





2017 e. 761

Spritoth Hingingher Markles

### D. Unton Friderich Busching

idnial. preußischen Oberconsistorialrathe, Directore des vereinigten Berlin : und Edinischen Gymnasiume zu Berlin, und der davon abhangenden beyden Schulen,

# Erdbeschreibung

### Dritter Theil,

welcher

Bortugal, Spanien und Frankreich enthält.



#### Achte rechtmäßige Auflage.

it Rom. Raiferl. u. Churf. Gachf. wie auch ber hochtobl. Eibgenoffenich. Burth, Glarus, Bafel, Appenzell und der fobl. Reicheffdbte G. Gallen, Muhlhaufen und Biel, Frenheiten.

Hamburg, bep Carl Ernst Bobn. 1788.



#### Raiserliches allergnabigstes

#### PRIVILEGIV M.

Dir Jofeph ber Undere von Gottes Onaden erwählter Romifcher Raifer, zu allen Zeiten Mehrer bes Reichs in Germanien und ju Jerufalem Adnig, Mitregent und Erbthronfolger der Ronigreiche Ungarn, Bobeim, Dalmatien, Erbatien und Glavonien, Erzberzog zu Defterreich, Bergog zu Burgund, und Lothringen, Großherzog zu Tofcana, Groffurft zu Siebenburgen, Bergog zu Mayland, und Bar, gefürsteter Graf zu Sabsburg, Klandern, und Torol, 2c. 2c. Befennen offentlich mit biefem Brief und thun fund allermanniglich. daß Und Unfer, und des Reichs lieber Getreuer, Carl Ernft Bobu, Buchbandler in Unser und des heitigen Neichs Stadt Hamburg, amterthänigk zu vernehmen gegeben, was maaken das keinem abgelebtem Vater, Johann Carl Bohn, von Unseres Herrn Vaters und nächsten Vorfahrers am Reich, werland Kaisers Franz Majestät; glorwürdigsten Andenkens, über das Buch süb titulo: des Doctoris et Proiessoris Anton Friderich Buschings neue Erobeschreibung aussichtlich und in Auszug oder Compensionen der Ausgeschleibung aussichtlich und in Auszug oder Leichschleibung aussichtlich und ihreite der Verlieben der Verlie dio, sowohl in Deutsche als Frangosischer Sprache in Octavo, une term Gechezehnten Januarii Giebengehnhundert Acht und Funfgig gnabigft ertheilte, und ben Geche und zwanzigften Augusti Giebens sehen hundert Gechs und Gechzig auf andere Zehen Jahre erneuerte Privilegium impressorium gutexspiriren beginne, und itne dahero er Supplicant allerunterthanigst gebeten , Wir fothanes Privilegium, nunmehro nach Absterben bes gedachten feines Baters auf ihn transcribiren, und auf andere Zeben Jahre, jedoch a lapsu priorum, extendiren zu laffen andbigft geruben mochten.

Wenn Wir nun milbest angesehen solch des Carl Ernst Bohn demutdigste ziemliche Vitte; als haben Wir ihme, seinen Erben, und Nachsommen, die Gnade gerban, und Frenheit gegeben; thun solches auch hiermit wissentlich in Krast diese Briefs also und derges salch hiermit wissentlich in Krast diese Briefs also und derges kalten, daß gedachter Carl Ernst Bohn, seine Erben und Nachs kommen, obgesagt Anton Friderich Buschings neue Ardbes schreibung aussichtlich, und im Auszuge oder Compendio sowohl in Deutscher als Franzdischer Sprache, in Octavo gleichfalls in offesnem Druck aussezen, ausgehen, hin und wieder ausgeben, seishaben, und verkaufen lassen mögen, auch ihnen solche niemand ohne ihren Consens, Wissen vom Werlauf des erkerern Kasserlichen Privilegii an zu rechnen sim heil. Römlichen Reiche weder mit, noch ohne Namen des Bersassers, oder auch unter anderm Titul weder ganz, noch extradweise, weder Deutsch noch Französlisch, in keinerlen Format nachdrucken und verkausen solle. Und gebieten darauf allen und

ichen

teben Unfern und bes heil, Reichs Unterthanen und Getreuen, ine. fonberbeit aber allen Buchdruckern, Buchführern, Buchbinbern, und Buchhandlern, ben Bermeibung einer Bon von Bebn Mart lbtbigen Golds, die ein jeder, so oft er freventlich hierwider thate, Und halb in Unfere Kaiserliche Kammer, und den andern halben Theil mehrbefagtem Bohn oder feinen Erben und Nachkommen uns nachlafig zu bezahlen, verfallen fenn folle, hiermit ernftlich, und wollen, daß ihr, noch einiger aus euch selbit oder jemand von euertwes gen obangeregte Bufchinge neue Erbbefdreibung innerhalb benen bestimmten ferneren Behn Jahren obverstandener maagen nicher mit noch obne Ramen bes Berfaffers, von benen barinnen beschriebenen einzelen Ednberen, weber Husgiac, noch vielweuiger gang fothanes Wett nachbrucket, diftrabiret, feil habet, umtraget ober verfaufet, noch auch foldes andern ju thun geffattet, in feinerlen Weise noch Bege, alles ben Vermeibung Unicrer Kalferlichen Ungnabe und obs bestimmiter Bon ber Behn Mart lothigen Golbs, auch Bertierina beffelben euren Druck, ben vielgemelbter Bobn ober feine Erben und Machtommen oder beren Befehlshabere, mit Gulfe und Buthun eines jeden Orts Obrigfeit, wo fie bergleichen ben euch und einem leben finden werden, also gleich aus eigener Gewalt ohne Berbindes rung indnniglichen ju fich nehmen, und bamit nach ihrem Gefallen Danbeln und thun mogen.

Hingegen folle er, Bohn, ben Verlust dieser Kaiserlichen Frens, belt, die gewöhnlichen Fünf Exemplarien von jeder Korm und Sprasche zu Unserm Kaiserlichen Reiches Hofs Kath zu liesern, und dieses Privilegium andern zur Nachricht und Warnung dem Werke voran

brucken zu laffen, schuldig und verbunden fenn.

Mit Urkund bieses Briefs besiegelt mit Unserm ausgedruckten Kalserlichen Secret-Insiegel, der geben ist zu Wien den Fünsten Nugust Anno Siebenzehn hundert Sechs und Siebenzig, Unsers Reichs im drenzehnten.

Joseph mppr.

(L. S.)

Vt R. Fürst Colloredo mppr.

Ad mandatum Sac. Czf. Majestatie proprium

Unbreas Ebler von Stod.

Vorrede

#### Borrede.

as in den fieben erften Ausgaben diefer Erdbeschreibung den zweyten Theil ausmachet, bas giebet nun den dritten und vierten Sheil ob. 3ch habe es nach Masgebung der Zeit und Krafte, die ich darauf verwenden konnen, berbeffert, und jum Theil gang umgearbeitet, und dadurch ift es in unterschiedenen Abschnitten und Artifeln furger, in andern aber weitlauftiger geworden. Die berandernde und verbeffernde Sand, werden diejenigen bald mahrnehmen, welche diese Ausgabe mit den vorhergehenden vergleichen: aber ich habe nicht alles zu leisten vermogt, was ich selbst wünschete, viele verlangen, vermuthen und erwarten, und ich in beffern Umftanden wirklich batte liefern konnen. Es ift geschehen, was mein Zustand verstattet bat, und

#### Borrebe.

und dieses hat mir in Wahrheit sehr große Mühe und Arbeit gekostet.

Die erste Ausgabe dieses Stucks meiner Erdbeschreibung, trat 1754, die zwepte 1756, die dritte 1758, die vierte 1760, die fünfte 1764, die sechste 1769, die siebente erst 1777, an das Licht. Micht nur feit diefen 34 Jahren und 6 Dlos naten, sondern bennahe feit 40 Jahren, hat mich ben meinen lefen und fammlen, in Bemerkung Dess jenigen, was für die Erdbeschreibung nuslich und nothig ift, gewiß keiner übertroffen: aber alles gu bemerken, nichts ausgenommen; alles eigenthumlich zu befigen, und zur Zeit des nothigen Des brauchs es zur Sand zu haben, nichts ausgeschlos fen, es fen geschrieben in welcher Sprache, und herausgekommen, in welchem Lande es wolle; jedesmal, da man etwas verbessern will und muß, sich auf alles, was man hat, und auf alles, was ges druckt ift, gleich zu besinnen, und es unter der Mens

Menge feiner Papiere, Bucher und Schriften gleich zu finden ; alle Fehler in Damen, Jahre zahlen und Urkunden felbst zu entdecken; alle Beranderungen der Lander, Derter, Berfaffungen, Anstalten, u. f. w. zu erfahren, und den dazu nos thigen koftbaren Briefwechsel zu unterhalten: bas ist theils an und für sich felbst, theils ben oftmaligen Beranderungen bes Orts des Aufenthalts, und des Wohnhauses, theils ben zunehmenden Amtsgeschäften und Jahren, ben oft vorfallenden Hinderungen durch Krankheiten und andere Worfalle, nicht möglich: und wer, ohne dieses zu bes herzigen, in seinen Forderungen ungerecht und uns billig ift, der verdienet keine Achtung. Daß ich auch bey diesen Theilen meines Werkes, anderer Schriftsteller Lehr- und Hand-Bucher von der Erdbeschreibung, nicht gebrauchet habe, wenn sie auch von diesem und jenem Lande und Orte gute Nache richten hatten, die mir fehlen: muß und wird,man

. . . . .

#### Morrebe.

Mir zu gute halten. Ich bleibe ben meinen alten Grundsäßen, habe mich darüber getröstet, daß mein Buch so stark aus und absgeschrieben worden, (welches noch immer fortgehet,) lasse mich aber dadurch weder zu Repressalien, noch über haupt zu einem änlichen Versahren, bewegen.

Berlin am 13ten Geptember 1788.

Busching.

Portugal

# Vortugal,

2 26.8 X.

¥

## Einleitung

in den Staat von Portugal.

an findet das Ronigreich Portugal und Algarve nicht nur gemeiniglich auf ben Charten von Spanien, fonbern man hat auch gute besondere

Charten von bemfelben. Der erfte Theil meines Magazine für die neue Bifferie und Beographie, enthalt G. 297-302 ber zwenten Auflage von 1779, ein Berzeichniß ber meiften Charten auf einem und mehreren Bogen, und man muß es nachfcblagen. Bier will ich weber von ben von Vernando Alvaro Secco 1560, und Dedro Teixcira 1662 herausgebenen, und ihnen nachgestochenen Charten, fondern nur von denjenigen, die jest die beften find, reben. Bu benfelben gebo. ren, die Charte des J. B. Rizzi Sannoni, zu Paris, auf i Bogen, des Pedro Rodriguez Campomanes, ju Madrid 1762 auf 2 Bogen, des I. Jefferys, ju london 1762 auf 6 großen Bogen, und vornamlich des Th. Lopez, zu Madrid 1778 bon 8 Bogen.

S. 2 Bor Alters murbe biefes land Luftranien genennet, batte aber bagumal nicht Diefelben Grangen, wie jest. Der Rame Portugal foll, nach einiger Mennung, fo viel als Portus Gallus ober Portus Gallorum bebeuten, meil bie Frangojen, um ben Chriften wiber die Araber ben jufteben, fich baufig

auf bem Bluffe Duero ben ber Ctabt Porto eingefunben hatten; anbere aber halten mahricheinlicher bas fur , baß er von einem Bleden um Bluf Duero berfomme, ber vor Alters Cale, von ben Reuern aber Baya genennet worben; gegen bemfelben über fen nadmals von einigen Ginwohnern ein neuer Flecken und hafen angeleget, und Portucale, ober ber Safen (Porto) von Cale genennet morben, melcher mit ber Beit fo jugenommen, bag bie jegige anfebnliche Stadt Dorto barque geworten, und von berfelben sen ber Name Portucale bem gangen lande bengeleget worben. Die Ubichaffung bes alten Mamens Lusiranien, und bie Ginführung bes neuen, ift unter Ferdinand bem Groffen, Ronige von Cafillien und leon, gescheben, ber feinem britten Cobne Barcia, biefes tand und Galigien gab. altefte noch porhandene Schrift, barinn ber Mame Portugal vom gangen Reiche gebrauchet wird, ift bon 1069, und wird im Rlofter ju Arourg vermahret.

S. 3 Es ist dieses Königreich gegen Abend bas auferste von Europa, wird gegen Abend und Mittag vom atlantischen Meer, und gegen Morgen und Mitternacht von Spanien umgeben, und ist ungefähr

1700 geographische Quadratmeilen groß.

S. 4 Die Luft ist in Portugal weit gemäßigter, als in Spanien, es findet sich aber unter den land, schaften ein Unterschied. Die nördlichen ersahren eine etwas beschwerliche Kälte im Winter, ob die, ser gleich fast nur in vielem Regen bestehet, und die südlichen im Sommer eine etwas starke Hise; doch ist sowohl der Winter als der Sommer ganz erträglich, weil im lesten die Westwinde von der See

herwehen, und bas land abfühlen. Die beste luft foll zu Gintra sehn. Der Frühling ift ungemein angenehm. In vielen Orten werden die leute Jahr . aus Jahr ein, vom falten Fieber heftig gequalet. Der Erdboben ift febr fruchtbar; weil aber ber Acferbau nicht genug getrieben wird, fo brauchen die Einwohner Bufuhr von Getreibe, welche fie insonderheit von ben Englandern erhalten. Unterm R. Jofoph mar ber Minifler Marquis von Pombal, auf die Beforberung bes Acterbaues, bedacht. Eftreniadura mirb für die fruchtbarfte landfchaft gehalten. Un vortref. lichem Bein bat bas land einen großen Ueberfluß; ber Ronig aber befahl 1765 burch eine befondere Berordnung, alle an bem Zajo, Monbego und Bouga befindlichen Weinstode auszurotten, und die lanberenen jum Rornbau ju gebrauchen. Die Gigenthismer dieser Gegenden, Die bem foniglichen Befchl teine Folge leisteten, follten ihre liegenden Grunde verlieren. Es wurden von diesem Befehl die Gegen. ben um lisboa, Depras, Carcavellos, lavabrio, Torres vedras, Alenquer, Anadia und Mogofores, ausgenommen. Un Rofinen und Del hat bas land auch einen großen Ueberfluß, und von dem legten liefert bie Landschaft Alentejo bas meifte. Guter Bonig, und folglich auch Bachs, find in Menge verhanden. Der beste honig wird auf ben Felbern gefunden, ift fast gang weiß und von angenehmen Beruch; ber Balbhonig ift zwar nicht von folder Gute, aber boch fchmadhafter als in anbern lanbern. Citronen, Domeranzen, Sinefer Aepfel, Feigen, Mandeln, Ca-ftanien und andere schone Fruchte, sind in größter Menge vorhanden; es giebt auch Datteln. Man bat

hat See and Fluß Fische von mancherlen Urt, und einen großen Vorrath von Seesalz. Seite wird

auch gebauet.

6. 5 Portugal ist sehr bergigt, und nur bie Proving Alentejo bat einige Gbenen. Man fann bie Bebirge als Urme bes Phrenaischen Bebirges anfeben, und fagen, daß fie fich von Morgen gegen Abend erftrecken, außer bag biejenigen, welche aus Boligien und leon, in Portugal eintreten, fich etwas gegen Mittag bengen. In Entre Duero e Minbo, find die vornehmften Berge Bola, Gaviao, Beres, St. Caterina und Maroni. In Trazelos Montes find die Berge tomba, Momil, Montago ic. In Beira bemerten wir Alcova und Eftrella, auf beffen Bipfel ein berühmter Gee ift; in Bfrema. dura, Cimas de Durem und Martinel; in Alentejo, Caldeirad, Portel, Arra Biba und Tagro; und in Algarve, Monchique und Calbeiras. Die Berge in Portugal find reich an allerlen Ergen, als Gilber, Rupfer, Binn, Blen und Gifen. Weil aber Die Portugiesen aus ihren landern in den andern Theifen des Erdbodens, Metalle, und insonderheit aus Brafilien in Amerika viel Gold befommen, fo bearbeiten fie in ihrem lande feine Bergwerker Berge enthalten auch Boelfteine von allerlen Art, als Turfife, Spacinthe zc. Man findet vortreffis den Marmor von verschiedenen Farben; verschiedene andere gute und icone Steinarten, aus welchen aller. len Arbeit verfertiget wird, und febr gute Mubliteine. Auf bem Berge Alcantara, unweit Liffabon, ift eine merfwurdige Calpeter : Brube ober Boble, ben ber man bas Satyrion ober Aliegenfraut findet.

5. 6 Portugal ist reich an großen und kleinen Flissen, allein sie sind nicht durch den Fleiß der Einwohner aufs nühlichste geleitet, gereichen also nur der Provinz Entre Duero e Minho zum Nußen, dem größten Theil der übrigen aber zum Schaden, und Alencjo ist ben seinen vielen Flussen und Quellen, ein theils durres, theils morastiges und sehr ungesundes kand. Die größern und vornehmsten Ströme sind folgende.

1) Minius, entspringet in ber spanischen Landschraft Galizien, und fällt nicht weit von ber Stadt Caminha ins abendlandische ober atlantische Meer.

2) Lima, Limia, Limaea, Belio, ben ben Gries chen auch Lethes, bas ift, ber Fluß ber Vergessenheit, weil die Turduler und Celtifer einmal daselbst ihre Heerführer verloren, sich niedergelassen, und ihr Vasterland vergessen haben, entspringet auch in Galissien, und fällt unter Vianna ins Meer.

3) Cavado, entstehet in Trag-los Montes, und

fällt unter Varcellos ins Meer.

4) Duero, Durius, kömmt aus der spanischenkandsschaft Salamanca, tritt ben der Stadt Miranda in Portugal, fließt mehrentheils zwischen Bergen, und, nachdem er die kleinen Flüsse Coa, Sador, Tua, Tavora, Pavia, Tamega und andere ausgenommen, ergießet er sich unter der Stadt Porto ins Meer. Ben dem Flecken S. Joao de Pesqueira wird er erst schischen, und Johannes III soll sich haben eisnen Zepter daraus machen lassen.

5) Tejo, Tagus, kommt aus der spanischen Provinz Estremadura, nimmt in Portugal den schnel-A 4 len len Fluß Tezere und andere auf, breitet sich nach seiner Mündung zu, sehr aus, machet verschiedene Inseln, und ben Lissabon einen ansehnlichen Hafen, und vermischet sich mit dem Meer. Er ist der größte und vornehmste im Rönigreich, ergießet sich an einigen Orten, z. E. ben Santarom, und machet die umsliegende Gegend fruchtbar, sühret auch Gold mit sich.

fpanischen Provinz Estremadura, kritt ben Bajadoz in Portugal, und stürzet sich ben Anamonte und Cassiro Maxim, ins Meer. Ihr Name bedeutet so viel als Luß Anas; benn Wadi heißet in der arabischen Sprache ein Siuß. Sie ist nur die Mertola, das ist, die 10 Meilen vor ihrer Mundung, schifbar.

Diese Fliffe sind fehr fischreich. Die 3 Hauptströme Duerd; Tejo und Guadiana, theilen das Rönigreich in 3 Theile ab. Man findet zwar mineralische Bassergeellen, siewerden aber nicht gebraucht; doch sind die Bader zu Caldas in Estremadura, die alle venerische Krankheiten aus dem Grunde heilen,

berühmt.

5. 7 Weil Portugal vortrestiche Weide hat, die insonderheit in den Gegenden des Berges Estrella und ben Ourique, ihrer Fettigkeit wegen berühmt ist, so ist die Viehzucht an einigen Orten ganz beträchtslich, und es giebt daselbst Rindvieh und Schase in ziemlicher Menge: allein, an den meisten Orten ist siemlicher Menge: allein, an den meisten Orten ist sie schlecht, und das meiste Vieh kömmt aus Spanien. Die Schaswölle giebt der spanischen nicht viel nach. Die Pferde sind zwar nicht groß, aber sehr schnelle läuser; indessen ziehen die Portugiesen mehr Esel, als Pserde, und leste werden ihnen mehrenstheils aus Spanien heimlich zugeführet.

6. 8 3m gangen Ronigreich, find 19 Cibades, ober große Stadte, und 527 Villas, oder Bleden (Oppida.) Bur Beit ber Romer foll es funf, und jur Zeit bes Konigs Emanuel, vier Millionen Einwohner gehabt haben. 3m eiften Theil meines Magazins für die neue Zistorie und Geographie. 6. 261-264 habe ich ein Verzeichnif aller Daro. dien in ben Stabten, Blecken und Dorfern bes gan. gen Renigreichs, und ber Angahl aller Feuerstellen und Ceelen in jedem Rirdfpiel, geliefert. Es hat foldes 1732 ber Markgraf von Abrantes, Cenfor und Director ber foniglichen Afabemie ber landes. geschlichte, bem Luiz Caetano de Lima, mirge. theilet, und es fur febr genau gehalten. 3ch babe mir bie Mube gemacht, bie Parochien, Feuerfiellen und Geelen in bemfelben ju gablen; und gefunben, baß, vermoge biefes Bergeichniffes, find in

|                   | Parodi | en Feuerste | llen Geelen |
|-------------------|--------|-------------|-------------|
| Entre Duero è Min | hd 693 | 92547       | 430372      |
| Tray los Montes   | 551    | 44508       | 135808      |
| Beira             | icgi   | 153691      | 550856      |
| Estremadura       | . 316  | 8 958       | 296860      |
| Mentejo           | 355    | 69223       | 265223      |
| Algarve           | . 67   | 18873       | 63638       |
| Summa 3343        |        | 459800      | 1742807     |

Es ist aber zu bemerken, daß dieses Verzeichniß nicht ganz vollständig, und insonderheit in Ansehung der Feuerstellen und Seelen hin und wieder mangelhaft gewesen, und daß auch, aller Vermuthung nach, die Geistlichkeit, Monche und Nonnen in demselben nicht mit begriffen sind, Folgendes Verzeichniß hat der

Berfasser des Etat present du royaume de Portugal en l'année 1766.

| Entre Duero | e Minho |             | 504000 | Geelei |
|-------------|---------|-------------|--------|--------|
| Trag-los Mo | ntes    |             | 156000 |        |
| Beira       |         |             | 560000 | -      |
| Effremabura |         | 1 =         | 660000 | -      |
| Mentejo     |         | : •         | 280000 | -      |
| Mgarve      |         | <b>₽</b> 31 | 65000  |        |
| *******     |         |             | - 6    |        |

Gumma 2, 235000 Geelen.

Es ift wahrscheinlich, baß es um die Summe, bie über gren Millionen ift, ju groß fen. Durch bie vielen Schiffahrten und ausgeschickten Colonien, ift ebedeffen bie Angahl ber Ginwohner febr verringert, und Die Regierung bat fur ble Vermehrung berfelben nicht geforget. Die Ginwohner ber nordlichen Provingen, werben fur beffer, als die Ginmohner ber füdlichen Provinzen, gehalten. Jene find auch febr gafffren, und in Entre Duero e Minho, und Tras-los Montes, gibt es feine Wirthshaufer. Bas ber Lang Sandango genannt, in Spanien ift, bas ift ber Lang Soffa, in Portugal. Diefen Mationaltang freilen zwen und zwen Perfonen, nach ber Cither, an. Das Stiergefecht gehoret auch hier gu ben Rationalvergnugungen. Die portugiefische Sprache, ift ans ber fpanischen, arabischen, latei. nifchen und frangofischen zusammen gefeßt.

Der 21del ist sehr zahlreich, und ein guter Theil besselben aus königl. Geblüte, indem er von natürlischen Kindern des königl. Hauses herstammet. Er war ehemals ansehnlicher, als er jest ist, obgleich von der alten Gewohnheit, da der König dem Adel seinen Unterhalt reichte, noch so viel übrig ist, daß dem Albel

Abel aus einem gewissen Jonds vom Könige eine Pension angeschet wird, um seinen Staat sühren zu können, die noch die ehemaligen so genannten Mos radias, das ist, Warte oder Auswarrungs Gelder, vorsteller. Für die Edelleute, die in Diensten des Königs arm oder gebrechtich werden, ist zu Velem, unweit Lisboa, eine öffentliche Anstalt, in welcher sie wohl gehalten, und, wenn sie hinein kommen, mit der Kleidung des Ordens Christi versehen werden.

Der Abel wird in ben boben und niedern abge. theilet. Der hohe oder titulirte Adel, (Titulados) bestehet aus Bergogen, Marquifen, Grafen, Die ce-Grafen und Baronen. Alle diese sind Grandes. welche eben fo, wie ehebeffen die fpanifchen, aus 2 Rlaffen bestehen. Jeder wird Don genannt. Die Cobine ber Bergoge find auch Grandes, und bie Tochter haben ben Rang ber Marquifinnen. Der Prior von Crato, feget und bedecfet fich, wie die Brafen. Giner vom nie. bern ober gemeinen 21del, wird Sidalgo genennet, und barf ben Eltel Don nicht fubren, es fen benn, baß ber Ronig eine Familie bamit privilegirte. Die Moços Sidalgos, ober gebornen Ebelleute, werben hober gehalten, als bie burgerlichen leute, welche fich ben Titel Cavallero Sidatgo erwerben, ohne baburch geabelt ju werben.

S. 9 Daß die christliche lehre hieselbst schon im I Jahrhundert durch die Apostel Jakob und Paulus ausgebreitet sen, ist unerweislich; allein, im zten Jahrhundert wurde sie in ganz Spanien, darzu Portugal gehörete, schon angenommen, wie aus dem Tertullian erhellet, und im zten wurden neue Gemeinen angeleget. In der folgenden Zeit nahmen die

Way.

Araber und Juden fehr überhand, und wohnten mie ben Chriften vermenget. Und ob fie gleich von Ronigs Johannes bes zwepten Beit an graufam verfolget, und gezwungen worben, fich außerlich gur romifchen Rirche zu bekennen, auch bie Reichsgrund. gefete alle Uebung ber jubifchen Religion verbieten; fo giebt es boch noch viele heimliche Juben unter den Portugiesen, selbst unter den vornehmessten Berren, Bischösen, Domherren, Monchen und Nonnen, ja so gar unter den Inquisitoren, und der Verfasser des Etat politique de Portugal, schreibet S. 196 die Neigung zur jüdischen Religion sen ein Lieblings Laster der Portugiesen. Weil sie aber burch bie Beidneibung fenntbar werden murben, so unterlassen sie dieselbe, und machen außerlich den Gottesdienst des kandes mit. Einige,
die entweder reich genug, oder alt und franklich geworden sind, gehen nach Holland, England und
anderen kändern, und lassen sich daselbst beschneiden.
Diesenigen, welche ohne Beschneidung gestorben find, werden von ihren Freunden im Sarge beschnitten, und die Worhaut wird neben ihnen geleget, der Sarg aber augenblicklich jugena-gelt, und ins Grab getragen. Indessen ift die romisch fatholische lehre die allein erlaubte und herrsschende im kande, und die vom König Johannes dem zwenten eingeführte Inquisition, die in allen portugiesischen kandern, Brasilien ausgenommen, eins geführet worden, suchet Juden, Regereyen und Re-ger zu entdecken und zu bestrafen. Es sind aber in ben portugiesischen Landern 4 bochste Inquisis tions : Berichte, namlich ju lisboa, Coimbra,

Evora, und zu Goa in Dit. Indien. Gin jedes ift gang unabhängig; fie fteben aber boch einigermaßen unter bem oberften Inquisitions : Rath zu lisboa. Ronia Johannes ber fünfte, bat die Gewalt ber Inquisition eingeschrantet, inbem er veroronet, baß ber Rath bes Palaftes alle Musspruche ber Inquifition nachfeben, und ben Ungeflagten erlaubet fenn folle, Sachwalter ju ihrer Bertheibigung anjunehmen. Ihre Gewalt folle fich über Die Gottes. lafterungen, Gobomie, Wielweiberen, Regeren, Bauberen, heibenische Bebrauche, und bas Judens thum, erftrecken. Beilfamer ift bie Berordnung , melde R. Joseph bat 1758 ergeben laffen. berfelben, foll bie Inquifition funftig niemanben langer als 4 Tage, gefangen halten, es fen benn mit Vorwiffen bes königl. großen Raths, und nach Befanntmadjung ber Diffethat; fie benimmt auch bem Inquisitions. Bericht burch bas gange Ronigreich bie Macht, jemanden, es fen unter melchem Bormand es wolle, megen Regerenen und des Jubenthums mit bem Lobe ju befirafen, bevor ber peinliche Proceft in bem fonial, großen Rath mit authene tifchen Beweifen verfeben und untersuchet, und bas Tobesurtheil vom Ronige eigenhandig unterschrieben Die Inquisition ift also heutiges Lages febr gemäßiget, und eigentlich ein Policen . Bericht, welches unter ber Regierung ber Politif und ber Minifterial . Dacht, ftebet. Ihre Urtheile treffen nur ben Dobel, argerliche Beiftlichen, fcmache Juben, und leute, die von Bereren und Bauberen trau-Wenn gleich jest zuweilen ein Auto da Fe, (Blaubenshandlung), gehalten wird; fo erscheinet bode

boch fein sog nannter Siguron baben, bas heißet, es wird keiner verbrannt, sondern es werden nur teibes-Strafen ausgeübet, und alsdenn har die Handlung nichts reißendes für die Portugiesen. Noch eine weise Verordnung des Konigs Joseph von 1773, hebet den sonst gemachten Unterschied zwischen alten

und neuen Chriften, vollig auf.

Die Ungahl der Blofter in Portugal, fann ich nicht genau bestimmen, boch fommen in meiner nachfolgenden Wifchreibung, in den Stadten und Rleden und baju gehörigen Diffricten, nur 303 Rloffer und Collegia, und auf ben Infeln nur 41, vor. Die Bermachtniffe an geiftliche Stiftungen, haben bie Ronige Philipp ber vierte, Johannes ber vierte im Jahre 1647, und insenderheit Joseph ber erfte im Jahre 1766, burch Berordnungen eingeschränket, ber lette bat auch die Klofter vermindert, und bie Beit ber Aufnahm in Diefelben in bas 25fte Sahr gefeget, auch zur Pflicht gemacht, Die fonigl. Erlaub. nif baju ju fuchen. 1759 wurden alle Jefuiten aus bem Reich auf e vig verbannet, weil ihnen, in Unfebung ber vorgemefenen und versuchten Ermordung bes Ronigs, die vornehmfte Schuld gufiel, und alle ibre Guter murben eingezogen.

Ueberhaupt wird die Unjahl aller geistlichen Personen in Portugal, auf 200000 geschäßet. Es hat sich Rönig Johannes der fünste mit großen Unsosten einen Patriarchen verschaffet. Er erhielt 1716 vom Pabste die Einwilligung, seine Hosfapelle zu Lisboa in ein Patriarchat zu verwandeln, und 1717 geschahe die Einsührung des neuen Patriarchen, der aber den Titel Capellad mor, oder Ober-Hos-

fapel=

Papellan , auch benbehalt, mit vielen Generlichfeiten. Im Jahr 1739 mußte ber Pabft auch bewilligen, Daß Diefer Patriard, allemal ein Cardinal, und aus bem fonigl. Saufe fenn folle; es ward auch die Da. triarchalfirche ju lisboa qu einem Bodifif: erhoben, und jum Behuf der neuerwählten Domherren murbe ber vierte Theil aller geifilichen Beneficien in Portugal bestimmet; es find aber ihre Ginfanfte 1753 fart vermindert worden. Unter bem Patriardien fichen als Suffraganten, Die Bischofe zu Leiria, Las mego, Ungra, auf ber Infel Terceira, und guns chal, auf Mabeira. Diernachst find 3 Erzbis fchofe, die ben Rang mit den Markgrafen haben. Der erste ist der Brzbischof von Braga, der Primas des Reichs, und sowohl geistlicher als weltlicher Berr feiner Stadt und ber umliegenden Begend ift, fich auch Primas von gang Spanien nen-Seine Suffraganten find Die Bifchofe gu Dorto, Viseu, Coimbra und Miranda. Der zwegte ist der Brzbischof von Bora, ber zu Suffraganten hat die Bifchofe zu Bivas und Saro. Der britte iff der Brzbischof von Liebon, dessen Suffraganten sind die Bischofe zu Portas legre, Guarde, Angola, Cabo Veide und St. Thomé. Die Bifchofe haben ben Rang ber Grafen. Hufterhalb Europa haben die Portugiefen auch in ben 3 andern Saupttheilen bes Erbbobens Erzbisthumer und Bisthumer ..

Der Rönig hat das Ernennungsrecht zu allen-Bisthumern, ziehet auch von jedem ein Viertel ber Einkunfte, die er aber mehrentheils zu beliebigen Pensionen bestimmet. Der Pahlt bestätiget die Bi-

(d)ô.

schöfe, macht seine Bullen, ohne vorgängige Benehmhaltung des Königs, im Reich bekannt, richtet durch seinen Gesandten die Geistlichkeit, die
auch, in Ansehung der Abgaben, von ihm abhängt,
und vergiedet viele kleine Präbenden. Er ziehet daher große Summen aus Portugal, die, nach einiger Mennung, die königl. Einkunste übertreffen solten, und seine Gesandten machen auch viel Geld, daher sie allezeit sehr reich nach Kom zurücksehren.

6. 10 Es ist mar somobl zu Combra als Poos ra eine Umverfitat, und jene ift die reihte Mutter ber portugiefifch n Belehrten, es ift auch ju Liss boa eine touigl. Akademie der porrugiesischen Beschichte, (Academia real da historia Portugueza), beren Bahlspruch, restituet omnia, viel verspricht, und die einige gute hifforiiche Berte berausgegeben bat; noch eine erft 1770 gestiftete, unb 1780 erofnete Utabemie der Wiffenschaften; ju Santarem eine Akademie der Siftorie, Alterthumer und Sprache, und zu Thomar eine Atademie der Wiffenschaften, auf ben Suß ber parififchen, zu beren Dberhaupt fich ber Ronig felbft erflaret bat; allein, bem ungeachtet bat ein italieni. scher Rapuciner, Mamens Barbadinno, in selenem 1746 gebruckten Werke: Verdadeiro methodo de estudiar, Die elente und erbarmliche Urt, wie Die Biffenschaften baselbst getrieben merben, febr beflaget. Er faget, man bemube fich in Portugal nach ber Emigfeit Der Unwiffenheit, und nach bem Flor ber Barbaren. In Die bafigen Schulen maren die Brrthumer geflohen, welche Memton und Descartes aus ben übrigen Theilen von Europa vertrie-

ben hatten. Die Schulweishelt mit ihren verbors genen Gigenschaften, bertinftere bie Ropfe auf ben hoben Schulen. Galilaus, Cartefius, Baffendus, Rewton, waren in Portugal bloß Mamen von Re-Bern und Gottesleugnern, vor welchen man aus fpene. Er verfichert, de der Professor ber Unatomie auf einer portugiefischen hohen Schule, faum alle Jahre zwenmal ein Schaf befomme, um feine Demontiras tionen baran ju madjen. Db nun gleich ber Berfaffer ju weit gehet: fo wollen wir boch auch einen Portugiesen boren. D' Diveira Schreibet in ber Berrede jum erften Theil feiner Memoires: leben in unferm Vaterlande in der Unwiffenheit, ohne es ju miffen; tommen wir aber aus Portugal bera aus, fo fcheinet es, ale wenn unfere Hugen fich off. neten, und wir feben augenblicflich, in was fur einer Unwissenheit wir ftecken. Man fiehet wohl, bon welcher Unwissenheit ich rebe. Die Muslans ber gefteben ein, bag wir Berftanb, Gelehrigfeit, Girten, Untericheibungefraft, und ein eigenthums liches Bermogen haben, ju begreifen, mas gut in ber Belt fen: allein unfet Gigenfinn, unfere Ernfthaftigfeit, und unfere gezwungene lebensart, barinn wir feine Frenheit haben zu benten, gieben uns gerechte Beschulbigungen gu, und verutsachen Die bafliche Borftellung, Die fich bie anbern Bolfer bes Erbbobens von uns machen. Die Bewohnbeit, fo viel Bucher in Portugal ju verbieten, ift ble Saupturfach unferer Unwiffenheit, und jugleich ber Stein bes Unftoges fur alle Nationen zc. Gin am 17 Man 1773 von bem Profess. Domin. Vandelli ju Coimbra, an ben Ritter von tinne gefdries 326.8X. bener

bener und öffentlich befanntgemachter Brief, verfichert, baf bie Sefuiten ben Berfall ber Biffenschaften in Portugal verurfachet batten, und bag nach ib rer Bertreibung viele gute Unftalten gur Aufnahme ber felben gemacht waren. Der Berfaffer bes Etat politique de Portugal en l' année 170, fant ju Coimbra, für bie Rlaffe ber griechischen Sprache, nur 7 Stubenten, aber er traf in Portugal unter ben jungen Stanbespersonen eine große liebe zu ben Boltairschen und Rousseauschen Schriften an, bie auch in die portugiefische Sprache überfeket find. In Dieselbige werben von Zeit zu Zeit auch andere, infonderheit dirurgifche und medicinifche Bucher, überseget, die Bibliotheca Lusitana historica, critica et chronologica, bie ber Abt Diogo Barbosa Machado geschrieben hat, und zu Lissabon von 1741 bis1759 in vier Banben im groften Folio Format an bas licht getreten ift, nennet alle portugiefifche Schriftfteller in Europa, Ufia, Ufrika und Amerika, und auf ben Infeln, und ihre Werte, von ber Geburt bes Beren bis 1759. Es ift ber Mube werth, bes herrn leg. Raths von Jund Borrede ju feiner portugiefischen Grammatif Davon nachzulefen.

g. 11 Ich habe oben (S. 4) schon angemerket, daß der nüßliche Feldbau in Portugal nicht hinlänglich getrieben werde; und eben das gilt auch von allen Sandwerken, Manufakturen und Rünsten. Das kand hat die besten roben Materien zu allerband Manufakturen; allein, der größte Theil derselben wird den Ausländern überlassen, und man kaufet benselben ihre Manufakturen theuer ab. Die Portugiesen verfertigen zwar keinwand und allerhand Strob-

Strobarbeit, canbiren verschiebene Fruchte, infone berheit Pommerangenschalen, haben auch Boll und Seiben Manufakturen; fie find aber noch lange nicht binlanglich. Die meiften Geiben . Manufakturen waren 1783 gu Bragança, (von 200 Stublen), Rebordello, Chavin (bie feit 1775 in Berfall gerathen). Bornes und lobucad. Größtentheils murbe einbeimifche Seibe verarbeitet, und bie Baaren werben in bem Ronigreich felbst verfauft. gwar ben Muslandern, Die nach Portugal banbeln, und vornehmlich ben Englandern, febr viel baran gelegen gemefen, baß bie Portugiesen sich nicht felbst auf Manufakturen legten, baber sie auch dieselben aufs möglichste zu hindern suchten, wie die zu Lisboa errichtet geworbene Spiegelmanufaftur bezeuget, es bat fich aber boch eine Befellschaft gur Beforberung ber Manufafturen, bes Acterbaues und ber Sanblung vereiniget, und ber handel fommt in Aufnahme.

S. 12: Die Portugiesen treiben einen weitläustigen Sandel, doch ziehen sie noch keinen großen Vortheil davon, weil sie sowohl ihre inländischen Waaren, als diejenigen Waaren und Geldsummen, die sie aus ihren kändern in den andern Haupttheilen des Erdbodens, und vornehmlich aus Amerika, bekommen, anwenden mussen, um von den mit ihnen handelnden europälschen Volkern, unter welchen die Englander die vornehmsten sind, Getreide, kleine und große Manufakturwaaren von allerlen Gattung, einzutausschen und zu kausen, womit sie sowohl Portugal selbst, als desselben auswärtige länder, versorgen. Es kömmt also ihr Reichthum anderen Nationen, und zwar dem größten Theil nach der engländischen, in

bie Bande. Man rechnete bis 1754, baf bie Eng. fander ten Portugiefen zwen Drittel ihrer Bedurfniffe an naturlichen Produkten lieferten, und baf bie Dortugiefen für biefe und andere auslandische Guter und Baaren mehr Geld bezahlen mußten, als bie ans fehnlichen Gummen , Die aus Brafilien gebrache werben, betragen. Die wichtigsten portugiesischere Factorenen in Brafilien und Afrifa, haben bisher Englandern jugeboret, welche englische Raufleute, Die zu lisboa, Porto und kondon wohnen, zu Correspondenten haben. Gelbst die Schiffe, auf welchen bie Baaren geführet werben, geboren Englanbern gu, fie haben auch an allen von Beit gu Beit errichteten Bandelsgeschäfften bas ftartfte Untheil gehabt, und find im Befis aller guten Beinberge um Porto, lieboa, Setuval und Faro, ble ben beften und berühmteften portugiefifchen Bein, liefern. Daber haben in ber neuesten Beit alle Unschläge und Berfuche bes erften Ministers Grafen von Operas, bie Portugiesen im Bandel unabhangiger von England zu machen, ihren Zweck nicht recht erreichen fonnen. Der Berfaffer ber Relation hiftorique du tremblement de torre etc. à la Haye 1756, behauptet 6. 106, bag bas baare Gelb in gang Portugal faum 15 Millionen frang. Livres Beld betrage, es hiefelbft Provingen gebe, beren Ginwohner niemals bas Bild ihres Ronigs auf einer golbenen Munge gesehen hatten. Ihre landeswaaren, bie fie ben Muslandern überlaffen, find Geefalg, Del, Bein, Citronen, Pomeranzen, Sinefer- Hepfel, Feigen, Ro-finen, Mandeln, Caftanien und andere Fruchte, Berber Rinde, Rorfholz, 2Bolle, Seibe und anbere

bere rehe Materien zu Manufakturen. Das meiste und vornehmste aber machen bie Waaren aus, die sie aus ihren auswärtigen ländern, insonderheit aus Brasilien, holen, nämlich, Zucker von allerlen Art, Laback, Cacao, Elsenbein, Ebenholz, Brasilienholz, Häute, alterhand Gewürze, medicinische Waaren und Specerenen, Gold, Persen, Diamanten und andere kostbare Steine u. s. w. Wenn man aber die brasilischen Waaren ausnimmt, so kann man die übrigen oft und west indischen Waaren auch außer Portugal haben, und aus der ersten Hand holen.

Die Chiffahrt ber Portugiefen, erftredet fich nicht auf die andern europaifchen tander und auf die Levante; bingegen befahren fie mit ihren Schiffen bie afrifanifchen Ruften, infonderheit bie Goldfufte in Buinea; und holen Regern baber, bie fie in Brafilien brauchen, auch etwas Gold und Elfenbein; fie fegeln ferner nach Ufien, und zwar nach ihren Colonien, Boa, Diu und Macao: allein, diefer Handel, ber ehemals. ungemein wichtig war, ift nunmehr gang gering, aber Brafilien in Amerika ift ihre Schaffammer. Den Auslandern ift ber hondel in Brafilien ganglich verboten; es treiben aber bie Portugiefen dafelbft mit ben Spaniern einen beträchtlichen Schleichhandel, infonderheit mit Umfebung des Golbes gegen Gilber, Dadurch bende Ronige um ihren Funften betrogen werben. Mus Brafilien holen bie Portugiefen nicht nur Bucker, Laback zc. fondern auch Gold und Dias manten. Die Menge bes Bolbes, meldes bafelbft gefammlet, und alle Jahre nach liebon gebracht wird, tann jahrlich auf mehr als 11 Millionen Riblr. ge-Schäfer werben, bavon aber febr wenig im lante blei. 23 3 bet.

bet, und das meiste nach England gehet. Die Flotte, die jährlich nach Brasilien segelt, leget die hin- und Her-Reise in 7 bis 8 Monaten zuruck, wird ben ihrer Rückfunft durch einige ihr entgegen gehende Kriegesschiffe bebecket, und bringet auch die aus Usen

und Ufrita jurudtommenben Schiffe mit.

6. 13 Alle Gummen werden nach Millereis und Crusados berechnet, jene find aber feine wirfliche, fondern nur eingebildete Munge. 242 Reis machen i Ggr. folglich Millereis ober 1000 Reis : Rthlr. und bennahe 17 Bgr.; 1 alter Crusado wird gu 400, und ein neuer gu 480 Reis gerechnet. Die fleinften Silbermungen find, ein Vintain von 20 Reis, ein halber Teston von 50 Reis, und ein ganzer Tefton von 100 Reis. 1 Real hat 40 Reis. Es giebt endlich auch Goldmunge, Moneda de Duro, (welcher Name Goldmunge bedeutet,) von 4800 Reis, imgleichen halbe und viertel Stude; ein Dobrao aber ist theils von 24000 Reis, ober ber Salfte, theils von 12800 Reis, bavon man auch balbe, viertel, achtel und fechzehntel Stude bat. Die kleinste Goldmunge ift ber Crufado, ber ben Werth eines Gulben Conventions. Munge hat. Bert legationsrath von Jund versichert, baß in Portugal fast nichts als Gold im Umlauf fen, und baß por 1762, ba um bes Rrieges willen etwas Gilbergelb gepräget worben, es fchwer gewefen fenn murbe, 100 Thaler Gilbergeld jufammen ju bringen.

g. i4 Portugal, ober, wie es ehemals hieß, Lufitanien, kam von den Phoniciern und Carthaginenfern unter die Bothmäßigkeit der Kömer, und wurde vom Kaifer August ju einer romischen Provins ving gemacht. Im Anfange bes fünften Jahrh. nach Chr. Geb. machten sich die Alaner, ums Jahr 440 die Schwaben, und um 582 bie Weftgothen Meifter bavon. Im gien Jahrh. wurde bas land von ben Urabern, die mangemeiniglich Mauren ober Saracenen nennet, überfchwemmet, ihnen aber burch bie Chriften nach und nach wieber entriffen. Beinrich, ein gebohrner Bergog von Burgund, leiftete bem Ronige Alphonfus bem fechften von Caftilien wiber bie Mauren fo nubliche Dienfte, bag berfelbe ihm feine Tochter Therefia gur Gemahlinn gab, und ihn 1093 jum Grafen von Portugal madite, worauf er 1110 burch feines Schwiegervaters Teftament bas land eigenthumlich und erblich befam. Deffelben Cohn und Erbe, Alphonfus Benriques, erhielt 1139 über bie Mauren ben Durique einen wichtigen Gieg, nahm ju gleicher Beit ben fonigl. Titel an, fliftete 1147 ben Ritterorden von Avis, und, nachdem ber Pabft Alerander ber britte 1179 feine fonigl. Burbe beftatiget batte, hielt er 1181 gu lamego einen Reichstag, auf welchem bie Reichsfolge festgeseter wurde. Alphonfus ber britte brachte Algarve an bie Rrone von Portugal. Unterm Ronig Dionnfius entstund ber Orden Chrifti. Dit Ferdinand ftarb 1383 bie eheliche mannliche linie biefes Saufes aus. Seines Buters naturlicher Cohn, Johannes ber erfte, wurde 1385 jum Ronig angenommen, unter beffen Regierung die Portugiesen festen Fuß in Afrika feteten, und die ajorischen Inseln entbeckten. Dieses Ur. Enfel Johannes ber zwente, nahm 1482 bie aus Spanien verjagten Juben auf, und legte fich infonberheit auf Schifffahrt und neue Entbedungen. Des gen

gen ber fünftigen Eroberungen und Entbedungen, traf er mit bem spanischen Ronige Ferdinand bem Ratholischen, 1492 ben erften, und 1494 ben zweb. ten Bergleich, fraft welches legten er bem Gerbi. nand alles, mas 370 Meilen von ben capoverdischen und azorifchen Infeln wefilich lieget, überließ, und fich bagegen alle öftliche Entbedungen ausbedung. Unter bem Ronig Emanuel, entbedte Bafcus be Gama 1498 ben Beg nach Oft. Inbien, 1501 nahm Americus Besputins Brafilien in Belig, 1504 ward Die erfte portugiefische Festung im Ronigreiche Co. din angeleget; Die Rriege wider Die Dlauren murben in Afrita eifrig fortgefeget, und bie Chre und bas Bluck ber Portugiefen flieg unter biefem Ronige aufs hochfte. Unterm Ronige Johannes bem britten wurde bie Festung zu Diu in Ufien angeleget, und er nahm 1540 ben neubestätigten Jefuiter Drben guerft unter allen europäischen Ronigen auf. Beinrich dem Cardinal, farb 1580 auch diefes Saufes mannliche linte aus, und bas Reich marb 1581 mit Spanien vereiniget. Unter ben fpanifchen Ranigen verloren bie Portugiefen ihre meiften auslanbifthen Eroberungen; benn bie Derfer nahmen 1622 Die Infel Ormus in Befig; Die Bollander gemannen in Dft. Indien bie Oberhand, nahmen bie mofucfifchen Infeln weg, eroberten 1636 halb Brafilien, und 1637 C. Georgio bel Mina in Ufrifa; 1639 gieng ber hanbel nach Japan, und 1640 ber Saupte ort Malacca verloren. Da nun bie Portugiesen auch in ihrem eigenen lande fo bart gehalten wurden, to schüttelten fie 1640 bas spanische Joch ab, und ermählten ben Derzog von Braganga, Johannes,

au ihrem Ronige. Diefer Johannes ber vierte verjagte die Sollander 1654 aus Brafilien, verlor aber 1056 Die Infel Ceplon. Alphonfus ber fechste murbe von feinem Bruder Peter bem erften bes Reich's beraubet, ber 1668 mit Spanien einen Frieten fcolof. in meldem Portugal fur ein unabhangiges Deich er. flaret. auch wieber in feine alten Brangen gefeget ausgenommen, baf Spanien bie Stadt Ceuta in Ufrifa behielt. Unter bem R. Johannes bem fünften murbe bie fonigt. Capelle ju tistca in ein Patriarchat verneandelt. 2118 R. Joseph 1750 bie Regierung antrat, mar bas Reich in einem febr elenden Zuftande: allein der Minifter von Carvalho nachmaliger Marquis von Pembal, verbefferte es in Unfebung bes Acterbaues, ber Manufateuren, bes Sanbels, ber Biffenfchaften, ber Ginfunfte, und bes Rriegsbeers. Der Ronig farb 1777, und bie Regierung tam an feine altefte Lochter, Die fehr gottesdienfliche Maria Francisca, beren vor ihr geftore bener Gemal Deter, nur den Titul eines Ronigs batte.

h. 15 Der Kronprinz wird, seit Johannes des vierten Zeit, Prinz von Brasissen, genennet, die übrigen königlichen Kinder und Brüder, heißen Inskanten. In welchem Jahr der Kronprinz sür vollzährig gehalten werden solle? ist nicht bestimmet. König Johannes der fünste erklärete seinen Enkel, des Prinzen von Brasissen Sohn, zum Prinzen von Beirg. Der Litel des Königes kautet so. König von Portugal und Algardien diessein wind jenseits des Nieers in Afrika, Zerr von Guinea, der Eroberung, Schiffsahrt und Landlung in Sthiopien, Arabien, Persien

and Indien 1c. 1c. 1749 legte ber Pabst Benebict der vierzehnte dem Könige durch, eine sörmliche Bulle den Litel: Rex sidelissimus, den, der auch in den königl, öffentlichen Berordnungen sogleich eingesühret, und von auswärtigen Mächten erkannt worden. Ueber die eigentliche Bedeutung desselben ist man noch nicht ganz einig; gemeiniglich übersehet man ihn: der Allergetreueste, einige aber, der Allergläubigste. Es scheinet, als ob die alten Schrissississississississen, welche ihn den Königen von Portugal schon bengeleget, z. E. Franciscus de Albertinis, dem Pabste nur Anlaß gegeben, einen wirklichen Character daraus zu machen.

- g. to Das portugiesische Wapen, ist ein silberner Schild, ber mit 5 blauen Schildlein freußweise besethet ist, auf beren jedem 5 silberne Pfennige,
  in Gestalt eines Undreas: Rreußes, geleget sind.
  Der Rand des Schildes, ist dem algarbischen
  Wapen gewidmet, das aus 7 Castelen bestehet,
  dazu man ehemals rechnete Estombar, Paderne, Uljesur, Abnseira, Cacella, Sagres und Castromarim.
- h. 17 Der vornehmste Ritter Drden, ist der Orden Christi, den der König Diniz (Dionifius) kurz nach der Ausrottung der Tempelherrengestistet, und Pahst Johannes der zwen und zwanzigste, 1319 bestätiget hat. König Emanuel vernnehrte seine Statuten, welche Pahst Julius der zwente, 1505 bestätiget hat, und wornach der Ordensich noch heuriges Tages richtet. Das Ordenszeichen, ist ein röthliches Kreuz, welches in einem andern weißen Kreuze stecket. Der Hauptsis des Ordens.

bens, ift in der Stadt Thomar. Er hat 454 Com-

menthureien.

Ueber ben Urfprung bes Ritter . Drbens von St. Jacob, find die Geschichtschreiber nicht einig. Ums Sahr 1030 foll er aus einer Bruderschaft ein Orben geworben fenn, ben Pabft Alexander ber britte 1175 bestätiget hat. Er ftund anfänglich unter bem Orbenss meifter von Caffilien, von welchem er fich aber unterm Ronig Dionnfius absonderte. Der Pabft Difolaus ber vierte erlaubte folche Abfonderung 1288: fie wurde aber erft 1290 vollzogen, ba bie portugiefis fchen Ritter fich einen eigenen Ordensmeifter ermable ten; bod fuchte ber caftilianifche Orbensmeifter, mit Bulfe ber folgenben Dabfte, ibn wieber unter feinen Geborfam zu bringen. Den nachften Rang nach bem Ordensmeifter, hat ber Prior mor von Pals mella, ber eine bifchofmäßige Berichtebarfeit befiget, und unter welchem ber Convent biefer Ctabt ftebet. Dem Orben geboren 47 Fleden und Dorfer, und 150 Commenthureien. Er hat außen vor lieboa, an ber Abendseite ber Stabt, ein beruhmtes Rlofter, Das Orbenszeichen, ift Mamens Santos o novo. ein rothlicher Degen, in Gestalt eines Rreubes, melder ben Befägen ber alten Degen abnlich ift.

Der Nitterorden von Aviz, soll schon 1147 vom Rönig Uffonso Henriques gestiftet, und 1162 zum erstenmal bestätiget worden senn, worauf 1201 eine neue Bestätigung erfolget ist. Er soll zuerst zu Coimbra seinen Siß gehabt haben, von da er nach Evora, und hierauf nach Aviz verleget worden; die letzte Stadt hat ihm Uffonso der zwente, 1211 geschenket. Zu der Zeit, als er noch zu Evora war, vereinigte er sich

mit dem Orden von Calatrava, welche Verbindung bis auf den König Johannes den ersten daurete, der sie aufhob. Rächst dem Ordensmeister, hat der Prior mor von Aviz den ersten Rang, welcher die geist und weltliche Gerichtsbarkeit über den Orden besiget, leste aber im Convent auzübet. Der Orden hat 49 Commenthureien, und zum Zeichen ein grünnes tillensörmiges Kreus.

Diese Mitterorden sind insgesammt geistlich, die Ritter dursen aber doch heirathen. Seit 1551 sind die Könige von Portugal, vermöge des Breve vom Pahst Julius des dritten, beständige Ordensmeister verselben. Die Johannier Ritter sind unterm. Könige Uffonso Henriques vor dem Jahre 1157 nach Portugal gekommen. Sie haben hieselbst 23 Commenthureien, unter welchen auch das Priorat von Erato ist; und 3 Ballenen, nämlich zu Lega, die etwas einträget, zu Acre, die nur zur Ehre ist, und wechselsweise mit Castilien das Groß. Kanzelariat, und die Ballen zu Tegroponte. Ihre Regierung

geschiehet burch eine Bersammlung, die aus einem Prafibenten und allen Cavalteiros professos bestehet,

bie 3 Jahre in Malta gemefen finb.

§. 18 Die königl. Regierung ist monarchisch und uneingeschränker; boch wird zu neuen Schahungen, und zu Bestimmungen der Reichsfolge, die Einwissigung der Stände ersordert, die aus der Geistlichkeit, dem hohen Adel und den Bürzgern, bestichen. Die Geistlichkeit, stellen die Erzbischöse und Bischöse vor, (§. 9) den hohen Adel, machen die Herzoge, Markgrafen, Grafen, Vice. Grafen und Varone aus, (§. 8) und die Stelle

Stelle ber Burger, mirb burch bie Precuratoren ber Cibabes und Billos vertreten. Bu ben Burgern rechnet man auch den gemeinen Abel, (6.8) und bie Meisterschaften ber Ritterorden. Diese Reicheltande verfammlen fich nicht eber, als bis ber Ronig einen allgemeinen Reichstag ausschreibet, ber mit bem Namen Cortes beleger wird. Es ift aber feit 1607 feiner gehalten worden, und bie lunta dos tres effados (ber Rath ber brey Stunde), bestellet ber Ronig, bon bem fie auch allein abhanget. Portugal ift ein Brb. Ronigreich, boch muffen die Bruders . Rine ber ben ihrer Thronfolge die Ernwilligung ber Gran. be fuchen. Die Pringeffinen fonnen auch ben Theon besteigen, verlieren aber ihr Erbrecht, wenn fie fich außer landes vermablen. Daß bas Jus repraesentationis ben Successionsfällen fatt finden foll, ift burch bas Manifest ber Stanbe von 1641 beftatiget, bod) erftrecket es fich nicht weiter, als auf Bruder und Brubers - Rinber ; benn nach biefen fommt cs. auf den nachsten Grad an. Die ju Lametto, megen ber Reichefolge, gemachte Berfaffung , (G. 14) ift ein Reichs. Grundgefes, und mit berfelben mirb bas Manifest ber Reichsstande vom Jahr 164t berbunben.

6. 19 Das hochste Reichs Collegium, ist ber Staatsrath, (Confelho be Estado,) in welchem über die wichtigsten Reichs-Angelegenheiten Berathschlagungen angesiellet werden, als, über alle geiste und weltliche Aemter und Bedienungen, die nicht unmittelbar von einem andern Tribunal abhangen, welche leste aber doch endlich in den Staatsrath kommen. Insonderheit geschiehet in demselben die Prüssen.

sensation aller Erzbischöse und Bischose, ber WiceReys, General Capitains, und der Gouverneurs
der Provinzen, und aller übrigen länder der Krone.
Es geschehen darinn alle Verathschlagungen wegen
Krieges und Friedens, wegen Gesandtschaften, Bundnissen u. s. w. Dieser Staatsrath soll zuerst von
der Königinn Cathacina, während der Minderjährigkeit des Königs Sebastian, nach dem Muster
des spanischen Hoses, errichtet worden seyn. 1732
bestand er aus 5 geistlichen und eben so viel weltliden Ministern. Der sogenannte Staatssecretär,
ist eigentlich Secretär dieses Staatsraths, und hat
den Official Mayor und einige andere Bediente,

tu Bebulfen.

Das Staatssecretariat, ift 1643 am 29 Mov. vom Ronig Johannes bem vierten in feine alte Befchaf. fenheit wieder bergestellet worben, indem berfelbe bie Sachen, bie unter daffelbe gehoren, in Merces und Proediente abtheilete, baber es Secretaria bas Merces e Erpediente genennet wird. Es geboren babin bie Berathichlagungen über bie Befegung ber Civil Bebienungen, Diejenigen Minifter u. Gecretars ausgenommen, beren Bestallung burch ben Staatsfecretar ausgefertiget wird; wie auch über bie Befebung ber Rriegesbebienungen, vom Capitain an bis jum Dbriftlieutenant, benfelben mit eingefchloffen; ferner, über Difpensationen, Bergebung ber Commenben ber Ritter Orben , Rent Rammerfachen und Musgaben, Ernennung ber Ritter, Musfpruche bes Obermarfchalls ic. Es geboren auch zu biefem Gecretariat alle Begnabigungen (Merces) bes Roniges. mit Ritter-Orben, Pensionen, (Tenças) jabrlichen leanten

gaten ber Rirchen, (Capellas,) erledigten und eingezogenen Gütern, Commenden, Alçaidarias mores und Herrschaften. Endlich fertiget der Secretario das Merces e Expediente auch die Passe fast für alle auswärtige Schiffe und portugiesische Rausteute, aus.

Der Sccretario da affinatura, leget dem Ronige alle die Patente, (Ulvaras) Provisoens, Cartas und Padroens, vor, die von den Gerichtshofen übergeben werden, damic der König ste unterschreibe; diejenigen Papiere ausgenommen, die der Etaatssecretar und der Secretar der Begnadigungen, aussertigen.

Diese 3 Secretariate werden zuweilen von einer einzigen Person verwaltet, wovon wir ein Benspiel an dem großen Staatsminister Diego de Mendoça

Corte-Real haben.

Der Rriegesrath, (Confelho be Buerra) ift bom Ronige Johannes IV am 11 Dec. 1640 geftiftet, und bat 1643 feine Borfdrift bekommen, die aus 29 Urtis feln bestehet. Es handelt berfelbe alle Rriegeslachen, und bie, fo einige Bermanbichaft bamit haben, ab, berathidlaget fich über alle Rriegsbedienungen, von ben Sauptleuten an bis auf die Governatores das Urmas in ben Provingen und Capitaens Generaes be erercitos, und fertiget bie Befehle an Diefelben burch bas Rriegefecretariat aus. Er berathichlaget fich ferner über Die Memter bes July Accessor, Promotor Fifcal des Rriegerathe, der Abministrateurs und Beneral-Auditeurs aller Provingen, befeget die Rriegsbebienungen, vom Sergeanten an bis gum Sauptmann, legten ausgeschloffen, hat die Aufficht über Die Festungen, Beughaufer, Ginquartirung ber Golbaten,

baten, Hospitaler, Artillerie, und andere gum Arleges wefen gehörige Dinge. Es berathfchlaget sich auch der Rriegesrath nothigen Balls mit bem Staatsrath.

Der Rarb des Dalaite, (Desembargo do Paço,) ift bas bodifte Reichsgericht, unter welchem alle an= bere Berichte und Richter fieben, und babin bie Sachen von benübrigen hohen Berichten burch bie Uppellation gelangen können. Er bestellet alle richterliche Perfonen, schlichtet die Streitigkeiten wegen ber Berichtsbarfeit zwischen ben geift- und weltlichen Berichten, untersuchet Die Breren ber pabsilichen Gefanbten, fertiget alle Wefebe, Befehle, Berordnungen, Confirmationen , Privilegien, Begnadigungen zc. aus, und bat noch viel andere Verrichtungen zu beforgen. Es befiehet Diefes Tribunal aus einem Prafidenten , berschiedenen Mathen, (Desembargadores,) beren Unsahl ungewiß und unbestimmet ift, 5 Kaminerfecretaren, (Eferivaens be Camera,) bavon ein jeber feirt befonderes Departement hat, und ber eine Efcrivao bo Despatho da Mefa ift, einem Thefoureiro, Diffribuitor. und verschiedenen andern geringern Bedienten. Unter biefem Tribunal flehet bie of und Reichs Rangley, (Chancellaria mor ba Corte e Renno,) welche aus einem Rangler, Beabor, einigen Secretaren, einem Thefoureiro, Porteiro, und andern Bedienten beftebet.

Casa da Supplicação su lisboa, ist das erste und hochste Tribunal de Justiça, oder Ober Appelatationsgericht des Reichs, sowohl in Civil als Criminal-Sachen. Unter desselben ordentliche Gerichtsbarateit gehören die Provinzen Estremadura, Alentejo und Algarve, imgleichen Comarca de Castellobranco in der Provinz Beira. Außerdem gelangen an dasselbe die Appellationen von der Casa do Civil da Porto in Sachen,

then, die ich gleich hornach anzeigen werde, und die hier ihr endliches Urcheil finden. Es bestehet aus 42 Bedienten, welche so auf einander folgen: Ein Ranzeler, 10 Desembargadores dos Agravos e Appellacions, ober Appellacionsrache, 2 Corregedores in Hos-Criminalsachen, 2 Corregedores in Civilsachen des Hoses, 2 Juizes dos Feitos da Coróa e Fazendo: 2 Duvidores der Appellationen in Criminalsachen, ein Procurador dos Feitos da Coroa, ein Procurador dos Feiros da Fazenda, ein Ranzlewicheter, ein Justispromotor, und 18 Desembargadores Extravagantes, ober Supernumeraris. Mis dieser Anzahl gehet zuweilen eine kleine Veränderung vor.

Casa do Civel e Relação do Dorto, ist die mente Relação, ober bas zwente Oberappellations. gericht bes Reichs, und hat feinen Gis ju Porto. Unter bemfelben fteben bie Provingen Entre Douro e Minho, Eraz-es Montes und Beira, ausgenonte men Comarca de Castellobranco, die unter ber Cafa da Supplicação su tieboa ftebet, Bermoge einer Berordnung Ronigs Peter II von 1696, geforen unter biefes Bericht alle Gachen, ble ben Werth von 250000 Reis in unbeweglichen Butern, und von 30000 in beweglichen Butern nicht überfleigen. Tragen fie mehr aus, fo fann ber verlierenbe Theil von bem Urtheil Diefes Berichts an Die Cafa ba Gupplicação appelliren. Es bestehet aus 23 Mitgliedern, welche find: 1 Rangler, 8 Defembargabores be Maravos, 2 Corregedores für bie Eriminalfachen, und einer fut bie Civilfachen, I Richter fur die Gaden ber Rrone und Rentfammer, 3 Duvidores bo Grime, bavon einer auch Rangleprichter ift, 1 Pro. 3 Th. 8 7. motor

motor da Justiça, 5 Desembargadores Ertravagan. tes, und i Procurador der Sachen der Krone.

Das Rente, Rammercollegium, (Confelbo da Sazenda,) ist vom Könige Johann IV auf ben gegenwartigen Buf gefeget worben. Die Baupt. geschäfte berfelben, find in 3 Rlaffen vertheilet, und jeder ist ein Vedor da gazenda vorgesiget worden, bavon ber eine bie Finangen bes Ronigreichs, ber anbere Afrita, Die Contos und Terças, ber britte Inbien, die Magazine und Armaden, unter feiner Aufficht hat. Hußer diefen 3 Vedores, bestehet diefes Tribunal aus verschiedenen Rathen , Ministros be Letras und Desembargabores, und andern, welche von der Rappe und bem Degen (be Capo e Efpada) ben Namen haben, beren Ungahl nicht festgefeget ift; ferner, aus einem Procurabor ba Fagenda, 4 ordent. lichen Gefretaren , ju welchen noch einige anbere fommen, bie über bie gewöhnliche Bahl find, und verschiedenen andern Bedienten. Bon biefem Collegio hangen verschiedene andere ab, als, o Tribunal bos Contos, (bie Rechnungsfammer,) o Tribunal ba Alfandega, (Bollkammer,) o Tribunal da Cafa da India e Mina, o Tribunal dos Ulmazens, (der Beughäufer,) a Tenencia und a Cafa da Moeda; ferner auch folgende Palafte, o Paço ba Mabeira, o Consulado os Portos secos, und a Casa dos Cincos; und endlich ift auch 1720 die Junta do Commercio mit biefem Collegium verbunden. Das 1768 errichtete Gericht Real Meza Cenforia, bestehet aus einem Prafibenten, 7 orbentlichen und 10 aufferordentlichen Benfigern, Die insgesammt gelehrte und belefene Perfonen fenn muffen.

6. 20 Bas bie Untergerichte anbetrift, fo ift eine jebe ber 6 tanbichaften, aus welchen bas Roniareich bestehet, in gewisse Berichtedistricte abgerheis let, bie Comarcas genennet werden. Gin folcher Diftrict bestehet aus Cidabes, Villas, (§:8) und ben Untergerichten und Berichtsbarfeiten, Die Concelhos, Couros, Juigados und Bons ras heißen. Es giebt aber noch eine andere Abtheilung. Alle Berichtsbarfeiten find entweter Correiçoens ober Ouvidorias; jene gehoren ber boben Rrone, biefe aber ben fo genannten Do. natorios, die theils weldliche, theils geiftliche Perfonen find. Der Richter, den bie bobe Rrone für ibren Diffrict bestellet, wird Corregedor genennet. und ber Richter ber Donatarien, beifet. Ouvidor. Bir mollen une biefer letten Abtheilungsart bedienen. weil fie faßlicher ift, als die erfte; benn eine Comarca erftrecket fich oft über Derter verschiedener Correicoens und Ouvidorias; ber Name Comarca ist auch zwendeurig, indem er bald Derter bezeichnet, die ber Krone gehoren, und manchmal fich über eine gange landfchaft erffrecket, bald bie firchlichen Abtheilungen einiger Bisthumer bezeichnet, wie benn g. E. im Erzbisthum Braga 5 Comarcas find, bie bas begreifen, mas ber Erzbifchof in ber landschaft Erag. los montes, und im Bisthum Porto bat. Bauptort, (Cabeça,) einer Correiçao ober Ous vidoria, ist allemal'eine Cidade oder Villa, woi felbst ber Corregedor, ober Duvidor, seinen Sig hat. In einer folden Stadt ift auch fur ble Comarca, ober Correças und Duvidoria, gemeinig. lich ein Provedor ober Oberauffeber, der auf ( 2

Die Bollziehung ber Testamente achtet, und ein Tuis de fora, ober auswärtiger Nichter, manchmal auch ein Juiz dos Orfaos, oder Waisenrichter. Stadte haben auch ihre befondere Dbrigfeit, nam. lich mehrentheils 1 Juiz de fora, 3 oder 2 Vereas dores, 1 Drocurador do Concelho, und andere geringere Bediente. Manchmal fehlet ber Juig be fora, und es fommt hingu ein Escripgo da Cas mera, oder Thefoureiro da Camera, ingleichen ein Juiz do Povo, das ift, ein Richfer des Pobels. Underer geringerer Berfducbenbeiten nicht gu gebenfen. Das romifche Recht, nebit ben Glof. fen, bat in Portugal öffentliches und volliges Unfeben; es giebt auch fonigl. Verordnungen, und bie

pabstlichen Rechte gelten gleichfalls.

6. 21 Die tonigl. Gintunfte fliegen: 1) aus ben ansehnlichen Erbgutern bes Saufes Braganga, au welcher an 50 Villas gehoren. 2) Aus ben Do-Der Ronig hat von 1753 an verschiedene Domainen and landetenen von großem Umfange, bie feit ber Entbedung ber Infeln und Brafiliens, burch Berfchenkung ber vorigen Ronige, an verschiedene Delvatpersonen gefommen waren, wieder an die Rrone gebracht, und ben bisberigen Befigern bafur ein Mequivalent gegeben. 3) Mus ben Bollen, unter welchen ber zu Lisboa ber einträglichste ift. 4) Mus ben Steuren. 5) Mus ber Accife, die febr ftart ift, und auch von ber Beiflichfelt entrichtet wirb. 6) Aus bem Monopolium mit brafilischem Schnupftabaf. Tabadspacht wurde 1755 an jemand verliehen, Det jabelich 3 Millionen Crufaben bafur gablte. Aus dem Mungwesen, 8) Hus bem Ablaffram, Den

ben ber Pabft ben Ronigen burch bie Rrenfbulle alle 3 Jahre erneuret, aus ber bren andere gemacht werben, namlich eine Bulle fur bie lebendigen, eine Bulle fur bie Tebten, und eine Bulle ber Compofition, ober bes Wergleiche, vermoge melder, burch Erlegung eines Theils von einem unrechtmäßigen Bewinn, das übrige rechtmafig gemachet werben foll. 9) Aus ben Groffmeifterschaften ber Ritterorben, ble ber Ronig felbst verwaltet. 10) Aus ben geistlichen Rehnden in ben auswärfigen ländern. 11) Mus bem sten Theil, ben ber Ronig von bem brafitifden Golbe bekommt, ber jahrlich bennahe 1,800000 Rithlr. betragt, (6. 12.) und aus ber Berpachtung ber brafili. fchen Diamanten. 12) Aus ber Gingiehung ber Guter berjenigen, die von ber Inquisition verdammet werden; und aus andern Quellen. St. be Real mennet, baf ber Ronig von Portugal jabrlich 19 Millionen Crufatos (6. 13) einnehme. Der Berfaffer des Etat politique du Portugal, hat einen zwiefachen Unfchlag ber foniglichen Ginfunfte befommen; nach bem erften betragen fie etwa 70, nach bem zwerten aber 30 Millionen frang. livres; jene Summe beträgt 14,583330 Ebl. Diefe 16,666665 Thaler.

S. 22 Die portuglesische Landmacht, war bis 1762 in einem sehr schlechten Zustande, auch nur 8 bis 10000 Mann stark, denen es an Unisorm, und an Waffen sehlte, die entweder bettelten oder raubten, und deren Officiers, Bedienten und Stallmeister der Obristen waren. Graf Wilhelm von Schaumburgstippe, Generalissimus des Königs, sehte sie 1762 auf einen bessern Fuß, und sie bestand hierauf aus

33 Bataillons Infanterie, bie 26000 Mann betrugen, und aus 26 Efquabrons Cavallerie, bie ungefähr 4000 Mann ausmachten. Alle Bauern, machen eine tandmilis aus, die über hundert taufend Mann fart ift. Diefes giebt ber Berfaffer bes Etat politique du royaume de Portugal, en l'année 1766, an, ber als Officier in Portugal gemefen ift. Richard Twiff, ließ fich 1773 fagen, bag die landmacht aus 38 Infanterieregimentern, jedes von 82 1 Mann allo aus 31756 Mann, und aus 12 Cavallerieregimentern, jedes von 400 Mann, also aus 4800-Mann, folglich bas gange Rriegsheer, aus 35656 Mann, bestehe. Um 30 Dec. 1783 bestand Die Slotte aus 10 linienschiffen, namlich 1 von 80, x von 74, 1 von 70, 6 von 64, und 1 von 50 Ranonen, von welcher 7 fegelfertig maren, 2 ausgebef= fert werden muften, und i noch auf bem Ctapel lag : und que 7 Fregatten, von 40, und 2 von 48 Ranonen, die alle in gutem Cranbe maren,

S. 23 Portugal bestehet aus 6 landschaften, und verschiedenen Inseln im atlantischen Meer. Die Portugiesen sind unter allen Europäern die ersten gewessen, die neue lander entbecket, und in Besitz genommen haben: allein von ihren ehemaligen großen Eroberungen und Besitzungen in den andern Hauptscheilen des Erdbodens, haben sie jest nur noch:

1) Auf dem atlantischen Meer die Inseln des grünen Worgebirges S. Thome', do Principe 2c.

2) In Ufrika, die Festung Magazan in Marocco: Catcheo oder Cacheo auf der Küste der Negern; unterschiedene Festungen in den Königreichen Loango, Congo, Angola und Monomotapa; ein Fort in Monoemusi:

mugi; die Stadt Mosambique im Rönigreiche dieses Mamens; die Stadt Sofola auf det östlichen Ruste der Cassern. 3) In Asien, die Stadte Diu, Goa, Oner, Macao 2c. 4) In Amerika, Brasilien, ein Stud von Guiana und von Paraguan. Die Beschreibung dieser auswärtigen länder und Oerter, wird der letzte Theil meiner Erdbeschreibung liesern. Hier soll nur noch angemerket werden, daß der Versasser des Etat politique du royaume de Portugal, in allen, außerhalb des sesten landes von Portugal belegenen Ländern, 791000 Menschen rechnet.

Die 6 lanbschaften, aus welchen bas Königreich Porrugal bestehet, werden in die nordlichen und subschaften aber Entre Duero e Minho, Traz-les montes, und Beira; zu diesen aber Estremadura, Akentejo und Algarve, gerechnet. Ich be-

fd reibe

## 1. Estremadura oder Extremadura.

Es gränzet gegen Mitternacht und Morgen an Beira, gegen Mittag an Alentejo, und gegen Abend an das Meer. Die Größe dieser kandschaft, soll von Mitternacht nach Mittag 39, und von Morgen nach Abend 18 portugiesische Meilen, oder, nach anderer Mennung, jene 33, und diese 16 Meilen betragen. Den Namen, hat sie von der Gewohnheit bekommen, nach welcher die Könige von keon ihre Eroberungen, die das jesige Königreich Portugal ausmachen, während der Herrschaft der Mauren in Spanien, dergestalt zu benennen pflegten, daß sie vom Fluß Duero ansiengen, und alle weiterhin beles

mit hohen Ballen zu befestigen: allein, bas Bert blieb, nach Berfchwendung großer Summen, unvollfommen lies den. Mitten in der Stadt, flebet auf einem ber 7 Berge eine Citabelle, welche bie Stadt beffreichet, und barinn Cafernen find, in welchen 4 Regimenter Aufvolt liegen. Nach ber See gu, 3 Meilen bon ber Stadt, merben bie benden Gingange gum hafen burch 2 Keftungen befchubet. Gine derfelben, Die ein unregelmäßiges Ranfect. ift, lieget argen Morden auf einem Gelfen im Meer, in welchen fie ausgehauen ift, und beifet S. Juliao, wird aber gemeis niglich S. Bias genannt; die andere fleinere, ift gegen Choen, und ftebet mitten im Deer auf einer Candbant, und auf Pfeilern, und hat ben Rainen S. Courenço oder Cabeça Seca, wird aber gemeiniglich ber Thurmi Bogio genennet. Brey Meilen von & Juliao und eine Meile von Lisboa, ift an ber Mordfeite bes Stroms ber Thurm Belem, ber ben Bugang gur Stabt befchutet, und ben welchem fich alle Schiffe, die ben Tejo binauf nach ber Stadt fegeln, angeben muffen. Deben bemfelben lieget ein Rleden, von welchem bernach ein mehreres ju fagen ift. Berabe gegen über, nach Guben, ift bet Thurm S. Sebaftiao, ber gemeiniglich Torre Delha; bas ift, ber alte Churm, genennet wird, und auf bee Ede eines Berges lieget. Ueberhaupt find vom Gingange bes Safeus an bis ein wenig jenfeits ber Stadt, iber 12 Caftele angeleget, und mit Gefchithe befett. Die Aus. bie man hat, wenn man aus der See in bent Teio einlauft, ift ausnehmend fchon.

Das westliche Lissaben hatte 1732 in 21 Rirchspielen, 19427 Feuerstellen, und 83319 Menschen; in dem dstillschen, waren 16 Rirchspiele, aber die Anzahl der Feuersstellen und Menschen war nicht bekannt. In der Relation historique du trembiement de terre survenu à Lisboa, 1755, p. 191 wird versichert, daß man 1748 in ganz Lissaben gezählet habe 270000 Menschen, die Fremden mitzgerechnet; diese Angabe aber ist wahrscheinlich viel zu groß. Der Klöster und Collegien waren 1732 sunszig, 32 waren mit Monden, und 18 mit Nonnen besetzet. Die meisten Künste

Ranffler und Sandwerkeleute find Muslander, und bie beutschen und engiandischen anfägigen Raufleute, fieben in großem Linfeben. Dach Berr von Jungets Bemerfung. machen die Mulaiten und Greofen weniaftens ein Drittel aller Ginwohner aus. 1755 am I Dov. murde bie Stadt burch ein ftarfes Erdbeben, welches. 7 Minuten bauerte. beimgesuchet, wedurch nicht allein ber tonigl. Balaft, und Die ansehnlichften offentlichen und Privatgebaute umges merfen, fondern auch burch einen barauf erfolgten Brand Die Batite ter Privatbaufer. nebft unterfcbiebenen Rir. den und Ribftern, famt allen tarinn befindlichen Schrif. ten und Roftbarkeiten, verzehret wurden, und man fchats. te ben vermutteten Theil ber Ctadt auf zwen brittel bers felben, und die Angahl ber umgefonmenen Menichen, am mabischeinlichsten auf 15000, boch find andere, Die bes hanvien, man muffe sie auf 25 bis 30000 rechnen. 1778 lagen noch gange Quartiere ber Ctabt gerffbret und muffe. aber die fo genannte Reuftabt, batte ber Marquis bon Poinbal icon anbauen laffen, und Rirchen und Ribfter. batte man in Menge erbauet. 1780 bat man angefangen bie Strafen bes Abente burch Laternen gu erleuchten. 1775 if auf tem neuen Blat, Plaça do Commercio, ein bem Konig Joseph geordnere fostbare Bilbfaule zu Aferde. feverlich aufgededet, und eingeweihet, auch sowohl in eis nem Rupferftich, als auf einer Schaumunge abgebilbet morden.

Aus dem Thal von Alcantara bekommt die Stadt gutes Maffer, vemittelft einer 1748 angelegten fehr febensmutigen Wafferleitung, die das Waffer in ein groß

fes Behalinif ben ber Stadt leitet.

In Lisboa ist 1721 eine königl. Akademie der portus giesischen Schüchte errichtet worden. Es sind serner in dieser Haupistadt die vornehmsten Reichscollegia und Trisbunale, namiich, do Confelho de Estado, do Conselho de Guerra, do Desembargo do Paço, da Casa da Supplicação, da Mesa da Consciencia, do Conselho da Fazens da, da Junta dos tres Estados, do Tribunal dos Couros, do Conselho Ultramarino, do Conselho da Rainha, do

Conselho da Casa do Insantado, do Conselho da Casa de Bragança, do Tribunal do santo officio, do Tribunal da Alfandega, do Tribunal eder Casa da India, da Alfandega do Cabaco, do Tribunal da Cruzada, n. a. m.— Die desendere Regierung der Stadt, verwaltet ein Nath, der aus einem Prasidenten, der allezeit eine Person vom ersten Range ist, 6 Rathen, die den Titel Bereadores

haben, und verschiedenen Unterbedienten, bestebet.

Der Handel, den die Stadt treibet, und die Schifffahrt nach und von derselden, ist sehr ansehnlich; daber auch der Zoll dem Könige seine meisten europhischen Einstünfte dinget. Es ist hier die Niederlage aller Wauren, welche die Portugiesen aus ihren auswärtigen Ländern hosen. Der hafen ist sehr groß, tief, sicher und begnenn, und hat zwei legueme Eingänge. Der eine gegen Rordden, welcher Corredor genennet wird, ist zwischen der Sandbank und Kippe Tachapos und dem Thurm St. Julias; der andere gegen Süden, den man Carreira de Alcobanga neinet, ist zwischen Cachapos und dem Thurm S. Lorenz, und viel breiter und beguemer, als jener.

Endlich ift ned von bem Namen und ber Geschichte biefer Stadt envas weniges anzumerten. Bon einem Ur= entel bes Doab, Damens Elifa, ihren erften Urfprung berguleiten, und ten Ulpffes fur ihren Wiederherfteller. angunehmen, tonnen mir ben Portugiefen gu gefallen, uns nicht entschließen. Indeffen bat boch die Ctadt bor Alters Uluffaea oder Uluffipolis und Olifippo gehriffen, welcher lette Name vielleicht aus den phonizischen Worten Ulis ubbo oder Olis ippo, bas ift, luftiger Meerbufen, entftanben ift; benn bas alte Dliffipo bat an einem Meerbus fen gestanden, wie aus dem Mela erhellet; und ber Meerbufen, an welchem die Stadt noch fiehet, ift febr angenehm. Die Romer haben ihr ben Ramen Felicitas Gulta gegeben, wie aus einigen alten Aufschriften erhol= tet, bis die Gothen gekommen, die den Ramen Diffipona aufgebracht, ben die Araber in al Ofdbunab verandert haben, woraus endlich Cisboa geworden. Alphonsus I nahm die Cfabt 1147 ben Urabern ab. Unter bem Ronige Fer.

Ferdinand im Jahr 1373 und 1384, ift fie von den Caftilianern vergeblich belagert worden. Johannes I machte

fie gur Refireng.

Die Polhobe ift hieselbst, nach des P. Capasi Beodachtung, 38 Gr. 45 Min. Eben so bat sie auch Couplet zefunden, der noch 25 Sec. hinzuthut und die Lange von Lisboa auf 8 Gr. 2 Min. 15 Sec. vom Pariser Mitstagszirkel an, setzet.

Bon ben in den Diftricten ber Stadt belegenen Ribs

ftern, ift infonderheit angumerten :

Belem, im Rirchspiel Nosse Senhora da Niuda, de Belem, im District des westlichen Lisboa, welches mit Monchen des heil. Hieronymus besetzet, und vom Könige Emanuel gestistet ist. In der 1756 eingestürzten großen und kostdaren Kirche, liegen verschiedene Könige und Prinzzen vom königlichen Geblüte, begraben. Neben demselben ist ein Flecken, dessen sowohl, als des biesigen sesten Ehurms, schon vorhin der Lisboa gedacht worden ist. Kürdie Gebelleute, die in königl. Diensten arm oder gedrechlich geworden, ist hier eine diffentliche Anstalt zu ihrer Verspstegung. Nach dem Erdbeden von 1755, wohnete der König mit seiner Familie an diesem Ort in einem hölzernen Hause, welches weder von innen, noch von außen etwas merkwürdiges zeigete. Den demselben ist ein Garten.

Ddivellas, ein Ronnenfioster, eine fleine beutsche Meile von der Stadt, im Diftrict des westlichen Theils, das den Englandern und andern Auslandern, wegen der Gefälligkeiten seiner Einwohnerinnen, wohl bekannt ift.

Mossa Senhora da Lug, ist mit Brudern bes Drs

bens Chrifti befeget.

Santas a novo, ein berühmtes Rlofter bes Ordens

II Correição de Corres Vedras, begreifet 18 Fleden, welche sind

1) Bellas, ein fleden von 1245 Einwohnern.

2) Junqueira, eine Festung, anderthalb viertel. ftunde Weges von Lisboa.

3) Quelus, eine Sommerwohnung, nicht weit von ber oben genannten Festung S. Julias ober S. Gias, welche K. Peter, Gemahl der regierenden Konigin Maria Krancisca, sich erbauen ließ, und sich oft daselbst aufhielt.

4) Cascaes, ein befestigter Flecken am Meer, ber, wegen seiner Lage am Borgebirge Roca, latein. promontorium Lunae, welches heutiges Lages von dem Flecken Cintra benennet wird, einer der angenehmsten im Königzreiche ist. Er hat 2 Kirchspiele von 2484 Seelen. Die Kaufmannsschiffe pflegen hier gern zu antern, weil der verbotene Handel hieselbst vortheilhaft gerrieben werden kann. Der Marquis von Cascaes hat von diesem Flecken den Sitel, den K. Johann IV dem D. Albaro Pires de Castro, seche sten Grafen von Monsanto, zuerst geschenket hat. Zu diesem District, gehören 4 Parochien von 2700 Seelen.

5) Collares, ein Fleden von 1229 Ginwohnern.

6) Chileiros, ein Fleden von 284 Seelen.

7) Mafra, ein Flecken von ungefahr 1000 Ginwoh= nern, neben welchem Konig Johann V ein ungemein prach= tiges Gebaube an einem fandigen und burren Ort, auf= bauen laffen. Er gelobte tiefen Bau in einer fchweren Rrantbeit, und fette fich vor, em Rlofter gu ftiften, welches bem armiten Mannsklofter in feinem Reich gewidmet fenn Nach geschehener Untersuchung, fand man, daß bas Rloster zu Mafra bas allerelendeste mar, weil baselbit 12 arme Frangiffaner nur in einer Butte mobneten. Der Ronig ließ fich von Rom ben Rif zu einem Gebaude fchis den, welches weit prachtiger als bas ben Efcorial, und bennahe ein Vierect von 728 Fuß ift. Die Ordnung ift diefe. In der Mitte ftehet eine koftbare Rirche, gang von Marmor erbauet, ben man in ber Gegend von Cintra gegra= ben hat; hinter bem Chor ift ein Saus, barinn die mit reichen Ginfunften versehenen Capuziner mohnen, in welchem auch eine große und eine fleine Bibliothet ift. rechte Seite Diefes Gebaudes ift ein weitlauftiger Palaft für den Konig, das konigliche Saus, und die vornehmften Dofbedienten. Bur Linten fiehet ein toftbarer Dalaft fur ben Varriarchen und 24 Domherren, Die Bischofsmuten 311

zu tragen berechtiget sind. Der Koulg ließ 1200 Leute daran arbeiten, und es hat eine ungeheure Summe Gels des gekostet. Der Bau ward 1717 angefangen, und 1731 geendiget. Der Baumeister ist ein Deutscher, Ivohann Friedrichs, gewesen. In einer gedruckten Nachzricht von Mafra, stehet, es habe dieses Gedäude 870 Jimmern, und 5200 Fenster. Unter den Jimmern, sind 300 Jellen sür Monche. Eine Biertelmeile von der Kirche, siehet man ein adeliches Haus mit einem Wäldschen, welsche in dieser sandichten Wüste eine herrliche Wirkung thut. Der Palast zu Mafra, siehet nach der See, und kann den Schisseuten zum Merkmial dienen, ist aber auch, wegen der Nachbarschaft der See, sehr seucht. Zum District von Mafra, gehören 2 Parochien.

8) Ericeira, ein fleiner Fleden, von welchem eine grafliche Familie ben Namen hat, die ein Breig bes Saus

fes von Candanhede ift. Er hat 563 Scelen.

9) Cadaval, ein Flecken, mit einem District von 8 Parochien. 1649 bekam er den Titel eines Herzogsthums, den Nuno Alvarez Pereira de Mello, Markgraf von Ferreira, erhielt, dessen Nachkommen ihn noch bessigen.

10) Villa Verde dos Francos, ein Flecken.

11) Courinhaa, ein Flecken mit einem District von 2 Parochien.

12) Alverca, ein Flecken, von mehr als 1200 See=

len; zu beffen Diftrict eine Parochie gehoret.

13) Albandra, ein Flecken von 1350 Einwohnern,

mit einem District von 2 Parochien.

14) Villa-Franca de Xiva, ein Flecken, der 2900 Einwohner hat. Sein Juiz de fora gehoret mit zu ber Comarca.

15) Die Fleden Povos, Castanheira, Arrada, zu besseu District I Parochie gehörer; Sobral de monte

Ugraço, mit einem Diffrict von I Parochie.

16) Corres Vedras, das ist Turres Veteres, ein Flecken an einem niedrigen und mit Bergen umgebenen, jedoch an allen Arten von Früchten fruchtbaren Ort, ift einer

einer der altesten Derter des Reichs, dessen Erbauungse Jahr man nicht weiß. Un der Nordseite des Fleckens, sließet der kleine Fluß Sizandro. Er enthält über 2200 Einwohner, 4 Pfarkfirchen, ein Armenhaus, ein Hospital und 3 Klöster. Er führet den Titel einer Grafzschaft, hat 1 Castel, und ist der Hauptort der Correiças, daher er auch der Sitz eines Corregedor, Provedor und Juiz de sora ist. Zum District des Orts gehören 18 Pasrochien.

Mil) Ouvidoria de Alenquer, begreifet unterschiedene länderenen, die der Königinn gehören, und bestehet aus 8 Flecken.

1) Alenquer, ein Flecken an einem erhabenen Ort, neben dem ein kleiner Fluß fließet, der in den Tejo fällt. Er soll von den Alanen erbauet seyn, und sonst Alanker Kana, das ist, ein Tempel der Alanen, geheißen haben. Er enthält über 2100 Einwohner, 5 Pfarrkirchen, ein Armenhaus, ein Hospital und 3 Klöster, und ist der Hamptort der Duvidoria der Derter der Königinn, auch der Sig eines Duvidor, der zugleich Provedor ist, und eines Juiz de fora. Ein Zeitlang hat er den Titel eines Marquisats geführet. Zu seinem District gehören 13 Parochien. Bon dier aus kann man Lisboa in Kriegeszeiten entweder bedrohen, oder vertheidigen.

2) Albea - Ballega da Merciana, ein Fleden, gu

beffen District I Parochie gehöret.

3) Cintra, ein Flecken, drey deutsche Meilen von Lisboa, mit etwa 1900 Einwehnern, 4 Pfarrkirchen, und einem alten, nach arabischem Geschmack erbauetem, und 1755 durch das Erdbeden zerstörtem Schlosse, am Fuße eines davon benannten Gebirges. Zu seinem Disstrict gehören 6 Parochien. Man meynet, daß hier die beste Luft in ganz Portugal sen; und man genießet hier einer angenehmen Kühle, wenn in Listadon eine beschwers liche Hise ist. Die Aussichten sind dier vortreslich gegen Westen nach dem Meer, gegen Osten und Süden nach dem Felsengebirge Cabo, an dessen Zuß die schönsten Kruchte

Fruchtbaume wachsen. Auf dem Schloffe ift Konig Alphonsus der sechste in der Gefangenschaft gestorben. Auf den benachbarten Sügeln, siehen Land : Saufer, Die Portugiesen und Englandern gehoren.

Das Gebirge Cintra, bestehet aus großen Felfen und Riefelsteinen, davon einige 16 guß im Durchschnitt haben, und einer ohne Berbinoung über bem andern lies Es iftifebr reich an Erzen, und bringet eine große Angahl markwurdiger Pflangen bervor, die aber nicht viel geachtet werden. Dan findet auch 'eine Dage net : Uder in beinselben. Gegen ben Gipfel gu, fiebet man bas verfallene Gemauer einer alten maurifchen Stadt und Seitung, und einen Brunnen oder Wafferbehalter unter einem Gewolbe, ber mehr als 10 guß hoch bes ichouften Maffere enthalt, welches meter que noch ab nehmen foll, und fast so boch als die Festung lieget. In den Buffenepen und Felfen, Die fich auf bem Gebirge Cintra bis nach tem mit einem Alofter bebaucten Gipfel des Cabo de Roca erstrecken, findet man eine Begend von 3 Deilen, die von Wolfen, und einigen Bies genbirten , bewohnet wirb.

- 4) Obidos, ein Fleden an einem kleinen Flusse, ber nicht weit davon in has Meer fließet, mit 2400 Eins wohnern, 4 Pfarrkirchen, und einem District von 16 Pastodien. Er hat den Titel einer Grafschaft, welchen Basco Mascarenhas zuerst erhalten hat. Die Grafen nennen sich zugleich Grafen von Palma und Sabugal.
- 5) Caldas und Selir de Porto, 2 flecken am Meer. Der erfte ift wegen seiner Bader berühmet, die alle venerische Krantheiten aus dem Grunde beilen.
- 6) Chamusca, ein Fleden mit etwa 1800 Eine wohnern.
- 7) Illme, ein Fleden, zu deffen Diftrict 1 Paro-

3 Eb. 8 A.

D

IV) Cor.

IV) Correigno de Leiria; bestehet aus einer

Stadt und af Flecken.

- 1) Leiria, eine ziemlich große Stadt in einem anzgenehmen Thal, am Flusse Liz, der sich bier mit dem Flusse Leina vereiniget, mit einem alten Custel, welches auf einer siche lieget. Sie enthält 2 Pfarrkirchen, dars unter auch die ausehnliche bischbstliche Kathedralkirche ist, etwa 3500 Sinwohner, ein Armenhaus, ein Hospital und 4 Ktoster. Das hiesige Bisthum ist 1545 errichtet werden. Sie ist der Hauptort der Correigan, und der Sit eines Corregedor, Provedor und Juiz de sora. Shemals haben einige Könige hieselbst gewohnet. Zu ihrem District gehören 24 Parochien.
- 2) Pombal, ein Flecken, der über 3700 Einwohnet hat, und zu deffen Diftrict 2 Parochien gehoren. Seine Buig de fora gehoret mit zur Comarca. Nahe daben ftand ehedeffen ein Castel auf einem hohen hügel.

3) Redinha, ein Fleden mit 2006 Einwohnern.

4) Soure, ein Flecken, der fiber 3260 Einwohs ner begreifet, und einen Diffrict von i Parochie, und den Litel einer Graffchaft hat. Sein July de fora gehbret zur Comarca.

5) Ega, ein Fleden mit ungefahr 1100 Einwoh-

ern. Bu feinem Diffrict gehoret i Parochie.

6) Batalha, ein Fleden, der über 1800 Einwohe net enthält. Es ist hier ein Rloster Dominicaner Dredens, dessen Monche insgesamt von Avel sind.

- 7) Alcobaça, ein Fleden zwischen den kleinen Flufs
  fen Alcoa und Baça, von 950 Einwohnern, mit einem Eistereienser=Rloster, welches die reichste Abren im gans
  zen Konigreiche ist, denn es hat jährlich 18000 Erusas ben Einkuste, und läuter Evelleute zu Monchen, die 1773 eine Anzahl von 130 Personen ausmachten. Zu seis nem District gehöret i Parochie.
- 8) Cos, von ungefahr 650 Einwohnern, und Mayorga, von 500 Einwohnern, find Flecken.

9) Pederneira, ein Fleden au- Meer, bon 1300= 1400 Einwohnern, mit einem Hafen. Zu ihrem Die strict gehöret 1 Parochie.

10) Sella obet Cella, ein Fleden am Deer, mit

bennahe 1300 Einwohnern.

11) Alfeizeras, am Meer, und S. Martinho, find Flecken.

12) Selir do Matto, ein fleden mit einem Safen.

13) Alvorninhas, ober Alburninha, ein Sleden:

14) Santa Catharina, ein Fleden, mit einem Disfirict von 3 Parochien.

15) Turquet und Evora, find Flecken.

16) Algibarrota, oder Aljubarrota, ein Flecken mit ungefähr 1600 Einwohnern, die in 2 Kirchspiele verstheilet find. Nicht weit von hier schlug Konig Johann der erste im Jahr 1385 die Castistaner.

17) Alpedris, ein Fleden.

18) Peniche, ein befestigter Flecken, mit einem has fen, und über 2800 Einwohner, die in 3 Kirchspiele verstheilet find. Er lieget auf einer mit Felsen umgebenen halbinfel, die vom festen Lande durch einen Canal abges swert ift, der ben vollem Weer mit Wasser angefüllet wird. Bu seiner Beschützung dienet eine Citadelle und ein Fort.

19) Atouguia, ein Flicken am Meer, von 1300 Einwohnern, mit einem Schloß, burch welches er bes schüget wird. Er hat den Titel einer Grafichaft, die Abaro Gonçalves de Ataide vom R. Alphonfus dem funfs

tenguerft erhalten bar:

V) Correiças de Thoinar, bestehet aus 2 i

geboren:

i) Chomar, ein Flecken in einer angenehmen Ebene, nicht weit von den Trummern der alten Stadt Nabanria, don det er gegen Morgen durch den Fluß Kabas getrend niet wird. Er enthalt ungefahr 3000 Einwohner, die in 2 Pfares und Collegiat: Rirchen vertheilet sun, i Ars ment

menhans, i hofpital und 4 Ribfter, unter welchen bas Rlofter der Religiofen des Ordens Chriffi, welches bem Rleden gegen Weften auf einem Berge lieget, bas vornehmfte, und ber hauptort bes Ordens ift. Der Berfteber bes Rlofters, bat den Titel eines Priors und Benerals des Ordens Chrifti. 1752 bat bier der Ronig eine Alfademie ber Wiffenschaften auf ben guß ber parififchen errichtet, fich felbft jum Dberhaupt berfelben erklaret, und aufehnliche Fonds zu ihrem Unterhalt anweisen laf-Er ift ber hauptort ber Correicao; Die geiftliche Gerichtsbarteit hiefelbft und im Diftrict bes Ordens, hat ber Pralat von Thomar, beffen Unfeben bijchofmaffig ift. Chemale gehorte Diefer Ort den Tempelherren, nach De. ren Bustottung ber Orben Chriffi jum Befit ihrer Guter gelangte, und alfo auch die Berrichaft über Thomar be-Fam. Bum Diffrict Des Fledens gehoren IT Parochien.

2) Payo de Pele oder Pelle und Pias, find Fle. den. Der lette hat einen District von 2 Parochien.

3) Punhete, ein Bleden von 1100 Einwohnern, an bem Orte, wo ber Kluß Zezere in ben Tejo fließet.

4) Maçao, ein Fleden, der über 1400 Einwoh-

ner gablet.

5) Umendoa, ein Fleden.

6) Villa de Rey, ein Fleden von 13 bis 1400 Einstehnern, mit einem Diftrict von 2 Parochien.

7) Sobreita ober Sovereira fermofa, ein Fleden,

ber über 1600 Einwohner enthalt.

8) Pampilhosa, ein Fleden von 1600 Geelen, mit einem District von 1 Parochie.

9) Alvares, ein Fleden, barinn über 1200 Gin=

wohner find.

10) Pedrogas grande, ein Fleden mit 14 bis 1500 Einwohnern. Sein District bestehet aus 4 Parochieu. Richt weit davon lieget Pedrogas pequens.

11) Sigueiros dos Vinhos, ein Flecken, am Flußchen Niso, welches in den Flnß Zezere fließet. Er ente

halt 14 bis 1500 Seelen,

12) Dori

- 12) Dornes und Aguas Bellas, find Fleden. Jes ner hat einen Diffrict von 2 Parochien.
- 13) Terreira, Villa nova de Pussos, Maçãas de Cantinho, Arega und Abiul, sind Fleden.
- 14) Ponte de Sor, ein Fleden, mit einem Disffrict von i Parochie.
- 15) Mivaro, ein Flecken ber 1900 Geelen enthalt. Unm. Es liegen in tiefem Diffrict i och einige Bil. las, die Donatarien geboren. Diefe find folgende:

i6) Unince ra, ein Rleden.

17) Atalaya, ein Fleden von 13 bis 1400 Einwohs nern, den davon benanmen Grafen zugehörig.

18) Cancos, ein Fleden, mit dem Titel eines

Marquifats.

Folgende bende Derter machen eine besondere Ouvisboria aus, und gehoren den Marquisen von Abrantes.

- 19) Abrantes, ein Flecken am Tejo, auf einem erhabenen Drie, ber mit Garten und Dlivenbaumen gang umgeben, baber die Husficht biefelbit febr angenehm Die Begend gwifchen diefem Rlecten und Lieboa, langft bem Lejo, ift ausnehmend fcbon; und die biefigen Pfirfige find ihrer Gute wegen berühntet. Es mare febe nutlich, wenn die Schifffahrt mit Maaren auf bem Jejo bis hieher geschähe. Der Fleden enthalt an 3500 Ein= wohner, die in 4 Kirchfpiele vertheilet find, I Urmens baus, 1 Dospital und 4 Rlofter. Weil er in Unschung ber Sicherheit von Eftremgoura von Bichtigfeit ift, fo beichloß Ronig Peter ber zwente, ibn befestigen zu laffen. Alphonfus ber funfte hat ihn zu einer Graficaft, und Johannes ber funfte im Jahr 1718 gu einem Marquifat erhoben, welchen Titel Rodrigo Annes de Sa Ulmeida und Meneges, gter Marquis von Fontes, nud bter Graf von Benaguiao, erhielt. Bu feinem Diffrict gehoren 14. Varochien.
- 20) Sardoal, ein Flecken, ber über 1800 Einwohner enthalt. Er hat einen District von 1 Parochie.

D 3 VI) Duvis

VI) Ouvidoria de Ouvem, begreifet 7 Bleden, Die insgesammt bem königlichen Sause von Bra-

ganja gehören.

1) Durem, ein Fleden auf einem Berge, baher ber Zugang zu demselben auf allen Seiten beschwerlich ist. Er hatte ehemals 4 Kirchspiele, die aber unter dem Ronig Apbonsus dem fünsten insgesammt einer einzigen Collegiatkirche eingepfarret worden sind. Man sindet hier auch ein Armenhaus, 1 Hospital und 1 Kloster; und das königliche Saus von Braganza halt hier einen Duvidor und Juiz de fora. König Veter der erste hat ihn zu einer Grasschaft gemacht.

2) Die übrigen Flecken sind: Agueda, Avellar, Chas de Couce, Maçãos de D. Maria, Porto de Mos und Pousa - Flores.

VII) Correiças de Santarem, bestehet aus 35 Flecken, die unter der Cabeça zu Santarem stehen, Diejenigen ausgenommen, die Donatarien gehören.

1) Bantarem, ben ben Arabern Schantara, ein Bleden am Jejo, in einer ichonen Ebene, die von Ber= gen eingeschloffen ift, die aber burch Thaler getrennet werden. Diefe Gbene bedecket Lisbon, wenn fle burch brave Truppen vertheidiget wird. Er hat bie Geftalt eines balben Mondes, alte Mauern, und mird burch eine alte Citabelle beschützet, die man gemeiniglich Alcas gova nemet. Man findet in demfelben 13 Pfarrfirchen, barunter eine Collegiatfirche ift, Die bem Orden von Aviz gehoret, eine 1747 geftiftete Atademie der Befchichte, Alterthagier und Sprache; ein Armenhaus, I fonigl. Hofpital, nebst 2 andern hospitalern, 11 Monchen : und 2 Ronnen = Rlofter. Er ift ber Samptort ber Correiças. und der Sitz eines Corregedor, Propedor, Juiz de fora. Juiz dos Orface und Juiz do tombo real, der allezeit Der Dame Santarem, ift aus Defembargador ift. Santa gerena entitanden, weil bier bas Grabmaal ber beiligen Irene, einer Dartyrerinn, ift, Er bat auch

oor Alters Scalabis ober Scalabiscus geheißen. 1146 wurde er den Arabern weggenomnten. Unterschiedene Konige von Portugal haben bier Dof gehalten. Bu feinem Dis firict gehoren 45 Pfarren.

2) Golegaa, Aveiras, Debairo, Almeirim und Salvaterra de Magos, sind Flecken. In Salvaterra ist ein Lustschloß, auf welchem fich die portugiesischen Könige, nach einer alten Gewohnheit, vom 18 Jenner die Fastuacht auszuhalten pflegen.

Die übrigen Sleden geboren Donatarien, namlich :

3) Corres Monas, führet ben Titel eines herzogs thums, und hat dem Erstgebohrnen bes herzoglichen haus fes von Aveirs zugehoret.

-4) Ayeiras de Cima, gehoret ten Grafen von

Abeiras.

5) Asambujeira, gehoret den Grafen von Soure.
6) Alcanede, ift dem Orden von Aviz gehorig.

6) Alcanede, ist dem Orden von Aviz gehörig.
7) Alcoentre, gehöret den Grafen von Bimieiro.
8) Mugem, gehöret den Herzogen von Cadaval.

9) Lamerofa oder Villa das Enguias, gehoret ber Familie von Menezes.

10) Erra, gehoret den Grafen von Atalaya.

11) Uzambuja und

12) Montargil, gehoren den Grafen von Bal be

VIII) Comarca de Setupal, begreifet 3 unterthiebene Berichtebarkeiten, welche find:

1) Correição de Almada, daju gehöret:

1) Ulmada, ein Fleden, an einem kleinen Busen bes Stroms Tejo, gegen Lisboa über, mit einem Schloß auf einem Felsen. hier ift ein Corregedor.

2) Cavradio, ein fleden, mit bem Titel eines

Marquifats.

3) Mouta, ein Flecken, ben Grafen von Alvor zus gehörig.

D 4 2) Ouvis

2) Ouvidoria de Seruval, gehoret bem Dr-

ben Gant Jago, und begreifet:

10) Betuval, von ben Sollanbern S. Ubes genannt, ein fefter Rleden an einem fleinen Deerbufen, wo fich ber Aluf Cabas in benfelben ergieffet, mit eis nem Safen, in ben Schiffe von allerlen Urt einlaufen Ihre Festungewerte, bestehen, außer alteit Mauern und Ihurmen, in 11 gangen und 2 halben Baflionen, und unterschiedenen Aufenwerten. Dazu fommt noch eine starke Citadelle, Namens &. Silippe, in der ein vortrefflicher Brunnen ift, und ber fefte Thurm Outao, am Safen, auf welchem bes Rachts, jum Behuf ber einlaufenden Schiffe, Licht brennet; imgleichen ein Paar Schangen. Dan findet in ber Stadt 4 Dfarrfir. chen, eine Cafa da mifericordia, i hofpital, 10 Ribfter, eine bom Ronig Johannes bem funften, gestiftete Academia problematica, und 10 bis 11000 Menschen. Sie ift der hauptort der Comarca, und ber Git eines Duvi= bor, ber zugleich Corregedor von Almada ift, eines Drovedor und Juig be fora; eines Tribunals da Alfendega, eines Tribunals, bas Tabola real genennet wird, und eines Auffehers über bas Galg. Der Bandel mit Galg. welcher biefelbst getrieben wird, ift febr michtig, man führet auch Baumol, Drangenfruchte, Mujcat und anbere Beine, von bier haufig ans. Die Berrichaft aber Die Stadt, bat ber Orben von Santiago, ber auch bie Perfonen, auf benen Die gedachte Cabeça De Comarca beftebet, besteller. Die Stadt ift nach bem Untergange ber ehemaligen Stadt Cetobriga entstanden, Die gegen uber an ber andern Seite bes Bluffes, an bem Orte lag, wo jest Troya ift, zur Zeit der Romer berühmt mar, und beren Rame nach und nach in Betobra und Seto= bala, verwandelt worden. Gie gieng unter, als die Alraber nach Spanien tamen, und viele Jahre bernach baneten fich einige Fischer an ber Nordfeite bes Fluffes an, die diesem neuen Ort ben Ramen ber alten Stadt Setuval gaben. Diefes ift ber Urfprung ber Gradt. 1755 hat fie vom Erdbeben viel erlitten. 2) Die

- 2) Die übrigen Flecken-sind: Palmella, Coina, Barreiro, Albos Vedros, Aldra-Gallega, Alcos chete, am Tejo; Canha, am Flusse aleiches Namens, der in den Tejo sließet; Alcacere do Sal, am Flusse Candav, und Grandola, an einem Flusse, der in den Cadav sließet.
- 3) Ouvidoria de Azeitad, hat dem Hause von Aveiro zugehöret, und begreiset die Flecken

1) Uzeitao, ein geringer Ort.
2) Camora Correa, am Tejo.

3) Sezimbra, am Meer, neben tem Cabo de Efpichel:

4) Corrao, am Fluffe Charrama, ber in ben Sans.

das flieger, bat einen Diffriet von 2 Parochien.

5) Santiago de Cacem, an einem fleinen Meers buin, hat einen Diffrict von 8 Parochien.

## 2. Beira

ift bie größte landschaft biefes Ronigreichs, granlet gegen Mitternacht an die landschaften Entre Duero e Minho und Trag-los Montes; gegen Morgen an Spanien; gegen Mittag an Eftremabura und Alentejo, und gegen Abend ans Meer. Die Große berfelben von Abend gegen Morgen, gemeiniglich auf.33 bis 36 Meilen, und von Mitter. nacht nach Mittag, ungefahr auf eben fo viel portugiefis iche Meilen geschätet. Die Spanier nennen biefelbige Vera. Man theilet fie in Obers und Unter Beira ab, und nennet Ober-Beira ben Theil, ber gegen Morden und an ber Rufte bes Meers, Unters Beira aber benjenigen, ber nach bem spanischen und portugiefifchen Eftremabura zu lieger. Das Erdreich traget Beigen, Roggen und Sirfe, und D 5 man-

manche Gegent hat vortrefflichen Bein und Del, bavon man einen Theil ausführen tann. Der Berg Eftrella, (la Serra de Eftrelha,) ben den Romern mons Herminius, ber in ber Correiçao da Buarda lieget, ift merfwurdig und beruhmt. Man braucht pon ber Willa G. Romad, bie am guße beffelben ift , an, bis auf ben Bipfel , 23 Stunde , bemerfet im Binauffteigen an verschiedenen Orten, baß ber Berg hohl fen, und horet bas Raufchen eines Darunter meglaufenben Stroms. Man finbet ferner einen vortreiflichen Mabafterbruch, und auf bein Gipfel bes Berges ungemein gute Beibe, und perschiedene angenehme Bache, die fehr helles und gut fchmeckendes Waffer fuhren. Allein, bas mertmurbigfte auf dem Berge ift ein Gee, ber mit boben Relfen umgeben ift. Gein Baffer quillet aus ber Erbe bervor, ift febr flar, gemäßiget warm, fcheinet in ber Mitte eine gitternbe Bewegung gu machen, und es freigen von Beit ju Beit fleine Blasden baraus in bie Bobe. Weil es an einem Ort alles an fich ziehet, fo ift bafelbft vielleicht eine Deff. nung, burch bie es wieber ablaufet, und Quelle eines andern etwas niedriger gelegenen Gees ift, aus bem große Bache entspringen, bie einen Rlug machen , ber nad bem guge bes Berges flief. Mit bem Schnee, ber an einem Ort bes Berges in einem tiefen Thal lieget, wird lisboa ben gangen Commer verfeben, obgleich biefe Stadt von biesem Ort über 60 portugiesische Meilen lieget. Die Portugiefen haben von Diefem Berge und bem Gee, fürchterliche Begriffe.

Diese landschaft enthält 4 bischöfliche Städte, 234 Flecken, 35 Concelhos und einige Coutos. Sie bestehet aus 8 Gerichtsbarkeiten, davon 6 Correiscons und 2 Quvidorias sind. Nach dem Verzeichnisse, des mein Magazin Ih. 1 liesert, sind 1732 in dieser landschaft 1091 Parochien gewesen, die 153891 Fenerstellen, und 150856 Seelen enthalten haben. König Johann der sünste gab ihr um seispes Enkels, des ältesten Sohns des Prinzen von Brasilien willen, den Litel eines Fürstenthumes. Sie bestehet aus solgenden Gerichtsbarkeiten.

1) Correição de Coinibra, bestehet aus ber Ctabe Coimbra und 29 Rleden. Biele ber legten haben besondere Herren, Die ihre Duvidores bestel. lm. Co find Die Bifchofe von Coimbra Berren und Grafen von Arganil, und unter ihrem Duvidor fte. ben die Derter Apoo, Coja, Santa Comba bo Dav, Bacarica ze. Die Berzoge von Cabaval, find Berten und Grafen von Tentugal, und unter ihrem Dve vidor fiehen die Derter Alvanagere, Buarcos, Pena. Cova, Povoa de Santa Christina, Rabaçal, Villa nova de Anços x. Außer diesen Donatarios, bie ben größten Theil bes landes besigen, find noch bie Bergoge von Lafoens, und bie Marquifen von Caf coes und Marialva, imgleichen die Grafen von Ericeira, herren von einigen Dertern, wie ich bernach anmerten will.

1) Coimbra, eine Stodt nahe am Flusse Mondea 10, welche ehemals Colimbria oder Conimbriga, genens net worden. Sie hat auf 12000 Einwohner, mit der die schoft Kathedrastirche, 9 Pfarrfirchen, 1 Arwenhaus, 1 Pospital, 8 Righer und 18 Collegia, Der hiestge Biichof, ber Titular . Graf bon Arganil ift, febet unter bem Erzbischof von Braga, unter ihm aber fteben 243 Parochien, Die in Die 3 Archidiaconate Bouga, Cea und Benella, vertheilet find. Die hiefige Universitat lift vom Ronige Dionpfine 1201 guerft ju Lieboa angeleget, 1375 ober hieber verleget, und 1772 neu eingerichtet worden, und hat einen Recter, Reformator ober Gouverneur, Rangler, der allezeit der Prior bes biefigen Rloftere Ganta Erug ift, und andere Borfteber und Bediente. Das Unie perfitategebaude ift prachtig. 1773 hat man bas ehemas lige Collegium ber Gesuiten niedergeriffen, und ein neues Gebaude auf bem Plat beffelben fur Geltenbeiten und Roftbarfeiten ber Ratur und Runft, aufgeführet. Das Tribunal do Canto officio, das 1541 geftiftet worden, bat große Borrechte. Die Stadt ift ber Sauptort ter Correicao und Comarca, und ber Git eines Provedor. Corregedor und Juig de fora. Ueber ben Blug Diondego. ift eine fleinerne Brude gebauet. Das alte Coimbra bat an bein Drte gestanden, ber heutiges Tages Condera a Delha, heißet. Gie ift ebemals die tonigl. Refideng gemefen; es liegen bier auch einige tonigl. Perfonen be= graben. Zwenmal ift fie ju einem Bergogthum erhoben worden. Bu ihrem Diffrict geboren 40 Parochien. biefigen Pfirfige find von besonderer Gute. Die Dols bobe ift hiefelbit, nach bes D. Capafi neuen Beobache tung; 40 Gr. 14 Min.

2) Esqueira, ein alter Flecken, in dem 15 bis 1600 Einwohner, mit 1 Pfarrtirche, die eine Vicarie und Commende des Ordens Christi ist, 1 Armenhaus, und 1 Hospital. Er ist der Hauptort einer Provedoria, und der Sig eines Provedors und Juiz de fora. Weil er keinen Corregedor hat, so kommt der von Coimbra dieher. Die Oerter, die unter der hiesigen Provedoria stehen, sind: Agueira, Anadia, Angeja, Asservatios, Aveiro, Avelans de Caminho, Avelans de Caminho, Avelans de Caminho, Avelans de Cima, Bemposta, Brunhido, Casal de Alvaro, Ciro, Estarreja, Ferreiros, Ilidavo, S. Lourenço de Bairro, Dis da Ribeira, Oliveira do Bairro, Paos, Prestimo, Recardaens, Sangalhos, Ses

gadaens, Serem, Sousa, Trofa, Willarinho do Bairro, Bagos, Bonga, Concelho de Fermedo, Couto de Esteve. Unter denselben sind solche, die nicht Donatarien, sons dern der Krone gehören, und unter der Correisas von Coimbra stehen. Die burgerliche Gerichtsbarkeit über den Flecken, hat das Rloster Lorvas, die peintiche aber wird durch königl. Bediente verwaltet. Zum District diese Fleckens, gehöret 1 Parochie.

3) Arganil, ein Flecken, von ungefahr 1100 Gins wohnern, mit I Parochie. Er bat den Litel, einer Grafs fchaft, und geporet dem Bifchof von Coimbra. In feis

nem Diftrict find 4 Parochien belegen.

4) Goes, ein Flecken, mit 14 bis 1500 Einwohnern, und I Parcchie. Der dazu gehörige Diffrict hat

2 Parochien.

5) Pombeiro, ein Flecken, mit dem Titel einer Grafschaft, den Pedro de Castello Branco vom R. Als phonsus dem sechsten, erhalten hat. Er hat ungefähr 1000 Einwohner, Sein District enthält nur 1 Parochie.

6) Botao, ein Flecken.

7) Angaa, ein Flecken, den Marquisen von Cafmes gehörig, mit 1 Parochie. Sein District begreifet 5 Parochien.

8) Percira, ein Fleden von ungefahr 1300 Seelen.
9) Cernache, ein Fleden von ungefahr 1000 Geelen.

10) Miranda do Corvo, ein Fleden an dem klele nen Flusse Dueça, den Herzogen von Alasoens gelbrig, bat den Titel einer Grasschaft, und ungefahr 2700 Einswohner. Sein District begreifet 2 Parochien.

11) Pombalinho, ein Fleden, mit 1 Parochie.

12) Anciao, ein Fleden, ben Grafen von Ericeira geborig, mit i Parochie von 1000 Seelen.

13) Mira, ein Fleden mit 1 Parochie von 1600

Seelen.

14) Buarcos, ein Flecken, nicht weit vom Meer, wo der Fluß Mondego in dasselbe fließet, der 1752 durch ein Erdbeben sehr beschädiget wurde, indem die meisten Gebäude davon einstürzten.

15) Villa nova de Anços oder Danfos, ein fleden am Meer, mit 1 Parochie.

16) Villa nova de Mangarros, ein Flecken mit

t Parveyie.

17) Vacariça, ein Fleden mir i Parochie bon 1300 Seelen. Ihr Diffrict begreifet 2 Parochien.

18) Pena : Cova, ein Fleden mit i Parochie. 31

seinem Diffrict gehoren 5 Parochien.

19) Cantanhede, ein Flecken, den Marquisen vont Marialva gehörig, hat den Litel einer Grafschaft, und 1 Parvchie von 1200 Scelen.

20) Celeviza, Carvalho und Sajao, find Flecker.

21) Coja, ein Fleden, mit t Parochie. Gein Die frict hat 6 Patochien.

22) Banta Combadas, oder Combado Dad, ein

Heiner Oft, und Podentes und Avó, Fleden.

23) S. Sebaftlag be Fradeira und Bobabella,

Flecken.

24) Tentigal, ein Flecken, welcher ben Titel eis vier Graffchaft hat, den Herzogen von Cadaval gehören, und mit Povoa de Santa Christina, eine Parechie von 2600 Seelen ausmacht.

25) Rabaçal, ein Fleden, mit i Parochie. Bu

feinem Diffrict gehoren 2 Parochien.

26) Alvayazere, ein Flecken, mit einer Parochie von bennahe 1000 Seelen. Sein District begreifet 2 Parochien.

27) S. Varas und Sermozelhe, find Coutos.

27) Reguengo de Belide, machet eine kleine Paz

29) Guiayos, Albadas, Outil, Tavarede, Cazdima und Jambujal, Mogofores, Cafal Comba, find Coutos.

30) Aeguengo de Ciceira, machet eine fleine Pas

tochie aus.

31) Coutos be Arazede do Bifpo, und de Santa Ceus, machen i Parochie aus. Santa Erus, har bert

Titel einer Grafichaft, ben die Marquifen von Geuvea führen.

32) Der Ort Signeien und Villa: Verde, ein Coute, machen i Parochie aus. Der letzte Ort hat den Titel eis ber Grafschaft, den die Marquisen von Angeja führen.

II) Ouvidoria de Montemôr o Velho, be-

greifet folgende Fleden:

1) Montemor o Delbo, vor Alters Medobriga. im Fleden am Flusse Mondego, der den Zunainen Belbo im Gegensatz von Montemor o Novo in Alentojo führet. Erhat eima 5 Pfartsirchen, und i Armenhaus, 4 Hosfor, und ist der Hauptoit ver Duvidossia, und der Sitz eines Duvidor und Tuiz de fora. Es sie duch ein Capital mor, der über 23 Compagnien don der Ordonanz zu befehlen hat, die in dem Flecken und seinem District gehören is Varodien.

2) Aveiro, ein Fleden an einem fleinen Meerbuin, in den der Fluß Wouga fallt, mit einem hafen, der für mittelmäßige Chiffe gut ift. Der Meerbuien ift eis Amilich ein Ranal von Sceivaffer, mit tem fich bas 2Baffr der Bouga vermischet, ber fich von Aveiro bis an die Bila Dvat erfiredet, vom Meer durch Sandhügel ge fiemet wird, verfcbiedene Infelchen enthalt, und in bent Calgwerfe find. Der Flecken beftebet aus 5 Quartieren, toben das vierte bas altefte und vornehmfte, auch mit Rauern umgeben ift. Er enthalt ungefahr 4400 Gins wher, 4 Pfarrfitchen, Die insgesammt bein Diben von Mois gehoren, i Armenhaus, i hofpital und 6 Kloffer; imgleichen ein Tribungl ba Alfandega, mit einem Richit, Cecreiaten und anderen Bedienten. Es ift bier auch ein Juig de fora, und ber Propodor von Coqueira in Unsfehung besonderer Begnadigungen. Ronig Johannes ber britte hat ben Rieden ju einem Bergogthum gemacht, bas tiach bem Tode det letzten Perfori aus Dein Saufe Lancas fre, Maria de Guadalime, im Jahr 1720, derfelbeit wepten Sohn Gabriel Donce von Leas Lancaftre und

Cari .

Carbenas, Herzog von Banhos in Castilien, zuerkannt worden, der 1732 dem Könige Johann dem fünften hulbigte; doch ist darüber ein Proces entstanden, mahrend bessen der Marquis von Gouvea 1752 Besig von diesem Herzogthum genommen hat. 1759 ist dieser Ort au die Krone gezogen, und der Titel eines Herzogthumes aufgehoben worden. Bon hier wird viel Banwoll ausgeschiffet. Zu seinem Diffriet gehören 7 Parochien.

3) Penella, ein Fleden, mit ungefahr 2600 Einwohnern, und 2 Parochien. Gem District enchatt 3 Parochien.

4) Die übrigen Flecken sind: Abiul, Brunhido, Cafal de Alvaro, Courical, mit dem Titel eines Mars quisaté; Louzaa, Pereira, Recardaeus, Segadaeus und Torres novas.

5) Ungeja, hat ben Titel eines Marquifate, ben Da Beto Untonio de Noronha, zwenter Graf von Villas

Berde, 1714 befommen hat.

III) Ouvidoria da Feira, bestehet aus folgen-

ben Flecken:

1) Feira, ein Fleden, in einem augenehmen und geräumigen Thal, 4 Meilen von Porto, und ungefähr 2 Meilen vom Meer. Er enthalt bepuahe 1000 Einwoh. ner, 1 Pfarrkirche mit einem Kloster, 1 Armenhaus, 1 Hospital, und ist der Hauptort der Duvidoria, auch der Sitz eines Duvidors, den die Donatarien ernennen. Zum District desselben gehören 56 Parochien und 2 Klöster.

2) Ovar, ein Flecken von ungefahr 58000 Grelen,

mit i Parochie.

3) Pereira de Sufao, ein Fleden mit 2300 Eine wohnern, und i Parochie.

4) Cambra, ein Fleden mit I Parochie von 1100

Seelen. Gein Diffrict enthalt 5 Parochien.

5) Castanheira, ein Flecken, mit I Parochte. Sein District enthalt auch 1 Parochie.

IV Corresção de Viscu, bestehet aus ber Etabt

dieses Mamens, 22 Flecken und 30 Concelhos.

1 Die Stadt ist Viseu, die zwischen den Flussen Mondego und Bouga, in einer angenehmen Gbene lieger, und, nach einiger Mewnung, auf dem Platze der alten Stadt Vacca siehen soll. Sie enthalt 3 Pfarrfirchen, darunter auch die dischofliche Kathedraskirche ist, 1 Arzmendans, 1 Hospital, 3 Klöster, und ist der Hauptort der Correigad und Comarca; auch der Sik eines Correzgedor, Provedor und Juiz de fora. Der hiesige Bischof siehet unter dem Erzbischof von Braga. In der Pfarrkirche S. Miguel do Fetal, die außer den Mauren lieget, ist der König Rodrigd begraben. Man sindet hier noch 2 alte römische Thurme. König Johannes der erste gab der Stadt den Titel eines Herzogshums. Ju ihrem Disstrict gehören zu Parvchien.

2 Die 22 Fleden , Die ben Donatarien gehoren,

find :

1) Alva, mit dem Titel einer Grafichaft, ben Ri Isbann der fünfte, 1729 dem Joan Diego de Ataide gegeben hat, Banho, Bobadella, Candosa, Ensins, Lagares, Rogueira, Flecken, davon jeder i Parochie nusmacht.

2) Serreira de Aves, ein Flecken bon toco Gins

wohnern. Bu feinem Diffrict gehoren 2 Parochien.

3) Mortagoa, ein Flecken mit 1 Parochie, gu befe

fen Diftrict 8 Parochien gehören.

4) Gliveira do Conde, ein Fleden, nicht weit vom Flusse Mondego, mit i Parochie. Bu seinem Dis

ftrict gehoret auch i Parochie.

5) Oliveira de Frades, Oliveira do Hospital, Penalva de Alva, Perselada, Reriz, Sabugosa, mit dem Titel einer Grafschaft; Sandomil, auch mit dem Titel einer Grafschaft; S. Pedro do Sul, Taboa und Trapa, sind Fleden, davon jeder eine Parochie ausmacht.

6) Coja und Santa Comba do Das, find Flecken, bem Bischof zu Coimbra gehorig, baber sie oben schon

genennet worden.

66

3 Die Concelhos sind: Guardao, von 1 Paro, die; Bésteiros, von 15 P. Rio de Moinhos, von 1 P. E. Josó de monte, von 2 P. Mouras, von 1 P. Treizredo, von 2 P. Ovca, von 1 P. Pinheiro de Azere, von 1 P. Schorim und Solhadal, von 2 P. Currellos, von 1 P. Schorim und Solhadal, von 4 P. Canos de Senhorim, von 1 P. Azurara, von 13 P. Cavares, von 5 P. Mocns, von 2 P. Gasan, has, von 1 P. Satao, von 2 P. Gustar, von 4 P. Penalva do Castello, von 12 P. Alasoens, von 3 P. Sever, von 5 P. Unsias, Sinde, von 1 P. Uzerc, von 1 P. Vide de Toz de Piodao, von 1 P. Villa nova de Sobacco, von 1 P. Sylvao, von 1 P. Povolide, mit dem Titel einer Grafschaft; Ranhados.

Anmerk. Der unter diesen Concelhos befindliche Ort Alafoens, hat 1718 den Titel eines herzogthums befome men, als der König Johann der fünfte des Don Miguel, tegitimirten Sohnes des Königes Peter bes zwepten, Sohn Pe-

ter jum herzog von Alafoens ertlarete.

V Correigas de Lamego, begreifet & Stadt,

33 Fleden und 22 Concelhos.

I Die Stadt Lamego, lieget nicht weit vom Aluffe Duero, in einer niedrigen mit Bergen umgebenen Ger genb. Gie foll bon Griechen aus Laconien querft angeles get febn, wie fie benn anch ebemals Laconia, Laconi murgi, hernach Urbs Lamacenorum und Lameca, ges beißen, woraus der Dame Lamego geworden. Gie bes fiehet aus 3 fo genannten Quart. enthalt über 4000 Ginm. 2 Pfarrfirchen, barunter Die bischofliche Rathedralfirche ift, ein Urmenhaus, i Sofpital, 4 Ribfter, und ift ber Dauptort ber Correicao, auch ber Cit eines Corregebor. Drovedor und Juig de fora. Der hlefige Bichof, ber unter bem Patriarchen zu Lisboa ftehet, bat fomobl bas alte als neue Bisthum unter fich, die eigentlich aus bem Diffriet ber Comarca be Riba be Coa befteben, Die ber R. Dionyfius 1296 an fich gebracht hat, und dazu 291 Pares chien geboren, namlich zi Abteven, 75 Biggirgrias ober Reis

Reitorias, und 145 Eurados, einige ben Bernhardiner-Monchen zugeborige Kirchen ungerechnet. Die Stadt: hat eine furze Zeit ben Namen einer Grafichaft gehabt; und ist wegen des, unterm Alphonsus Heuriquis, biefelbst am Ende 1143 oder 44 gehaltenen Reichstags bei ühmt.

2 Die Fliden find:

- 1) Carouca, ein Flecken, mit bem Titel einer Brafe: schaft, zu beffen Diftrict 4 Parochien gehoren.
- 2) Lumiares, ein Fleden, ber 1753 bem house von Carneiro, mit dem Titel einer Grafichaft, austatt ber Insel und Grafschaft Ilha do Principe, gegeben worden.
- 3) Britiande, Ocanhas ober Ucanha, Cazarim, Calim, Mondim, Passó, S. Cosmado, Gosoim, Secca, Castelleso, Gransa do Tedo, Urcos, 17gz gosa, Longa, Barcos, Taboasso, Chavaens, Mois menta da Beira, Leomil, Frassos, Villaz Cova, Pendilbe, Varzes da Serra, Valdigem, Sande, Parada do Bispo, Sontilbo, lauter kleine flecken, dez ren jeder eine Parochie submacht, und davon 3 einen District baben, zu deren jedem eine Parochie gehoret.

4) Caftrobaire, ein Kleden.

5) Urmamar, eln Fieden mit 2 Parochien.

6) Arouea, ein Fleden mit i Parochie. Bu feis

nem Diffrict gehoren 5 Parochien.

3 Die Concelhos sind: Alvarenga, von 2 Porochiem, Aregos, Barqueiros, von 1 P. Cabril, Caria, von 8 P. S. Christovas da Nogueira, von 1 P. Ferreiros, von 3 P. S. Marcinbo de Mouros, von 4 P. Mossas, Paiva, von 9 P. Parada de Ksteber, von 1 P. Pera und Peva, von 1 P. Peso da res goa, von 3 P. Pinheiros, von 3 P. Aczende, von 3. P. mit dem Titel einer Grafschaft, Kibellas, Sanssins, von 4 P. Sinfaens, von 1 P. Teixeira, von 1 P. Tendacns, von 1 P. Ceuto da Krmida. Honra de Sobrado, mit 1 P. gehöret auch hieher.

VI Correiças de Pinhel, bestehet aus 55 fleden und einem Concelho. Unter biesen Fleden sind einige, die Donatarien gehören, und nicht unter ber

Berichtsbarkeit bes Corregebor fteben.

1) Pinhel, ein Flecken an einem Berge, neben dem ein kleiner Fluß gleiches Namens fließet. Er ist mit Mauern und 6 Thurmen umgeben, und enthält 15 bis 1600 Einwohner, 6 Pfarrkirchen, 1 Armenhaus, 1 Hofpital, 1 Kloster, ist auch der Hauptort der Correiças, und der Sis eines Corregedor und Juiz de fora. Zu seis

nem Diffriet gehoren 25 Parochien.

2) Ulmeida, ein regelmäßig befestigter Flecken, mit einem Castel, am Flusse Coa, welcher der festeste Platz in Portugal ist. Er hat 6 Basteien von gehauenen Steinen, und eben so viel Raveline, decket aber Lieboa wider die Spanier nicht; sondern beschützet nur den Eingang zu Ober:Beira, welches zu erobern für die Spanier nicht der Mühe werth ist. Er enthält 21 bis 2200 Einwehner, eine Pfarrkirche, 1 Urmenhaus, 1 Hospital und 1 Kloster. Er gehöret dem Infanten. 1762 wurde er von den Spaniern erobert. Sein District begreiset 2 Parochien.

3) Trancoso, ein Flecken mit 5 Pfarrfirchen, bagu fast 1300 Seelen gehoren. Bu seinem Diffrict gehoren

30 Parochien.

4) Cavora, ein Fleden, hat den Titel eines Marquisats, den zuerft Luiz Olvarez de Lavora, dritter Grafvon S. Joao da Pesqueira, erhalten hat, der aber 1759,

gang aufgehoben worden.

5) Signeirs da Granja, Matança, Algodres, mit einem District von 8 Parochien; Fornos, Pena Verde, mit einem District von 1 P. Aguiar, mit einem District von 5 P. Gernanselhe, mit einem District von 5 P. Guilheiro, Fonte Arcada, mit einem Disstrict von 5 P. Villa de Ponte, mit dem Titel einer Grafschaft; Sindim, Paredes, mit einem District von 1 P. Vargeas, oder Varzeas, Trevoens, Soutello, Paradella, Val Longo, Povoa, Penella, Sotto, Sedavim,

Borta, Momas, mit einem District von 5 P. Toscoa ober Couça, Muragata, Langroiva, mit einem Disstrict von 2 P. sind Flecken, davon jeder eine Parochie

ausmacht.

6) S. Joao da Pesqueira, ein Flecken am Flusse Duero mit 4 Pfarrfirchen, dazu 1200 Geelen geboren. Er hat den Litel einer Grafschaft, den die Erstgebohrnen des hauses, der 1759 ausgerotteten Marquisen von Lasvora, geführet haben. Ihr District begreifet 3 Parochien.

7) Penedono, ein Flecken an dem fleinen Fluffe Tavora, mit 2 Pfarrkirchen. Der Difiriet deffelben ent=

halt 6 Parochien.

- 8) Marialva, ein Flecken mit 3 Pfarrkirchen, und einem District von 8 Parochien, hat den Titel eines Marsquisats, den K. Alphonsus der sechste, dem 3ten Grafen von Cantahede, D. Antonio Luiz de Menezes, geges ben hat.
- 9) Kanhados, ein Fleden, dem Infanten zuges borig, mit einer Pfarrfirche, und einem District von 2 Parochien.

10) Morciea, ein Fleden mit 2 Pfarrfirchen und

einem Diftrict von 6 Parodien.

- 4m, und einem Difirict mit 15 Parochien.
- Parochie; Veloso, Casteiças, mit einem District von r Parochie; Veloso, Lancgal, Alfayates, mit einem District von 2 P. Villar Mayor, (der den Titel einer Erasschaft hat, den die Marquisen von Alegrete sühren,) mit einem District von 3 P. Castello Bom, mit einem District von 4 P. Escalhas, Castello Rodrigo, mit einem District von 10 P. Almendra, Castello Melhor, mit dem Titel einer Grasschaft; Cinco Vilhas, Arreis gada, oder Reygada, mit einem District von 1 P. Azeité, Castanheira, Ervedosa, Valenza do Duero, Val de Coelha, Flecken, deren jeder eine Parochie ansmacht.
  - 13) Carapito, ein Concelho.

VII Correição da Buarda, begreifet eine

Stadt, 30 Flecken, und ein Couto.

I Die Stadt Buarda, lieget nicht weit vom Urs fprunge bes Fluffes Monbego, an einem Theil bes Bers ges Gfrella, und ift fowohl von Natur, als burch Runft. befestiget, bat euch ein Caftel. Die Chene ben Guarda beberrichet gang Beira, und tan 15 bis 20000 Mann Ein auf berfelben errichtetes lager, bedechet Lise boa um besten. Die Stadt enthalt ungefahr 2300 Einwohner, 5 Pfarrfirchen, barunter auch die prachtige Ca= thedralkirche ift, I Urmenhaus, I hofpital, 2 Klofter, und ift der hamptort der Correigas, auch ber ordentliche Sig eines Corregedor und Juig be fora. Der hiefige Bifchof, der unter bem Ergbichof zu Lieboa flebet, bat 200 Par unter fich, die in 6 Diftricte vertheilet find, und mobnet des Winters zu Castello Branco. bem Roinge Emanuel wurde die Stadt zu einem Bergogs thum ethoben, fief aber nachmale wieder an Die Krone. Bu ihrem Diffrict geboren 40 Parodien.

2 Die Fleden find:

1) Jarmello, ein Fleden von ungefahr 770 Einwohnern, mit 3 Pfarrkirchen und einem District von 8 Parochien.

2) Manteigas, ein Fleden mit 2 Pfarrfirchen und

ungefabr 1300 Einwehnern.

- 3) Cov livaa, ein Flecken mit ungefahr 3500 Eins wohnern und 13 Pfarrkirchen. Es find hier zwar viel Tuch : Sarkhe : und Strumpf-Webereren angeleget wors ben, sie haben aber den gehörigen Fortgang nicht gehabt. Der hiesige Juiz de fora und bos Orfaos gehoret mit zur Comarca. Zum District dieses Ortes gehoren 47 P.
- 4) Celorico, ein Fleden mit 1100 Einwohnern und 3 Pfarrfirchen, und einem District von 19 Barochien. Bey bem Fleden lieget ein Castel auf einem Berge.
- 5) Gouvea, ein Fleden mit 2 Pfarrfirchen, und einem District von 9 Parochien. Er hat den Titel eines Marquisats, den K. Johann der sunfte für Don Marstin-

tinbo Mafcarenhas, oten Grafen von Canta Cruz, er-

6) Coa, ein kleiner Ort, mit einer Pfarrkirche, zu beffen Diftrict 10 Parochien gehoren. Der hiefige Juig

be fora geborer mit gur Comarca.

7) Die übrigen Fleden, von w Ichem ein jeder eine Paros die ausmacht, sind: Valhelbas, mit einem District von 5 M, Codeceiro, Somo Telheiro, Baraçal, Açoses, Linhares, mit einem District von 6 P. Mesquistella, Mello, Folgozinho, Cabra, Oliveirinha, Santa Marinha, der mit Castro Verde, nur 1 Par. cubmacht, wed einen District von 1 P. hat; S. Romas, Torrozello, Villa Cova a Coelheira, Vallazim, Lostiga, Mooco da Serra, Lourosa, Lagos, Midones, mit einem District von 1 P. Seiro, Sorno.

3) Couto do Mosteiro, machet i Parochie aus.

VIII Correição de Castello, Branco, beste-

het aus 22 Flecken.

1) Castello: Branco, ein bemauerter Fleden mit einem alten Castel, zwischen den kleinen Flussen Pomul und Bereza, die in den Zejo fallen. Er gehöret dem Orzben Christi, und enthält ungefähr 3700 Einwehner, 2 Markirchen, 1 Urmenbaus, 2 Hospitaler, 2 Klöster und einen ausehnlichen Pallast, in welchem der Bischof von Gusard best Minters zu wohnen pfleget. Er ist der Hauptsont der Comarca, und der Sitz eines Corregedor, Provesdor und Juiz de fora. Der Corregedor ist zugleich Dusdior des Ordens Christi. Zum District des Fledens geschen 9 Parochien.

2) Alpedrinha, ein Fleden mit I Pfartliche. Der Juig de fora biefes Orts und von Caffel novo, geboret

mit zur Comarca.

3) Belmonte, ein Fleden mit 2 Pfarrfirchen und einem Diffriet von 2 Barochien,

4) Sabugal, ein Flecken am Fluffe Coa, mit & Pfarreirchen, und einem Difirict von 14 Parochien.

5) Pennamacor, ein fester Fleden mit einem Cassiel, in einer rauben erhabenen Begend an der spanischen Gräuze. Er enthält etwa 2300 Einwohner, 3 Pfarrkirschen, 1 Armenhaus, 1 Hospital und 1 Rloster. König Alphonsus der fünfte machte ihn zu einer Grafschaft, er ist aber wieder an die Krone gefallen. Sein Juiz de forg gehöret mit zur Comarca. Sein District bestehet aus 8 Parochien.

6) Monfanto, ein Fleden mit 1000 Einwohnern, 2 Pfarrkirchen und einem District von 3 Parochien; hat den Titel einer Grafschaft, den die Marquisen von Cas

fraes führen.

7) Idanha a Velha und Idanha a Cova, find 2 Flecken, am Flusse Ponsul, davon der eiste ehemals ausehnlich gewesen ist. Zu jenem gehoret ein District von 1, und zu biesem einer von 2 Parochien.

8) Sarzedas, ein Fleden mit bem Titel einer Graf.

schaft. Bu seinem Diffrict gehoret I Parochie.

9) Die übrigen Flecken, davon seder 1 Parochie ausmacht, sind: San Vicente da Beira, mit dem Tistel einer Grafschaft, und einem District von 6 P. Castelto novo, mit dem Titel eines Marquisats, und einem District von 5 P. Utalaya, Sortelba, mit einem District von 8 P. Touro, mit einem District von 3 P. Proença a Velha, mit einem District von 2 P. Bemposta, Pena Harcia, Salvaterra do Extremo, mit einem District von 1 P. Segura, Jibreira, Rosmaninhal, Villa Velsha de Rodoff, mit einem District von 3 Parochien.

## 3. Entre Duero e Minho,

ist die außerste Landschaft des Königreichs gegen Rorden, und hat den Namen von der lage, weil sie zwischen den Flussen Duero und Minho lieget, davon der erste sie von der Landschaft Beira, der zwente aber von der spanischen Landschaft Galizien trennet, von der sie auch durch sehr tiese und ungangdare Wege

Wege geschieden wird. Wegen ihre lage zwischen swen Flussen, hat Apronio Arando de Azevedo sie Mesepotamia de Portugal genennet. Ihre Broße von Mitternacht nach Mittag, macht 18, und von Abend nach Morgen, 12 portugiefische Meilen. Sie bringet nicht nur viel Getreibe, Wein, Del, Schaf. wolle und Flachs hervor, fondern hat auch viel Bieb. Wild und Rifche, und ihre Rluffe, Die fich in bas. Meer ergieffen, und bie guten Safen, unter welchen Porto und Vianna die vornehmsten sind, befordernt ouch die Handlung; baber fie 2 Cidades, (Stabte,) namlich Braga und Porto, 26 Billas, (Flecken,) 46 Concelhos, 44, ober, nach anderer Ricchnung, 48 Contes, und 12 Behetrias, Bonras und Julgabos begreifet, und nach Mafgebung ihrer Groffe, unter allen Landschaften bes Reichs am fidrtflen bewohnet ift. In Unfehung bes Rirchenstaats, ent. balt fie 2 Rathebratkirchen, namlich zu Braga und Porto, 5 Collegiatfirden, namlich ju Buimaraens, Barcellos, Cedofeita, Balença bo Minho und Bianna, eine große Dienge Abteven, Rioffer und Conbente, Die großtentheils reich find, und 963 Parodien, in welchen im Sahr 1732 gegablet worden 92547 feuerstellen , und 430372 Geelen , wie aus dem Berzeichniß ber Parochien in meinem Magazin erbeffet. Unter den Commenthurenen der Ritter. Dr. ben, ist insonderheit die Balley von Lega, ju merten, die bem Johanniter Ritter. Drben gehoret, Die Ginwohner find brave und ben Spaniern febr abgeneigte leute. Die landschaft wird in 6 Berichtsbarfeiten abgetheilet, bavon 3, die lander ber Krone E 5 begrei.

begreifen, Correiçoens, und 3, die den Donas tarios gehören, Ouvidorias genennet werden.

1 Die 3 Correiçvens, bavon jebe burch einen königl. Corregedor regleret wird.

1 Correição de Guimaraens, bestehet aus 4 Villas, oder Flecken, 20 Concelhos, 14 Coutos,

4 Houras, und 1 Julgado.

i) Buimargens, en Fleden, ber feinen Urfprung einem Rlofter Benedictiner : Drbens ju danten bat, bas umis Jahr 927 gebauet worden, worauf man neben bemfelben zuerft einen geringen Ort angeleget bat, baraus nachber ein Blecken geworben. Geine Mauern haben 1850 Schritte im Umfange. Er wird in die Alt. und Den : Stadt abgetheilet, enthalt ungefahr 5000 Men-fchen, 4 Pfarrfichen, außer 2 in ben Borftabten, 1 Ars menhaus. 3 hofpitaler, und 6 Rlofter, und nicht weit pon ber Stadt noch eine. Er ift ber erfte Gig ber portugiefifchen Ronige, und bas Baterland bes Roniges Uffonfo henriques gewesen. Der Infant Duarte, bes Roniges Emanuel Cobn, befaß biefen Fleden, unter bem Titel eines Bergegthums, und fein Gohn gleich. fatts, nach beffen Tote ber Titel meg, und ber Ort wies ber an die Rrone fiel. Er ift ber hauptort ber Correicao. und ber Git bes Corregedor, imgleichen eines Provebor und Juig De fora fur Die Comarca Guimargens, Bum Gebier des Fledens gehoren 96 Parochien.

2) Umarante, ein Fleden am Fluß Duero, mofelbft, ein Juig de fora ift, ber mit zur Comarca gehoret.

3) Canavezes, ein Fleden am Fluß Duero, Der 6 Dfarrfirchen bat.

4) Povoa, ein Fleden.

5) Zwanzig Concelhos, bie sind: Selgueiros, mit 20 Parochien; Unhaö, mit dem Titel einer Grasschaft, und 10 P. Santa Cruz de Riba Tamega, mit 20 P. Gouvea de Riba Tamega, mit 8 P. Gestaço, mit 13 P. Cerolico de Basto, mit 38 P. Cabeceiras de Bassio, mit 19 P. Rossas, mit 2 P. Villaboa de Roda, mit 1 P. Vieira, mit 6 P. Monte Longo, mit 14 P. Ribeira de Soas, mit ti P. Povoa de Lanhoso, mit 21 P. J. João de Rey, mit 3 P. Mondim de Basto, mit 2 P. Atey, mit 1 P. Serva, mit 3 P. Villa Pous sa de Laniar, mit 13 P.

- 6) Vierzehn Coutos, welche sind: Abbadim, Jonate Arcida, Mancelios, Moreira de Rey, Parada de Bouro, Pedraido, Pombeiro, Pousadella, Resovos de Basto, Caboado, Cibaens, mit 4 Parechien; Tras vanca, Cuas, Vimieiro mit 3 Parochien.
- 7) Bier Jonras, barunter Villacais, mit i Pastroie; Ovelha, mit 2 Parechien.
  - 8) Ein Julgado, namlich; Lagioso.

#### 2 Correicao de Vianna, bestebet

- 1) Mus 9 Flecken.
- (1) Vianna, ein Rleden, nicht weit bom Ansfluffe bes Aluffes Lima ins Meer, ift groß, wohlgebauer und feft, wie er denn insonderheit durch das Caftel G. Jago beschüßet wird. Er enthalt ungefahr 7000 Ginmohner, 2 Pfarrfirchen, I Armenhaus mit einem Sofpital, und 7 Albster, bat auch einen Safen, ber aber jest verfanbet, und nur fur fleine Schiffe brauchbar ift. flattifche Ginrichtung, bat er bem Ronig Alphonfus bem britten zu verdanken, ber fie 1253 gemacht hat. Chemals geborete er unter bem Titel einer Graffchaft unterschiedes nen herren, nunmehr aber der Rrone. Er ift ber Saupta ort bes Correicas, und der Sit eines Corregedor, Dros beder und Juig de ford. Es bat bier auch ein Deftre be Compo General feinen Sit. Bum Diftrict Diefes Dris geboren 20 Parochien. Die Polhohe ist hieselbst nach tes P. Capagi Berbachtung, 41 Gr. 41 Min.
- (2) Ponte de Lima, ein Fleden am Huß Lima, an bem Ort, wo jur Zeit ber Romer Forum Limico. rum,

rum, gestanden. Nach einer zwehmaligen Berwüstung, ist er 1125 und 1360 wiederhergestellet. Er hat an 2000 Einwohner, ist wohlgebauet, hat eine Collegiatkirche, 2 Armenhans, 3 Hospitäler und 2 Ribster. Jum District besselben gehden 24 Parochien. Der hiesige Juiz de fora gehoret mit zur Comarca Bianna.

(3) Ponte da Barca, ein Fleden. 3um Diffrict

beffelben gehören 25 Parochien.

(4) Souto de Ribeira de bomem, ein Fleden.

(5) Prado, ein Flecken, der den Titel einer Grafschaft hat. Francisco de Cousa, dritter Graf von Prado,
ift der erste, der zum Marquis von Minas in Brafilien
erklaret worden. Junt District des Ortes gehören 14 Par.

(6) Pica de Regalados, ein Bleden an einem fleis

nen Alug, ber fich in ben Cababo ergießet.

(7) Villa nova de Cerveira, ein Flecken, am Fluß Minho, der chemals an einem andern Orte gestanden bat, und vom König Dionosius angeleget senn soll. Er lieget an einem niedrigen mit Höhen umgebenen Orte, ist wohl befestiget, und hat auch gegen Balença zu das Fort Azevedo. Er enthält eine Pfarrkirche, i Armenskaus, i Höspital, und nahe daben ist ein Kloster auf einem Berge. König Alphonsus der fünste, erhöhete ihn zu einer Vices Grafschaft; allein, unter Philipp dem vierten, ist er wieder an die Krone gesommen. Jest hat er den Ticel einer Grafschaft. Zu seinem District gehören 13 Parochien. Der hiesige Juiz de sora gehöret mit zur Comarca Vianua.

(8) Monças, ein Flecken, am Fluß Minho, den Alphousus der dritte errichtet, und, 1261 privilegiret hat. Er ist befestiget, hat I Pfarrfirche, 1 Armenhaus, 1 Hospital, und 1 Kloster. Der hiesige Juiz de fora gehöret mit zur Comarca. In seinem District gehören 22 Paroschien. Die Polhobe ist hieselbst nach des P. Capasi Books

achtung 42 Gr. 5 Min.

(9) Arcos de Valdevez, ein Flecken mit i Pfartfirche, hat den Litel einer Grafschaft, den zuerst Luiz de Ling de Brito Nogueira bekommen, seine Tochter aber durch durch ihre Vermahlung auf D. Thomas de Moronha ges bracht hat, daber dieses hans den Namen Noronha noch beybehalt. Zum Difirict desselben gehoren 45 Parochien.

- 2) Nus 12 Concelhos, welche find; Lindoso, mit I Parochie; Pica de regalados, mit 17 P. Villa Garcia, mit 4 P. Litte Somem e Cavado, mit 18 Par. Bouro, mit 12 P. Suayo, mit 3 P. Santa Mariha de Bouro, mit 6 P. Coura, mit 20 P. Albergaria de Penella, mit 11 P. Sotto de Rebordaens, mit 2 P. Santo Estevas da Saxa, mit 2 P. Geraz de Lima, mit 4 Par.
- 3) Drenzehn Coutos, nämlich: Aboim da Nobres ga, Azevedo, Baldreu, Bouro, Cervaens, oder Villar de Areas, Freiriz, Cuzio, Manhente, Nogueira, Queijada, der mit Boilhofa vereiniget ist, Sabariz, Sanfins, mit 4 Parechieu, Souto.

#### 3 Correição do Porto, bestehet

1) Mus i Stadt und 3 Flecken.

(1) Porto oder Oporto, eine Stadt am Klug Duere. ber fich & Meile von hier ine Meer ergießet, und über beu eine neue Brucke gebauet ift. Der Gingang ihres hafens, der Barra genennet wird, ift, ber Gandbante und Relfen wegen, gefährlich, im Winter ben hohem 2Baffer ausgenommen. Er wird burch bas Caftel S. Joan ba Sog, beschützet, außer bem noch ein anveres auf ber Meerfeite ift. Die Ctadt ift offen, aber nachft Lieboa bie reichste, volfreichste, am besten gebauete, und ten größten Sandel treibende Stadt bes Ronigreichs. 1732 maren bier 24000 Menfchen, 1766 aber rechnete man auf 4000. Gie hat 4 Borftabte, mit ber Rathebrals firche 7 Par. 1 Armenhaus, einige Sofpitaler; 12 Rlb. ffer, bavon 4 außerhalb ben Mauern liegen; und ift ber Sit eines Bifchofe, unter bem, die Stadt und ihren Dis firict ungerednet, 4 Comarcas ecclefiafticas fieben, name lich, Die von Mana, Penafiel, Riba = Zamega und Feira, dazu 341 Pfarrfitchen gehoren. Sie ift auch ber Gis

eines Tribunal de Relação und einer Cafa do Civel, die R. Philipp derzwente, von Lisbon hieher be leget bat, es ift bier auch ein Tribunal ba Allfantega, und ein Mange . baus. Gie ift ferner Der Sauproit Der Correigao, und ber Git eines Corregedor, Provebor, Juig te forg und Muis bos Defaos. Die Stadt hat ihren Urfprung Dem Drie Cale oder Baya zu danken, der gegen ihr über auf ber andern Geite des Fluffes, auf einem beschwerli ben Berge gelegen bat, und von beffen Ginwohnern fich ein Theil an diefem niedrigern und bequemern Drt angebatet, ber baber Portucale ober Porto de Cale genennet, und mit ber Beit ein bischoflicher Gis gemorben, beffen Dra. laten fich Episcopos Portucalenses, oter Portuenses genennet haben. Das gange Konigreich bat feinen Namen Chemals hat fie befondere herren gehabt, nanmehr aber geboret fie ber Rione. Der Dein, ber von bier fommt, ift befannt. Man rechnete 1773, baß ichr= lich 20000 Pipen Wein ausgeführet marten, jed zu 60 bis 72 Thaler gerechnet, baf aber in biefer Gegend alle Jahr erma 80000 Pipen gewonnen murden. Stadt bat fich 1757 fcharfe Bucheigungen vom Ronige que Die Polhohe ift hiefelbit, nach des D. Cavafit Beobachtung, 41 Gir. 10 Min.

(2) Villa nova do Porto, ein Fleden am südlichen Ufer des Flusses Duero, gegen Porto über, nicht weit von der alten Stadt Gaya, in Ausehung deren er Billa nova heißet. Er ist 1255 vom Könige Alphonsus errichter worsden, hat ungefähr 2900 Einwohner, I Pfarrkirche, I Arsmenhaus, I Hospital, I Kloster, und nahe bey dem Fles-

den find noch 2 Ribfter.

An aller

(3) Melres und Povoa de Varzim, find Fleden.

2) Aus 12 Concelhos, die sind: Gaya, mit 20 P. Gondomar, mit 8 P. Aguiar de Sousa, mit 47 P. Maya, mit 54 P. Resovos de Riba de Ave, mit 21 P. Lousada, mit 12 P. Penassiel de Sousa, mit 37 P. Porto-Carreiro, mit 3 P. Penassias, (welcher Ort den Titel einer Grafschaft hat, den die Marquisen von Abrantes suhren,) mit 14 P. Bayas, mit 18 P. Soalshaens,

haens, mit t P. Bem = Viver, mit 16 P. Avintes, mit 1 P. welcher lette Ortiden Titel einer Grafschaft führet, den Luiz de Almeida zuerst bekommen hat.

3) Aus 7 Coutos, tie sind: Ansede, Entre ams bos os rios, Serreira, Meinedo, Paço de Cousa, Pendorada, Villa-Boa de Quires.

4) Aus 1 Julgado, namlich Bougas, mit 8 Par.

5) Aus 5 Behetrias und Konras, die find: Bale tar, Barbofa, Frazao, Gallegos und Couredo.

II Die 3 Duvidorias, bie ben Donafarios gehoren, bie einer jeben einen Duvidor vorfegen.

### 1 Ouvidoria de Barcellos, bestehet

1) Mus 7 Flecken, ble find:

(1) Barcellos, ein Flecken am Flusse Cavado, der mit Mauern und Thurmen umgeben ist, 1 Collegiatsi che und 1 Pfarrfirche, 1 Armenhaus, 1 Hospital und 1 Klosster emhält. Er ist der Hauptort der Dubidoria, und der Sitz eines Duvidor und July de fora, die das königl. Haus von Braganca bestellet. Dieser Ort ist nach der Errichstung des Königreichs die erste Grafschaft in Portugal ges wesen, und hierauf vom König Sebastian zu einem Herstogthum gemacht worden, dessen Titel aber jest niemand sühret.

(2) Esposenbe, ein Flecken mit einem Hafen, nahe benn Einfluß des Flusses Cavado ins Meer. Der Has fen ist nur fur kleine Schiffe, hat aber doch ein kleines kort zur Beschützung. In dem Flecken ist 1 Pfarrkirche,

1 Armenhaus und 1 Sofpital.

(3) Castro Caboreiro, Samelicas und Rates, sind

geringe Bleden.

(4) Villa de Conde, ein mittelmäßiger Fleden mit

einem befestigten Safen am Meer.

(5) Melgaço, ein Flecken, nahe benm Flusse Minho, ben Konig Affonso Henriques, 1170 angeleget, und Konig Dionysius mit Mauern umgeben. Seine beste Bes festis

festigung hat er von einem Costel, bas an feiner nordle then Seite ift. Es ift hier 1 Pfarrkirche, 1 Armenhaus und 1 Hospital. Die Polkobe ist hiefelbst, nach bes P. Cavasi Beobachtung, 42 Gr. 7 Min.

2) Aus 3 Concelbos, tie find: Carim, Portella

das Cabras und Villa : Chaa.

3) Aus Coutos, namlich: Cornelhaa, Fragoso, Gondufe, Palmeira, ober Landim, Villar de Frades.

4) Mus 1 Julgado, namlich: Permoim, und 1 Bons

ra, namlich: Gralaens.

### 2 Ouvidoria de Valença, bestehet

1) Aus 3 Flecken, bie find:

(1) Valença, ein fefter Flecken am Blug Minho, ber fpanischen Festung Eun gegen über, von ber er nicht viel weiter ale einen Kanonenschuß entfernet ift. Er lieget an einer Dobe, hat 8 bis 900 Einwohner, 2 Pfarrfirchen, worunter eine Collegiatfirche ift, 1 Armenhaus, 1 Sofpi= tal, 2 Ribfter, und ift ber hauptort ber Duvidoria, und ber Git eines Duvidor und Juig de fora. Er hat ans fanglich Contrafta gebeißen. Chemals hat er ben Sitel eines Marquifats gehabt, den ihm fcon Ronig Alphon= fus ber funfte gegeben, ber ihn aber balb barauf gu einer Braffchaft machte. Unter Ronig Johannes bem vierten, fam er wieder an die Krone, und wurde nachmals dent Saufe der Infanten jugeschlagen. Ronig Johannes Der funfte, gab bem Grafen von Dimiofo ben Titel eines . Marques be Balenca. Bu feinem Diftritt gehoren 10 Parochien.

(2) Caminha, ein fester Flecken, am Flus Minho, mahe ben dem Ausstuß desselben ins Meer, woselbst er eine kleine Insel macht, auf der ein Ort und Rloster ansgeleget worden. Er enthält an 1300 Einwohner, I Pfarrs geleget worden. Er enthält an 1300 Einwohner, I Pfarrs baten gewidmet ist, und 2 Ribster. Es scheinet, daß er ums Jahr 1265 vom Konig Alphonsus dem dritten angeles get sep. Chedessen hatte er den Titel einer Grafschaft,

und nachmals eines Berzogthums; feit 1641 aber gehb. ret er ben Infanten. Die Polbobe ift hiefelbft, nach bes P. Capagi Beobachtung, 41 Gr. 52 Min. Bu feis nem Diffrict gehoren 17 Marochien.

- (3) Valladares, ein Alecten, amischen Moncao und Melgação, hat den Titel einer Grafichaft. Gein Diffrict beffehet aus 16 Parochien.
  - 2) Aus 2 Coutos, die find: Seaens und Paderne.
  - a Ouvidoria de Braga, bestebet:
- 1) Hus der Stadt Braga, Brachara, die auf einer angenehe men Ebene lieget, die von den Gluffen Cavado und Defte. umgeben wird. Den Ramen hat fie von einer gewiffen Urt Rleidung, Die bey ben alten Ginwohnern gewohnlich mar. Gie foll von den Griechen erbauet fenn, und ift nachmale unter ber Rarthaginenfer, Momer, Schwaben, Gothen . Mauren und endlich ber Ronige von Leon Berre Schaft gefommen. Die Romer gaben ihr ben Titel Augufte , und die fcmabifchen Ronige nahmen in berfelben ihren Sig. Die Stadt geboret mit aller burgerlichen und peinlichen Ober = und Unter = Gerithtebarkeit dem biefigen Erzbifchof und Primas Des Reichs; boch fonnen die Ginwohner ber Stadt und bes bazu geborigen Dis fricts, in peinlichen Gachen vom Duvider bes Erabis ichofs an bie tonigliche Relaçoens appelliren. Bu biefent Erzbisthum gehoren 5 Comarcas ecclefiafticas, namlich. bie Comarca ju Braga, Balença, Chaves, Billa Real und Torre de Moncorvo. Die Stadt enthalt über 12000 Cinmobner, 5 Pfarrfirchen, barunter auch die große und alte Cathebralfirche ift, und zu ihrem Diffrict geboren 27 Parochien. Außerbem findet man in berfelben 8 Rlo. I Armenhaus, I Sofpital und I Geminarium. 3wischen ber Rirche G. Pebro be Maximinos und bem Sofpital, fieber man noch Ueberbleibsel aufehnlicher alten Gebaude, unter andern von einem Umphitheater und von Bafferleitungen. Gie ift ber hauptort ber Duvidoria, und ber Gig eines Duvidor und Juig be fora. Die Pola 3 Eb. 8 A.

17

bobe ift biefelbft, nach bes P. Capagi Beobachtung, 41 ... Gr. 33 Min.

2) Aus 13 Coutos, namlich, Arentim, mit 1Pasrechie; Lavaços, mit 1 P. Cambezes, mit 1 P. Capareiros, mit 1 P. Dornellas, Ervededo, Seitosa, mit 1 P. Golvaens, Moure, mit 2 P. Pedralva, mit 2 P. Provesende, Pulha, mit 1 P. und Ribatua.

# 4. Trajolos Montes.

Diese landschaft granget gegen Mitternacht an Galligien, gegen Morgen an Leon, gegen Mittag auch an Leon und an die Landschaft Beira, und gegen Abend theils an Entre Duero e Minho, theils Den Mamen bat fie von ihrer lage in an Beira. Unsehung ber lanbschaft Entre Duero e Minho, ber fie jenfeits bes Bebirges Marad lieget. Ihre Große foll fich von Rorden nach Guben auf 30, und bon Diten nach Westen auf 20 portugiesischel Mellen be-Das land ift größtentheils bergig, laufen. baber raub, burre und wenig bewohnet; boch find auch einige ichone und fruchtbare Thaler vorhanden, in welchen Roggen, Beißen, Bein und andere Fruchte Außer bem Fluß Duero, wird fie noch von ben fleinern Fluffen Camega, Corgo, Tuela und Sabor gewäffert, bie inegefammt in ben Duero fließen. Gie begreifet 2 Stable, 57 Blecken, unter welchen anch manche Coutos, ober Julgados find, und, vermoge bes Bergeichniffes, bas luig Caetano De Lima liefert, überhaupt 551 Parochien, in welchen im Jahr 1732 gegablet worden 44508 Feuerstellen, und 135808 Geelen; boch fehlet in biefer lifte bie Angahl ber Feuerstellen und Seelen in 23 Parochien. Fast

Saft ber größte Theil ber lanbichaft, beftehet aus lanberepen ber Donatarien; es find auch viel 216. tenen. Rentorias und Wiggirarias besonberer Berren barinn, vornehmlich bes foniglichen Saufes Braganca, ber Marquifen von Villa - Real, ber Maronifen von Zavora, bes Erzbifchofs von Braga, ber Bernhardiner, Benedictiner und anderer Monche. Endlich haben auch die Ritter : Orben, und infonberheit der Orben Chrifti, viel Commenden barinnen. Sie wird in 4 Berichtsbarkeiten abgetheilet, bavon 2 ben Titel Correição, und 2 ben Mamen Onvidoria haben.

I Die Correigoens sind:

1 Correicas da Torre de Moncorvo, die bie größte Berichtsbarteit in ber gangen tanbichaft iff. und aus 26 flecken bestehet, bavon to bem Ronige, bie übrigen aber verschiebenen Donatarien geboren, als bem Saufe Bragança, bem Saufe Billa = Real, ben Marquifen von Lavora, ben Guedes von Miranda, ben herren Billa be Murga, und

ben Sampanos, herren von Villa . Flor.

1) Torre de Moncorvo, ein offener und geringer Bleden, lieget in einer geraumigen Chene am Bug bes Berges Roboreto, zwischen ben Fluffen Duero und Gas Er enthalt ungefahr 1300 Einwohner, eine mohl= gebauete Pfarrfirche, ein Armenbaus, ein Sofpital, und ein Rlofter; und ift ber Sauptort ber Correigao, auch ber Sig eines Corregedor, Provedor und Juig de fora. Die Commandantenftelle bes Schloffes gehoret bem Saufe ber Sampaper, herren von Dilla Blor, erblich. Bunt Diffrict bes Fledens geboren 11 P. Er gieng 1762 an Die Spanier über.

2) Freiro de Espada na Cinta, ein Fleden mit einer Pfarrfirche. 3nm Diffrict beffelben geboren 3 Das rochien. Der biefige Juig De fora geboret mit gur Comarca.

3) Montforte de Rio- Livre, ein fleden. Gein

Diffrict enthalt 25 Parochien.

4) Uncigens, ein Fleden. In feinem Diftrict find 16 Varochien.

5) Linhares, ein Fleden, ber ein Julgado ift.

6) Villarinho de Caffanheira, ein Fleden. Bum Diffrict deffelben geboren 6 Parochien.

7) Corticos, ein Flecken. Bu feinem Diftrict ge-

boren 2 Parochien.

8) Valdasnes, ein Rleden.

9) Sezulfe, ein fleden.

10) Muzellos, ein Fleden, bem fonigl. Saufe von Braganga geborig. Bum Diftrict beffelben geboren 2 D.

11) Pinho Delho, ein Fleden.

12) Lamas de Brelhao, ein Fleden, bem Saufe von Willa = Regl geborig. In feinem Diffrict liegen 10 Parochien.

13) Greiniel, ein Fleden, gehoret bem Saufe von

Billa . Real. Gein Diffrict enthalt 2 Parochien.

14) Abreiro, ein Fleden, bem Saufe von Billas Real geborig. Der Diftrict beffelben enthalt nur I Des rochie.

15) Mirandella, ein befestigter Fleden, am Fluß Zuela, mit I Par. Gein Diffrict bestehet aus 24 Par.

16) Alfandega da Sé, ein Aleden, mit i Mar. Sein Diffrict bestehet aus 15 Parochien.

17) Caftro Vicente, ein Fleden, mit I D. ju befe fen Diffrict 7 Parochien gehoren.

18) Murca de Panoya, ein Fleden. Der Diffrict

beffelben enthalt 9 Parochien.

19) Torre de Dona: Chama, ein Fleden, in bef. fen Diffrict II Parochien find.

20) Agua Revés, ein Fleden.

21) Villa Slor, ein Fleden. Der Diffrict beffel den enthält 10 Parochien.

22) Cha-

22) Chacim, ein fleden. Sein Diffriet bat 1

23) Villas Boas, ein Fleden. Cein Diffrict hat

1 Parrebie.

24) Grechas, ein Fleden.

25) Mog, ein Fleden. Sein Diffrict hat nur I P.

26) Sampayo, ein Fleden. In feinem Diftrict ift I P.

2 Correição de Miranda, bestehet:

1) Aus der Statt Miranda de Duero, bie ebes beffen eine Brangfestung gegen Spanien mar, in einer rauben und bergigten Gegend, am Fluß Duero, in ben bier bas Rlufden Fresno fallt. Die Cathedralfirche bes biefigen Bifchofs, ift bie einzige Rirche in der Stadt. Sie hat ungefabr 700 Einwohner, I Urmenhaus, I So. fpital und t Seminarium. Bum Bisthum Miranda ges boren & Bigairarias, ober Arcipreftados, namlich Aro, Braganga, Monforte, Mirandella und Lampaças, Die ungefahr aus 314 Parochien bestehen. Gie ift ber Daupte on der Correigao, und der Git eines Corregedor, Probebor ba Comarca und Juig be fora. Bum Diffrict ber Stobt geboren 22 Parochien. Die Polhobe ift biefelbit, nach bes D. Capafi Beobachtung, 41 Gr. 31 Min. 1762 murbe bie Stadt von ben Spaniern belagert, ba benn ein Pulvermagegin in bie Luft fprang, und außer bem Soloff, einen Theil ber Mauer vermuftete. Seit biefer Beit lieget fie offen.

2) Mus 13 fleden, die find:

(i) Algozo, ein Flecken am Fluffe Maças. 3u seinem Diffrict geboren 20 Parochien. Der hiefige July be fora geboret mit zur Comarca.

(2) Frieira, San Geriz und Rebordayos, Bles

den, beten jeber eine fleine Parochie ausmacht.

(3) Vinhaes, ein Fleden mit 2 Parochien. Bum

Diffrict beffelben gehoren 20 Varochien.

(4) Villar Secco da Comba, ein Fleden. Zume District deffelben gehoren 6 Parochien.

Sales of

(5) Val de Paço, ein Rleden, mit I Parochie. Sein Diffrict bestehet aus 3 Parochien.

(6) Sailde und Carocido, geringe Derter, beren

jeber eine fleine Parochie ausmacht.

(7) Vimiofo, ein besestigter Fleden, nabe ben bem Flusse Maças, mit bem Titel einer Grafschaft, ben bie Marquisen von Balenga führen. Gein Diftrict bestehet aus 4 Parochien.

(8) Mogadouro, ein Fleden, mit I Parochie.

Bum Diffrict beffelben geboren 18 Parochien.

(9) Penarroyas, oder Penas de Royas, ein Flecken, mit einer fleinen Parochie, Sein District ents halt 9 Par.

(10) Bempoffa, ein Flecken, mit z Parochie. 3um

Diffrict beffelben geboren 4 Parochien.

### II Die Duvidorias, sind:

- und 10 Flecken bestehet, die dem königl. Hause von Braganza gehören, und in der Provedoria von Mistanda liegen.
- 1) Braganga, eine Stabt, in einer geraumigen Ebene, am fleinen Fluffe Fervença, ber riefe Gbene bon bem Berge &. Bartholomen, trennet. Gie befrebet aus einer Stadt und einem Fleden. Die Stadt bat alte Manern mit Thurmen, und ein gut befestigtes Ochloß. enthalt 2 Pfartfirchen, bagu ungefahr 2700 Seelen ges boren, 1 Armenhaus, 1 Sofpital und 4 Ribfter. ift anch ber hauptort ber Duvidoria, und ber Git eines Duvibore und Juig be fora. Der Duvibor ift uber alle Derter biefer Landschaft gefetzet, bie bem toniglichen Saufe bon Bragança gehoren. Es werben bier verschiedene Geis benzeuge verfertiget. Die Stadt ift eine ber alteften bes Ronigreiche. Konig Alphonfus ber fünfte machte fie 1442 ju einem Bergogthum, bagu ungefahr 50 gleden geboren, und ber Ste Bergog, Johannes ber zwente, murbe unter dem Ramen Johannes ber vierte Konig von Portugal. 1762

1762 wurde sie von den Spaniern besetzet, die ihr' ohnez bem unarhebliche Festungswerke schleisten. Jum District dieser Stadt gehoren 123 Parochien. Die Polyohe ist hieselbst, nach des P. Capasi Beobachtung, 41 Gr. 47 M.

2) Folgende Slecken:

(1) Val de Mogueira, Val de Prados, Villas Franca, mit dem Titel eines Marquifate, ben 1753 bas gräfliche haus von Ribeira grande bekommen hat, und Gustey, 4 Flecken, bavon jeder eine Parochie ausmacht.

(2) Rebordaos, ein Gleden, mit 1 Par. Bu fei-

nem Diffrict geboret auch nur i Parochie.

(3) Outeiro, ein Flecken, mit einem festen Bergschlosse, zwischen den Fluffen Sabor und Maças. Der

Dazu gehörige Diftrict begreifet to Parochien.

(4) Chaves, ein mittelmäßig befestigter Bleden am Blug Tamega, mit 2 Borftabten imb 2 Forts, Davon bas eine, bas Roffe Genhorn do Refario genennet wird, Die Geftalt einer Citabelle bat, und I Rliffer enthilt. bas ate aber S. Montel heißet. Zwischen bem Flecken und ber Borstadt Magbalena, ift eine alte romische fteis nerne Brude aber ben Tamega, Die etwas über 92 geos metrische Schritte lang, und etwas über 3 breit ift. In bem Mecten finder man ungefahr 2000 Geelen, eine Collegiatfirche, die zugleich die Pfarrfirche ber Stadt ift, I Armenhaus, 2 Sofpitaler und 2 Klöfter. In Anfehung ber geffil. Gerichtebarfeit, ffehet er unter bem Erzbischofe von Brage. Er ift von ben Romern erbauet, und zwar, wie man mennet, vom Raifer Tlavius Befpaffanus, von bem er ben Ramen Aquae Flaviae, befommen baben Bon feiner ehemaligen Groffe, fiehet man noch viel Spuren und lederbleibfel: er ift auch noch jest ber bes erachtlichfte Drt in diefer Proving, und ber Git bes Rrieges Befehlsbabers in ben nordlichen Provingen. Die Polhobe ift biefelbft, nach bes D. Copafi Beobachtung, 41 Gr. 46 Min. Bu feinem Diffrict gehoten 53 Parochien. gieng 1762 an Die Spanier über.

(5) Monte Allegre, ein Fleden, mit einem besesfigten Schloß. Zum District besselben geboren 47 Bar.

- (6) Auyvaes, ein Fleden, mit I Parochie. Sein Diffrict enthalt auch nur I Parochie.
- 2 Ouvidoria de Villa-Real, bestehet aus 8 Klecken und 1 Honra.
- 1) Dilla : Real, ber befte und gröffte Rleden in biefer Lanbichaft , amifchen 2 tleinen Fluffen, Die fich in ben Duero ergießen, und von welchen einer Corgo beißet. Die meiften Baufer fteben außerhalb ber Mauern, Die wenigen aber, fo von ben Mauern eingeschloffen find. werden die Allestadt genennet. Er hat 2 Wfarrfirchen. 1 Urmenbaus, 1 Sofpital und 3 Klofter. Es ift bier ein Duvidor und ein Juig de fora, und ber Provedor von la. mego tommt auch bieber. In Unschung ber geiftlichen Berichtsbarfeit, ftebet ber Fleden unter einem Generals vicarius bes Ergbischofe gu Braga. Er ift vom Konia Dionpfius angeleget. Alphomfus ber funfte, machte ibn gu einer Grafichaft, Johannes ber zwente gu einem Darquifat, und Philipp ber zwepte zu einem Berzogthum. Unter bem Ronig Johannes bem vierten, fiel er wieder an die Rrone, und murde bem Infanten gu Theil.

2) Canellas, ein Fleden, nahe ben tem flug Duero.

3) Die Flecken Abreiro, Freiriel und Lamas de Wrelhad, geboren zur Provedoria de Moncorvo, daher sie oben schon angesühret worden sind.

4) Die Flecken Almeida und Ranhados, liegen in der Landschaft Beire, in der Comarca von Pinhel.

5) Vimiofo, ift oben fcon ba gewesen.

6) Der Fleden Sobrofa, ift zugleich eine Sonra.

# 5. Alentejo.

Diese ste lanbschaft, ist eine ber größesten bes Rönigreichs. Sie gränzet gegen Norben an Estremabura und Beira, gegen Morgen an Spanien, gegen Mittag an Algarve, und gegen Abend an bas Meer. Einige schäsen ihre Größe von Norben nach Süben.

Guben, auf 40, und von Guben nach Beffen auf 30 Meilen, andere aber eine jede auf 34 Meilen. Den Ramen Alentejo, (ber wie Alenteto ausgefprochen wird,) hat fie bon ihrer lage befommen, weil fie in Unsehung Eftremadura und ber übrigen weiter gegen Morben gelegenen und querft eroberten lanbschaften, jenfeits bes Bluffes Tejo, (alem bo rio Tejo,) lieget. Gie wird von ben benben Bluffen Tejo und Buadiana, gemaffert. Der Boben ift bin und wieder febr fruchtbar, in anbern Begenben aber bergig, fandig, burre und ungebauet. größter Reichthum bestehet in Beigen und Berfte, in Bein , Limonen , Citronen und Drangefruchten, an vielen Orten bat man auch Del, Wild und Fische im Ueberfluß. Es giebt auch manche Gegend, Die fcagbare Steine und ichones Befchirr, liefert; ba. hin gehoret g. E. ber weiße Marmor von Eftremog und Wianna, der grune Stein von Borba und Wils la Biçofa, ber weiße und rothliche von Setuval und Urrabiba, und bas Gefchirr von Montemor und Effremos, bas in Spanien fehr geachtet wirb. Der Heberfluß biefer lanbichaft, infonberheit an bem, mas zur Unterhaltung eines Rriegesheers nothig ift, verurfachet, baß fie ber ordentliche Schauplag bes Rrieges ift, welches fie unter andern in ben benden Rrie. gen erfahren hat, bie burch bie Friedensichluffe von 1668 und 1715 geendiget worden. Daber haben auch Die Ronige von Portugal Urfache, hiefelbft gute Feflungen zu unterhalten. Allein bie Spanier gewinnen nicht viel, wenn fie biefe Lanbichaft erobern. Die gange landschaft enthalt 4 Stabte, 88 Fleden, überhaupt 355 Rirchfpiele, in welchen man 1732 gegablet bat 69223

69223 Feuerstellen und 265223 Seelen. 1787 wurde sie auf Rosten ber Königin mit 900 Colonisten. Familien besetzt, die meistens von der Insel Terceira hieher gebracht waren. Sie wird in 8 Gerichtsbarfeiten eingetheilet:

I Correiçao de Lvora, bestehet aus einer Stadt

und II Fleden.

1) Lora, eine Stadt, bie an einem zwar nicht viel erhabenen, aber boch folchem Ort lieget, ber hober ift, als bas umberliegenbe weite Feld, bas faft gang mit Bergen umgeben ift; benn es hat gegen Rorden und Often bas Gebirge Dffa, gegen Cuben bie Berge von Dortel und Vianua, und gegen Abend bas Sebirge von Montes Die Statt enthalt an 12000 Einwehner, bie in 5 Bfarrfirchen vertheilet find, unter welchen auch bie erze bischofliche Cathebralfirche ift, 1 Armenhaus, 1 ibnial. Sofpital, und verschiedene andere Sofpitaler, und fomobl in ihrem Umfreife, ale in ihrer Nachbarichaft, 22 Ribs fter und Collegia. Man hat fie in neuern Beiten burch zwolf gange und zwen halbe Baftionen befestiget. altes Colog, hat in neuern Beiten vier gange und gwey halbe Baftionen befommen, und auf einer bemfelben gegen Mittag gelegenen Bobe, bat man ein vieredichtes Fort mit vier Baftionen, und einem Ravelin erbauet, bas von dem heiligen Sofeph benennet wird. In weiter Entfernung gegen Morden, ift eine andere Bobe, auf ter eine Redoute angeleget worden, Die von ber beiligen Barbara benennet wirb. Allein, alle diefe Werter find alt, und in feinem gnten Stande, baber ber Drt als Reftung nichts bedeutet. Das biefige alte Bisthum ift 1540 gu einem Ergbisthum erhoben; unter bem Die Bifchofe von Allvas und Faro, fieben. Dieje Stadt ift ber Bauptort ber Correicao, und ber Gis eines Corregebor, Provedor, Juig de fora, und Juig bos Orface, wie auch einer Unis In uralten Zeiten hat fie Ebora, geheißen; wegen ber wichtigen Privilegien, Die ihr Julius Cafar ers theis

theilete, bekam fie den Namen Liberalitas Julia; nachmals ward fie Elbora, genennet, nud endlich hat fie den Namen Evora, erhalten. 1580 ergad fie fich den Spaniern. Zu ihrem District geboren 15 Parochien.

2) Estremoz, eine der besten Festungen des Reichs, in einer fruchtbaren und lusigen Gegend, mit einem Cassiel, das die Sestalt einer Titadelle hat. Der Ort ist eizgentlich ein Flecken, enthält über 6500 Einwehner, die in 3 Kirchspiele vertheilet sind, 1 Armenhaus, 1 Hospitalund 6 Abster. Die häuser sind viereckig und klein. Man versertiget bier sehr schueß Geschier, und in ber Nachbarsschuft wird schoner Marmor gebrochen, der, wenn er postiret wird, dem Alabaster abnlich ist. Der hiefige Juis de fora gehöret mit zur Comarca.

3) Vimieiro, ein fleden auf einem Berge, darinn über 1600 Seelen find, mit bem Titel einer Grafichaft.

Bu feinem Diffrict gehöret : Parochie.

4) Canal, Pavia, Aguias und Aleaçovas, sind Klecken.

5) Laure, ein Fleden, mit 12 bis 1300 Geelen, an

einem fleinen fluß gleiches Ramens.

6) Montemor o novo, ein Flecken am Fluf Canha, der über 4000 Einwohner gablet, die in 4 Pfarrkirchen vertheilet sind. Der hiesige Juiz de fora gehoret mit zur Comarca. Ju seinem District gehoren 12 Parochien.

7) Montoito, ein Fleden.

8) Redondo, ein Flecken, mit bennahe 2700 Einwohnern, und einem District von 4 Parochien. Der biefige Juiz de fora gehorer mit zur Comarca. Der Ort hat den Litel einer Grafschaft.

9) Dianna, ein Flecken von 14 bis 1500 Ginwohe

nern. Gein Juig de fora geboret mit gur Comarca.

II Ouvidoria de Beja, begreifet eine Stadt

und 3 Flecken.

1) Beja, eine Stadt, in einer etwas gehabenen Gegend, die mit fruchtbaren Felbern umgeben ift. Vor Alters hieß sie Pax Julia, imgleichen Pax Augusta. Die

Die Stadt enthalt iber 6000 Einwohner, die in 4 Kirchspiele vertheilet sind, 1 Armenhaus, 1 Hospital und 7
Kloster; und ist der Hauptort der Comarca, auch der Sitz eines Duvidor, Provedor und Juiz de fora. König Joshann der zwente machte sie zu einem Herzogthum. Chesmals ist sie ein bischösslicher Sitz gewesen. Zu ihrem Disfrict gehoren 21 Parochien.

2) Moura, ein Fleden, enthalt 4000 Einwohner, 2 Pfarkirchen, 1 Armenhaus, 1 Hospital und 5 Kloster, und ist der Sitz eines Juiz de fora. Seine ehemaligen Festungswerke, haben die Spanier ehedessen geschleifet, und sie sind nicht hinlanglich weber hergestellet. Zu seis

nem Diffrict gehoren 12 Parochien.

3) Serpa, ein befestigter Fleden auf einer unwege samen Hohe, mit 2 Pfarrkirchen und fast 4000 Einmohenen. Es ist hier ein Juiz be fora. Die umliegende Gegend ist sehr angenehm, und voller Feigen- und Olivens walber. Bu seinem Diffrict gehoren 7 Parochien.

4) Alcoutim, ein Flecken an ber Guadiana, ber swar in Algarve, aber doch an der Granze von Alentejo lieget, und zu dieser Gerichtsbarkeit gehoret. Er hat uns gefähr 1000 Einwohner, und einen District von 6 Parochien. Bu seiner Beschützung dienet ein Castel. Konig Emanuel gab ihm den Titel einer Grafschaft, jest aber gehoret sie dem Infanten.

Unmert. Wenn man Beja als eine Provedorie, bestrachtet, fo find noch folgende Fleden babin zu rechnen, die

faft alle Donatarien geboren.

The state of the s

5) Ugua de Peires, Villa, Alva, Villa-Kuiva und Albergaria dos Susos, Fleden, den Herzogen von Cadaval gehörig, haben ihren eigenen Duvidor.

- 6) Die Flecken Alvito, Villa nova de Alvito und Aguiar, gehören bem Grafen von Baras.
- 7) Didigueira, ein Flecken von 2300 Einwohnern, mit dem Titel einer Grafschaft, und Frades, ein Fleschen von 1400 Einwohnern, gehoren den Marquisen von Nija.

8) Beringel, ein Fleden von 1200 Einwohnern, gehoret ben Marquifen von Minas.

9) Saro, ein Bleden.

10) Serreira, ein Flecken, ber einen District mit I Parochie, und ben Titel eines Marquisats hat, ben bie herzoge von Cadaval führen.

11) Odemira, ein fleden, mit 2 Pfarrfirchen, und einem Difirict von 4 Parochien. Gein Juig be fora ges

bbret mit gur Comarta.

12) Oriola, mit dem Titel einer Grafichaft, und Sicalho, find fleden.

III Ouvidoria do campo de Ourique, geret dem Ritter-Orden Sant Jago, und bestehet aus 14 Klecken.

- 1) Ourique, ein Fleden von 2000 Einwohnern, bat I Pfarrfirche, I Armenhaus, I Hospital, und ist ber Hauptort der Comarca, auch der Sitz eines Duvidor, Provedor und Juiz de fora. In dieser Segend lieferte Affonso, Henriques den Mauren 1139 eine berühmte Schlacht. Zu seinem District gehören 4 Parochien.
- 2) Padroens, ein Fleden, mit einem Diffrict von
- 3) Mertola, ein Flecken an der Guadiana, mit 2400 Einwohnern, und einem District von 10 Parochien. Sein Juiz de fora gehoret zu der Comarca. Hier soll die alte Stadt Myrtilis, gestanden haben.
- 4) Almodovar, ein Fleden von 1800 Einwohnern, mit einem District von 5 Parochien. Sein Juiz de fora gehöret mit zu der Comarca.

5) Villa nova de mil fontes, ein Fleden, mit eis

nem Diffrict von I Parocie.

6) Sines, oder S. Jodo de Sines, ein fleden am Meer.

7) Collos, ein Fleden.

8) Gravao, ein Flecken, ber einen District von 1 Parochie hat. 9) Caftroverde, ein Fleden, am Fluß Corbes, mit 2700 Einwohnern.

10) En radas, ein Bleden, am Tug Corbes.

11) Pa moyas, ein fleden.

12) Aljufirel, ein Flecken von 1500 Einwohnern, mit einem District von 1 Parochie. Sein July de fora gehöret mit zur Comarca.

13) Alvallade und Messejana, Fleden.

IV. Ouvidoria de villa Vigosa, bestehet aus

12 Blecken und 1 Concelho.

1) Villa Viçosa, das ist, die lustige Stadt, lieget in einer sehr fruchtbaren und lussigen Gegend, ist wohl gebauer, und hat insonderheit einen schuen und großen Pallast, den die Könige jährlich eine Zeitlang dewohnen. Der Fiecken ist mittelmäßig beiestiget, und hat außerdem ein altes Sastel zu seiner Beschützung. Die Anzahl der Einwohner, belaufet sich ungesähr auf 3700, und er bat 2 Pfarrfirchen, i Armenhaus, i Hospital und 7 Klöster. Er ist der Sig eines Juiz de fora, den das königl. Daus von Braganza bestellet. Sehedessen war er die Residenz der Herzoge von Braganza, deren Pallast, der noch vorshanden war, 1665 von den Spaniern belogert ward. Zu seinem District gehören 3 Parochien. Zwen Meilen von hier ist ein schöner Thiergarten, in dem allerley Wildpret geheget wird.

2) Evora monte, ein Flecken auf einem Felsen mit 800 Einwehnern. Zum District desselben gehören 4 P.

3) Arrayolos, ein Fleden von 2000 Einwohnern,

mit einem Diffrict von 4 Parochien.

4) Borba, ein Flecken von 2700 Einwohnern, mit 2 Pfarrkirchen, auf einem Berge. Bu seinem District gehoren 2 Pfarrkirchen.

5) Mongaras, ein Flecken an ber Guabiana, mit 1500 Ginwohnern. Sein Diftrict bestehet aus 4 Par.

6) Villa Boim und Villa Sernando, find fleden.

7) Portel, ein Flecken von mehr als 1900 Seelen. Sein Diftrict bestebet aus 7 Parochien.

8) Sour

8) Souzel, ein Fleden von bennahe 1300 Einwohn mern. Sein Diffrict enthalt I Parochie.

9) Monforte, ein Fleden.

10) Die Fleden Chancellaria und Alter do Chao.
11) Margem und Cagomel, machen i Concelho aus.

V Correição de Blvas, bestehet aus i Stadt und 6 Flecken.

1) Elvas, eine Stadt und mittelmäßige Teftung mit einem Caftel, Santa Lugia, genannt. Gie lieget auf einer Sobe, und bas Caffel am bochfen, wird aber von einigen umliegenden Soben beherrichet, auf beren gwenen, Die bie nachften find, man Teffungowerfe angeleget bat. Gie bat 4 Pfarrfirchen, unter welchen Die bifchofliche Cathedralfirche ift, I Armenhaus, I Sofpital und 7 Ribfter. Unter dem hiefigen Bifchof, fteben 50 Rirch. fpiele. Gie ift der hauptort der Comarca, und der Gig eines Corregebor, Provedor und Juig de fora. Unter bie hiefigen Merfmurdigfeiten gehoret vornehmlich eine fehr große Cifterne, in die bas Baffer durch eine Baffer. leitung geführet wird, Die 1 Meile lang, und in der Rachbarfchaft der Stadt fo boch ift, baß fie eines drenfach über einander gebaueten Schwibbogens bedarf. In Dies fer Stadt und ihrem Diffrict, ber aus 10 Parochien beffes bet, sablet man ungefahr 12400 Geelen. 1580 wurde fie von den Spaniern eingenommen, 1659 murben diefels ben ben biefer Stadt von ben Portugiefen gefchlagen. Das umberliegende Land, tragt guten Wein und vortrefliches Del.

2) Ca Cippe, eine neue Festung ohnweit Elvas, die 1763 und 64 unter der Aussicht des Grasen Wilhelm Fristerich Ernst von Schaumburg-Lippe angeleget, und nach ihm von dem König benannt worden. Sie ist ein Niered von vier Bastonen, und einem Hornwerk, nehst einigen Außenwerken, sehr start und erhaben, und hat Bombensfreye Casematten, auch sast lauter bedeckte Batterien, und kann eine lange Belagerung aushalten, wenn sie 2000

Mann jur Befatung bat.

VII Ouvidoria do Crato, bestehet aus 12 Flecken, davon einige in Alentejo, andere in Estremadura liegen, einige auch zur Provedoria von Portalegre, andere aber zu der von Thomar gehören.

i) Crato, ein bemauerter Flecken mit einer Pfarrefirche, einem Armenhause, einem Hospital und einem Rloster. Er ist der Hauptort vom Priorat des Johannister-Ritter-Ordens, barunter 29 Parochien stehen. Der Prior hat die Gerichtsbarkeit in bürgerlichen und peinlischen Sachen, und in Ansebung der Kirchensachen ist das Priorat durch apositolische Erlaubnis, die den Titel hat nüllius Dioecesis, von der gesammten Gerichtsbarkeit der Bischbse ausgenommen. Es hat hier ein Onvider und ein Juiz de fora seinen Sig. Zum District des Fleckens gehören 6 Par.

2) S. Joao de Gafete, Tolofa und Umieira,

find Fleden.

3) Envendos am Tejo, Carvociro, Certaa, Car-

4) Belver am Tejo, Pedrogas pequeno und Proença a nova, sind Flecken in Estremadura.

VIII Ouvidoria de Aviz, enthalt 17 Flecken.

- 1) Aviz, ein bemauerter Flecken, an einem erhabenen Ort, ben einem kleinen Fluß gleiches Namens. Er enthält 14 bis 1500 Seelen, eine Pfarrkieche, ein Armenbaus, ein Hospital und ein Kloster des Ritters Ordens von Aviz, dessen und der Duvidoria Hauptort er ist, wie auch der Sitz eines Duvidor und Juiz de fora. Der Ritz ters Orden von Aviz hat von diesem Orte den Namen, den er unterm König Alphonsus dem zwenten angeleget, und 1211 geschenket bekommen. Außerhalb der Mauern lieget eine große Borstadt. Zum District des Orts, gehören 3 Parochien.
- 2) Cabeça de Vide, Veiros, Seda, Cano, Mos

3) Frons

3) Fronteiea, ein Flecken, bat den Titel eines Mars quilats, den zuerst Don Joan Mascarenhas bekommen bat. Die Marquisen nennen sich zugleich Grafen von Corre, welcher Ort in Traz-los Montes lieget.

4) Galvegs, ein Flecken, hat den Titel einer Grafs foaft.

5) Sigueira, Benavilla, Moudar, Alter : Per drozo und Jurumenha an der Guadiana, find Riecken.

6) Benavente, ein Fleden, mit einem Diffrict von

7) Euruche, ein Fleden, mit einem Diffrict von

4 Parochien.

## 6. Das Königreich Algarve.

Es granget gegen Morden an die landschaft Alentejo, von der es burch bie Gebirge C. Ideiras und Monchique getrennet mirb, gegen Dffen an Indas lusien, gegen Guben und Westen an bas Meer. Ceine Größe foll von Morgen nach Abend 27 bis 28 Meilen, von Mitternacht nach Mittag aber 5 bis 6 Meis len ausmachen. Den Mamen hat es von den Arabern befommen; benn er ift vor ber Anfunft berfel. ben in diesen landern in Spanien, nicht gewöhnlich gemesen. Ob er ein ebenes und fruchtbares, ober ein gegen Abend gelegenes Land, ober auch ein gang unten und am außerfien Ende liegendes land, bebeute? barüber find bie Erbbeschreiber noch nicht einig geworben. Es hat 3 befannte Worgebirge, namlich Cabo de S. Vicente, (vor Alters Promontorium faerum,) Cabo do Car voeiro uno Cabo be S. Maria. Chemals begriff ber Name 2116 garve einen großern Strich landes, als jest; benn er erftreckte fich über die garge Rufte vom Borge

birge G. Bicente an bis an bie Stadt Illmerla im Ronigreich Granaba, ja auch auf bas gegen über liegende Stud von Ufrifa. Seutiges Toges begrei. fet er nur ben vorhin bezeichneten Diffrict; und obs gleich in bem Titel ber Ronige von Spanien buch ber Algarves bon Algezira gebacht mirb: fo fchranket boch ber fingu gefeste Dame ber Stadt Algegira, bie Bebeutung bes Mamens ber Algarves ein, und begiebet fich auf die alte fpanische Landesbefchreibuna. nach ber Ubschüttelung bes Jochs ber Uraber ; ober auf ben Strich lanbes am Meer, von ber Graffdiaft Miebla an bis gen Ulmeria, imgleichen auf bas Stud von bem gegen über liegenben Afrifa , barinn Die Stabte Ceuta und Langere liegen, felbft bas Ro. nigreich Fex mit eingeschlossen; folglich nicht auf bas portugiesische Algarve.

Die Fruchtbarkeit bes landes, bestehet, außer Del, Wein und Weißen, wovon man an einigen Orten einen reichen Vorrath hat, vornehmlich in einer ungemeinen Menge an Früchten, als Feigen, Rosinen und Mandeln. Der Fang der Lonfische, ist noch beträchtlich, obgleich nicht mehr so groß als ehebessen. Man zählet 4 Städte, 12 Flecken und 60 Dörfer, davon einige sehr wohl bewohnet sind. Die Anzahl aller Kirchspiele, beläuset sich auf 67, und in denselben hat man 1732 gezählet 18873 Feuerstellen und 63688 Seelen.

Es gehöret bieses Königreich von rechtswegen ber Krone Portugal, obgleich die Könige von Castilien und leon Anspruch barauf gemacht haben. Die Portugie

tuglefen erweisen ihr Recht auf Algarve, mit vielen Brunden, worunter folgende bie vornehmften find. Es bat icon Ronig Sancho ber erfte ben Arabern tie Stadt Splves im Sahr 1188 meggenommen, und im folgenden noch andere Diftricte; er hat auch von ber Zeit an ben Titel als Ronig von Algarve geführet, wie ans berichiebenen alten Schriften erhellet, und insonderheit aus einer Schenkung, Die er bem Rloffer zu Grijo am 7 Jul. 1190 gemacht, bavon bas Original ju Torre to Tombo aufgehoben wird, barinn er fich nennet: Saucius Dei gratia Portugalliae et Algarbii rex. Es haben ihn auch nicht nur feine Bafallen, sondern auch die Ronige von leon und Arragonien bafur erfannt, wie aus einem Friedensvertrag erhellet, beffen Jeronymo Burita gebentet. Konig Ulphonfus ber zwente bewies, daß ihm feine Brangen feiner Groberungen gefest worben, nicht nur baburch, baf er über ben Gluß Guabiana gleng, und bie Stabte Gerpa und Moura wegnahm, fonbern er brang auch in Undaluffen ein. Ronig Cando ber zwente gemann 1242 bie Ctabt Tavira und andere Derter in Ufgarve, und ichenfte fie bem Dr. ben Cant Jago und beffelben Meifter, wie man aus ber Beftatigungs. Bulle bes Pabftes Innocent. bes vierten erfiehet, bie ein flarer Beweis ift, bag er ber Berr bes landes gemesen fen. Ronig Alphonfus ber britte feste biefe Eroberungen fort, und nahm auch die Stadt Faro ben Arabern ab. Er murbe aber 1252 megen biefes Reichs mit bem Ronig von Caffilien, Alphonfus bem gebnten, in einen Krieg verwickelt, ber Unfpruch baran machte, entweber weil Sandso ber zwegte, ba er fich einige Jahre (i) 3

porber nach Tolebo in Sicherheit begeben, es ibm abgetreten, ober meil ber aus Algarve verjagte gra. bifche Ronig, Aben Maffo, ober Aben Afan, fein Riecht an Ulphonfus ben zehnten überlaffen, und bafür Die Grafichaft Niebla empfangen. Der Rrieg mabrete bis 1253, ba er burch einen Bertrag benge. leget wurde, vermoge beffen ber Konig von Castilien ben Genuß bes Konigreichs Algarve auf lebenstana befam, ber Ronig von Portugal aber die eigenthum. liche Berrichaft über baffelbe bebielt. Bu gleicher Beit vermablie fich der portugiefische Ronig mit bes castilianischen Ronigs Tochter Brites, ober Beatrir, und 1263 mard smiften benden Furfien ein neuer Bergleich geschloffen, barinn ber caftilianische Ronig Die Rugung bes Ronigreiches Algarve fahren ließ, und ber portugi fifche fich bingegen verpflichtete, jenem, fo lange berfelbe lebe, mit 50 langen gu Dulfe gu fom. Auf biefem Buß blieb bie Cache bis 1266, ba ber Infant Denis, oder Dionnfius, feinem Groß. varer, wiber bie Araber frenwillig ju Sulfe, und nach Sevilla fam, wofür ihm berfelbe one Dantbarfeit die 50 langen nachließ; bag alfo Algarve von ber Zeit an gang fren mar.

Weil das Wort Algarve die vorhin angeführte weite Bedeutung hat, so haben sich die Könige von Portugal, Könige von Algarves diesseits und jenseits des Weeres in Afrika, genennet, ob sie gleich nur einen Theil von dem diesseitigen Algarve besaßen; sie haben aber nachmals die Städte Ceuta, Langer und viele andere Stücke von Algarves, jenseits des Meeres in Afrika, an sich gebracht. Bom algare

algarvischen Wapen, ift oben in ber Einleitung, f. 16 gehandelt worden.

Es wird dieses Reich in 3 Berichtsbarkeiten, ober Comarcas eingetheilet, bavon lages und Lavira Correicacens sind, weil sie aus landerenen der Krone bestehen, Faro aber ist eine Duvidoria, weil es aus landerenen bestehet, davon die Königinnen Donatarien sind.

I Correição de Lagos, begreifet i Stadt und

7 Fleden , nebft 16 Dorfern.

- 1) Lagos, eine Stadt auf ber füblichen Rufte an einem Meirbufen, der große Cdiffe tragen tann, in ben ein Rluf tallt, und mit einem Bafen. Gie foll an bem Dre fichen, mo chamals die berühmte Stadt Lacobriga, gemejen ift. Wegen bes Grundes ihrer Lage, find ihre Aeftungewerfe unregelmäßig: fie bat aber noch die benben Schangen Bandaira und Pinhao, bie ben Safen bereeten. Gie hat ungefahr 2000 Ginirohner, 2 Pfarr: firden, 4 Rloffer; und ift ber Git, fowebl bes Gtatt: haltere, als General : Capitans von Allgarve: auch ber Sauptort Des Correigao, und ber Gig eines Corregebor, ber Comarca und Juig be fora. Bu ihrem Diffrict gehoren 10 Parrchien. Die Mufte gwifden Diefer Stadt und Sagres, wird burch die Ferte Moffa Benhora da Buia, Santo Ignacio do Mivial, Dera Cruy ba Sigveira, & Luiz de Almadena, und Moffa Senbora da Luz. beschützet. Muf ber Sobe biefer Stadt, fiel 1759 ein Beegefecht zwischen einer englischen und frangofischen Esca= bre por, in welchem biefe von fener geschlagen wurde.
- 2) Villa nova de Portimas, ein befestigter Flecken an einem Fluß, der einen großen und sichern Hafen macht, der eine balbe Meile groß und 3 Klafter tief ist, und durch die Schanzen Sants Latharina und S. Joas, G 4 beschü-

beschüßet wird. Wegen einiger Sandbanke, muß man sich zur Einfahrt der Dienste eines Piloten vom Lande, bedienen. Der Flecken ist 1463 erbauet, hat über 1600 Einwehner, eine Pfarrkirche, ein Urmenhans, ein Hoppital und ein Klosker. In einer der bepden Vorstädte, war eberessen ein Fesuiter-Collegium. Er ist der Sitz eis nes Juiz de fora, der mit zur Comarca gehöret. König Emanuel hat ihn zu einer Grafschaft gemacht, die dem Hause von Lancastio gehöret.

- 3) Sagres, ein fleiner befestigter Fleden auf eis per Erdzunge, mit einem guten hafen. Sein Castel ftes bet mit im Bapen.
  - 4) villa do Bispo, ein Fleden.
- 5) Algezur oder Algeffur, ein Flecken mit einem Diffrict von I Par. Sein ehemaliges Caftel ftebet mit im Bapon.
  - 6) Seive, ein Flecken am Meer.
- 7) Paderne, ein Flecken, ber ehemals ein Caftel gehabt, das mit in dem Mapen fiehet.
- 8) Albufeira, ein Flecken von ungefahr 1900 Sees. Ien, mit einem Diftrict von 2 Parochien. Sein ehematiges Castel, stebet mit im Wapen. Sein Juiz de fora gehorer mit zur Comarca.

II Correição de Tavira, bestehet aus 1 Stadt,

3 Flecken und 15 Dorfern.

1) Tavira, eine Stadt an einem Meerbusen, mit einem Hafen, der durch 2 Schanzen beschützt wird. Ihre Lage int sehr angenehm, und der Fluß Sequa theilet sie in die hilliche und westliche Stadt ein. Außer ihren Mausern bat sie ein Castel zur Beschützung. Sie enthält unsgesähr 4700 Cinwodner, 2 Pfarrsirchen, 1 Armenhaus; I Hospital, 5 Kibster, und ist der Hauptort der Comarca, auch der Sitz einer Correigas, und eines Juiz de fora.

Sie foll bas alte Balla fenn. Zu ihrem Diffrict gebos ren 5 Parechien.

- 2) Lou's, ein Fleden in einer ebenen und angeneha men Gegend; der mit Mauern und einem Castel besestis get.ist. Er enthalt ungefabt 4400 Einwohner, eine Pfarksirche, ein Armenhaus, ein reiches Hospital, und 3 Klöster. Es ist hier ein Juiz de fora, der mit zur Cozinarca geboret. Er soll seinen Ursprung dem Untergange der alten Stadt Querreira zu danken haben, die am Meer neben einem Fluß gelegen hat, der noch seinen Ramen führet. Sein District bestehet aus 5 Parochien.
- 3) Cacella, Caffella, ein fleiner befestigter Flecken

4) Caftromarim, ein kleiner befestigter Flecken an der Mundung des Flusses Guadiana, gegen Anamoute über. Er hat einen District vone 2 Parochien. Sein Castel stehet mit im Wapen.

Unmerf. Die Stadt Alcoutinn, ift schon ber Alentio in ber Onvideria Beja, hefchrieben, zu beren Gerichtskatleit sie gehöret, ob sie gleich in Algarve lieget, und in

Kirdensaden unter bem Bischof von Faro fiehet.

III Ouvidoria, ober Comarca de Saro, begreifet 2 Stadte, i Fleden und 34 Dorfer.

1) Faro, eine auf neue Weise besestigte Stadt, mit einem Castel, in einer ebenen Gegend, an einem Meerduzsen, der einen Hafen abgiebt. Bon dem Cabo de Santa Maria, welches Vorgebirge Plinius Promontorium Caneum, nennet, nied sie durch einen schmalen Meerzum geschieden, der gemeinigstich Barreta heißet. Ihr Pandel ist erheblich, und sie hat ungefahr 4500 Einwohzer, 2 Pfaerkirchen, davon eine die bischössliche Cathezbraktirche ist, ein Armenbaus, ein Hospital und 4 Klozser. Das biesste Bisthum ist zuerst zu Ossonoba, hierzudcht zu Splues, gewesen, und von da hieher verleget worden. Die Herrschaft über die Stadt, gehöret den Königinnen von Portugal, die hieselbst einen Davidor halz

ten, ber zugleich burch ein besonderes Privilegium Provedor ift. Zum Diftrict der Stadt, gehoren 8 Parochien. Unmerk. Da, wo jest das Kirchdorf Eftoy, ift, bat

ehemals die alte bischöfliche Ctabt Offonoba, gestanden.

- 2) Sylves, eine kleine Stadt von ungefahr 1600 Einwohnern, an dem Fluß, der unter Willa nova de Portimas ins Meer fallt, und in den hier ein anderer fließet. Sie hat eine Pfarkfirche; ein Armenhauß, ein Hospital und ein klöster, und gehöret der Königinn. Von 1188 an, da König Saucho der erste sie eroberte, dis gegen 1580, ist sie ein bischoft. Sitz gewesen. Zu ihrem Disstrict gehören is Kirchspiele, darunter einige stärker der wöhnet sind, als mancher Fleden; wie denn z. E. Bartholomen de Missines, aus 2000 Seelen, Lagoa, aus 12 dis 1300, und Monchique, aus 1500, bestehet. Das Kirchdorf Estombar, hat ehemals ein Castel gehabt, das mit im Mapen siehet.
- 3) Alvor, ein Flecken, zwischen Willa noba de Portimas und Lages, bat den Titel einer Grafschaft, den R. Peier der erste, dem Francisco de Lavora, zuerst gesgeben hat.

### Von den Inseln

im atlantischen Mecr, die der Krone Portugal gehören, können Porto Santo und Madeira ihrer Nähe wegen, am süglichsten hier abgehandelt werden: die azorischen Inseln aber gehören wie ene kandschaft zu Portugal, wie unter andern aus der Beschreibung der Stadt Angra auf Terceira ethellet.

I Die Insel Porto Santo, ist ungefähr 140 portugiesische Meilen von Lieboa entlegen, und foll 5 Meilen lang und 2 breit senn. Sie ist 1419 von Joao Gonçalves Zarco zuerst entdecket worden, und und hat ungefähr 1200 Einwohner. Der vornehmste-Drt auf verselben, ist der Flecken gleiches Namens, der ungefähr 600 Einwohner hat, und an einem Meerbusen lieget, der vor allen Winden, den Sud- und End. Ditwind ausgenommen, sicher ist. Unter den übrigen geringen Dertern sind Farrobo und Seteira, die merkwürdigiken.

Il Madeira, lieget 152 portugiesische Meislen von Lisboa, und fast eben so weit von den Insein Terceiras, ist 18 Meilen lang und etwas über 4 Meilen breit. Sie wurde 1419 am 2 Jul. vom Joso Gonçalves Zarco entdecket, und wegen der großen Wälder, die die ersten Entdecker darauf fanden, mit dem Namen Madeira beleget. Sie wird in 2 Hauptmannschaften (Capitanias) abgetheilet, namlich in die von Nachico und Fünchal.

1 Die Zauptmannschaft von Machico, ge-

1) Machico, Marico, (Maschilo) einen Kleden an einem gleichnamigen Meerbusen, mit 2000 Einwohnern.

2) Santa Cruz, einen Flecken an einem Meerbusken gleiches Namens, mit 1200 Einwohnern. 3) 7 Dore fer, vie 2 bis 3000 Seelen haben.

2 Die Sauptmannschaft von Sunchal, geboret bem Saufe von Camara. Unter berfelben ftebet.

1) Sunchal, eine Stadt die Hauptstadt dieser haupts mannschaft und der ganzen Insel, die an einem guten Meerbusen in Gestalt eines Amphitheaters lieger. Sie ist der Sie eines Gouverneur, und eines Bischofs, der unsterden Patriarchen von Lisboa stellet. Un der Meerseite wird sie durch 5 Forts und 1 Fortresse geschützt, auf der Landseite aber von der Fortresse S. Joag de Pico. Es bat

Mary.

bat bier anch ein Juig de fora feinen Sit, ber ben Titel eines Corregedor führet, und die Gerechtigkeit auf biefer Infel verwaltet.

- 2) Ponta do Sol, ein Bleden.
- 3) Calbeta, ein Focken, mit dem Titel einer Grafschaft, den Marianna von Noronba und Lancasiro auf ihren Gemabl, Joao Rodrigues Basconcellos und Sousa, zwepten Grafen von Castello Melhor, gebracht hat. Diese Grafen führen wechselsarise den Titel von Calsbeta und von Castello Melhor.
- 4) Die Derter Camera de Lobos, Ribeira braspa, u. a. m.

Unfer ber i Stadt und ben 4 Rlecken, find viele Dorfer auf diefer Jufel, die insgesammt in 30 Rirchfriele vers theilet find, und 10500 Feuerstellen enthalten. bet bier ferner ein ehemaliges Jefuiter Collegiuin, 4 Frans cifcaner Rlofter, 3 Klofter von der G. Clara Orden, 1 Ges minarium, 4 Alrmenbaufer, verschiedene Sofvitaler. Angahl aller Menschen, wird auf 120000 geschätzet. S. Korfter berichtet, 1768 maren bier nur 63013 Menfchen. nem'ich 31341 vom mannlichen, und 32572 vom weiblis chen Geschlecht, gewesen. Der Bebende ber Injel, ber bem Ranig als Grogmeifter vom Rittererden Chriffi geboret, und ter Boll, follen in neuern Zeiten bes Jahrs über 300000 Ernzados betragen baben. Die biefigen vortrefflichen Weine, find berühmet. Die Pflanzen find von Candia bieber gebracht worden.

ble auch die flämischen Juseln, genennet werden, haben den ersten Namen Ilhas dos Açores,) von den vielen Habichten und Falken, die man ben ihrer ersten Entdeckung daseibst angetroffen, den zten (Ilhas Terceiras,) von der vornehmsten Inset Terceira, und den zten (Ilhas Flamengas,) von den Niederländern bekommen, durch die sie fast zu gleicher

Won den Inseln im atlantischen Meer. 109

cher Zeit mit den Portugiesen entdecket worden. Es sind ihrer 9, und sie folgen in der Ordnung ihrer Entdeckung also auf einander.

- 1 Santa Maria, ist vom Cabo de S. Vicente in Algarve, 250 portugiesische Meilen entlegen, und 1432 am 15 Aug. vom Gonçalo Belho Cabral'entstecket und benennet worden. Sie ist 4 Meilen lang und 3 breit, und hat gegen Südwesten einen Hasen in einem Meerbusen, der durch einige Schanzen besschüßet wird. Der vornehmiste Ort auf der Insel, ist Porto, ein Flecken mit 2 Klöstern. Auferdem giebt es noch unterschiedene Kirchspiele und Dörfer.
- 2 San Miguel, ift die erfte Infel von ben Terceiras, ju ber man fommt, wenn man bon lisboa abfegelt, und vom Cabo be Efpidel ungefabr 212 portugiefische Meilen entlegen. Gie murbe 1444 am 8 Man von Gonçalo Belho Cabral entbedet, und weil an bemfelben Tage bie Erfcheinung Michaels gefenert wurde, von bemfelben benennet. Cie ift 18 Meilen lang und bis 2 Meilen breit. Die benben vornehmften Safen, find an ber Cubfeite, und ofine Beschübung, namlich ben ber Stadt Ponta Delgaba, und ben Billa franca. Gie ift untet allen benachbarten Infeln am ftarfften bewohnet; benn man gablet auf berfelben 10918 Fenerfiellen und über 51 500 Menschen, ohne 1393 Weifiliche, Monde und Monnen. Gie bat auch unter allen ben größten Ueberfluß, ob fie gleich noch lange nicht gang und gehörig angebauet ift, insonberheit an Beigen und Bein, fo baß fie, ein Jahr ins andere gereche net, 12000 Scheffel Beigen, fast noch einmal fo

viel Hirfe, und ungefähr 5000 Pipen Wein hers vorbringet. Die Hauptmannschaft über diese Insel, kauste 1474 Ruy Gonçalves ta Camera sür 32000 Ernzados an sich, dessen Radio kommen, namlich die Grafen von Rebeira Craede, toven jährlich 30000 Ernzados zugen. 1753 zog der König diese alte königliche Domaine wieder ein, und gab dem Grasen von Rebeira Grande zur Schadloshal ung den Titel eines Marquis von Willa Kranca, ein ge Herrschassen und Commenden der Ritter Drom. In Unschung des Kirchenstaats, ist sie in 3 Duvis dorlas abgerheilet, die sind die von Ponta Delgava, Willa franca und Ribeira Grande. Man zählet auf derselben 1 Stadt 5 Flecken und 22 Dörfer.

1) Ponta Deigada, die Hauptstad, die von 1415 bis 1499 ein Dorf war, da sie vom Kong Emanuel zu einem Flecken, und 1546 vom König Johann dem dritten zu einer Stadt gemacht wurde. Sie lieget in einer ebenen Gegend, an einem offenen Hasen, der durch eine Schanze beschüßet wird, und entbalt 1879 Feuerstellen, 3 Pfarrkirchen und 7 Klöster. Außerdem ist nech der Pallast der Capitaens Donatarios, das Kathbaus, das Zollhaus und das Armenhaus zu bemerken. Sie ist auch der Sitz eines Juiz de fora, von dem man an den Corpregedor zu Angra appelliret.

2) Villa franca, ein Fecken, ist der alteste Ort auf der ganzen Insel, und har den Namen Franca bather bekommen, weil er aufänglich keine Abgaben bezahlte. Bor seinem Hafen lieget eine Insel, die etwa eine Moile im Umfange bat, und an der Seeseite wird er durch ein Kort und einige andere Werle beschührt. Er bestehet aus

813 Fenerstellen, und hat 2 Pfarrfirchen und 2 Kloster. Zu seinem Gebiet gehören 9 Derter und Dorfer.

3) Ribeira Grande lieger an ter Nordseite, an eisnem großen Meerbusen, und am guß eines Gebirges. Ronig

## Von den Inseln im atlantischen Meer. 111

König Emanuel hat diesen Ort 1507 zu einem Flecken ges macht. Er enthalt 1424 Feuerstellen, 2 Pfarrkirchen und 2 Kibster.

- 4) Mordeste, ist vom König Entanuel 1514 zu eis nem Flecken gemacht worden, inthalt 330 Feuerstellen und i Pfarrkirche.
- 5) Ugua de Pao, hat 1515 vom Konig Emanuel Fledenrecht bekommen, und enthält 334 Feuersteller und 1 Pfarrfirche.
- 6) Alagoa, hat i522 vom Konig Johann dem dritten Fleckenrecht erhalten, und begreifet 605 Feuerstellen 2 Pfarrfirchen.

Unmerfung. Die neue Infel, bie 1720 gwifden G. Miguel und Terceira entstand, ift nach und nach wieber versunten.

- 3 Terceira, hat daher den Ramen befommen, weil sie die 3te gewesen, ble entbecket worden; boch weiß man bas Jahr ber Entdeckung nicht anzugeben, sie muß aber zwischen 1444 und 1450 fallen. Ihre lange belaufer fich auf 13, und ihre Breite auf 6 Die Sauptstadt Ungra, ift von bem Sa. fen ju lisboa, 245 portugiefische Meilen, und von Ponta auf G. Miguel, ungefahr 22 Meilen entle-Die Infel hat in ben legten Monaten bes gen. 1760ften, und erften Monaten bes 1761ften Jahrs, unterfdiedene farte Erberfdutterungen, und julege einige heftige Feuerausbruche mit fließenten Feuerstromen, ausgestanden. 1737 wurden einige 100 Familien von hier nach Portugal in die Proving Alentejo verfeget. Sie bestehet aus 2 hauptmann. Schaften.
  - 1) Die Zauptmannschaft von Angra, bes greiffet i Stadt, i Fleden, und unterschiedene wohl bewohnte Derter.

- (1) Angra, eine Stadt, lieget an ber fublichen Rufte ber Infel. Ihr hafen ift ein Mecroufen zwifchen 2 Erdfpifen, davon bir eine nach Meffen und die an= bere nach Often zu lieget; bende find eine Biertelmeile bon einander, und etwan noch einmat fo weit bon ber Auf iener ift bas Caftel G. Gebaftian: Stadt entfernet. und auf Diefer auf einem boben Berge, ber Mente bo Brafil genennet wird, bas Caffel G. Road Bantiffa. nebit noch einer Banion. Der Safen ift rein, gut gum antein, taun viele Schiffe faffen, und ift por ben Binden ficher, ausgenommen por bem Gud : Dftivino nicht: Die Staat ift wohl bewohnet, bat breite gut depffafferte, reine und gerade Straffen, 6 Pfarrfirchen, barunter auch Die bischoliche Carbedralfirche ift, 1 Armenbans, 1 50fpital und 8 Rlofter. Get 1706 in fie ber Gis eines über bie ggorischen Inseln gesetzten General : Gouverneur: Unter tem Bifchof fteben alle o azorische Infeln; er felbft aber fiehet unter bem Patrigreben von Lieboa. Das welts liche Regiment wird von 2 ordentlieben Rittern, 3 Bes readores, i Drocurador: i Escrivad da Camera und ans bern Bedienten verwaltet. Heberdien ift bier ein Corres gebor; unter beffen Berichtebarteit alle 9 Infeln ft ben, und von dem man an die Relação zu Porto appelliret; und endlich find bier 2 Propedores; babon ber eine bie tonigl. Kammer-Gintunfte, und ber andere bas Shiff= wefen beforget. Die Stadt bat bas Privilegium; einen Bevollmachtigten auf ben Reichstag in Portugal, & : era nennen. Gie ift 1533 au einer Stadt erklarer morgen.
- (2) S. Sebaftigo, ein Fleden, & Meile vom Meer; swifchen unterschiedenen Bergen, ift der altefte Fleden auf ber ganzen Infel. Er wird von 6 Forts beschützet; und zu seinem Dificiet gehoren 4 Berter:
- 2) Die Sauptmannschaft von Praya beftebet aus i Flecken, und aus verschiebenn Dertern:

Der Flecken ist Praya, ber auf einem ebenen Orte en einem großen Meerbusen lieget; der bor den Winden sicher

#### Bon ben Infeln im atlantischen Meer. 113

sicher ist. Er ist mit Mauern und 4 Bastionen umges ben, enthalt i Pfarrfirche, 3 Kibster, und ausierhalb ber Mauern ist noch eines, hat auch ein wohl versorgtes Urs menhaus, 2 hospitaler, und ein Zollhaus.

- 4 San Jorge, lieget ungefahr 8 Meilen von Terceira, ist 11 Meilen lang, 1½ Meile breit, 2 Spigen ausgenommen, ist gegen Norden ein hoher Felsen, fonst aber durchgangig hoch und eben. Un der Mittageseite ist ein Hafen für kleine Schiffe. Sie soll 1450 am 23 Upril, oderam Tage des heil. Georgs entdecket senn. Die 3 Flecken, die man auf derselben findet, sind:
- i) Villa de Vélas, ein Fleden, der hauptort der Insel, hat i Pfarrkirche, i Kloster, und einen hafen, den ich eben genannt habe.
- 2) Villa do Topo, ein Fleden, ift ber alteste Ort auf ber Infel, und mir einem hohen Felfen umgeben.
  - 3) Villa da Calheta, ift auch ein geringer Fleden.

Die Sudseite der Insel, ist mohlbewohnet; denn außer diesen angesührten 2 Flecken, sind daselbst noch 4 Derter. Die Nordseite hingegen hat einen so rauhen Boden, daß sie nicht leicht bebauet werden kann, boch ist daselbst ein einziger Ort.

5 Graciosa, erstrecket sich von Westen nach Often, ist 3 Meilen lang, und ihre größte Breite trägt 2 Meilen aus. Das Jahr ihrer Entbeckung ist ungewiß; es scheinet aber, daß sie gleich auf die Entbeckung der Insel San Jorge gefolget sep. Es sind auf derselben 2 Klecken.

1) Santa Cruz, ift der größte und vornehmfte Fles den auf der Infel, an einem Meerbufen, der einen Sasfen macht, der Calheta heißet, und durch eine Fortreffe 3 Th. 8 A. beschüs

bofdutget wird. Er hat i Pfarrfirche, ein Armenhaus und ein Rlofter.

2) Praya, ein Fleden, lieget an einem Meerbufen, der einen Hafen macht, den eine Fortresse beschützet.

Die Infel foll ben Ramen von ihrer großen Fruchtbarkeit befommen haben.

- 6 Sayal, ift 9 Deilen lang, und ihre größte Breite tragt 3 Meilen aus. Ihre erften Entbecfer, find nicht recht befannt; man faget aber, baf fie Geeleute entweder von ber Infel Terceira, ober von San Jorge und Graciofa gewesen. Der vornehm. ste Ort auf dieser Insel, ist ber Fleden Borta, ber an der westlichen Geite lieget, und einen Safen bat, ber vor allen Winden, ben Dft. und Mord . Dftwind ausgenommen, ficher ift, und burch eine Fortreffe beschüßet wird. Dieben bemfetben lieget gegen Guben noch ein anderer, Mamens Porropin, ber von bem Saupthafen burch eine fchmale Erb. junge getrennet wird. Der Flecken enthalt i Pfarre firche und 5 Rlofter, und wird burch unterschiedene. Forts beschüßet, infonderheit aber burch Santa Crus. Gine Beitlang hat er ben Eitel einer Grafe schaft geführet. Hußerdem giebt es nech 10 Rirch. fpiele auf Diefer Infel. Gie bat ihren befondern Duvidor, von dem man an ben Corregebor von Eerceira appelliret.
- 7 Pico, ist 16 Meilen lang und über 5 Meilen breit. Man kann sie von weitem an ihrem hohen Berge erkennen, der ihr den Namen Pico verschaft hat. Man faget, daß derfelbe 3 portug. Meilen hoch sep. Gegen Norden wird die Insel von San

#### Won den Inseln im atlantischen Meer. 115x

Can Jorge burch einen Rangl, ber 2 bis 4 Deilen breit ist, und gegen Besten von Fanal burch ein: nen andern, ber 1½ Meile breit ift, getrennet. Der vornehmfte Safen ift ben bem Gleden lagens; bee andere, ber von ber Magbalene benennet wirb, und gegen bem Bleden Borta über lieget, ift nur fur fleine Schiffe. Das Jahr, in bem fie zuerft entbedet und benennet worben, laffet fich nicht genau. bestimmen. Gie treibet großen Sandel mit ihren vortrefflichen Beinen, bringet auch viel Boly bervor, infonderheit Cebern, und gewiffe Baume, bie febr bartes und inwendig rothliches Soly haben, Teiros genennet, und febr boch gehalten werben. Die Insel hat ihren besondern Duvidor, von dem man an ben Corregedor ber Infel Terceira appelli-Der hauptort auf berfelben, ift ein fleiner Blecken, ber Villa das Lagens genennet wird, an ber Gubfeite lieget, und einen hafen bat, und ber wente Fleden ift San Roque, ein noch fleinerer Ort. - Außerdem giebt es noch andere wohlbewohnte und beguterte Derter und Rirchspiele, wie auch ein Rlofter, auf ber Infel.

8 Flores, ist 10 Meilen lang und 3 breit. Die Zeit ihrer Entdeckung kann nicht bestimmet werden. Sie hat 3 Rheden und 2 Flecken.

1) Santa Cruz, der Hauptort, ist ein kleiner Flezden, hat i Pfarrkirche und i Kloster. Die Erstgeborznen in dem markgräflichen Hause Gouvea, führen den Litel der Grafen von Santa Cruz von diesem Orte.

2) Cagens, ein Fleden, enthalt über 300 Feuerfellen, und ift alfo großer, als ber vorhergebende Fleden.

- Außerbem giebt es noch einige andere Derter auf biefer Infel.
- 9 Corvo, lieget ber Insel das Flores gegen Morden, und wird von derselben durch einen Kanal getrennet, der eine starke Meile breit ist. Sie hat nur 3 Meilen im Umfange, 2 kleine Hafen, x Kirchspiel, und einen kleinen Ort, Namens Vossa Sendora do Rosario, der unter der Kirche zu Santa Eruz auf Flores stehet. Ihre Kuste bestechet aus hohen Felsen.

# Spanien.

# Einleitung

9. 1

Ter Charten von Spanien, die vor dem iften Jahrhundert herausgekommen find, nicht zu gebenken, so war im Unfang bes gebachten Jahrhunderts Diejenige Die befte, Die Beffel Berard, nach des Undreas d' Almada, Profess. ju Coimbra, Unmertungen gezeichnet hatte. Sang fon d' Abbeville, bat unterschiedenes verandert, und David Gunt, Mitolaus Sifcher, und gr. de Witt find in ihren Charten biefen Borgangern Nach ber neuen Charte bes Rodrigo gefolget. Mendez de Silva, (ber aber ein Mann von geringer Wiffenschaft war,) richtete Wilhelm de l' Isle, die seinige vornehmlich ein; und diese hat Matthaus Seutter nachgestochen. Die homan. nische Charte von Spanien und Portugal, tie fo. wohl vor, als nach biefer ermannten Charte an bas Licht getreten, ist nicht unbrauchbar. 7.23.170: lins Charten fowohl von gang Spanien, als von ben befondern bagu gehörigen landschaften, machen einen eigenen Utlas aus. Bourguignon d'Anville hat sein Théatre de la guerre d' Espagne, aus des Abts Vayrac-Etat présent de l' Espagne, verfertiget. 211 lein, alle biefe Charten beburfen einer großen Berbefferung, zumal ba fie meiftens von Muslandern verfertiget worben, benes an richtiger und genauer Renntniß biefes Staats gefehlet hat. Bon ben in Sanien felbst verfertigten besonderen Charten, besite ich El Revno de Valencia, von bem Jesuiten granc. Unt.

Unt. Caffaus 1693 auf 4 Bogen, Die Mappa del reynado de Sevilla, welche ber Ingenieur grang Llobet , unter ber Aufficht bes Markgrafen von Dozoblanco, gezeichnet hat, und 1748 auf 4 Bogen beraus gegeben worben. Bon Cataluna hat Apartet, 1720 eine gute Charte auf 4 Bogen beraus gegeben, Die febr felten ift, und ber Graf von Dornius, eine andere von 2 Bogen, bie Marc. Lemelin, 1726 gestochen hat. Ich habe auch el-nige alte Charten von Biethumern in Spanien, namlich eine vom Bisthum Zaragoja, eine vom Bisthum Cordova burch Jeachim Lopez Dlabe von 1673, eine vom Bisthum Cuenca 1692, eine vom Erzbis. thum Toledo, bon 1681, die gut ift, eine bom Bisthum Cartagena, von 1522, eine vom Bisthum Dbecar 1724, und eine neue vom Erzbisthum Balencia, die 1761 in Rupfer gestochen worden. 1760 hat sich Thomas Lopez, um die Geographie bon Spanien baburch verbienet gemacht, bag er von ben einzelnen Lanbichaften beffelben Charten berausgegeben, von welchen ich in Banben habe, bie Mapa de las carreras de postas, ober Postcharte von 1760, bie Charte von ben umliegenben Gegenben von Dabrid, auch 1760, Die Charten von den Ronigreichen Cordova und Jaen, jede I Blat, und von dem Ronigr. Branada; 2 Blatter, alle 3 von 1761, von bem Konigreich Balencia, auf 2 Blattern 1762, von ber Proving Madrid 1763, vom Konigreich Aragon, auf 4 Blattern 1764, von la Mancha, 1 Blat, 1765, bon Eftremabura, 2 Bl. 1766, von ber Proving und bem Bisthum Cuenca, 13 Bl. auch 1766, von dem Königr. Sevilla, 4 Bl. 1767, von dem Konia=

nigr. Murcia, 1 Blat 1768, von ber Proving Avila, 1 Bl. 1769, von Wigcana, 1 Bl. 1769, von Rioja, 1 Bl. 1769, von Guipujcoa, 1 Bl. 1770, von Mava, 1 Bl. 1770, von bem Ronigreich Mavarra, 4 Blat. ter 1772, von der Proving Segovia, 1773, 3 Bl. von Mallorca, 1773, 2 Bl. Er hat auch 1770 eine Mapa general de España auf i großen Bogen im gewöhnlichen Landcharten · Format ausgegeben, Die fich von allen andern febr unterfcheibet, infonderheit badurch, bag an fart ber alten Ramen Alt. und Meu Caffilien, Leon und Unbalucia, Die Provingen, in die fie vertheilet worden, angegeben find. Lopezische Charten find frenlich weder von gleicher Bute, noch insgesammt gut, aber boch vor ber hand febr angenehm. Bum Gebrauch auf Reifen in Spanien, ist der Atlas Geographico del reyno de España, e Islas adjacentes, gang bequem, ben eben Diefer Thomas Lopes 1757 in fleinem Taschen Format ju Paris herausgegeben, und auf ein jedes Chart. den eine furje Beschreibung ber barauf abgebildeten Sanbichaft, gefest hat. Er bat aber die oben angeführte Charte von Rodrigo Mende; de Gilva gum Grunde geleget. Mit diefem fleinen Utlas, fann ein Reifender ein anderes noch fleineres Buchlein nuglich verbinden, bas die Aufschrift hat: Itinerario Español, o Guia de Caminos, para ir desde Madrid à todas las Ciudades de España, y sus mas principales villas, y puertos de mar, y para ir de unas Ciudades à otras. - Dispuesto per Joseph Mathias Escrivano. En Madrid 1758. aber auch etwas von bem fpanischen Meilenmaaß gu bemerken. Die gemeinen Meilen werden von den Gin.

Einwohnern und Fuhrleuten willführlich bestimmet, eigentlich aber rechnet man auf eine gemeine Meile 4000 Schritte, ober 20000 Schuhe, oder 66663 castilianische Ellen, jebe von 3 Schuhen. Die neo: graphische Meile, ift auch willführlich; gemeinig. lich, aber unrichtig, nimmt man an, baf ein Grab bes Mequators 171 fpanische geographische Meilen groß fen. Die gesergliche Meile ift auch Schwierigkei. ten unterworfen. In Castilien werden auf diesels bige 3000 geometrische Schritte, oder 5000 Ellen, oder 15000 Schuhe gerechnet, und nach derselben werden die Grangen der Gerichtsbarfeiten, und anbere Falle bestimmet. Der berühmte Deftunfiler Georg Juan, hat 1748 ausgerechnet, bag auf einen Grad des Mequators 132203 castilianische Ellen, ober 26% caftilianische Meilen geben, alfo, baß bas vorher angeführte gemeine geographische Meilenmaaf falfch ift. Eben biefer Belehrte bat nachber mit Bulfe einiger andern ausgerechnet, bag ber paris fer Suß zu bem castillanischen sich verhalte, wie 6 gu 7, welches Berhaltniß burch eine tonigliche Berord. nung vom 14 Febr. 1751, babin bestätiget worden, daß man fich biefes Maafes benm Geewefen und land-Rriegestaat bebienen folle, welches auch feit ber Beit gefchiehet. Sierauf hat ber Jefuit Burriel ausfindig gemacht, daß der Schuh, deffen 15000 auf eine gesetzliche Meile in Castilien gerechnet werden, der römische Schuh sen, und daß also die gesetzliche Meile in Castilien, eigentlich 3250 geometrische Schritte, oder 16250 Schritte betrage.

S. 2 Spanien wird in den griechlichen Schrift. Kellern Iberien und Zesperien genannt. Wer-Hollern Iberien und Zesperien genannt. Wer-Hollern in der griechlichen Schrift.

4

muthlich haben bie erften, bie in biefes land gefommen find, als fie jenfeits bes Beltmeers, welches bas land von 3 Seiten umglebt, nichts weiter gefeben, fich eingebildet, fie maren am Ende ber Belt, und fich von einem biefes anzeigenden phonizischen Worte, Iberier, hernach aber bas land, Iberien genennet, auch ben Damen Iberus einem ber großten Bluffe, ben fie bier angetroffen, gegeben. Die Griechen nenneten Diefes land, Befperien, weil es ihnen gegen Abend tag, und, jum Unterschied von Italien, bas fie eben fo benenneten, bas au-Berfte Sesperien. In ber Bibel heißet ein Theil beffelben Tharschisch, Jef. 2, 16. 2), 1. 4. Pfalm 48, 8. Jer. 10, 9. Ezed). 27, 12 2c. Der gemeinfte Mame, ist Spanien, und zuweilen Sispanien, ben ben Einwohnern Bspania, ber vom Bochart aus ber phonigifchen Sprache bergeleitet wird, in ber Sepan ober Sepana, ein ben Caninchen febr abnliches Thier bedeutet: Die Caninchen aber find. nach Barro, Galenus, Melianus, Plinius und Strabo Beugnif, in alten Beiten hiefelbft in fo groffer Menge gemesen, baß fie eine grauliche Bermuflung angerichtet baben. Man finbet noch einige Mungen vom Ralfer Sabrian, auf welden bas Canin. den ein Zeichen von Spanien ift, welches anzeiget, baß Dieses Thier von Alters ber biefem Lande besonders eigen gewesen fen. Es fcheinet alfo, baf bie Dhonigier von diefem Thier biefes land, ober menigftens ben ihnen bekannten Theil beffelben, Sphanifa ober Spanija, genennet haben. Untonio de tlopa, balt bafur, bag, weil auf alten romifchen Mungen eine Frauensperfon in Rriegestleibung gefunden wird. bie

vie einen Helm auf dem Ropf, und in einer Hand einen Spies, in der andern eine Hand voll Kornahuren hat, mit dem Worte Sispania, so solle dieser Mame so viel bedeuten, als Los Dan, das heißt, ist Brodt, und dadurch die Fruchtbarkeit des kandes an Getreide angezeiget werden. Anderer Meyenungen von gleichem Werth, nicht zu gedenken.

S. 3 Es granzet dieses Königreich gegen Often an Frankreich, davon es durch die pprenäischen Gebirge getrennet wird, gegen Norden ans atlantische Meer, des hier das Meer von Biscaya, latein. Oceanus cantabricus, genennet wird, gegen Westen, theils an das westliche Weltmeer, theils an Portugal, und gegen Güden, theils an das westliche Weltmeer, theils an das mittelländische Meer. Seine Größe beträgt 8500 deutsche Quadratmeilen.

6. 4 In ben meiften lanbichaften ift bie Luft rein und troden, und in ben Monaten Junius, Julius und Auguft, am Tage fast unerträglich beiß, vornehmlich in ber Mitte bes lanbes, und bem ungeachtet pflegen die Dachte ju blefer Beit fo burchbringend talt ju fenn, bag ein Reifenber gittert. Degen Morben und in ben Gebirgen, ift bie Luft, wie gewöhnlich, falter, als gegen Guben, und gegen ble Meere ju ift fie auch feucht. Es regnet felten, und im Binter frieret bie Erbe niemals fo fart, baß fie bart wirb. Diefer Mangel ber Mittelmäßigfeit in ber Sige und Ralte ber luft, verurfachet, daß bie Saat febr lange in ber Erbe lieget, ebe fie auf. gehet. Bon ben Gebirgen in Galigien, webet zwar jumeilen ein frifcher Wind, ben Die Spanier Gals lego nennen: wenn man sich aber nicht wohl vor ber Ber.

Berfaltung in acht nimmt, tann man großen Schaben babon haben. Die Getreibearten, Die am baufiglien gebauet werben, find, Beigen, Berfte und Panizo: die lette Urt hat bem Mais abnliche Mehren , aber fleinere Rorner , vervielfaltiget fich febr, und wird nicht nur jum Futter fur bas Bieb, fonbern auch ju Brobt gebraucht. Roggen wird nicht fo haufig gebauet, und ber hafer ift noch feltener. Gine Art Erbfen, Garavangos genannt, find febr gemein im Bebrauch. Ginige Provingen führen Betreibe aus, andere führen fremdes Betreibe ein. Brifchen ben mitttlern und außern Provingen, ift in Unfehung bes Unbaues und ber Fruchtbarkeit, ein großer Unterschied. Die mittlern ober innern, find febr beif, und haben wenig Fluffe, und jum Theil einen durren und unfruchtbaren Boben, wenig. ftens ift er nicht fo gut angebauet, als in ben außern Provingen. Und bennoch fommt aus biefen mittlern Provingen bie Bolle, Die Spanien foviel Rugen und Nubm bringet, weil auf bem Boben berfelben ble groffen Deerben ber Schafe weiben, bie biefe Bolle liefern , aufer benfelben aber noch große Stuterenen. febr viel Maulthiere und hornvieh ihre Nahrung finden. Es find auch bafelbft viele Unlagen fur Gal-In eben biefen mittlern Provingen machfet auch fehr viel Getreibe, Flachs, Sanf, Gemufe, Bein, Doft, Safran; von bem Ueberfluß ihres Dels, wird viel nach Umerifa ausgeführet, Sonig und Bachs find bafelbft baufig, Geibe wird in Menge gebauet, es giebt auch Quedfilber, Spiesglas und Steinsalz. Die außern Provinzen sind viel beffer gemaffert, als die mittlern, haben auch mehr Schatten, und bie lage am Meer, ift ihnen Aur

zur Ausfuhr ihrer vielen Natur- und Runft-Producte vortheilhaft. Man sehe die allgemeine Beschreibung einer jeden dieser Provinzen an) die hernach solget. Well es in den Erndte-Monaten Julius und Auguft febr beiß ift, und febr felten regnet, fo trodinet bas Getreibe gefchwind, und wird fo bart, als bas lieflandische geborrete Betreibe. Die Tennen, auf benen es fogleich, nachbem es abgefchnitten worben, ausgebrofchen wird, find auf bem Gelbe unter frenem Simmel, und gemeiniglich mit fleinen Rieselfteinen gepflastert. Auf der nordlichen Ruste von Spanien, wird das Getreide auf die in den nordlichen europäischen Landern gewöhnliche Art gedroschen, in den übrigen Landschaften aber bedienet man sich zum Ausbreichen eines vieredichten Brets, einer Quabratelle groß, bas unten eingefarbet, und mit fleinen ichar. fen Feuersteinen reihenweife befeget ift. Auf baffel. bige tritt ein Mann, und treibet zwen baran gespannte Maulthiere ober Ochfen, auf dem Betreibe im Rreife herum. Die schönsten Früchte, als Virnen, Pfir-siche, Oliven, Feigen, Datrelv, Rosinen, Man-beln, Castanien, Citronen, Pomeranzen, Granat-Mepfel, 2c. sind in großer Menge vorhanden. Mit Solgungen, find bie meiften tanbichaften nicht binlanglich versehen, und noch 1769 flagte de la Puente, baß die Spanier in der Zuziehung der Baume gar zu nachläßig waren. Daher wird das Brenn= und Bau : Soly je langer je theurer. Safran wird in la Mancha und Undalufien in folder Menge gebauet, baß man nicht allein ganz Spanien bamit verforgen, fonbern auch ganz Europa bamit verfeben fonnte. Die Spanier thun ihn an alle Speisen, er wird auch

auch häufig in andere europaische lander, und nach Amerifa ausgeführet. Das Pfund toftet 5 Piafter. 11m ihn fchwerer ju machen, wird er mehr als eins mal burch Del gezogen. Die welnreichen tanbichafe ten, find: Caftillen, Aragonien, Catalonien, Balencia, Andalugia, Mavarra und Galigia. Weine find von unterschiedenen Farben, und jumt, Theil ihrer Starfe, jum Theil ihrer Gufigfeit und Lieblichkeit megen beliebt. Gie werden fowohl als bie Rofinen baufig ausgeführet. Der gewöhnliche Bein, ber gu Dabrid, von leuten aller Stande getrunfen wird, ift ber aus la Mancha. In Granaba wird Juckerrobr gebauet, in Valencia aber ift ber ehemalige Bau biefes Rohrs wieber eingegangen. Mirgend wird mehr Bucker verschwendet, als in Spanien, baber nicht nur ber einheimische, fonbern auch ber aus ber Savana gebrachte Bucker, nicht zu reichet. Zonin ist reichlich vorhanden; das Wachs aber reichet, wegen bes verfdmenberifchen Bebrauchs in ben Rirchen, nicht zu. Reiß wird baufig in Cataluna gebauet. In Seide hat man einen Ue. berfluß, fie wird aber nur in ben Konigreichen Ba-lencia, Murcia, Granada und Aragon, gebauet. Als die Raufleute ju Valencia 1762 ben Ronig bes megten, bie Musfuhr ber roben Geibe, ju erlauben, machten fie einen Unfchlag von ber Seibenernbte in geng Spanien , und rechneten , baß bas Rönigr. Valencia jährlich baue 1 1 50,000 Pfund Murcia 400,000 Aragon 170,000 Granaba 100,000 Summa 1,820,000 Pfund

Sie rechneten ferner, baf die Manufacturen gu Balencia bavon 125000 Pfund, und alle übrigen Manufacturen in Spanien eben fo viel gebrauchten ; ja fie verdoppelten ben Unichlag . und rechneten fur ben inlandischen Berbrauch 500000 Pfund, ba benn boch noch 1,319840 Pfund gur Ausfuhr übrig blieben, babon fie ben Boll auf 411,479 Defos, und ben Bewinn ber Seibenbauer auf 910,000 Defos rechneten. Benm Cavanilles ift ber jabrlichen Betrag bes Ceibenbaues ber Proving Balencia weit bober, nemlich auf zwen Millionen Pfunde angeschlagen worben. Die feinste Seide fällt in ber Alpujarra. Un Slache und Sanf, fammlet Spanien tange nicht fo viel als es verbrauchen fonnte, aber viel Spartum, bas bie Stelle des Hanfs vertrit, ein. Baumwolle traget nur bie Wegend von Alcavachela, unweit Ecija. Mit Salz ift bas Ronigreich sowohl innerlich, als vornehmlich an ben Ruften, fo reich. lich verfeben; daß es einen ansehnlichen Theil Davon ausführen laffen fann : infonderheit wird an ben Ruften von Undaluffen, Catalonien und Balencia, ins gleichen auf ben Infeln Mallorca, - Dvica und Fornientera, viel Geefalz gemacht; woben bie Sonnen. bige die Stelle bes Feuers verfritt. Das berühm. tefte Calgwert, ift ju Mata in Balencia. Art von Galg, die aus ber an bem Gee : Ufer mach. fenden Pflange Kali bereitet, Coude be Barille und be Bourdine, genennet, und ju ben Geifen und Glas. Manufacturen gebrauchet wird, ift in Murcia und einem Theil von Granada febr baufig, fo daß allein Alicante in einem Jahr von ber Coube

be Barille 4,111,664 Pfund, und von ber Soube be Bourdine 770,960 Pfund ausgeführet bat; ohne eine noch beffere Urt, die 21qua agul genennet wird. und bloß in ber Wegend von Alicante, machfet, mit zu rechnen. Aus Almeria, Bera, Quevas, Torre be las Aquilas, Almazarron, Cartagena, Cortofa und von den Infelden Alfacqs, wird auch viel von biefer Coube ausgeführet. Das wilde Rraut Coga, bas auch zu Glase und Geife bienet, machset auch Die Schaf . Beerben find ungemein anfehn. lich. Es giebt Berrichaften, Die bis 30000 Stucke balten, und es muß ein geringer Mann fenn, bet nur 100 Stude hat. Behntaufend Schafe machen eine Beerde aus, die wieder in 10 Saufen vertheilet wird. Ueber die gange Beerde bat ein einziger Mann bie Aufficht, und unter ihm fleben 50 Schafer, und eben fo viel Bunde. Ein Theil Schafe wird des Winters in die Chenen, und des Commers wieder in die Bebirge getrieben, und zwar wicht nur in einer und eben berfelben Proving, fonbern auch aus einer in die andere; g. E. aus ben bergigten Begenben von leriba in Catalonien, nach ben Ebenen in Undalusien, und von diesen Dvejas merinas, von ihrer weichen und feinen Wolle alfo genennet, ober von biefen manbernden Beerben, bie man auf 5 Millionen rechnet, fommt die beste Bolle, bie furg, seidenhaft und weiß ift. Aubere bleiben beständig an einem Drie; und bie 3te Urt machen Die fetten Schafe aus. Die beste Wolle bat man in Alt . Castilien; überhaupt aber ift bie spanische Wolle febr fein und vortrefflich, und unterscheibet fich baburd von aller andern europäischen Wolle, baß

daß fie im Gefühl die fanfteste ift: fonft ift fie nicht fehr lang, auch nicht die weißefte. Die Bolle, bie ausgeschiffet wird, wird in 3 Gorten abgetheilet, namlich in Refine, dazu ber Rucken geboret; Bine, baju die benden Sciten gehoren, und tammwolle. Man verschreibet fie von Bilbao, Bayonna, Cevilla, babin auch bie von Segovia, Seguenza und andern Orren fommt, und von Cabis und Malaga. Pedro der vierce, König von Castilien, ist der eiste, der die spanische Wolle zu verbessern gesucht hat. Er wiederholce einen 1200 Jahr porber angestelleten Bersuch, und ließ eine kleine Angahl ber besten afrikani. fchen Schafe fommen, um Diefelben in feinen Staaten forezupflanzen. Ungefahr 200 Jahre bernach nahm Zimenes eben biefen glucklichen Verfuch vor, und ließ Schafe aus ber Barbaren bringen, die in ben segovischen Wegenden fortgepflanget worden. In Undalufien und Uffurien, giebtes vortieffliche Pferde, jene werden für die schönsten, diese für die startsten gehalten; an Mauleseln fehlet es auch nicht, und bie besten find in la Mandia. Da die Maulesel baufiger als die Pferbe gebrauchet werben, fo leibet daunter die Pferdezucht. Zornvieh findet man war genug, man macht aber feine Butter, sondern brauchet auftatt berfelben Baumol. In Undalufien fangt man bie wilden Ochfen oder Stiere, berer man fich jum Stiergefecht bedienet. Muf ben Porenden find noch Bare.

Unter den häufigen Eebirgen in Spanien, sind die pyrenäischen, auf spanisch Montes Pyrineos genannt, die vornehmsten. Sie erstrecken sich zwischen Spanien und Krankreich vom Fuente Nabia 3 % 26. 8 %.

am Ocean, an, bis Cabo be Creus am mittellanbie ichen Meer, theilen also Ober . und Unter . Mavarra, und machen bie Brange von Aragon und Cataluna. Die befondern dazu gehörigen Berge haben eigene Damen. Bon benfelben geben andere Bebirge, als Zweige, aus, Die fich burch gang Spanien erftreden. In Mavarra find bie Sierras de Andia, und ber Berg Jurra, in Aragon Die Berge Jaca und Canfranc, in Cataluna die Berge Duvacers da, Mon Seny und andere; in Rioja find bie Montes Differcios, von den alle übrige Berge in Spanien abgeleitet merben fonnen. Won Roncesvalles aus erftrecket fich von bem pyrenaifchen Bebirge ein Arm gegen Abend nach Galigia, ja bis an bas Borgebirge Finisterra am Weltmeer, ju bem auch bas Bebirge Toubeda geboret. Rur einen anbern Arm bes pprenaifchen Bebirges, fann man bas Bebirge Dca anfeben, bas an bas vorherge benbe anftoget, ben Kontibre, ober ben ben Quellen bes Stroms Ebro anfangt, und fich ben Tortofa am mittellandischen Meer endiget. Das Gebirge Orofpeda, fann von bem vorhergehenden abgeleitet werben, fo wie hingegen die Gebirge von Cuenca und Molina, bas Gebirge Consuegra, bas Gebirge Alcaraz und Segura, und das Gebirge Sierra Morena oder Montes Marianos genannt, bas Endlich ift noch anzumerken, baß von abstammen. über bas porendifche Webirge nur funf Straffen nach Frankreich fubren. Die eine führet von San Gebastiao nad Saint Bean be lug; bie andere von Mana in Navarra nach Hinhoa, Die britte, Die bie Hauptstraße nach Frankreich ift, von Roncesvalles in

in Navarra nach Saint Jean Pie de Port, die vierte aus Aragon nach der Grafschaft Comminges, und die fünfte aus Cataluna durch die Grafschaft Roussillon nach Languedoc. Uebrigens sind die Gipfel der hohen Gehirge in Spanien bis in die Mitte des Soms mers mit Schnee bedecket, ja in der Alpujarra, wo die höchsten Vergspißen in Spanien sind, bleibet der Schnee auf denselben beständig liegen. Die Poresnäen bestehen aus abwechselnden Thon, und Kalkschichten, die auf Granit sißen. Dieser sindet sich am Fuß und Gipfel, aber nicht in der ganzen Kette des Gebirges.

Won den Gebirgen kömmt viel Holz zum Schiffban, welches aus Aragonien und Mavarra, vermictelst der kleinen Flusse Einca, Saburdan und Esca in den Ebro und den kaiserl. Canal, und auf diesem bis an das mittellandische Meer gestößet wird. In Aragonien und Catalonien wird auch Teer und Pech

gemacht.

Die Berge in Spanien sind reich an Gold und Silber, wovon die alten Schriststeller sehr viel rühmen: allein, die Spanier holen diese Erze lieber aus Amerika; und heben blejenigen, die ihr Vaterland enthält, für die künstigen Zeiten auf: doch werden die Sisen-Bergwerke stark bearbeltet. Es giebt noch andere Mineralien im Lande, nämlich Blen, Zinn, Zinnober, Quecksilber, Alaun, Antimonium, Galmen, Berggrün z. imgleichen Kryskall, Diamanten, Amethyske, und andere köstliche Steine. Ware me Båder sind anzutressen in Galicia, (nämlich zu Orense, Lugo, Baños, Caldes del Ren, Molagas, Cortegada und Prissguepro;) in Castilla, in

Mioja, in Navarra, in Leon zu Ledesma, in Grasnada zu Alhama, in Aragon zu Villa nueva de la Guerva, und Quinto, und an einigen Orten in Cataluña. Hefimobrumen sind auch vorhanden, als zu Mondragon, die Quelle de la Granja Civica, oder, wie sie gemeiniglich geneunet wird, de los Monges de Brihuega, die ben Antequera, la Fuente del Campo de Calatrava, die zu Granada und Calabera, und andere.

S. 5 Die Seeküsten sind zwar sehr fischreich, infonderheit die Küsten von Galicia und Andalucia,
als auf welcher letzten viele Thonsische, Störe, tampreten, Blacksische, Kabliaue, Sardellen, und andere Fische zu fangen sind: allein, die Fischeren ist in Spanien noch nicht recht eingerichtet, daher das Neich von den Ausländern jährlich für mehr als 3 Millionen Piaster Stock, und gesalzene Fische kaufet, wie Ustaviz ausgerechnet hat. Die Fischer an den Seeküsten sind den Aufällen der Corsaren zu sehr

ausgeseget.

Der großen und ber kleinen Glüsse in Spanien sollen an 250 seyn. Einige von den großen haben wir schon ben Portugal gehabt, nämlich ten Nindo, Duero, Tajo und die Guadiana; ich will also hier nur etwas weniges von ihrem Ursprung und kauf gnsühren. Der Mindo oder Mino entspringet in Galicia ben dem Fiecken Castro del Rey. Der Duero entspringet auf den Vergen, die obershalb Soria liegen, und insonderheit auf einem, der Orbion genennet wird, 8 bis 9 spanische Meilen von gedachter Stadt. Auf dem Gipfel dieses Verges ist ein See, in dem man gar keine Quelle und keine Bewes

Bewegung mabrnimmt, aus bem aber ber Duero entftehet. Gleich bierauf beneget er Goria, und nimmt von dannen bis Atranda, alle Fluffe, Die Dafelbit fliefen, auf, nachber aber empfanget er noch mehrere und ansehnlichere Fluffe. Der Duraton, ber ben Penafiel in ibn tritt, bereichert ibn mit Barben und Forellen Ben Simancas nimmt er ben Blug Diffieras auf, und wird baburch noch einmal fo groß, als er vorhin mar. Maditem er bie Ctabt Bamora gewäffert bat, tritt er in Portugal ein. Der Tajo entipringet in ben Bergen von Albarracin in Aragonien. auf ber Grange ber Proping Cuenca, nicht weit von der Quelle bes Bluffes &icar, ber aber gegen Morgen, hingegen jener gegen Abend fließet, ob er gleich anfänglich viele Krummungen macht. Gine halbe Meile von bem Fleden Uganon brangt er fich burch eine Deffnung febr bober Belfen, die auf benden Seiten find, und unweit Almonacid, vereiniget fich ber ansehnliche Kluft Gradicla mit ihm, ber bafelbft fatt größer ift, als ber Lojo. Ben Aranjues nimmt er ben Stuß Barama auf, und fo feset er feinen Lauf nach Toledo, und weiter fort. In Eftremadura und Portugal wird er Tejo ges nannt. Er hat unter allen fpanifchen Stromen ben langiten tauf; benn man fchatt ihn von feiner Quelle an bis lieboa 120 spanische Meilen lang. Gein Baffer ift allezeit trube, und er ift gar nicht fifchreich. Daß er Goldforner unter feinem Sande führe, ift unrichtig, aber mahr, baf man im Sande bef. felben goldene Mungen und Rugelchen, benen die an den Rosenfrangen abnlid) find, und Stude von anderen Metallen gefunden bat, und noch findet. Die 33 Guar

84

Guadiana hat ihren Urfprung auch in Neu. Caflillen, und gwar in la Mancha, aus ben Geen, welche man Lagunas de Ruidera nennet, und in Thalern swifthen hohen Bergen liegen, 2 Meilen von bem Bleden Dffa. Der Blug, ber aus biefen Geen fommt, ift 12 bis 20 guß breit, und an einigen Orten ziemlich tief. Er bat einen langfamen und ummerklichen lauf, und ba er burch einen fandigten Thoden fließet, fo nimmt er nach und nach ab, und verlieret fich enblich. Man nimmt an, baf er in bem Cee, ber Djos de Buadiana, b. i. bie Quellen ber Buabiana, genennet wird, wieder jum Borfchein fomme. Geinen lateinischen Romen Anas, leitet man von bem arabischen Worte Banasa, sich Die übrigen großen Gluffe, bie verbergen, ber. Spanien allein burchftromen , find:

1) Der Guadalquivir, (ber Name aus bem arabischen Wadi al Rebir ober Wadi'l Rabir, bas ift, ber große Blug, burch Berftummelung ent. standen ift,) hieß vor Alters Baetis, Tarteflus und Circius. Er entspringet im Gebirge von Cegura, auf ber submestlichen Seite beffelben, und tritt aus bemfelben 11 fpanische Meilen von Cacorla. Gogleich vereinigen fich mit ihm einige Bache, Die aus ben Rifen ber Felfen berabfturgen, und wenige Schritte bernach fiellet er fcon einen guten Flug vor. Er lenket fich von Cacorla meg, und geht ins Gebirge, aus bem er benm Dorf Santo Thome wie. ber heraus tritt, und bafelbft ben Fluß Buabacevas empfänget, burch ben er febr anwächset, noch mehr aber, nachdem er bald barauf die Rluffe Canamos res, Rio de la Vega und Guadiana empfan. aen

gen bat, welchen letten Blug man von einem andern gleiches Damens unterfcheiben muß, Der groffer ift, als diefe Buabiana. Der Buadalquivir fliefet anfanglich gerabe nach Guben, nachdem er aber ben Alus Grabalimar aufgenommen bat, flicket er gerabe nach Beffen bis Gevilla, von bannen aber mieber gen Guden bis Can Lucar be Barrameba. woselbft er fich in ben Ocean ergießet. Huffer ben angeführten Bluffen, nimmt er noch ben Rluß Benil

ben Palma im Königreich Corbova auf.
2) Der Ebro, Ihorus, entspringet in ben Gebirgen Cantillana in Alt : Caffilien an ben Grangen pon Affurien aus 2 Quellen, die Kontibre ober Die Queffen bes Ebro (Fuentes de Ebro) genanne werden. 5 fpanische Meilen von Mauitar tel Campo. Ernimmt über 30 fleine Stuffe und Bache auf, fangt ben Zubela an fchiffbar ju werden; welches aber nur bis Tortofa mahret, und überbieß wird bie Schifffahrt burd viel felfichte Begenden gefährlich gemacht. Er fturget fich endlich mit großer Beftigkeit in bas mittellanbifche Meer, und macht ben feiner Munbung die fleinen Infeln Alfacques. Gein Waffer ift febr gut gir trinfen und jum Bafchen, baber es in Tonnen ziemlich weit geführet wird.

Bon bem wichtigen Ranal in Mavarra und Arragon, fommt unten in ber Beschreibung ber erften Proving eine Rachricht vor. 1786 ward of. fentlich versichert, daß noch ein neuer Ranal zur Beforberung ber innern Schifffahrt gegraben werben, von Madrid bis Gevilla fich erftreden, oberhalb Madrid aber bis zu den Gebirgen von Guadalamera verlängert, und allda mit einem andern schen vorhandenen vereiniget, und baburch eine Werbindung des an die Subkussen von Spanien stoffenden Meers mit dem die Westseite bespielenden, zuwegegebracht werden solle.

S. 6 Spanien bat 139 eigentlich fo genannte Stadte; (Cindades, Civitates,) und eine große Ungahl flecken (Billas) beren viele größer und erbeblicher find, als unterschiedene Stabie. Bermoge eines unter Der Regierung R. Ferdinande bes fechsten jum Bebuf einer fogenannten Unica Contribucion, (Die aber bamale nicht jum Ctanbe fam.) gemachten und 1757 geendigten Bergeichniffes, find in ben ju ber Rrone Castillen gehörigen Landschaften, gezählet worden, 90 Städte (Cindates,) 3407 fles eten (Villas,) 12648 Dörfer und andere Derter. 2In Personen benderlen Gefdlechts 6,496114, an weltlichen und Ordens. Beiftlichen 91512, au Monchen aller Orden 21177, und alfouberhaupt 6,608803 Menschen. In gang Spanien und in ben canarifchen Infeln, bat man gezählet 23175 Stabte, Bles den und Dorfer, 28980 einzelne Berbergen und landhäuser, und 1,987811 Familien. 1764 gablte man nur 21221 Stadte, Flecken und Dorfer. Ungahl ber Rirchen und Rlofter, und ber bagu geborigen Personen , fommt bernach vor. Es ift aber febr mohrscheinlich, daß die Zhijahl der Ginwohner, Monde und Beiftlichen, in biefen Verzeichniffen gu gering angegeben worden. Don Juan Antonio de Estrada melbet, daß in ganz Spanien 30000 bewohnte Derter (Poblaciones) waren, und führet aus bes Doctors Zevallos Viage del mundo an, daß 1618; unter ber Regierung Konigs Philipp bes britten, 9 Millionen Menfchen in Spanien gewesen waren. Uftaris schätzet bie Angabl aller Menschen

in Spanien ungefihr auf 73 Millionen; man kann aber gang mahrscheinlich 10 bis 11 Millienen für Spanien und bie canarischen Inseln annehmen. 3ch habe im erften Theil meines Managins fur Die Bistorie und Geographie S. 303. f. einige Plane bon ber Bevolferung Spaniens geliefert. Mimmt man, vermoge berfelben, und ber vorläufigen Unmerkungen, Die Bahl ber jahrlichen Communicanten ju 8 Millionen an, und berechnet man bie Rinder unter 10 Jahren, Die noch nicht gum heil. Abendmahl geben, auf ein Biertel aller Einwohner, fo fommen 10 Millionen heraus. Die Ungahl der Familien, fleiget gewiß über 2 Millionen, und man fann auf jebe 41, ober auf zwen, 9 Personen rech-Solchergestalt fommen wieder ungefahr 10 Millionen Geelen heraus. Die herumziehenden 3i. geuner werben auf 50000 Ropfe gerechnet, es ift aber 1788 verordnet worden, baf fie die herumftrei. fende lebensart fahren laffen, und fich auf Uterbau und andere ehrliche Handthierungen legen follen. Uffarig hat mit Recht behauptet, bag Spanien noch einigemal fo viel Menfchen ernabren tonnte, wenn bas Geld geborig gebauet, Manufafturen in Mufnahme gebracht, und Bergmerte bearbeitet murden. Bur Zeit ber Gothen und Araber, foll es auch 20 bis 30 Millionen Menschen gehabt haben, und es fonnte ungemein machtig fenn, wenn es auch in Amerika nichts befaße; wie viel mehr benn, wenn fowohl im Ronigreich felbft, als in ben amerifanischen Lanbern, bie Haushaltung vollkommener ware. Mun aber ift es nur mittelmäßig bevolfert, und nicht reich. Bur Ursache giebt man gemeiniglich die Verjagung ber 3 5 Ara.

Araber an', nach ber viele Stabte und Dorfer mufte geworben: allein, sie bat sich nicht weiter, als auf Undalufien und Granada, erftrecket, und bennoch find die übrigen landschaften nicht viel volfreicher, Dafi Amerika bas land von Ginwohnern entbloget habe, will Uftarig nicht zugeben. Er faget, Die meiften, Die nach Umerifa giengen, famen aus Biscapa, Mavarra, Uffurien, ben Bebirgen von Burgos und Galicia, und boch maren biefe landschaften am ftartsten bewohnet. gen bie Wegenden von Tolebo, la Mancha, Guadalargra, Cuenca, Segovia, Wallabolit, Salamanca, und andere in benden Castillen, maren bie leereften in gang Spanien. Burben bie lebensmittel, roben Materien zu den Manufafturen, und die einheimifchen Manufakturmaaren, von ben gar gu groffen Auflagen befrenet; murbe ihr Werbrauch und Sandel ficherer und juverläßiger gemacht: fo murben die Runftler und Sandwerkoleute gablreicher werben; man wurde Stabte und Dorfer bevolfert, und tie Relder forgfältiger angebauet feben. Ein andes rer wichtiger Brund ber Entvolferung bes landes, ift bas Rlofterleben, baburch eine febr große Unaabl Perfonen von ber Vermehrung ber Einwohner abgehalten werden. Wenn in einer Familie mehr als 1 oder 2 Gobne find, die Cavaliers werden muffen, fo muffen bie übrigen Monche werben. Die lebens- Urt ber Spanier im Effen und Erinfen, tragt viel ju ihrer Unfruchtbarkeit ben. Gie übertrieben den Gebrauch des Gewürzes, insonderheit des Pfeffers; ihre Weine find fart und brennend, und duf bieselben trinfen fie nach ber Dablzeit noch fehr bi-Bige

sige Branntweine; und Chocolate wird Morgens und Abends genoffen: was fann anders barque er. folgen, als eine Bertrocknung ber Derven und Gafte? Man rechnet, baß Spanien allein jahrlich 100000 Fanegen (jede zu 90 Pf.) Cacao verbrauche, ble 5 Millionen Piaffer kosten. Auf ber anbern Seite, fcmeifen fie eben fo fehr im Benuffe fublender Gpeifen und Betrante aus, Die wechselemeife mit ben eben genannten bigigen Sachen genommen werben. und eine große Berruttung im Rorper anrichten muf. fen. Dagu fommt endlich bie ftarte Mustampfung in ber Dibe, die Ralte in ber Racht, und bie oftere Albrechfelung beifer und falter Binbe, welche Urfachen gur Umfruchtbarfeit binlanglich find. Saft alle Leute find trocken und mager, und man findet felten einen fetten und fleischichten Mann. Es find auch nicht leicht in einem lande mehr Blinde gu finden, als Die Reigung zu bem Tang ber Sandango genannt wird, ift in Spanien fo gemein, baf wenh es möglich mare bas gange Reich auf einmal gu überfeben, man des Abends nach Sonnenuntergang, allenthalben alte und Junge benderlen Gefchlechts tansen feben wurde. Much an bem Stiergefecht, finben bie Spanier ein großes Bergnugen. Es ift ein Berfuch gemacht worben, Mustanber als Coloniften anzufegen, infonderheit bat man viel taufend Pfalger in bas Ronigreich gezogen, um bie Gierra morena zu bevolfern. Zwischen Erija und Corbova findet man nicht mur das 1769 auf fonigl. Roften für beutsche und italienische Colonisten angelegte Dorf Carlotte, fondern auch noch viele andere Colonistenbaufer an ber landftrage. Die oben ermabnten Bigeuner, haben an verfchiedenen Orten Births.

baufer.

Die Einwohner find nicht reich, ungeachtet fie ein Land haben, bas nicht nur fie, fondern noch viele Millionen Menschen mehr, reichlich ernahren fonnte, und ungeachtet ber ungeheuren Gelbsummen, Die aus Umerifa nach Spanien fommen, und bie feit bet Befehiffung biefes Saupttheils bes Erbbobens, ichon auf 6000 Millionen an registrirten Goib und Gilber betragen, Die unregifteirten Summen, Die weit bo. ber gefchaßet merben, und bie aufehnlichen Gummen, Die fremde Rauffente aus ben fpanifchen lanbern in Amerifa gezogen haben, und bie auch größer ju fenn erachtet merben, ale bie, fo gerate nach Epanien gegangen find, ungerechnet. Doch jest fommen jahrlich über 10 Millionen Piaffer aus Amerifa nach Spanien. Und bennoch will Uftariz alles gemungte und verarbeitete Bold und Gilber, welches in Spanien gefunden merde, bas, mas von ben Rirden und Privatpersonen befeffen wird, mitgerednet, faum auf 100 Millionen Piafter fchagen; es bleibt auch nur bas ichlechtefte Gold in Spanien gurud. Der Grund bes nicht großen Bermogens, ift theils in bem vieljahrigen geringen Gleif, ben bie Spanier auf Uderbau, Sandwerfer und Manufafturen vor-- Ronigs Rarl bes britten Regierung wendeten, ju fuchen, baber jahrlich fo viele Millionen Piafter für Getreite und Manufakturmaaren aus bein lande giengen, theils in den farfen Abgaben an bie Rirchen, Rloffer und Rom, wie in der kurzen historischen Beschreibung der wahren Ursachen vom Uns tergange des gothischen Reiche in Spanien, S. 101.

6. 101.137. auf eine febr lefenswurdige Weise aus. geführet worden. Gine große Angahl Grabte, Bieden und Dorfer, ift baburch arm geworben, und in Berfall gerathen, baß bie Rlofter bie landerenen und Buter berfelben, entweder durch Bermadtniß, ober burch Rauf, an sich gebracht haben, bie baburch bon allen Abgaben an ten Konig, fren geworben: weil aber die tonigliche Caffe nichts verlieren fann und foll, fo mußten die übrigen Ginmohner befto mehr Abgaben enfrichten, bamit bie Summe, auf tie ein jeber Ort gesethet worben, heraustam. Daburch wurde die tast der Unterthauen von Jahr zu Jahr vergrößert, fie konnten nicht leben, und muß. ten haus und hof verlaffen. Ronig Rarl ber britte ober hat mit Bewilligung bes Pabftes verordnet, daß die Monche von allen seit 1737 an fich gebrachten Bitern, Die gewöhnlichen ordentlichen Muflagen ent. tichten, und funftig feine neue Buter erwerben follen.

Die gemeinen Ebelleute nennen sich Cavalleros und Sidalgos; und die Hidalgos haben meistentheils vor den bürgerlichen keuten keinen Vorzug, einige alte Häuser und Ordensritter ausgenommen. Desto größer aber ist das Ansehen des hohen Adels, dazu Grafen, Markgrafen und Herzoge gehören, die die Titulos oder Titulados ausmachen, und vornehmlich der Grandes unter denselben, die nächst dem Könige, und den Prinzen vom Geblüte, den vornehmsten Kang haben. Zur Zeit der Gothen, hießen die ersten Rangspersonen Magnates, Proceres, Optimates. Als aber Alphonsus, mit dem Zunamen der Weise, befahl, daß die königl. Verordnungen nicht mehr in lateinischer, sondern in der cassissie

The same

stillischen Sprache ausgefertiget merben follten . warb bas Wort Magnates burch Grandes überfeßet. Sie waren ehedeffen in 3 Rlaffen abgetheilet, fich zwar eingnber gleich hielten, boch ward ben ber Ceremonie, ba ber Ronig einen jum Grand ernennet, biefer Unterfchied beobachtet, bag, wenn berfelbe von ber erften Rlaffe fenn follte . er bem Ronige mit bebecktem Ropfe die Band fuffete und Dant ab. stattete; wenn er von ber zwenten fenn follte, fich. erft nach ber Dankfagung bebeckte, und wenn er von ber britten fenn follte, erft alebenn ben But auffeste, wenn er fich vom Bandfuß jurud begeben, und in bie Reihe ber gegenwartigen Grandes an ben geborigen Ort geftellet batte. Dieje Rlaffen find nun ere loschen, und ber Ronig macht lauter Grandes von ber erften Rlaffe. Gie bringen die Burbe ober ben Titel ber Grandessa, auf ihre Nachkommen erb. Wenn aber ber Ronig jemanben nur auf feine Lebzeit zum Grand ernennet, fo bat er biefen Titel nur fur feine Perfon, und nicht für feine Rinder. Es bestehet aber ber Vorzug der Grandes nicht nur barinn, baß fie fich in Wegenwart bes Roniges bebechen, (welches auch unterschiedenen andern erlaubet ift, bie feine Grandes find, j. E. ben Carbinalen, pabsilichen Befandten, Ergbischofen, Abgefandten ber gefronten Saupter u. f. w.) fondern auch in verschiedenen andern Rang . Worrechten. Ben der Werfammlung ber Reichsftanbe, und ben ber Ernennung eines Ronigs, und eines Pringen von Afturien, baben fie ben Vorgang vor allen andern weltlichen Burben, ben Conftabel von Castilien und ben Umirant ausgenommen. Sie legen ben Gib ber Treue in

in bie Banbe bes Ronigs, nach ben Bifchofen, ab, und empfangen bie Gidesleiftung von ben Titulos be Coffilla, bas ift, von ben Grafen und Markgrafen. Ihre altesten Cobne leiflen auch ben Gib ber Ereue. Gie haben Die bergoglichen Borrechte, ob fie gleich nicht alle Bergoge find. Wenn ber Konig fich mit einer Pringeffinn vermablen will, wird einer von ib. nen abgeschicket, um fich Diefelbe in Bollmacht antrauen zu laffen. Wenn ein Deing vom fonigt. Saufe gestorben ift, wird er von ihnen auf bas Paradebette und in die Bruft getragen . Wenn ber Ronig ausreitet, find fie Die nachften ben feiner Perfon, und es tann ihnen feiner ben Rang ftreitig machen, als ber Ober . Stallmeifter, ber neben bem Ronig reiten Ein auswärtiger Pring, ber an Bof fommt, wird von einem Grand ampfangen und begleitet. Gie burfen bis por bas Cabinet bes Ronigs, und, wenn es ihnen beliebt, auch in baffelbe geben. Ihre Frauen genießen bie Vorrechte ihrer Danner, sowohl ben. derselben leben, als nach ihrem Tobe, wenn sie sich gleich wieder verheirathen. Wenn ber Ronig an fie schreibet, oder mit ihnen redet, giebt er ihnen den Namen Primo, der so viel als das franzöfische Cousin Germain bedeutet, und wenn sie Unter . Ro. nige find, feget er noch bas Wort illuftre bingu. Benn der Pabst ihnen Behor giebt, haben sie Die Chre, figend mit bemfelben zu fprechen, und er giebt ihnen ben Titel Sennoria. Rein Grand fann eines Berbrechens wegen gefangen genommen werden, ohne ausbrudlichen Befehl bes Ronigs, ben berfelbe nicht ertheilet, als wenn einer bie Dlajeftat beleibiget, ober ein anderes wichtiges Staatsverbrechen begangangen hat. Sie sowohl, als ihre altesten Sohne, werben Ercellenzen genennet. Sie achten sich ben Reichs und italienischen Fürsten gleich, baher sie mit benfelben ben mancher Gelegenheit Rangstreitig-

feiten gehabt haben.

Was endlich die Landessprache anbetrifft, fo ist hieselbst vor Alters die cantabrische Sprache, von andern die Vastische genaunt, und eine Mundart ber celtischen, geredet worden, die noch heutiges Tages in Vigcana, Guipujcoa, Alava, im fpaniichen und frangofischen Untheil an Navarra, und in ben frangofifchen landschaften labour und Soule gefprochen wird: nachdem fie aber mit ber phonicifchen, carthaginenfischen, lateinischen, gothischen und arabifchen Sprache vermenget worben, ift die heutige spanische ober vielmehr c. Filianische Sprache (Lenqua Caftellana) daraus entstanden, von ber bie valencische, catalonische, aragonische und portugiefiche Sprachen ober Mundarten mert. Die Spanier nennen ihre Sprache lich abweichen. nicht nur lengua Castellana, sonbern auch Lengua Espanola, und Romance Castellano, auch wohl schlechthin Romance. Von berfelben bat Die Real acabemia española su Mabrid 1726 auf fonigl. Roften in 6 Quartbanben ein Borterbuch berausgege-Die besten griechischen und romischen Schrift. fteller, find, meiftens auf Befehl Philips bes zwenten, in die castilianische Sprache überseget, und biese ist eben so zeitig als bie toscanische Sprache, auf gewiffe Regeln gefest worben, baber find bie Bucher aus bem vierzehnten Jahrhundert in Unfebung ber Worter und bes Ausbrucks wenig von beniegijegigen verschieben. Biele ber alten froftigen Borter und Ausbrucke, sind in neueren Zeiten burch neugemachte unnöthigerweise verdranget worben.

- S. 7 Die driftliche lebre, ift vom zwenten Jahrbunbert an, in Spanien immer bekannter gewor-Die Gothen waren eine Zeitlang Arianer: allein, im Jahr 589 entfagten fie unter ihrem Ro. nig Diechared auf ber britten tolebanischen Rirchen. verjammlung, der grignischen lehre. 3m ibten Jahrhundert fand die evangelische Lehre viele hundert beima liche Unbanger in Spanien, infonderheit zu Gevilla und Vallabolid, bavon man meine Commentat. de vestigiis Lutheranismi in Hispania, nachlesen tann: allein, fie wurden durch bie ftrengen Strafen des Inquisitionsgerichts bald vertilget. Diefes Gericht ist zuerst 1478 bom König Ferdinand bem Ratholifchen, und feiner Bemablinn Ifabella, nach bem Plan, ben ber Carbinal Pedro Gonzalez be Mendoja, Erzbischof von Tolebo, bavon gemacht hafte, eingeführet worben, und an beffelben Stife tung bat die Politik eben fo viel, ja größeres Untheil, als die Religion. Es erstrecket sich auf die Reger, Juden, Mauren und Abtruunige vom Glau-ben, ift aber in jesiger Zeit billiger und behutsamer als ehedeffen. Fremde Protestanten, Die sich ruhig halten , haben von bemfelben nichts zu beforgen, viele mehr wiederfahret ihnen von diefem Bericht Recht, wenn fie ber Religion wegen bon jemand angetaftet werden. Man hat in Spanien bas Sprichwortt vor bem Konig und ber Inquisition muß man ben Mund zuhalten. Es über feine Gerichtsbarfeit am meiften wider Bucher aus. Huf baffelbe grundet 326.821. (d)

fich bie bespotifche Gewalt ber spanischen Ronige. Bu Madrid ist el Consejo de la suprema y Ges neral Inquificion, (ber Rath der Dber. und Beneral-Inquisition,) welches Gericht aus einem Prafibenten, ber ben Eitel Inquifitor General bat, 6 Rathen, barunter allemal ein Dominicaner ift, 2 Rathen von Castilien, einem Gecretar bes Ronigs und biefes Raths, einem Fiscal, einem Alquacil manor, noch 2 Secretaren, 2 Referendarien, einem General-Agenten, und andern Bedienten, be-Das Amt eines General - Inquifitors, ift febr anfebnlich und wichtig. Der Ronig ernennet. benfelben, und der Pabft bestätiget ibn. Er allein berathichlaget fich mit bem Ronig über Die Befegung ber Stellen ber Rathe ober Inquisitoren, und ernennet auch mit Bewilligung bes Rathe bie Bebienten ber Unter - Inquisitionsgerichte. Die Angahl ber Unter . Bedienten und Behulfen bes Dberraths, ift ungemein groß, und man glaubte wenigstens ebebeffen, bag in Spanien über 20000 fogenannte Samiliares beffelben maren, Die Diefes Obergerichtes Befehle ausrichteten, und als Auffeber und Rundschafter burch bas gange land gerftreuet maren. Unter diefem oberften Bericht, fleben bie übrie gen Unter . Inquisitionsgerichte, namlich ju Sevilla, Toledo, Granada, Cordova, Euenca, Balladolid, Murcia, Lerida, Logrono, Santiago, Zaragoza, Valencia, Varcelona und Mallorca; imgleichen außer dem Königreich, auf den canari-Schen Infeln, in Merico, Carthagena und Lima. Ein jedes berfelben, bestehet aus 3 Inquisitoren, 2 Gecretaren, i Alquacif und andern Bebienten. Wollen fie eine geiftliche Perfon, ober einen Orbensrite

ritter, ober einen Ebelmann gefänglich einziehen, so muffen sie solches vorher dem obersten Rath, melben, dem auch die im Rönigreich selbst besindlichen Inquisitionsgerichte alle Monate von dem Zustande der eingezogenen Guter, und alle Jahr von allen Sachen, die sie gerichtet, und von der Anzahl der Gefangenen, genauen Bericht abstatten muffen. Die auswärtigen Gerichte, berichten das was vorgefallen ist, jährlich nur einmal.

Im Konigreich Spanien find folgende Brabis

schöfe und Bischöfe:

Der Erzbischof von Toledo, ber Primas von Spanien, Kanzler von Castilien, und gebohrener Rath des Staatsraths ist. Unter diesem Erzebisthum, stehen die Bischofe von Cordova, Cuenca, Siguenza, Jaen, Segovia, Carzthagena, oder Mürcia, Osma und Välladolid.

Der Bischof bes Ritterordens Santiago,

ift nur ein Titular : Bifchof.

2 Der Brzbischof von Sevilla, unter bem bie Bischofe von Malaga, Cadiz, den kanari.

iden Infeln und Ceuta, fteben.

3 Der Brzbischof von Santlago, bessen Suffragansen sind ber Bischof von Salamanca, Tui, Avila, Coria, Plasencia, Afrorga, Jasmora, Orense, Badasoz, Mondossedo, Lugo, Ciudad Rodrigo.

4 Der Erzbischof von Granada, unter dem bie Bischofe von Guadir und Almeria, stehen.

5 Der Erzbischof von Burgos, bessen Suffraganten die Bischofe von Pamplona, Calahorra, Palencia und Santander, sind.

R2 6 Der

6 Der Erzbischof von Tarragona, ber zu Suffraganten hat die Bischofe von Barcelona, Gerona, Lerida, Tortosa, Ivich, Urgel, Solsona.

7 Der Brzbischof von Jaragoza, unser dem die Bischofe von Zuesca, Barbastro, Zaca, Tarazona, Albarracin und Teruel, stehen.

1 8 Der Erzbischof von Valencia, unter bem die Bischofe von Segorve, Orihuela und Mals

Iorca, als Suffraganten, stehen.

Die Bischofe von Leon und Oviedo, stehen unmittelbar unter dem Pabst, und unter wen der neue Vischof von Jviga und Formentera gehöre? weiß ich nicht. Die jährlichen Einfünste dieser Erzbischöse und Vischose, werten auf 1,363000 Ducaten geschäßet: allein, sie betragen aller Wahrscheinlichkeit nach, eine weit größere Summe. Die Rapitel der Cathedral- und Collegiat-Kirchen, has ben wenigstens eben so viel. In Umerika sind 7 spanische Erzbischöse, und 31 Vischose.

In Spanien find folgende Rloffer:

| Den 5 Mitter: Orben gehören<br>Den Benedictinern, Bern-<br>hardinern, Karthäusern,<br>Hieronymiten und Bra-<br>filianern<br>Den 16 Bettel. Orben<br>Den 16 regulirten Congres |          | Manns . u. Frauenfl. |              |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|------------|---|
|                                                                                                                                                                               |          | 14                   | <del>,</del> | 20 ,       |   |
|                                                                                                                                                                               |          | 204<br>1650          |              | 112<br>858 |   |
| gationen                                                                                                                                                                      |          | 278                  |              | . 33       | ٠ |
|                                                                                                                                                                               | Zusammen | 2146                 | 0.8          | 1023       | 1 |

In ben gu ber Rrone Castilien'geborigen land. fcaften, find unter R. Ferdinand bem fechften gegablet worden, 35 Cathebralfirchen, mit 2594 geiftlis chen , und 644 weltlichen Bedienten , 68 Collegiat. firden, mit 1288 geiftlichen, und 476 weltlichen Bebienten, 6660 Rapellen, mit 323 geiftlichen, und 1646 weltlichen Bedienten, 7381 Mefpriefter ofne Amt, 13202 Parochien mit 35167 geiftlichen und 8237 weltlichen Bedienten, if Collegia majora, und in denfelben 207 Perfonen, und 133 Bediente, 84 Collegia minora, und in benfelben 1419 Perfonen, und 287 Bebiente, 28 Seminaria, und in benfelben 780 Perfonen, und 115 Bebiente, und an allerlen Armenhausern 7347. In gang Spanien und in ben canarischen Ineln, bat man bamals, namlich 1757, gezählet, 117 Carhebraffirchen, 5203 Bediente ben benfelben, 19663 Rirdsfpiele und 63166 Bebiente ben ben Rirchen, 69664 Monche und Bebiente in ben Monchenfloftern, 38089 Nonnen und ihre Bebiente, 294 Collegia, und 9531 Collegiaten und ihre Bebiente, 1912 Sofpitaler, und 8513 Bebiente. 1764 rechnete man in Spanien, auf ben canarifchen Infein, und auf ber afritanischen Rufte, 108 Cathebralfirchen, 2052 Monchenflofter mit 67777 Personen, 1028 Monnenflofter mit 34651 Personen, 312 Collegia, 2008 Hospitaler, 9930 herbergen. Die Angahl ber Personen, ift gewiß ju gering angegeben worden. Uffaris, schäßet bie Angahl aller geiftlichen Personen in Spanien , nebft ben leuten, die in ihren Diensten fteben, auf 250000 Perfonen. Durch eine am aten April 1767 bekannt. gemachte fonigliche Berordnung, find alle Glieder \$ 2

bes Jesuiter- Orbens aus Spanien, und allen dieser Rrone zugehörigen kanbern, auf ewig verbannet, und ihre weltlichen Guter eingezogen worden. Diese königl. Verordnung soll auf immer eine pragmatische Sanction senn.

Der Ronig ernennet alle Erzbischofe und Bis fchofe, und ber Pabit bestätiget biefelben. wurde gwifchen bem Dabft und Ronig ein Concordat getroffen, vermoge beffen jener biefem bie Berleibung ber erledigten fleinen Beneficien überlaffen bat, baburch die Macht des Ronigs über die Beiftlichkeit mehr befestiget, und bie großen Untoften erfparet morben, welche bie Reifen ber Beifilichen nach Rom, jur Erlangung ber Beneficien, erforderten. Ronig fann auch, bewandten Umftanben nach, auf bie geiftlichen Pfrunden nach eigenem Butdunken Auflagen legen. Diefe wichtige Sache, ift burch ben Marquis von Enfenada ju Stande gebracht worden. Wermoge eines 1737 mit. bem romifchen Sof getrof. fenen Bergleichs, muß nunmehr bie Beiftlichfelt von allen, feit biefem Jahr, erworbenen Gutern, gleiche Auflagen, wie bie übrigen fonigl. Unterthanen, entrichten. 1761 ließ R. Rarl III einen Befehl an ben Beneral = Inquifitor ergeben, fraft beffen insfunftige alle pabftliche Bullen, Breven, Refcripte, und Ausschreiben, die auf die Borfchreibung eines Befeges abzielen, felbige mogen entweber an Privatpersonen, ober an Berichtshofe, Junten, Magiftrate, Erzbischofe, Bischofe, und andere Pralaten in den fonigl. Lanben, gerichtet fenn, ohne Gr. Majeftat vorgangige Untersuchung weber befannt gemacht, noch befolget werben follen. Der pabitliche Mun. Runcius ist gehalten, bergleichen ihm zugeschickte Schriften dem König durch den Staats. Secretär vorlegen zu lassen, worauf der Rath zu Castilien untersuchen und entscheiden soll, ob sie ohne Nachtheil der Gesehe, Regalten, Gewohnheit und der öffentlichen Ruhe, oder der Rechte eines dritten, vollstrecket werden können. Der General Inquisstor soll auch von neuem, die durch pabstische Bulsen oder Breven verbotenen Bücher, untersuchen lassen, die Vertheidigungen, welche die daben Interessirten vorzubringen hätten, anhören, und wenn die Bücher es verdienen, selbige aus eigner Macht, ohne Nachtheil der pabsilichen Breven, schüßen.

S. 8 Die Spanier sind zu den Wissenschaffeten sehr geschickt, und viele gelehrte und scharfsunige Bucher der altern und neuern Zeiten, zeigen, was die spanischen Gelehrten leisten könnten, wenn sie freyer schreiben, und die Bucher auswärtiger Gelehrten freyer und häusiger lesen dursten und könnten. Ein Buch, das in Spanien gedruckt wird, muß ordenulicher Weise eine sechsfache Prüsung und Untersuchung ausstehen, ehe es bekannt gemacht werden darf. Die spanischen Gelehrten dürsen ihre Büscher nicht ohne Erlaubniß außerhald landes drucken lassen; und solche Erlaubniß außerhald landes drucken Unterdessen ist doch die Anzahl der spanischen Schriftsteller groß, wie die Bibliotheca Hispana, Kom 1672 in zwen Folianten, die Bibliotheca Hispana von Nic. Antonio von 1696 auch in zwen Folianten, und die Bibliotheca española, des D. Joseph Rodrigues de Castro in Folio, deren erster Theil 1781, und der zwente 1786 an das Licht getreten, und noch Ra

mehrere ju erwarten find , bezeugen. Unter if. ren alten und neuen Belehrten, find große Manner in allen Wiffenschaften. Die fpanische Sprache, warb im uten und ibten Jahrhundert, fohr gebauet, im igten aber vernachläßiget, jedoch im 18ten Jahrh. burch bie fpanif. Ufabemie zu Mabrid wieder alfo bearbeitet , baf fie ihre Regeln und Rechtschreibung feft. feste, und ein Worterbuch berfelben verfertigte. Berebsamfeit und Dichtfunft haben in biefer Gprache ihren alten Glang wieber erlanget. Die Buchbruderfunft ift in ber zwenten Salfte bes igten Jahrb. ungemein vollkommener und schoner geworben, wie la Musica, poema par D. Tomas de Yriarte, Matrib 1779, des Infanten D. Gabriel fpanische Ueberfe-Bung bes Sallustius gebruckt ju Dadrib 1772 burch Joachim Ibarra, und noch andere, in andern fognifden Provingen gebruckte Bucher, zeigen.

Den jesigen blubenden Zustand der schönen Kunsste, beweisen herrliche Werke. Die Kupfersiecherskunst ist durch Carmona, Selma, Vallester, und einige andere, zu großer Schönheit gelanget, wie ihre Kupfersiche in den vorher genannten benden schoen schoen typographischen Werken, und in anderen, darthun. In der Steins und Stempel. Schneide-Kunst, haben Prieto, Gil, Sepulveda und Eruz, sehr schöne Stücke geliesert. Die Maler Wildhauer und Bau-Kunst hat zu Madrid ihre eigene gut eingerichstete Ukademie, und stellet sehr geschickte Meister der elten und neuen Zeit auf. Auch in Valencia, Barzelona, und andern Städten, sind anliche Ukade.

6. 9 Um bie leinwand Manufacturen in Aufnahm gu bringen, befrenete ber Ronig 1786 Bladys und Banf von allen Auflagen. Die Wollen und Gelben. Danufacturen vermehren und verbeffern fich fo, baß man 1787 ben Antrag zu einer Brrordnung machte, jedermann folle ben öffentlichem Fener, und Festlichkeiten, in spanischen Stoffen und Tuchern, und in feinen anbern, erfcheinen. Man verftehet fich barauf, ichone Spigen ju verfertigen, und ber leinwand einen Schonen Glang zu geben. Die Lapetenmanu. facturen von haute und baffe lice, ju Mabrid, geben ben Gobelins zu Daris nichts nach. Die Belch. nungen und Farben, werben von ben fon. Malern angegeben. Die Teppiche, bie man nach Urt ber turfischen verfertiget, find fo fcon als biefe. Die guel Redondo hat 1777 zu Medina Celi, einen We-berftuhl erfunden, auf welchem ein einziger Mensch viel leichter bie breiteften Lucher verfertigen fann, als vorher gewöhnlich gemefen; und D. Juan be Prado, bat die Runft erfunden, ben Wollenzeugen bewunbernswurdige Feinweit und weiße Farbe ju geben. Co wie die spanische Bigognewolle, also ift auch ber Scharlach vorzüglich berühmt. Bu Segovia, Gua-balarara, Medina Celi, Aloi, und an einigen anbern Orten, werben fehr feine Eucher bereitet. Baum. wollene Benge machet man in Barcellona und an an-In ber einzigen Stadt Balencia, merbern Orten. ben jahrlich viel über eine Million Pf. Geibe verarbeitet, es find auch Seibenmanufacturen ju Talavera be la Renna, Tolebo, Cordova, und an andern Dr. ten, und bie fvanifche Damafte, Taffete und Gergen, werben boch gefchäßet. D. Juan be Prabo, hat bie Runft

Runft erfunden, die Farben ber feibenen Beuge bi ffandig zu machen. Bu G. Albefonso machet ma alle Urbeiten von Rriftall, vergolbet fie auch im Reuer man gießet auch Spiegel 162 fpanische Boll boch 02 breit, und 1 Boll bide, in großer Bollfommen beit, und fo weit bat man es nirgends in Europa ge bracht. Ben Buen retiro ift eine Porcellanmanufa ctur, Die fcone Cachen machet. Die Gifen. Stahl und Dewehr . Fabrifen in Bifcana, Tolebo. la Mancha und Cataluna, ber Blechhammer in ber Begend ber Stadt Ronba in Granada, und bie Drathzieheren ju Bilbao find wichtig. aber bie meiften biefer und anbern Manufacturen für Spanien noch nicht hinlanglich, baber es fowohl für auswartige Manufacturmaaren, als fur Getraide. aufer feinen landesproducten, noch viele Millionen baaren Belbes, Die es aus Umerita befommt, que aiebet.

Im sechzehnten Jahrhundert, ward in Spanien großer Fleiß in Uckerbau, in Handwerken und in Manufacturen aller Urt bewiesen, aber im Unfang des 17ten Jahrhunderts sieng er an abzunehmen, und erst unter Ferdinand VI ward er etwas, noch mehr aber unter Karl III, wieder hergestellet.

Seitdem, unter Königs Karl III Regierung, die Landstraßen verbessert, viele Ubgaben und Bedrüschungen aufgehoben, mit Anlegung schisbarer Kanale der Unfang gemachet, auch die Küsten gegen die Seerauber mehr in Sicherheit gesetzt worden, gehet der innere Handel weit besser und lebhafter von staten. Zum außern Handel und zur Schiffahrt, hat Spanien eine vortressiche Lage, und viele gute Hafen

fen ans Welt- und mittellandischen-Meer; es tann auch aus fich felbst andere europäische Bolfer mit elner Menge ihnen nothiger und nuglicher Baaren verforgen, und bafür berfelben Baaren und Beld an fich gieben: es hat aber erft unter ber Regierung Ronigs Rarl III angefangen, Diefe wichtigen Bortheile für sich selbst zu gebrauchen, und sie nicht mehr blos andern zur See handelnden Europäern zu überlassen. Es ist zwar denseiben der Zugang zu den spanischen ländern in Amerika ganzlich verboten, und sie sollen fich ben bafigen Ruften nicht nabern ; fonbern bie Spanier follen ben Sandel und bas Berfehr mit ihren amerifanifchen Landern allein treiben: fie baben aber boch ein paar hundert, Sahre lang ben geringften Borthell von ihrer Schiffahrt gehabt, und find nur Bevollmachtigte ber Frangofen, Englanter, Sollanber und Staliener gewesen, Die burch fie ihre Waaren nach Umerifa gefchicket, und an bem guruckfommenben Golbe, Gilber und andern Waaren, bas größte Un theil gehabt haben, fo, daß die Spanier, Die ibre: Mamen ju biefem Sandel bergaben, dafür entwebe r ein frenwilliges Gefchent bekamen, ober anbern aris bloger Freundschaft bieneten. Dem Sof ift biefes nicht unbefannt gemefen, er bat es aber ige-Den Schleichhandel, ber in Spanien ai ifs tiefste eingewurzelt ist, hat man in der neuesten Zeit, theils durch scharse Verordnungen, die man 1788 erneuert, und durch Gefangennehmung vieler Reinfleute und anderer Personen vollzogen hat, theils baburch ju bemmen gefichet, baß man bie Unterthanen burch geringe Abgaben in Stand gefeget bat, ihre Bagren wohlfeiler ju geben, fo, baß Frembe nichts

nichts mehr baben gewinnen können. Es sind auch durch ben neuen Larif unterschiedene Waaren bepihrer Aussuhr ganz fren von Abgaben geworden, und andere geben nur so viel, als man der Villigkeit und Staatsklugheit gemäß zu senn geurtheilet hat. Versmöge einer Verordnung von 1788, sollen in die Hassen zu Schaftiad, Vilbao, Ferrol und Mahon, keine andere, als spanische Schisse, fremde Waaren einführen, womit die ausländischen Kausseute nicht

zufrieden maren.

Der Sandel mit Amerika, ift ein paar bunbert Jahre lang auf mancherlen Beife eingeschränket und beschwehret worden, von 1770 bis 1780 aber hat der Minister D. Joseph Galvez, als haupt bes Indischen Sandelskollegiums, bem Ronig weise Borfolage, jur Berminberung ber Auflagen auf bie europaifchen und amerikanischen Schiffe und Waaren, nethan; die auch genehmiget worden. Die Schiffahrt nach ben Infeln über bem Binbe, (Islas barlovento) und fast nach bem gangen festen lande von Umerifa, zu welcher vorher nur ber Safen von Ca-Din bas Recht gehabt, ift allen borguglichen Safent Spaniens erlaubet, auch bas ausschließenbe Recht nach Caracas zu handeln, welches eine Befellfchafe gu G. Gebaftiao gehabt, aufgehoben, und biefer Sandel allen Unterthanen bes Ronigs erlaubet worden. Die beimilche Ausfuhr bes Belbes, Die burch fein Berbot gehemmet werden fonnen, ift feit 2750 febr verminbert, nachbem ber Ronia einem jeben erlaubet bat, bas Gilber gegen 3 Procent, aus bem Lande zu führen. Bas ben Banbet nach 2merifa betrift, fo wird bie Erlaubnig, Schiffe babin

ju fenben, von ber Contratacion de las Indias ju Cably, im Damen bes Ronigs ertheilet. Gin Raufmann bejable für jedes Schif, nach Beschaffenbeit ber Baaren und ihres Werths, 70 bis 80000 Dia= Fur die gurudfommenden Baaren, wird etwas gewiffes vom hundert erlegt, als, vom Silber o Procent, bom Golbe 6 Procent, und gwar vom legten fo wenig, um feine Beranlaffung gum Unterfchleif zu geben. Der Bandel nach Amerita, hat 2 hauptzweige, namlich ben im mericanischen Deers bufen, und ben nach Buenos Upres und ber Gudfee. Jener hat feine hauptniederlage gu Bera Erng, es gehen auch Schiffe nach Carthagena und nach Caracas. Die ju Bera Crug ausgeladenen Waaren und Wuter, werden zu kande nach Jalapa, 50 Meilen von diefem Safen, gebracht, wofelbft alsbenn eine Deffe. gehalten wird, ju welcher bie Raufleute aus Merico und andern bengchbarten Provingen fommen. Gine nach bem meritanifchen Deerbufen abgegangene Flotte, bleiber etwa 18 Monate aus. Gold und Gilber bringen die Rriegsschiffe gurud, bie andern Schiffe laden mericanische Baaren, vornehmlich Puder-Bucker gu Der Sandel nach dem füblichen Umerita? Bavana. wird über Portobello und Carthagena, und von bannen zu lande nach Panama getrieben, wo bie Bage ren wieder in fleine Fahrzeuge gelaben , und die Rufle hinab geführet werden: Die meiften Schiffe geben aber gerades Weges nach Buenos Apres, Callao und anbern Sofen an ber Subfee. Die Fracht für ein einziges Registerschif nach ber Gublee, foster an 250000 Piafter. Die nach ber Gubfee bestimmten Schiffe, laufen im December und Janner aus, um

bas Worgebirge Sorn im Commer ju umfegeln: Sie bleiben 18 Monate bis 2 Jahre aus. Im fudlichen Umerifa, find 4 Mungftabte, Lima, Potoff, Santa Rée, und Santiago in Chili, wozu einige noch Buenos Unres fegen. Diese Mungen follen & Geld mehr liefern, als die große fonigl. Munge au Merico, die jabrlich 13 bis 14 Millionen Diafter ausmanget, aber auch bie einzige Munge in bem fpanifchen Norbamerifa ift. Campomanes balt bafur, bag bas, mas bie Bergwerfe ber Spanier in Umerifa liefern, jahrlich auf 30 Millionen Diafter betrage. Mach ben Gefegen, follen die Sandelsbevolle machtigte, welche bie Europaer in Umerita haben, aeborne Spanier fenn, und diefe muffen nach 3 Jahren gurudfommen. Die Absidit biefes Befeges ift flar: man fuchet baburch ben amerifanischen Sanbel in ben Sanben ber Spanier ju erhalten, auch alles Gelb, fo viel möglich, nach Europa ju gieben. Unterbeffen, wenn bie Rauffeute ju Cabis mehr Bertrauen zu einem amerikanischen Daufe haben, fo wiffen fie auch Mittel, fich beffelben gu bebienen.

Den Bandel mit Asia, hat 1785 eine am 10. Marz d. J. privilegirte Handelsgesellschaft auf 25. Jahre erhalten, nach deren Berlauf, dieser Handel mit dem amerikanischen verbunden werden soll. Es ist aber der Handel dieser Gesellschaft nur auf die Schiffahrt aus Umerika nach Usia, und aus Usia nach Europa eingeschränket; doch ist das von Ucapulco nach Manila segelnde Schif, nicht abgeschaffet, und der Hasen zu Manila ist offen und fren für alle

Nationen in Ufia gemachet worden.

Nach öffentlichen Nachrichten, hat Spanien 1786 für 229, 564, 469 Reales de Bellon spanien sche, und 205, 718, 402 R. de V. fremde Waaren, überhaupt für 435, 282, 872 R. d. V. eingeführet, die 21, 282, 872 harte Piaster betragen. Davon hat der König an Abgaben 723, 285 harte Piaster empfangen. An gemünztem Golde und Silber, in Barren und andern Sachen, sind für 51,718,213 harte Piaster eingeführet worden, und davon hat der König 2,727,14 gehoben. In dem vorherges henden 1785sten Jahre soll die Aussuhr 331,966, 885 R. d. V. und die Einsuhr nur 231,706,788 R. d. V. betragen, und also Spanien das Ueberges wicht im Handel gehabt haben.

Die gangbaren Mingen in Spanlen, find fol-Die Maravedis, find ble fleinste castilifche Munge, und in berfelben halten bie Raufleute Buch und Rechnung. Gie find von Rupfer, merder aber jest nicht mehr in einzelnen Studen gepraget. Die übrigen tupfernen Mungen find, Ocha; va von 2 Mar. Quarto von 4 M. und Dos Quattos ober Ochotos von 8 Mar. Im gemeinen Sanbel rechnet man nach Reales de Vellon, und wenn man schlechthin vom Real rebet, fo verstelbet man allezeit einen Real be Bellon barunter. Die filbernen Mungen find, Real de Vellon, Dies Quartos y medio (eigentlich 1 Real, 2 Quartos und 1 Maravedi,) Dos Reales de Vellon ober ein Real de Plata, Dos Reales de Vellon y medio, Pifeta ober 4 Reales de Vellon, Cinco Reales, Diez Reales, (to Reales de Belion,) Deso

Deso duro ober gordo ju 20 Reales, ber einem beutschen Conventions . Thaler gleichet. Diese wiegen genau eine Unge Gilber, und 15 berfelben gleichen an Werth einem Doblon be a Doha, ber von Gold ift, wie gleich bernach vorfommt. Ein schlecht= bin fogenannter Diafter, ober altes Stud von achten, (8 Reales de Plata,) ift eine eingebildete Munge, gleich einem fachfifchen Thaler, und 1 gl. 48 Rr. und Die eingebildere in Finang-Rechnungen gewöhnliche Minge, Die Pfeudo de Vellon genannt wird, wird 311 10 Regles de Wellon gerechnet. Die Goldmunsen find, ein Efcudito de oro, ober eine fleine Goldkrone ju 20 Reales be Bellon, mit bes Konias Bilbniß, ein Escudo de oro, ober eine große Goldfrone zu 37 Reales und 22 Maravedis, Doblon de a Cinco, oder eine Goldpistole zu 75 Reales und 10 Maravedis, ein Doblon' de a Quarto, oder eine doppelte Goldpistole zu 150 Reales und 20 Maravedis, und ein Doblon de a Ocho. ober ein golbenes Stuck von achten ju 301 Reales und 6 Maravedis, bes genau eine Unge Gold wie-Die tonigl. Mungen find ju Mabrid, Gevilla und Segovia, bas Belb, bas in ber erften . gepräget worden, ift an einem M mit einer Rrone, bas Gelb ber zwenten an einem S, und bas Gelb ber britten an vier Bogen ber Bafferleitung, fenntlich. Rarl ber dritte, F neue golbene, filberne und fupferne Mungen p. gen laffen, boch find auch bie alten gangbar und ben ihrem Berth geblieben. neue Mungen haben des Ronigs Bild, das in ber vorhergehenden Zeit nur auf ben golbenen gu feben mar.

'n

6. 10 Die füblichen Ruften von Spanien, find fon in ben altesten Beiten von ben Phoniziern Des Sandels megen befahren morden, woraus erhellet, bag bas Land bamals ichon bewohnet gemefen fen. Rach Diesen find die Carthaginenfer bieber getom. men, und haben fich bas tand unterwiefig gemacht, bas ihnen hierauf die Romer abnahmen. 3m Und fang bes sten Jahrh. ließen fich Schwaben, Ala. ner und Bandaler hiefelbst nieber, murben aber balb von Weftgothen übermaltiget, Die zuerft unter Mtaulfus, ober Abolph, feften Suß in Spanien fetten, und fur beren erften Ronig in Spanien, Dietrich II, anguseben ift. Damals murben die vermifdten Bolfer, Die fich in Ergnien niebergelaffen hatten, Romer genennet, und wurden endlich mit ben Gothen ein Bolt, wie benn auch bas Befeg gegeben murbe, baf ein Bothe eine Romerinn, (Gpanierinn,) und eine Romerinn einen Bothen beirathen fonne. Lewigild verlegte ben fonigl. Gif von Gevilla nach Solebo, von welcher Zeit an biefe Ctabt eine . tonigl. Stadt genennet worben. 21s Reccharedo im Jahr 589 auf ber toledifchen Rirdenverfammlung ber arianischen lehre entsagte, murbe er von ber Berfammlung Christianissimus et amator Dei, gloriosiflimus Dominus genennet; ber Titel Christianiffimus, mart aber bernach wieber fahren gelaffen. und die Ronige nenneten fich Orthodoxos, im Begenfaß ber Reger, und Catholicos, im Begenfaß ber Schismaticorum, ober benter. 21s ihr Ronig Bitifa, im Jahr 711 ftarb, mar bas Reich voller Partenen, und wiber einander erbitterter Bemuther, und die öffentlichen Ginfunfte maren burch die Reich. 326.82.

thumer, welche die Bifchofe und Beiftlichkeit an fich gejogen hatten, febr verringert. In biefem Buftande trat Roberich bie Regierung an, bem man gemeiniglich bie Schuld des Untergangs des mefigothifthen Reichs in Spanien jufchreibet, ungeachtet Die Schandthat, Die er mit des Grafen Julians Gemablinn ober Tochter begangen haben, und baburch berfelbe bewogen worben fenn foll, Die Mauren, ober richtiger, die Araber in bas land gu loden, noch nicht gehorig erwiefen ift. Bewiß ift, baß bes Grafen Julians und bes Ergbifchofs von Gevillen, Oppa, lift und Werratheren, ben Arabern Spanien in bie Banbe gespielet bat, als welche nicht nur bas Bolt heimlich aufwiegelten, fondern auch in ber im Jahr 712 vorgefallenen blutigen Schlacht ben Zeres, ju ben Arabern übergiengen, worin bie Gothen gefchlagen murben, und bie Uraber bas Reich gewonnen. Die Araber beherrichten bie Spanier mit vieler Billigfeit. Die Stabte und Schlöffer, bie fie guerft erobert hatten, mußten gmar jahrlich ben sten Theit ber tanbes-Ginfunfte erlegen; biejenigen aber, ble fich fremwillig ergeben hatten, nur ben joten Theil, und bende blieben im Befig bes Ihrigen ungestoret. Die Araber ließen bie Spanier ju burgerlichen Memtern, brachten Die vorigen Befege wieder in Bang, behielten Die National Grafen und Richter ben, und ließen ben Spaniern vollige -Religionsfrenheit, Die auch zu Corbova National-Rirchenverfammlungen anftellen burfren. Araber verboten , ben Muhamed zu laftern , in ihre Tempel ju fommen, und offentlich von ber Religion au bifputiren, Damit fein Aufruhr entftunbe. lein,

lein, viele Chriften waren fo unvorsichtig und unverfcamt, baß fie blefes billige Befeg übertraten, und barüber hingerichtet murben. Im Jahr 652 marb su Cordova eine Rirchenversammlung gehalten, Die vernunftiger Beife beichloß, daß man bie teute, bie nicht verfolget worden maren, fondern fich felbit in Befahr gefturget batten, nicht für Martyrer balten Die Argber ließen ben Spaniern bod immer die Religionsfrenheit fast 400 Jahr lang, Gie brachten auch bie Belehrfamfeit in Bufnahm, und lehreten auf ihren boben Schulen ju Corbova, Tolebo und Salamanca, Die Uftronomie, Mathematit, Philosophie, Arzenenfunft und andere Biffen-Schaften. 3d tomme aber wieder gu ten Gothen. Als Die Araber Spanien gewonnen hatten, jog nch ber westgothische Pring Delapo mit einem anfehnlis den Saufen bes gorhifden Abels von feiner Parten, in bas afturifde Bebirge, und nach Ballicien und Bifcana; andere Weftgothen aber begaben fich nach Mavarra, Aragon und in bas pprenaische Gebirge, woraus in dem großen gothischen Reiche fo viel fleine Staaten entsprungen find. Denn nachdem Beland und feine Unhanger im Jahr 716 ben Urabern eine Schlacht abgewonnen hatten, Die übrig gebliebenen Bothen aber boch miber einander fo erbittert maren, baf fie fich nicht vergleichen fonnten: fo legten fie ben Brund zu ben Konigreiden Leon, Mavarra, Aragon und Sobrarbien, und ju ben Graffchafe ten Caffilien, Barcelona tc. Zwischen biefen fleinen Reichen und ben Arabern, find beständig Rriege geführet worden; fie felbft haben auch immer Sandel unter einander gehabt, und ihre oftmaligen Were

Berbindungen und Trennungen machen ihre Geschichte schwer. Die Reide Castilien und Aras gonien, thaten fich unter ben übrigen infonderheit bervor. Sie vereinigten fich zwar brenmal burch Bermablung, murden aber bald wieder getrennet, bis 1473 bie vierte und beständige Berbindung er= folgete. Es beirathete namlich ber Erbpring pon Aragonien, Ferdinand, bie Erbpringefinn von Cas Stillen, Jiabella, und wurde auf foldhe Beife 1473 Ronig von Caftilien, und nach feines Baters Tobe 1479 Ronig von Uragonien. Bu Caftillen geborten bamals, bepte Caftilien und Eftremabura, Unbalufien, Murcia, Leon und Afturien, Mavarra, Bifcana, Guipufcoa, Alava und Rioja, wie auch Balicien. Aragonien begriff unter fich Aragonien. Catalonien, Roufillon, Balencia und die Infeln Majorca, Minorca und Iviça. Er stiftete im lestgedachten Jahr bas Inquisitionsgericht, (§. 7) machte 1491 durch Eroberung ber Stadt Granaba ber Herrschaft ber Uraber in Spanien ein Ende, und befam beswegen vom Pabst ben erneuerten Et. tel eines fatholischen Roniges. Seine Bemahlinn ruftete ben ruhmmurbigen Chriftoph Colon ober Co. lumbus gur Schifffahrt nach bem 4ten Saupttheil ber Erbe aus, bie auch 1492 glucklich geschabe. Der Ronig vereinigte 1494 Die Großmeisterschaften ber 3 Orben von St. Jacob, Alcantara und Calatrava mit der Rrone, brachte 15c4 burch hinterlift bas gange Ronigreich Mapoli an fich, eroberte 1509 Dran auf ber afrikanischen Rufte, und bemachtigte fich auch 1512 bes gangen Ronigreichs Mavarra, fo baf nunmehr bie unterschiedenen Reiche in Spanien gu einem

einem S'aatsforrer vereiniget maren. Die 1496 etfolgte Bermablung Philipps von Deftreich mit Ferbinands Tochter, Johanna, veranlaffete Die Bereinigung ber öftreichifden Staaten mit bem fpanifden Reiche. Ferdinands Enfel von eben gedachter Toch. ter, und birfelben Bemahl, Rarl I ober V, murde nicht nur Ronig in Spanien, sondern auch 1520 beutscher Raiser, trat aber 1556 bas romische Rais ferthum feinem Bruder Ferdinand ab. Gein Cohn und Nachfolger im Ronigreich Spanien, Philipp II, ber auch Manland, Die 17 niederlandischen Provingen, und die Grafichaft Burgund be af, eroberte 1581 Portugal. Aflein, Die Diederlander emporeten fich, und feine fo genannte unüberwindliche Flotte, die er miber Die Roniginn Glifabeth in England ausschickte, murbe größtenibeils vernichtet. Philipp III schwächte sein kand durch die gewaltsame Ausjagung der Uraber. Unter Philipp IV riß sich Porrugal von Spanien los, verichiedene andere tans ter wurden aufrührifch; er mußte 1648 Die vereinigten Riederlander für ein frenes Bolt erfennen, und verlor 1659 die Graffchaft Rouffillon. Rarl Il verfor ein großes Stuck von ben übrigen Dieberlanden, und die Franche Comte, und farb 1700, als der lette feines Stamms. Bermoge feines Tefaments, bestieg bes Roniges von Franfreich, Lubewig XIV, Enfel Philipp, bisheriger Bergog von Unjou, ben fpanischen Ebron, worüber aber gwischen Frankreich und bem Saufe Deftreich ein 13 jabriger Rrieg entstund, ber sich mit bem utrechter Frieden endigte, baburch Philipp V auf bem Ehron bestätiget murbe. Er überließ Gibraltar und Minorca an England.

England, und Sicilien an ben Bergog von Cavonen. Raifer Rarl VI, (ben man als Ronig von Spanien ben britten nennet,) mußte mit ben nieberfachfifchen und italienischen kanbern gufrieden fenn. 1717 nahm Philipp V bem Raifer Garbinien und Sicilien weg, trat auch 1720 ju ber Quabrupel : Ulliang, fraft beren er feine Rechte auf Frankreich, Die spanischen Dieberlande, Stalien, Sicilien und Gardinien, fahren ließ, welches 1725 burch ben Biener Frieden bes ftatiget murbe, in bem Rail VI ber fpanischen Rrone 1733 brach er abermals mit bem Raifer, und nahm ihm bie benden Ronigreiche Mapoli und . Sicilien, ble fein Cohn Don Rarl befam. fam es zwischen Spanien und England zum Rriege. Konig Ferdinand VI verschaffte im achener Frieden feinem Balbbruber, bem Infanten Don Philipp, Die 3 Bergogthumer Parma, Piacenza und Quastalla, fing 1749 bie vortreffiche lanostrafe zwie schen Madrid und Aranjuez von 7 spanischen Meilen, an; und hinterließ 40 Millionen Pefos. Bruder R. Karl III, der 1759 den Thron bestiegen, bat vom Unfang feiner Regierung an fich bie Berbefferung feines Graats febr angelegen fenn laffen. Er hat bie Schufden nicht nur Philipps V, fondern auch ber vorhergehenben Ronige, Die noch nicht abgetragen maren, bezahlet; bie Abgaben ben armen Bauern entweder erlaffen, ober doch vermindert, und benjenigen die burch unfruchtbare Jahre guruckgetommen waren, große Summen Belbes geschenket; ben Unbau ber landerepen burch Uckerbau. Akabe. mien und andere patriotische Gefellschaften befordern laffen; und ben Dandel mit Gerreibe affenthalben fren gegeben. Er bat ferner ble landstraffen verbefe fert.

fert, Poften angeleget, ein Pactetboot mifchen Gpa nien und Amerifa angeordnet, ben Spaniern ben Banbel mit ber Jufel Cuba, mit ben Jofas Barlo. verito (Infeln über bem Binde) und fast mit bem gangen festen lande von Umerifa, frengegeben. fchließenben Banbel ber faraffischen Befellichaft gu C. Sebaftiao in Vifcana aufgehoben, und ihn al-Ien feinen Unterthanen erlaubet, einen neuen vortheil. baften Zarif eingeführet, nach welchem unterfchiebene Baaren gang fren, andere gegen maßige Abgaben ausgeführet werben, unterfchiebene Abgaben und Bebruckungen bie ben Bleif ber Unterthanen hemmeten. aufgehoben. Er hat Mabrid zu einer reinen und ichonen Stadt gemacht. In ben Buftenenen ber Cierra Morena, bat er Colonien, infonberheit von Deutschen, anlegen laffen. Die Buchdruckerenen find fehr verschönert worden. Manufacturen, Kabrifen und schonen Runfte find fehr verheffert und befordert worden. Die Rangnengießeren ift fehr verbeffert, aud) fur bie Feuerwerts Runft in bem Schloß ju Cegovia eine Schule errichtet worben. Chiffbau und die Rriegestunft find hoher getrieben, ben Golbaten ift ber Golb, ben Civil Bebienten ihr Behalt vermehret worden. Den Wittwen und Waifen ber Kriegs = und Civil . Bedienten , bat ber Ronig Jahrgelber angewiesen. Bu Mabrib ift eine Mationalbank, gur Beforberung bes Gelbumlaufs errichtef worben. Der Ronig hat ju Rom und Paris Unterthanen Die nach Renntniffen und Beschicklichfeiten ftreben, befoldet, Dathematifer, infonderheit Aftronomen, ausgeschicket, um Beobachtungen anzuftellen, Seefahrer, um neuel Entbedungen gu machen, und bie

bie von andern Nationen gemachten, zu bestätigen. Er hat aber auch mit Frankreich an dem Kriege der nordamerikanischen vereinigten Staaten wider Groß-britannien, Theil genommen, imd deswegen Staats-schulben gemacht, die nach Neckers Angabe, 125 Millionen Livres, nach einer andern nicht stark davon absgehenden Angabe aber 24 Millionen Piaster betragen haben; doch hat Er auch die Insel Minorca wies

ber an Spanien gebracht.

5. 11 Der vollständige Titel bes Roniges lautet so: 17. 17. von Gottes Gnaden, Ronig von Castilien, Leon, Aragonien, beyden Sici. lien, Jerusalem, Mavarra, Granada, To-ledo, Valenzia, Galicien, Majorca, Ses vilien, Cerdena, Cordova, Corsica, Murs cia, Jaen, der Algarves von Algezira, Gis braltar, der kanarischen Infeln, der ofte und westlichen Indien, der Inseln und des festen Landes des Weltmeers, Brzberzon von Defts reich, Berzog von Burgund, Brabant und Mayland, Graf von Sabsburg, Klandern, Tyrol und Barcelona, Berr von Biscaja und Molina ic. Daß die fpanischen Könige einen fo weitlauftigen Titel gebrauchen, fommt nicht babet, als ob fie glaubten, bag bie Reiche und lander, bie fe befigen, formlich von einander unterschiedent maren, fondern fie wollen baburch bas Ungebenten ibter Siege erhalten, burch bie fie bie einzelnen Stadten, in welche bie gothische Monarchie getheilet morben, wieder an sich gebracht. Der furze Titel ist: Rey catholico de Pspana, over Rex Hispania-Den Tirel, der katholische Ronig, hat Ronig

König Ferdinand V um das Jahr 1500 vom Pabst lerander VI bekommen; doch ist er schen vorher nicht nur feit Ildephonfus I erneuert, fondern auch ichon viele 100 Jahre vorher gebraucht worden, wie benn die toledifche Rirdenverfammlung vom Jahr 589 fdon ben Reccharebo regem catholicum genannt bat, und er ift ein perfonlicher Titel einiger fpaniichen, auch anderer Ronige gewesen. Der Rron. pring führet feit 1388 ben Titel eines Dringen von Ufrurien, baju ihn allemal ber regierende Ronig fenerlich ernennet. Die übrigen foniglichen Rinder, beifen Infanten. Gin Ronig von Spanien wird mundig, wenn er ib Jahre alt ift. Das fleine und gewöhnlichste tonigl. Wapen, bestehet aus einem In 4 Felder abgetheilten Schilde, beffen oberes rech. tes und unteres linkes Feld, ein goldenes Castel mit 3 Thurmen wegen Castilien; bas obere linke und bas untere rechte, einen rothen tomen wegen keon, und ber Mitteifdifd 3 Lilien megen Unjou enthalt. weitlauftigere Bapen, enthalt bie Bapen noch anberer tanber, Die Spanien theils wirklich bat, theils im Titel führet.

hien, ist der Orden des goldenen Oliesse, der seinen Ursprung unstreitig in den burgundischen Landen bestemmen, und vom Herzog Philipp dem Gutigen am 10 Janner 1430, als an seinem Vermählungssest mit der königl. portugiesischen Prinzessin Isabella, zu Brügge in Flandern gestistet worden ist. Der Herzog zielete zwar anfänglich auf die Fabel von Jasons goldenem Fell; nachmals aber auf Veranlassung des Ordens Kanzlers Johannes Germanns.

manus, auf bie Weschichte vom Fell Gibeons. Ben bem am 30 Nov. 1431 zu Roffel gehaltenem zwenten Debensfest, murben die in burgundischer und altfrangofischer Sprache verfasseten Orbensstatuten bes kannt gemacht, und Pabst Eugenius IV bestärigte ben Orden 1433, das Leo X auch 1516 that. Durch Die Vermablung bes Ergherzogs und nachmaligen Raifets Marimilian I, mit der burgundischen Pringeffinn Maria, famen bie burgundifchen Erblande, und zugleich biefer Ritter Orben an bas Erzhaus Destreich; und ob er gleich burch ben 1439 mit Rart VIII von Frankreich geschloffenen Frieden bas Berjogthum Burgund verlor, fo behielt er boch den größe ren Theil ber burgunbifchen Erbichaft fur fich, und feinen Sohn Philipp, nachmaligen Ronig von Spanien, nebft ber Dberherrichaft über ben Orben, und bem Recht und Titel an und von biefem Bergog. und auf folche Weise haben die spanischen Ronige aus bem oftreichifchen Baufe, nebft ben burgundischen landen, auch biefen Orden, und bas Sochund Groß. Meifterthum über benfelben, erhalten. 215 Philipp II fury por feinem Ende 1598 bie Diederlande an feine Tochter, bes Erzherzoges Albrecht von Deftreich Gemablinn, abtrat: fo behielt er fich vor, baf fie fich biefes Mitter Drbens nicht anmagen, fonbern die Oberherrichaft bavon ihm und feinen Dachfolgern auf bem fpanischen Thron, überlaffen foilte; bezeugte aber baburch, bag bie Dberherr-Schaft über benfelben, als ein Anhang ber niederlanbifchen und burgundischen kande anzusehen fen. nun endlich ber Streit und Rrieg über bie Regierungs. Nachfolge auf bem fpanischen Thron, und ben baju ehemals gehörigen nieberlandifchen und burgun.

gundischen landern, im Anfang biefes Jahrhunderts anfieng, makete fich fowohl Rarl III, (VI) als Philipp V, bes Rechts und ber Berrichaft über Diefen Orden an. Der Raifer, ob er gleich 1725 im Biener Frieden ber fpanischen Krone entsagte, bebielt Doch die Miederlande, und hat biefen Orden befianbig ausgegeben, und feine Erbinn Maria Therefia bat ibn ihrem Gemahl, bem Raifer Frang I, übergetragen. Solchergestalt wird er fowohl vom Ro. nige von Spanien, als von bem offreichifchen Saufe, ausgetheilet. Die Orbenefette, bestehet aus golbenen wechselsmeife gefesten Stahl- und Feuer-Steinen, woraus auf allen Seiten Feuerfunten baufig fpringen, und unten hangt noch ein goldenes tammesfell ober Bließ baran, mit ben Borren: Autre n'aurai. Rarl V erlaubte ben Rittern, baffelbe, anstatt ber Rette, nur an ein einem goldenen ober ponceaurothen Banbe zu tragen.

Der neueste aber vornehmste eigentlich spanische Orden, ist der königliche Orden Rarls des dritten, den dieser König 1771 ben Gelegenheit der Geburt des Infanten sistete, und ihn unter den Schus der heil. Jungfrau in dem Geheimuisse ihrer under Accten Empfängniß, gab, sich selbst aber und seinen jedesmaligen Nachfolger auf dem Thron, zum Haupt- und Großmeister desselben erklärte. Er theilte die Personen, die in denselben aufgenommen werden sollten, in 2 Rlassen, nämlich in 60 Großtreußenen sollten, wenn die Zahl voll wäre, außer einem Großtanzler, 4 geistliche Prälaten, und unter diesen 20 Geistliche sen. Der Orden kann mit dem Orden

Salaha L

bes golbenen Bließes zusammen getragen werben, alle andere Orden aber vertragen sich nicht mit demselben. Die Großfreuß-Ritter, tragen ein breites himmelblaues Band mit weißen Kanten, das von der rechten Uchsel herunter bis auf die Unke Tasche gehet, und unten am Ende eine Schleife mit einem Kreuß, gleich dem Kreuß des Ordens vom heil. Geist hat, auf dessen einen Seite das Bild der Empfangniß, auf der andern aber der Namenszug Karls des dritten, mit der Umschrift, Virtuti et merito, zu sehen. Ein gleiches Kreuß, tragen die Großfreuß Ritter auch auf dem Kleide auf der linken Brust. Der Orden giebt den Großfreußen den Titul Ercellenz. Eine Summe von 1 millionen Realen, ist zum Fonds für Pensionen gemacht worden.

Folgende altere fpanische Ritters Orden, tragen etwas ein.

Der Ritter. Orden von San Tiago de Compostella, den Ferdinand II, König von leon, 1170 gestistet, hat zum Zeichen ein rothes schwerdts sörmiges Kreuß, und beobachtet die Regel des heil. Augustins. Er hat 5 Chrenamter (Dignidades,) nämlich 2 Priorate und 3 Großcommenthurenen; die lesten tragen jährlich 158077 Reales de Beslon ein. Die Commenthurenen sind in die castissische, leonische und aragonische Provinz eingesheilet. Zu der ersten gehören 43, zu der zwenten 35, zu der dritten 7. Die jährlichen Einkunste derselben werden auf 1,926547 Reales de Beslon angeschlagen. Außersdem hat dieser Orden 4 Mönchen: und 7 Monnens Riöster, und 2 Priorate.

Der Ritter: Orden von Calatrava, der unter dem Könige Sanctius III von Castilien, aufgekommen, und bessen Zeichen ein rothes Kreuß ist; hat 6 Ehrenamter, von welchen das Umt des Großcommenthurs das vornehmste ist, und jährlich 111576 Reales de Vellon einträgt, 52 Commenthurenen, deren jährliche Einkunste auf 1,073509 Reales de Vellon; angeschlagen werden, 2 Mönchen und 3 Nonnen-Klöster, und 13 Priorate. Er bekennet sich zu der Regel des heil. Benedicts.

Der Ritter: Orden von Alcantara, ber ein liliensörmiges Kreuß zum Zeichen hat, kann unter Ferdinand II, Könige von kon, auf, und hieß anfänglich San Julian del Pereyro. Er beobachtet die Regel des heil. Benedicts, hat 5 Ehrenämter, die jährlich 194369 Reales de Vellon eintragen, 35 Commenthureven, deren jährliche Einkunste auf 816459 Reales de Vellon, angeschlagen merden,
2 Mönchen- und 2 Nonnen-Klöster, und 2 Privrate.

Die Großmeisterschaft über diese 3 geistlichen Orben, hat Rönig Ferdinand ber Katholische, 1494 mit der Krone verbunden; und den Consejo real de las Ordenes errichtet, davon §. 14 ein mehreres.

Der Orden von Montesa, hat 5 Ehrenam. ter, 15 Commenthurenen, beren jährliche Einkunfte auf 233934 Reales de Bellon, angeschlagen wer-

ben, 2 Mondenfloster, und 7 Priorate.

Der Johanniter: Orden, hat in Spanien 9 Chrenamter, die jährlich 1.169,452 Reales de Bellon eintragen, 113 Commenthurenen und Priorate, deren jährliche Einkunfte auf 2,225.971 Reales de Bellon, angeschlagen werden, 5 Monchen und 8 Non-

8 Monnen Rloster. Das Groß Priorat besselben ift 1784 zu Gunften des Infanten Gabriel und bessen Erben und Nachfolger, secularisier worden.

6. 13 Spanien mar ehemals von ben Gothen an, bis auf ben Pelano, ein Mahlreich. Rach bemfelben fam noch über 200 Jahre lang die Befe-Bung bes Throns auf die Scimmen ber Stanbe an : man blieb aber bestandig ben ber fonigt. Familie, und von Ranimir I bis auf Ildephonsus V, war die Bahl der Grande mehr ein Electio negativa als po-fitiva, ich will sagen, sie hatte nicht viel mehr auf fich, ale baß bie Stanbe ben neuen Ronig für einen wurdigen Machfolger erkannten. Geit Morphonfus V Zeit, ift fein Merkmaal ber Bahl mehr übrig geblieben, sonbern bie Rrone ift allezeit auf ben Erftgebornen erblich gekommen. Es haben auch die fpanischen Ronige Die Reichsfolge burch Befete an gewiffe linien, Grabe und Perfonen, gebunden, mo. von bas erfte Benfpiel 1619 jur Zeit Philipps III, und bas zwente 1713 gur Zeit Philipps V, ju finben. Das weibliche Gefchlecht ift nur in bem fall ber Rrone fabig erflaret worden, wenn ber mann. liche Stamm erlofden fenn murbe. Man halt bafür, bag, wenn bie fonigliche Famille gang ausflerben follte, bas Bolf alsbenn bas Recht haben werbe, fich einen neuen Ronig zu erwählen. Wenn ber Rronpring ber Regierung noch nicht fabig ift, ber verstorbene Ronig aber feine Verordnung, megen ber Bermaltung bes Reiche, hinterlaffen hat: fo find bie Stande berechtiget, 1 bis 5 tuchtige Personen gur vormundschaftlichen Verwaltung Des Reichs ju bestellen; boch ift die Mutter, wenn eine folche vorbanhanden, in foldem Fall bie vornehmfte Vormun-Wenn ein neuer Monarch ben Thron beberinn. fleiget, fo laffet er fich in ber Rirche ber Dieronnmiten ju Buen - Retiro jum Ronig ausrufen, und von ben Ctanden bulbigen. Bon ber Rronung und Calbung, weiß man feit einigen Jahrhunderten nichts Die Gothen haben vom Unfang an bie nio. narchische Regierung eingeführet; ble Ronige aber haben fich in wichtigen Sachen bes Naths ber Bor-nehmsten bedienet. Rachmals wurden alle wichtige Reichs . Angelegenheiten auf ben Rational . Rirchen. verfammlingen überleget, als auf welchen guerft bie Rirchenfachen, und hernach die politischen, mit Bugiehung ber Bifchofe und Magnaten, abgehandelt murben. Ob nun gleich die ehemaligen Reichsstände, bas ift, die Geistlichen, ber Abel und die Abgeordneien ber Stabte, feit bem Unfange bes igten Safr. hunderts, oder feit Philipps III Beit, nicht mehr zu Reichstagen (Cortes, curiae generales) zusammen berufen werben, weil (wie bie fpanifchen Ctaatsleb. rer fagen,) feine andere Berfammlungen fur nothig gehalten worden, als folche, zu benen die Deputirten ober Procuradores ber großen und fleinen Stabte gefordert werben, um bie Steuren, Bolle, und anbere Abgaben einzurichten; so gereichet boch foldes ben Geiftlichen und Magnaten zu keinem Nachtheil, als die von den Ronigen zu Reichstagen ohne Zweis. fel eingeladen werden murden, wenn bas gemeine Befte foldes erforderte, wie die fpanischen Publici. ften bafur balten. Unterbeffen ift bie fonigliche Gewalt feit ber Diegierung bes frangofischen Stamms noch ungebundener und uneingeschrankter, als fie fdien

fcon vorhin unter ben legten Ronigen vom offreichi-

fchen Stamm, gemefen.

S. 14 Am Hofe sind it hohe Collegia. Der Staatsrath, (Consejo de Cstado,) der guerst 1526 vom Raiser Karl V, gestistet worden, und aus einem Decanus desselben, und einen Mathen bestehet, dienet seit langer Zeit nur dazu, um einem Minister, der nicht mehr gebraucht wird, ein ansehnliches Sherenamt zu geben. Der König regieret allein durch die Staats Secretäre, unter die sowohl die insern als äußern Staats Angelegenheiten vertheilet sind, als, die zu jenen gehörigen Gnadenanweisunsgen, Justig Kriegs See Indische und Finanzschen.

Der oberste Kriegsrath, (el Consejo supermo de Guerra,) ist (wo nicht 720 vom Pelano, soch gewiß.)1714 vom König Philipp, eingerichtet werden, und bestehet aus einigen Rathen, deren ihner Secretär ist, und aus einem Fiscal, zu denen soch 3 Ussessores kommen, die Minister des königl. Auchs

von Cast lien sind.

Der hochste königliche Rath, (el Consejo real y supremo de su Magestad,) oder, der königl. Rath von Castilian, (el Consejo de Castilla,) ist das hochste Reichsgericht, 1246 zuerst errichtet, im Jahr 1608 aber in 5 Sale oder Kammern abget seilet worden, davon eine jede in besondern Sachen zu richten hat. Sala primera de Govierno, bestehet aus einem Governador del Consejo oder Prisibenten, 7 Rathen und 2 Fiscalen. Sala segunda de Govierno, bestehet aus 4 Rathen; Sala de Mil y Quinientas, (Saal der 1500,) bestehet aus

aus 5 Rathen; Sala de Jufficia, aus 4 Rathen, und Sala de Provincia, auch aus 4 Ra. then. Diefe lette Rammer bat noch ihren Governabor, 2 Richter fut Die Competencias, 2 Richter für die Commissiones, und einen Richter für die Mini-firos. Die landschaften des Reichs, sind unter die 7 Rache ober Minifter ber erften Gouvernements. Rammer vertheilet. Bewiffe Sachen werben im vollem Rathe abgethan, ber que allen 5 Rammern jufammen gefeget ift, und alsbenn aus einem Prafibenten, 14 Rathen, 2 Fiscalen, 3 Ugentes Fisca-les, 7 Referendarien, und 7 Secretaren, bestehet. Mit diesem königl. Rath, ist die königl. Kams mer von Caftilien, (la real Camara de Caftilla,) verbunden, und befeget, mit einem Sifcal, einem Secretario del Patronato real ecclesiastico de Caftilla, ber feine Berichte unmittelbar an ben Ronig schicket, und auch von demfelben die Befehle una mittelbar empfanget, einem Secretario de gracia, y justicia, y estado de Castilla, und einem Secretario de gracia, y justicia y real Patros, nato de la Corona de Aragon.

Der Rath der Ober und General & Insquisition, ift oben (§. 7) schon beschrieben worden.

Der hochste konigliche Rath von Indien, (Consejo real y supremo be Indias,) bestehet seit 1787 aus dem Departement der Anadenbezeugungen und ber Justis, aus dem Departement der Krieges-Finanz. Handlungs. und Schiffsahrts. Sachen. Er hat die hochste Gerichtsbarkeit über alles, was das seste kand und Meer von dem spanischen Antheil an Amerika betrifft. 1773 hat der König den Mitglie-3 % & dern

bern besselben eben die Rechte, Frenheiten und Einfunfte gegeben, welche die Mitglieder bes tonigl.

Rathe von Castillen genießen.

Der königliche Rath der Ritter : Orden, (el Consejo real de sas ordines,) ber 1489 errichtet worden, ist in 2 Sale abgetheilet, deren einer bloß für den Ritterorden von St. Jacob, der andere aber für die Orden von Calatrava und Ascantara ist. (§. 12) Er richtet in allen Sachen, die diese Ritterorden angehen.

Der königl. Sinanzrath (el Consejo real be Sazienda) ist 1715 vom König Philipp V in 4 Kammern oder Sale abgetheilet worden, welche heißen Sala de Govierno, Sala de la unica contribucion, Sala de Justicia und Tribunal de la Contaduria mayor. Er bestehet überhaupt aus I Pras

fibenten und 18 beständigen Rathen.

Die übrigen hohen Collegia, sind, das Comsmissariat und die allgemeine Direction der Kreuzbulle (Commissaria y Direction general de Cruzada), welcher Rath einen General Commissarium Präsidenten hat; das königliche Bau = und Forst Collegium, (Real Junta de Obras y Bosques); die Real Junta general de Comercio, Moneda, Dependiencias de Lstrangeros, y Minas; und die Real Junta de Tabaco.

Die untern Collegia am Hofe, (Tribunales subalternos en la Corte) sind, das Collegium der Richter des königl. Zauses und Joses (Salc de los Señores Alcaldes de la Casa y Corte,) die Junta de Aposento, und der Corregidor y

Thenientes de la villa.

6. 15 Die vornehmften Berichte in ben lanbe fchaften des Ronigreiches find: Die Bonigl. Range Try zu Valladolid, und die konigl. Rangley zu Granada, beren Berichtsbarfeit ber Lajo fcheis bet, und bie über die lander ber Rrone Castilien ge. feket find : der konigl. Rath von Mavarra, das Rent . Rammergericht bafelbft, die tonigt. 2012 dienz zu Coruña in Galicia, die konigl. Aus diens zu Sevilla, die konigl, Audiens zu Ovies do, die konigl. Audienz der canarischen Ins feln, die konigl. Audiens der indianischen Contracte (audiencia real be la Contratacion a las Inbias.) zu Cadis, und die koniglichen Audien-Ben von Aragon, von Valencia, von Catas luna, und von Mallorca. Die Kanglenen bas ben einen Prafibenten, Affeffores, Eriminalrichter, (Micalbes bel crimen) Richter ber Ebelleute, (Mical-Des de Bijos - Dalgo) Fiscale ic. Der fonial. Rath ju Ravarra, bat feinen Regenten, Rathe, Fifcal und Alcaldes; Die Audiengen haben einen Regenten, Alcaldes und andere Beblente, bie ich geborigen Ortes anzeigen werbe. Die Magistrate ber Stabte, beren Blieber entweber vom Ronige, ober von ben Stabten felbft, ernennet werben, verwalten bie bo. litische und okonomische Regierung. Gie machen Die erfte Inftang aus, und feine Rangley ober Que bieng barf fich in etwas mengen, es fen benn, baf an fie appellitet wird. Die Ungahl ber Personen, ble ben Magistrat ausmachen, ist nach Unterschies ber Stadte größer ober geringer. In Caftillen, und gwar in ben Stabten, (Ciudabes) figen außer bem Corregidor, Regidores, Sindico, Prom a curat

curador und Escrivano, auch ble Sermeros und der Generalprocurator des Landes, im Magistrat. Un fleinen Dertern und in den Provingen ber Rrone Uragon, bestehet ber Dlagistrat allein aus Rechtspersonen, Regidores, Sindico general und Schreibern. In Stadten find viele Regidores, in ben Bleden (Villas) und Dorfern (Albeas) find nicht über 4, in einigen auch nur zwen. Un allen Orten ift ein einziger Sondicus, an einigen Orten nur ein Alcalde, an ben meiften aber find zwen. Es hat zwar ber Ronig allein bas Recht, Die öffentlichen Memter zu beseten: allein, entweder ertheilte Privilegien, oder eine lange bergebrachte Bewohnheit, haben barinn unterschiedene Beranderungen verurfachet, alfo baß Stabte und anbere Derter, geiftliche und weltliche Berichtsherren, fonnen Alcaldes, Regidores, und andere burgerliche Bebiente ernennen. Es giebt auch Stadte und Derter, wo ber Corregidor gwar vom Ronig gefest wird, bie aber ihre Alcaldes felbft mablen. In einigen Orten werben bie Alcaldes von ben Gerichtsherren, und bie übrigen Bebienten vom Magiftrat ernennet; an andern Orten feget ber Magiffrat Die orbentlichen Alcaldes, und ber Gerichtsherr ben Alcalde manor, und noch an andern fleinen Orten, ermablet ber Dagiftrat bie Alcaldes fo wie bie übrigen Bedienten. Co wird es in ben lanbern gehalten, Die ber Rrone Castilien einverleibet find, hingegen in ben ber Rrone Aragon einverleibten lanbern, muffen bie Magiftrate beutiges Tages ben ben Mubiengen 2 Perfonen in Borfchlag bringen, aus welchen bie Aubienzen eine ermablen. Die Hauptstädte (Ciudabes, Cabezas be

Partibo) haben bas Worrecht, baß fie in Unfehung ihrer eigenen Regierung und Policen, Beranberungen machen tonnen. Die Doefer, Die ihnen unterworfen find, muffen fich nad ben Befegen berfelben regieren laffen. Biele flecken, (Billas) bie ebebeffen unter ber Berichtsbarfeit ber Stabte (Ciuda. bes) geftanben, haben an bie Ronige Gelb gegablet, und find bafur von ber Berichtsbarfeit ber Stabte losgesprochen, und in Anfehung berfelben unabhangig gemacht worben. Den Titel eines Virrey ober Unterkonigs, hat jest nur ber Statthalter von Da. varra; ber Ober Befehlshaber in einer landschaft wird Capitan general genennet, und ber Ober-Befehlehaber in einer Stadt heißet Governador. Sie achten auf Polizen : Rrieges . und Juftig : Gaden. Ein Unterfonig und Beneralcapitain, baben einerlen Gewalt und Gerichtsbarfeit, fie üben fast alle fonigl. Gerechtsame aus, und felbst die Governadores ber Ctabte fiehen unter ihnen. Die Intenbanten find bie erften Finangbedienten bes Ronigs in ben Provingen, und feben allein unter bem Secretar ber Finangen. Huffer ben gesammleten toniglichen Verordnungen und ben auf bem Reichstage zu Toro abgefaffeten Befegen, als ben vornehm. ften Befegen, gelten in Spanien noch Die alten Besesbucher Fora und Juero Juzgo, Leyes de la Partida, und das romische Recht.

§ 16 Die königlichen Einklinfte, werden in Rentas Generales und Provinciales abgetheilet, und haben große Beränderungen erfahren. Days rac liefert einen Auszug aus dem Staat der Contaduria mayor, (§. 14) den linschot und Salazar

mitgetheilet haben, vermoge beffen fie im vorigen Jahrbunbert ungefahr 32 bis 33 Millionen frangolische livres betrugen; fie nahmen aber gegen bas Ende beffelben wegen schlechter Saushaltung fo ab, baß, als Rarl II starb, sie nicht mehr als 7 bis 8 Mile lionen Livres ausmachten. Philipp V bebiente fich bes frangofischen Prafibenten Orry jur Berbefferung bes Finangwefens, burch ben es auch wieber in que ten Stand gefest murbe. Bermoge einer Berechnung ber tonigl. Ginkunfte, Die Uffarig liefert, baben fie fich um bas Jahr 1724 auf 23,510154 Efcu= bos be Wellon belaufen; allein, nach ber Zeit find fie unter Ronig Ferdinand VI noch einmal fo boch geftiegen, benn fie betrugen unter bemfelben fast 47 Mill. Efcubos be Wellon. Mamlich

Die Generalverpachtung der Zolle, der Admiralitätsrechte, der Rechte von der Wolle, vom Branntewein, Blen, Schiefpulver, Queckfilber und Karten, betrug — 12772659

11798000

3317592

Die jährlichen Einkunste des

Königs aus Indien — — 8000000

46884641 Efcue bos de Bellon,

bie über 30-Millionen Thaler ausmachen. Jest steigen sie vermuthlich höher. In den Provinzen der Krone Castilien, sind die Austagen sehr vielfältig und verwickelt, ersordern viele Bei biene

biente, veranlaffen großen Unterfchleif, und bruden Die Unterthanen fehr fart. Daber machten unter ber Regierung Ronigs Ferbinands VI ber Stag's. Secretar Carvajal und ber Finangminifter Enfenaba nach einander, ben Entwurf ju einer billigen, einformigen und feften Contribution, um welcher willen auch eine Commission unter bem Damen Junta de la unica contribucion, errichtet murde, bie noch fortbauert, aber bie Sache ift nicht ausgeführet mor-Man wollte bie Contribution eben fo einrich. ten, wie in ben Provingen ber Rrone Uragonien, ob fie gleich bafelbit vom R. Philipp V jur Beftrafung ber miderfpenftigen Unterthanen festgefeget morben. Bas ihnen aber eine Strafe fenn follte, bas murbe ihnen , menigstens in Wergleichung mit ben Unterthanen ber Rrone Caffilien, eine Boblthat: benn ob fie gleich mehr als unter ben offreichischen Regen. ten geben mußten: fo mar body bie Urt ber Mufbringung und Bertheilung, ihrer Billfuhr überlaffen, baber fie feit biefer Zeit beffer baran find, als porbin ben ben mannichfaltigen Auflagen.

hirchliche Verfassung ihres Reichs von Jugend auf zur Furchtsamkeit gewöhnet, fürchten sich auch vor den Kriegesdiensten, und treten selten freywillig in dieselben. Da auch die Soldaten nicht geachtet und schlecht gehalten werden, so halt man sie für ungläckliche und mitleidenswürdige Leute, und beschenket die ausgehobenen Recruten so unmäßig mit Geld, daß diese Frenzebigkeit sogar durch öffentliche Besehle eingeschränket werden muß. s. Wie in Magazin für die Sistorie und Geographie, Th. S.

Way.

351.378. Der Spanier hat aber biefe gute Eigen. Schaft zu einem Goldaten, baß er mit fchlechtem Unterhalt gufrieden, geduldig, gehorfam, bart, banerhaft, und auf Marfchen hurig ift. Die Cafalo. nier find unter allen Spaniern am meiften triegerifch, und laffen fich am erften und meiften frenwillig gu Goldaten anwerben. Das Rriegesheer bestehet größtentheils aus tandesfindern vom Burger und Bauer = Stande; ber junge Abel wird ju ben Rrie gesbienften in ben Cabettenfchulen ben ben Regimen. tern, und in Militar-Afademien bereitet, und gu Barce. Iona und Segovia find gute Schulen fur Artilleri. ften und Ingenieurs. Die fpanifche Rriegesmacht 34 Lande bestund 1754

1. aus 42 Infanterie Regimentern, ble 98 Bataillons ausmachten, und nebst der Garde marine von 150 Mann, und ben Hellebardirern von 100 Mann, überhaupt betrugen — 58802 Mann

2. aus 22 Cavallerie Regimentern

von 48 Efcabrons, welche betrugen 5610

3. aus 10 Oragoner - Regimentern bon 20 Efcabrons -

2560

4. aus 33 Regimentern Landmilis

23100

5. aus 4 Regimentern Invaliden

4800

6. aus vertheileten Compagnien - 1725

Busammen 96597 Mann Dieses Kriegesheer kostete jahrlich ungefahr 9,149064 Escubos be Wellon ju unterhalten.

3m Jahr 1760 war ber Kriegsstaat nicht viel

anders beschaffen. Er bestund namlich aus

31 fpanischen ober einheimischen Infanterie Regt. mentern von 78 Bataillonen, und 46876 Mann.

II qus=

| u auslanbifden Infanterie Regi.    |       |
|------------------------------------|-------|
| mentern von 22 Batail. und -       | 12920 |
| 33 Bataillionen Landmiliß von      | 23100 |
| 4 Reg. Invaliden von 8 Bat. und    | 4800  |
| 22 Reg. Cavaler. von 46 Escabr. u. | 6114  |
| 10 Reg. Dragonern von 20 Escabr.   | 2560  |
| 15 Frencompagnien von — —          | 2005  |

Zusammen 98375 Man

Ein 1773 Mabrid gebrucktes Berzeichnis bes spanischen Kriegsheers, bas Richard Twiss in seine Reisebeschreibung gebracht hat, giebt folgende Starte berfelben an.

3 Compag. leibgarbe.

1 Compag. Sellebarbiergarte.

1 Reg. spanische Infanteriegarbe; und

1 Reg. wallonische Infanteriegarde, jedes von 6 Ba-

4 Escadrons Carabiniers. Diese sind bes Ronigs Haustruppen.

Mun folgen:

46 Reg. zu Fuß, jedes von 2 Bataill. nämlich 33 spainische, 2 ital. 4 wallonische und 4 schweißerische 1 Reg. Artilleristen, von 4 Bataillons.

1 Reg. Ingenieurs.

42 Reg. Landmilis jebes von i Bataillon.

46 Compag. Invaliden.

129 Cempag. Befagunge Solbaten.

14 Reuteren Regimenter, jedes von 4 Efcabrons.

8 Reg. Dragoner.

Das Königreich Spanien ist von allen Seiten wohl verwahret. Gegen Frankreich hat es an ben pyrenäischen Gebirgen die besten Bollwerke; die Sees M 5 kusten

füsten werden durch befestigte Plate, und eine große Anzahl Redouten, Forts und Thurme beschüßet; und inwendig im Lande findet ein eingedrungenes seindliches Kriegesheer wenig Bequemlichkeit, und insonderheit die Reuteren ungewöhnliches Futter für die Pferde, welches noch dazu schwer zusammen zu bringen ist. Spanien hat gutes Eisen, und bereitet gutes Pulver. Zu Sevilla u. Barcelona werden Kanonen, Mörster und alle andere Wassen, sehr gut verfertiget.

6. 18 Dem Ronigreich Spanien ift mehr an einer guten und ansehnlichen Seemacht, als landmacht, gelegen, bamit es feinen amerifanifchen Sandel binlanglich beschüßen, die Geerauber von den Ruften abhalten, fich in bem mittellanbifchen Meer Refpect ver-Schaffen, und feine Rriegesvoller nothigenfalls forte bringen fann. Es bat auch fast alles, was jum Schiff. bau nothig ift, binlanglich. In Aragonien, Mavarra, Catglonien und an ber norblichen Rufle, machfet, qutes Soly, bas ber Faulniß lange widerftebet. cana und andere Wegenden, liefern gutes Gifen. Lierganes und Cavada, nicht weit vom Meer, an ber Seite von Santander, werden gute eiferne Ranonen und Unter, und in ben Fabriten zu Eugui, Azura und Iturbiera in Navarra, Bomben, Granaten und allerlen Rugeln gegoffen. Man macht auch an verfchiebenen Orten Pulver, und gu Plafencia in Guipuzcoa und zu Balencia, werden allerley Baffen verfertiget. Bu Ronda, in beren Gegend bie Bledhfabrit ift, fonnte auch eine Ranonengießeren angeleget werben, und ju Efterona ein Magazin fenn, aus bem die Schiffe, Die im mittellanbifchen Meer gebrauchet werden, bewaffnet murben. Bu Puerto Real, nicht weit von Cabis, met. 1. 2. 1. 1

werben gute Laue, und ju Gaba in Balicia Laue und Gegeltucher verfertiget, wozu ber Sanf in Galicia, Branaba, Murcia und Balencia machfet ; boch ift er nicht hinlanglich, baber man bes nordischen noch nicht entbehren fann, wie benn auch noch jur Beit bas meifte Segeltuch und Lauwerf von Fremden gefaufet wird. Teer und Pech wird an unterschiedenen Orten in Catalonien und Aragonien gemacht. Die fpanifchen lanber in Amerita, liefern auch febr gutes Solz jum Chiff. bau, imgleichen Teer und Pech, und es ware um befto porheilhafter, ju Savana bie meiften Schiffe zu bauen, weil die, fovon amerikanifchem Solg gebauet werben, Dauerhafter find, als bie von europaischem. Die Bifcaper find die besten Seeleute unter ben Spaniern. Die Schiffsbauwerfte find ju Cabig, Cartagena und Ferrol. Man bat eine alte, und eine neue Bouart ber Schiffe; jene ist in Spanien erfunden, diese babin gebracht worden; jene wird gerühmet, weil die nach berfelben gebaueten Schiffe burch ihren Raum zu langen Reisen brauchbarer maren, Diese, weil bie nach berfelben gebaueten Schiffe beffer fegelten. Die fpanische Seemacht, litte unter Philipp II einen gefährlichen Stoß, (f. 10) und nahm in ben folgenden Zeiten noch mehr ab. Dach bem utrechter Frieden, gab fich Philipp V-alle-Mube, um sie wieder berguftellen. Die Flotte bestand 1754

1. aus 26 Kriegsschiffen von 114 bis 30 Ranonen,

2. aus 13 Fregatten von 30 bis 20 Ranonen.

3. aus 2 Pacfetboten, jedes mit 18 Ranonen.

4. aus 8 Chebeden, jede mit 24 Ranonen.

5. aus 4 Bombardirern, jeder mit 12 Ranonen. Die Mannschaft für dieselbige betrug 49014 Mann, 1760 waren 47 Schiffe von 60 und 70 Ranonen, 4 Packethote, 14 Chebecken und 7 Bombarbirgallioten, noch andere aber zerstreuet, unbemannet, und nicht im segelsertigen Stande. Die jährlichen Kosten der Unterhaltung des ganzen Seewesens, mit allen bazu gehörigen Ausgaben, betrugen ungefähr 6,234581 Escudos de Vellon. 1773 wurde dem Nichard Ewist au Cartagena versichert, daß die Flotte bestehe, aus

63 Rriegeschiffen.

8 Fregatten von 40 Ranonen.

20 Fregatten von 30 Kanonen.

8 Chebecken von 4 Ranonen.
7 Baleeren jebe mit 4 Ranonen.

Es scheinet aber dieser Anschlag zu groß, weinigstens mussen unter den Rriegsschiffen viele unsbrauchbare gewesen seyn. Man hatte 1776 in England Nachricht, daß am Ende des Janners dieses Jahrs, die spanische Seemacht bestanden habe, aus 39 Schiffen von der Linie, 20 Fregatten, 16 Chebecten von 22 bis 30 Kanonen, 12 Bombardier und 40 Munitions Schiffen. 1738 wurde öffentlich verssichert, daß der Hof die Flotte auf 100 Schiffe zu bringen gedenke, welches ohne Zweisel von großen und kleinen Schiffen zusammen genommen verstanden wurde.

g. 19 Es ist oben (g. 10) angezeiget worden, daß die jeßige spanische Monarchie aus den kändern der vereinigten Reiche Castilien und Aragonien erwachsen sen, und was für känder damals zu jeder Krone geböret haben. Hier ist noch anzusühren, daß das Königreich Navarra, und die kandschaften Guipuzcoa, Alava und Biscaya, heutiges Tages weder zu der Krone Castilien, noch zu Aragonien gerechnet werden. Es solgen num die einzelnen Provinzen.

# El Renno de Castilla la nueva. Das Königreich Neu-Castillen.

Castella nova.

Diefer alte Mame, begreifet bie ichigen Provinzen Madrid, Toledo, Guadalarara, Cuenca und la Mancha. Es ift der Mittelpunkt ber Monarchie, und ber Gis bes Ronigs, von Alt Caftilien, Aragonien, Valencia, Murcia, Jaen, Cordova und Eftremadura umgeben. Die größte lange von Mitternacht gegen Mittag, beträgt 77 fpanische Meilen, und bie größte Breite vom Abend gegen Morgen, nicht viel weniger. Bon Alt Caftilien und Eftremadura, wird es burch eine Reihe von Bergen gefchieben. Zwifden ben Gluffen Lajo und Buabiana, find Reihen von Bergen, welche Montes de Coledo, heißen. Bon ben Königreichen Jaen und Corbova, wird biefes Ronigreich burch die Cierra Morena getrennet, und nach Aragonien zu find auch Berge. Un biefer legten Geite ober unweit ber arggonischen Grange, entspringet ber Tajo, ber bier infonderfeit burch die Fluffe Zarama, Guadarras ma, und Alberche; verstärket wird, die insgefammt, nebft ben fleinen Fluffen, welche bie Sarama vergrößern, aus bem Bebirge fommen, welches Reu-Caftilien von Alt. Caftilien und Aragonien fchel-Die Guadiana bat auch ihren Urfprung in biefem Ronigreich, wie oben G. 134 befchrieben mor-Bald barauf, nadibem fie, ber gemeinen Mennung nach, aus ben Djos be Guabiana wieber berbor gefommen ift, nimmt fie ben Gluß Giguela,

auf. Der Theil von Deu : Caftilien , welcher la Mancha genannt wird, bauet viel Safran und Wein: jener wachset am besten ben Manganares, Waldepenas und Santa Erng: Diefer ift ber genobnliche Bein, ben man ju Mabrid trinfer, und ber von Valbepenas ift ber beste. Un biesem Ort wird auch fo weißes und gutes Brobt gebacken, baf man es in gang Spanien nirgend beffer findet. flillen mar unter ber Berrichaft ber Uraber, bis Ferbinand ber Beilige es 1085 zugleich mit Toledo ero-Die Abtheilung des Konigreiche Neu-Casti= lien, in Alcarria, oder den nordlichen Theil, la Sierra, ober ben bstilichen, und la Mancha, ober ben füblichen Theil, ift nicht bie politische Abtheilung, sondern, was man ehedeffen das Ronigreich Teu-Castilien nannte, beftebet, wie oben gesagt worben, aus folgenben Provingen:

## 1 Die Provinz Madrid.

Diese begreift:

- 1 Den Diftrict Madrid, in welchem
- 1) Die hauptstabt von gang Spanien

Milla) ift, aber als königliche Residenz mehr bedeutet, als alle Städte in Spanien, lieger mitten in einer großen Ebene, die von allen Seiten mit hügeln umgeben ift, und hat, ohne das Schloß und den Garten Buen Retiro, drey Stundenweges im Umfange. Sie ist nur mit einem Erdenvall umgeben, ohne einen Graben und andere Befestis gung zu haben. Un der West- und Sud-Seite der Stadt, sließet der Fluß Manyanaves, der zwar nur des Winters vom Schneewasser anläust, und groß wird, die meiste

meifte Beit aber, und infonderheit im Commer, gang flein ift, über welchen aber Konig Philipp II nichts befto weniger 1584 mit 200000 Dufaten Untoften eine ffeiner. ne Brude bat bauen laffen, die 1100 Schritte lang, und in einer Lange von 700 Schritten, 22 breit ift. Emif faget, ihre gange betrage nur 695 Schube, die Breite aber 32. Gie wird la Puente Segoviana genennet. Philipp V hat 1718 uber eben Diefes fleine glugden an ber Sudfeite ber Stadt eine andere noch fofibarere Brude banen, und bie toledische nennen laffen. Diefe ift, nach Zwiff, 385 Schuhe lang, und 36 breit. Un ber Meftfeite ber Stadt, ift neben den an bem Manganares lies genden Biefen, ein hoher an benten Geiten mit Ulmen bepflangter Deg, la i Febrida genannt, der im Fruh. ling und Sommer ber Spazierort ift. Die Stadt enthalt ungefahr 13100 Saufer, und unter der Regierung Ferdinands VI, find in berfelben 26043 Einwohner von is bis 60 Jahren, 1641 über 60 Jahren, 13907 unter 18 Jahren, 10676 Dienstboten, 735 Arme, 207 Tagelbhner, bie keine Sauser haben, 5660 Bitwen, und 42168 ans bere Beiber und Rinder von allerley Alter, gusammen 101037 Menschen, 1787 aber, nach ben bffentlichen Beis tungen, 154018, gegablet worben. In bem letten Jahr murben 4043 eheliche, und 836 uneheliche Rinder gebos Bis auf R. Karl III mar die Stadt wegen ihrer uns reinen, ffintenden und ichlechten Gaffen befchrien; Diefer Ronig aber hat fur ihre Reinigkeit und Schonbeit gefors get : fie find gepflaftert, und es darf feine Unreinigfeit? mehr auf diefelben geworfen werden: fie werden auch bes Nachts erleuchtet. Der große Marktplat (Plaza mayor,) wurde fehr schon fenn, wenn er nicht voller tleis ner Buben mare, in welchen Lebensmittel verkaufet mers ben. Auf bemfelben fowohl, ale vornehmlich und gemeis, niglich in einem runden Gebaude, welches por bem Mle calathor fiehet, merden bie Stiergefechte gehalten, ober fie find vielmehr bafelbft bis 1760 gehalten werden. Die 13 Pfarrfirchen find, Santa Maria, San Martin, San-Gines, San Nicolas, San Salvador, San Juan, Sang

ta Crus, San Pebro, San Andres, San Miguel, San Jufto, San Sebastian, Cantiago. Bu benfelben forn-men 6 Filialtirchen. Unter ben vielen Rapellen, ift ins fonderheit die dem heil. Ifidor, als Patron der Stadt Mas brid, gewidmete Rapelle, fehr prachtig, und rubret von Philipp IV ber. Man gablet 69 Klofter. 22 Sofpitas ler, u.f.w. Der fonigl. Palaft lieget an der weftlichen Seite ber Stadt auf einer Sobe, und hat fomobl über ben Klug Manganares, als über das Feld, eine ungemein . Schone Aussicht. 1734 brannte er ab, ift aber nachber burch Sacchetti beffer wieder aufgebauet worden. Er ift genau ein Biered, beffen vier Geiten einander faft gleich fund, und über der Erde funf Stockwerte haben. Rellergeschof ift brenfach über einander, und feinem febe let es gang an Licht. Das oberfte hat hohe und belle Rimmer, für die Ruchenbedjente. Die tonigl. Rapelle in Diefem Balaft, ift toftbar, und mit Gefchmad angeleget. Der Bof bes Palaftes ift fo groß, daß funfzig Rutichen . Darinn umlenten tonnen, ohne fich im Wege zu fenn. In Diefer Stadt find die hohen Collegia, beren in ber Ginleitung G. 14 gedacht worden, und 4 fonigliche Afademien, namlich Real academia espanola, welche die Reinigkeit ber fpanischen Sprache und die Beredsamfeit zu beforbern fuchet; Real academia de la hiftoria, Real academia mes bica, und Real academia de las tres mbles artes, Din= tura, Efcultura, y Arquitectura, con el titulo be Can Rernando. Die lette hat ihren Gis in einem an den bors bin genannten Plat ftebenbem Bebaude.

#### = 2) Folgende fonigliche Luftschloffer.

(1) El Buen retiro, ein königliches Lustschloft, an ber Osiseite der Stadt Madrid, welches Philipp IV hat anlegen lassen. Es ist aus 4 großen Hauptheilen zusamsmen gesetzt, die ein vollkommenes Viereck ausmachen, welches in jeder Ecke einen Pavillon hat. Die Rönige Ferdinand VI und Karl III, haben viel an die Verschönes rung der Zimmer gewendet. Auf dem Hofplatz stehet des Konigs Philipp II metallene Bildsaule zu Pferde. In dem

dem Garten, werden in einem besondern hause einige eins heimische und ausländische wilde Thiere verwahret. In dem angenehmen und großen Lustwalde, sind dren große Teiche, unterschiedene Pavillons, Garten und Springs Brunnen, und er ist zugleich ein großes mit einer Mauer ungebenes Gehäg zur königl. Jagd. Neben viesem Lustsschlosse sind zwen sehr angenehme einsame Oerter, die don heil. Anton und heil. Paul, benennet werden, und als Lusthäuser betrachtet werden können. Der König pflegt sich auf diesem lustschosse alle krühjahr, und einen guten Theil des Sommers, aufzuhalten. Die hiesige Porzellan Nanusactur, die der K. Karl har anlegen lass sen, ist in einem großen und prächtigen Gebäude.

- (2) Casa del Campo, ein königliches Lusthaus an der westlichen Seite der Stadt Madrid, an der andern Seite ves Flusses, dem königlichen Residenzschlosse gegen über, ist ein angenehmer, Ort mit anner schonen Lustwalde. Ben dem Eingange des Gartens. stehet des Königs Philipp III metallene Bildfaule zu Pferde.
- (3) La Storida, ein königt. Lufthaus, an der Allee von Ulmenbaumen, die an der offlichen Seite des Mansganares, eine spanische Meile lang fortläuft. Aus dies ser Allee, am nordlichen Ende derfelben, kommt man in die Waldung des Pardo.
- (4) El Pardo, ein königl. Lustschloß, 2 spanische Meiten von Madrid, am Fluß Manzanares, in einem Thal, hat außer dem Hauptgebände noch ansehnliche Nesbengebände, und ist vom Kaiser Karl V erbauet worden. K. Karl III halt sich hier jährlich zwen Monate um der Jago willen auf. Das Gebände ist weder groß noch schon, doch artig meubliret. Die alten Fresco Malerenen sind noch schön. Man sindet hier auch noch Gemälde von den berühmtesten Malern. In dem trockenen Graben, der um das Schloß her gebet, ist ein Garten angeles get worden. 1739 wurde hier von dem spanischen Misnister, Marquis von Villarias, und engländischen Minis 3 Ch. 8 U.

ster, Keene, eine berühmte Convention zur Beylegung der bisherigen Mishelligkeiten, zwischen bevoen Machten unterzeichnet. In dem großen und durchgangig bergigen Eichenwalde, ben diesem Schlosse, der ein königlich Jagdgehäge ist, das 24 spanische Meilen im Umfange hat, und mit einer Mauer umgeben ist, sindet man unterschiedene Jagdhäuser, deren eines, Corre de la Parada genannt, welches auch R. Karl Verbauet hat, etwa eine balbe Stunde von dem Schloß, auf dem Gipfel eines Hügels lieger, von welchem man Madrid sehen kann, und noch einige vortressiche Gemälde hat. An der bsstiechen Seite des Flusses Manzanares, stehet das Kapueinerkloster, Santo Christo del Pardo genannt, auf eisnem Berge, das wegen eines Crucifixes, andächtig besuchet wird.

(5) La Jarquela, ein kleines konigl. Lusthaus, mit einem artigen Obstaund Ruchen-Garten, liegt etwa eine spanische Meile vom Schlosse Pardo, und zwey pon

Madrid.

(6) Villa viciosa, ein altes königl. Lustschloß, 2 Meilen won Madrid, woselbst König Ferdinand VI, 1759 an einer betrübten Raseren starb.

3) Folgende große Flecken, (Villas,) und merkwurdige Derter.

(1) Alcovendas, ein großer Fleden.

(2) Soncarral oder Suencarral, ein großer Ort.

(3) Vallecas und Vilcalbaro, große Derter.

(4) Leganes, ein großer Fleden, ber hauptort ein mes Marquifats.

(5) Betafe ober Zetafe, ein großer Ort.

- (6) Casa Rubios del Monte, ein großer Fleden.
- (7) Maqueda, ein großer Flecken, am Abhange eisnes Berges, der Hauptort eines herzogthums, mit ein nem festen Schloß.
  - (8) Brunete, ein großer Fleden.

- (9) Perales del Rio, oder Peralejos, ein Marquis fat, am Flug Manganares.
  - (10) Belmonte de Cajo, eine Graffchaft.
- 2 Der District Almonació de Forica, in welchem
- 1) Forita oder Burita, ein großer Fleden und Prio-
  - 2) Paftrana, ein großer Fleden.

## 2 Die Provinz Toledo.

Dazu gehöret :

1 Der District Toledo, in welchem

1) Toledo, beym Abulfeda Tholaithelah, eine Stadt auf einem Felsen am Tajo, ber fast 3 Bierrel ber Stadt umgiebt, indem er fich amifchen felfichten und boben Ufern oder Steinflippen hindurchbrangt. Mordfeite, woselbst die Stadt fich gegen eine Chene ofnet, ift fie mit einer doppelten Daner und vielen Thurmen ums geben. Die Stadt ift ihrer Lage wegen febr meben, fo. daß man oft auf- und absteigen muß, Die Strafen find auch enge und frumm, und die offentlichen Plage übel angeleget. Das Waffer muß burch Efel aus bem gluß in irdenen Rrugen, hinauf in die Stadt getragen werben, nachdem bie alten Bafferleitungen verfallen find. Gie ift ber Gig bes vornehmften Ergbischofs von Spanien, der, ein Jahr ins andere gerechnet, auf 300000 Duta. ten, das Rapitel aber 150000 Dufaten Ginfunfte bat. von welchen letzten der König 66000 bekömmt. hier auch ein Inquisitionsgericht. Die Stadt hat manches gute Gebaude, fowohl nach Bitruvs Grundfagen, ale im gothischen Geschmad, etwa 20000 Einwohner, aber 27 Kirchspiele, Die boch flein find, 39 Rlofter, 28 Sofpitaler, viele Collegia, und eine Univerfitat, Die aber eigentlich nur ein Collegium ift, und 1760 amar it Lehrer,

aber hur 16 Stubenten hatte. Die bon Quaberfinden anfebnlich und prachtig gebauete, auch an alten Runfts merten und an Rofibarteiten reiche Rathebrattirche. ift' 404 Fuß lang, 202 Fuß breit, und ihr hochftes Schiff 160 Rug boch, hat auch einen an Sandschriften reichen Bucherfaal. Den alten Palaft oder ben Alcasar, bat Rarl V erbauet, es ift aber 1710 von ben Englandern und Dortus diefen angegundet, und nicht wiederbergeftellet worden. außer baß 1775 und 76 einige Berbefferung beffelben aes fchehen, weil er armen Leuten gur Bohnung und Arbeit angewiefen worden. Die Stadt ift fcblecht bewohnet, obs ne hantel und Rabrung, batte auch 1760 nur eine eingis ge Seidenmanufactur, feit 17 aber hat fie auch eine Gewehrfabrif. Ein großer Theil der Stadt, ja, wie De la Duente mennet , vielleicht bie Balfte berfelben, ift ver-In derfelben find ehedeffen viele Rirchenverfammlungen gehalten worden, fie ift auch ber Bohnfit verfcbie= bener Ronige von Spanien gewesen. Seit ber Beit bes. Ronige Alfonso VI ber fie den Arabera entrif, und so wie : bernach Alfonio VII den Raifertitul annahm, beifet fie Die faiferliche. Die Degenklingen, welche ebedeffen bier geschmiedet murben, maren wegen ber Gute bes Stahls In ber Borftadt, Die an ber nordlichen febr berühmt. Seite ber Gradt liegt, fiebet man einige Ueberbleibfel von eirem romifchen Amphitheater, und in ber anliegenden Chene, find groffere Heberbleibfel von einem Circo, auf meldem eine fleine offene Rapelle erbauet ift. man bie Deffe über bie bon dem Inquisitionsgericht gum Feuer verdammten Perfonen, gelefen hat, die nabe baben perbrannt worden. Die Gegenden um die Stadt, find ohne Baume, alfo ohne Schatten.

2) Aranjuez, ein königlich Lustschloß, 7 Meilen von Mabrid, in einem sumpsichten Thal, am Tajo, ber eine halbe Stunde unterhalb den Fluß Xarama ausnimmt. Der neue Weg von hier nach Madrid, mit desseu Anlesgung unter Ferdinands VI Regierung der Ansang gemachet worden, ist nach römischer Art gemacht, und jede Meile hat 3 Millionen Reales gekostet. Das Schloßliegt an einem

einem turgen Canal, ber aus bem Tajo abgeleitet wors ben, und eine fleine fruchtbare Infel bilbet, Die zu einem angenehmen Luftgarten eingerichtet ift. Juan be Berrera, hat es gebauet, es ift flein, bat aber unterschiedene gute Gemaibe, und ein fcones Porcellangimmer, oder Cabis met. Der Luftgarten, die Ruchen: und Dbft. Garten, und bie ichattichten fehr breiten Alleen von hoben Ulmenbaus men, Die gufammen die Figur eines Sterns ausma= den, find angenehm. Ben bem Schlof ift ein regelmaffig angelegter und wohlgebauter Fleden, in welchem 6 bis 8000 Menschen wohnen konnen, er hat auch eine fcone Rirche mit einem Barfuger Monchen, Rlofter, über beren Bau Gabatini Die Aufficht gehabt bat. In bem Schloß, ift eine fcone Rapelle. Das Baffer zu den Baffertinften in dem Luftgarten, tommt aus einem eine halbe Stunde von hier entlegenen fleinen Gee, Mar de Ontigola, genannt. . Aranjues mir feinem Diffrict, ber 5 Meilen lang, und 2 breit ift, bat R. Rarl V bon bem Ritterorden von Santiago an fich gebracht, und fein Sohn Philipp II hat das Schloß angelegt. Der baben liegende Drt, ift unter Ferdinand VI aus einem schlechten Dorf, ein iconier Aleden geworden. Wenn ber fonigliche Sof bier ift, balten fich die fremden Minister in bem nahgelegenen Dorfe Ontigola auf. Unweit Aranjuez, ift im frepen Belde eine bittere Quelle, beren Baffer helle, bitter, und emas falzig ift, nichts fluchtiges hat, fich lange erhalt, und ben Biolensprup gran farbet, und mit dem Baffer eis nige Ralte zeuget. Gie enthalt hauptfachlich ein bitteres bem glauberischen abnliches Galg, und auch etwas fpa-Joseph Belilla, ein Apothefer, bat diefelbige entdedet, und Juan Games bat fie beschrieben.

3) Accca, ein ansehnliches Lusischloß, auf einer Hohe am Tajo, zwischen Aranjuez und Toledo. R. Philipp II, hat es erbauen, wenigstens erweitern lassen, es wird aber

fcon lange nicht mehr gebranchet.

4) Folgende Flecken, (Villas,) und andere merkwürdige Derter.

(1) Unover, ein Fleden, nicht weit vom Tajo, auf einer Sobe.

(2) Valbemoro, ein weitläuftiger Fleden, der aber verfiel, als die Jesuiten mehr als die Halfte seiner Landerenen an sich kauften. Chedessen war er befestiget.

(3) Illefcas, ein großer Fleden, ber 3 Pfarrfire

chen, und 2 Rlofter bat.

(4) Mostoles, ein großer Fleden. (5) Suemfalida, ein großer Fleden.

(6) Escalona, ein großer bemauerter Flecken auf einer Hohe, am Fluß Alberche, mit einem Castel. Er ist der Hauptort eines Herzogthums, hat 4 Borstädte, eben so viele Pfarrkirchen, eine Collegiatkirche und Aklöster.

(7) Corrijos, ein großer Fleden.

(8) Puebla de Montalban, ein großer Flecken.

(9) Cevolla, ein großer Flecken.

- (10) Ujofrin, Sonseca, Menafalvas, große Flecken.
- (11) Mora, ein großer Fleden, ber hauptort einer Grafichaft.

(12) Die Grafschaften, Pinto, Cedillo, Recas,

Portillo, Orgaz.

(13) Guadalupe, ein Flecken, am Fluß gleiches Mameus, gehöret dem hiefigen hieronymitenklofter, wels . ches ein berühmtes Marienbilo verwahret.

(14) Die Marquifate, Villamiel und Malpica.

#### Der District Alcala, in welchem

1) Alcala de Zenares, vor Alters Complutum, eine Stadt am Fluß Henares, in welcher der Erzbischof von Toledo einen Palast hat, der auch den hiesigen Corregioor seget. Sie hat wohl nicht über 800 Familien zu Einwohnern, aber 3 Pfarrfirchen, 19 Monchen und 9 Nonnen-Aldster, 24 Collegia, 4 Hospitaller, und eine Universität, die 1499 von dem Cardinal und Erzbischof von Toledo, Ximenes de Cisneros, gestistet worden, und 1510 ganz zum Stande gesemmen ist. Dieses Ort

Ort ift bis 1687 ein Fleden gewesen, ba er zu einer Stadt gemacht worden. Das alte Complutum, foll eine Biertels meile von Alcala gegen Abend gestanden haben, da wo die Quelle del Junear ift, in beren Nachbarschaft man noch einige Ruinen fiehet, die el Paredon bel Milagro, bas ift die Ruinen bes Munderwerks, genannt werden. Buf ber fublichen Geite Des Aluffes Bengres am Albhange eines Berges, ift ein verfallenes Schloß; und nahe baben find Ruinen zu feben, welche Alcala la vieja (alt Alcala) genennet werden. In ber Begend biefer Stadt ift ber Baum, ber bie Rermes : ober Scharlach : Beere traget, baufia zu finden.

2) Uceda, ein herzogihum, und Puebla de los

Valles, eine Grafichaft.
3) Correlaguna, ein großer Fleden.

4) Urganda, ein großer Flecken.

5) Bribuega, ein großer bemauerter Fleden, am Alug Tajuna, in welchem eine tonigliche Manufactur fur feine Zucher ift.

#### 3 Der District Ocana, in wetchem

1) Ocana, ein großer und bemauerter, aber alter und verfallener Fleden, ber 4 Pfarrfirchen, 5 Mons den und 5 Ronnen-Rlofter hat, und eine Commenthuren bes Orbens von Santiago ift. Bor bemfelben ift ein ans febnlicher Brunnen, beffen Leitrohren, Bafferbehaltniffe, Tranken und Bafchtroge, etwas großes ankundigen. Dies fer Ort ift ehebeifen betrachtlicher gemefen, als jest, und hat dem Orden von Calatrava gehoret, deffen Großmeifer bier ihren Git hatten. Die umliegende Begend, wird la Mefa de Deana, (ber Tifch von Deana,) wegen ihres guten Kornbobens, genamit.

2) Repes, ein Fleden, mit einer Pfarrfirche, 2

Monden- und 2 Monnen- Alostern.

3) Villa Franca, oder Cavañas de Repes, ein großer Tlecken, mit einer Commenihuren bes Ordens Cane tiago,

4) Noblejas, ein Fleden, ber hauptort einer Graffcaft.

5) Villa rubia, ein Fleden, bem Orden von San=

tiago zugehörig.

6) Colmenar de Dreja, ein großer Bleden.

7) Villa maurrique, eine Graffchaft.

8) Tarancon, ein großer Fleden.

9) La Buardia, ein großer Fleden auf einem

Berge.

- 10) Ucles, ein bemauerter Fleden, am Fuß eines Sugels, ber in Castilien ber hauptort bes Ritterors bene von Santiago ift, bem er 1174 geschenket worben. In bemfelben find 3 Ribfter.
- 4 Der District Alcazar de San Juan, in welchem:
  - i) Alcazar de San Juan, ein großer Fleden.

2) Madribejos, ein großer Fleden.

3) Confuegra, ein großer Fleden; am Fuß eines Berges, mit 2 Pfarrfirchen, 3 Kloftern und 2 verfallenen Caffelen. Er ift ehedeffen eine Stadt gewesen, und gez boret feit 1183 dem Johanniter-Ritterorden.

4) Tembieque, ein gioßer Fleden mit i Rlofter. Er ift eine Prioren des Johanniter Ritterordens, ju der 14 Derter gehoren, unter welchen die Fleden la Guardia

und Dilla garta find.

5) Villacanas, ein großer Fleden.

#### 5 Der District Talavera, in welchem

nauerter Flecken, am Tajo, der ungefähr 4000 Eins mauerter Flecken, am Tajo, der ungefähr 4000 Eins wohner, 7 Pfarrfirchen, darunter eine Collegiatkirche ist, 7 Monchen- und 5 Monnen-Aloster, und 7 Hospitaler hat. Er gehöret dem Erzbischof von Toledo. Die hiefige Seisdenmanufactur, die durch Beranstaltung des Marquis von Ensenada, einige aus Lyon geflächtete Franzosen ans geleget haben, wird blos von selbstgezogenen Seidenraus pen, unterhalten, und ift erheblich. Sie versahe 1753 den tonias

niglichen hof mit Seidenzeng. Es ift hier auch eine tonigliche Manufactur fur feine Tucher. Auch wird hier gutes irdenes Geschirr gemachet, welches in gang Spanien berühmt ift.

2) Urenas, ein großer Fleden.

3) Puente del Arzobispo, ein Fleden am Tajo, ber dem Erzbischof von Toledo, gehöret.

4) Buadalupe, ein großer Fleden und Bergogthum.

### 3 Die Provin; Guadalaxara.

Bu berfelben geboret:

#### 1 Der Diftrict Guadalagara, in welchem

1) Buadalarara, benm Abulfeda Wabi'l Badicha. rab, eine Stadt am Blug Benares, Die gwar 2000 und einige 100 Einwohner, aber 9 Mfarrfirchen, 7 Monden- und eben fo viele Donnen-Ribfier, unterfcbies bene Sospitaler, einen Palast der Bergoge von Infantabo' und eine tonigl, wollene Tuch und Zeug Manufactur bat, bie burch ben Frenberen von Riperda, angeleget worden, gwar das nicht mehr ift, was fie ben ihrer Er. richtung gewesen, aber boch nach ber zu Cegovia, fur bie brite in Spanien gehalten wird. Die Tucher find alle febr fein , vornemlich merden bie Scharlachenen geschäßet. Binter bem Altar der Rirche des Franciscanerflofters, fles bet ein Pantheon, bas von 1696 bis 1728 erbauet morden, und bas Begrabnis bes haufes von Infantade, auch bem Pantheon im Efcurial , in Aufehung Des Jafvis und ber Marmorarten abnlich ift.

Unter ber Gerichtebarfeit biefer Stadt, ftehet ber

Rleden Orche ober Borche.

2) Chiloeches, Mondejar, Argecilla, Mandayos na, Cogolludo, Belena, Valdeolmos, Marquifate, Die ihre Namen von Kleden haben.

3) Die großen Fleden, Budia und Cifuentes, ber

lette mit bem Titel einer Graffchaft.

4) Die Grafichaften Rebes und Tendilla.

9 5 Die

5) Die Dices Graffchaften Aruefte und Torya!

2 Der Diffrict Signenza, in welchem

1) Siguenza, vor Alters Seguntia, eine Stadt auf einem kleinen Berge, am Fluß Henares, die ein Schloß, 3 Pfarrkirchen, 3 Klöster und 2 Hospitäler hat, der Sitzeines Bischofs, dessen jährliche Einkunfte auf 7000 Duskaten geschätzet werden, und einer 1471 gestisteten Universsität, ist.

2) Parede, ein großer Fleden.

- 3) Galbes, Fleden und Grafichaft.
- 3 Das Land (Tierra,) Jadraque, bas von einem großen Glecken ben Namen hat.
- 4 Das Land (Cierra,) Sita, bas von bem großen Flecken bieses Namens benannt wirb.
- 5 Das Land (Cierra,) Buftrago, in welchem Buitrago, ein bemauerter Flecken, mit einem Cas ftel, den Herzogen von Infantado zugehörig.
  - 6 Der District Colmenar viejo, in welchem

1) Colmenar viejo, ein großer Flecken.

2) Manganares, ein Fleden, am Fluß gleiches

Memens, mit bem Titel einer Graffchaft.

3) Guadarrama und Galapagar, Flecken. Bis Guadarrama, erstrecket sich der neue Steinweg, der Reu- und Alt- Castilien, vereiniget. Eine an demselben errichtete Saule hat folgende Inschrift: Ferdinandus VI Pater Patriae, Viam utrique Castellae superatis montibus secie, Anno salutis MDCCXLIX regni sui IV. Er ist ein vortresitches Werk.

4) Die großen Fleden el Prado und Mentrida,

bie viel Wein bauen,

### 4 Die Provinz Enenca,

fonft La Sierra genannt. Dazu gehöret:

#### 1 Der Diftrict Cuenca, in welchem

- 1) Cuenca, eine Stadt auf einem Hügel, am Kluß Xucar, die der Sitz eines von Valera 1183 hieber verlegten Visthums, dessen Vischof jahrlich 60000 Dukaten Einkunfte hat, und eines Inquisitionsgerichts, if, 14 Pfarretirchen, 8 Monchen: und 6 Nonnen: Albster hat, und die Hauptskadt eines Districts ist. In neuern Zeiten hat man hier wieder Fleiß auf die Verfertigung verschiedener Arten von Teppichen und wollenen Zeugen, zu wenden anges fangen.
- 2) Die großen Flecken Canaveras, Priego, la Pazrilla, Olivares, Valverde, Albaladejo del Cuende, Honrubia, Hontecillas, Almodovar del Pinar, Campillo de Altobucy, Jorquera, Utrel, Requena, Iusmilla.
- 3) Buenache de Alareon, am Fluß Aucar, ein Flecken.

4) Moya, ein bemauerter Flecken, mit einem Casffet, 6 Pfarrficchen, 2 Ribstern und einem hofpital, ift

ber Sauptort einer Markgraffchaft.

5) Valera de Arriva, vor Alters Valera ober Valeriana, ein Flecken, der ehedessen eine anschnliche Stadt, und bis 1183 der Sitz, des nach Cuenca verlegten Bisthums, gewesen ift. Der Zuname unterscheidet ihn von dem nahgelegenen Flecken und Marquisat Valera de Abajo.

#### 2 Der Diftrict Buete, in welchem

2) Suete, vor Mters Opta, Julia Opta, eine Stadt, die 10 Pfarrfirchen, 5 Monchen: und 2 Rons nen-Kloster, und 3 Hospitaler, aber kaum 250 Familien 311 Einwohnern bat. Sie ist die Hauptstadt des Dis fricts, und liegt an einer fruchtbaren und schonen

Ebene. Baffer, Wein und Lebensmittel, find hier fehr aut.

2) Die großen Flecken Sacedon, Gascuena, Cors

rejoncillo, Carrascosa, Villar de Canas.

3) Caracena, ein Fleden, mit 2 Pfarrkirchen, ber Sauptort einer Markgrafichaft:

#### 3 Der Diftrict San Clemente, in welchem

1) San Clemente, ein großer Flecken.

2) Die Fleden El Probencio, la Roda, Sisante, Marcon, Carazona, Villa nueva de la Jara, Uniesta.

4 Die Zerrschaft Molina, die in das Tess mas de la Sierra, del Sabinar, del Pedres gal und del Campo, abgethellet wird, und in welchen

Die großen Bleden Molina, Checa, Alcoroches.

### 5 Die Provinz la Mancha.

La Mancha, bestehet aus folgenden Districten.

- 1 Der District von Ciudad Real, in welchem
- 1) Ciudad Real, eine Stadt, die 3 Pfarrkirschen, 4 Monchen: und 3 Nonnen-Klöster, und 3 Hospistäler hat. Sie ist zwar i Meile von der Guaviana entsfernet, die Uederschwemmungen derfelben aber erstrecken sich zuweilen dis hieher. Nahe ben dieser Stadt liegt der Flecken Müguelturra.

2) Villa rubia de los Gjos de la Guadiana, ein Flecken, der dem Herzog von Hijar gehoret. Er hat überflußig Waffer, und gute Weide, und ziehet jahrlich

einige taufend Maulthiere.

3) Die großen Flecken Daymiel, und la Cazalda bel Rey. In jenem werden Zeuge aus ber zu Garn gestponnenen Grasart Spartum gewebet, die in dieser Pros ving haufig machfet.

- 4) Manganares, ein Flecken, in beffen Gegend Safran gebauet wird, der zu dem beften in la Mancha gehoret. Es ift hier eine Commentharen bes Ordens von Salatrava.
- 5) Ulmagro, ein großer Fleden, bem Ritterorden von Calatrava zugehörig, mit 2 Pfarrfirchen, 5 Mondens und 4 Nonnen-Rloftern, einer 1552 gestifteten Universität, und einem Gesundbrunnen.

6) Der Fleden Bolanos.

7) Valdepenas, ein großer Fleden, mit i Kirche und i Kloster. Der Safran, der bey diesem Ort, bey Santa Ernzund El Biso wächset, ist der beste in la Manscha, und die Weinberge dieses Orts; sind berühmt. Der hiesige Wein ist der beste in la Maucha, und sowohl im Geschmack, als in der Farbe, dem Lourgogne Wein ähnzlich. Der umliegende fette Erdboden tragt vortressichen Weiten, aus welchem hier sehr weißes und gutes Brodz. gebacken wird, dergleichen man in Spanien nirgends bester sindet.

8) Santa Cruz de Mudela, ein Fleden, von dem ein Marquis den Namen hat, welchem außer diefem Fleden auch die Fleden Valdepenas und El Viso aehoren. Nahe ben demselben wird Antimonium: Erz ges

graben.

9) El convento real de Calatrava, oder Calaztrava schlechthin, ein Kloster und Flecken auf einem Berzige, der Hauptort des Ritterordens von Calatrava. Esgiebt auch dem Campo de Calatrava den Namen.

10) Ulmodavar del Campo, ein Fleden in einem

angenehmen Thal, mit einem Caftel.

2 Der District von Infances, zu welchem der Campo de Montiel, gehoret:

1) Villa nueva de los Infantes, der hauptort

beffelben, und ein großer Bleden.

2) Die großen Flecken La Solana, Alhambra, Villa hermosa, Montiel, Correnueva, Chiclana.

#### 3 Der Diffrict von Alcaras, in welchem

1) Alcavaz, ber Hauptort, eine kleine Stadt, auf einer Sobie am Fluß Guadarmena, mit einem festen Ca-fiel, hat 5 Pfarifirchen, 5 Monchen- und 2 Nonnen- Albiter.

2) Die großen Fleden, Villarrobledo, El Bonillo,

und Riopar,

# El Reyno de Castilla la vieja. Das Königreich AltsCastilien.

Castella vetus.

Diefer ehemalige Dame, begreifet ble jesigen Drovinzen Burgos, Soria, Segovia, und Den Mamen Alt. Caftilien, bat biefes ebemalige Ronigreich daher, weil es ben Arabern eber abgenommen worben, als Neu Castilien. Es granget gegen Mittag an Neu Caftilien, gegen Abend an Leon, gegen Mitternacht an Ufturien und Bifcapa. und gegen Morgen an Mavarra und Aragonien. Seine Bestalt ift febr unformlich, und folglich auch bie Grofe gang ungleich. Die größte lange betragt 60, und die größte Breite 46 fpanifche Meilen. Die vornehmsten Bluffe sind ber Duero und Bbro, und in den ersten fließen die Atrajada, Undaja, Ares valillo, und Difuerga, womit sich die Flusse Ars lanza und Arlanzon vermischen. Alle diese Fluffe entspringen auch in biefer lanbichaft, welche bergig. und nicht so fruchtbar als Deu Castilien ift. fruchtbarfte Begend ift ber Diffrict, ber la Tierna de Campos genennet wird, und gegen Morben in ber

der Nachbarschaft von Medina de Rio Seco und Palencia liegt. Der Wein, der daselbst wächset,
ist vortrestich, und die Ebenen sind mit Heerden von
großem und kleinem Vieh, und insonderheit mit
Schafen, die seine Wolle tragen, bedecket, so, daß
die beste spanische Wolle in vieser landschaft zu sinden ist. Die kleine Landschaft Riora oder Rios
ja, die den Namen von dem Rio oder Flusse Ora
hat, hat eine reine und gesunde lust, und ist fruchts
dar an Getreide und Wein, hat auch viel Honig.
Alt-Castillen war ehemals nur eine Grasschaft, die
unter der Herrschaft der Könige von Leon stand; im
Jahr 1016 aber ward sie zu einem Königreich ers
hoben.

## 6 Die Provinz Burgos.

Bu berfelben geboret:

I Der Diftrict Burgos, in welchem

1) Burgos, die Hauptstadt von ganz Alt-Casiilien, die am Fuß eines Berges liegt, da wo sich die Flusse Arlanzon und Arlanza vereinigen, und durch ein auf einer steilen Hohe belegenes Castel beschützet wird. Sie ist zwar ziemlich groß, aber schlecht bewohnet. Mit kbrigk. Bewilligung ist hier 1768 eine Handels- und Manufacturs-Compagnie unter dem Titel, königk. Compagnie von S. Karl, errichtet worden. Das hiesige Erzbisthum ist 1574 aus einem Bisthum entstanden, das 1078 von Oca hieber verleget worden. Unter dem Erzbischof stehen die Bischofe von Panuplona, Calahorra, Palencia und Sanztander, und er hat jährlich auf 40000 Dukaten Einkunfste. In der Stadt sind 16 Pfarrkiechen, 5 Hospitäler, ein 1532 gestistetes Collegium, 8 Monchen- und 10 Nonzuen-Rlöster. 1778 befahl der König die Universität, die

hier. 1550 von bem bamaligen Bischof errichtet worden,

wieder herzustellen.

2) Amaya, ein Flecken mit 2 Pfarrfirchen, ber vor Alltere Parricia, nachher Varegia geheißen hat. Er liegt am Auß eines boben Felsen.

Aluf Duero, ber 2 Pfarifirchen, eine Collegiaifiche, und

4 Rlofter bat.

56he mit emem Cafel, 5 Pfarfirchen, einer Collegiats firche, und 2 Kibstern. Er ift ber hauptort einer Graffichaft.

5) Cruna, ein bemauerter Bleden, mit einem Cas

ftel, am Blug Arroyo, ber Sauptort einer Grafichait.

6) Cara, ein fleiner bemauerter Fleden auf einem

Bugel, am Fluß Arlanga.

7) Leuma, ein Fieden am Fluß Arlanza, mit dems Titel eines Berzogthums.

8) Pampliega', ein Fleden am Fluß Irlanzon.

9) Roa, ein bemauerter Flecken am Flug Duero, mit einem Fort, und 3 Pferefischen, unter denen eine Collegiarkirche ist. Er gehoret ben Gafen von Sirusia.

10) Salas, em Fleden auf einem Bugel, mit einer

Mbien.

- 11) Cardajoz, ein Fleden.
- 2 Das Land Burena, bessen Hauptort ber Flecken Briviesca ist, dessen Name aus Berdust vesca entstanden.
- 3 Der District las Montañas de Burgos. In demselben ist der Flecken Lipinosa de los monteros, in einem Thal am Fluß Trueva.
- 4 Der District la Costa de las montanas de Burgos genannt, enthalt 4 Flecken, bie. unter Einem Corregidor stehen, und sind

1) Laredo, ein bemauerter Flecken auf einer Sohe an einem Meerbusen, welcher einen bequemen hafen abs giebt. Er ist der erste unter den 4 Flecken, und der Sitz bes Corregidor, hat eine Pfarrkirche und 2 Klosser.

2) Santander, Fanum Sancti Andreae, ein bes mauerter fleden an einem Meerbufen, mit einem guten hafen, ben 4 Caftele beschuten. Er ift ber Sig eines

Bischofe.

3) Caftro Urdiales, ein bemauerter Flecken am Meer, mit einem Caftel, 1 Pfarrfirche, 2 Kloftern und 2 Hospitalern.

4) San Vicente de la Barquera, ein bemauerter

Bleden am Meer, mit einem Safen und einem Fort.

5 Los valles de los montanas de Burgos, begreifen.

Frias, eine sehr kleine Stadt auf einer Hohe, nicht weit vom Ebro. Sie ist der Hauptort eines Herzogthums, das der Familie von Velasco gehöret, und viele Derter begreifet, als, Santa Gadea, Valdivieso, Cascaras res, Mogales, und Puente Ra.

- 6 Von der Landschaft Rioja ober Riora, gehöret der Theil hieher, ber Rioja alta genennet wird, und begreift
- 1) Santo Domingo de la Calzada, eine Stadt am Fluß Dja, gemeiniglich la Glera genannt, die eine Collegiatsirche, eine Pfarrkirche, und 2 Klöster, ihs ren Ramen aber von einem Heiligen hat, der im 12ten Jahrhundert lebete.

2) Najera ober Narera, eine Stadt, die burch ein Fort beschützet wird, 3 Pfarrfirchen und 3 Kloster bat, und der Hauptort eines herzogthums ift, das

bem Saufe Maqueda zugehoret.

3) Logrono, Lucronium, Juliobriga, eine befestigte Stadt, am Fluß Ebro, die eine der besten Stadte in Spanien ift, Sie hat über 5000 Einwohner, 226.8%.

5 Pfarrfirchen, barunter eine Collegiatfirche ift, 6 Monden = und 2 Monnen-Ribiter, und ein Juquifitionegericht.

4) Briones, ein gleden am Cbro, ber Mauren und

ein Caftel bat.

5) San Usensto und Juenmayor, große Fleden.

6) Navarrete, ein bemauerter Fleden auf einem Sigel mit einem Caftel, 2 Pfarrtuchen und einem Klofter.

7) Torrecillas de los cameros, Orugofa, Villos.

lada, uno Ungviano, große Flecken.

8) Ezcaray, und Delorado, am Flug Tiron, große

Bleden.

Auch Rioja Alavesa, jenseits des Ebro, geho.
ret hieher, die ein Theil von la Sonsierra de Prasparra ift, und außer den großen Flecken San Dicente

und La Guardia, nich andere Derter begreift.

9) Die Grafschaft Trevino, die im Umfang ber Provinz Alava liegt. Ihr Hauptort, von welchem sie benannt wird, ist ein bemauerter Fleden auf einem Hügel, am Fluß Avada ober Ava, mit einem Castel und 3 Pfarrkirchen. Außer den Fleden Pariza, Sasesa, Dillanneva de la Oca, begreift sie viel Dorfer.

#### 7 Die Provinz Goria.

In welcher:

1) Soria, vor Alters Numantia, eine Stadt ant Bluff Duero, die 13 Pfarrkirchen, darunter eine Cole legiattirche ift, 7 Monchen- und 4 Nonnen Klosier, und 4 Hospitaler hat.

2) Barray, ein fleiner Ort, eine spanische Meile von Soria, woselbst nach einiger Mennung Numantia

gestanden bat,

3) Osma, eine kleine Stadt am Fluß Duero, gen melder über auf der andern Seite des Fluffes der Fles den Burgo liegt, der besfer bewohnt ift, als die Stadt. Diese ift der Sig eines Bischofs, der jahre, lich

lich 26000 Dufaten Einfunfte bat, und einer 1550 ges

ftifteten Universitat.

4) Agreda, ein bemauerter Fleden mit einem Casfiel, 6 Pfarrkirchen und 3 Klostern. Er liegt am Fuß des hohen Gebirges Capo, ist mit einer alten Mauer umz geben, und schlicht gebauet. Bor Alters hat hier die Stadt Gracuris gestanden.

52 Almazan, ein bemauerter Flecken am Fluß Duero, welcher 8 Pfarrkirchen, 3 Kloster und 2 Hospistaler, ein Pramonstrafenser Priorat, und eine Commensthuren des Johanniter Kitterordens, wie auch den Titel einer Markarasschaft hat. Ueber den Fluß ist hier eine kostbare, steinerne Brücke von 11 Schwibbogen erhauet.

6) Medina Celi, ein bemauerter Flecken mit einem Castel, einer Collegiatsirche, und 3 Klöstern, ist der Hauptort eines Herzogthums. Als er 712 von den Arasbern erobert wurde, erbeuteten dieselben die hiesige bestühnte smaragdene Tasel, deren 360 Füße von Gold und mit Perlen und Edelsteinen gezieret waren.

7) Monte agudo, ein bemauerter Flecken, ber ergiebige Salzquellen hat, und der Hanptort einer Graf-

schaft ift.

8) Verlanga, oder Berlanga, ein bemauerter Flecken am Fluß Duero, mit einem Castel, ber Saupts ort einer Markgrafschaft. Unter seinen 2 Pfarrkirchen ift eine Collegiattirche.

In bem Theil der Landschaft Rioja, welcher Rioja baja, Mieders Rioja, genennet wird, liegen folgende Derter.

1) Calaorra oder Calahorra, vor Altere Calaguris, Calaguria Fibularia, eine Stadt auf einer Hohe am Fluf Cidacos, die 3 Pfarrfirchen, und 3 Klöster hat, und der Sitz eines Bischofs ist, der jahrlich 18000 Dutas ten Einfünfte hat.

2) Alfaro, benm Abulfeda Al Sarago, eine Stadt mit 4 Klostern. Sie liegt da, wo der Fluß Alama sich mit dem Ebro vereiniget.

an world Google

3) Arnedo, eine fehr fleine Stadt, die nur i Pfarre firche und 1 Rlofter hat. Sie gehoret jum Berzogthum Firae.

4) Die große Fleden Albeanueva, Gravalos, Autol, Quel, bende am Fluß Cidacos, Aussjo, Soto,

Lumbreras, Malda.

5) Murillo de Rio Leza und Clavyo, Graf-

#### 8 Die Provinz Segovia.

#### Bu berfelben gehoret

1) Segovia, die Sauptstadt auf einem boben und rauben Relfen, am Flug Eresma, Die ein altes Schloff. unaefahr 8000 Einwohner, 27 Pfartfirchen, 16 Donden und 8 Ronnen-Ribfter, und unterschiedene Sofvitafer bat, und ber Git eines Bifchofe ift, deffen jahrliche Einfunfte auf 24000 Dufaten geschätzet werben. Diefer Begend giebt es vortrefliche Chafwolle, es find auch die hiefigen Tuchweberepen die beffen in Spanien. es wird auch hiefelbst Dapier und unachtes Porcellan aemacht. Die biefige alte romifche Bafferleitung, beutiges Tages gar uneigentlich Puente Segoviana, (Gegovi= iche Bruder) genannt, ift ein bewundernsmurbiges Berf. und noch im guten Stande. Gie ift von einem Berge jum andern auf 3000 Edritte geführet worden, bestehet nach Twiff Beschreibung, aus einer Reihe von 118 Schwibbogen, und über 43 berfelben find eben fo viel ans bere erbauet, fo, baf aller Bogen 161 find. Die größte Sobe biefes Gebaubes macht 102 guß aus. Steinen aufgeführer, die 3 Ruß lang und 2 Auf bid find, und ohne Berbindungsmittel auf einander liegen; boch find die oberften durch eiferne Rlammern verbunden. Die benden größten Bogen bienen zu Thoren, welche zu bem Dlaza del Alzoquejo führen. Dan fann bas gange Berf nicht auf einmal überfeben, weil viele Baufer barüber erbauet find. Der Alcagar ober fleine Palaft, liegt auf eis nem . nein Telfen, und ift von ber Ctabt burch einen tiefen

Graben abgefondert.

2 Der District Ascar, der von dem Flecken Ascar den Namen hat, der nicht weit von dem Fluß Piron liegt.

3 Der Diffrict Coca, von einem Gleden benannt.

4 Der District Penaranda, in welchem ber Fleden Penaranda de Duero, (von welchem Strom er doch etwas entsernet liegt,) bie Fleden Coscurrita, Bocigas und Valdanco.

5 Der Diffrict 213a, in welchem die Flecken 213a, auf einem Berge, am Fluß Riaga, Woras

dillo u. a. m.

6 Der District UTontejo, in welchem der Fleden UTontejo de la vega, der große Fleden Sus entelcesped, und andere Oerter.

7. Der Diftrict Suentiduena, ber von bem Gleden Suentiduena am Blug Duraton ben

Namen bat.

8 Der District Maderuclo, beffen Hauptort ber Fleden biefes Namens am Blug Riaga ift.

o Der Diftrict gresno, von einem geringen

Ort benannt.

10 Der District Ayllon, zu welchem außer bem Glecken biefes Namens, noch verschiedene andere Derter gehören.

Riaga entspringer, baran ber Flecken Riaga, liegt.

Blecken Podraga, und verschiedene andere Derter.

in welchem Montemayor, ein großer Ort.

0 3 14 Der

geces del monte, der vornehmste Ort ist.

15 Der Sechstel la Mata, in welchem la Mara de Cuellar, nebst andern geringen Dertern.

dem außer dem geringen Ort dieses Namens, die Marquisate Juentepelayo und Aguitafuente, sind.

17 Der Sechstel Ontalvilla, von einem ge-

ringen Ort benannt.

18 Der Sechstel Cabezas, in welchem Care, bonero la mayor und Valseca, Die vornehmsten Derter sind.

19 Der Sechstel San Lorenzo.

20 Der Sechstel Sante Lulalia, in welcheme ber Flecken Melque ist.

21 Der Sechstel la Trinidad, in welchem

San Barcia.

22 Der Sechstel Posadevas, in welchem die Flecken Martinmunoz, und ber Ort Aldeaviesa, am merkwürdigsten.

23 Der Sechstel San Martin, in welcher bie Fleden Lipinar, Villacaslin, und andere Derter.

24 Der Sechstel San Millan, in welchem

ber merkwurdigfte Ort ift

San Ildefonso, ein königl. Lustschloß, 2 Meilen von Segovia, 14 von Madrid, an der Granze von Neus Castilien, und am Berge Guadarrama. König Philipp V hat dasselbe 1716 anlegen lassen. Ben demselben ist ein großer und schoner Garten, mit vortrestichen Wassertungken, und ein Ort von 400 Einwohnern, in welchem eine ansehnliche königl. Glashutte ist, darinn auch Spiegels gläser gegossen werden, welche die französischen an Große se und Schönheit übertreffen. Was darinn versertiget

worden, wird nach Madrid in das königk. Magazin ges liefert. Sonst ist hier eine Collegiattirche.
Riofrio, ist noch ein königk. Lustschlos.

25 Der Sechstel Cafarrubios, in welchem El Escorial, ein Fleden, ben welchem San Lorenzo el Real, lieger. Dieses ift ein 7 Meilen von Mabrid entlegenes, und an der Geite ber Berge, Die Allt = und Neu : Caftilien icheiben, ftebendes prachtiges Rlofter ber hieronymiten, welches Ronig Philipp II jum Angeden. ten feines 1557 über Die Frangofen in der Schlacht ben 6. Quentin erfochienen Cieges, von 3 fpanifchen Baumeiftern aufführen laffen. Der Unfang bes Baues murbe 1563 gemachet, und 1584 marb er vollenbet, nachbem er 5:60570 Ducaten gekoftet hatte, bavon allein auf die Rirche 1240000 Ducaten kamen. Es hat 1000 Schritte im Umfang, und ift vierectigt; alfo baß eine jede Seite 250 Schritte lang ift. Auger ben Wohnungen fur bie Manche, beren 200, find hier auch Zimmer fur ben to. nigl. Sof. Die Kirche ift 336 Fuß lang, 230 breit, und vom Sußboden bis an bas Kreut auf ber Kuppel, \$30 Rug boch. Gie enthalt 48 Altare, und 8 Drgeln, Sinter bem Chor ift ein Altar, über welchem Chriftus am Rreut in Lebensgroße hanget. Der Leichnam ift bon weiffem , und bas Kreus von fcmargem Marmor. Der berühmte Bildhauer Benvenuto Cellini hat Diefes Crucifix 1562 gu Bloreng gemacht, welches fur ein Bert gehalten wird, das feines gleichen nicht bat. Die vornehmfte Rapelle vermahret ben Rirchenschat, und in berfelben flebet auch ber bobe Altar, ber vom gußboben an bis an das Gemblbe von bem allerschonften Jaspis aufgeführ ret ift. Die an ber Seite bes Chors befindliche Sacriften, ift ein fehr großer Saal mit fconen Schilderepen von der Sand Des Eitians und anderer berühmter Daler. Es werben in berfelben bie prachtigen Altargierathen und priefterlichen Rleider, als filberne und golbene Gefaffe, ein coldenes mit außerordentlich großen Verlen, Rubis nen, Zurtifen, Smaragben und Diamanten von unge-D 4

meinem Werth besetztes Kreut, und andere Kostbarkeiten verwahret. Der Schmuck und die Kostbarkeiten dieser Sacristen, haben dem Stifter 40000 Ducaten gekostet. Aller Gemalve von Delfarben, die im Kloster herumhans gen, sind über 1600, und die meisten sind von der Hand berühmter Meister.

Das Dambeon, ober ber Begrabnig Drt ber franis fchen Ronige und Roniginnen, ift unter bem boben Altar, und ohne Zweifel bas merkwurdigfte und anziebens beste im Escorial. Rarl V machte ben erften Entwurf bagu, Philipp II und III führeten ihn aus, und Philipp IV legte die lette Sand baran, alfo baß ers 1654 vollen. Es ift ein achtediges Gewolbe, in welches man auf einer marmornen Treppe binabfteigt. Unter ben merts wurdigften Studen beff Iben , bewendert man vornams lich bas franischen Baren, welches von allerhand feinen Steinen von verschiedenen Raiben porgeftellet wirb, die mit einer erftaunenden Runft und Arbeit jufammen ges fetet find. Die Dracht und ber Reichthum Diefes Bewolbes, die foftbaren Detalle und Ebelgefteine, die auf allen Geiten glangen, machen aus diefem Ort ein Buns bermert Spaniens, welches aber zugleich ein ruhrendes Denfmal ber Gitelfeit und Berganglichfeit aller irrbis ichen Dinge und herrlichkeit ift. Das Gewolbe wird von 16 Pfeilern bon Safpis bon verschiedenen Karben unterftaget, biuter welchen andere von Marmor perspectivisch gestellet find, und alle haben Capitale von vergoldetem Die Rapelle lieget zu Enbe bes Pantheons, ber Thur gerade gegen uber, und ift febr ausgeschmudet, vornehmlich mit einem reich mit Diamanten besettem goldenem Crucifir, von großem Werth. Der Raum an ben Seiten Diefer Rapelle, ift in 26 prachtige Difchen ober Grufte von gleicher Brofe eingetheilet, Davon allemal 4 über einander find. Gie find mit 26 Gargen von fdwargem Marmor, mit bergolbeten metallenen Bierrathen, angefüllet, in welche die verftorbenen Ronige und Roniginnen geleget werden. Die Rorper ber Pringen und Prinzesstunen bes koniglichen Saufes, und felbft ber Ronis Roniginnen, Die feinen mannlichen Infanten binterlaffen baben, tommen nicht in diefe Garge, fondern in 2 une ter ber Rirche an ber Geite bes Bantheons angebrachte Girufte. Souft ift in diefem Rlofter ber gang anfehnliche Bucherfaal und bas Collegium gur Unterweisung junger Leute, anzumerten. Den Bucherfaal bar R. Philipp II angeleget, und R. Philipp III die Samulung ber Sand. fcbriften febr vermehret, ce ift aber 1671 ein großer Theil ber Bucher und handschriften verbrannt, infonberbeit find von einigen taufend arabifchen Sanbichriften, nur 1805 gerettet worden, von den Cafiri ein Bergeichnif geliefert bat. Und auch biefer leberreft ift 1780 baburch noch fleiner geworben, baß ber Konig, um ben Sches rif von Res und Marocco ju bewegen, ibm die Bafen von Langer und Tetuan mabrend der Belagerung von Gibraltar au verpachten, ihm auf fein Berlangen, außer bem Gelbe. and eine Ungaht grabifder Sandichriften überlaffen bat. f. Bambbrifches Magazin von 1785. N. 77. S. 1225. f. Un gedrudten Buchern follen noch über 12000 Bande porhanden fenn. Das Rlofter lieger nahe ben bem Ort Escorial, der ungefahr 200 Einwohner hat.

26 Der Sechstel Lozopa, in welchem außer bem Rleden Diefes Mamens, auch ber Bleden Buftar

viejo, zu bemerken.

27 Der Achtel (ochavo) Cantalejo, ber von

einem Bleden ben Damen bat.

28 Der Achtel Dedrigas, in bem' ble Derfer Mavares de las Cuevos, Mavares del medio und Mavares de Apuso, nahe ben einander liegen.

29 Der Achtel Bercimuel, von einem Alecten

benannt.

30 Der Achtel Sierra, in bem bie Grafichaft Mansilla.

31 Der Achtel Pradena, ber von einem fle-

den ben Damen bat.

D 5

32 Tes

32 Tesoreria de Sepulveda. Der Flecken Sepulveda, lieget auf einem rauhen Verge, an dessen Fuß der Fluß Duracon fließet, und den Bach Castilles ausnimmt.

33 Tesoreria de Cuellar, ju der außer dem Blecken Cuellar, fein merkwurdiger Ort gehotet.

34 Die Grafschaft Chinchon. Sie ist gang von der Provinz Toledo umgehen, wird von dem Fluß Jarama durchstossen, der hier den Fluß Tajuna ausnimmt, und sich gleich außerhalb der Gränze mit dem Tajo vereiniget, welcher Strom die Grässchaft auch an einer Ecke berühret. Sie ist von ansehnlichem Umfang. Der Hauptort Chinchon, ist ein Fleschen, von 2000 Einwohnern, 2 Pfarrkirchen, und 2 Klöstern. Es gehören auch dazu das Marquisat San Martin de la vega, der Flecken Ciempostuelos, die Flecken Sesena, Bayona, Valdeslaguna und Villaconejos.

#### 9 Die Provinz Avila.

Sie ift in Bebiete, (Territorios,) und Seche fel, (Sexmos,) eingetheilet:

1 Der Sechstel Santiago, in welchem:

1) Uvila, eine Stadt am Fluß Adaja, die 8 Pfarrfirchen, 10 Monchen, und 7 Nonnen : Kloster, und 9 Hoffitchen, 10 Monchen, und 7 Nonnen : Kloster, und 9 Hoffitchen dat, der Sitz eines Bisthums, bessen Bis schwing jahrlich 24000 Ducaten Einkunfte hat, und einer 1482 gestifteten, 1491 zum Stande gekommenen, und 1638 vergrößerten Universität im Collegio des heil. Thos mas. Die Stadt war ehedessen eine der reichsten in Spanien, und hatte gute Wollen, Mannfacturen, die aber eingegangen, und 1774 noch nicht wieder hergestellet waren,

2) Cebreros, ein großer Fleden, El Tiemblo, El Dyo de Pinares, und Santa Cruz de Pinares, Klecken.

2 Der Sechstel Santotome, zu dem biegles den Santo Domingo de las Posadas, Min-

gorria, und andere, gehören.

3 Das Gebiet Avila, in dem die Grafschaft Sontiveros, lieget, auch der Flecken Ciola, zu bemerken ist.

4 Das Gebiet Arevalo, ju welchem gehoren:

1) Urevalo, ein Fleden an den Fluffen Abaja und Arebalillo, der 8 Pfarrkirchen, 5 Monchen = und 4 Nons nen = Rlbfter enthalt.

2) Orcajo de las Corres, ein Fleden. Moch lies gen im Umfang diefes Gebiets, ber bemauerte Fleden

Madrigal, nud der Fleden Suentelfol.

- 5 Der Sechstel Cobaleda, in bem ber Fleden Cordilleso.
- 6 Der Sechstel San Vicente, in dem der Flecken-Penaranda, der größte Ort ist. Conas racillo, Bobeda, Bira, und andere Flecken.
  - 7 Der Sechstel San Pedro.
- 8 Der Sechstel Serrezuela, in bem die Fleden Cespedosa, El Guyo de Ivila, Puence del Congosto, ic.
- 9 Lin Gebier, in dem die Flecken Bonilla, Villa franca, Mombeltran, 20. und die Marquisate Navamorquende und Montesclaros, llegen.
- 10 Ein Gebier, in dem die Fleden El Barco, Piedrahita, Aienas, Velada, u.a.m.

11 Lin

mit dem Titel einer Grafschaft, La Calzada, Vals Deverdeja, u.a.m.

# El Renno de Leon.

## Das Königreich Leon.

Diefes ebemalige Ronigreich, bestand aus ben Provinzen, die heutiges Tages Leon, Palens cia, Zamora, Toro, Salamanca und Vals ladolid, genennet werben. Es granget gegen Ditternacht an Afturien, gegen Abend an Balicia und Portugal, gegen Mittag an Eftremabura, und gegen Morgen an Alt. Castilien. Geine Große von Mitternacht nach Mittag macht 55, und von Abend nach Morgen 38 fpanische Meilen aus. bringet alles hervor, mas jum lebens : Unterhalt no. thig ift, insonderheit ein gewiffer Diftrice, ben man bas Land Vierzo, nennet, und ber Diffrict Les Desma. Der Wein ift ziemlich gut. Man findet Turfisgruben im lande. Der vornehmfte Gluß ift ber Duero, welcher die landschaft von Westen nach Often in zwen bennabe gleiche Theile, namlich in ben nordlichen und fublichen, gertheilet, und burch Dortugal in bas Meer flieget. In benfelben ergiegen fich die fleinen Bluffe Difuerga, ber in Alt. Cafillen entipringet; Carrion, beffen Urfprung auch in Alt. Caftillen ift, und ber in ble Pisuerga fließet; Bla und Orbiga, die bende in der Degend ber Stadt leon, entfteben, fich unter Bena. vente vereinigen, und bernach in ben Duero fließen; TuerJuerto und Tera, die in den Orbiga fließen, und Tormes oder Rio de Salamanca, der in der Nachbarschaft von Navaredonda, einem Ort in der Gerichtsbarkeit von Piedratta, nicht weit von den Sierras del Barco de Avila entspringet, und an der portugiesischen Gränze in den Duero sließet.

#### 10 Die Provinz Leon.

In welcher anzumerken:

1) Leon, zur Zeit der Romer, Legio septima Germanica, die Hauptstadt diesek Königreichs, die am Fluß Ezla lieget, ungefähr 12000 Einwohner, 8 Pfarrfirchen, 7 Monchen: und 6 Nonnen - Ribster und 4 Hospitäler hat, und der Sitz eines Bischofs ist, dessen jährliche Einkunfte auf 14000 Ducaten geschätzet werden, und der unmittelbar unter dem Pabst stehet. Die Cathedrals lirche ist eine der besten in Spanien.

2) Aftorga, vor Alters Afturica Augusta, eine Stadt am Fluß Juerto, die 8 Pfarrfirchen, 4 Klofter, und 9 Hofpitaler bat, und der Gig eines Bischofs ift, beffen Einkunfte jahrlich 10000 Ducaten betragen.

Sie ift ber Sauptort einer Markgraffchaft.

3) Cea, ein Fleden, am Fluß Cea, mit 2 Pfarrs firchen, ber hauptort einer Martgraffchaft.

4) Mancilla, ein Fleden, mit funf Pfarrfirchen,

und gren Rloftern.

5) Ponferrada, ein Fleden im District Bierzo, zwischen den Flussen Sil und Boeza, mit einem alten Fort, 2 Pfarrkirchen, und 2 Klöstern. Er hat anfängslich, seiner Lage wegen, Intra Fluvids, geheißen, nachsher aber ist er, wegen der Brücke über den Sil, Fons Ferratus, genannt worden, und hieraus ist der jetige Rame entstanden. In dem District Vierzo, zu dem dieser Fleden gehöret, lieget auch der Fleden Villafransea del Bierzo.

6) Sahagun, ein bemanerter Fleden am Sing Cea, mit einem Castel, 9 Pfarrfirchen, und 3 Ribstein, unter benen ein Benedictinerkloster ift, in welchem viele tonigl. Personen begraben liegen.

7) Palencia, vor Alters Coyaca, ein bemauerter

Bleden in einer fruchtbaren Ebene.

#### 11 Die Provinz Palencia.

In welcher:

1) Palencia, eine Stadt am Fluß Carrion, welche Pfarrfirchen, 5 Monchen: und 6 Nonnen: Klöster, und 2 Hospitaler hat, auch der Sitz eines Bischofs ist, defigen jährliche Einkunfte auf 24000 Ducaten geschätzet werden. Die Universität, welche Alonso IX im Jahr 1209 hier angeleget hat, ist 1240 nach Salamanca versleget worden.

2) Melgar de Ramental, ein berühmter Flecken, am Fluß Pisuerga, mit einem Castel, einer Pfarrkirche

und einem Rlofter.

3) Melgar de Rufo, ein Fleden, ber Sauptort

einer Grafichaft.

4) Mayorga, ein bemauerter Fleden auf einem Bagel, mit einem Caffel, I Pfarrfirche und i Rlofter. Er bat den Titel einer Graffchaft, den das Saus Pimentel führet.

5) Torquemada, vor Altere Porta Augusta, bernach Turris cremata, ein bemauerter Fleden am Fluß

Difuerga. .

6) Magaz, ein Fleden mit einem Caftel.

7) Saldana, ein bemauerter Flecken am Fuß eines Berges, Pena de fan Roman, genannt, mit einem Castel, 2 Pfarrfirchen, und einem Rloster. Er gehoret den herzoglichen Sausern Infantado.

8) Grajal, ein Fleden, ber Sauptort einer Graf.

9) Pa.

- 9) Paredes de Mava, ein Fleden in einer fruchtbaren Chene, mit 4 Pfarrfirchen und 1 Klofter, der hauptort einer Grafschaft.
- 10) Duefias, ein Fleden am Fluß Pisuerga, mit
- 11) Fromifta, ein bemauerter Fleden am Fluß Car-

#### 12 Die Provinz Toro.

In welcher:

- 1) Toro, eine Stadt auf einem hohen Sügel, am Fluß Duero, die 22 Pfarrfirchen; eine Collegiatkirchee, 9 Monchen und 5 Nonnen-Alofter, 4 Hospitaler, und ein Schloß hat. Hier sind die berühmten Gesetze, welche las Lepes de Loro genennet werden, 1505 auf einem Reich ist tage verfertiget worden.
- 2) Villalpando, ein Fleden in einer fruchtbaren Ebene.
- 3) Carrion de los Condes, ein großer bemauter, ter Flecken auf einem hoben Hügel, am Fluß Carrion, mit 10 Pfarrfirchen, 4 Monchen und 2 Nonnen Ribsfern, und 2 Hoppitalern. Er hat große Privilegien.

### 13 Die Provinz Valladolid.

In welcher:

1) Valladolid, Vallisoletum, benm Abulseda Mandinato (Stadt) Waliding, eine große und wohlgehauete Stadt am Fluß Pifwerga, die 11000 Häuser, 115 Kirchspiele, 46 Klöster, und 13 Hospitaler hat. Sie bat ferner einen königlichen Pallast, eine königliche Ranzalen, ein Inquisitionsgericht, eine 1346 gestistete Univer as stadt, ein Collegio Mayor de santa Ernz, und eine geon graphische Akademie, und ist der Sitz eines Vischiehe Weinkinste auf 15000 Ducaten geschätzet weise

ben. Einige mennen, bag bier bor Altere eine Stadt,

Mamens Pintia, geftanden hat.

2) Medina de Rio seco, vor Alters Forum Egurrorum, eine Stadt in einem Thal, die eine der bessen Standes ist, drey Pfarrfirchen, drey Mönchen und 2 Nonnen. Klöster, und 3 Hospitäler hat. Sie ist 1632 von König Philipp IV zu einer Stadt erhosben worden, ist auch der Hauptort eines Herzogihums, welchen Titel K. Karl V dem Ferdinando Henriquez Alsmirante de Cassilla, verliehen hat, bey dessen Hause und Rachkommen er noch ist.

3) Cabason, ein fleiner Fleden an einem Sugel,

benn Blug Pifuerga.

4) Medina del Campo, ein großer Fleden, der eine Collegiatfirche, 14 Pfarrfirchen, 9 Monchen= und

6 Mounen - Rlofter und 4 Dofpitaler bat.

5) Olmedo, ein Fleden, ben welchem zwen Schlachsten geschehen sind, eine unter henrique IV, die andere unter D. Juan II. Er hat 7 Pfarrtirchen, 7 Klofter, und 2 Hospitaler.

6) Cordefillas, ein bemauerter Fleden auf einem Sugel, am Flug Duero, mit 6 Pfarrfirchen und 4

Rloftern.

7) Simancas, Septimancae, ein bemauerter Flesden auf einer Sohe, da wo die Pisuerga sich mit dem Duero vereiniget. Er hat 2 Pfarrkirchen, 1 hospital, und ein Castel. Im Jahr 934 wurden bey demselben die Araber geschlagen.

8) Villalobos, ein bemauerter Fleden, mit 3 Pfarrfirchen und 1 Rlofter, ber hauptort einer Graf=

fchaft.

9) Benavente, ein großer Flecken auf einer Hobe, mit einem Fort, der an 4000 Einwohner, 7 Pfarrkirzchen, 3 Monchen und 3 Nonnen Rloster, 2 hospitater, und den Titel einer Grafschaft hat, den das haus Pimentel sühret, das hier einen schönen Pallast hat.

10) Die Fleden Salvatierra und Paradinas.

# 14 Die Provinz Zamora.

#### Bu welcher gehoret:

Der Diffrict del Dan, in welchem

1) Jamora, vor Alters Sentica, eine befestigte Stadt am Duero, mit 24 Pfarrfirchen, 6 Monchens und Nonnen-Ribstern. Sie verwahret und verehret den Leichnam des heil. Ildefonso, Erzbischoss von Toledo. Das hiesige Bistown ist entweder 1119, oder 1124 gestiftet worden, und der Bischof hat jährlich 28000 Ducas ten Einfünfte.

2) San Cebrian de Caffrotorafe, ein Fleden.

3) Villafafila, ein Fleden.

2 Der District del Vino, in welchem die Dere ter Corrales, Morales, Moraleja, u.a.m.

3 Der District Sayago, in welchem Fermo. selle, Benausende, Mayaldi, und andere Bleden.

4 Der Diftrict Carvajales, in welchem ber

Bleden biefes Damens, ift.

5 Der Diftrict Tabara, beffen Fleden Tabas ra, ben Eitel eines Marquifats hat.

6 Der Diftrict Alcanizas, ber von einem

Flecken benennet wird.

7 Der District Mombuep, ber von einem geringen Ort ben Namen hat.

# 15 Die Provinz Salamanca.

#### In welcher :

1) Salamanca, vor Alterd Salmantica, beym Abulfeda Madinato Salemi, eine Stadt am Fluß Tormes, zwischen 3 Bergen und 2 Thälern, hat 25 Pfarre kirchen, 20 Monchen- und 11 Nonnen-Ribster, 6 Hospitäler, 25 Collegia, und eine Universität, die 1240 3 Th. 8 A. von Palencia hieher verleget worden, ift auch der Sitz eines Bischofs, der jahrlich 24000 Ducaten Einkunfte bat. Von hier führet eine alte ibmische Landstraße nach Mes

riba und Gevilla.

2) Ciubad Robrigo, eine schone Stadt am Fluß Agueda, die auf 6000 Einwehner, 8 Pfarrfirchen, 9 Klöster und 3 Hospitaler hat, und der Sitz eines Bizschofs ist, der 16000 Ducaten jährlicher Einkunste hat. Im 12ten Jahrhundert ist sie an dem Ort, wo ehemals die Stadt Merobriga oder Augustobriga, gestanden hat, von dem Grafen Rodrigo Genzalez Chron erbauet, und nach demselben benannt worden.

3) Alva de Cormes, ein Fleden am Fluß Tors mes, mit 9 Pfarrfirchen, 5 Kloftern, und mit dem Ti-

tel eines Bergogthums.

4) Bejar, in einem fruchtbaren Thal, welches ein Gebirge macht, das beständig mit Schnee bedecket ift. Der Kleden hat 3 Parochien, und eben so viel Albster.

5) San Selices de los Gallegos, ein Flecken in einer Chene, mit einem alten Castel, einer Pfarrkirche

und 2 Rloftern.

6) Suente Guinaldo, ein Flecken, in einer Ebene,

mit einer Pfarrfirche.

7) Ledesma, ver Alters Eletifa, ein Fleden am Fluß Tormes, der 6 Pfarrfirchen, 2 Kloster und 3 Hospitaler, und den Titel einer Grafschaft hat. Es find hier warme Bader.

# 16. El Renno de Granada.

#### Das Königreich' Granada.

Das Königreich Granada, bas auch Obers Andaluzia genennet wird, gränzet gegen Westen an das Königreich Sevilla, gegen Norden an Castillien, Jaen und Cordova, gegen Osten an Murcia, und gegen Süden aus mittelländische Meer. Sei-

Seine lange beträgt an ber Rufte 70 gefehmäßige Meilen, von Ronda bis Buefcar aber 60 Meilen, und feine Breite in ber fcmaleften Begend von Dlalaga bis Mora, nur 7, in ber breiteften aber 25 fpanische Meilen. Es ift größtentheils bergigt, aber boch fehr fruchtbar an Wein, Baumol, Buckerrobe, (welches ben Motril, Almunecar und Adra gebauet wird,) Flachs und Sanf; bat auch vortreffliche Baumfruchte, als Granatapfel, Citronen, Limonen, Pomerangen, Dliven, Rappern, Beigen, Manbeln. Betreibe bauet es nicht binlanglich, benn es reichet etwa nur auf 8 Monate fur bie Ginwohner ju. Man fammlet bier eine große Menge Rofinen, babon man zwen Arten bat; namlich Dafe ferillas del fol, die von der Conne an ben Beinftoden getroduet werden; und Pafferillas de lexia, bie in eine von ber Afche verbrannter Ranfen gemachte lauge eingetauchet, und hernach on ber Conne getrodnet werben. Sonig und Wachs hat man in Menge. Der Seidenbau ift ansehnlich, benn man rechnet, baß jahrlich 100,000 Pf. gebauet werben; allein, gur Beit ber Araber foll man in biefem Ronigreich 11 Million Pf. gebauet haben. Mus ben vielen Gallapfeln, macht man eine Einte, mit ber man bas leber verbicket. Die Frucht ber Palmbaume, und bie Gicheln, welche bie besten Ruffe an Beschmad übertreffen, werben baufig und gern genoffen. Sumac, beffen man fich jur Bubereitung ber Bocheund Blegen Belle bedienet, wird haufig ausgeführet. Won der Soude, die hier gemacht wird, habe ich in ber Ginleitung S. 4 gehandelt. Ben bem Cas ftillo de las Roquetas, 4 Meilen von Almeria, D 2

find Salzquellen und königl. Salzwetke. Ein Fanega Salz kommt bem König auf feine 4 Reales zu fteben, die Unterthanen aber bezahlen 24 Reales Dafür. Ben bem Gleden la Mala, 4 Stunden pon Granata, ift auch ein Salzwert, bagu eine Quelle und zwen gegrabene Brunnen bas Baffer liefern. Es wird in verschiedene an einander hangende feichte Behaltniffe gelaffen, in welchen Die Sonne bas Salz im Commer innerhalb 20 Lagen jum Unschießen bringet, worauf neues Baffer bineingelaffen werden fann. Man erhalt jahrlich 15000 Arroben. Die Berge enthalten fconen Marmor, und allerlen Mineralien und Erge. Ben Granaba find Gifenbergmerte im Gange. In ber Barranco von Poqueira, ift ein altes verlaffenes Gilberberg. werk, und im Bebirge Gabor ift bie Queva be Gavinar, von gleicher Urt. Mußer schonen Bauftei= nen, findet man auch Granate, Snacinthe, und anbere vorzügliche Steine. Bur Beit ber Araber war biefes land bas volfreichste und angebauetefte unter allen: jest ift es zwar nicht mehr fo, weil bie Spanier fich weniger auf ben Uckerbau legen: inbef. fen bringet bas land boch noch fo viel, ja mehr als iraend eine andere fpanische Landschaft, und es ift in gang Spanien feine Gegend fo bewohnet, als bas Gebirge las Alpufarras, welches mit Flecken und Dorfern recht befaet ift, und von ben arbeitfamen Einwohnern ungemein bearbeitet wird, fo baß alles mit Beinbergen und Fruchtbaumen befeget ift, bie febr einträglich find. Bu Albama find berühmte warme Baber. Befundbrunnen find auch borbanben. Die baufigen fleinen Gluffe ergießen fich ins mitmittellandische Meer. Der Bluß Zenil ober Genil, benm Ubulfeba Schennel genannt, entflehet bier, und gehet ins Ronigreich Cordova. Bur Befchuhung ber Seefuste, wider bie africanischen Geerau. ber, ift von ber gibraltarifden Meerenge an, bis ju dem Flug Rio Frio, eine große Unjahl von boben Thurmen erbauet, Die Warten abgeben, aus welchen man die Schiffe im Meer entbedet.

Diefe landschaft ift erft im 13ten Jahrhundert ein befonderes Ronigreich geworden; benn als ber arabifche Ronig Abenhud, ber feinen Gis gu Corbova hatte, 1236 in einer Schlacht zwischen ihm und ben Chriften', Rron und leben verlor, fluchte. ton feine Unterthanen und Unhanger nach Granada, und ermableten fich einen neuen Ronig, ber feinen Sis in der Stadt Granada nahm. Bu biefem neuen und letten grabifchen Ronigreich in Spanien, gebo. reten 33 Stadte und an 100 Fleden; und es mahs rete 256 Jahre, namtich von 1236 bis 1492, ba Ferdinand der Ratholische, fich Meister bavon machte, und es ber Rrone von Castilien einverleibte. Best enthält das Königreich 17 Stabte, (Ciudades) 180 Fleden, (Billas) 172 Dorfer, 478 Rirchfpiele, und 500000 Einwohner. Die Wurde eines Abelan: rado Mayor über biefes Konigreich, besiget bas herzogliche Saus Maqueba. Es enthalt biefes Ronigreid)

1 Solgende Stadte, Ciudades.

<sup>1)</sup> Granada, benm Abulfeda Garnathab, ges namt, eine ber großten Stadte in Spanien, die faft 12000 Schritte im Umfang haben foll, ift theils auf 4 Bergen, theils in der Chene erbauet, mit Mauern imb Thurs 20 3

Thurmen umgeben, und lieget am Bluf Renil, in wela chen fich hier bas flugchen Dauro ober Darro, ergieffet, nachdem es mitten burch bie Stadt gefloffen ift. Sie ift die Sauptftadt bes Ronigreichs Granada, ber Gig eit nes Erzbischofs, ber jahrlich 60 bis 70000 Ducaten Einfunfte bat, und unter bem die Bifchofe von Guadir und Almeria fteben; einer foniglichen Ranglen, Die außer ei= nem Prafidenten und 16 Rathen mit 4 Eriminalrichtern. 4 Richtern bes Ubels, und 2 Rifcalen befeget ift, und beren Gerichtsbarfeit fich über bie Ronigreiche Granada, Cevilla, Corcova, Jaen und Murcia, und über die Land-Schaften Eftremadura und la Mancha, erftredet: einer 1531 gestifteten Universitat, und eines Juquifitioneges richts, und hat unterschiedene Seibenmanufacturen. Gie hat die Ehre, in bem fonigl. Titel allen anderen Stad= ten borgefetzet zu merben, enthalt 25 Pfarrfirchen, 23 Monchen : und 18 Mennen : Rlofter, 13 Sofpitaler, 14000 Familien, und etwan 70000 Geelen. Der bergigten Rage wegen, fann man die Stadt nirgends gang und auf einmal überfeben. Die alte Stadt hat febr enge, abhangige und ichlechte Straffen, und burch viele fant feine Rutfcbe fabren. Die in ber Gbene erbauete neue Stadt, bat gerate und breite Straffen, und Die beftent . Man hat die Stadt in 4 Quartiere abgetheilet. Das erfte und vornehmifte Quartier, welches Granada genennet wird, lieget in ber Ebene, und in den Thalern, Die zwischen zwen Bergen find. Sier wohnen ber Abel, bie Beiftlichkeit, die Raufleute und die reichften Burger. Es enthalt fcone offentliche und Privatgebaube, bie vornehmften Strafen find um der Rangle willen, burch tie bas Baffer in bie Saufer geleitet wird, gewol-Mit ber prachtigen Cathebralfirche bangt Die tos nial. Kapelle gufammen, in welcher Ferdinand ber Ras tholische und feine Gemahlinn, und Philipp I mit seinet Gemablinn, begraben find, und Grabmaler von weißent Marmor haben. Die tonigl. Kanglen, ift in einem grof. fen und 1762 von neuent aufgeputten und verschonerten Bebaude, gegen bem la Alcareria, gegen über ift, ober bas

erofe Saus, worinn die Raufleute ihre Rramlaben haben. Muf bem fogenannten greffen Plat, (la Placa mayor,) wird das Guergefecht gehalten. Das zweyte Quartier, ift auf einem Berge, und mard von ben granabischen Urabern Albambra, das rothe, genannt, bon ten Spaniern aber, la Gierra del fol, weil es gegen Aufgang ber Sonne lieget. Ge bat ehedeffen eine Reffung abaeges ben, fett fiebet es mufte und gerfibret barinn aus. bicken Mauren und Thurme find bem Berfall nabe, und Die fleinen und fchlechten Sanfer find unordentlich gebauet. Um beften fallt bier ber Pallaft in die Hugen, welchen Rart V prachtig angeleget, aber nicht vollendet bat; benn es fleben nur noch die Mauren von zwen Stockwerken, und bas Dach fehler. Es wird jest ju Magazinen und Pferbeställen gebrauchet. Der auch auf diefem Borge ftebenbe. alte maurifche Pallaft, ift nicdrig, und bat von außen gat Bein Unfehn. Gin Theil deffelben ift niedergeriffen more ben, um bem faifert. Pallaft Plat ju machen, aber ber Sauptibeil febet noch. In bemfelben mobnet ter Gous berneur ber Reffung. Die Befahung bestehet aus einer Compagnie Invaliden. Die Ausficht aus Diefen Palla. ften ift, ihrer boben lage megen, vortrefflich. man aus tem alten maurifchen Pallaft ben Berg bober binan fleiget, fo tommt man zu bem Luftbaufe Benelas rife, bas auch die grabischen Ronige erbauet haben, und ben dem ein angenehmer Garten ift. Es geboret jest ber martaraff. Samilie von Campotenar. 2luf bem Gipfel bes Berges lieget eine ber beil. Delena gewidmete Das dritte Quartier, Ramens Albaccin, ward ehemals nur ale eine Borfradt betrachtet, und lies get auf 2 Bugeln. Es ift von ben Arabern angebauet, bie aus Baega, Ubeda und andern Dertern vertrieben worden, und hat ehedeffen über 4000 Familien enthals 3m Jahr 1764 waren bafelbft 98; Baufer, und . 1265 Familien. Biete Saufer waren verlaffen und verfallen. Das vierte, Ramens Untequeruela, ift in eis ner Chene belegen, und mit Leuten, Die von Untequera gefommen find, befeget. Saft alle Ginwohner Diefes 20 4 Quar=

Quartiers, arbeiten in Seibe. Als Ferdinand der Rastholische, diese Stadt 1492 den Arabern wegnahm, bes kehrete der Kardinal Ximenes die Einwohner durch diesen unchristlichen und unvernünftigen Ausspruch, sie sollsten sich entweder taufen lassen, oder sterben. Außen vor der Stadt liegen einige Hospitäler und Klöster. Das Land ist sehr fruchtbar, und die hiesige Lust ist gut und angenehm. Der Handel der Stadt, wird bloß mit det Proving getrieben. Außerdem ernähret sie sich von ihs ren Fruchtgarten und vom Ackerdau, der aber die Einswohner nur auf einige Monate mit Brodt versorget.

Das an der Mittags: und Abend, Seite der Stadt liegende große That, welches Voga de Granada, das ist, der Obstgarien von Granada, gencunet wird, ist mit schönen Flecken und Obrfern bedecket. Es wird von dem Xenil und Darro, und 4 kleinern Flussen, die sich in den ersten ergießen, gewässert. Seine Länge von Granada dis Tachar, beträgt 4 Stunden, und die größte

Breite eben fo viel.

Au diese Bega floßt ein anderes Thal, Dalla de Res erin genannt, in dem 18 Dorfer liegen, und welches unter der unmittelbaren Gerichtsbarkeit der Stadt Gran

nada ftehet.

2) Santa Se, (das ist, ber heilige Glaube,) eine kleine Stadt am Fluß Xenil, in einer Ebene, die Ronig Ferdinand der Natholische erbauer hat, als er Granada belagerte: benn er hatte bier sein Hauptquartier, und wollte durch Erbanung dieser Stadt den Belasgerten alle Hoffnung zur Amstebung der Belagerung nehmen.

3) Loja, beim Abulfeda Luschah, eine Stadt am Fluß Xenil, und am Fuß eines kahlen Berges. Die meue Stadt oder Borstadt, ift in der Tiefe am Fuß eines andern hohen Berges und am Fluß Xenil, erbauet. Die Stadt bat 3 Pfarrkirchen, und 4 Klosker. Ben der Stadt stein Bugferhammer, und ein Kupferhammer.

4) Albama, eine fleine Stadt am Just rines Berges, mit a Pfarrkirche, und 3 Albstern. Die alte Stadt verfällt gang, und die Ginwohner haben fich in die ebes ner liegende Borftadt herunter gezogen. Gie ist eines warmen Bades wegen berühmt, welches eine halbe Stunde von der Stadt, und dicht am Ufer des Flusses Allhama ift, der sich bier zwischen 2 Relien durchbranact.

5) Ronda, eine Stadt auf zwen Bergen, die nun burch eine steinerne Brude zusammenhangen, welche im Mod. 1787 erbsnet worden. Unter derselben im Thal läuft der Fluß Lajo. Die Brude welche sich die Stadt selbst erbauet hat, ist vom Fluß an dis an das Pflaster 100 Baras hoch, der Weg oder Gang auf der Brude, 103 Baras lang, und 12 breit. Die Brude ruhet auf 5 Wogen. Die Stadt hat ein Castel, 2 Pfarrkirchen, darunter eine Collegiatkirche ist, und 8 sibster. Von hier erstrecket sich gegen Suden das hohe Schneegebirge Sierra de Ronda.

Auf einem Berge, 1½ Meile von Ronda, 1 Meile von bem wohlgebaueten Fleden Ariate, und 2 Meilen von dem Fleden Grazalema, hat vor Alters die römische Stadt Acinipo, gestanden, deren Lleberbleibsel in dieser Gegend Ronda la vieja, genennet werden. Der Berg ist oben plat, und mit schwarzer fruchtbarer Erde bedes efet. Die Aussicht von demselben ist vortresslich. M. Plüer hat hier die sehenswürdigen Trümmer eines Theas ters gesunden, und in meinem Magazin Ah. 2. G. 119. F. beschrieben.

Etwa 3 spanische Meilen von dannen, ist auf einem steilen Berge eine Blechfabrik angeleget worden, deren Maschinen der Fluß Ronda in Bewegung setzet. In tranischer Sprache heißet sie Sabrica de hoja de lata.

6) Marbella, eine kleine Stadt am mittelländischen Meer, in dem hier ein guter Sardinenfang ift. Der hiesige Meerbusen wird von dem Borgevirge Mijas gebils der, und zugleich gegen den Ostwind weschützet. Das hiesige Castel ist stark gemauert, vierestigt, und hat einige Kanonen.

7) Malaga, vom Abuifeda Malekab gemunnt, eine Stadt um Tuf des Berges Gebrulphard und am mits

mittellandischen Deer, in bas fich bier ber Bluf Guabal. meding ergieffet. Gie hat einen großen Safen, ber eis ner ber beffen fam mittellandischen Meer ift, und marb chedeffen durch bas alte Fort Alleasaba und Caftel Bis braiphard beschütet; bende aber find nun verfallen und mufte, ben Safen aber beschütet bas Caftel San Lorenzo. Sie ift volfreidt, bat 4 Pfarrfirchen, 13 Monchen = und o Romen = Ribfter, 2 Collegia und 5 hofpitaler, infon= berbeit ein unter R. Rarl III errichtetes Leibhaus (Mons pietatis) beffen Konds bestimmet find, die Landleute in Der Proving Grangda zu unterftuten, auf welche febr mugliche Stiftung, ber vorzügliche Stempelfchneider Brieto au Madrid, eine Schaumunge geschnitten bat. Die Stabt ift auch ber Gis eines Bifchofs, ber jahrlich 80000 De= fos Einfunfte hat, und des General : Capitains über das gange Ronigreich Granada, Greibet farten Sandel mit Citronen, Drangen, Feigen, Oliven, Baumbl, langen und runden Roffnen, langen und runden Mandeln, Sect ind Tinto Wein, von welchen Weinen jahrlich an 500,000 Arroben ausgeführet werden. Diese Maaren bolen die Englander, Sollander und nordlichen Mationen ab. Den Dandel treiben Raufleute von ben genannten Rationen. Die fich bier niedergelaffen haben. Die Phonizier baben bier querft eine Stadt erbauet. Die Araber haben Die Stadt von 773 bis 1487 befeffen. Dicht weit von bier fiel 1704 ein hartes Seetreffen gwischen der englandifchen und fpanifchen Flotte zum Nachtheil ber letten vor.

Bon diefer Stadt wird der Diffrict la Boya de Mas laga benennet, der von einem Corregidor regieret wird, und aus den 4 großen Kleden Coin, Mora, Ul-

baurin el grande und Carrama, bestehet.

8) Velez Malaga, eine Stadt am Fluß Belez, eine keine spanische Meile vom mittellandischen Meer, mit einem Castel, das auf einem hohen Hügel lieger. Sie hat 2 Pfarrkirchen, und 5 Klöster. Die Altstadt hat die Hauptkirche, ist aber sehr verfallen, weil sich die Einwohs ner meistens in die Neuskadt gezogen haben. An Früchzen hat die Stadt jährlich eine wichtige Erndte. Ihre Weins

Weinberge liefern die meisten und besten Rosinen zum malagaischen Handel. 1764 sind verladen 117268 Urros ben im Zoll, die 205253 Aereben in der Waare ausmachen, und 4885 Kisten mit Eitrouen und Drangen. Auf dem alten Castel, sollte der Gouverneur und Generals Capitain von Granada wohnen, er halt sich aber mit tos nigt. Erlandniß zu Malaga auf.

Unmerkung. Geche Stunden von Beleg Malaga, ohnweit Jatar, hat man 1786 fehr gute Steintolen

entbecfet.

9) Almunccar, eine kleine Stadt am mittellandl. schen Meer, mit einem hafen, und Castel. hier wird

Buckerrohr gebauet. ..

10) Morril, vor Altere Firmium Julium, eine offene Stadt, eine halbe Stunde vom mittellandischen Weer, und eben so weit vom Ufer des Rio grande, mit 1 Pfarrkirche, 4 Kibstern, und 1 Hospital. Bey dersels ben wird viel Zuderrehr gebauer.

- eine Stadt an einem großen von derselben benannten Meerbusen, den eine sich weit ins Meer erstreckende Erdzunge macht, deren Spike die Alten das Borgebirge Charideme nannten, die aber heutiges Tages Cabo de Gata beißet. Die Stadt hat 4 Pfarrkirchen, und 4 Kloster, ist der Sie eines Vischoss, der jährlich 6000 Ducaten Einkunste hat, und wird durch ein Fort beschüßet. Bep derselben ergießet sich der Fluß Almeria ins mittelländissiche Meer. Bor Alters residirten hier eine Zeitlang arabische Könige, die sich Könige von Almeria nennen liessen. Im 14ten Jahrbundert war hier eine große Nieders lage des Handels auf den mittelländischen Meer; daber sing hier 1347 die große Pest an, die die in das 1358ste Jahr währete, und Spanien stark entrollerte.
  - 12) Mujacra oder Mujacar, vor Alters Murgis, ein Stadtchen auf einem Berge am mittellandischen Meer. Chebeffen war es befestiget. Es ernahret sich vom Acters dau und Fischfang.

13) Dera, vor Alters Virgi, ober Vergi, ober Verja, eine fleine Stadt nicht weit vom mittellandischen Meer, die ihre Nahrung vom Acerbau- und Fischsang hat.

14) Purchena, eine Stadt am Fluß Ulmangora,

welche Aderban treibet.

15) Zuestar, vor Alters Olca, eine Stadt am Berge Monte sagra, zwischen ben Flussen Guardadar und Bravasse. Sie hat 2 Pfagrkirchen und 4 Ribster. Ihr welklicher herr ist der herzog von Alba, als herz zog von huescar, in geistlichen Sachen stehet sie unter dem Erzbischof von Toledo.

16) Baza, vom Abulfeda Bagah genannt, eine Stadt in einem Thal, welches Soya de Baza, genennet wird, mit einem Castel, 3 Pfarrkirchen, unter welschen eine Collegiatfirche ift, 6 Klöstern und 1 hosvital.

17) Buadir, vor Altere Colonia Accitana, eine Stadt am Fluß gleiches Namens, mit 3 Pfarrfirchen, und 6 Klöstern, ist der Sitz bes Bischofs von Guadir und Baza, ber jahrlich 8000 Ducaten Ginfünfte bat.

Die größten Flecken biefer lanbichaft, außer ben fcon ben Granaba und Malaga genannten, find:

1) Mgarinejo, nicht weit von Loja, ber ben Lis tul eines Marquifats fuhret.

2) Caniles, in der Gegend von Baga.

3) Cafabermeja, zwischen Antequera und Malaga.

4) El Colmenar, in ber Gegend von Dalaga.

5) Lstepona, in einer hohen Segend am Meer, mit einem Castel. Er ist nach dem Krieg mit Großbritannien mehr befestiger worden; insonderheit durch Anlegung eis ner ganzen Linie.

6) Gergar, zwischen Purchena und Almeria.
7) Grazalema, in der Gegend von Ronda.

8) Mijas, zwischen Malaga und Marbella. Bon bemfelben wird es ein Gebirge benannt.

9) Oria, in ber Gegend bon Baga.

10) Padul, in ber Gegend von Granada.

11) Salobrena, berm Abulfera Schalubinifah genannt, am mittellandischen Meer, I spanische Meile von Motrik Motril, hat einen Safen, und ein mit Gefchut verfebes nes Caftel.

12) Seron, in ber Begend von Purchena.

13) Setenil, in der Gegend von Ronda.

14) Torror, nicht weit vom mittelländischen Meer und von der Stadt Almunecar, woselbst viel Zuckerrohr gepflanzet wird, und mit Geschütz versehene Castele sind, deren eines zu Terja ist, woselbst auch Zuckerrohr ges bauet wird.

15) Ubrique, in ber Gegend von Ronda.

16) Veles el Blanco, on der Granze von Murcia.

3 Folgende Markgrafichaften und Grafichaften:

1) Die Markgrafichaften Algarinejo, Albendin, Cenete, (beffen hauptort Calaborra ift,) Campotejar, Diesma, Salar, und Vilke nueva de Cauche.

2) Die Grafichaften Alcadia, Cafa palma, Gas

via la grande, Cosbyares, und Buaro.

3) Das Gebirge las Alpujarras, lieget zwischen ben Stadten Branada, Motril und Almeria, ift 10 Deilen lang, und 5 bis 6 breit, boch und raub, bat aber boch fruchtbare Thaler und Ebenen, Die Getreibe, Bein, Baumfruchte und Beibe bervorbringen, und von ben arbeitfamen Ginwohnern mit großem Bleif bearbeis tet werden, die fich auch ftart auf ben Geibenbau legen, also daß in bem gangen übrigen Granada nicht so viel Seide gewonnen wird, als auf diefem Bebirge. Es hat baffelbige bie bochften Bergspiten in Spanien, Die gugleich von den bochften in Europa, und beständig mit Schnee bedecket find. M. Diuer, deffen Reifetagebuch in meinem Magazin Th. 2. befindlich ift, hat diefe bochften Spigen am 27 Mug. 1764 bon bem Derf Pertugos aus bestiegen, Schnee barauf gefunden, und ihre Sobe 1450 Rlaftern boher als die Meereflache geschatet. Einwohner find ursprungliche Uraber, welche die chriftlide Religion angenommen baben, aber ihre alte Lebens. art benbehalten. Gie find nach bem Berhaltniß ber Odwierigfeit Des Anbaues biefes Gebirges, mit Abgas ben ben starker beschwehret, als andere Provinzeu, denn sie geben jährlich 800000 Reale in die königlichen Cassen: Unverdessen ist das Gebirge stark bewohnet, denn es entzhält i Stadt, und 120 Oerter, die in 11 Districte oder so genannte Cahas vertheilet sind. So schreibet Juan Antonio de Espasa genannt, T. II. p. 264, f. und nennet dochmur 10 Tahas. M. Pluer in meinem Magazin Th, 2 S. 94 nimmt nur 7 Tahas an, nämlich Pitres, Jubis les, Uirar, Laujar, Berja, Luchar, und Marchena, sazget auch, daß diese alte arabische Abtheilung noch jest in Unsehung der geistlichen Gerichtsbarkent bevbehalten werde. Estrada nennet die Tahas folgendermaßen:

1) Caha de Orgiva, welcher Diffrict von dem fleden Orgiva oder Orgiva den Ramen hat, der in einem kleinen fruchtbaren Thal an einem Fluß, Rio grande genannt, lieget, und überhaupt 8 Derter begreifet. Er

gehoret bem graflichen Baufe von Saftagon.

2) Taha de Puqueyra over Poqueira, baju 5

Derter gehoren.

3) Taha de Pieres, dazu it Derter gehoren, unter ben Pitres der vornehmste ift. Auch das vorhin genannte Dorf Portugos gehoret hieher, eine Biertelstunde unter welchem ein sehr geistiger und heilfamer Gesundbrung nen ist.

4) Taba de Jubiles, von 19 Dertern.

5) Taha de Urirar, von 19 Dertern, barunter Urirar oder Ugijar, oder Ujirar, ein großer Fleden, (einige nennen ihn eine Stadt) welcher der hauptort dies ses Diftricts und der ganzen Alpujarra ift Diefer lieget mitten auf den Alpujarras, und hat eine Collegiatkirche.

6) Taba de Undarge, von 15 Dertern, unter mel-

chen die Stadt Cobba ift.

7) Taha de Sebel el grande y pequeño, granzet ans mittellandische Meer, und begreifet 12 Derter, unter denev Torbiscon der Hauptort ist, und dem Grasent von Cifuentes gehoret. Das Fort Castillo de ferro, bes schutet die Ruste.

8) Taha be Udra, von 4 Dertern, hat den Mismen von dem Nauptort Adra, welcher große Fleden am mittelländischen Weer lieget, und durch ein Castel beschustet wird. Man bauet hier Zuckerrobr.

9) Caba de Verja, von 14 Dertern, hat den Mas men von dem Sauptort Derja oder Berja, ber ein

großer Fleden ift.

10) Taha de Dalias, von 6 Dertern, hat den Nasmen von dem großen Flecken Dalias, der in einer Chene nach dem mittelläntischen Meer zu lieget.

# 17. El Renno de Galicia.

## Das Königreich Galicia.

Diefe landichaft und ehemaliges Ronigreich, granget gegen Mittag an Portugal, gegen Abend und Mitternacht an bas Meer, und gegen Morgen an Afturien und leon. Gie bieß jur Beit ber Romer Galaecia, und bat ben Ramen von ben alten Galaziern, Die bas größte und ftarffte von ben Bolfern waren, die barinn mobneten. Ihre lange betragt ungefahr 50, und ihre Breite 40 fpanifche Meilen. Sie bat unter allen fpanischen landschaften bie größte Geefufte und bie meiften Geehafen, unter welchen la Coruña und el Serrol die vornehmsten find. Unter ben Borgebirgen ift Cabo Sinisterra, Promontorium Artabrum und Celticum, welches gegen Westen lieget, bas berühmtefte. Die luft ift an ben Ruften gemäßiget, aber in ber Mitte ber landschaft etwas falt, und überhaupt febr feucht. Weil das land fehr bergigt ift, fo fieht man wenig Ebenen; es ift aber nebft Afturia, Balencia und Catelung unter allen spanischen Propins

gen am volfreichften. Aus ben Labellen, bie ich im erften Theil meines Magazine für die Sifto. rie und Geographie G. 316.319 geliefert habe, fann man erfeben, daß Balicia enthalte: 7 Ctabte,... 60 Bleden, 242265 Familien, 11 Cathebralfirchen, 3242 Rirchfpiele, 12037 Beifiliche, 34 Sofpiraler, 14 Collegia, 79 Monden. und 24 Monnen- Rlofter. Man gablet einige 70 Sluffe und Bache, barunter Die vornehinsten find: Minbo, ber in ber Ginleitung S. 4 und ben Portugal fcon befchrieben worben; Illa, ber fast mitten im lande, in eis nem Diftrict, Mamens Terra De Ulla, entfpringet, und unter bem Glecken Padron in einen Merbufen fällt; Tambra, Tamar, Tamaris, der nicht weit von Muros in einen Meerbufen fließet; Mans Deo, ber feinen Urfprung nicht weit vom Ulla bat, und unterhalb Betangos fich mit bem Meer vermis fchet, und Lima. Die Bochft arbeitfamen und ab. geharteten Ginwohner benberlen Gefchlechtes, bauen bas bergigte land vortreflich an, und find baben fo maßig, daß fie Roggen und Mais, Apfelmost und fcmachafte Früchte in Menge ausführen fonnen. Mus dem Blachs den fie bauen, bereiten fie viele und gute leinwand und Zwirn. Die zahlreichen und groffen Wiefen, find nicht bloß naturliche, fondern auch funfiliche. Die Bichjucht ift groß, und fommt infonderheit ber Hauptstadt Madrid zu Ruge. Baligier legen fich ftarf auf ben Fischfang in ber Se, und in ben Gluffen, und verforgen Spaniens mittlere Provinzen mit Diefen Fifden. Sie bauen auch neue Gifen Bergweite, führen viel Bauholg aus, weben auch wollene und baumwollene Beuge. Wiel

Wiel taufende die im Winter und Fruhjahr in ihrer Proving gearbeitet haben, begeben fich im Gommer in die innern heißen Provingen, infonderheit nach Castillen, und bringen bas bafelbit ichmehr verbiente Beld nach ihrer Beimath. Man trift fie auch in ben andern Provingen febr baufig als Dienftboten an. Co rubinlich es auch an fich ift, bag bie Baligier fich felbft ju ben geringften Dienften brauchen laffen, fo verächtlich werden fie boch besmegen von ben übris gen Spaniern gehalten. Gie haben aber ben Ruhm, bag fie von jeber die Abgaben an ben Ronig richtis ger als alle übrige Provingen bezahlet haben. lizia ward 1060 von Ferdinand, Ronig ju Casti. lien und leon, ju einem Ronigreich erhoben. Der Bevernador und Capitan general, bat feinen Gig ju Coruña. Bieber geboren

1. Solgende Stadte. Ciudades.

1) La Coruña, die Hauptstadt von Galizia, lies get am Meer, hat einen großen hafen, den die Castele San Martin und Santa Cruz beschüßen, ist der Sigder königl. Audienz, des Unterkönigs oder Generalcapistains, und des Intendanten dieses Königreichs, und hat Pfarrfirchen, eine Collegiatkirche, 4 Klösier, und ein

Munghaus.

2) Compostella oder Santiago, beym Abulseda Schantjakub, eine Stadt zwischen den Flussen Sar und Schantjakub, eine Stadt zwischen den Flussen Sar und Sarela, die sich eine halbe spanische Meile von hier unter dem Namen Rio del Arzobispo vereinigen. Sie hat 12 Pfarrkirchen, 7 Monchen und 5 Nonnen & Kidier, und 4 Hospitaler, unter welchen das ansehnliche königl. Hospital für die Pilgrime ist; sie ist auch der Sitz einer 15:2 gestisteten Universität, eines Jusuisstionegerichts, und eines Erzbischofe, unter dem 12 Vischofe siehen, und der jährlich 80000 Ducaten Einkunste hat. Die Cathes 3 Th. 8 U.

brakkirche ruhmet sich bes Leichnams tes Apostels Jacob bes jungern, Patrons von ganz Spanien, ter gegen das Ende des gten Jahrhunderts burch eine gottliche Offen-barung entdecket sein soll, und zu dem aus der ganzen romischkatholischen Christenheit Wallfahrten geschehen. Bon ben Mittern des Ordens Santiago, halt sich hier eine gewisse Anzahl auf.

2) Betanzos, vor Alters Flavium Brigantium, eine Stadt am Meer, zwischen den Flussen Mandev und Cascas. Sie hat einen Hafen, 2 Pfarrtirchen und 2 Aldefter. R. heinrich IV hat sie 1465 zu einer Stadt gemacht.

4) Mondonedo, eine kleine Stadt an den Fluffen Ballinadares und Eixto, welche i Pfarrkirche und 2 Klosfter bat, und der Sitz eines Bifchofe ift, welcher herr der Stadt ift, und jahrlich 8000 Ducaten Einkunfte hat.

5) Lugo, vor Alters Lucus Augusti, eine Stadt nicht weit vom Ursprung des Flusses Mino, die 3 Pfarrefirchen, 4 Klosser, ein Seminarium und 2 Hospitäler bat, und der Six eines Bischofs ift, dessen jährliche Eine kunfte 18,000 Ducaten betragen. Als die Sueven in Gazlizia herrschten, war diese Kirche die Metropolitankirche. Es sind hier warme Bader.

6) Orense, vor Alters Aquae calidae, eine Stadt am Flusse Mino, welche 4 Pfarrfirchen, 2 Klosten, ein gutes Hospital, und warme ja zum theil siedend heiße Baber hat, auch der Sig eines Bischofs ift, deffen jahrs liche Einkunfte auf 10000 Ducaten geschätzt werden.

Ihre Comarca ift die großefte in Galigia.

7) Tuy, Tude, Tyde, eine Stadt in einem Thal am Fluffe Mino, nicht weit vom Einfluß besselben ins Meer, hat 2 Pfarrfirchen, 3 Ribster und ein gutes Dospital, und ist der Sit eines Bischofs, der jahrlich 10000 Ducaten Einfunfte hat.

2. Folgend Riecken. Villas.

1) Bayona, ein Fleden am Meer, mit einem guten hafen, den ein Castel beschützt. Er hat eine Collegiatkirche und 2 Kloster. Beym Eingang des Meerbusens. fens, an bem er ftebet, liegen einige Infeln, die vor Albters Insulae Cicae hießen.

2) Bondomar, ein fleden, ber Sauptort einer

Grafichaft, Die bem Saufe Ucuna geboret.

3) Vigo, ein bemauerter Flecken am Meer, mit einem guten hafen, bat 3 Pfarrkirchen, barunter eine Collegiatkirche ist, und 2 Klöstet. 1702 wurde bier die spanische Silberstotte von den Englandern und hollans tern angegriffen. 1719 bemächtigten sich die Englander und hollaner dieses Oris.

4) Rebondela, ein Fleden mit einer Pfarefirche

und 2 filoftern.

5) Pontevedra, ein bemaueiter Fleden an einem Meerbusen, in welchen sich der Fluß kortz ergießet, und in bessen Gegend ein starker Sardellenfang ist. Er hat 2 Pfarrkitchen, 3 Kloster, und ein berühmteschospital.

6) El Padron, vor Alters Iria Flavia, ein bes mauerter Flecken an einem Meerbusen, in welchen sich bic unter dem Namen Aroza vereinigten Flusse Sar und Mus ergießen. Er hat 2 Pfarrfirchen, unter denen eine Collegiatirche ist. Bor Alters ist hier ein bischöslicher Sitz gewesen, der aber im Jahr 835 nach Composibila verleget worden, daher dieser Ort auch noch dem dasigen Bischof gehoret.

7) Noya, ein bemauerter Fleden an den Fluffen Tamar und San Jufto, die fich in einen Meerbufen ers

giegen.

8) Lopo, ein Ort in der Gegand von Compostella, wofelbst der Ritterorden von Santiago in einem Augustis ner Rloster seinen Ursprung gehabt bat, welcher auch der Hauptort besselben ist.

9) Muros, ein Ort an einem Meerbufen, bat eis

nen guten Safen.

10) Santa Maria, ein Ort am Cabo Finisterrat,

ber por Alters eine volfreiche Stadt gemefen ift.

11) Gerrol, ein bemauerter Flecken an einem Meers bufen, mit einem vortrefflichen und mohlbefestigten Safen.

busen, mit einem hafen. Er lieger an einem Berge benm Fluß landrove, ber sich in den hiesigen Mecrbusen ergießet. Er hat 2 Pfarrfirchen, 2 Kloster und 2 Ho=

Tpitaler.

Meerbusen, in ben sich die Fiuse Co und Narceca ergiesen, mit einem Hafen. Es beschützen ihn 2 Castele. Er hat eine Collegiatistrche und 2 Klöster, und ist der Hauptsort einer Grafschaft, die dem herzoglichen Haufe von Histor gehöret. Das ehemalige hiesige Bisthum, ist nach Mondonedo verleget worden.

14) Monforte, ein Fleden auf einem Berge, an beffen Suß ber Fluß Cabe fließet, ift der hauptort einer Grafschaft, die ben Grafen von Lemos gehoret, und der Hauptort ber Comarca de Lemos, die bem Bischof zu

Lugo gehoret.

15) Viana do Bolo, ein Flecken auf einem Hugel am Fluß Biben oder Bibon, ber Hauptort einer Markgrafschaft, die jeht dem Hause von Medina Celi gehoret.

16) Monterrey, ein bemauerter Flecken mit einem Caffel, lieget auf einem Berge, und ift ter hauptort eis

ner Graffchaft.

17) Araujo, ein Flecken am Buß eines Berges, auf

bem ein Fort lieget.

18) Celanova, ein kleiner Fleden am Fluß Lima,

mit einem reichen Benedictiner Rloffer.

Mino, mit 4 Pfarrkirchen und 2 Albstern, ist der Haupts prt einer Grafschaft. Hier wird Wein gebauet.

20) Caldas, ein Ort am Meer, ber marine Bas

ber hat.

# Andaluzia.

Der Name Andaluzia (eigentlich Vandalucia) erstrecket sich über die Ronigreiche Sevilla, Cordova und Jaen, hat auch ehemals das Königreich

Branata begriffen, welches Ober - Undalufien genennet wird; baber Undalugia ,welches ich jest abs handele, Mieder Undalufien gehelfen hat. Der Strich landes am Meer von Niebla an, bis Ulmeria im Ronigreich Granaba, bat in ben alteften Beiten Tharfchifch, oder nach ber ben ben Chalbaern und Sprein gewöhnlichen Beranberung bes hebraifchen Buchftaben win n, Tarreffis, imgleichen Baetica, geheiffen. Undalugia, wovon jest bie Rebe ift, granget gegen Morben an Eftremabura und Rencaffilien, bavon es burch eine Reihe von Bebirgen getrennet wird, die ben Ramen Sierra Mos rena führet, gegen Weften an bie portugiefischen landschaften Alentejo und Algarve; gegen Guben theils an bas Weltmeer, theils an bie Strafe ober Meerenge von Gibraltar, und gegen Often an Granada, und Murcia. Der Fluß Gnadalquivir, ber vor Alters Baetis und Tarteffus bieg, burch fließet es ber lange nad; bie Guadiana fcheibet es gegen Besten von bem portugiesischen Algarve. Die übrigen fleinern Gluffe fallen theils unmitteibar in das Meer, als ber Odier ober Odiel, Tinto ober 21zeche, beffen Waffer untrinkbar, und ben Rrautern und Wurzeln ber Baume schablich ift, auch weder Fifthe, noch fonft etwas lebendiges mit fich führer, und Guadalete, bas ift, ber Blug ber Vergeffenheit, theile in den Guadalquivir, als Guas barmena, Zenil, ber in Granada entspringet. u. a. m. Undalugia wird fur ben beften Theil bes Ronigreichs Spanien gehalten: benn es ift frucht. bar an auserlefenen Früchten von allerlen Urt, reich an Sonig, vortrefflichen Bein, (ber infonberhelt

ben Cabis, Bereg, Malaga, Cajalla, Montilla und lucena machfet,) Getreibe, Geibe, vortrefflichem Del, großen Beerben Bieb, vornehmlich Pferben, Metallen, Binober und einer gemiffen Art Quecffilbers, es bauet auch Baumwolle, A. E. ben Ecija, und faet ben Samen biefer Pflangen im Mars und April. Die nicht nur zu guten Geilen, fonbern auch zu feinen Beweben und anderen Gachen nubliche Grasart Spartum, machfet hier baufig. Die Dige ift zwar im Commer ungemein groß; allein, die Einwohner find gewohnet, ben Tage ju Schlafen, und bes Rachts zu reifen und zu arbeiten. Der Uckerbau ift in ben Banben einer nicht großen Unsahl Dachter, baber find die Einwohner meistens nur Tagelohner, Die nur in gewiffen Jahreszeiten Arbeit und Gintunfte von benfelben haben, und alfo arm. Sonft ift bie Luft gelinde; es webet auch au gemiffen Beiten ein erfrifchenber Wind.

# 18. El Reyno de Sevilla.

### Das Königreich Sevilla.

Es enthalt 15 Stadte, 160 Flecken, 26 Dorfer, 512 verwüstete Derter, 257 Kirchspiele, 172 Mönchen und 86 Monnen Röffer, über 4000 Weltlichgeistliche, über 6000 Mönche und 4000 Monnen, 81678 Familien. Die Theile, aus welchen diese kandschaft bestehet, sind:

1 Teforeria de Sevilla. Dahin gehöret: 1) Sevilla, vor Lilters Hispalis, von den Araa kern Ischbilisch genaunt, die Hauptstadt dieses Königsreichs,

reiche, und großefte Statt in gang Spanien, inbem ihr außerfter Umfang vierrehalb fpanifche Deilen beträgt. Gie lieget auf benben Geiten bes gluffes Guabalquivir, in einer großen Ebene, bat 28000 Baufer, aber jest faum fo viel Einwohner, enge Gaffen und unansehnliche Baufer, (Die größtentheils ein Gigenthum ber Rlofter und hofpitaler find .) eine Cathebraifirche, welche bie großefte in gang Spanien ift, und auf beren Thurm man inwendig hinauf reiten tann, 20 Pfarrfirchen, unter welchen eine Collegiatfirche ift, über 50 Monchen : und 32 Monnen = Alofter, 24 hofpitaler, viele Collegia, unter welchen ein Collegio manor ift, eine 1504 errichtete Universität, eine 1750 gestiftete Atabemie ber iconen Biffenschaften, eine Dilotenschule, und einen tonigl. Pallaft; es ift auch bicfelbft eine Studgießeren, ein Dung. baus, und eine Borfe. Die biefige touigl. Zabats : Dianufactur ift die einzige in Spanien, und die großte und prachtigfte in gang Europa. Aus derfelben wird ber Schnupf , und Rauch : Jabat in alle Provingen an bie Bermaltungen versendet. Die Stadt ift ferner der Gis eines Erzbischofe, unter bem 4 Bischofe fleben, und bef= sen jährliche Einfunfte auf 180000 Piaster, (Die 20000 Ducaten, die er bem Infanten geben muß, ungerechnet,) bes Kapitels aber auf 140000 Ducaten geschätzet wers ben, einer konigl. Andienz, und eines Inquisitioneges Die Borftatt Triana, die auf ber andern Geite bes Fluffes lieget, hat 1732 ben Titel einer Stadt erhal. Rachdem 1717 die Andiencia real be la contrata= cion a las Indias von bier nach Cavig verleget, und bas felbft 1726 bestätiget worden, ift Gevilla in mertliche 216nahme gerathen. Die Manufacturen, Die bier gemefen, haben auch gewaltig abgenommen; ebemals arbeiteten hier 16000 Menschen in Bolle und Seide, und jest kaum 3 bis 400. Der handel ber Studt theilet fich in 3 große Zweige, ben Boll : Del und Frucht = Sanbel. Man Schätzet Die Molle, bie jabrlich ausgeführet wirb, auf 250000 Arroben, ihren Werth auf 1200000 Piafter, und Die fonigt. Rechte von berfetben auf 10 Millionen 2 4 Reale.

Reale. Un Del führte man ehedeffen 14 bis 15000 Pipen aus, jebe ju 33 Arroben, in neuern Zeiten nur 7 bis 8000. Die Früchte, Die ausgeführet werben, find, Citronen, Draus gen und Gina Mepfel. Gie betragen jahrlich etwa 250 Chiffeladungen. Es wird auch viel Gafran aus la Mans cha ausgeführet: bas Pfund gilt 5 bis 6 Piafter. Leinwand, Die aus Schlesten, Dieberfachsen und Bres tagne kommt, bezahlet man an bie Auslander 1200000 Piafter, für Camelot und wollene Stoffen, welche Die Englander guführen, über i Million. Go mar es mit bem Sandel 1765 beschaffen. Die Stadt hat ehemals Hispalis, Spalis, und Colonia Romulea, geheißen. Mus Spalis haben Die Araber Ifchbilijah gemacht, und hieraus ift endlich ber Rame Gevilla entstanden. Die Stadt und ihr Diffrict mar gur Beit ber Araber weit volfreicher, als jest. 1720 mard biefelbft zwifchen Spanier, Franks reich, England und Solland ein Tractat geschloffen. 1755 ward bie Stadt burch ein Erobeben fehr erschüttert und beschädiget. Das umber liegende Land ift fehr fruchtbar an Bein, Getreibe und vielen anbern nothigen und aus genehmen Fruchten, infonderheit aber fammlet man bier Gine arabische lange Bafferleitung ift außer= piel Del. halb der Stadt bewundernemurbig. Gine fpanische Meile bon bier ift bas alte Italica, barinn tie alte Stadt Ges villa gelegen hat.

2) San Lucar la mayor, eine Stadt am Fluß Guadiamar, in einer schönen Ebene, die Ajaraffe ge-nennet wird. Sie hat 1639 vom R. Philipp IV, ben Litel einer Stadt erhalten, und ist der Hauptort eines

Derzoathums.

3) Moguer, eine Stadt am Fluß Azige ober Tinto, enit einer Pfarrfirche und 2 Kloftern, ift 1642 vom Konia

Philipp IV, zu einer Stadt gemacht worden.

4) Ayamonte, eine Stadt auf einer Bobe ben ber Mundung der Guadiana, in welcher fie einen hafen hat. Sie wird durch ein Caftel beschützet, hat 2 Pfarrfirchen und I Kloster, und ift ber hauptort eines Marquisats.

5) Die Graffchaft Miebla, die ben Erstgebornen bes herzoglichen Saufes Medina Cell gehoret, begreiffet folgende Derter.

(1) Niebla, ift ein großer bemauerter Flecken, am Fluß Tinto, ter an 3000 Emwohner. 5 Pfarrkirchen,

ein Rlofter, und einen Pallaft ber Grafen hat.

(2) Die Fleden Sinojos und Trigueros.

(3) Zuelva, vor Alters Onuba, ist ein bemauerster Flecken am Fluß Odiel, unterhalb welchem ein Arnt dieses Flusses die Insel Saltes macht. Der Flecken hat 2 Pfarrfirchen, i Hospital und 5 Klöster, und in dem Winkel, den tie Flusse Linto und Odiel machen, lieget ein Castel.

6) Palos, ein kleiner Fleden am Meer, unweit ber Mündung des Kluffes Tinto, mit einem hafen, aus welchem Christoph Colon 1492 auslief, um einen neuen

Erdtheil zu fuchen.

7) Gibraleon, ein Flecken am Fluß Odiel, mit 2 Pfarrfirchen und 2 Kloftern, ift der hauptort einer Markgrafschaft.

8) Cope, ein Bleden am Fluß Galtes, eine halbe

franifche Meile vom Mecr, mit einem guten Caftel.

9) San Lucar de Guadiana, eine Stadt auf eis nem Berge, am Fluß Guadiana, welche an der Flußseite durch 3 Thurme, an der andern Seite aber durch 2 Bastionen, befestiget ist. Die Fluth des Meers, wels che bis hieber steiget, macht einen kleinen Hafen.

10) Paymogo, ein Flecken an ber portugiefifchen Granze, bem Marquis won Gibraleon und Bergog von

Bejar, jugeborig.

11) Palverde de Camino, ein großer Fleden, in

ber Gierra Morena.

12) Aracena, ein großer Fleden, mit einer Pfarts firche und 3 Rloftern, lieget in ber Sierra Morena.

73) Frejenat ober Fregenal de la Sierra, ein Klecken in der Sierra Morena, mit einer Pfarrkirche und einem Kloster.

14) Cazalla, ein großer Fleden in ber Sierra Morena, mit einer Pfurrfirche, 5 Albstern und 3 hosspitalern. Er gehoret bem Orden von Calatrava. hier ift ein Bergwert.

15) Conftantina, ein großer Fleden in ber Gierra Morena, mit einem Castel, 3 Pfarrkirchen, 3 Rloftern

und 3 Sofpitalern.

16) Alcala de Guadaira, ein Fleden auf einer Sobie am Fluß Guadaira, mit einem Castel, 4 Pfarrstrichen, und 3 Moftern.

17) Bandul, ein Marquifat.

18) Utrera, ein bemauerter Flecken, mit einem Caftel, einer ergiebigen Salzquelle, 2 Pfarrkirchen, 8 Ribftern, und 4 hofpitalern.

19) Penaflor, vor Altere Ilipa, ein Fleden am

Bluß Guadalquivir, der hauptort eines Marquisats. 20) El Pedroso, ein Rleden und Marquisat.

21) Gelves, ein geringer Flecken am Guadalquivir, ber ehebeffen ein volfreicher und ansehnlicher Ort mar.

22) Dos germanas, ein Marquifat.

23) Algava, ein großer Ort, 2 spanische Meilen von Sevilla, ber hauptort einer Markgrafschaft.

24) Berend, ein fleden, welcher ber Sauptort

einer Graffchaft ift.

25) Villa nueva del Alcor, ein großer Fleden.

2 Tesoreria de San Lucar, zu welcher ge-

- 1) San Lucar de Barrameda, Luciferi fanum, eine offene Stadt an der Mündung des Flusses Guadalsquivir, mit einem Hafen, der einen beschwerlichen Sinsgang hat, 2 Castelen, 1 Pfarrfirche, 13 Monchen, und 3 Nonnen-Ribstern, und 1 Hospital. Sie ist 1645 von R. Philipp IV, der Krone einverleibet worden, da sie vorsber den Herzogen von Medina Celi gehoret hatte.
  - 2) Rota, ein Flecken, gegen Cabig über, und an bem bavon benannten Meerbusen, 4000 Klaftern von ber Stadt. Der hiesige rothe Wein, genannt Cinca Efpi=

Efpichaba, ift berühmt, und übertrifft den von Alicante. Der Ort gehoret dem Bergoge von Arcos, und hat ein Caftel.

3) Chipiona, ein Fleden am Meer, vor Alters Capion und Suel. Er gehoret dem herzoge von Arcos.

4) Cebrija, vor Mitere Nebriffa, ein Fleden in eis nem Thal, mit einem Caftel, I Pfarrfirche, und 3 Rloftern.

3 Tesoreria de Zeres, ju melder gehoret:

1) Kerez de la Frontera, benm Abulfeda Schazrisch, eine große Stadt in einer Ebene, 1 Meile vom Fluß Guadalete, hat ein Schloß, ansehnliche Häuser, 9 Pfarrfirchen, unter welchen eine Collegiatkirche ist, 13 Monchen und 8 Monnen = Klöster, und 4 Hospitaler. Im Jahr 712 siel in der Gegend derselben die berühmte Schlacht zwischen den Gothen und Arabern, vor; darinn jehe geschlagen wurden. Weigen, Del und Wein, maschen den Reichthum der Stadt aus. Der Wein ist bestühmt, und wird theils Pajarete, theils Vino seco genannt: der erste ist suß, der andere bitter, und dem Masach nüblich.

2) Arcos, mit dem Zunamen de la Frontera, ben ben Arabern Ortofch, vor Alters Arcobriga, eine Stadt auf einem hohen Felfen, an deffen Kuß der Fluß Guadaslete fließet, hat 2 Pfarrkirchen und 5 Kloster, und den Titel eines Herzogihums. Dem davon benannten Herzog, gehoren noch der Flecken Villalengua, und 10 Dorfer.

3) Bornos, ein Gleden mit einem Caffel.

4 Tesor eria de Cadis, ju welcher gehoret:

1) Cadiz, eine berühmte Handelbstadt, mit einem ber besten Bafen in Europa, lieget auf dem westlichen Ende der langen und unförmlichen Erdzunge einer Insel, die sich von Südosten nach Nordwesten erstrecket, deren westlicher Theil Cadiz, der südstliche aber, die Insel Leon genennet, und mit dem festen lande, von dem sie sin schmaler Raval oder Arm des Meers trennet, durch die alre Brücke Suazo verbunden wird, welche von gen hauenen Steinen seht dauerhaft erdauntist, und 5 Schwibe bogen

bogen hat, auch nach Cadiz zu etwas befessiget ist und bewacht wird. Diese Insel war vor Alters 10 spanische Meislen laug, nud hatte 30 im Umfange, jetzt aber ist sie von
der Brücke Suazo an, bis an das äußerste westliche Ende
vder Castel San Sebastian 3 spanische Meilen lang und
etwa 2 Meilen breit. Sie träget sehr wenig Getreibe, aber
den besten spanischen Wein, hat auch etwas Weide, und an
der Seite des Hasens wird viel Salz gemacht; der Fischsfang ist auch ansehnlich, und insonderheit wird viel Tunz
sisch gefangen, welcher ordentlich 6 bis 8, manchmal auch
10 Fußlang ist. Die Erdzunge, welche sich von der einigerz maßen vieresichten Insel ausstrecket, ist ansänglich sehr
schmal, hernach wird sie etwas breiter, hat unterschiez dene Krünmungen und Ecken, und endiget sich mit 2
Vorgebirgen, davon das vornehmste und westliche, Punta

de San Sebastian genennet wird.

Die Stadt Cadis ift 800 Rlafter lang, und ihre größte Breite betragt 500 Rlafter : es ift aber nicht bas gang runde Ende der Erdjunge bebauet, fondern die angenehme weft liche Seite, welche Santo Campo, oder der Rirchhof ges nennet wird, ift unbewohnet, (auger, baß man bafelbit ein weitlauftiges Sofvital und 2 Capellen findet,) weil fie gur Unlandung der Schiffe nicht fo bequem ift, ale die bfliche. Die meiften Strafen ber Stadt find eine, frumm, febleche gepflaftert und fothig, einige aber find breit, gerade, und mit autem Uflafter verfeben. Die Baufer find oben platt. pon Bectfiuden erbauet, mehrentheils 3 bis 4 Stod werte boch, baben faft alle einen vieredichten mit Marmor gepflafterten Sof, und unterschiedene find recht schon und anfehn= Heberhaupt find die Wohnungen und Lebensmittel theuer. Das gute Trinfwaffer wird von Puerto be Santa Maria bergeholet, fonft aber hat jedes Saus unter bem Sofe ein Bafferbehaltniff, in welchem das Regenwaffer gefamms let und aufbehalten wird. Die Angahl ber Ginwohner fame man auf 70000 schaben. Dan halt bafur, daß die Fremb. n von verfch edenen Rationen ein Drittheil aller Ginmob. rer ausmachen. Die gablreichften find, die Frangofen und Traliener, nach biefen aber bie Erlander, Diederlander, Dame

Samburger, u. a.m. Gie haben große Frenheiten, & E. fie feben unmittelbar unter bem Gouverneur, ben welchem fie allein verflaget merden fonnen, und der Rriegerath au Diabrid entscheidet in ber letten Suftang, fie fonnen fur ihre Saushaltungen Baaren zollfren fommen laffenge. Die vielen protestantischen Saufer haben bier mehr Freyheit, als an irgend einem andern Ortin Spanien. Man jablet 13 Rlb= fter, barunter auch ein chemaliges Jefuiter-Collegium ift, welches bas fconfte in gang Andalufien fenn foll, aber nur eine Pfarrfirche, welche die Carbedralfirche ift. Die alte Cathebralfirche hat nichts merfreurdiges, Die neue aber ift ein ungemein prachtiges Gebande. Der hiefige Bifchof ftebet unter bem Erzbischof bon Sevilla, und bat jahrlich 12000 Ducaten Einfunfte. Bon ben 5 hofpitalern, führe ich nur bas fonigliche fur Cecleute und land-Cologten an, melches ein großes und anjehnliches Ochaude ift. Dit bemielben ift ein dirurgisches Collegium verbunden, in welchem junge Leute in der Chirurgie unterwiesen werden, und ben bemfelben ein boranischer Garten. Die Alfademie ber Gees Cadetten, ift 1717 unter R. Philipp V, gefiftet, und unter Kerdinand VI, verbeffert und vergrößert morden. Gie ift in einem alten Caftel angeleget, und zu berfelben gehoret bie Sternwarte, welche auf einem alten feften Thurm an ber Gee errichtet ift. Es ift bier die audiencia real de la Contratacion a las Indias, oder bas indianische Coms merz Collegium, welches 1717 von Sevilla hieher verleget worden. Es murde gwar 1725 auf Alnhalten ber Statt Gevilla, wieder dabin verleget; allein, 1726 fam es nach Cabig . aurud. Es hat einen Prafidenten, 4 Benfiger (Didored) und einen Schabmeifter. Alle Rechtshandel und Finangfachen, welche Indien betreffen, gehoren fur Diefes Collegium, von welchem an ben Rath von Indien zu Madrid appelliret werben Pann. Bor und nach ber Untunft ber franischen Flotten, welche nach Amerita, und von ba guruck fegeln, ift Diefe Stadt megen der vielen Fremden, die des Sandels megen bahin tommen, ungemein lebhoft. Gie ift ber Mittelpunft bes ameritanischen Sandels, dabin die frangbijden, en. glandischen, niederlandischen und italienischen Raufleute ihre

ihre Baaren fenden, bamit fie von ihren fvanischen Bevollmachtigten ober Factoren, unter berfelben Ramen, auf ben fpanischen Schiffen noch Umerika geschicket werben. Mußer ben jest genannten Bolfern, baben auch alle übrige, welche Bandlung gur Gee treiben, ibre Mgenten, Correspondenten und Commiffarien biefelbit, und Die Confule Diefer Bolter machen eine ansehnliche Rigur. Es find feine Leute gludli= der hiefelbft, als die Raufleure; benn dieje magen felten ibr eigenes Bermoden, und bereichern fich auf Untoften berjenigen, Die ihnen Bagren fdicken. Es mag geben, wie es will, fo leiden fie feinen Schaden. Bas aus Spanien felbft bon bier nach Amerifa geschicket wird, machet wenig aus. Der Boll pon den ein : und ausgebenden Magren. ben ames rikauischen Handel und Boll ausgenommen, (davon oben in der Cinleitung.) traget dem Konige jahrlich etma 700000 Piafter ein. Man kann von dem biefigen handel im ateu The meines Magazins, G. 133 f. des M. Pluers Radricht les Die Ban ben Cabis, bestehet aus gwen an einander hangenden Meerbufen : der erfte beißet Babia de Cadig, ber andere Babia de Puntales. Die Deffnung ber erften, ift von der Statt an, bis jum Fort Santa Catalina, wels ches gegen ihr über auf dem festen Lande lieget, 2000 Mafter groß. Die Deffnung ber zwenten, beträgt zwischen bem Kort Puntales, auf ber Seite ber Gradt, und bem gegen über am Ende einer Erdzunge Des feften landes, liegendem Kort Matagorda, 500 Klafter. Diefe zwente Ban ift ber Bafen der Rriegoschiffe, und ber nach Umerita gebenden auch von baber fommenben Rauffarthenschiffe. fremder Nationen durfen nicht dabinein laufen. Bur Beit ber Ebbe wird ein guter Theil bes Safens trocken. außere und bordere Deerbufen, welcher feinen Unfang gwis fchen Rota und San Sebaftian bat, und fich bis Puerto be. Santa Maria erftredet, wird burch die Felfen los Pueros und Diamante, in 2 Theile abgetheilet. Bon ber gefahre lichen Rlippe Diamant bis Puntales, find 3000 Rlafter. Die Stadt Cadig ift mit Mauern und unregelmaßigen Bas ftionen umgeben, fo wie der Erdboden es zugelaffen bat. Un der Subfeite tann man ibr, megen ber boben und fteis len

len Ufer, nicht benfommen, an der Norbseite ist es gefahrlich anzulanden, weil daseibst Sandbanke und Rlippen unter
dem Waffer sind. Un der Sud-Sud-westspie ift eine Reihe
von Felsen, die zum Theil, wenn das Meer hoch ift, mit
Waffer bedecket sind. Auf der Punta de San Sedaftian,
ist ein Castel oder Fort. Danun die Stadt niegends angegriffen werden kann, als auf dem schmalesten Theil der Erdz
zunge, welcher zwischen ihr und dem süddilichen Theile der
Insel Leon ist: so ist auch diese Seite befestiget worden.

Die Stadt Cadis ift von den Phoniziern Gadir oder Baddir, d.i. ein Saun, oder ein gegaunter Urt, burch eis nen Brrthum und Misbrauch von einigen Alten auch Tarteffus, von den Romern Gades, ben den Arabern Rades. genennet worden. Die Twier haben das alte Baddir erbauet, und nach ihnen befaffen es die Rarthaginenfer, von welchen es unter Die Bothmaffigfeit ber Romer fam. 1262 murbe es ten Arabern vollig entriffen. 1596 murde Cabis bon ben Englandern geplundert und berbrannt, bon ben Spaniern aber wieder hergestellet. 1702 verfuchten Die Ens alander einen abermaligen Ungriff, richteten aber nichts aus. Die vorgegebenen Saulen des Berfules, welche benm Unfang ter mehrgenanten Erdzunge fteben follen, find nach Labate Mennung ein Paar runde Thurme von gemeinem Mauerwert, die allem Angeben nach vor Alters ju Bindmublen gedienet haben, f. aber G. 259.

2) Ei Puerto de Santa Maria, eine anschnliche aber ganz offene Stadt, unweit der Mündung eines kleinen Flusses, der durch einen Canal mit dem nahen fluß Guadas lete vereiniget ist, mit einem Nafen, den das Casiel Santa Catalina, beschützt. Sie lieget gegen Cadiz über, dahin man zu Wasser nur 2 spanische Meilen hat, und ist wehl gebauet, denn sie hat gerade und breite Gassen, auch gute Haufer, 6 bis 7000 Einwohner, eine Pfarrkirche, die zus gleich eine Collegiatkirche ist, 9 Ridster und 3 hospitäler, und ist der Sitz des Generalcapitains von Sevilla, Cors deva und Jaen, oder Nieders Andaluzia. Die Straßen sind gerade und breite, die Haufer von Steinen, und uns terschiedene sind groß und prächtig. Bis 1731 hat sie den Sers

Herzogen von Medina Celi gehöret, bamals aber hat fie K. Philipp V, ber Krone einverleibet. Es wird hier viel Salz bereitet. 1702 bemachtigten fich die Englander und

Sollander diefer Stadt ohne Widerstand.

3) Puerto real, eine Stadt am Meerhusen von Cadiz, oder an der Bay von Puntales, mit einem Castel, welches Mata Gorda, genennet wird. R. Philipp IV, hat sie zu einer Stadt gemacht. In der Nachbarschaft derselben ist ein Steinbruch, aus welchem Cadiz erbauet ist. Die Steine sind zwar locker, und voll von Seemuscheln und Austersschalen, werden aber an der Luft sehr hatt, widerstehen der Witterung, und verbinden sich gut mit dem Kalk.

4) La Caraca, eine Meile von Puerte Real und 2 von Cadig, eine kleine Insel in der Bay von Puntales, nahe beym festen kande. Auf derselben sind seit 1722 Schiffs-bamverfte und Arsenale für das Seewesen errichtet worzden. Der sumpsichte Boden ist erhöhet, und es sind viele Baume eingerammet worden, um einen sesten Grund zu erhalten. Man rechnet, daß unter K. Ferdinands VI Resgierung über 50 Millionen Piaster an diese Einrichtung verzwendet worden. Die Gebäude sind undgesammt von gez

hauenen Steinen, wie zu Cadig.

5) La Isla, ein Dorf, mit i Kirche und 3 Albstern, welches aus einer langen Straße bestehet, die nach der Suazo Brücke hinläuset. Chevessen gehörete es dem Berzzog von Arcos, jest ist es königlich. Es hat viele schone Häuser. Die Kaussente von Cadiz erlustigen sich hier zur Zeit des Carnevals und im Frühling, obgleich der Boden und die Gegend nicht angenehm ist. Der Ort hat seinen Namen von der Isla de Leon. hinter demselben läuset ein breiter und tiefer Canal aus dem Meerbusen von Puntales, welcher sich in verschiedene Arme theilet, bep Santo Vedro in die See, und bildet diese Insel.

6) Chiclana, ein flecken und kuftort der Einwohner von Cadiz, dahin sie zu Lande und Baffer kommen konnen, und zwar auf die lette Weise, vermittelst eines Canals, der aus dem Suazo Canal ins Land hinein gehet. Eine Biertelstunde von diesem Flecken ist ein Gesundbrunn.

1) San Pedro, eine Infel in ber Mundung bes Canals, uber welchen Die Guago Brucke gebauet ift. Auf berfelben ift ein Caftel. 216 1731 die Chbe fehr fatt mar, erblicte man ben berfelben im Meer die Refte ber alten Stadt und bes Tempels bes herfules; welche Die Dobnicier hiefelbft erbauet haben. Man jog auch eine große merallene Bildfaule Des Apollo heraus, melche abet ber Pobel in Stude gerschlug. Gin paar fleine metallene Bilbfaulen, welche auch hiefelbft gefunden worden, hat ber Marquis de Therry fur fein ju Puerto de Santa Dia= ria angelegtes Alterthumet : und Dungen : Cabinet ers balten.

8) Medina Sidonia, vor Alters Afido, eine offene Stadt, auf einem mitten in einer großen Gbene abgefons bert liegenden Relien, welche 2 Pfarrfirchen, und 7 Klos ffer bat, und bis 1277 ber Gis bes nach Cadis verlegteit Bisthums gewesen ift. Die Strafen und Saufer find fclecht, und Die ehemaligen Mauren und Restungemerte find niedergeriffen. Dan hat aber bon dem Plat, auf welchem ehebeffen ein Caftel geftanben, eine meite und ungemein icone Unsficht. Die Stadt ift ber Sauptort eines !So: zogthums, beffen Bergogen ehedeffen bie Stadt San Lucar de Barrameba geboref bat, und melde auch einen Efril ber Graffchaft Diebla, Die Fleden Chiclana, Micala, und Conil, und andere Derter, befigen.

Q) Alcala de los Bazules, ein Flecken, ber Saupts ort eines Bergogthums, welches bem Bergog von Dedine

Sidonia gehoret.

10) Zimena de la Frontera, ein großer Rlecten.

11) Carifa, benm Abulfeda Charif, por Alters Julia traducta, Julia Joza, eine Stadt an ber Meerens ge, mit 2 Bafen, und einem guten Caftel, bat weniae Ginmohner, aber 4 Pfarrfirchen und I Rloftere Gie ift ber Sauptort eines Marquifats gewesen, geboret abet jest bem Ronige.

12) Degar be la Grontera, ein flecen am Aluf Barbate, unweit der Meerenge, mit einem Caftel, 2 Pfarrfirchen, und 3 Ribftern, Er geboret bem Bergoge

. 3 Eh. 8 A.

Medina Celi. Man hat hier rie schonfte Aussicht iber bie Meerenge nich Ufrifa und ins Weltmeer.

Richt weit von bier ift bas Borgerirge Trafalgar,

par Altere Promontorium Junonis genannt.

13) Conil, ein bemauerter Fleden am Meer, wels der bem Berzoge von Medina Sidonia gehoret. Der Tunfischsaug in der Gegend deffelben, war ebedeffen sehr einträglich, also, daß er jährlich auf 8000 Dukaten einz gebracht haben soll, jest aber bringet er kaum halb so vielz ja nach einem andern Unschlage kaum 8000 Dukaten ein.

#### 5 Campo de Bibraltar. Dahin gehoret

- 1) San Roque, eine kleine Stadt auf einem Berege, 1 spanische Meile von Gibraltar, welche erst 1729 zu einer Stadt gemacht worden. Ben derselben ist ebes bessen ein Goldbergwerk gewesen.
- 2) Algeeiras, benm Abulfeda Ol Gazirat, (obet Al Dichesirat,) Ol Chadhrao, eine offene Stadt am Meerbusen von Gibraltar, welche vor Alters aus 2 Stadten bestanden bat, daher ihr Rame in der mehrern Zahl gebrauchet wird. Sie hat sich von der Berwüstung, die sie zur Zeit Konigs Peters von den Arabern erlitten hat, noch nicht erholet, obgleich K. Philipp V, den neuen Anzbauern 1719 unterschiedene Privilegien angeboien hat. Die Araber nahmen diesen Ort im Jahr 712 ein, und des haupteten ihn fast 700 Jahre lang. 1341 ward er von den Castilianern nach einer ziährigen mühsamen Belagez rung erobert. Die Belagerten bedienten sich während dere selben des Schiespulvers, s. mein Magazin, Ih. 2.

Zwischen dem Berge und Borgebirge ben Algegiras, und dem Berge, an dessen Fuß Gibraltar liegt, ift ein Meerbusen. Erstgedachter Borg ist ein hoher und steiler Felsen, der mit dem festen Lande, vermittelst einer nie, drigen Erdzunge, zusammen hänget, die ungefähr 200 Rlaftern breit ist, und gegen Abend an den eben genannten Meerbusen, gegen Morgen aber an das mittellandische

fce Meer granget. Rach bem mittellanbifchen Deer alt. ift biefer Relfen ungemein boch, und fleiget fast fenfrecht in die Sobie: allein; nach dem Meerbufen, ober nach Meften ju, ift er nicht fo fteil, fondern zuganglieher. Er theilet fich in unterschiedene Theile, zwischen welchen fich bas, Meer ergießet, und beren Spigen mit Mauern, Bruftwehren und Thurmen, nach altmedifcher Befeftis aungbart, befetet find. Auf biefem Telfen machfen febr beilfame Gewäthfe, unter andern Ranuntein. Diefer Berg. melcher ebemals Ralpe hieß, lieget gerade gegen bem Berge won Ceuta in Ufrifa über, welcher auch Sierra Aimiera, ingleichen Sierra de las monas, b. l. der Uffenberg, heißet, ehemals aber Abyla, genennet wors ben. Man balt biefe benben Berge nicht unwahrscheine lich für die berühmten Gaulen des gerfules, wie ich fcon in ber Einleitung gum erften Theil G. 107 angemers fet babe.

- 6 Tesoreria de Marchena. Zu welcher ge-
- 1) Marchena, por Altere Colonia Morcia, ein großer und bemauerter Fleden, mit einem Caffel, I Pfarre Tirche, 6 Ribstern und I hospital, gehoret bem Bergoge von Arcos.
  - 2) Arahal, ein großer Fleden.
- 3) Moron, ein großer Fleden, mit i Pfarrtirche und 8 Ribftern, gehoret bem Bergoge von Offung.
- 4) Jahara, ein bemauerter Flecken auf einer Bobe, mit einem Castel, am Flusse Guadalete, ber hier entspringet. Er hat den Titel eines Marquisats, welchen die Erfts gebornen bes herzoglichen Hauses Arcos führen.

### 7 Teforeria de Offuna, ju welchet gehöret

1) Offuna, benn Abulfeba Ofchunah, vor Alters Urlo, ein großer und wohlbebaueter Fleden, mit einer Pfarr, und Collegiat-Kirche, 10 Mbnchen und 5 Nonnens Ribstern, 3 Sofpitalern, und einer 1549 errichteten Uni-

2) Olbera, ein großer Drt mit einem Caftel.

#### 8 Tesoreria de Listepa, zu welcher gehöret

1) Eftepa, ein bemauerter Flecken auf einer Sobe, mit 2 Pfarrfirchen und 3 Klostern, der Hauptort einer Markgrafschaft.

2) Berfchiedene Heine Derter.

## 9 Teforeria de Pcija, zu welcher gehoree

- 1) Leija, benm Abulfeda Litigah ober Aftigah, vor Alters Aftigis, Augusta firma, eine von den besten Stadten dieses Reichs, am Fluß Genil, über welthen eine steinerne Brucke führet. Sie hat ungeführ 8000 Einwohner, 6 Pfarrkirchen, 10 Monchen und 6 Nonnen-Albster, und 5 Hoppitäler. Sie ist 1402 zu einer Stadt gemachet worden.
  - 2) Suentes, ein Fleden ber hauptort eines Mar-
    - 3) La Campana, ein Fleden.

### to Tesoreria de Carmona, ju welcher gehöret

- 1) Carmona, vor Alters Carmo, eine Stadt ant ben kleinen Fluffen Carbones und Guadana, welche 7 Pfarrfirchen und io Albster hat. Sie ist 1630 zu einer Stadt gemachet worden.
  - 2) Cantillana, ein Fleden am Guadalquibir. Der Sauptort einer Graffchaft, zu welcher auch der nahgeles gene Fleden Valverde, gehöret.
  - 3) Villa nueva del Rio, ein Fleden am Guadalquibir, der Hauptort eines Marquifats.
  - 4) Cora, ein großer Fleden am Guabalquivir, bet haupwirt einer Balley bes Johanniter-Ritterordens.

anmer.

#### Anmertung non ber Gtabt Antequera.

Auf des herrn Lopez Charte von dem Konigreich Sebilla, stehet noch eine Lesoreria de Untequera; allein, diese Stadt und ihre, umliegende Gegend, gehöret zu teis ner spanischen Proving, und tommt elso am Ende der Beschreibung von Spanien, vor.

# 19. El Renno de Cordova. Das Königreich Cordova.

Es hat in feiner größten Ausbehnung von Morben gen Guben 303 Meilen, und von Often nach Westen 172 Meilen, jebe ju 6666 castilianische Ele len gerechnet. Die luft ift gemäßigt, ber Winter furs, indem er gemeiniglich nicht über 2 Monate mabret; ble Oftwinde aber find im Commer febr beif , und ber Befundheit sowohl als den Felbern nachtheilig. Die lanbichaft bestehet aus einem gebirgigten und ebenen Theil, und zwischen benben Alefet ber Buabalquivir. Der gebirgigte Theil, ift auf ber oftlichen Geite bes Fluffes Buabalquivir, und bestehet aus einer Reihe fteiler Berge, Sierra morena genannt, welche raube Relfen finb, gleichen man fonft in Spanien nicht antrift. Bipfel find febr erhaben, und zwischen ihnen find tiefe Thaler. Man erblicket allenthalben große Felfen Spis ben, und ichatfe Steine, welche bie Bege fehr be-Schwerlich machen. Die fleinen Ebenen, welche fich in einigen Begenben auf ben Rucken ber Berge bes finden, find mit Steinen gleichsam befaet. 3mi= fchen ben Telfen und Steinen, wo man teine Erbe fiehet, R 2

fiebet, find boch bie fruchtbarften Garten, Beinberge, Del- und Beigen Baume, und bie Fruchte ber legten find ihrer Große, Schmachaftigfeit und Befundheit megen beruhmt. Es giebt auch bafelbft eine Art Birronen, welche Damasquinas genennet werben, und fonft nirgends in Spanien zu finden findz Gie und nicht groß, aber langlicht, und geben, wenn man fie iffet, ein angenehmen Beruch; man balt fie auch fur viel gefunder, als bie gemeinen 2Irten ber Bitronen; ob fie gleich ben Befchmack berfelben bas ben. In Diefem bergigen Theil wachfen allerlen nuge liche Baume, als Minten, gentifcos, (frang. Lentisques,) Garrovos, (frang, Carrobies,) Ulmegos, (frang, Micoucoulier,) aus beren gang weißem Sols Stuble verfertiget merben, Sichten, Caftanienbaume, wilbe Dlivenbaume; man fammlet vielen und febr guten Sonig ; man jaget und fanget wilde Schweine, Rebe, Birfche, Kaninchen, vornehmlich aber Rephuner und Rramsvogel, (Borgales,) welche lette aus Ufrita tommen; Die baufigen Biegen haben binlangliches Fuerer, und die großen Schafheerben mit ihrer vortreflichen Bolle, erfegen ben Mangel an Betreibe. Das Corduanleber, welches aus Biegen. fellen bereitet mirb, bat von ber Stadt Corbova ben Mus anbern weichen leberarten Mamen erhalten. (Babanas) verfertiget man Tapeten mit Bergolbungen und Bemalben. Die Berge erftrecken fich niche allenthalben bis an ben Bluf, fondern in unterfchiebenen Begenben giebt es swifthen benfelben und bem Rlug Ebenen, welche Wiesenwachs und Beibe baben. Der ebene Theil ber lanbschaft, bat einen febr guten und beffern Boben, als die Landschaft Walencia

da, er ift aber noch lange nicht binlanglich angebauet. Es find febr reiche Salzwerke vorhanden, als im Diffrict bes Bleckens Efpejo, und au Rice. Man rechnet, baß die gange tanbichaft jahrlich 3 Millionen Janegas Betreibe baue, beren 59 gleich find 64 hamburgif ben Saffern, und baß fie an Pferben, Efeln, Ddifen, Ruben, Schafen, Biegen und Schweinen, über 1, 100000 Grude enthalte: es werden auch aus ben nordlichen Provingen Spaniens, ouf 100000 Ctude hieher getrieben, um hier ju uberwintern. Die hiefige Prei bezucht ift von langer Beit ber berühmt gewesen, gerath aber hier fo, wie in andern Begenden Spaniens, in Berfall. Der größte Bluß bes landes, ift ber ichifbare Guadalquivir, welcher jum Seehandel Anlak giebet, und hier bie fleinen Bluffe Berbugar, Guadiato, Buades barbo, Guadamellato, Arenales, De las Leguas und Guadajos, oufnimmt. Den legten nenneren bie Romer Flumen falfum, weit fein Baffer etwas falgig ift. Der zwente große Shif biefer land. fchaft, ift der Genil ober Zenil, welcher von Dften nach Beffen flieger, und die fleinen Bluffe Burrias na, Riangul, (welcher falziges Baffer bat,) und Cabra aufnimmt, und unter Palma fich mit bem Suabalquivir, vermischet. Die Ginwohner Diefer lanbschaft find, theils febr reich, als ber Abel, bie Beiftlichen, und einige wenige andere Drivatperfonen, theils febr arm. Die legten verlaffen in fchlechten Jahren, wenn bas Betreibe richt mohl gerath, Das land, und betteln in ben benadhbarten Provingen. Die Befiger ber vielen lanbhofe, welche in biefer landschaft find, halten ihre Tagelobner wie Effa-X 4 ben.

volkerung der Provinz nicht zu verwundern. Sie kann 51900 Mann stellen, welche tüchtig sind, die Wassen zu tragen; es liegen aber nur 2 Regimenter Milis in derselben, welche von Cordova und Bujulance benennet werden. Von den Zehnten, welche dem König zugehören, (Tercias reales,) sind viele veräusert: sie tragen aber doch dem Könige noch jährlich 15000 Fanegas Weißen, und 7100 Fanegas Gerste ein. Cordova ist vor Alters ein besonderes arabisches Königreich gewesen, welches sich im 8ten Jahrhundert angesangen, und bis 1236 gewähret hat, da Ferdinand III die Stadt Cordova eroberte. Es begreiset dieses Königreich

### I Solgende Städte. Cindades.

1) Cordova, ehedeffen Carduba, benm Abulfeba Rorthobah genannt, und gur Zeit ber Romer Colonia Patricia, die Sauptstadt biefes Konigreichs, welche am Bluf Guadalquivir liegt, über ben eine alte von ben Ara= bern erbauete fostbare Brude führet, welche 364 Ellen lang, 9 und i halbe Elle breit, und ohne bas Gelander 13 Ellen boch ift., und 16 Schwibbogen bat. Um bie Mitte biefer Brade, ift ein hoher Thurm gur Bertheidis gung berfelben erhauet, welcher Caraola genennet wird, Das Brückengeld trägt dem König jahrlich ungefahr 2000 Defos ein. Die Stadt iff mit einer alten Mauer umgeben, wird durch eine andere Mauer in ben offlichen und westlichen Theil unterschieden, von welchen die Araber jenen Marquia, bas ift, die bfiliche Stadt, diefen aber Almedina, und bie Chriften Billa, genennet haben, Dan gablet in der Stadt 3300 Baufer; die Ungahl ber Einwohner aber wird von einigen auf 16000 Familien, und von andern auf 26000 Perfonen gerechnet. Der Martiplat

Correbera, ift bon ansehnlicher Große, ein langlichtes Biered, und mit 3 Stodwerte hohen Saufern, welche Balcons haben, umgeben. Das Gebaude bes biefigen Inquificionegerichte, ift jur Beit ber Gothen ein foniglis cher Palaft-gemefen. Im Umfang beffelben find fonialis che Pferdeftalle, Die in einem Gewolbe bestehen, welches Ronig Ferdinand VI ma 455000 Reales de Bellen Uns toften hat erbauen laffen. Die Unterhaltung ber Pferbe. kostet dem Konia jabrlich 760000 Reales de Bellon. Der biefige Bischof ift ein Suffragant bes Erzbischofs von To. Lebo, und feine jahrlichen Ginkunfte werden auf 120000 Dufaten geschabet. Die Cathedralfirche ift ein merfmurbiges Gebaude. Gie ftehet vermuthlich auf ber Stelle bes ehemaligen Janus-Tempels, und ift von bem corbopifchen Konig Abberraman I zu einem muhammetanischen Tempel toftbar erbauet. "Die golbenen und filbe nen Berathichaften und Roftbarkeiten berfelben, find von hobem Merth. Ben berfelben ift ein schoner Garten. Das Doms favitel bestehet aus 8 Domherren, beren Ginfufte bon 2500 bis 5000 Dufaten fteigen, 20 Canonicis. beren Einfunfte 1500 bis 5500 Dufaten betragen, 10 Drabens bariis, bavon jeder 2000 Dukaten, und 20 halben Prabenbariis, von benen jeder 1000 Dufaten Ginfanfte bat. Die 1736 gestifrete Collegigtfirche bes beiligen Snvolits. hat einen Prior und 12 Canonicos; jener hat 2000 Dus Faren Ginfunfte, bon diefen ein jeder halb foviel. find in der Stadt 16 Kirchspiele, 16 Monchen: und 20 Monnen-Rloffer, 2 Collegia, barinn die Schul-Philosophie und Theologie und die Sittenlehre gelehret wird , 2 Balfenhaufer fur Rinder weiblichen Beschlechts, 16 Sofvitas ler, und ein Buchthaus fur unartige Beibeleute. gewiffen und ungewiffen Gintunfte ber Stadt, betragen iahrlich ungefahr 20000 Dufaten, und ihr Schat beftes bet aus 30000 Dukaten. Gie zahlet an den Ronig jahre lich 1,656875 Reales de Bellon, Die Abgabe von Tabat, welche auch viel beträget, ungerechnet. Es wohnen hier viele Große von Caftilien , und angesehene Cbelleute. Man findet bier eine Geidenmanufactur, welche einfachen 9 5 und, und gedoppelten Taffet, Sammet und Bander, liefest, eine Zwirn-Manusaciur, und eine Manusactur grober wollener Tücker. Das Corduanleder, welches aus Ziesgenfellen bereiter wird, hat von diefer Stadt den Namen erhalten. Der Sandel der Stadt und des ganzen Königzreichs, tonnte zwar wichtla sen, bedeutet aber nicht viel, doch ist hier der stärkse Pferde-iarkt in ganz Spanien, auf welchem man die schönen andalusischen Pferde antrist. Die Reibe von Bergen, welche auf der hillchen Seite des Flusses Guadalquivir ist, sänget eine basbe Weile von der Stadt an. In dieser Gegend haben vor Alters die Euroctaner oder Turduler ihren Sit gehabt.

Der Stadt gehöret der District, welcher los Pesbroches, lat. Perrocciae, genennet wird, in dessen Hauptoprt Pozzo blanco, lat. Purcus albus, einem Flecken, der Verühmte Joh. Genesius Sepulveda 1490 ift, der sich Cordubensem nannte, weil sein Geburtsort unter der Ge-

richtebarteit ber Ctadt Cordova, ftebet.

Cordova la vieja oder alt Cordova, ist eine mit einer Mauer umgebene königliche Wrive, für die königlichen Pferde, eine Meile von der Stadt, am Fuß der Sierra Morena. Man weiß nicht, warum dieser Ort alt Cordova heißt; denn es ist erweislich, daß die Haupts stadt Corcova niemals daselbst gestanden hat. König Absderraman III, erbauete bier ein Castel; dessen Trummer zur Erbauung des nahgelegenen Sieronymiten-Klosters angewendet worden, welches in einem überaus angenehe men Thal liegt.

- 2 Bujalance, eine Stadt, welche in einer Gegend liegt, die an Getreide, Wein und Baumbl reich ift. Sie hat ungefahr 4500 Einwohner, 1 Kirchspiel, 3 Monchen- und 2 Nonnen-Ribster, und ein hospital.
- 3 Eucena, eine Stadt, welche ungefahr 5000 Einwohner, eine Pfarrkirche, von welcher eine andere Rirche abhänget, 6 Monchens und 4 Ronnen-Rlofter hat. Der Herzog von Medina Celi ist auch Herzog von Lucena. Der District ber Stadt ist reich an Getreibe, Wein,

Baumbl, und hat auch gute Pferdezucht. Die Stadt bes figet die Salzwerke von Jarales.

Eine halbe Meile bon der Stadt, ben dem Dorf

Laura, ift ein Gee, melder bitteres Baffer bat.

4 Montilla, eine Stadt in einem angenehmen Thal, welche an 4000 Einwohner, 2 Kirchspiele, 5 Monden: und 2 Nonnen-Rloster hat, und der Hauptort eines Marquisats ist, welches mit dem von Priego vereiniger ift, und dem Herzog von Medina Celi zugehöret.

### II Solgende Flecken. Villas.

#### 1 21m Sluß Genil liegen

- 1) Palma, ein Fleden am Fluß Genil, der sich unter demfelben mit dem Fluß Guavalquibir vereiniget. Er hat eine Pfarrfirche, 2 Monchenkloster, ein Rounen-kloster, und ein hospital, und ist der hauptort einer Graffthaft, welche dem hause Portocarrero geboret.
- 2) La Puente de Don Gonzalo, ein Fleden, welscher eine Pfarrfirche, ein Monchen und ein Nonnen-Alos fter, und ein Holpital hat, und dem Herzog von Medina Celi, als Marquis von Priego gehörer. Auf der ans dern Seite des Flusses, dahin eine Brude führet, liegt der Fleden Miragenil, welcher zu dem Marquisat Estepa gehöret.
- 3) Inajar, ein Fleden, welcher eine Pfarrkirche, und ein Monchenklofter hat, und dem herzog von Seffa gehoret.
- 2 Twischen den Gluffen Genil und Guae, bajos, liegen
- 4) Rute, ein Fleden, am Juß eines Berges, wele der eine Pfarrkirche, und 2 Mondenklofter hat, und dem Bergog von Seffa gehoret. Es find hiefelbst Salzwerke.
- 5) Cabra, per Alterd Egabro, ein großer Blecken am Zuß eines Berges, und beym Urfprung des Fluffes Cabra

Cabra. Er hat eine Pfarrfirche, 4 Monchen und 2 Monnen-Albster, und ein Collegium, darinn die Philosophie und Thenlogie gelehret werden, und ist der Hauptsort einer Grafschaft, welche dem herzoglichen Sause Seffa gehoret.

6) Monturque, ein Fleden, nahe benm Fluß Cas bra, welcher eine Pfarrfirche, 2 Monchenflofter, und ein hofbital hat, und ben Bergogen von Medina Celi als

Marquifen von Priego gehoret.

7) Aguilar, ein Fleden, nahe benm Fluß Cabra, welcher eine Pfarrlirche, 4 Monchenkibster, ein Nonnenkloster und 2 Hospitaler hat, und dem Herzog von Medina Celi als ein Marquisat gehoret.

8) Santaella, ein großer Ort, mit bem Litul eines

Marquifats.

9) Guadalcazar, ein Fleden, mit einer Pfarrfirs de, und einem Rlofter. Er ift der hauptort eines Mars quifats.

10) Sernannuneg, ein Fleden, welcher ber Saupt-

ort einer Graffchaft ift.

velcher bem Marquifen von Billena, herzog von Efca-

fona, gehoret.

12) Rambla, ein Fleden, bem Marquisen von Mimodovar zugehörig, in welchem eine Pfarrkirche, ein Stift regulirter Chorherren, I Monchen- und I Nonnens Kloster, und ein Hospital ist.

13) Montalvan, ein Bleden, bem Bergog von

Medina Celi zugehörig.

14) Dona Mencia, ein Fleden, mit einem Mons chenkloster, welcher bem herzog von Seffa gehoret.

15) Zuberos, ein Fleden, ben Marquifen diefes

Mamens zugehörig.

16) Luque, ber Sauptort einer Grafichaft.

17) Baena, oder Vaena, ein großer und bemauers ter Flecken, welcher 4 Pfarrfirchen, 3 Monchen und 2 Monnen-Rlofter enthalt, und dem herzog von Seffa 34gehos gehoret. Diefer Ort besitzet 2 ergiebige Salzgruben, namlich Cuefta de Palomas und Urropo de Algarbe. Conft find die Granarapfel von Baena beiuhnit.

18) Carcabuey, ein Flecken, welcher theile zu bem Darquifat Priego, theile ber Abten gu Micala la Real ge-

bores.

19) Priego, ein großer Flecken, am Fuß eines Bers ges, welcher eine Pfarrfiche. 4 Monchenfloster, und ein Nounenfloster einhalt, und der Hauptort eines Marquis fats ift, welches dem Herzog von Medina Celi gehoter.

### 3 Um Sluß Guadajos, liegen

- 20) Castro bel Rio, vor Alters Castra Postumia, ein Flecken am Fluß Guadajos, welcher eine Pfarrfirche, ein Monchen und ein Nopnen Rloster, ein Collegium, darinn die Grammatik gelehret wird, und ein Hospital bat, und dem Herzog von Medina Selt als Markgrafen von Priego gehöret. Die Granatapfel dieses Orto sind berühmt.
- 21) Espejo, vor Alters Claritas Julia, ein Flecken am Fluß Guadajos, welcher einer Pfarrfirche, ein Klosfter und ein Hospital hat, und dem Herzog von Medina Celi gehbret. Im Duftrict deffelben find die Salzwerke zu Duernas.

Unmert. Brifden diesem Ort, und ben Flecken Caftro und Baena, hat vor Altere Accegua oder Aregua gestanden.

- 22) Santa Cruz, ein fleiner Fleden am Fluß Bug. bajos, welcher bem herzog von Medina Celi gehorer.
- 4 Zwischen den Glüssen Guadajos und Guadalquivir, liegen
- 23) Caucte, ein Fleden mit einer Pfarrfirche, und einem Rlofter, bem herzog von Medina Celi zugehörig
- 24) Das Marquisat Carpio, welches dem here zoglichen Sause Alva gehöret, und von einem am Fluß Guadalquivir belegenen Orte den Namen hat, auch die

Fleden Morente, Perabad, Montoro, bente am Guabalquivir, und Moanus, auf ber Offfeite des Binffes Buabalauipir . beareifet.

5. Auf der Sitlichen Seite des Sinffes Gua. balquivir, ober in bem gebirgigten Theil bes Rinigreichs, liegen

25) Villa Sranca, ein Aleden am Alug Guatalquis bir, welcher bem Bergog von Diesma Celi ale Marquis

won Priego gehoret.

26) Die Rliden Almodavar del Rio und Poffadas. bende am Fluß Gua alquivir, und Hornachuelos, am Rlug Bembagar, welcher in biefer Begend fich mit bent

Guadalquivir vermischet.

27) Suente Ovejuna, por Alters Melaria, ein großer Fleden, welcher eine Pfarrfirche, ein I bncben. und ein Ronnen-Rlofter bat. Die Michter beffelben und ber Rleden Dilla victofa und Ovejo, feget Die Stadt Corbova.

28) Belmes, ein Fleden, welcher eine Commens

thuren bes Ritterorbens von Calarrava iff.

29) Pedroche, Torre milano, Lafora, Poros blanco, Alcaracejos une Correcampo, Fleden, welche bem Konige geboren.

30) Villa nueva de la Jara und Conquifte, Fles

den bes Marquis von Carpio.

31) Villa nueva del Rey ober de Cardenas, ein Bleden bem Markgrafen von Billa Geca jugeborig.

32) El Viffo, ein Fleden des Marfgrafen von Das

riza.

33) Villa nueva del Duque. Belalcatar und die nojosa, Fleden des herzogs von Bejar.

34) Santa Lufemia, ein Flecten bes Marquis von

Doriza.

25) Chillon, ein Aleden bes Bergogs von Debir &

## 20. El Renno be Mureia.

### Das Königreich Murcia.

Es granget gegen Gubmeffen an Granaba; ge gen Weften an Undalucia und Dieu Caffilien; gegen Morben auch an Den Caffilien; gegen Rord Often an Balencia; und gegen Guben an bas mittellanbi. fche Meer. Unter allen Reichen, moraus bie fpanifche Monarchie bestehet, murbe es bas fleinfte fent, wenn man Corbova und Jacn nicht für besondere Reiche redinete. Die grofite Breite von Guben nach Morben, machet ungefahr 25, und bie größte lange pon Beften nach Often 23 fpanische Meilen aus. Der vornehmfte Rlug in biefer landschaft ift Segura, por Alters Terebus, Staberum, Sorabis, meldier aus Deu- Caffilien fommt, von Abend nach Morgen burch bas land fliefet, und burch bas Ronigreich Balencia in bas mittellanbifche Meer. Die biefige Luft ift rein und gefund. Das land bringet guten Wein und gutes Getreibe, aber fehr wenig, weil es febr bergig ift. Gein größter Reichthum beitebet in guten Fruchten, als Pomerangen, Simoren u. a.m. ferner in Bulfenfruchten, als Reis und Erbfen x, Bucker, honig und Seibe. Won ber Soude, bie biefelbst baufig gemachet wird; babe ich in ber Ginleitung 6.4 gebandelt. Die ju allerlen feinen Bemeben nußtiche Grasart Spartum, wachfet bier baue fig; ber Baum, ber bie Rerrule. ober Schartach. Beere Hefere, ift in einem Theile biefer Proving baufig. Die Ginwohner find febr arbeitsame leute. Es beftebet Diefe lanbichaft aus folgenden Diftricten 1 Der 1 Der District Mincia.

1) Murcia, benm Abulfeda Morfifah, die Baupt= fadt des landes, lieget in einer angenehmen Gbene, auf benden Seiten des fluffes Segura, ift groß, hat gerade aber enge Strafen, Schone Baufer, Rirchen und Ribfter, und ift wohl bewohnet. Gie hat 8 bis 9000 Einweb: ner, 11 Pfarrfirchen, 11 Monchen : und o Monnen-Rids fter, 2 allgemeine Sofpitaler und 3 Collegia. Es ift bier ein Inquisitionsgericht, und ber Bifchof von Cartagena hat hier feinen Gig. Es machfen in diefer Gegend piele und gute Fructe, infonderheit aber findet man in berielben gutes Del, viel Geide und Buderrohr. Chene, welche um die Stadt herlieger, wird ber Ruchen-Giarten ben Murcia, (la Huerta de Murcia) genannt. Darinn liegen die Marquifate Efpinardo, und Beniel. und der Rieden Alcantarilla. Gleich an biefe Suerta fibget el Campo, in welchem aber fein merkwurdiger Drt ift.

2) Cartagena, Carthago nova, eine Stadt, lies get an einem Meerbufen, ift von mittelmäßige Grofe. und wird burch eine Kortreffe, beschüßet. Chemals war Diefe Stadt viel ansehnlicher, ale fie jest ift. fen, beffen Gingang Die Fortreffen Fuerte De nabibab und Caffillo be Cante Barbara, befchuten, ift einer ber besten in Spanien, und in dem Meerbufen, an beffen Ende er ift, werden viele Mafrelen gefangen, baber bie - fleine Infel ben bem Gingange des Safens ben Damen Der von diefer Stadt bes. Scombraria befommen bat. nannte, aber zu Murcia wohnende Bifchof, melder fich Bifchof von Cartagena und Murcia nennet, ftebet unter dem Erzbischof zu Toledo, und hat jahrlich 64000: Ducaten Gintunfte. Es ift hier ein Schifbauwerfr, und ein neu angelegter fon, botamider Barten, in welchem 1787 Borlefungen gum Unterricht, erbfuet worden. In ber Begend biefer Ctabt machfet viel Schilf, (Spartum.) bavon man fie Spartaria, und die Gegend Sparfarius Campus nennet. Man findet auch in berfelben Diamans ten, Rubine, Amethyfte und andere foftbare Steine , und infoninsonderheit viel Alaun. Diefe Crabt ift guerft entwedet pom Sannibal ober vom Sandlear erbauet worden.

3) Lorca, eine Statt mit einem Castel; lieget auf einer Hobe, an beren Fuß ber Fluß Gnavolentik fleget, und ist zwar eine ziemlich große, aber verfallene Stadt, ob sie gleich in einer der fruchtbarsten Gegenvert Spaviens lieget. Die Emwohner sind ungefähr 2000 größtentbeils so genannte neue Christen, oder getaufte Uraber. Die Stadt hat 7 Pfarrfirchen und 5 Klöster. Das Bisthum vor Cartagena hat anjänglich seinen Sight er gebabt.

Die Producte dieser fruchtbaren Gigend, touten fehr leicht durch Puerto de las Aquilas quegeführet werden, weicher Ort schon ziemlich angebauet und befestiget ift, das

mit er nicht von Secraubern angefallen merte.

4) Cotana, einer ber besten Fleden biefes Konigs reichs, ift groß und mobibewohnet, und eine Commens thuren bes Mitterordens von Santiago.

5) Lebrilla, ein Fleden am Fluß Gangouerd.

6) Mihama, ein Sleden, der bem Martquis bon

Billafranca gehbret.

7) Caravaca, ein großer und bemauerter Fleden mit einem Castel, hat etwa 2000 Einwohner, i Pfarrs firche und 6 Kloster, und ist wegen eines Crucifires berahmt.

8) Moratalla, ein Fleden.

9) Molina, ein Bleden, mit guten Salzquellen,

ber haupiort eines Markquifats.

(6) Jumilla, ein beniauerter Fleden mit einem Echloß, 2 Pfarrfirchen und 2 Klöstern. Gine halbe Meile davon find heilfame Bader.

11) Die Fleden Montealegre, Alpeta und Care

gelen.

12) Das Marquifat Albudeito.

2 Der Diffrict Segura, in welchem.

Segura de la Sierra, ein bemauerier Flecken, nicht weit von bem Fluß Gnavalinder, welcher einer der beften Commenthutepen des Ordens Santiags ift.

3 Th. 8 U. 6 3 Det

a Der Diffrict Biegar, in welchem

1) Biegar, ein Fleden am Bluß Gegura.

2) Cebegin , Cocolos, und andere Reden.

3) Ricote, ein Alecten in einem Thal, beffen Saupts ort er ift, und borinn noch die Derter Blanca, Dillas nueva, Ulca, Archena, Zeuti und Sabaren liegen.

4) Lorqui, ein Rieden am Kluß Segura, mit ei.

nem Caftel.

4 Der Diffrict Bellin, ber von bem Ble. den Bellin ben Damen bat.

5 Der Diftrice Chinchilla, in welchem

1) Chindilla, eine Stadt, welche ein altes Schloft. und ungefahr 1000 Einwohner hat. Rabe ben berfelben bat Prof. Capdevilla 1773 eine Salgquelle entdedet.

2) Mlvacete, ein Rlecten mit zwen Rirchen.

3) Tobarra, ein Bleden, por Altere Turbula.

6 Der Diftrict Villena, in welchem

1) Villena, vor Alters Arbacala, eine Stadt, Die amen Pfarrfirchen und amen Albfter bat, ber Banptort Des Diffricts ift, und ben Eitel eines Marquifats bat.

ben bas bergogliche Dus von Efe lona führet.

2) Almanfa, vor Alters Almantica, ein Rleden an ber Grange bes Ronigreichs Balencia, in beffen Begend die Spanier 1707 einen Sieg über die vereiniaten Portugiefen, Englander und Sollander erhielten, zu befo fen Angedenten auf bem Schlachtfeloe eine Gaule erriche tet murde. Dan erblidet ben biefem Orte auf einem ftets len Belfen Ueberbleibfel eines Coloffes.

3) Recia und Sar, Rleden,

## 21. El Renno de Jaen. Das Konigreich Jaen. Regnum Giennense.

Es granget gegen Often an bas Ronigreich Mureia. gegen Guben an bas Ronigreich Granada, gegen Weften an das Ronigreich Cordova, und gegen Norden an la

Mancha, bavon es burch bas oben G. 261 befchries bene Gebirge, Sierra Morena genannt, gefchies ben wird. Bon Morgen gen Abend ift es 22, und pout Mitternacht gen Mittag 20 caffilianische Meilen groft. Der muttlere Theil ber Landichaft , ut eben, ber fub. und nordliche aber find bergigt. Der Vderbau mird febiecht betrieben. Die Pferdezucht ift in großen Birfall geras then. Ben Dorcuna, Mbeba und Saliros, fine Galge merte, und ben Lingres ift ein Blenbergwett. Der ubre nebmite Rluß ift ber Guadalquivit, in welchen fich alle abrige Rluffe ergießen: namiich von ber Gaofeite Die Rluffe Guadiana die fleinere, Jandul lla, trinches, Cors res. Buadalbollon, Salado de Ariona, und Balas do de Porcuna, von ver Mordfeite aber die Riffe Gua. dalimar, Guatel, Berrumblar, Efichar und Jans dula. Die gange lanbichaft barte & Stabte, bo Rleden. n Diefer, 33iot Fomilin, und the Afrenip ele, und ftellre ein Regiment Landnilly von 700 Mann, bevot fie um bas 3, 1707 nach ber Ceite bon Gierra Morena und la Mancha beffer bevolfert murbe. Denn bamafs 209 Voul Dlavides, vom Sofe unterftaget, über 10000 Kamilien aus Deutschland, ben bftreichifchen Dieberlane ben und Frantreich in Diefe Giegend, welche biefelbige bis in das Ronigreich Corbova binein anbaueren. Beint man bon bem Bebirge fommt, fangt eine große Lands Arafte an, welche auf bewen Seiten mit Baufern bebauet ift Die Ibr Reld neben fich baben, und einen Strich von uns gefahr 3 beutschen Deilen einnehmen. Alebenn trift man einen Rleden bon ein paar hunbert Familien an, Die Alderbau und Sandwerfer treiben. Golder Rleden lies gen an ber noch weiter fortgebenben und bebaueten gands frafe noch amen. Im Mittelpuret biefer Colonie, lies det die neue und bemanerre Stadt la Carolina, ber Saupte ort berfelben, und Gig ihres oberften Befehlehabers, ble 6 bis 7000 Einwohner bar, unter welchen auch Spanier find. Die zwente neue Stadt heißet Carlotta, und die dritte Couifiana. Go wat es 1777, Es ward aber Dlavibes Der Stiftes biefer Colonien 1778 ungladlich,

benn die Inquifition verurtheilete ihn zu einer achtifihris gen Gefangenschaft und Bufe. Die merkwurdigften als ten Derter der Proving find;

I Solgende Stadte. Ciubades.

1) Jaen, vor Alters Aurgi, Flavium Argitanum, Siene, benm Abulfera Tschajjan die Haupthadt des Königreichs, welche am Fuß eines Berges-lieget, auf bessen Gpel ein Castel erbauet ist. Sie ist mit Mauern und Thurmen umgeben. Das biesige Bischum ist 1249 errichtet, und von Baeza hieher verleget worden. Der Bischof ist ein Suffragant des Erzbischoss von Toledo, und hat jährlich über 40000 Ducaren Ginkünste. Sie ist der Sig des Intenvanten des Königreichs, hat 12 Pfarts kirchen, 8 Monchens und 7 Monnens Albster, is Hospisteller, und 44:9 Familien. Sie lieger nicht weit vom Fluß Guadalbollon, in einer an Getreides, Del, Wein und Vieh, sehr fruchtbaren Gegend. Vermöge der ins schriften, welche man vier gefunden, hat hier die oben genannte römische Stadt, gestanden.

2) Undujar, eine Stadt am Fluß Guadalquivir, die ein Castel zum Schutz hat. Die Borstädte sind größer als die einentliche Stadt. Sie hat 5 Pfarrfirchen, 7 Mönchen; und 5 Nonnen: Klöster, und über 2200 Ginzwohner. Eine Biertelmeile von Andujar, grabet man einen weißlichten Thon, welchen man Barro nennet; man vermischt ihn mit Salz, und macht dunne Topse daraits, in welchen das Basser abgefühlet, und sehr frisch gehaleten wird, wenn man sie in den heißesten Sommertagen im Schatten an die durchstreichende Luft stellet oder bans get. Eine Meile davon gegen Morgen, hat die alte

Stadt Iliturgis oder Forum Julium, gestanden.

3) Baeza, Beatia, benm Abulfeda Bajasab, eine Stadt, in einer Ebene, die eine Cathebrakfirche, eine Collegiatsirche, 11 Pfarrkirchen, 9 Monchen und 7 Monnen = Kloffer, eine 1533 gestiftete, und 1559 bestätigte und vergrößerte Universität, und 2240 Einwohner hat. Der bischöfliche Sitz, der ehedessen hieselbst geswesen, ist 1249 nach Igen perkeget, ein Drittel des Donne

Domfapitels aber ben ber hiefigen Cathebralfirche gurud's gelaffen moiden.

- 4) Webda, benn Abulfeda Abbedah, eine Stadt, welche die alte Stadt Betula, Hauptstadt von Beturia, senn soll. Sie lieger in einer fruchtbaren Ebene, hat eine Collegiatische, 10 Pfarrkirchen, 8 Kloser, und fast 2600 Einwohner.
- 5) Alcala la real, jur Zeit der Araber Alcala de Abengaide voer Corre de Abengaide Moro, eine Stadt in einer fruchtbaren Gegino, die von einigen mit Unsrecht zu dem Königreich Granada gerechner wird. Sie gehöret der biesigen berühmten Abten, welche die vorsnehmste in Spanien ist, und deren Abt 12000 Dukaten Einkunste hat, auch unmittelbar unter dem König und Pahit stehet. Anser der Abten, sind hier 2 Ufarrkirchen, 6 Mönchen und Nonnen-Klöster, ein Hoppital, und über 2000 Kamilien. Der Abten gehören auch der nahigelegene Flecken Carillo de Locubin, und Noalejo, und im Königreich Cotodva der Flecken Carcabuep und ein Antheil an Priego.

### II Solgende Slecken. Villas.

1 Auf ber Subseite des Flusses Guadalquivie liegen

1) Copera, ein kleiner Fleden, ber eine Pfarr-

Firche und 2 Rtofter hat.

2) Porcuna, vor Alters Obulco, Obulconense, Pontificiense, ein großer Flecken am Fluß Salado de Porcuna, der eine Pfarrkirche und 3 Ribiter bat.

2) Santiago de Calaerava, ein Fleden, bette Ritterorden von Calatrava zugeborig, fiebet unter bem

Rlecten Martos.

4) Siguera de Calatrava, von andern Sieguera de Martes genannt, ein keiner Flecken am Fluß Sa-lado de Porcuna, der auch unter dem Flecken Martos fies her. Dier find 143x die Araber geschlagen worden.

S) Martos, vor Alters Tucci, und zur Zeit der Romer Colania Aug. Gem. ein großer Flecken, welcher der Huptort einer Commenthuren des Ritterordens von Calatisava ist. Es lieget am Fuß eines hohen und steis len Kelen, Vena de Martos genannt, auf dessen Gupfel ein Castel gertanden bat. Man sindet hier vielerlen ros mische Alterthumer, welche beweisen, daß dieser Ort vor Allers eine erhebliche Stadt gewesen sen. Es sind dier 3 P arrtirchen, 2 Monchen: und 2 Nonnen-Kibster. Die hiesige Commensuren bringet dem Generalvicarius des Ordens idurlich 3000 Puksten, und dem Gouverneur 3000 Peses ein.

6) Alcaudete, ein großer Flecken, welcher der Duptort einer Grafichaft ift, die der Familie von Corstona und Montemanor zugehöret. Er enthält 2 Pfarrs kirchen und ein Kloster. Der hohe Berg Anlo, an defe sen Auß der Flecken lieget, verursachet viele Quellen, welche gutes und überflüssiges Basser geben. Die Dels

berge geben bem Ort feine meifte Nahrung.

7) Villar Don Pardo, ein Fleden mit bem Titel

einer Grafichaft,

Marie Land

8) Arjona, vor Alters Augusta - Albente oder Argayonense, ein großer Recken, welcher 3 Pfarrirchen und 2 Sespitaler bat. Richt welt bavon lieget der kleine Fleden Arjonilla oder Siguera de Arjona.

9) Eipeluv, ein Ort am Alug Guadelquivir, welscher vor Alters Offiei, oder Offigienia g beißen bat, und bie Hauptstadt bes jenjeitigen Spaniens gewesen ift.

19) Die kleinen kleden Cazalilla, Mengibar, et Borrueco mit dem Titel einer Grafschaft, Torre Don Kimeno, welcher dem Ritterorden von Calatrava geböx ver, der Ort Torre Campo, unter der Gerichisbarkeit der Gradt Iaen, weselhst nach einiger Repnung, Tucci verus, gestanden baben soll, Valde Peñas, Campilla de Aronas, Cambil, los Villares, woselbst 1212 eine berühmte Schlacht vergefallen ist, Larchel, Carchelego, la Guardia mit dem Litel eines Marquisato, Torreque-

bradilla auch mit bem Sitel eines Marquifats, und Pe galajar.

11) Manche real, ein großer Meden am Buß eis

nes hohen Berges, welcher bem Rouig gehoret.

12) Die kieinen Fleden zuelma, Belme 3. Cotzes, Albanches, Garcies, mit dem Litel einer Grafsschaft, Jodar und Bedmar, beude mit dem Titel eines Marquisats, Cabra del Santo Christo, und zynosfares.

13) Cazorla, Quesada, Siruela und Pozo Ule con, Flecten, welche dem Erzbischof von Toleco geharen. Der erste ift der größte, bat 2 Pfarrfirchen und Kloster, und von demselben wird ein Gebirge benannt.

2 Auf ber Nordfeite bes Fluffes Guadalquivir.

Hegen

- 5) Die kleinen Fleden Villa nueva del Arzobisvo, Soriquela, Iznatorafe oder Sianatorafe, und Villas cavillo, welche dem Erzbischof von Toledo gehören.
- 2) Die kleinen Kleden Santistevan del Duerto, der Hauptort einer Grafschaft, zu welcher auch der Ort Castellar geboret, Sabiote, Correperogil, Abros, welcher dem Konig gehöret, Canena, Valenzuala und al Marmol.
- 3) Cinares, ein großer koniglichen Fleden, wels cher eine Pfarrkuche und 2 Klofter hat, und ben welchem ein reiches Blenbergwerk ift.
- 4) Die Fleden Javalquinto, mit bem Eitel eines Marquifato, ben bas haus Benavides führet, Baflos und Bayleu, mit tem Titel einer Grafichaft, dem gers 30g von Urcos zugehörig.
- 5) Tolosa, ein altes verwüstetes Castel, von welschem las Navas (die Ebenen) de Tolosa den Ramen has ben, auf denen, in der Nachbarschaft der Benta Oilches, 1212 Alphonsus VIII über die Araber einen entscheidens den Sieg ersochten hat.

Dispused of Google

### 22. El Principado de les Ufturias.

Das Fürstenthum Afturien.

Diefes Fürstenthum granget gegen Abend an Galicia: gegen Mitternacht an bas Meer; gegen. Mergen an Bifcana, und gegen Mittag an leon. Seine Große von Mittag nach Mitternacht macht ernig 20, und von Abend nach Morgen, 46 fpanis fche Meilen aus. Die Luft ift ziemlich aut. land ift uneben und holpericht; gegen Mittag wird es durch bobe Bebirge von leon getrennet. Berge find mit Balbung bedecket, aber burch bie große Urbeitfamteit ber jahlreichen Einwohner, ift ber Uderbau in ber zwehren Balfte bes achtzehnten Jahrhunder's ergiebig geworben, man bauet auch viel Fruchte, und vortrefliche Beine. Die patrio. tische Gesellschaft zu Dviedo, bat Marmor, Stable Magnete, Braunftein ober Magnelia, Rupfer. und Silber : Erg, Blenftifterbe, Steinfolen, mit welchen ftarfer Santel getrieben wird, und Umiant ober Usbeft, beffen Fafern man fpinnen und weben gelernet bat, entbecfet. Die biefigen Pferbe, maren ihrer Bute und Beschwindigkeit wegen, vor 21. ters febr berühmt und beliebt. Der blefige Abet rubmet fich ber Abkunft von ben alten Bothen, und ber Dieinigkeit vom judifden und grabifden Weblut: benn nach ber unglicklichen Schlacht, welche bie Bothen unter bem Konige Roberich ben Arabern ben Teres lieferten, jog fich ber gothische Pring Des layo, mit einem ansehulichen Saufen bes gothischen Adels, in das afturifde Bebirge, und brachte ein fleines Rriegesheer jufammen. Als er aber merfre, bak

baf er mit temselben bem Seinde im Relbe nicht wurde begegnen fonnen, begab er fich mit 1000 tapfern Bothen in eine große Doble bes afturi'den Bebiras Aufena, ructe bem Ungriffe ber Araber aus berfelben bervor, und trieb biefelben in bie Flucht. An biefem Ort ift nachmals ein Kloffer gebauet morben, welches Santa Maria de Cobadenga, gemannt wird, welchen Damen bie Soble felbit auch führet. Diefe Burudgiebung und tapfere Begenwebr der Gothen, ift bir jege in Spanien fo berubmt, baf alle bie, fo diefes Bebirge bewohnen, als rechte Bothen angefeben werden, und besondere Worrechte genießen; benn ob fie gleich nur Bauern find, bie von diefem Bebirge haufenweife in die andern tand. Schaften von Spanien fommen, und bafelbft arbeiten und bienen: fo mirb es bod fur einen Cdimpf . gerechnet, wenn man fie anders nennet, als Godo, ba große und fleine fich ben Ramen Illuftre Boto. ober Illustre Montagnes geben, und, ihrer Urmuth ungeachtet, es fur ichimpflich balten, fich mit grof. fen und beguterten Ramilien von anderer Berkunft gu vermischen. Sie werden auch fo geachtet, bag anbere Familien oft viel Geld bezahlen, um fich burch Benathen mit ihnen zu verbinden. Das meifte Unfeben aber bat diefe Landichaft bavon, baß feit 1388 ber Kronpring von Spanien von berfelben benannt Sie wird in a ungleiche Theile abgetheilet, mirb. welde find

I Affurias do Oviedo, welcher Theil gegen Abend liegt, und ber größte ift. Dabin geboret

1) Oviedo, Ovetum, Die Samptftadt Diefes gurs ftenthums, welche auf einer erhabenen Ebene gwischen den Klussen Gre und Deva lieget, durch ein Castel bes schüget wird, auf 7000 Einwohner, 3 Pfarrkirchen, 4 Monchen = und 7 Nonnen = Kloster, und 4 Hospitäler bat, und der Sig einer 1500 gestisteten Universität, eines Bischofs, welcher jährlich 16000 Dukaten Einkunfte hat, und einer konial. Auvienz ist.

2) Mavia, ein bemauerter Fleden am Deer, mit

einem Safen.

3) Aviles, ein Fleden an einem Meerbusen, mit einem hafen. Bon vemfelben wird ein Borgebirge bes

mennet.

4) Gison, ein bemauerter Flecken mit einem Castel, lieget an einem Meerdusen, und bat einen Safen. Er ist ehebessen der Sip des gorbischen Prinzen Pelavo gewiesen, deffen Nachfolger Könige von Gijon genennet worden, dis Alphonsus der keusche, sich einen König von Dviedo genenner hat.

5) Villa viciofa, ein Fleden an einem Meerbufen, in welchen ber Bluf Ufta fallt, mit einem guten hafen.

II Afturias de Santillana, welcher Theil gegen Morgen lieget, und der fleinste ist. Dabin ge-

boret .

1) Santillana, ben den Arabern Schantarin, der Hauptort dieses Thei's des Fürstenthums, welcher ein Flecken ist und in einem Ibal an einem Flusse lieget, eine Collegiarfirche und ein Kloster hatt Er ist der Hauptort eines Marquisats, welches den Herzogen von Infantado gehöret.

2) Die Fleden San Martin und Riva de Sella,

benbe am Meer belegen.

3) Der District Liebana, ist 9 spanische Meilen lang, und 4 breit, und bestehet aus sauter Bergen, wels ebe wegen ihrer Hohe, las Montanas de Europa, ges kennet werden. Er ist aber nichts desto weniger fruchts bar an Getreide, Wein, Weide und Baimfrüchten. Die Thälfr besselben, welche beisen Cillorigo, Valdes prudo, Vahebaro, Cereceda und Polanes, sind wohls bewoh-

Bewohnet, ber Samptort aber ift ber Bleden Potes am Diefer Difirict geboret ben Beigogen von Alug Deva. Infantabo.

### 23. La Provincia de Estremadura.

Die Landschaft Eftremadura.

Es granget biefe landschaft, welche vor Alters Betonia bieß, gegen Morben an leon; gegen Weften an Portugal; gegen Guben an Gevilla, und gegen Offen an la Mancha und Tolebo. Ihre Große von Euden nach Morben beträgt 52, und von Weften noch Often ungefahr 40 fpanifche Meilen. Cinmobner berfelben find ber hiefigen Luft und 2Bit. terung mobl gewohnet; allein, einem fremben Reisenben ift die Sommerhise unerträglich. Diejenigen, welche unten an ben Bergen mobnen, baben gutes Maffer: allein, in ben Chenen ift großer Dangel baran, und man muß fich mit bemjenigen behelfen, was man in gewiffen in ber Erbe gemachten Bruben gefammlet bat. Das land ift fruchtbar an Betreibe, Bein und Frudten, und bat infonderheit vortreffiche Beibe; baber ungemein viel Bieh aus ben anbern landschaften bieber getrieben und gemaftet wird. Die biefigen Eichen tragen febr mobischmedenbe Fruchte, aber niemand forget fur bie Unpflangung berfelben. Der Baum, ber Die Kermes- ober Schare lach. Beere giebet, machfet in Diefer Proving baufig. Die landichaft bat auch Marmor von allerlen Karben. er mird aber nicht genutet. Ben Guadelcanal till ein Bergwerf. Chebeffen murben hier Friefe und andere Bewebe von grober Wolle gemacht. Die grof

großen Fluffe Tajo und Guadiana, fließen quer burch das Land nach Portugal; und in dieselben fallen viele kleine Fluffe. Elfremadura war sonst eine von allen übrigen Provinzen des Reichs abgesonderte Landschaft, ist aber schon vor dem 17ten Jahrhundert mit Neu-Castilien vereiniget worden; sie wird aber doch noch durch einen besondern Capitan general regievet, Folgende Districte gehören zu dieser Landschaft.

I Der District Badajog.

1) Badajoz, vor Alters Colonia Pacensis, Pax Augusta, vom Abulfeda Bathaljus genaunt, die hauptsstadt dieser Laneschast, lieger an der Guadiana, über welche eine alte steinerne und schöne Brücke führet, und ist eine Gränzsestung in Ansehung Portugals, indem sie sowohl ein Castel, als 2 Forts hat, welche letzte San Christoval und las Pardaleras, heißen. Sie hat über 6000 Einwohner, 3 Prarrkirchen, 5 Mönchen: und 7 Nonnen Klöster, 3 Hoppitaler, und ist der Sig eines Biswoss, dessen jährliche Einkünste auf 18000 Dukaten geschäget werden.

balbe spansche Meile vom Fluß Ardila, mit 4 Pfarrfirchen, 3 Monchen und 6 Nonnen = Klostern, ift 1229 ans geleger, und anfänglich Zerez de Badajoz, genannt worden. R. Karl V, hat sie zu einer Stadt gemacht.

3) Jafra, ein großer Flecken mit einem Caffel, bat Aber 2000 Einwohner, eine Pfarefirche, eine Collegiats

Firche, und 7 Rlofter.

Win.

4) Seria, ein Bleden auf einem hoben Sigel, mit einem guten Castel, weicher der hauptort eines hetzog= thums ift.

5) Salvalcon und Salvatierra, Fleden, welche

bem Ritterorden von Alcantara, gehoren.

6) Calavera la real, ein Flecken an der Guadiana, 3 fpanische Meilen von Badajog.

7) La

7) La Rosa ober Barca-Rota, ein Fleden mit ein nem Castel, 2 Pfarrkirchen und einem Alester, ist der Hauptort eines Marquisats, welches von einigen Illa nueva de Fredno, genennet wird, und dazu auch der Fleden Puebla de la Calzada, im Difiriet Merida, gehoret.

8) Alburquerque, ein Flecken auf einem Sugel, ben ein Caftel beschützet, und welcher 2 Pfarikirchen und 2 Klofter, und den Sitel eines Bergogthums hat. 1705

murde er ven den Portugiesen erobert.

-2 Der Diffrict Llerena, in welchem

1) Llerena over Ellerena, eine Stadt in einem Thal, die 2 Pfarrfirchen, 3 Monchen = und 4 Rons nen = Rloster hat, und der Sin eines Inquisitionsgerichts ift. Sie gehöret dem Ritter Orden von Cantiago, von welchem sie 1241 angeleget worten.

2) Acyna ober Villa de Reyna, ein Fleden mit einem hochgelegenen Caffel, welcher eine der besten Coms menthurenen des Ritter Droens von Santiago ist.

3) Guadalcanal, ein großes Dorf, ben welchem

ein Bergwerf ift

4) Segura de Ceon, ein Fleden mit einem Cafte, auf einem Berge.

5) Monasterio und Montemolia, Marquisate.

6) Sornachos, ein Fieden, welcher bem Ritters orden von Santiago gehorer. Er lieger am Fluß Matas chel, ber fich mit der Guadiana veremiget.

7) Uguaga, ein Bleden mit einem feften Caftel,

gehöret bem Ritterorden von Samiago.

8) Juente de Cantos, ein Fleden, 4 Meilen von Zafra.

3 Der Diftrict Merida, in welchem

1) Merida, vor Alters Augusta emerita, vom Abulfeda Marida oder Maredah, genannt, eine Stadt am Flus Gnadiana, über welchen eine alte steinerne und schos ne Brücke führet. Sie pat 3 Pfarrtirchen, Mondenund 3 Nonnen-Aloster und i Hospital. In Kirchensachen stehet fichet fie unter dem Klofier San Marcos zu Peon bom Mitterorden Santiago. Im Jahr 713 wurde fie von den Arabern nach einer harten Belagerung erobert. Bon ibs rem aftem Bohlftanbe, ift fie fehr berabgefommen.

2) Montijo, ein Flecken unweit ber Guadiana, mit bem Titel einer Graffchaft, ben das Saus Portocarrero

führet.

3) Montanches, ein Fleden mit einem Caftel, bem

Mitterorden von Cantiago zugehorig.

4) Die Flecken Alcuescar, Algarrovilla, Arroyo be San Servan, Don Awaro an der Guadiana, und Villa franca.

5) Cobon, ein fleden auf einem Berge an der Gua-

biana, mit einem Caftel.

6) Uzauchal, ein großer Fleden.

7) Almendralejo, ein Flecken in einer der fruchtbarften Gegenden diefer Landschaft, mit einer Pfarrfirs

de und 2 Mlofter.

8) Alhange ober Alanse, am Fluß Matachel, der sich nabe daben mit ber Guaciana vereiniget, und Dilla Gonsalo an der Guadiana, Fleden, von welchen jener ein auf einem hoben Felsen belegenes altes Castel ha, ges boren dem Mitterorden von Santiago.

9) Valverde, ein Bleden in einem angenehmen

Thal.

4 Der Diffrict de la Serena, ju welchem

1) Villa neuva de la Serena, ein Flecken an ber

Guabiana, ber Sauptort des Diftricts.

2) Magacela, ein Bleden und Priorat.

3) Jalamea de la Serena, von Alliers Julipa, ein Bleden, auf einem Berge, mit einem feinen Castel, bat 1 Pfarrtirche, 2 Ribster, und 2 Rospitaler, in beren einem ein berühmtes Hospital ift. Er ist eine Commens thuren des Rutterordens von Alcantara.

4) Esparragosa de la Serena, und Esparragosa

be Lares . men Aledett.

5 Det

5 Der Diftrict Truvillo, in welchem

1) Crarillo oder Crugillo, vor Altere Turris Julif, eine geringe Stadt auf einem Sugel', mit einem Caftet, 6 Pfarrfirchen, 4 Monchen : und 6 Monnen Ribftern. Gie ift 1437 gu einer Statt gemachet werben.

2) Mobellin, eine Grafichaft. Der hamptort Me. bellin, ift ein Fieden an ber Guabiana, mit einem boche gelegenen Gaftel, bit 4 Dfarrfi chen, 3 Rofter, I Sofvie

tal , und i Baife bans.

3) Don Benito, ein Rlecfen an ber Guabiana.

4) Orellana la vieja, em fleden mit einem Caftel, am Bluf Guaviana, ber hauptort eines Marquifats. Bleich darneben liegt ber Flecken Orellana de la fierra.

5' Madriga:ejo, ein geringes Dorf, in welchem Ab-

nig Gerbinand ber Ratholifche, geftorben ift.

6. Longuista, ein Marquifat.

7) Die Graffchaften El Puerto und la Calzada la Bergu fuela.

8) In der Sarjentia de Trurillo, die am Rio bel

monte lieget, find verschiedene Fleden und Dorfer.

9) Cavanas, eine Abten, zu welcher 6 Derter geboren.

6 Der Diffrict Caceres, in welchem-

1) Caceres, ein großer Fleden am Fluß Calor, welcher 4 Pfairfirchen, 7 Ribner, und ein gut hofpital bat, und eine Commenthuren des Ritterordens von Santtago ift.

2) Monrroy, ein fleiner Fleden, welcher bet

Bauprort eines Darquifats ift.

7 Den District Alcantara, in welchem

1) Alcantara, ein regelmäßig befestigter Fleden, uns weit ber portugiefischen Grange, am Zajo, über welchen eine alte romifche fleinerne Brite fubret, Die gur Beit Raifere Trajans erbauet worden, mit 2 Pfarrfirchen und 4 Kloftern. Diefen Dit bat Ronig Alphonfus X im Jahr 121; erobert, und bem Ritter-Orben von Gan Julian Del Perepro geschentet, ber bierauf von biefem Bleden, als feis

feinem Sauptort, benennet worten. Er wurde 1706 bon

ben Portugiefen erobert.

2) Valencia de Aleantara, ein befestigter Fleden an der portugiesichen Granze, welchen die Portugieset 1705 eroberten.

3) Berrera, ein Fleden auf einem Berge, an bes

fen Buf ber Tajo fliefet.

4) San Dicente, ein Bleden.

5) Bata, ein Fleden, von welchem ein Gebirge bes

8 Der District Plasencia, in welchem

1) Plasencia, eine Stadt am Fluß Berte, welche wohlgebauet ist, 7 Pfarrkirchen, 4 Mouchen-und 3 Nonnen-Klöster, 5 Hospitaler, 2 Collegia, und ansehnliche Privilegien hat, und der Sig eines Wischofs ist, der sährlich 4000 Dukaten Einkunfte hat. R. Alphonius XI von Castilien hat dieselbe 1180 erbauet, oder vielmehr wieder hergestellet. Ehedessen war sie die Hauptstact eisnes Verzogthums, 1488 aber wurde sie der Krone wieder einverleibet, nachdem sie gegen das Herzogthum Bejar war eingetauscher worden.

2) Coria, Cavrium, eine kleine Stadt am Fluß Magon, mit 2 Pfarrkirchen, 2 Ribftern, und 2 Hoffpistalern. Sie ist der Sig eines Bischpist, der jahrlich 26000 Dukaten Einkunfte hat, und ber Hauptort eines Mars

quifate, meiches bem Bergog von Alva gehoret.

3) Santa Crus de la Cebolla, Miravel, Corresson, Marquifate; Sailcedilla und la Oliva, Grafs Schaften.

4) Mmaras, ein fleiner Fleden am Tajo, über

welchen hier eine alte romische Brude führet.

5) Oclvis oder Belbis de Monrroy, ein Flecken am Tajo, mit einem Castel, 1 Pfarrkirche und 3 Kloz

ftern.

6) Befar, von Abulfeba Bajerah, genannt, eint Flecken, 2 Meilen von Plafenela, in einem Thal au einem von ihm benannten Gebirge. Er hat 3 Pfarreirchen, 3 Klöfter, eine Luchmanufactut für Tuchet von bet zwenten und

und dritten Klaffe, und die Gerichtsbarkeit über 22 Dorfer, und ift der Hauptort eines herzonthums. Es find bier neben einander 2 merkwurdige Quellen, namlich eine kalte, deren Baffer trinkbar und angenehm ift, und eine warme, welche zum Baben gebraucht wird.

7) Zunachst ben Plajencia, an ber Granze ber Proving Salamanca, lieget Valle de Plasencia, an vem besftandig mit Schnee bedeckten Gebirge Bejar. Durch Dieses fruchtbare und schone Thal, flieget der flug Zerre, an welchem 6 wohlbewohnte Derter liegen, als Zerte,

Capezuela, 20,

8) Sieden Meilen von Plasencia, lieget la Vera de Plasencia, (der Baumgarten von Plasencia.) Es ist ein sehr angenehmed Thal, welches iz spanische Meisten lang, und 3 breit ist, die schönlich und schmachastessten gums und Erde Früchte, schöne Wiesen und Gärsten, auch schöne Quellen und Bache, und wohlschmessten, auch schöne Quellen und Bache, und wohlschmesstende Fische hat. Wahrend der heißen Jahredeit, hals ten sich viele dornehme Versonen in demselben zur Erquischung und Lust auf; es sind auch 17 Derter darinn beles gen, in welchen auf 5000 Menschen wohnen. Insonders heit ist hier das 1410 gestisstete berühmte Kloster des heil. Justus dieronymus (Monasterio de Juste Geronymiano, oder San Geronimo de Juste,) welches Kaiser Karl V im Jahr 1556 zu seinem Ausenthalt erwählte, auch sein Lezben darinn beschloß. Von den übrigen Vertern, bemerke ich, Tesada, Xaris oder Jaraiz, Aldea : Aueva, Quaseos, Robledillo.

# 24. El Renno de Aragon.

Das Königreich Aragonien.

Es granzet gegen Morden an Mavarra, gegen Often an die pprendischen Gebirge und Cacaluna, gegen Siden an Valencia, gegen Westen an Socia. Die Lange besselben beträget 45 und die Breite 4t 3 Th. 8 A. Spa

fpanische Meilen. Der Blug Pbro, flieget von Mordwesten gen Guboften quer burd bas land, und theilet es in 2 fast gleiche Theile ab. In benfelben ergießen fich folgende fleine Bluffe, namlich von ber Mordseite Die schnelle Cinca ober Cinga, welche in ben Gebirgen von Bielfa, eniftehet; ber Gallego, por Alters Gallicus, welcher von bem Beige Gabas, ben ber Graffchaft Bigorre, tommt; Die Isuera, bie ein wenig unter Buefra entstehet, auf ber Gub. feite aber ber Zalon, (Salo,) ber aus Goria kommt, ber Eiloca, ber Martin, und ber Rio de Anuar. Der Erdboben ift überhaupt fanbicht. bergigt und fleinigt, wo er baber nicht von fleinen Fluffen gewäffert, ober wo bas Baffer berfelben nicht bingeleitet wird, ba tragt er nichts; bingegen in folden gemafferten Begenden findet man Mais, vortreflichen Sanf, Rrapp, Safran, (ber in 36 ver-Schiedenen Diffricten gebauet wird,) Delbaume, auch jest Maulbeerbaume, und in ben gebirgigen Begen. ben vielen und guten Wein, (infonberheit ju Baragoga, Suefca und Carinena,) man hat auch Maun, Bitriol, Jaspis, Marmor, Gagat, Blen und febr viel Gifen. Die Schaffucht ift gut, ber Seibenbau beträchtlich, man bereitet auch leber. 1775 hat man ausgeführet 250000 Centner Mais, 23000 Centner Sanf, 52000 Centner Bolle, 80000 Pfund Seibe; febr viel Wein und Branntemein, und überaus viel Del. Die arbeitsamen Ginmohner geben auch über bie Oprenden, und helfen ben Ginwohnern in bem mittaglichen Frankreich ben ihren Arbeiten. Der Canal, ber ben Mavarra beschrieben worben, erleichtert die Aussuhr ber landesproducte febr. Ara:

Aragon bestund vor Alters aus 2 Theilen, name lich aus ber eigentiichen Grafichaft Uragon, und aus dem Lande Sobrarbe. Im Unfange bes Titen Jahrhunderts wurden benbe ju Ronigreichen gemacht, als Cando ber Grofe, Ronig von Das parra, feine Staaten unter feine Rinder theilere, und bem Bonfalo Gobrarbe, bem Ramir aber bie Brafe Schaft Aragon gab. Gonfalv ftarb bald, baber fein Bruder Ramir das Ronigreich Cobrarbe erbre, und es mit feiner Rrone pereinigte, morauf ber Dame beffelben nicht mehr gebrauchet murbe. Aragon batte ebemals feine besondere Berfasfung und Porrechte, und wurde durch einen Unterfonig regieret, welchee Die Person bes Ronigs vorstellete. Beil aber die Aragonier 1705 bes Ergherzogs Rarl III Parten ergriffen baben, fo bat Ronig Philipp V, burch einen Befehl vom 29 Jun. 1714 bie alten Privilegien und Befese biefes Landes aufgehoben, alfo, baf es feite bem nach ben castilianischen Befegen regierer wird. Seit ber Zeit hat ber ehemalige Rath von Uragon aufgeboret , und bie fonigl. Ginfunfte von biefem Lande haben fich vermehret. Das Ronigreich befte. bet aus folgenden Corregimientos,

aeboret.

Jaragoza, benn Abulfeda Saratoftha, die Hauptstadt des Landes, lieget in einer friichtbaren Ebene am Ebro, welcher diese Gegend schlangenweise durchastrohmet, und das Feld zu allerhand Arten der Früchte tragbar macht, welche darinn im Uebersluß wachten. Sie ift groß und schön, die Straßen find lang und breit, aber sehr unrein und übel gepflastert. Die Calle santa voer Calle del Cosso ist die schonste und breiteste, und ver werden.

proentliche Ort ber Spatierfahret ber vornehmen Leute. Man gablet bier is große und g fleine Dfarrfirchen. 22 Monchen : und ig Monnen's Klofter, und ungefahr 1,000 Ginwohner, wie auch ein reiches Sofpital. thedralfirche ift ansehnlich, aber unregelmäßig gebauct. Die Collegiatfirche unferer lieben Frauen jum Pfeiler (nueftra Seffora bel Pilar,) ift bie allermerfwurdigfte: benn fie enthalt ein fogenanntes munderthatiges Bild, und alfo auch einen großen Schat. Das bolgerne Bild ift febr tlem, aber faft uber und über mit foftbarem Schmud bebedet, und fiehet febr boch auf einer Caule bon febr feinem Jospis. Die ungemein zahlreichen filbernen Lampen und Bachstergen, welche in ber Ras pelle, barinn es ftebet, unautborlich brennen, verblens ben die Angen, wie die Conne, wenn man cas Bilo aes nau betrachten will: fie werfen über bieß, wegen ber auf allen Geiteu befindlichen Bergoloungen, Ebelgefteine und goldenen Bandleuchter, einen farfen Biberfcbein von fich, ber bas Geficht noch mehr verbindert : ber man biefes Bild nicht allezeit aufeben fann. Unter ben Ribstern ift bas Franciscaner Rlofter, feiner fcbonin Rirche wegen, eines der merfwurdigften. Unter bem bies figen Erzbischof, ber jahrlich 50000 Dufaten Ginfunfte. bat, fteben die Bischofe von Suefca, Barbaftro, Saca. Taragona, Albarracin und Teruel. Die Univerfitat ift 1474 angeleget, und 1478 bestätiget worden; es ift bier auch eine Atademie ber fcbonen Wiffenschaften. Um ben Pallaft der Inquifition, hat Philipp V eine Citabelle an-Tegen laffen. Die Audiencia real de Aragon, bat fomobl ben Governabor und Capitan general, als einen Regens ten, ju Borftebern, und ift mit & Rathen, 4 Criminal. bebienten, 2 Fiscaten und I Alquacil manor besethet. Es mobnet bier viel Abel, und ber Sandel, melcher getries ben wird, ift gang ausehnlich. Die Phonicier, welche Diefe Stadt zuerft angeleget haben, nenneten fie Salduba; Die Romer Schickten unter dem Raifer Mugust eine Colonie bieber, baber fie Caefarea Augusta geneunet wurde, und hieraus ift ber jetige Rame burch Berberbuna

bung entstanden. 1710 erbielt König Karl III hieselbst aber Philipps V Truppen einen wichtigen Sieg. Diese Stadt ist der Hauptort dieses Districts, dazu 105 Fleschen und Obrfer gehören. Die Weinberge ben Zaragoza liesern große und sehöngefärbte Trauben in großer Menge; und überhaupt ist die Segend und Lage der Stadt sehr angenehm.

- 2) Juera, ein bemanerter Fleden am Fluß Ballego.
- 3) la Taja, und Castillon de Monegro, el Als molda und Pina am Ebro, Flecken.
- 4) Quinto, ein Fleden am Ebro, mit einem fes fien Castel, ist der hauptort einer Baronie, zu welcher auch der Ort Velilla de Ebro gehoret, von dessen groffen Glocke viel sonderbares erzählet wird.
- 5) Suentes, ein Fleden am Ebro, mit einem Cas fel, ift ber hauptort einer Graffchaft.
- 6) Beldite, ein bemauerter Flecken am Fluß Alls monacid, ber hauptort einer Graffchaft.

7) Villamiel, Cosuenda, el Almunia und Epis la, Kleden.

8) Berbedel und Plasencia, Grafichaften. Der Hauptort der letten, ist ein Flecken. Rueda, eine Bices grafschaft. Alle 3 Derter liegen am Jus Xalon.

2 Corregimiento de Borja, zu welchem gehöret

1) Borja, eine Stadt am Fuß eines kleinen Bers ges, mit einem Casiel, 3 Pfarrkirchen, darunter eine Collegiatkirche ist, 5 Rlostern und einem Hospital. Aus derselben hat die berühmte Familie von Borja ihren Urssprung. Sie ist der Hauptort dieses Districts von 27 Dertern.

2) Magallon, ein Fleden am Fluß huecha, un:

weit Borja.
3) Mallen, ein Flecken, nicht weit vom Ebro, mit einem Schloß, ist eine Commenthuren bes Johanniters Ritterordens.

3. 4) Alas

4) Alagon, ein Flecken am Fluß Ralon, welchet fich unterhalb deffelben mit dem Ebro vereiniget. Er soll por Alabona over Alabon geheißen haben.

3 Corregimiento de Tarazona, zu welchem

gehöret

- 1) Tarazona, vor Alters Turiaso, eine Stadt am Gebirge Moncavo, hat 3 Pfarrfirchen, 4 Monchensund 3 Nonnen-Richter, und in Hospital, und ist ber Sis eines Bischofs, der jahrlich 2000 Duksten Einskunfte hat, und der Hauptort dieses Districts von 23 Octern.
  - 2) Calcena, ein Fleden.

4 Corregimiento de Calatapud, ju welchem

gehöret

1) Calctanud, Augusta Bilbilis, eine Stadt am Fuß eines hoben Singels benin Fluß Xalon, der hier den Kluß Xloca aufnimmt, bat 13 Pfarrfirchen, 11 Monden und 4 Nonnen-Ribster, und eine Commenthuren bes Johanniter-Aitterordens, und ist die Hauptstadt dies fos Districts von 83 Dertern, 1366 ist sie zu einer Stadt gemacht worden.

2) Die Grafichaften Morata, Ricla und Aranda. Die Rick n welche die Hauptorter der behden erften aus.

machen, fiegen am fuß Ralon.

3) Villaroya und Ateca, Fleden.

4) Albama oder Alama, ein Ort am Blug Kar-

. 5) Uriga, ein Gleden am Zalon, ber hauptort

eines Marquifats.

5 Corregimento de Daroca, zu welchem gehöret 1) Daroca, eine Stadt zwischen 2 Hügeln am Fluß Miloca, mit 7 Pfarrfirchen, darmier eine Collegiattirche

Aloca, mit 7 Pfarikirchen, dardiner eine Collegiatkirche ist, nid 5 Klossern, ist ver Hamptort vieses Districts von 125 Derfern.

2) Die Kieden Carinema, Villa Feliche, Burs bagmena, Calainocha, und Moncreal mit einem Caflet, alle 4 un Fluß Xiloca, Cutanda, Segura und Ruvictos.

6 Corregimiento de Albarracin, zu welchem

gehoret -

1) Albarracin, eine Stadt am Fluß Turia oder Guadalaviar, in einem Thal zwischen rauhen Bergen, hat 3 Pfarrkirchen, und 2 Albster, und ist der Sitz eines Bischofs, welcher jährlich 6000 Dukaten Einkunfte hat, und der Hauptort dieses Districts von 28 Dertern. Es find in dieser Gegend wichtige Eisenwerke.

2) Briguela, ber Fleden, am Flug Molina, ber

in berfelben Begend entfpringet.

7 Corregimiento de Teruel, zu welchem

gehoret

1) Ternel, eine Stadt auf einer Hohe am Fluß Auria, oder Guadalaviar, der hier den Fluß Alhambra aufnimmt, mit 8 Pfarkfirchen, 5 Klöstern, und einem reichen Hospital, ist der Sig eines Bischofs, welcher sährlich 12000 Dukaten Einkunfte hat, und der Haupt, ort dieses Districts von 94 Dertern. Sie ist vom Konig Peter IV zu einer Stadt gemacht worden.

2) Die Flecken la Duebla de Valverde, Sarrion, Mora, el Castellar, Alhambra, am Flus dieses Namens, Cedrillas, Gudao, Alcala de la Selva, Lis

nares, Ruvielos.

8 Corregimiento de Alcania, ju welchen

gehöret

1) Alcasis, ein Fleden am Fluß Guadalope mit einem Castel, und einer Collegiat: und Pfarr=Kirche, ist eine Broß: Commenthuren des Rieterordens von Eastatava, und der Hamptort dieses Listricts, zu welchem 85 Derter gehoren.

2) Cafpe, ein bemauerter Fleden am Gbro, ber

bier ben Fluß Gnadalope aufmimmt, hat ein Caftel.

3) Die großen Fleden Mealla, und Monrroy.

4) Canta vieja, ein bemauerter Fleden auf einer Bobe, der Sauptort einer Commenthuren des Johannis

ter = Mitterordens.

5) Montalvan, ein bemauerter Fleden am Fluß Martin, zwischen 2 Felfen, bat ein Caftel, eine Collegiar: und Pfarr : Rirche, und ein Rlofter, und ift eine Groß : Commenthuren bes Ritterordens von Santiago. In ihrer Machharschaft find Salgaruben.

6) Die Fleden Munjeffa, und Lecera. 7) Frar ober Sijar, ein Fleden beum Fluß Martin, am Jug eines Bugels, mit einem feften Caftel, ift ber hauptort eines Bergogthums.

8) Saftago, ein Flecken, nahe benm Ebro, bet

Dauptort einer Graffcaft.

o Corregimiento de Luesca; ju welchem

geboret

1) Suefca, bor Altere Faventia Holca; eine Stadt am Bluß Isuela. Sie hat 4 Pfarrfirchen, 5 Rlofter, und eine 1354 gestifrete Universitat, ift ber Gig eines Bifchofs, der jahrlich 13000 Dukaten Einkunfte hat, und der haupts ort biefes Diffricts, bagu 148 Fleden und Dorfer geboren.

2) Bolea, ein Rleden,

3) Coarre, ein bemauerter fleden mit einem feften

Caftel, am Suff ber pprendifchen Gebirge.

4) Averbe oder Ayerve, vor Alters Ebillinum, ein bemauerter Bleden am Sug ber pyrendifchen Bebirge, ber Sauptort einer Baronie.

5) Almubevar, ein Fleden in einer angenehmen

Ebene.

6) Sarineng, ein bemauerter Fleden um Flug 216canadre, mit i Pfarrfirche, und 3 Ribftern.

7) Die Bleden Branen, Villaries, Untillon,

Casbas, Labata, Sietamo.

8) Corres de Montes, ein Marquifat.

to Corregimiento de los cinco villos. District der fogenannten funf gragonischen Fleden Die funf Baubtfleden find benreiffe 74 Derter. (i) Taus

(1) Canfte.

(2) Lrea, mit dem Junamen de los Cavalleros, welcher & Pfarrfirche und 2 Klöster bat, und 1707 von Truppen Königs Philipps V zerstöret worden ist, weil er sich widersetze hatte.

(3) Sadava, welcher bemauert ift.

(4) Sos, welcher auch bemauert ift, auf einer Sohe lieger, und ein Caftel bat, und

(5) Uncaftillo, welcher auf einem Sugel lieget, bes

mauert ift, und auch ein fort hat.

Undere zu diesem Diffrict gehörige Flecken sind:
(4) Luna, ein Flecken, mit dem Titel einer Grafs schaft.

(2) Morillo, am Fluß Gallego.

(3) Uguero.

(4) Biel.

(5) Luesia.

(6) Lobera.

(7) Ciermas, am Fluß Aragon, am Ruß ber pp. tenaischen Gebirge, woselbst warme Baber find.

(8) Salvatierra.

(9) Verdun, ein bemauerter Flecken, ben welchem fich die kleinen Fluffe Aragon und Beral vereinigen.

(10) Castillo de Unso.

(11) Castillo de Lcho.

(12) Sago.

Un der Granze von Frankreich liegen: Suerre de Corralla, und la Corre de la Covarde.

ir Corregimiento de Jaca, ju welchem ge-

horet .

1) Jaca, eine Stadt am Kuß der öhrensischen Gesbirge, mir einer Etradelle. Sie ist der Sig eines Bischofs, welcher jahrlich 4000 Dukaten Einkunfte bat, und deffen Carbedralkirche die Pfarrkirche der Stadt ist, hat auch 4 Klöster, und ein gutes Höspital, und ist ver Hamptort vieses Districts von 197 Dertern.

2) Die kleinen Flecken Aragues, Aisa, Canfranc, Spalung. Sallent, im Ibal Tena, Panticosa, el Fuerte Viescas, Beles, Torla, Brolo, Fanlo, Bielsa, Puertolas, Voltana, Fiscal.

12 Corregimiento de Barbastro, zu welchem

gehöret

1) Barbastro oder Balbastro, eine Stadt am Fluß Vero der nicht weit von hier in die Cinca fällt. Sie ist der Sitz eines Bischofs, der jährlich 8000 Ducaten Einkunfte hat, und dessen Cathedralkirche die Pfarrkirche der Stadt ist; sie hat auch 5 Klöster, eine Commenthuren des Johanniter Ritterordens, und ein hospital, und ist der Hauptort des Districts von 157 Dertern.

2) Die Fleden Maval und Medianos, eine Baronie.

3) Ainsa, ein Flecken mit einem Castel, ber haupts ort von Sobrarve, welcher District von dem Berg Ars ve, anf welchein er lieget, ben Namen hat.

4) Die Fleden Saga, Alcnezar, Abeguefa, Ber-

begal und Girena.

5) Fraga, vor Altere Flavia gallica, ein bemauer ter Flecken am fluß Cinca, in einer bergigten Gegend, hat Pfarrkirchen, und 2 Ribfter.

Die Gegend zwischen diesem Ort und Velilla de Ebro, heißet und ist die aragonische Wuste.

6) Miquinenza, vor Attere Octogela, ein bemauers ter Pleden am Ebro, welcher hier die Fluffe Segre und Cinca aufnimmt, hat ein Castel, und ist vor Altere eine erhebliche Stadt und ein bischöflicher Sitz gewesen.

7) Tamarite und Momegaftre, Flecken.

- 8) Mongon, ein bemauerter und fester Fleden am Fluß Cinca, mit einem Castel, hat's Pfarrkirchen und 3 Ribster.
- 13 Corregimiento de Benavarre, ober ble Graffchaft Ribagorza, wiewohl biese sich noch vetwas weiter, und bis in Corregimiento de Varba-Proz erstrecket. Zu derselben gehören 189 Derter, und

und der Flecken Benavarre ist der hauptort. Ela nige von den anderen Flecken sind, Castro, eine Baronie, Juseu, Tolva, Castillo de Litera, Las guarres, Lascuarre, Terrantona, Campo, Bistain, Venasque.

## 25. El Renno de Balencia.

Das Königreich Valencia.

Es granget gegen Abend an Aragonien und Cuens ca, gegen Mitternacht an Cataluna, gegen Morgen ans mittellanbifche Mett, welches bier 2 Bufen macht, die Golfo de Balencia, und Golfo de Alicante genenvet werben, und gegen Mittag an Mur-Seine lange betraget 60, Die größte Belte 17, und die fleinfte 6 fpanliche Meilen. Der Glif Sentira, beffen ich schon ben Murcia gedacht habe. farget fich bier nicht weit von Guardamar ins Deer, Der Fluß Guadaleste, entspringer im Thal gleiches Damens, und gehet ben Altea ins Meer, von welder Ctabt er auch wohl Rio de Altea genennet wird. Der Kluf Mcop, entstehet ben bem Rleden Diefes Mamens, und fliefet unter Gandia ins Meer. Der Fluß Jucar ober Encar, vor Alters Sucro. fommt aus Cuenca, nimmt Die Bluffe Cabriel, Jas tiva und Sieteaguas auf, und ergießet fich ben Cullera ins Meer. Der Buadalaviar, ben bie Remer Turia nenneten , entflehet in Aragen beh Villar bel Cobo, und vermischet fich unter Valencia mit bem Meer. Der Murviedro fließet unter bein Orte gleiches Momens, und der Ulifares, ben Borviana.

riang ins Meer. Muf ber Rufte biefes Ronigreichs find über 50 Thurme jur Beobachtung ber Geerau. Diese Rufte bat einen Mangel an Safen und ift ben Windfturmen ausgeseget. Das land ift größtentheils bergigt, tie Berge aber ofnen fich, infonderheit nach ber Geefufte gu, in Ebenen und Thafer. Die febr arbeitfamen Ginwohner haben auf raube und unfruchtbare Felfen Erbe gefchleppet, Morafte ausgetrocfnet, und in Kornfelder und in Maulbeer - Baume Pflangungen verwandelt, Canale und Graben zur Bemafferung ber trodenen Begenben in großer Menge angeleget, und baburch die Fruchtbarfeit ber Proving fo hoch getrieben, bag man 1770 ben Werth ihrer in den Handel kommenden Producte an Geibe, gemeiner Bolle, Banf, Flachs, Reis, Del, Bein, Bofinen, Feigen, Datteln, Roggen, Safer, Mais, Manbeln, Geibe, Johannisbrodt. Frucht, Spartum, Salz und Fischen. jährlich auf 60 Millionen Livres tournois angeschlagen hat, wie Cavanilles angiebet, unter welcher großen Summe die im lande verzehrten Effmaaren nicht mitgerechnet find. Die Zahl ber Einwohner bestand

1718 aus 253080 Seden 1761 aus 604612 —

1768 aus 716886 -

und nach 15 Jahren schäfte man sie auf eine Million. Sie reden eine besondere Mundart, welche dem patois, welches in Limolin gesprochen wird, ahnlich ist. Vom Jahr 788 an, ist diese Landschaft ein arabisches Königreich gewesen, 1238 aber vom König Jakob von Aragon erobert worden. Der Governador und Cavi-

Capitan general, welcher sie regieret, hat ben Vorsiß in der Audiencia real, und den Befehl über den Kriegsstaat in diesem Königreich und Murcia. Das Königreich hat folgende Theile.

6 1 Bovierno de Valencia, ju welchem geboret 1) Dalencia, benm Abulfeda Balanffigh, Die Sauptstadt bes Landes, lieget am fluß Guadalabiar, ber fich unterhalb ber Ctabt in bas Meer ergießet, und über welchen 5 foftbare Brucken gebauet find, in einer febr angenehmen und fruchtbaren Chene, ift groff, volfreich, und mit Mauern, an einigen Deten auch mit Graben. umgeben, bat auch jenfeite bee Rluffes eine Citabelle. Die Baufer find boch, aber die Geffen enge und frumm. Gie ift der Git eines Erzbischofe, ber jahrlich 40000 Dufas ten Ginfunfte bat, und unter welchem die Bischofe von Ceaorbe, Dribuela und Malforca, fteben; einer 1410 errichteten Universität, welche allezeit fur eine ter vornehm. ffen in Spanien gehalten worten; einer Afabemie bet fconen Runfte, welche vom beil. Carolus benannt wird, und 1768 gestiftet, aber erft 1773 eroffnet worden; eines Inquisitionegerichts und einer Audiencia real, ber, auffer bem Governador und Capitan general ber Landichaft, ein Regente vorstehet, und die biernachst mit 8 Raiben, 4 Eriminalbedienten und 2 Fifcalen befetet ift. milles giebt in seinen Observations von 1784 an, bag tier 3300 Stuble gu feibenen Stoffen maren, beren jeber jahr: lich 190 Pf. Seibe verarbeite, also alle zusammen 627000 Pf. Die fleinen Stuble fur Borten, Banber, Schnupf= tucher, Strumpfe, Flor, u. f. w. verbrauchten 250000 Di. und die Pofementirer 150000 Pf. Diefe Manufaca turen beschäftigten ungefahr 25000 Perfonen, von wels den ein großer Theil que Frauen und Rindern befiebe. Man findet bier viele alte romifche Inschriften. Metropolitanfirche ift eine ber reichften in Spanien, Stadt ift febr alt, und querft im 616 Sahr ber Stadt Rom, von den alten Goldaten, die unter bem Biriatus gedienet hatten, erbauet, baber fich die Ginwohner Veteres ober Veterani, genennet haben. Pompejus zersterte sie; sie wurde aber nachmals wieder aufgebauet. Im Jahr 524 wurde hier eine Kirchenversammlung gehalten. Die Araber haben sie bis 1238 behaupter. Bon bier wer-

ben insonderheit Mandeln ausgeführet.

2) Segorve oder Segorbe, eine alte angenehme Stadt, am Fuß eines Berges, der Sitz eines Buchofs, ber jahrlich 10000 Lukaten Einkünfte hat, und unterdem Erzbischof von Balencia fiebet. Sie hat ein Castel, und den Titel eines verzegthunts, und gehöret jetzt dem herzoglichen Hause Medina Celi. In dieser Gegend sind gute Marmorbrüche.

3) Folgende fonigliche Flecken.

(1) Murviedro, vor Alters Saguntum, ein Fleichen am Fuß eines Berges, und Fluß gleiches Namens, in einer sehr fruchtbaren Gegend. Der lange verschüttet gewesene rbmische Schauplan, der am Juß des Berges lieget, dessen Gipfel ein alres Schlost bedecket, ist in so weit wieder aufgeräumt und hergestellet werden, daß im September, 1785 elnige spanische Tragicomedien tarauf angestellet worden. Es sind hier auch Ueberbleibsel einer Rennbahn, und eines sonderbaren Pflasters, und viele romische Inschristen.

(2) Alpuente, ein touigt. Fleden mit einem Caftel. Der Ritter - Orden von Monteja, hat hier eine Commen-

thuren.

4) 3men Rleden bes Ritterorbens Unfer Lieben

Frauen von Montefa.

Aldemus und Castelfabi, oder Castelfabey, die eine Commenthuren ausmachen. Sie liegen am Fluß Guadalaviar.

5) Lyria, vor Alters eben fo, imgleichen Edeta ge-

Bluß Murviedro, ein Bergogthum ausmachet.

6) Das Marquisat Boto, die Graffchaften Bufiol, und Saura, von Fleden benannt, die Grafschaft Bestalgar am Fluß Guadalaviar, urd die Vice: Grafschaft Chelva.

Dovierno de Morella, ju welchem gehöret

1) Morella, ein befestigter fonigl. Fleden, woselbst ber Governador wohnet. Die Kalte ist hier größer, als sonst nirgend im Konigreich Bolencia.

2) Villa Bermofa, ein Sleden und Berzogthum.

3) Las Cuevas de Abinroma, ein Flecken, welschen der Commendador maver des Orcens Unfer Lieben Frauen von Montesa, besiget.

4) Die Grafichaften Villa nueva de la reyna, Penalba, Cirate und Glocau, von Flecken benannt.

5) Die Marquisate Mmonacir und Castelnovo.

6) Die Fleden la Mata, Sorcall, Cintorres, Cas ftelfort, der Hauptort eines Marquisats, Villafranca.

7) Culla und Abganeta, machen eine Comments thuren bes Ritterordens linfer Lieben Frauen von Mous t.fa, aus.

8) Benaffal und Ares, find auch Commenthurenen biefes Ordens.

3 Govierno de Penisocola, zu welchem ge-

1) Penifocola, eine fleine Stadt auf einer Salbine

fel, welches auch ihr Name anzeiget.

2) Vinaros, ein königl. Fort am Meer, machet mit dem Fleden Benicarlo, eine Commenthuren des Orzbens U. L. Frauen von Montesa, aus, und hat vortreffischen Weinwachs.

3) Trahiguera ober Trayguera, und la Jana, Canet und Calig, Flecken, die der Konig als Große meister des Ordens U. L. Fr. von Montesa, besitzet.

4) Onda, ein Rlecken mit einem Caftel, welches

auf einem Felfen lieget.

5) San Mattoo, ein Flecken, welcher als das Haupt der benachbarten Derter des Ritter-Ordens U. L. Fr. von Montesa, anzuschen ist, und dem Könige als beständigen Berwalter der großmeisterlichen Würde, geshöret.

6) Cabanas, ein Bleden,

- 7) Villafames, ein Commenthuren bes Ricteror. bens U. L. Frauen von Montesa. Alcala de Chisbers oder Xibert, ift besgleichen.
- 4 Bovierno de Castellon, ju welchem gehöret 1) Castellon de la Plana, ein foniglicher Fleden am Meer, mofelbit ber Governader militar feinen Gis

bat. Er bauet pielen Sanf.

2) Dilla real, ein tonigl. Fleden am Flug Millas.

3) Villatorcas, Benavites und Mules, Mars

auisate.

4) Burriana, ein tonigl. Fleden am Meer, mos felbft ber Ritterorben von Montefa, eine Commenthe ren hat.

5) Ulmenara, eine Grafichaft.

5 Bovierno de Illeira, enthalt einen ebemalle gen großen Gee, in welchem bas Dleermaffer brang. und ber Albufera de Valencia genennet murde, meil er nicht weit von ber Bauptstadt mar. Er ift abgelaffen worben, und ba wo man noch in ber erften Balfte bes igten Jahrhunderts fifchte, find nun Meffer und Maulbeer Baume. Es geboren ju diesen Bovierno folgende fonigliche Rlecken.

1) Alcira, vor Alltere Sucro, ein febr alter und bes feftigter tonigl, Blecken auf einer fleinen Infel, im Blug

Mucar.

2) Carcarente, ein tonigl. Fleden, mofelbft vortreffliche Granatapfel machfen.

3) Cullera, ein fleden am fluß Jucar, mit bem

Titel eines Marquifats.

4) Sueca, ein fleden am Flug Encar, ben ber Ros nig als Großmeister des Ordens U. L. Fr. von Montesa, befiget.

5) Combai, ein Marquifat, welches fur den erfb gebornen Cohn bes Bergogs von Sandig errichtet ift.

6) Die Graffchaften Albalate, Carlet und Alcudia.

7) Cers

7) Cervera, ein Flecken mit ein em Caffel, gehöret bem Könige als beständigen Beiwal er ver großneisterlischen Burde bes Ritterordens b.R. Fr. von Monte a.

8) Montpo:, nabe benm flug Jucar, eine Come

menthuren bes Ordens U. E. Fr. von Monie a.

Dorfe den Namen hat, und zu welchen die Flecken Ourfa over Castellar und Bicorb, gehoren. Der letze ist der Hauptort einer Graf chaft.

7 Bovierno de Montesa, umelchem gehören 1) Montesa, ei er der vornihmien Flecken dieses Köngreiche, von welchem der ditterorden U. L. Fr. von Montesa, den diamen has. Ehem de war hier ein seites Castel auf einem Felsen, und in demsethen as Moster des Ordins: nachdem aber jeves 174 ein Erdbeben verannt hat, ist dieses uach Balencia verleg t wo den. Der könig benger diesen Ort als beständiger Verwalter derflerosmeisterlichen Würde.

2) Una, eine Grafichaft.

3) Sumacarcet, am Fluß Zucar, und Sallent, Graffchaften, Mogente over Morente, mit einem Ca-

ftel, und Suente de la Siguerra, Fleden.

4) Vallada, ein Flecken, in deffen Gebiet eine Salzs quelle ift. Er gehoret dem Konice als beständigem Bers walter der großmeisterlichen Burde des Ruter : Ordens I. L. Fr. von Montesa.

8 Govierno de San Selipe, zu welchem ge-

1) San Selipe, eine Stadt, welche auf Befehl Ro. nig Philipps V, erbauet worden, nachdem er de bier ges legene Stadt Jativa oder Kativa, vom Abulfeda Schatthibah, genannt, latein, Satabis, 1714 zerfidren laffen, weil sie es mit Kart III, gehalten hatte. Sie hat eine Collegiattirche, und 2 Castele.

3 Eh. 8 X,



2) One

2) Ontiniente ober Sontiniente, ein fonigl. The den, welcher einen Ueberfluß an Quellen hat, mit beren Maffer viel Land gemaffert wird.

3) Bocairente, ein tonigl. Bleden.

4) Albaida, ein Fleden, wofelbft viele Ceife gemacht mird, und ein Marquifat bes Saufes Milan von Aragon.

5) Belgida, und Llaneras, Marquisate.

6) Die Fleden Castellon de Antiva, Apelo de

Malferit, Olleria und Benigani.

7) Valdigna, ein vom Konig Jacob II von Aragon gestiftetes Ciftercienferflofter, melches viele große Derter befiget, und jahrlich 30000 Pefos Ginfunfte hat.

9 Govierno de Denia.

1) Denia, Dianium, Artemisium, und bon einem Leuchtthurm Hemeroscopium, benm Abulfeda Danijah, eine Stadt, am Buß eines fleinen Berges, auf welchem ein Caftel ftebet. Der Ginlauf bes Safens ift . gefährlich. Bon hier werden Rofinen und Mandeln, aus. geführet. Die Stadt hat den Titel eines Marquifate, und gehoret ben Bergogen von Derina Celi.

2) Bandia, eine Stadt, lieget nicht weit vom Meet, am fleinen fluß Micon, und hat eine Collegiats Firche, eine 1540 geftifiete Universitat, welche unter ber Regierung ber Refuiren fand, und ben Titel eines Bers Jogthums, welches dem Saufe Borja geboret hat, burch Die weibliche Linie beffelben aber an bas Saus von Dis

mentel ber Grafen vott Benavente, gefommen ift.

3) Oliva, ein Fleden am Meer, mit bem Titel eis ner Graffchaft, gehoret jest bem Grafen von Benabente. Gine Beitlang ift bier Bucterrohr, gebauet worben, und 1764 war noch bie verfallene Dable, in welcher es jers quetichet worden, borhanden.

4) Castello de San Juan, ein tonigliches Fort

am Deer.

5) Rafal, ein Marquisat, und Parcent, eine Braffchaft.

6) Bu#

- 6) Guabalefte, ein Caftel und Thal, mit bem Gis tel eines Marquifate, gehoret jest bem Martgrafen von Sariza.
- 10 Govierno de Alcoy, zu welchem gehöret i) Aroy, ein königl Flecken, ber welchem der Fluß gleiche Namens, entspringet. Die hiesige Luche Manufartur verbrauchet, (nach Lavanilles observations) jahrlich 12 bis 3000 Centner Welle, es sind hier auch 21 Papiermublen.

2) Villa joroso, ein toniglicher befestigter Bleden.

am Deer, auf bem Sugel eines Berges.

3/ Benidorme; ein tonial Forr am Meer.

5) Penaguita, ein Bleden.

iti Govierno de Eixona, ju welchem gehoret

bergen, welche burch ein Caftel beschüget wieb. Dier machfet vortrefflicher Wein.

2) Biar, Aniarium; ein Fleden, in beffen Gegend bortrefflicher Sonig gefammlet wird. Er hat ein Caftel.

3) Ibi, ein Drt init zweit Cafteleti, boit welcheit eins Diejo, und bas anbere Bermejo; feifet.

12 Bovierne de Alicante, ju welchem gehoret

- 1) Alicante, vor Alters Lucentum, eine Stadt aim Abhänge eines Berges, mit einem guten hafen, der durch einige Bastionen beschühet wird. Das Castel lies get auf dem Gipfel des Berges. Es ist dier eine Cols legiattirche. Die hiesigen rorben und weißen Meine sind ganz vortrefflich, insonderheit der rothe. Die Stadtwurde 1706 von den Englandern, 1708 aber wieder von den Spaniern erobert, die 1709 das feste Schloß auch bekamen: Bon hier wird ausgeführet Wein, Seife und Anis.
  - 2) Dillafranquesa, ein Fleden.

13 Govierno de Oribuela, ju welchem gehören

i) Orihuela, von den Einwohnern selbst Oriola, und von den Arabern ehemals Orivlah oder Ariulah, genannt, eine Stadt, am Fluß Segura, mitten in einer sehr fruchtbaren von Bergen eingeschlossenen Gbenen, wird durch ein altes Schloß beschützet. Sie hat einen Bischof, der unter dem Erzbischof von Valenseia stehet, und jährlich 10000 Dukaten Einkunste hat, und eine 1555 gestistete, und 1569 bestätigte Universität, welche unter der Regierung der Dominicaner stehet.

2) Rafal, ein Marquifat, welches mit bem oben

genannten nicht zu verwechseln.

3) Guardamar, von den Griechen vor Alters Alona genaunt, ein königl. Flecken und Hafen bey der Mund des Flusses Segura, von daher Salz ausgeschiffet wird, daran man in dieser Gegend rineu lleberstuß hat. Insonderheit ist nahe daben der See la Wata, (von den Hollanderv genannt Alematte, Alimatte.) in welchem starte Salzquellen sind, aus deren Wasser die Sonne sehr gutes Salz in großer Menge bereitet.

4) Callofa de Segura, ein Fleden.

5) La Branja, Albatera und Elda, Graffchaften.
6) Carrus und Cervillente, Fleden.

7) Castillo de Santa Pola, lieget am Meer.

8) Auf der Insel Nueva Tabarka, welche etwa eine französische Meile von dem Dorfe und Castel Santa Pola, im Meer lieget, und deswegen in den Landchareten Isla de Santa Pola heißet, hat K. Karl III im Jahr 1771 durch den Grafen von Aranda, einen Flecken aniegen, und mit lauter Spaniern, die aus der Sclaberen in Afrika losgekauset worden, beseihen lassen. Die Inselhat keinen Baum, auch kein anderes trintbares Wasser, als was vom festen Lande dahin gebracht wird. Dier werden Gewebe aus der Grasart Spartum versertiget.

9) Elche, ein Flecken und Marquifat, hat einen Uesberfluß an Del und Datteln. In ber Nachbarschaft dies fes Orts hat die romische Stadt Ilicia, gestanden.

10) Afpe, vor Alters Afpis, ein Fleden.

#### 26. El Reyno de Mallorca.

Das Königreich Majorca.

Es begreifet die balearischen und pythyusis Schen Infeln, im mittellandischen Meer. balearischen Inseln sind, Mallorga, Minors ca, und einige fleinere. Die lateiner haben fie Baleares, und bie Griechen Balearides; bas ift, bie Infeln ber Schleuberer, genennet, meil bie Ginwohner mit ber Schleuber fehr geschickt umzugeben gewußt, welche Befchicflichfeit Die Dinorcaner noch befigen. Bon ben Brichen murben biefe Infeln auch Gymnesiae ober Gymnasiae, genennet, weil bie Einwohner berfelben im Commer nachet giengen. Die pythyufifchen Infeln haben ihren griechischen Damen von den Sichten befommen, mit welchen fie baufig bewachsen find. Die vornehmften find Jviza und formentera. Bon biefen 4 Infeln haben Ots tens, Bellin und die homannischen Erben eine Charte berausgegeben. Bon ber Infel Minorca baben Bellin 1740 und Beaurain 1756 Charten geliefert, und bie lette haben bie homannifchen Erben 1757 nachgestochen; ansehnlicher und schoner aber if Die Charre auf 2 großen Bogen bes L. S. de la Rochette 1780 in London, ju welcher noch ein gleich großer Bogen mit einem Plan von bem Fort Philipp gefommen. Die allererften Bewohner Diefer gesammten Infeln, konnen nicht zuverläßig angegeben werben. meldet, baß fich Briechen- von ber Infel Dihobus, auf benfelben niedergelaffen hatten. In ber folgenben Beit, maditen fich die Carthaginenfer Meifter bavon, und hierauf tamen fie unter die Oberherrschaft ber Momer.

Romer. Im sten Jahrhundert wurden die Bandalen Herren dieser Inseln, und am Ende des Sten, und
im Anfange des gten Jahrhunderts die Araber. Diese wurden zwar bald vom Kaiser Karl dem Großen
dei jaget, dessen Enkel, Bernhard, die Herrschaft
über dieselben bekam: allein, die Araber sesten sich
zei ig wieder in den Besis derselben, und die Inseln
batten ihren eigenen König. Zwischen ihnen und den
Caraloniern, gab es häusige Kriege, die von benden
Seiten mit abwechselndem Glück geführet wurden.
Um En e des Jahrs 1229, bemächtigte sich Jakob I,
König on Aragonien, der Insel Mallorca, 1232
nahm er Minorca und 12:4 Ivija weg, so, daß das
ganze Königreich Mollorca der gragonischen Krone
einverleiber wurde.

I Mallorca (wird ausgesprochen Maljorca,) ober, wie die Auslander fagen, Majorca, die große te unter diefen Bueln, ift is spanische Meilen lang, Die 4 vornehmften Vorgeburge. und 12 breit. welche nach ben 4 hauptgegenden ber Welt liegen, find, Cabo de Pera, (Promontorium Petri,) Cabo de Salmas, Cabo Dragonera, und Ca-bo de Kormentor. Man theilet diese Insel in 2 Ebeile: ber eine, welcher gegen Mirternacht und Abend liegt, ift bergigt, aber boch fruchtbar ; ber ane bere, welcher gegen Morgen und Mittag lieger, ift eben, und bestehet aus Ackerland, Weinbergen, Wiefen und Obstgarten. In Getreibe, Del, Bein, Bonig, Safran, großem und fleinem Bieb, Bolle, Rafe, Gifchen, Raninden, Safen, Rephunern, Dir. fchen, Beffügel und Pferden, bat fie einen Heberfluß. Schabliche wilbe Tpiere, find nicht vorhan-Den.

ben. Die gange Infel ift mit festen Thurmen ums geben, von welchen man die Feinde von Ferne erten. nen fann. Sie hat viel gute Safen und Unferplabe. Die luft ift gemäßigt und gefund; boch giebe es manchmal Jahre, in welchen, wegen großer Connenhiße und Mangel an nothigen Seuchtigfeiten, menig machfet. Un guten Quellen und Brunnen fehlet Die Einmohner find ben Spaniern, und es nicht. infonderheit den Cataloniern, in Gitten und Befen gang abnlich. Die Wornehmeren fprechen fpanifch, bas gemeine Bolf aber hat eine Sprache, bie aus ber limofinischen, griechischen, laceinischen, spanischen und arabifchen gufammengefetet ift. Das land unterhalt 20 Compagnien Fußvolf, 5 Compagnien Reuter, und 2 Compagnien Arrilleriften, gur Bertheidigung ter hauptfladt, und 4 Regimenter gur Befahung ber übrigen Statte und festen Plate. Wir bemerfen

1 Solgende Stadte. Ciudades,

1) Dalma, die Daupiffadt bes Konigreiche und ber Jufel Mallorca, Die an einem Bufen bes Dieers lieget, in welchen fich ein 1500 Schritte langer Damm erftredet, ber ben bier liegenben Baleeren und antern Schiffen gur Sicherheit Dienet, Die foniglichen Kriegesschiffe aber liegen in bem Safen Porto Di, ber in eben Diefem Meerbufen, eine halbe Meile von ber Stadt ift. Die Ctadt ift mohl. befestiger, bat auch 3 farte Castele, und bren Biertet einer maljorcifchen Meile bavon gegen Often, lieget auf einer die Stadt beberrichenden Sohe bas Caftel Belver, welches ber Pallaft ber alten Konige gemefen ift; es mirb auch Porto Di durch eine Festung beschütet. Die Stadt bat auf 10000 Ginwohner, 5 Pfarrfirchen, 12 Monchens flofter mit einer reichen Bernhardiner Abten , 9 Monnens Albfier, und eine Universität, ift auch ber Gis eines Bie fcofe,

schofe, der jöhrlich 24000 Dukaten Einkanfte hat, eis nes General-Capitans, welcher Befehlshaber des gang zen Konigre cho ift, einer toniglichen Andienz, umd eines Inquisitionsgerichts. Stadt und Insel gerietben 1707 in die Gewalt der Englander, wurden aber 1715 vom R.

Philipp V, wieder erobert.

2) Alcudia, eine Stadt am Meer, zwischen ben Borgebirgen Formentor und Pinar, hat ungefahr 1000 Einer buer, eine Pfarrfriche, ein Kloster und einen Hasten, in welchem in den Monaten Julius und Augustus, viele Korallen gesischet werden. R. Karl V hat sie zu eis ner Stadt gemacht.

2 Folgende Flecken, (Villas,) und andere muter wige Verrer. Von der Seite von Pals ma anz kangen.

1) Catvia, ein Fleden.

2) Andrair, ein Fleden mit einem Hafen, ben ein Castel auf bem Cabo de Mola, und das gegen über liegende Foit la Wola, beschüßen. Nicht weit davon lieger das forr oder Castel Banta Ponsa, welches joem Hasen Pegnera, jum Shut dienet.

3) Puigpunent, ein fleiner, und Efpolles, ein

großer Flecken.

4) Banal ufar, Valdemofa und Deya, Fleden.

5) Soller, ein großer Fleden, an einem Meerbufen, in welchem em hafen ift, den das Caftel Santa Latas lina del Prosto, beschüget.

6) Castillo de Mlaro, lieget auf einem Berge, über

dem Flecken Alaro.

- 7) Buffola, Santa Maria und Muratri, Fleden
- 8) Die Marquisaten Reguer, Vilrot und Campo Franco.
- 9) Die Grafschaften Monte negra, Llosela, dazu Ayamanf geboret, und Maria.
  - 10) Die Fleden Efcorca, Campamanet u. la puebla.

II) Pol

11) Pollenza, vor Alters Pollentia, ein Fleden, welcher seines Malvasterweins wegen berühmt ift. Er

12) Inca, ein Fleden, welcher 2000 Einwohs

mer bat.

13) Die großen Fleden Muro auf einem Berge, Sineu, Lluch mayor, mit einer Collegiatfirche, die ein berühmtes Marienbuld hat, Porreras, woselbst viel Safran wächjet, Selanir und Manacor.

14) Die Fleden Santanir, Campos, Algayda, Montuiri, Benifalem, Santellas, und Santa

Margarita.

15) Die Marquisate Urian, La Torre und Bellpuig.

16) Area, ein großer Flecken, eine Meile von welchem in einem fteilen Berge eine merfwurdige Boble ift, in welcher es vielerlen Figuren von Tropfftein giebt.

17) Puerro Colora, ein Safen für Galceren, und bie hafen Porto Petri und Puerto de Campos, welche

Durch Caffele beschüget werden.

Unmerkung. Die fleinern Infeln, welche um Mal-

lorca ber liegen, find folgends

1) Cabrera, sieget gegen dem Vorgebirge Salinak Aber, hat den Ramen von den vielen Hirschen, welche man taselbst sinder, ist ganz bergigt und undewohnet. Sie hat einen großen und sichern hafen, dessen Einlauf nach Mallorca zu ist, und durch ein Castel beschützet wird, welches eine kleine Besatzung hat. Diese Insel ist ein Ort der Verdannung.

2) Cas Bledas, ben Cabrera, nicht weit vom has fen Olla, ift beträchtlich, und ehemals ftark bewohnet gewesen. Man findet auf berselben einen guten Mar-

morbruch.

- 3) Sormentor, ben ber Landspike Albacuir.
- 4) Colomer, nicht weit von Cabo de Formentor.
- 5) Soradada, auf welcher bes Konigs Jakob (ber Makorca eroberte,) Sohn auf einem Berge ein Collegium erbauen ließ, darinn die Franciscaner-Monche in der aras 11 5

bifchen Sprache unterrichtet wurden , bamit fie bie Mras ber besto beffer betehren tonnten.

6) Pantaleu, auf welcher Jatob, Ronig von Aragonien, lantete, ale er bie balearifchen Infeln angriff.

7) Dragonera, ist ungeführ 1000 Schritte lang und 900 breit; und 1200 Schritte von Mallorca entfernet. Sie ist unangebauet, bringet nichts hervor, und hat nichts als eine Art Raubvogel, die man Spanier nennet, und gut zu effen sind. Auf berselben sind 3 Thurme, die zu Parten dienen. Die Insel hat ihren Namen vermuthlich von einer gewissen Art Schlangen besommen, welche in der ca: alumischen Sprache Sargantana, genennet wird.

8) Miljana, ift die vornehmfte unter verschiedenen Inselden, die um Dragonera ber liegen. Moraffa, ift

ber mame einiger Infelden,

II Minora, benm Abulfeda Mannorta. Diefe Jufel hat gegen Guben glatte, und gegen Dorben febr ausgeschnittene Ufer, woran ber befrige Mordwind fould ift. Die Gee nimmt auch ben biefer Infel ab, und es emfteben ben ben Safen neue Berber, auf welchen Barten angeleget werben. Der Inhalt bes landes ift 236 englandische Quadratmeilen, und 15 1040 Quabratmorgen landes. Die luft ift feucht. Das Quecffilber fleiget in Sahrenheits Werterglafe felten über ben Soften, und in ter Conne bochftens bis jum 10aten Grab, es falle auch nicht viel unter ben 48ften Grad, und felten bis jum 41ften, Das land ift ziemlich burre und unfruchtbar; und bas Baffer ift bart , baber bie Greinfrantheiten ge. mein find. Die Igel werben bier unter bie giftigen Thiere gerechnet, weil fie in ber Brunft im Frub. ling bas Baffer perberben follen. Gifche bat man im Ueberfluß, und die baufigen Schnecken werben von armen teuten gefocht und gegeffen. Das Galg. melwelches bie Ginwohner gebrauchen, gewinnen fte ohne große Mube, indem fie die in dem felfichten Geeufer befindlichen fleinen Ausholungen, vermittelf Schaufeln, mit Seemaffer anfüllen, worauf es burch bie Sonne in einem Tage ausbunftet, und Galy juruck bleibt, welches die Beiber und Rinder des Abends fammlen und nach Saufe tragen. Es giebt bier Bleverge, aber feine Riefe; allerlen verfteinerte Mufdeln und fconen Marmor. Der Beinbau ift gang anfehnlich, und ber Wein jum Theil vortref. Hich, und foll jahrlich 27000 Pfund Sterling abwer. fen. Die Einmohner machen eine gewiffe Urt Rafe, welche in Italien theuer verfaufet werben. Un Ra. ninden ift noch jest ein Ueberfluß. Much giebt es Bolle, Sonig, Bache; und Die Rappern wachsen an ben Banden, follten aber fowohl, als die Oliven und Baumwolle, mehr angepflanget werten. Die biefigen Palmbaume tragen feine Frucht. Die Opuntia ift febr-gemein, und wird haufig gegeffen ; Die Gideln werben auch genoffen. Die Myrten find gum Berben bienkch. Die Buter, welche bie Ginmob. ner ausführen, betragen ungefahr 18000 Djund Sterling. Singegen muffen fie ihre pornehmften Beburf. niffe von auswärrigen Dertern bertommen laffen, als fibres Betreides, alles Del, welches fie gebrauchen, Rindvieh, Chafe, Federvieh, Reis, Bucker, Gewurze, Branntewein, Zabat, Leinwand, Stoffen, und viele andere Manufactur. Arbeiten , Bucher, Reliquien, Ugnus Dei u. f. w. welche Waaren ihnen jabritch an 71200 Pf. Sterling fosten. Gie leben mehrentheils von Rrautern, lieben ben Zang und bie Dichefunft, und felbft bie Bauern fuchen einander in eincm

einem Wettffreit von Berfen gu überminben. Die ber Schleuber wissen sie febr geschickt umzugeben, und batten ihr Bieb bamit im Zaum. Sie find nicht fleifig genug, und verfaumen baber mande eintragliche Sandthierung und landesfruchte. Dan gablet auf der Infel 3089 Baufer und ungefahr 27000 Men-Unter Diefer maren bis 1781 auch Grieden, welche aber von ben Spaniern vertrieben murben. worauf fie bie ruffifche Ratferinn in thr Reich einlub. Die tonigl. großbrittannifchen gesammten jahrlichen Ginfünfte aus diefer Infel, haben gemeiniglich 27000 Livres, ober 4050 Pf. Sterling betragen, bavon bernahe 1200 auf die jahrlichen Befoldungen gegan-Die Englander find von 1708 bis 1755 im ungeftorten Befit berfelben gemefen ; im lestgebachten Jahr wurde fie gwar von ben Frangofen erobert, 1762 aber on Großbritannien juruckgegeben, bingegen 1781 von ten Spaniern wieber erobert. Sierauf bat bie Inquifition nach und nach bie arbeitfamen Englanber, Grieden und Juben, und mit benfelben Betriebfamfeit und Bandel vertrieben. Gehr feltfam ift, aber Campbell verfichert es, bag bon Minorca bie Appellation nach Perpignan in Franfreich, gebet. Die Infel wird in 4 fleine landschaften, welche man Terminos nennet, abgetheilet.

i Termino de Ciudadella, begreifet das mefte

liche Theil ber Infel, und hat ben Ramen von

Ciudadella, ber eigentlichen hauptstadt der Insel, welche einen kleinen hafen hat. Sie ist befestiget, besteht ungefahr aus 600 hausern, hat 2 Kirchen und 3 Kloster. Die englandischen Starthuter versetzen ihren Sig, die Regierung und Gerichtschisse von hier nach Mahon, welsches den Verfall der Stadt Eindadella nach fich zog-

Ungefahr 3 engl. Meilen von der Stadt, gegen Guden, ift die merkwurdige Cova Perella, eine große nas turliche Hoble, in welcher der Tropfftein allerlen Figuren gebildet hat, welche die Farbe des braunen Kandiszuckers haben.

velche mit einander vereiniget, und die armsten auf der ganzen Insel sind, weil sie am wenigsten ange-bauet sind.

1) Seperias, ein Fleden.

2) Mercadal, ist auch ein Fleden am Juß eines. Berges, Monte Coro, (bas ist, der hohe Berg) genannt, auf dessen Gipfel ein Augustiner-Monchenkloster stehet.

3) Monte Agatha, ift ein hoher Berg, auf beffen Gipfel eine Kapelle stehet, welche der heil. Agatha geswidnet ift. Die Araber hatten auf demfelben eine Fo-

stung.

4) Sornelle, ein Schloß oder vierectichtes Fort, welches aus 4 Bastionen, eben so vielen Cortinen und eisnem febr kleinen Graben bestehet, beschützet den Hafen gleiches Namens, der zwar sehr groß und geräumig ist, aber viele Unriefen und unreinen Grund hat.

5) Abaia, ein angenehmed Landgut, an ber Seite eines großen und fehr angenehm in bie Augen fallenden Safens, welcher aber, feiner Rlippen und Sandbante wegen, ber Schiffahrt der Infel nicht zu Statten fommt.

#### 3 Termino de Alaior.

1) Ceor oder Alaior, ein Fleden, lieget hoch, und hat ziemlich gute Haufer, mehrentheils aber ziemlich ene ge, und lauter ungepflasterte felsichte Gassen. Es sind hier 2 Kirchen und 1 Franciscanerfloster.

2) San Puig, ein Landgut, ben welchem eine Bleggrube ift, Die ehebeffen mit Bortheil gebauet worden.

#### 4 Termino de Mahon.

1) Mahon, der Hauptort dieses Districts, und ungeter der Herschaft der Englander, auch der ganzen Insel, und der Fitz ter Regierung und Gerichtschofe. Er ist eigentlich nur ein Fleden (Villa). Er hat eine hohe Lage, und zu dem vortrestichen Sasen, über welchem er zu bans gen scheinet, ist der Jugang sieil und beschwerlich. Die Huger sind überhaupt von Quadersteinen aufgeführet, und entweder mit Ziegeln gedecket, oder mit platien Daschern versehen, und mit Estrich beleget. Die Straßen sind enge und ungepflastert, der Boden aber ist ein Feld. Unter den Kirchen fällt die große nicht sollicht in die Unsgen. Man sindet hier 3 Klöster. Um Fuß ces Berges, worauf die Stadt siehet, ist ein Damm, wo die Schiffe anlauden könnett.

Ungefahr eine engl. Meile unter Dafon, ift bie fo genannte Englische Cove (Boble), we die Rriegestriffe ihr Waffer einnehmen. Sier bat ber Safen feine großte Breite, Die fast eine enal. Meile berraat. Gine balbe Meile weiter binunter, und etwan eine Deile von Can Phelipe, ift die fonenannte Blutige Infel, bie ben 5 fen fast in zween gleiche Theile theilet, jeboch fo, bag bie grofte Breite und bas tieffte Daffer auf ter Geite von Dabon ift. Dier ift ein Boibital fur bie Ri egeefciffe. Saft gegen biefer Infel über, auf ber Geite von Mabon. ift die Auffernboble, Wofelbft in einer Tiefe bon in bis 12 Rlaftern, Auftern gefangen werden. Wenn man bier nach San Phelipe endett, laft man bie fleine Quarans taine-Infel auf ber rechten Sand. Ben berfelben muffen Die aus der Barbaren und Levante tommende Schiffe Die Quarantaine balten , wenn in diefen Wegenben Die Deft ift.

2) San Phelipe, liegt am Eingang bes Safens Mabon, ift der Schluffel zu vemfelben, und der festeste Plag auf der Jusel. Es stebet auf einem schmalen Lands ftrich, zwischen dem Safen Mahon und S. Stephans Cove, oder Golfe de S. Etienne; und die vielen Augenta werte

werke erstrecken sich auf benden Seiten bis zu dem User. Die Festung an sich bestehet aus 4 Bastionen, und eben so vielen Cortinen, die mit einem in den Felsen gevauenen tiesen Graben umgeben sind. Die Festung ist ganz unterminirt, und man hat sehr nügliche unterdische Werke in dem Felsen angeleget, welche der Vesatzung zur Sichere heit dienen, die aber auch sehr ansehnlich senn muß. Auf der Landspitz ostwarts von dem Schloß, stehet Charless Sort. Nach dem Lands zu, ist die Schanze der Könisginn, nebst 2 andern Werken, und auf der andern Seite von Stephans Bucht ist der Marlborough, ein kostdares Werk. Bin S. Philipp ist eine Vorstadt. 1755 wurde die Festung von den Franzosen, und 1781 von den Spaniern, jedesmal nach einer scharfen Belagerung verobert.

Ungefahr 2 engl. Meilen von bem festen Lande, ift bie Laire de Mahon, jest die Zaninchen Infel gennannt, welche nur ein unfruchtbarer Felsen zu fenn scheie net, der allezeit einen großen haufen Raninchen beherbers

get hat. Hier wird jahrlich viel Salz bereitet.

Etwa 4 englische Mellen gegen Norden von Mahon, find die Buseras oder ffebenden Seen, in deren salz gem Waffer sich viele Fische aufvalten. Nicht weit von dens selben ift die Insel Colomba, in deren Felsenklüften eine ungeheure Menge wilder Lauben brutet, wovon sie den Namen hat.

besah, vor Alters Ebusus, und ben ben Phoniciern Lauso, ist ungefähr 5 Meilen lang und 4 breit. Der Erdboden ist ziemlich fruchtbar, wird aber wenig gebauet, weil die Einwohner sich am meisten auf ben Salzhandel legen. Weißes Salz und Wein sind die vornehmsten Gater der Insel. Sie ist sehr bergigt. Fichten und Fruchtbaume giebt es genug. Die merk. würdigsten Oerter auf dieser Insel sind:

1) Ibis

1) Ibiza, Jviça, die hauptstadt, die nach neuer Art wohlbefeitiget, aber lange nicht mehr so ansichnich ist, als sie jur Zeit der Carthagmenser u.o Romer gewessen. Der Starthalter hat hieselisst seinen Sin Bon seis nen Anssprüchen wird an die Andiencia real auf Mallorca appelliret. 1782 hat der Konig bier ein Biotham errichstet, dessen Biichof sich von Iv ga und Kormentera'b neus net; es ist aberder erste erst 1786 eingeweiger und einges führet worden.

2) San Bilario, ein fleiner Ort an einem Meer-

bufen.

3) Puerto magno, ein geringer Ort mit einem Hafen. Um bisfe Infel her liegen andere kleinere, als Cunillera, und andere mibr.

4) San Untonio, ein Safen.

IV Sormemera, oder Fromentera, vor Ulters Frumentaria, war ehebeffin sehr jeuch bar; iest
aber ist sie wegen der hier herunf was menden afrikanischen Frende ter nicht angebauet und bewohnet,
sondern mit Buschwerk bewachsen, darinn sich wilde
Esel aushalten.

V Monte Colibre, vor Alters Ophiusa ober Colubraria, eine kleine Insel, nahe an der Kutte des Ronigreichs Balencia, bem Cabo de Oropesa gegen über.

### 27. El Principado de Cataluña.

Das Fürstenthum Catalonien.

Cataluna granget gegen Abend an Aragon und Balencia; gegen Mittag und Morgen an bas mittellandische Meer; und gegen Mitternacht wird es burch

burch bas pyrendifche Bebirge von Frankreich getren-Seine Groft von Aberd gen Morgen, erftredet fich auf 4c, und von Mittag gen Mitternacht auf 49 fpanifche Meilen. Chemals mar es großer; es find aber davon die Grafschaften Roussillon, Conflans, ein gutes Stud von Cerdonne, und vor langerer Beit auch Soir, an Frankreich gefom-Die ichone landichaft wird burch viele Rluffe gemaffert, bie theils in einander, theils unmittelbar in das Mecr fliegen. Bon ber erften Art ift ber Senre, Sicoris, ber großte unter allen catalunifchen Bluffen, welcher in Cerdagne entspringet, ben Camarasa die Moguera Pallaresa, nicht weit von Leiba die Moquera Rivagorzana, und die Cere pera, aufnimmer, fich hiernachst mit ber Cinca vereiniget, und endich ben Meguinenza fich in ben Ebro ergiefet. Der fleine Bluf Corp fliefet in bie . ebengedachte Cervera, und die Mopa in den klobreaat ben Martorel. Bon ber zwenten Art, find auffer bem großen Blug Pbro, ber nur burch einen fchmalen Theil von Cataluna fließet, ber grancoli, melder ben Tarragona ins Meer gehet; ber Llobregar, vor Alters Rubricatum, welcher im Berge Dendis entspringet, und unter Barcelona ins Meer frarget; ber Befos, Betulus, welcher auch nicht weit von Barcelona, fid) mit bem Dieer vermifchet; ber Ter, Thicis, Thiceris, ber swifden bem Berge Canigo und Col de Muria, feinen Urfprung bat, und unter Torrnella ins Meer fallt; ber Bluß Sluvia, Fluvianus, Cluvianus, welcher ben Ampurias in bas Meer fliefet, und ein anderer Llobregat, der ben Rofes feine Mindung bat.

Cataluna ift ein febr gutes land, ob es gleich fein Buckerrohr hervorbringet, wie bie übrigen lantfchaften in Spanien. Es bat eine reine gefunde tufr, und in bem nordlichen Theil, ber am pprenaifchen Bebirge lieget, im Binter etwas Froft und Schnee, bingegen in bem mittäglichen Theil, und vornehmlid an ber Rufte, ift alsbenn bie Witterung gemaf-Es ift fast gang bergigt, einige Begenben ausgenommen , Die aus ichonen Ebenen besteben; Berge aber find nicht unfruchtbar, fonbern mit Baltung und Fruchtbaumen befeget. Das land hat Bein, insonderheit ju Balbona und Sitges, Betreibe, Reis, Bulfenfruchte, allerhand Urten von Fruchten und Del, reichlich; es machfet in bemfelben viel Rlachs und Sanf. Bleifit und überhaupt alle Speifen, find vortreffich. Man findet Marmor, Rriftall, Alabafter, Jaspis, Umethuste zc. imgleichen Golb, Gil. ber, Binn, Blen, Gifen, Maun, Bitriol, Stein-Salz, in dem Berge Corbona, aber fehr wenig Rupfer. Bu Urles, Puig-Cerban, Calbes und an anbern Orten, find beilfame marme Baber. In ber oftlichen Rufte werben gute Rorallen gefifchet. Diefe landschaft ift eine ber wohlbewohntesten, und wegen ber Arbeitsamfeit ihrer Ginwohner, auch eine ber angebauteften in Conien. Gie enthalt ein Ergbis. thum, 7 Bisthumer, 28 große Abtenen, 1 Fürftenthum, 2 Bergogthumer, 5 Marquifate, 17 Grafschaften , 14 Bice Graffchaften , und eine große Menge Baronien. Die ehemaligen 7 Universitäten biefes Fürstenthums, bat R. Philipp V aufgehoben, und eine einzige baraus gemachet, welche ju Cervera angeleget worben.

2(18' ble Araber fast gang Spanien, und auch biefe landichaft überichwemmet batten, trachteten bie Catalonier nach ber Frenheit, und riefen ben Rarl Martel in Frankreich zu Bulfe, ber sowohl als fein Cobn Dipin ihnen in ihren Rriegen miber bie Uraber, benftand. Mis Rarl ber Große, Ronig und Raifer ward, machte er fich ben Arabern fo furcht. bar, baf Baro, Statthalter gu Barcelona, fich ihm jum Tribut unterwarf. Mach biefes Baro Tobe, wurde Rarls des Großen Enfel, Bernard, jum Brafen und Statthalter von Barcelona gemacht, und führere auch ben Litel eines Bergogs und Marquis von Spanien. Als aber Provence und languedoc, mit ju feiner Statthalterfchaft gefchlagen wurden, befam er einen, Damens Geofron, jum Gehulfen, beffen Cohn Godefron, nach Bernhards Tode, Gatt. halter von Barcelona murbe, und wegen feiner guten Dienste, welche er bem Ronig Rarl bem Dicken, in ben blutigen Rriegen mit ben Mormannern leiftete. machte ihn berfelbige im Jahr 884 jum Grafen von Barcelona, für fich und feine Rachfommen, jedoch mit der Bedingung, bag er ein Wafall ber frangofie fchen Ronige bleiben follte. 1137 vermalte fich ber Braf Raimond Beranger mit Petronilla, Erbin von Aragon, verband baburch Cataluna mit ber aragoni. fchen Rrone, und riß fich 1 182 von Frankreich gang los. Cataluna blieb ben Aragon bis 1640, ba es fich an Frankreich ergab. 1652 brachte ber Ronig von Spanien, Barcelona, nebft einigen andera Pla-Ben, und endlich burch ben pprenaifchen Frieden von 1659 gang Cataluna wieber an fich. 1705 untera warf fich bas gange Gurftenthum bem Ergbergog von £ 2 Deltreich

Destreich Rarl, beffen Parten es ftanbhaft bielt; und ob fich gleich berfelbe 1713 entschließen mußte, Cataluna, Mallorca und Jviga ju raumen, um feine Bemalinn und bie guruckgelaffenen Truppen gu reteten, fo machten boch bie Barceloner alle Unftalten, fich ferner zu wehren, und entweder ihre Privilegien ju behaupten, ober ju fterben. Allein, 1714 mufite fich Barcelona auf Gnabe und Ungnade ergeben: Das gange fand fam wieder unter ben Behorfam bes Ronigs Philipp V, und gieng feiner anfehnlichen Drivilegien verluftig. Einige theilen es in Alte und Men: Catalonien ab, und rechnen zu jenem ben Strich landes, welcher von bem pprengischen Bebirge an, langft bem Gluffe llobregat, bis an bas Meer nach Morgen zu liegt, und jum letten ben Strich landes gegen Abend von llobregat an, bis an bie Brange von Valencia und Aragon. 3m lande felbft ift die Gintheilung in 15 Degerias, ober Berichts. barfeiten, gewöhnlich.

1 Vegeria de Barcelona.

1) Barcelona, bevm Abulfeda Barschanunah ober Barschalunah, latein. Barcino, die Hauptstadt von Cataluna, und eine der größen und schönsten Städte in Spasnien, liegt in Gestalt eines halben Monds am Meer, wird in die obere und untere Stadt abgetheilet, und ist start befestiget. Auf ihrer bstlichen Seite, ist eine starte Sitadelle, die 1715 angeleget worden; und mit der die am Meer liegende Schanze San Carlos eine verborgene Versdindung hat. Den geräumigen Hasen, schüget ein großser Damm, auf dessen Ende ein Leuchtthurm und ein kleisnes Bollwerk ist. Für Kriegsschiffe ist er nicht tief genug. An der Abendseite der Stadt, ist der Berg Monjui, auf dessen Sipsel ein Kort ist, welches den Hasen beschützet, und woselbst der König 1753 noch einige Korts anzulegen, beschloß.

befchlof. Die meiften Goffen ber Stadt find ziemlich breit, und mit großen Steinen gepflaftert. Es find bier viel . fcone und ansehnliche Baufer, einige anfehnliche Martts plate, o Pfarrfirchen, 10 Monchen: und 15 Monnen-Alos fter, 6 Collegia, 6 Sofpitaler. 1786 Schätzte man bie Zahl ber hiefigen Menschen auf 72000, und in eben dies fem Sahr maren bier 4170 geboren, und 3948 gefforben. Es ift hier eine Gewehrfabrit, man webet hier auch jehrlich viel taufend wollene Decken und Schnupftucher. Die Stadt treibet ansehnlichen Sandel, benn 1786 famen bier 1058 Schiffe an. Gie hat einen Schifbaumerft, vermahret bas Archiv ber Reiche, welche zu ber Krone Aragen geboren, und ift der Git einer 1752 geftifreten Afademie der ichonen Wiffenschaffen, eines Inquifitionsgerichte, eines Bifchofs, ber jahrlich 20000 Duffaten Gintunfte bat, und ben beffen Cathebralfirche ber Ronig von Spanien,als Graf von Barcelona, erfter Canonicus ift; einer fos niglichen Audieng, und eines General Capitans und Statthaltere. Die Terfana ober bas Zeughaus, hat eis nen febr großen Umfang, und ift febensmurbig, vornemlich die Kanonengießeren. Bis ins 12te Jahrhundert hat Barcelona eigene Grafen gehabt, von welchen ber lette, Raymund V, fich mit bes aragonischen Ronigs Ramire II. Tochter vermählete, baburch Barcelona an die Rrone Aragon fam. 1640 fiel die Stadt von Spanien ab, und ergab fich an Franfreich , wurde aber 1652 von ben Gpas niern wieder erobert. 1691 wurde fie von einer frangofis schen Flotte bombardiret, und 1697 von den Frangofen belagert und erobert, im folgenden Jahr aber, vermoge bes riswickischen Friedens, juruckgegeben. 1705 murde fie vom Ronia Rarl III erobert, 1714 aber ergab fie fich nach einer harten Belagerung, wieder an Konig Phis lipp V.

Eine Meile von hier, ist eine neue Stadt regelmäßig angeleget worden, die 1760 schon an 3000 Einwoh-

ner. breite Strafen und gute Baufer hatte.

2) Mataro, eine kleine Stadt am Meer, mit ein nem hafen, 5 Klostern und einem hospital. Es sind hier

Salah Barre

bier unterschiedene Manufacturen hier vollzog R. Rarl III im Jahr 1708 seine Vermehlung mit der Prinzesinn von Braunschweig. In den Geg noen derselben wachset sehr guter Wein.

3) Tea, ein Aleden an einem Bach, ber in bas

Meer fließet, mit einem Safen.

4) Badalona, vor Alters Bactulo, ein Fleden am Meer, eine spanische Meile von Barcelona, beym fluß Besos, hat ein festes Castel.

5) Die Flecken Roca, und Centellas, welcher letzte

in einem Thal liegt, bemauert ift, und ein Caftel hat.

6) Martorell, ein Fleden am Fluß Llobregat, hat

I Pfarrfirche und 2 Rlofter.

7) Caftell de Sells, ein Fleden, I Meile vom Meer, am Flug Llobregat.

#### 2 Degeria de Manresa.

- 1) Manresa, Minorisa, eine Stadt am Fluß Care benet, der sich unterhalb derselben mit dem Elobregat virseiniget. Sie hat ein Castel, I Pfarrfirche, und 5 Albster.
- 2) Mustra Senora de Montserrate, eine berühmte Benedictiner Abten, ungefähr auf der Mitte des honen und malerischen Berges Montserrate, an dessen Fuß der Fluß Llobregat sließet. In dem hiesigen berühmten und mit Kostbarkeiten überstüßig beschenkten Marcanbilde, gesschehen hausge Wallsahrten; es wird dasselbe auch zu Wien, Prag, Rom, Madrid, und an andern Dertern, verehret. Ueber dem Kloster sind 13 Einstedlerenen angesleget, zu welchen man auf steilen in den Felsen ausgeshauenen Treppen steiget. Die Aussicht von dem Gusselbes Berges, ist vortressich, und reichet über eine sehr schöne Landschaft dis nach den Inseln Mallorca und Misnorca.
- 3) Sallent und Berga, Flecken am Fluß Llobs

3 Vegeria de Cervera.

1) Cervera, eine kleine Stadt an einem Fluschen gleiches Namens, die theils auf einer Hohe, theils auf einer Hohe, theils auf einer Ebene liegt, der hauptort dieser Begeria, hat the Pfarrkirche, 6 Rloster, ein gutes Hospital, und 2 Commenthurenen, davon eine dem Johanniter-Orden gehöret. R. Philipp V hat sie zu einer Stadt erhoben, und 1717 eine Berordnung ausgeben lassen, durch welche alle vormalige Universitäten im Fürstenthum Catalusa aufgehosben, und hingegen in dieser Stadt eine errichtet worden, die in den Händen der Jesuiten war.

2) Solfona, Cellona, eine Stadt auf einem Felfen, am Fuß eines Hügels, mit 2 Castelen, einem neuen und alten, 1 Pfarrfirche und 2 Klöstern, ist der Sitz eines Bischofs, der jahrlich 4000 Dufaten Einkunfte hat.

3) Cardona, ein bemauerter Flecken auf einer Sobe, mit einem festen Castel, welches auf einem Salzselsen stebet, aus dem Steinfalz von allerlen Farben gehauen wird. Der Flecken hat 2 Pfarrkirchen, unter welchen eine Collegiattirche ist, und ift der Hauptort eines Herzogthums, welches den Herzogen von Medina Celi ges boret.

4) Buifona, ein bemauerter gleden.

5) Die Flecken Taladell und Carrega, von welchen jener eine Commenthuren bes Johanniter Ritterordens ift.

#### 4 Vegeria de Villa franca de Panades.

1) Villa franca de Panades, ein guter bemauerster Rleden, ber hauptort biefer Begeria.

2) Die Fleden Genna, nicht weit bom Meer, Corre

de Barra am Meer, und Jguglada.

#### 5 Vegeria de Tarragona.

1) Carragona, beym Abulfeba Charkunah ober Charracunah, vor Alters Tarraco, eine alte bemauerte Stadt, auf einem Berge am Meer, mit welchem hier ber kleine Fluß Francoli sich vermischet. Sie war vor Alters viel größer, ausehnlicher und volkreicher, als sie X 4

jest ift, unterbeffen ift fie boch noch ber Gis eines Erge bifchofe, unter welchem die Bifchofe von Barcelona, Gerona, Lerida, Tortoja, Vique, Urgel und Golfona ftes ben. ber auch Berr von 2 Dritteln ber Stadt ift, und fahrlich 2:000 Dufaten Einfunfte hat, und beffen Mes tropolitantirche die einzige Pfarrtirche ber Stadt ift. Sonft find hier to Rlofter und ein Bespital, Die Universität. Die ehedeffen bier gewesen, ift auf Befehl Konigs Philipp V, fo, wie alle andere Universitaten Diefes gurftenthums, nach Cervera verleget worden. Ge find hier noch einige romiiche Alterihimer zu fegen. Durch Biederherftellung einer alren romischen Bafferleitung , welche der Ergbis Schof 1786 mit einem Unfwand von 150000 frang. Livres borgenommen bat, ift bem Dangel an gutem Baffer, melden die Stadt bis babin erlitten batte, abgehoffen Ein Drittel ber Stadt, geborer bem Ronig, als Kurften bon Tarragona. Bor Altere mar fie Die Saupt. ftabt eines großen Theils von Spanien, welche Provincia Tarraconenfis geneunet murbe. 1705 murbe fie von ben Englandern für Rerl III eingenommen , 1713 aber fam fie burch ten utrechter Frieden wieder an R. Philipp V.

Eine fpanische Meile von-hier ift bas Borgebirge und

ber hafen Salou.

2) Conftanti, ein Fleden, I fpanische Meile von

Zarragena, mit i Pfarrfirche und 4 Ribftern.

3) Valls, ein großer bemauerter Flecken, mit 5 Ribstern, einer Commenthuren tes heil. Abts Antons, I Hospital und i Pfarrfirche. In dem Rapuzinerkloster, wird das Bild von Nuestra Sesiora de Liron verehret. Die Gerichtsbarkeit über diesen Ort, hat der Erzbischof

bon Tarragona.

4) Auf dem Wege von Tarragona nach Tortosa, jens feits Cambrils, und unweit der Granze dieser Begeria, und etwa 100 Schritte vom Meer, ist der Rest alter Fesstungswerke zu seben, die man mit dem Namen Sospitaslet, beleget. Ueder der gemauerten Thur des hochsten Thurms ist eine lateinische Inschrift mit gothischen Buchsstaden auf weißem Marmor zu sehen, aber wenig mehr

von berfelben zu erkennen. Ueber dem hohlen Bege Coll de Balaguer, fichet ein festes Schloß, welches eine Besfatzung hat.

6 Vegeria de Monblanc.

1) Monblanc, ein Fleden am Fluß Francoli, ber Hauptort diefer Begeria, ift ehemals ein herzogihum ges wefen, welches bem Kronprinzen von Aragon gehoret hat.

2) Siurana, ein bemauerter fleden auf bem Berge

Prades, nicht weit vom Meer.

7 Vegeria de Carreya hat ben Namen von Tarrega, einem bemauerten Fleden, der auf einer Hohe lieget.

8 Vegeria de Tortosa.

1) Tertosa, Derrola, benm Abulseda Thorthuschah, eine besestigte Stadt mit einem Castel, welches die Einswohner Juda nennen, lieget auf einem Berge am Ebro, und hat eine große Borstadt, welche San Blas genensuet wird. In dieser schlecht gebaueten Stadt, sind noch viele römische Inschriften, 4 Pfarrkirchen, 9 Klöster und ein Hospital; ehedessen ist auch hieselbst eine Universsität gewesen. Der hiesige Bischof hat jährlich 15000 Dukaten Einkunste. Der niedrige Theil der Stadt ist 4787 durch Austretung des Stroms aus seinen Ufern, sehr verwüsset worden. Die umliegende sehr schone Gegend hat Marmor, Albaster und Jaspis. Die Stadt wurde 1647 von den Franzosen, 1650 aber wieder von den Spaniern eingenommen.

2) Umposta, ein Fleden am Ebro, nicht weit pom Meer, wofelbft eine Castelanen bes Johanniter Dra

bens ift.

3) Unweit der Mundung des Ebro find Salinen, und in der Rabe derfelben ift der große hafen Alfaques.

4) Uldecona, ein bemanerter Flecken am Fluß

5) Pinel, ein Fleden, welchem R. Karl III 1766 ben Titel des allergetreuesten, und zugleich den Einwoh-# 5

Dig wied by Google

nern das Recht, Degen zu tragen, und andere Frenheisten ertheilet, ihnen auch die Erlaubniß gegeben hat, das Wappen des Fleckens mit einigen neuen Zeichen zu verz mehren, und alle Donnerstag einen von allen Abgaben befreyeten Markt zu halten.

6) Mora, am Ebro, ein Fleden, ber 1787 burch

Mustretung bes Stroms vermuftet worden.

7) Berra, ein gleden.

8) Slix, ein kleiner von Natur und durch Runft wohl befestigter Ort, in einer Gegend, wo der Ebro eine größe Krummung macht, der diesen Ort auf 3 Seiten umgiebt, und auf der 4ten Seite wird er durch Festungezwerke, Berge und ein sestes Schloß, welches auf einer Hohe lieget, bedecket. hier ist ein Wasserfall im Ebro.

9 Vegeria de Balaguer.

- 1) Balaguer, eine kleine Stadt am Auß Segre, mit einem guten Castel, hat I Pfarrkirche und 4 Kloster.
- 2) Termens, ein Fleden am Fluß Segre, welchen bie Franzosen ehebessen la pequeña Rochela nenneten, und welcher 1645 verwüstet wurde.

3) Uger, ein Fleden am fluß Segre, in einem

Thal, hat ein Caftel.

10 Vegeria de Lerida.

- 1) Lerida, benm Abulfeda Lavidah, vor Alters Ilerda, eine Stadt auf einer Hohe am Fluß Segre, der nicht weit von hier den Fluß Sinca aufnimmt, hat 6 Pfarrfirchen, ir Klöster und ein gutes Hospital, hat auch ehedessen eine Universität gehabt. Der hiesige Bischof hat jährlich 12000 Dukaten Cinkunste. Die Stadt war der Alters ansehnlich, jest aber ist sie klein und schlecht gebauet. Sie hat eine kesse Eitadelle auf einem Berge.
  - 2) Mcaraz, vor Alters Orcia, ein fleiner Flecken.
- 3) Aytona, ein Fleden am fluß Segre, ber Sauptort eines Marquisate, welches bas Saus Moncada bes. fist, und baju noch andere Fleden und Derter gehoren.

den den Namen, außer welchem noch die Fleden Ortos fa, Dons, Ciurana und andere bazu gehören.

12 Vegeria de Puycerda, begreiset den größten Theil der Grafschaft Cerdana, franz. Cerdagne, deren kleinerer Theil der Krone Frankreich

g boret.

1) Purcerda ober Puigcerdan, ein großer und bes mauerter Flecken am Fluß Segre, nicht weit vom Ursiprung deffelben, wird durch ein festes Castel beschützet, welches die Franzosen 1678 nach einer 3 monatlichen Beslagerung eroberten.

2) Cybia, por Alters Julia Lybica, ein bemauers ter Fleden ben bem Ursprung bes Flusses Segre, im pp.

renlifchen Gebirge, am Buß eines fleinen Berges.

3) Urgel, oder Seo de Urgel, eine kleine Stadt zwischen Bergen, am fluß Segre, hat ein festes Castel, 2 Pfarrkirchen und 3 Klbster, und ist der Sitz eines Bis schofs, welcher jahrlich 9000 Dukaten Einkunfte hat. Ejedessen ist sie der Hauptort einer Grafschaft gewesen.

13 Vegeria de Campredon.

1) Campredon, ein großer Fleden mit einem Ca-

ftel, am Fluß Ter.

2) Ripoll, ein Fleden, ben welchem der Fluß Fres fero sich mit dem Fluß Ter vermischet. In demfelben ift eine reiche Mannsabten Benedictinerordens.

3) Ribas, ein Gleden am Bluß Frefero.

4) Olot, ein Fleden.

14 Vegeria de Vique.

1) Vique ober Vich, vor Alters Vicus Ausonenfis, eine Stadt am Fluß Gurre, ben dem Fuß eines Hügels, bat nur i Pfarrfirche aber 10 Rloster, und ein gutes Höfftel. Ihr Bijchof hat jahrlich 6000 Dukaten Eine kunfte. Man machet hier Hecheln, beren Stacheln neun Bolle lang siud.

200

Zwen spanische Meilen von derselben ift Montsen, einer ber hochsten Berge in Catalina, bessen Gipfel die meiste Zeit bes Jahres mit Schnee bedecket ift, Auf dems selben findet man Amethoste und Topajen.

2) Roda, ein Fleden am Fluß Ter.

15 Degeria de Gerona.

1) Gerona, vor Alters Gerunda, eine Stadt an einem kleinen Berge, ben dem Fluß Onhar, der sich unsterhalb der Stadt mit dem Ter vereiniget. Sie ist nicht nur an sich befestiget, sondern auch durch das Fort Monsiui, welches aus einer Höhe lieget, und durch unterschiestene Schanzen beschüset. Sie hat 3 Pfarrkirchen, 9 Monchens und 4 Nonnen Klöster, und ein gutes Hospistal, ist auch der Sitz eines Bischofs, der sährlich 8000 Dukaten Einkunste hat. Die Stadt ist 1694 von den Franzosen, 1697 wieder von den Spaniern, 1705 von Karls III Kriegsvölkern, und 1711 von den Franzosen sür den König Philipp V, erobert worden,

2) Peralada, ein Fleden am Fluß Llobregat, mit

alteften Graffchaften Diefes Fürftenthums.

3) Cere, ein Bleden, mit einem feften Caftel.

4) Prades, ein Fleden, und Hauptort einer ans sehnlichen Grafschaft. Nicht weit von demselben stehet bas prachtige Cistercienser Rloster Poblet.

5) Banolas, vor Alters Aquae Voconis, ein fleis

ner Drt.

6) Umpurias, ein bemauerter Fleden am Fluß Clodiano oder Fluvia, nicht weit vom Meer, der Hauptsort der Grafschaft Umpurdan. Nahe daben ist Castellion de Umpurias.

7) Rofas, ein Kleiner bemauerter und burch 2 Casstele befestigter Fleden auf einer Sobie, an einem Meers busen, in welchem bier ein guter hafen ift, ben bas auf einem Felsen belegene Fort be la Trinitad beschüget.

Gegen Often von diesem Fleden, ift ein Borgebirge, welches Cap de Creus genennet wird, welchen Namen auch auch ein Inselchen führet, und nicht weit von welchem ein hafen, und ein befestigter Drt, Ramens Cadaques ift.

8) Sigueras, ein vom R. Ferdinand VI stark befesstigter Flecken, in einer Ebene. Hier empsieng Konig Philipp V, 1701 seine Braut, Maria Louisa Gabriesa von Savonen. Hier werden diejenigen, die aus Frankserich kommen, zum zwentenmal durchsuchet, nachdem es nicht weit von der französischen Gränze, in dem Dorf la Junquera zum erstennial geschehen ist.

9) Befalu, ein Flecken am Flug Bluvia.

10) Palamos, ein Flecken mit einer festen Cita. belle, am Meer, mit einem Safen.

11) Palaforgel, ein Ort, von bem ein Borgebirge

ben Riamen bat.

12) San Seliz de Quirolls ober Guirols, ein Flecken, in dessen Nachharschaft der Ort Coza ober Cosa, und das davon benannte Vorgebirge ist, welches vor Alters Promontorium lunarium hieß.

13) Blanes, vor Alters Blandae, ein Fleden am Meer, unweit ber Mundung bes Fluffes Torderg, mit

einem Safen, wird burch ein Caffel beschützet.

14) Bostalric, ein bemauerter Flecken auf einer Hbbe, am Fluß Tordera, mit einem Castel, gehöret den Markgrafen von Aytona.

### El Renno de Navarra.

### Das Königreich Navarra.

Dieses Königreich, welches im Gegensaß bes französischen Unter: Tavarra, auch Ober: Tasvarra, (Navarra alta) genennet wird, hat zu Granzen gengen Westen Ult-Castilien und Rioja, gegen Süsten Aragon, gegen Osten das pyrenäische Gebirge, und gegen Norden Guipuzcoa, Alava und Wizcana.

Seine lange betragt 33, und bie Breite 27 fpanifche Meilen. Bur Beit ber Brieden und Romer. bieß es Ruzonia; ber jesige Name aber scheinet aus der basquischen Sprache berguruhren. Der pornehmfte Bluß, von welchem es gewässert wird, ift ber Pbro, ber auch die übrigen Gluffe aufnimmt, unter welchen ber Aragon und Atiga die vornehmften find. Bur Beforderung bes innern Sandels und ber Mussuhr ber Producten, bienet nun ber febr merknurdige, ja wichtige taiferliche Canal, ber in diefer Proving anfanget, und fich aus berfelben in Aragon erftrecfet. Er heißet ber faiferliche, meil er 1529 unter Raifer Rarl dem funften angefangen Beil er aber unter bemfelben nicht fortge. feget worben, so hat ihn Konig Rarl III aufs neue, und zur volligen Aurführung unternommen, und 1784 famen ichon auf demfelben in ber Wegend ber Stadt Zaragoza zwen Fahrzeuge an, bie auf 2100 Centner gelaben batten. Er erftrecet fich langft bem Strom Ebro ober Bebro, von ber Gradt Zubela in Mavarra an, gebet ben Baragoga in Aragon meg, und unterhalb Saftago foll er ju huerta be Rofa. (welcher Ort in ber lopezischen Charte von Aragon nicht flebet,) aufhören, und vermuthlich in ben Ebro geleitet merben, ber, wie es scheinet, von ba an Schifbar ift. Geine Breite beträget 64 guff, undfeine Lange foll 119416 Toifen betragen, er wird also nur 3300 Toisen furzer fenn, als ber langueboc-1784 maren 39518 Toifen von ber lange fertig, und 1786 war er schon von Zaragoja, su bem Safen Miraftores geführet, wofelbst am 30 Mov. zum erftenmal 13 Sabrzeuge auf bemfelben anlang-

langten. Es fanden bemfelben große Schwierigfei. ten im Bege, von welchen ich nur einige anführen Es mußten Die Berge ben Fontellas und Bal. fur burchgegraben werben. Der erfte ift in Rabare ra, nicht weit von Tubela; es mußte burch benfelben ein Raum von 500 Toifen gegraben werden, und Die Aushöhlung an vielen Stellen bis auf 80 Fuß tief fenn. Der zwente ift in Aragon, nicht weit von ber Villa Mallen, in bem Corregimiento be Boria; und ber Durchgang burch benfelben ift oberhalb 192, unterhalb 66 Fuß breit, und 45 Fuß tief. mufte man fablharte Felfen burchhauen, balb fchwammigten Boben burchgraben. Ueber ben fchifbaren Blug Jalon ober Zalon, ber fich unterhalb ber Billa Alegon mit dem Ebro vereiniget, mufte eine fostbare Brude erbauet werben. Gie bestehet aus zwen Mauern, beren jebe 710 Toifen lang, 13 bid, und 24 boch ift, und bie 36 Fuß von einander fteben. Diefe Mauern feiten bas Baffer bes Canals über ben Blug Jalon, über 2 lanbftragen, und über funf andere Canale, Die zur Bewässerung des Bodens gegraben sind. Hier siehet man Fahrzeuge über eins ander weggeben, auf eine abnliche Weise, wie in England auf dem Bridgewaterkanal. Der größte Theil bes Reichs ift bergigt, weil er auf und an bem pyrendischen Gebirge liegt, bavon ein Strich von 22 fpanischen Meilen bagu gehoret, und von bem bie Berge Undia und Bardena del Rey, Zweige find. Unter ben Thalern find insonderheit 3 mert. wurdig, namlich: 1) das Thal Bagtan, welches fich von Morben gen Guben erftrecet, 7 fpanifche Meilen lang, und 34 breit ift, und beffen gerftreuete Bau-

Baufer und Ginmohner 14 Rirchfpiele, aber nur eine Gerichtsbarkeit ausmachen. 2) Dis Thal Rons cesvalles, welches megen eines Cieges berühmt ift, ben ber Konig Don Monso el Casto im Jahr 809 über Rarl ben Großen bafelbft erhalten bat. fumpficht, und baber viel mit Debel bedecket. Sonft besteher es aus Walbern von Gichen und Dornbuschen, Weiden und Aeckern. 3) Das Thal Rons cal, welches die Grange gwijden Navarra und Franfreich ift, und fich von Morgen gen Abend erftrecket. Die übrigen Thaler beißen, Lizoapn, Urce, Longuida, Ariasgopty, Esteribar, Lues, Uezcoa, Salazar, Urraul, und la Tierra de los Almiradios. Ueber das pyrenais sche Gebirge geben von bier 2 Sauptstraßen nach Frankreich, Die eine von Pamplona burch bas Thal Bagtan über Mana nach Bayonne, und bie andere, welche die vornehmfte ift, von Pamplona burch Nioncesvalles nach Saint Jean Die' be Port. Ronigreich bat ergiebige Salzquellen, von welchen ber Ort Salinas de Oro ben Ramen bat, mofelbft man 600 folder Quellen gablet. Es find auch Wefundbrunnen und warme Baber vorhanden. Die übrige Fruchtbarkeit ber landschaft ift größer, als man vermuthen follte; benn fie bringet Roggen, Daif, Sanf, Bein , Baumol, allerlen Baumfruchte, bervor, bat auch Sonig, gute Beibe und Biebzucht. und die Ginwohner verfertigen wollene Stoffen und Tucher, find febr arbeitfame leute, fomobl in ihrem Waterlande, ale in ben mittaglichen Begenben von Frankreich, babin fie uber die Pyrenden geben, unt Beld durch Arbeit zu verdienen. Gie reben bie basqui-

quifche Sprache, Die aber von ber vifcapifchen in Bortern und Rebensarten ermas unterfdieden iff. Diefes tand hat vom Jahr 724 bie 1512 feine eige nen Ronige gehabt, im legtgebachten Jahr aber bemachtigte fich beffelben Konig Gerbinand ber fatho. lifche, unter bem Bormanbe, baß Ronig Suan be tabrit ein Freund bes frangoft den Konige Ludewigs XII fen, und daber vom Patft Inlius II, ber mit bemfelben Sanbel hatte, für einen Reind der Rirche erftaret, und in ben Bann gett an fen. Die Burbe : eines Condestable de Manarra, besigt bas berzouliche Saus Ulvo, und bie Marichallen urve befigen Die Marfgrafen von Corres. Das ange Ronigreich ift in 5 große Theile, welche Merindades beißen, ab. getheilet, und jeder Merindad besiehet wieber aus fleinern Theilen ober Partidos.

I Merindad de Pamplona, begreifet folgende

1) Pamplona, benin Abulfeda Bambolunab, por Altere Pempejopolis, Die Hauptstadt Des Konigreiche, welche am Bug bes pyrendischen Bebirges in einer großen Ebene am Bluß Urga lieget, und außer ihrer eigenen Bes festigung noch eine farte Citadelle, Die von Philipp II ans geleger worden, jum Schutz hat. In dem alten unbefestigten Schloß, welches auf einer Sohe an einer Seite ber Stadt lieget, wohnet ber Untertonig von Davarra. Die Stadt hat ungefahr 5000 Einwohner, 3 Pferrfire then, 8 Monchen= und 5 Nonnen=Rlbster, und 4 hos fpitaler, und ift ber Gig einer 1680 gestifteten Univerfi. tat, eines Bifchofs, ber jabrlich 28000 Dufaten Gine funfte hat, und einer foniglichen Audieng. 1787 rich. tete bier eine Ueberschwemmung großen Cchad n an. Don bier ans bis an Die Grangen von Caffilien, hat ber ebemalige Dicetonig Gage einen portrefflichen Weg, ber 21 3 26. 8 21. Dicio

Meilen lang ift, anlegen laffen. Er ift nicht gepflaften, bestehet aber aus einem festen Boben.

- 2) Puente de la Reyna, ein Fleden in einer Sbene am Fluß Urga, welcher 2 Pfarrfirchen uud 3 Ribster hat. Der District in welcher er lieget, heißet Ilzarbe.
- 3) Die kleinen Fleden Maruxabal, Villaba, Oftis, und Lanz.
  - 4) Elio, ein Marquifat.
- 5) Die Flecken Echarri Aranaz, Lacunza, Unsugu, Huarte Araquil, Iraneta, Arbizu, Aoyea, Santestevan, Arano.
  - 6) Boysueta, ein großer Bleden.
- 7) Die Fleden Sumbilla, Aranaz, Ranzi, Cio
- 8) Vera, ein großer Fleden im pprenaifchen Ge birge am Fluß Bibasoa, auf der franzbsischen Granze.
- 2 Merindad de Lstella, begreifet folgende Derter.
- 1) Estella, eine Stadt auf einer Ebene, am Fluß Ega, mit einem Castel, hat gute Baufer, 6 Pfarrfirchen, 4 Monchen und 2 Nonnen Roster, ein reiches Hoppital, und eine 1565 errichtete Universität, welche aber eigentlich ein Collegium ist. König Sancho Ramires hat diese Stadt 1090 angeleget.
- 2) Viana, eine Stadt auf einem Berge, nicht weit vom Ebro, mit einem Castel. Sie hat 2 Pfarrfirchen, 1 Rloster, und ein reiches Hospital. König Philipp IV hat dieselbe 1630 zu einer Stadt erhoben. Bon derselben sind ehebessen die ersigebornen Prinzen der Könige von Navarra benannt worden.
- 3) Die größern Fleden Mendavia aufeinem Berge, los Arcos, (bagu 5 fleine Fleden gehoren,) Sesma,

Lodofa, Carcar, Lerin, der hanpvort einer Grafschaft, Andofilla, auf einem Berge, Azasta, nicht weit vom Ebro, Miranda de Arga am Fluß Arga, Ciranqui.

- 4) San Adrian, ein fleden und Marquifat, nicht weit von Ebro.
- 3 Merindad de Tudela, begreifer 3 Siabre, 23 Flecken, und unterschiedene andere Derrer. Dan bemerke
- 1) Tudela, benm Abulfeda Cothilah, eine Stadt am Ebro, mit einem alten Castel, 10 Pfarrfirchen, dars unter eine Collegiatkirche ist, 6 Monchen: und 2 Nons men-Ribster.
- 2) Corclla, eine Stadt auf ter Granze von Soela, am Fluß Alcania, hat nur 2 Pfarrfirche, aber 3 'Klbster.
- 3) Cascante, eine Stadt in einer Sbene am Alus Quelles, mit einer Pfaritirche und 2 Albstern. R. Phistipp IV hat dieselbe 1630 ju einer Stadt erhoben.
- 4) Die Fleden Villafranca, Cortes mit dem Tistul eines Marquisats, Cintruenigo, Bunnel, Ribason, rada, Ablitas, mit dem Titel einer Grasschaft, Moute agudo, Fitero, Sustinana, Catanillas, Arguedas, Valtierra, Cadreyta, Melida, Carcastillo, Jountellas, Barillas.
- 4 Merindad de Olite, Begreifet 2 Stabte, 19
- 1) Olite, eine Stadt am Fluß Zibacos, mit einem toniglichen Pallaft, 4 Pfarrkirchen und 2 Klostern, R. Philipp IV hat dieselbe 1630 zu einer Stadt ethoben.
- 2) Cafalla, eine Stadt am Flug Zibacos, welche zwar kleiner, aber reiner und schoner, als Pamplona ift, D 2 einen

einen toniglichen Pallast, 2 Pfarrfirchen, und 3 Ribster bat. R. Philipp IV hat sie 1630 zu einer Stadt gemacht. Ber derfelben lieget ein Kloster für abeliche Jungfrauen, welches eine fostbare Stiftung vom Jahr 1739 ift.

- 3) Peralta, ein Fleden am Fluß Arga. Sier if febr guter Weinwachs.
  - 4) Milagro, ein Fleden am Fluß Aragon.
  - 5) Urtajona, ein Fleden auf einem Sugel.
- 6) Salces, ein Fleden, ber Sauptort eines Mare quisate.
- 7) Die Fleden Capareoso, Santa Cara, Mustillo del fruto, Murillo del quende, Vepre, Pitillas, San Martin de Unx, Ujue auf einem Berge, Mendigorria, Larraga, Sunes, Marcilla.
- 5 Merindad de Sanguessa, begreifet a Ctabt, 13 Flecken und 268 Derter, und ist also ber größeste District dieses Königreichs.
- 1) Sangueffa, vor Altere Ituriffa, eine Stadt am Fluß Aragon, ber ben Fluß Frate aufnimmt. Sie ift 1787 durch eine Ueberschwemmung gang verwuftet worden.
- 2) Xavieres, ein Ort, I spanische Meile von ber vorhergehenden Stadt, woselbst der hochberühmte Francisco Xavier geboren ist.
  - 3) Abibas, ein fleiner Fleden, in einer Chene.
- 4) Ronces valles, ein Dorf, ber hauptort bes berubmten Thals diefes Namens, welcher nichts merlwurbiges als ein Augustiner Monchenfloster hat.
- 5) Die Fleden Lumbier, Monreal, Ciebas, Vils lalva, Navasques, el Burguete, Valcalros, Urroz, Aoix, Ochagavia, Caseda am Fluß Aragon, Aybar auch an Aragon.

6) Ripalda, eine Grafichaft, Gongora und Reta,

# 29. Folgende dren Landschaften, welche unterschiedene Vorrechte besitzen.

### 1) La Provincia de Guipuzcoa.

#### Die Landschaft Guipuscoa.

Sie gränzet gegen Morgen an Frankreich, gegen Mittag an Navarra und Alava, gegen Abend auch an Alava und an Vizcapa, und gegen Mitternacht ans biscapische Meer. Sie ist 1200 burch ben König Alphonsus IX, mit der Krone Castilien vereiniget worden, und enthält

#### 1 Jolgende Städte. Ciudades.

1) San Sebaftian, die befestigte Sauptstadt biefer Landschaft, welche ben ber Mundung bes fleinen Fluffes Urumed, ber nach einiger Meynung vor Alters Menafcum geheißen haben foll, am bifcanfchen Deer lieget, und eis nen berühmten Safen bat. Raifer Rarl V hat fie mit 3 Mauern umgeben laffen, welche 22 Schuhe breit fint; fie hat auch ein 1194 angelegtes Caftel, und ift ber Git bes General : Commandanten von Guipuzcoa, Alaba und Bif. capa. Man findet in berfelben 2 Pfarrfirchen, 5 Ribfter, und ein Sofpital. Es mird bier ein erheblicher Sandel getrieben, infonderheit mit Gifen, Stahl, und Bolle; es war bier auch eine 1728 privilegirte Banbelegefellichaft, welche ben Cacaobandel ausschließungsweife mit ben Caraquen trieb. Sie wufte ihre Privilegien nicht nur gu erhalten, fondern auch zu vermehren und war die reichfte Saus belsgesellschaft in Spanien, ift aber boch aufgehoben. Gyas nien

nien allein braucht fabrlich fur 5 Millionen Piafter Cas cao. 1630 erlitte sie eine große Feuerebrunft, und 1719 wurde sie von den Franzosen erobert.

2) Suenter Rabia, eine fleine mobibefeftigte Stadt. nicht weit vom Deer, am pluf Untana ober Bibaica. welcher bier febr breit, und die Grange gwifchen Spanien und Frankreich ift, auch vermoge eines zwischen Ferbis nand dem Ratbolischen und Ludewig XII errichteten Beraleiche, benten Reichen gemeinschaftlich gehoret, baber fie bas Fabrgeld, welches Die Reisenden bezahlen, mit einander theilen, fo daß Spanien es von ben aus Krants reich fommenden, Rranfreich aber von den aus Spanien fommenben erhebet. Un Die Stadt granget ein Theil Des pprenaifchen Gebirges, welcher Sierras de Jasquis vel genennet wird Sie bat einen giemlich guten Bafen. Sie ift juerft 1194 vom Cancho VIII, Konig ju De barra, mit einem Caffel verfeben, 1203 aber vom Al. phonfus XI, Rocia von Caftilien, noch mehr befeftiget werden, und R. Philipp II bat die Reftungemerte verbef. fert. 1538 bielt fie eine Belagerung von ben Frangojen aus, und murde bafur zu einer Statt erhoben.

#### 2 Solgende Slecken. Villas.

- r) Irum ober Frun, ein Fleden an einem Bach, ber fich in den Flug Bibasoa ergießet, und im pprendie schen Gebirge, über welches hier eine enge Strafe führet.
- 2) La Isla de los Saisanes, die Phasanen: Insest, von den Franzosen l' Isle de la Conserence genannt, lieget im Fluß Bidasiva, und ist in der Geschichte berühmt, weil auf terselben 1639 der pyrenässche Friede, und ter Wermählungsvertrag zwischen dem französsischen R: Ludewitz XIV und der spanischen Infantinn, Maria Theressia, aeschlossen ist, auch 1722 auf derselben die spanische Infantin, Maria Anna Biesoria, versobte Braut Ludeswigd XV. und bes Herzogs von Orleans Tochter, Mademoiselle von Montpensier, gegen einander ausgewechsselt worden sind, und 1745 des Dauphin von Frankreich Braut.

Braut, die fpanische Infantinn Maria Theresia, hiefelbft an die frangofische Gefandschaft überliefert worden.

- 3) Renteria, ein bemauerter Flecken im Thal Oparsun am Fluß Orla, ber fich in ben Meerbufen los Pafz fages ergießet, welcher einen großen und sehr sichem Dasfen macht.
- 4) Aftigarvaga und Ernina, Fleden auf benben Seiten bes Fluffes Urumea.
- 5) Ovio, ein kleiner bemauerter Fleden, nicht welt vom Meer, und von ber Mandung bes Fluffes Dria.
- 6) Buetavia, ein bemauerter Flecken auf einem Berge, mit einem Castel, welches San Antonio genen, met wird, an der Ruste des Meers, mit einem hafen, den eine vorliegende Insel beschützet. Nicht weit davon lieget der Flecken Jaraus.
- 7) Jumaya, ein fleiner Fleden am Meer, bey ber Mandung bes Fluffes Urola.
- 8) Deva, ein kleiner Fleden am Meer, ben ber Mundung des Fluffes Deva. Er ift 1294 eine halbe Meile von bier angeleget, 1343 aber an den jegigen Ort versetzt worden.
- einem hafen in einem Meerbufen.
- 10) Lybar und Elgoybar, am Fluß Deva, Meis ne Flecken. Im letten ift eine Gewehrsabrit:
- 11) Plafencia, ein bemauerter Fleden im Thal Margnina, am Fluf Deva.
- 12) Vergara ober Bergara, ein Fleden in einem Thal, zwischen zwep Bergen, am Fluß Deva, nit 2 Pfarrkirchen, einem ehemaligen Jesuiter = Collegio, und einem Monchenkloster.
- 13) Mondragon, ein bemauerter Fleden an einem Hugel, benm Fluß Deva, mit 1 Pfarrkirche, 2 Rlostern, und 1 Pospital.

2 4

14) Bas

Ingred by Google

- 14) Baza oder Salinas de Guipuzcoa, ein fleis ner Rieden an dem Gebirge, welches Guipuzcoa von Alaba trennet, und aus welchem der Fluß Deva entsprins get. Er hat seinen Namen von einer salzigen Quelle.
- 15) Onate, ein Fleden mit einer Universitat, ber Sauptort iner Grafichaft.

10) Uzoptia, ein Rleden in einem Ibal, am Rug

Urola.

17) Azpeytia, ein Flecken in einem Thal, am Fluß Urola, weicher 1310 angeleget worden. Unter der Gezrichteberkeit desselchen, stehen die adelichen Guter Loyosa und Ofiez, welche den Beltran de Lovosa und Ofiez, Waster des Janatius, Stisters des Jesuiter Ordens, zugeshöret haben.

18) Coftona, ein kleiner Flecken auf einem Sugel.

19) Co'ofa, ober Colofeta, ein bemanerter Fleden in einem Thal, am Fing Dria, über welchen eine Brad de erbautt ift. Hier ist das Archiv ber Landschaft Gujs

puzcoa.

- 20). Alegria, mit dem Zunamen de Dulanci, ein Fleden in einem Thal, welches das Gebirge San Adrian macht. Ueber vieses Gebirge gehet ein beschwerlicher Beg nach Alava und Burgos. Anfänglich ist er 40 bis 50 Schitte lang bunkel, weil er durch einen Felsen gebauen ift, und bernach gebet er über einen Berg, welcher für den bochsten unter den pprenässchen gehalten wird.
- 21) Villafranca, ein bemauerter Fleden in einem Tha am Ring Deia.

22) Segura, ein Fleden ben bem Gebirge San

### 2) La Provincia de Mava.

#### Die Landschast Alava.

Sie granzet gegen Often an Buipuzcoa, gegen Morben an Bizcana, gegen Westen an Burgos, und gegen Suben an Navarra, und enthalt:

I Quas

#### 1 Quadrilla de Vitoria, in welcher ?

- 1) Vivoria, die Hauptstadt dieser landschaft, welche an einer Sobe lieget, 5 Pfarrlirchen, derunter eine Collegiatfirche ift, 4 Kloster, 3 Hofritater und ein Collegium bat, und guten Hanvel mit Eisen, Stahl und andern Waaren treibet. Sie ift 1431 eine Stadt geworden. Ans fanglich hat sie Bisancio geheißen.
- 2). Die Fleden Oquina, Berneda, am Fluf Ega, Puentelara, am Ebro, Berguenda, Ormijana, Porstilla, Carranca.
- Juadrilla de Mendoza, in welcher bie

Buevara, Jalduendo, Carringas, Buena, u. a. m.

- 3 Quadrilla de Apala, ju melcher die Derter Amurrio, Lezama, und andere, gehoren.
- 4 Onadrilla de Juya, in welcher
  - 1) Mana, ein Fleden.
- 2) Die Flecken, Orma, Uftulez, Villanane, Dit lambrofa, Manclares de la Oca.
  - 5 Quadrilla de Guardia, in welcher
- 1) La Guardia, Oyon, Villa real de Alava, und Atamayona, die größten Flecken.
- 2) Die kleinen Fleden, Samaniego, Baños de Ebro, Leza, Navaridas, el Ciego am Ebro, la Pues bla de la Barca am Ebro, Moreda, Recora, Vallas verde, Marquinez, Peñacerrada, Cembrana.
  - 6 Quadrilla de Salvatierra, in welcher
    - 1) Salvatierra, und Alegria, die größten Fleden.

2) Die

2) Die Fleden Santa Cruz de Campero, am Fluß Ega, Orbiso, San Vicente de Arana, Urarte, Apels Ianie, Virgala mayor, Acilu, el Burgo.

## 3) El Sekorio de Vizcana.

### Die Herrschaft Biscana,

welche auf lateinisch gemeiniglich Cantabria genennet wird.

Es granget biefe lanbichaft gegen Beften an Uftu-Dien, gegen Morben an bas Meer, welches in biefer Begend bas biscapische Meer genennet wird, gegen Often an Guipuzcoa, und gegen Guben an Alava." Sie bestehet größtentheils aus Bergen, baber ift bie Luft gefunder unt gemäßigter, als in ben ubri. gen Lanbichafren. Die Berge find mit gutem Bauhols, mit Caftanien. und Ruf. Baumen bewachfen. Die Beiber legen fich eben sowohl als ble Manner auf Acterbau, fo, bag aller Boben angebauet ift, felbst bie Gipfel ber Berge, nicht ausgenont. Nach ber Roggenernbte, bauet man Sted. ruben und Maig. Mirgends find gute ofonomifche Renntniffe unter ben landleuten gemeiner, als in Diefer Proving. In einigen Begenden bat man etwas Wein, burchgangig aber giebt es viel Aepfel, aus welchen man angenehmen Hepfelwein machet. Das Meer liefert gute Fifthe und Mufcheln, bie auch in Menge gefangen werben. Die Ruften find fruchtbar an Pomerangen und Bitronen, Die man febr moble feil taufen fann. Man findet bier Beerben von alterlen Dieb, und verfertiget wollene Stoffe, und Euder.

der. Die Gifen und Ctabl. Bergwerte, find febr baufig, und bas Saupigemerbe ber Einmohner beftehet in Bearbeitung ihrer Producte. Allenthalben boret man bas Betofe ber Comieben, man gieffet Ranonen , man berfertiget Bewehr von allerlen Urt, und madet überhaupt vormefliche Gifenarbeiten. Alle Beughäufer in Spanien find mit benfelben angefüllet, nach Amerika werben fie auch in großer Menge geführet, und bas Gifen ift febr gut. Die bequeme Lage am Meer, und in der Rachbarfchaft von Frantben Sandel febr blühend. Auch Trahn gehoret gu ber Ausfuhr. Die Einwohner unterziehen sich jeder Arbeit, fo bald fie ben Rugen berfelben erfennen. Sie find berghaft in Gefahren , und bie besten Rriegee- und Gee leute in Spanien. Gie haben viel Frenheiten, über welche fie auch febr machen. Man balt fie fur arbeitfamer und gefchickter als bie Einwohner anderer Provingen in Sparien, baber fie auch in Mabrib beliebt find, und baufig gefuchet merben. Sie kehren aber von baher nach Nizcapa zustuck, wenn sie sich etwas verdienet haben. Aus ber alten Sprache, welche hier und in Guipuzcoa, Alava und Mavarra, jeboch in unterschiebenen Munbarten, gerebet wirb, ift bie jegige fpanifce ober caftilianifche Sprache, vermittelft einer Bermis Schung mit anbern Sprachen , entstanben. rechte bifcapifche, wird um Bilbao und Cebuna, gesprochen, ber navarrische Dialect biefer Grache, wird in Mavarra, und ber bascische, in bem zu Frankreich gehörigen Pais be Basque, gerebet. Unbere theilen die Munbarten biefer Sprace anbers ab.

Laramendi, hat ein Wörterbuch von berselben heraus gegeben. Vor Alters ist Viscapa, durch Grafen oder Statthalter regieret worden: gegen das Ende des gen Jahrhunderts aber hat es eigene Herren-bekommen, welche es auch behalten hat, bis es durch den König Johann I im Jahr 1379 mit der Krone Castilien vereiniget worden. Die merkwürdigsten Derter dieser Landschaft sind:

- 1) Bilbao ober Dilbao, ber Hauptort berselben, welcher am schifbaren Fluß Pbanchalval, 2 spanische Meisten vom Meer siegt, und einen sichern hafen hat, auch guten Handel, insonderheit mit Wolle, die nach England, Holland, und andern Ländern gebracht wird, treibet. Er hat 5 Pfarrkirchen, 5 Monchens und 7 Nonnens Aldster. Seine Lage ist sehr angenehm, er ist auch wohlges bauet.
- 2) Ordufta, eine kleine Stadt in einem Thal, im Umfang der Provinz Burgos, hat 2 Pfarklirchen, dars unter eine Collegiatkirche ift, und 2 Kloster. Sie ift an dem jetzigen Ort 1256 erbauet. Ben derselben wachset vorstresticher Mein.
- 3) Portugalete, ein Fleden an der Mundung des Fluffes Phanchalval.
- 4) Die Fleden Plencia de Butron, Bermeo mit einem Safen am Meer, Lequeyfio und Ondarron, beys de am Meerbusen, Marquina, Ermua und El Orrio, und Guerricaiz.
- 5) Guernica, ein Fleden am Fuß eines Berges, und an einem fleinen Fluß, der fich unterhalb beffelben ins Meer ergießet, hat I Pfarrfirche und 2 Klöfter.
- 6) Die Fleden Rigoysia, Munguia, Canrabes zua, Miravalles, Orozco, Villaro, und Ochandiano.
- 7) Durango, ein bemauerter Fleden, in einem aus genehmen That, an einem Fluft. 1053 befam er ben Die tud

ful einer Grafschaft. 1554 braunte er ab. Bon bemeifelben hat ein Merindab ben Namen.

- 8) Valmafeda, ein fleden am Fluf Cabagun.
- 9) La Nestosa, ein Flecken, in dem District genannt Les Encartaciones.

### 30 Die Stadt Antequera,

vor Alters Antequaria, die zwischen den Konigreichen Granada, Sevilla und Cordova liegt, gehöret zu keiner spanischen Landschaft. Gegen Morgen und Abend dersels ben ist ein Berg, gegen Mitternacht eine große Seene, und gegen Mittag i Meile davon ein Berg. Die Stadt ist groß, hat viele breite und gerade Gassen, ansehnliche Häuser, mit Portalen und Säulen von rothgestreistem Marmor, 4 Pfarrkirchen, deren eine eine Collegiatkirche ist, 14 Mönchen und 8 Nonnen Klöster, und ungesähr 13000 Einwohner. Das alte Castel, welches auf einem Kelsen am Ende der Stadt gestanden hat, ist verfallen und undewohnet. In Kriegessachen, stehet die Stadt unz ter dem General Capizan des Kouigreichs Granada, und in geistlichen Sachen, unter dem Bischof von Malaza. Die Einwohner ernähren sich vom Acker: und Seiden Ban, von Del und Früchten.

Ihr Gebiet, erstrecket sich 5 spanische Meilen meit bis Cuebas altas, gegen Morben 3 Meilen, gegen Morsgen 2 Meilen, gegen Mittag 3 Meilen und gegen Morben 3 Meilen, gegen Mittag 3 Meilen und gegen Abend über 3 Meilen, und begreifet den großen Flecken Archiedoria, mit einem Castel, welcher ter Hauptort eines Marquisats ist, die Oerter Cuebas altas und bajas, Molina und Suente de Piedra, dep welchem ein salzisger See ist, der Ispanische Meile in der Länge, und eine halbe in der Breite hat, den Flecken Teba, mit dem Tietel einer Grasichaft, und 7 andere Flecken. Um Antesquera her sind alle Felsen mit Greinmoos, (lichen faxstilis tinctorius,) im Handel Ochilla genannt, bewachsen, das mit Menschensurin zubereitet, eine schone Farbe zwisschen

fthen Purpur und Biolet, gieber. Man findet es auf ben meiften Felfen in Spanien.

#### Unmertung.

#### Der Rrone Spanien gehoren noch:

- 1) In Afrika, die Derter Ceuna, Cran, Mafale quivir, auf der Kuste der Barbaren, deren Bestig und kostbare Unterhaltung beubehalten und, im einen wichtigen Theil der Eintunfte der Kreuthbulle, in ter cesto scheins barerem Borwande zichen zu tonnen; imgleichen die cas narischen Inseln, im atlantischen Deer.
- 2) In Uffa, tie Ladronischen Inseln, und die Philippinischen Inseln.
- 3) Der beste Theil von Amerika, namlich im süblichen Amerika, die Cerra Sirma, Peru, Chili, Paias gonien; im nordlichen Amerika, Mexico, Neu Mexico, Californien, und ein Theil von Florida, in Weste indien, die Inseln Cuba und Portorico, ein Fleil von Sispaniola oder. S. Domingo; von den caraibischen Insseln, Trinidad, Margaretha, Tortua, Rocca, Orschilla, Blanca, und die lucayischen Inseln.

## Frankreich.

Einlei

## Einleitung.

§. 1

ir haben von feinem Ronigreich und lande mehrere und fo gute allgemeine und befontere Charten, als von Franfreid). Der altern allgemeinen Charten, nicht zu gebenfin, wef: the With. Postellus, Andi. Thevet, Drier' Planteus, Joh. Jolivet, Prontius, &i dus, lain und Cafin, verfertiget haben, fo trug Sanfon infonberheit viel gur Berbefferung ber Charten ben. Als aber die fonigliche Afademie ber Biffenfchaften gestiftet mar, bie auch bie lanbeshefchreibu a untersuchte, und vornamlich, nachdem bie berühm. ten Mathematiker Caffini und de la Bire, die Mittagelinie von Parie burch bas gange Ronigreich, bis an beffelben außerfte Brangen gegen Guben und Ror. ben, mit unglaublicher Mube und Urbeit gezogen baben, find Die Charten von Frankreich ju einem weit größern Grabe ber Wollfommenheit gefommen. Dieler anderen Charten nicht zu gebenken, fo ift biejenige insonderheit anzupreisen, welche Wilhelm de l'Isle, 1703 in bie Gouvernemens generaux abgetheilet, berausgegeben bat, und bie 1741 bon den bomannifden Erben, auch sowohl in einem ungenannten Jahr, als 1721 von Covens und Mortier, wieder aufgeleget worden. herr Rissi Sannoni, hat von Frankreich nicht nur eine gute Charte auf z Bogen gezeichnet, mel.

welche bie homannischen Erben zu Munberg 1764 ans licht gesteller haben, sondern auch 1766 zu Paris einen Atlas historique de la France, geliefert, ber über 50 Blatter enthalt. J. B. Bourgeige non d'Anville, hat großen Gleif auf die tande arben con Frankrich gewendet, movon biejen gen jeus gen, weldre man in bes Abis de Longuerire, Description histor, et geogr. de la France ancienne et moderne, und in ber reneffen Busgabe von bes la Sorce Introduct. à la descript, de la France; fin bet. Gine ber neueffen und beften Charten von Gra f. reich, ift bie große von 28 fleinen Blattern, melche Berr Caffini de Thury, gezeichnet, und R. J. Julien 1751 herausgegeben bat. Auch die Carte itineraire de la France, weldje ben bem Rupferftecher Bourgon auf 6 Blattern 1774 zu Parts ersichien, ist nicht nur zu ihrem Zweck, sontern auch um beswillen brauchbar, weil sie zugleich in die Gouvernements militaires und Provingen eingetheiler iff: Alle Diefe Charten übertrifft, Die fogenannte Carte topographique de la France, bon 175 febr grofient und jufammenhangenben Bogen, melde unter bet Aufficht ber Berren Caffini de Thury, Camus und Montigny, 1756 angefangen wolden, und von welcher 1775 in Julien Verlage schon 104 Wogen fertig waren. Wenn dieses Weit jum Stande kömmt, wird es seines gleichen nicht haben: es ist aber febr ju bedauren; baß es gar feine Abtheilungen . in Bouvernemens, Probingen, i f. w. hat, fonbert bloß einen Plan von Franfreichs Boben und Detteit borftellet. Das Berfahren ben ihrer Mufnahm, bes fchreibt Bert Caffini be Thury in einer besondern 3.26.8 X: Schrift;

Schrift, welche er description geometrique de la France nennet, und 1783 in 4 mit einer großen Charte, welche die ben ber Ausmessung gebrauchten Triangel, Perpendiculare und Parallele ber parifer Mittagslinie zeiget. Der Charten von einzelnen landschaften dieses Konigreichs, ist eine große Menge.

- S. 2 Grantreich, la France, bat feinen jegie gen Damen von ben Branten, bie im sten Jahrhundert aus Deutschland nach Gallien giengen, und fich besselben vom Rein an bis gur Dunbung ber Loire bemachtigten; ben altern Ramen Gallien aber pon ben Galliern ober Galatern, die vorhei Cels ten (Kalatai) bieffen, befommen. Die Romet baben, wie uns Cafar ergablet, ben Celten ben Da. men Gallier gegeben, und herr Schopflin bat in feinen vindiciis celticis fehr mahrscheinlich bewiesen, baß bas alte eigentliche Celtien nichts anders als Gallien fen, und baf bie eigentlichen Celten zwifchen ben p:rinaifchen Gebirgen, Alpen, bem Dieer und Rheinftrom, gewohnet haben. Die unterschiedenen Abtheilungen und Benennungen bes alren Galliens, geboren in die alte Erdbeichreibung.
- S. 3 Wenn man ble neuerpberten Landschaften bieses Königreichs mitrechnet, so sind seine Grans zen gegen Mittag das mittellandische Meer und Spanien, davon es durch das pprenässche Gebirge getrenenet wird, gegen Abend das westliche Weltmeer, gegen Mitternacht der sogenannte Canal und die Niederlande, und gegen Morgen Deutschland, Helvetien und Italien; und die Größe beträgt 10000 geographische Quadratmeilen.

5. 4 Diefes Ronigreich bat eine gemäßigte und gefunde luft, infonderheit ber mittlere Strich Deffel. ben; benn in ben mitternachtlichen Gegenden halt bie Ralte im Winter 4 bis 5 Monate an, und bas bergigte Ober Bivarais, ift fait fo raub als in lapp. land. In jenen mitternachtlichen Begenden ift amar Die Ralte ordentlicher weife gang gemafiat, aber auch zuweilen fo flart, bog R. Benrich IV am 20 Jenner 1608 verficherte, es fen ibm in ber verwichen nen Macht im Bette ber Schnurbart gefroren, und im Unfang bes 1776ften Sabre gerfprangen ju Paris unterschiedene Gloden von ber Ralte. Die B gend am mittellandifchen Meer, ift nicht fo gefund, als bie übrigen tanbichaften. Der Boben ift größtentheils frucht. bar, body giebt es auch viele fct lechte Begenden und Berr Guettard, in feiner Abhanblung über die Matur und lage bes Erbreiche in Granfreich und England, bie in ben 1751 fur bas Jahr 1746 o bruden Memoires de l'academ, roy, des sciences. Bu finden, mennet aus unterfdiebenen Reifen , Beren Bellote verzeichneten Bahrnehmungen, und bes Beren Buache mitge be Iten Schriften, gefunden su baben, baf es in Franfreich 3 2leten von Broe gebe. Die um Paris und Orleans, und in einem ... Theil ber Mormanbie, bis nach tonbon, fen laurer Sand, und man finde in biefem gangen Striche fein anberes Metall, als Gifen. Der zwente unformlithe Rreis, welcher ben erften einschließe, und bagit Champagne, Dicardie, Touraine, Berry, Percheund ein Theil ber Mormandie gehorten, fen Mergel. Arich, mo feine andern Steine, als verharreter Dergel, und auch fein anderes Erg, als Gifen, fen. Jul

Im britten Rreife, ber bie Grangen und bie bergigten Begenden bes Ronigreichs in fich faffe, und fich in den größten Theil von England und Deutschland ausbreite, finbe man Schiefer, barte Steine und Diefe Erfahrungen verdienen angealle Metalle. merfet und gepruet ju merden. Im Journal d'agriculture, du commerce et des finances, melches au Paris berausgefommen, wird im December 1766 an gemerfet, baß bie Beiben (Landes) und Maiche (Marais) ben britten Theil bes landes ausmachten. und bem Bieb ju beffen Beide fie bestimmer finb, eine Schiedite Mahrung gaben. Die vornehmften Berge, find die Alpen nach Italien zu, bas ppi vendische Bebirge nach Spanien gu, die Seven. ne in langueboc, die Berge in Auvergne, ber Berg Jura, an ber Grange von Belverien, und Le Vostes ober Wasgau, in lothringen. Die pornehmiten Rluffe find:

1) La Seine, ehemals Sequana, welche ihren Ursprung in Bourgogne, ben Chanceaux, im Umt bes Montagnes hat. Sie wird ben Trones schiffbat, nimmt die Flusse Ronne, Lorng, Marne, Oise, Lure, und andere geringere auf, und ergießet sich erolich zwischen Havre de grace und Honsleur in den

Canal.

2) La Loire, ehemals Ligeris, hat ihre Quelle auf dem Berge Gerbier le jour, auf der Granze von Bivarais und Velav. Ben Rouanne wird sie schiffe bar: allein, ben ihrem Eintritt in le Forez ist ihr Wasser so niedrig, daß sie keine Schiffe tragen kannt hin und wieder sind auch Felen darinn, vo nehmlich über Rouanne, in einer Gegend, welche le Saut de Piney.

Piney, genemet wird. Sie nimmt die Klusse 211, lier, cher, Indre, Creuse, Vienne, Maienne, Loir und Seurre, auf, ist auch durch die Canale von Briare und Orleans mit der Seine verbunden, und fällt unter Nantes in das westliche Weltmeer.

3) La Garonne, ehemals Garumna, kömmt aus den Vergen von Aure, im Thal von Aran, in der Grafichaft Comminges. Sie wird den Müret schiffvar, nimmt die Flüsse Verth, Arriege, Sare, Girnone, Tarn, Rize, Gers und Lot, auf, und, nachdem sie sich den Verd und Lot, auf, und, nachdem sie sich den Verlieret sie ihren Namen, wird Gironde genennet, und fällt den la Tour de Gordouan durch zwen Mündungen, die le Pas des Anes und te Pas de Grave genennet werden, in das westliche Weltmeer. Von dem berühmten Cas mal, durch welchen dieser Flus, und solglich das westliche Weltmeer, mir dem mittelländischen Meer verbunden wird, werde ich den languedoc handeln.

auf dem Berge Furke, in dem eidgenostischen Caneton Uri, durchläuft das ganze Walliserland mit großeser Geschwindigkeit, und hat ein weißlichtes Wasser, stürzet sich nahe den Bouveret in den Genersee, und läuft in demfelden etwas mehr als eine halbe französsische Meile, ohne sein Wasser zu verlieren, welches an seiner gräulichten Farbe von dem bläulichten Sees wasser zu unterscheiden. Nach i oder 2 französis Meislen unterscheiden hin nicht mehr von dem See, weder durch die Bewegung, noch durch die Farbe, ins dem alles gleich still und einfarbig wird. Es ist als so salsch, wenn unterschiedene, sowohl alte als neue

Talatan by Goog

Schriftsteller, vorgeben, ber Rhone fliefe über ben gangen Genferfee, ohne fein Baffer mit bemfelben Bu benmifchen, und fomme mit feiner erften Farbe und Geschwindigkeit wieder heraus. f. Journal helvetique vom Monat April 1741, ober auch bas Sam-Magazin, roten Band, G. 76. fg. Un. gefahr I bis 2 Deil n über Benf, wo ber Grund Des Gees etwas abhangig wird, fangt ber Rhone wieder an gu laufen, befommt in ber Gradt Benf wieber feine gange Bewegung und feinen Damen, und nimmt den Rlug Arve auf. Wier Meilen unter bem Benferfee fturget er jich in eine Felfenrife, Die mobt Meile lang, aber nicht über 2 bis 3 Rlaftern breit fenn fill, mo fie am enasten ift, bingegen 20 bis 25 Rlaftern rief. Un flatt bes Baffers, fiebet man in die ein Sturge nichts als einen diden Mebel. Bierauf erweitert er fich, und wird ben Seiffel fchiffbar, nimmt die Gluffe Sier, 21in, Gaone, Here, Sorque und Dirrence, auf, und fallt burch bie bren Mundungen le Gras be Sauge, Sainte Unne und le Gand Gras, in bas mittellandische Meer. Unter Die besonderen Gigenfchaften Diefes Rluffes, acboret noch, theils, baß er witer bie Bewohnheit ber Ceine und anderer Gluffe in Frankreich, befto mehr aufschwillet, je marmer bie Witterung ift, indem feine Baffer am größten find, wenn bie Tage am langsten, moran vermuthlich bas Schneemaffer aus ben Alpen fchuld ift; theils, baf er in feinem Canbe etwas weniges feines Gold mit fich führet, nachbem er ben Blug Urve aufgenommen; theils, baf in ihm eine Art von Chbe und Gluth ju verspuren, Die aber feine

Teine gewisse Beit halt. f. Journal helvetique vom Man 1741 und hamburg. Magaz. Th. 10 S. 256 fg.

6. 5 Franfreich ift mit aitem, mas gur Roth. Durft und Bequemlichteit bes lebens gehoret, theils binlangtich, theils reichlich und überflußig verfeben. Getreite, Bein, Branntewein, Gals, Sanf, Blochs, Bolle und andere Producte der Biebrucht, find ble wornehmffen Artifel bes Banbels in Frankreich, unb follren baber am meiften, infonberheit mehr, als bie Manufafturen, bearbeitet werben, welches aber bis ber nicht geschehen ift. Der Marquis von Lurbilly, bewies 1760 in feinem Memoire fur les defrichemens, baf bennahe bie Balfie Franfreiche unbebauet, Die andere Salfte aber fo fchlecht angebauet fen, baß es noch einmat fo viel Fruchte tragen murde, wenn es gehörig bearbeitet mare; er jog auch baraus Die Bolge; bag bie toniglichen Ginfunfte brenmal größer fenn wurden, wenn man bie ungebauet Tiegenden Felber frudttbar machte, und viermal grafe fer, wenn man die schlecht gebaueren in beffern Grand feste; ja, baf foldes auch Die Vermehrung ber Ginwohner bewirken wurde. Dadurch wurde nicht nur Die Errichtung mehrerer Aderbaugefellschaften in Frankreich veranlaffet, fondern es lief auch ber Staats : Rath 1761 ein Decret ausgeben, vermoge beffen biejenigen frangofischen Ginwohner, Die unfruchtbare lander mit gutem Erfolg anbauen und fruchtbar machen murben, innerhalb 10 Jahren mie ber Abgabe ber Ropffleuer, bes soften Pfennige, u. b. gl. verfchonet bleiben follten, woben fich ber Ronig porbehielt, nach Berlauf ber 10 Jahre folden Termin zu verlangern. Diefe Ermunterungen haben einen

einen nußlichen Erfolg gehabt, und feit 1765 fint mehrere hunderttaufend Morgen landes urbar gemacht Unterdeffen ift boch ber Uckerbau hiefelbft worden. noch unvollfommen. Der hauptfehler beffelben leget in ber große ber Dachtguter; bein in ben fenern Propingen find Pachrungen von 12 bis 1500 Morgen febr gem in. Daß das Reich ehemals zuweilen Mane gel an Gerreide hatre, fam baber, weil man ben Probingen nicht verftattete, einander ihren Heberfluß mit;nthenen: nachdem aber 1763 Diefe Ginichranfung aufgeboben worden, fo bauet das Reich fo viel Gerreide, daß die Ginwohner, eine Proping in Die andere gerechner, 15 bis 16 Monate von bem jahr. lithen Ertiag leben tonnen. Un Wein hat Diefes Reich einen Ueberfluß, und er machfet in allen Land. Schaften beffelben. Der Beinftod ift vermuthlich guerit von ben Briechen bieber gebracht worden, Die fich Bu Marfeille und an andern Orten ber Rufte Des mittellandichen Meers, nieberließen. Bon Marfeille fam ber Beinftod in bas narbonefifche Gallien, und Die Romer haben ihn in bas celtifte Gallien gebracht. Der Champagner Wein wird für den besten unter ben frong fuchen Beinen gehalten, weil er gut für ben Magen, von angenehmen Weichmack und Geruch, und feine Beift afeir mit einiger Saure verbunden ift. Dei Bourgogne Bein w Iher um Romance am besten, biernadit aber tehr gut ju Saint George, Clos be Bougeot, Leanne und Bollenan machfet, bat eine angenehm Farbe und guten Gefchmack. Ben Ungers und Drieans machsen Beine, Die ziemlich zu Ropfe fleigen, bem Magen aber bod) nicht übel befommen. In Poitou machfen weiße Beine, Die ben Rheinwei-

nen nicht unahnlich find. Um Bourbeaux, und meiter hinunter in Bafcogne, machfen vortreffliche fomobl weiße als rothe Beine, von welchen der lete vin de grave beißt. Er ichmecket etwas berbe und un. angenehm, raufdet nicht fart, befommt aber bem Magen wohl. Der Pontack machfet auch in Guienne. Der angenehme Muscatenwein, Frontiniac, mache fet in Languedoc, und ift fart. 3mifchen Balence und St. Balliere, machfet langft bem Rhone ein lieblicher rother und etwas berber Bein, am Befchmaef mit ben Beibelbeeren etwas abna liches bat. Er beißet vin d'Eremitage, und foll febr gefund fenn: Mus Provence tommen Die tothen Weine, welche Rocquemor und vin de Claret beißen, und bie Malvoisies. Um Des machsen jum Theil gute Beine, Die oft fur Champagner gelten muffen; anderer zu gefdmeigen. Dan ichafet ben Berth aller Beine, Die jahrlich gebauer we ben, uber 300 Millionen Livres. Der Beinbau fann bie Bermehrung ber Ginwohner Des Reichs, und bas im April 4776 erfolgte fonigl. Goict, welches Die Weine nach allen Orten und ju allen Zeiten in bem gangen Ronigreich zu verfaufen', und nach allen Bafen zu bringen, erlaubet, betrachtlich vergröffern. Daber eigneten fich die meiften Stabte in ben fublis chen Propingen, in Bourdeaux und Marfeille, bas Recht ju, ben Beinen anderer Stadte ben Durch. gang ju bermehren, und fie wollten nur ben Bein que ben landerenen ihres Bebiete verfaufen und ausführen. Un Scerund Quell - Salze, ift auch ein Heberfluß. Jenes wird fowohl an ber mittagigen, als vornehmlich an ber mitternachtlichen Rufte gemacht, 31 5 301

madit, wofelbft man graues und weißes fat, unb es wird jahrlich ungefahr für io Millionen tivres ausgeführet; Diefes ift in Bourgogne und lothringen baufig. Baumot, bat man insonderheit in Provence und langueboc; Safran, in ber Mormandie, Languedec , Propence und Drange , vornehmlich aber in Gatinois, welcher ber befte ift. Seld und Batten , Gruchte , find binlanglich porhanden; bie nordlichen tanbichaften haben por ben andern viel Obft, wovon der Cyder gemachet wirb, und bon Bourbeaur merben gange Schiffabungen voll Pflaumen ausgeführet. Rappern, machfen mehrentheils in ber Wegend um Loulon. Glachs und Banf, madfet in ben frangofifden Dieberlanben', in Picardie, Bretagne, Beauvosis, Maine, Rouerge, Quercy, Dauphine', (woselbst ber hanf am ftarffen gebauet und bas meifte Segeltuch verfertiget wird,) languedoc, Mubergne, Bourgogne, Sothringen und Elfas, reichlich, Die leinfaat aber muß größtentheils aus Morden verfchrieben merben. Wolle, ift in den meisten tanbschaffen, vornamlich aber in Rouffillon, Provence, languedoc, Berry, Mormandie, Bourgogne und Meffin, überflußig. Sie mar fonft fo gut nicht; baß fchone Benge und feine Eucher baraus verfertiget werben fonn en, nach bem aber in viele Schaferenen fpanifche Bibber eingeführet worden, liefern fie eine Bolle, bie ber fpanifchen an Gute fo wenig nachgieber, baf ber geringe Unterfchied nur von Rennern bemertet werben fann. 1785 überreichte ber Generalcontrolleur bem Ronig ein Stud Zuch, welches in ber Baurobatifchen Mas nufactur von folder Bolle verfertiget war. Die befte

fle furze Bolle, ift feiner als die englandifche, und in ben nordlichen Provingen fallt auch feine lange Bol-Muf ben Seidenbau leget man fich fait, vornamlich in languetoc, Procence, lionnois und Dauphine'; und fo lange die Abwartung ber Geibenraupen bauert, merben öffentliche Bebete fur bas Bebenen biefer fo nutlichen Insecten, angestellet. Die Frangofen brauchen jabrlich fur 25 Millionen livres Ceide ju ihren Manufacturen, und miffen bavon 14 bis 15 an Fremde bezahlen, wovon Demont al. fein o Millionen befommt. Ihre tanbes eine reichet nicht nur zu ihren Manufacturen nicht zu, fondern ift auch nicht von ber beften Urt. Unten 6.9 merbe ich mehr bavon fagen. Das meifte hornvieb mirb in ber Mormandie und in Auvergne gezogen. Wa ilesel, giebt es in großer Menge, bingegen an farfen Pferben ift ein Mangel. Die beffen Pferbe fallen in Bourgogne, Mormandie und Elfas, und bie meiften in Bretagne und Eimofin. Bilbpiet, als Birfche. Rebe, Caninchen, und Beflügel, ift genug vorbanben, und unter den letten find bie rothen Rephuner, Un ben Geefuften, infonberheit an ben berühmt. von Bretagne und Picarbie, ift ein reicher Gifchfang. und die Bluffe liefern auch Fische. Soly bat man in ben meiften Provingen genug; Die prrendifchen Bebirge liefern bas nothige jum Schifban, und ans Mlface, Bourgogne und torraine wird vieles verfaufet, jeboch nicht aus bena Reich geführet; in ber Picardie mirb Torf gestochen.

Was die Mineralien betrift, so sollen in langueboc und Dauphine', Gold- und Silber- Adern sepn;

fenn ; menigstens scheinet bas febennische Bebirge. Gold zu enthalten ,. weil ber Blug Cege Goldforner mit fich führet. Dach öffentlichem Bericht, ift 1763 ben Conde am linken Ufer ber foire, 4 Meilen von Saumur, ein Gilber und Gold Bergwerf entdecket morden. Im Chas wird aus bem Rheinsande Gold gewaschen, und bas wasgauische Gebirge bafelbit. hat Silbererze von verschiedener Urt, Die auch gefuchet und bearbeitet werben. Eben dafelbit find auch Rupferberawerte, bergleichen es auch ben Umiens. Abbeville, Rheims, Tropes, Beauvals, in Davarre und in tothringen giebt. Bifen bat man an unterschiebenen Orten: im Elfas. ift eine Stahlaru. be, eben baselbit giebt es auch Blev; Steinkobe Ien werden vornämlich in Bennegau gegraben. Sale peter wird überall gemacht. Marmor ift auch porhanden, und feine Bruche merben feit Colberts Beiten mit Bleiß bearbeitet, insonderheit in langueboc, Provence, Unjou, und Bourbonnois, Poitou, und le Maine, mofelbit die vornehmften find Frant. reich zeuger nicht viele foffbare Greine, boch fehlet es ibm nicht gang baran. In Dieber Languedoc find Turfisgruben. Baber und mineralogische Baffer. werben an unterschiedenen Orten gefunden, und mit Rugen gebrauchet, J. E. ju Bagneres, im Thal Dffau, einige Meilen von Pau, ju lureul, im Elfas, u.f. w. Man findet auch bin und wieder anbere merkwurdige Quellen, als folche die im ftart. ften Commer eine ungemeine Ralte behalten," wenn gleich die Conne barauf icheinet; eine folde, von beren Baffer die Bahne ausfallen, u. a. m. Unbere merf.

merkwürdige Dinge werden an ihrem Ort angezeiget und beschrieben werden.

S. 6 Frankreich enthält 400 große Stähte, unsgesähr 1500 kleine Städte, viel über 100000 Fleschen und Dörfer, und mehr als 42500 tandpfarren. Der Controlleur General Abbe Lerran, hat 1773 du ch eine genaue Zählung gefunden, daß damals in dem Reich, (Corsica, die Armee, und die Klostersgeistlichen ausgenommen,) 23 531000 Menschen vorhanden gewesen. Jest berrägt die Anzahl aller Menschen wahrscheinlicherweise wenigstens 26 Misslionen, weil die Mittelzahl der jährlich gebornen jest zwischen 900000 und 1000000 fällt. Unter den Einwohnern sind auch Deutsche. Juden, die hier vorhanden sind, werden als Kammerknechte angesehen, und deswegen stecken die Abgaben, die sie erslegen, unter den Domainen.

Die franzosische Sprache, ist aus ber alten celtischen oder gallischen, aus der lateinischen oder römischen, und aus der franklichen Sprache, entstanden Unter den merovässchen Königen ist die niederdeutsche, und unter den karolinischen die hoche deutsche Sprache die Hossprache gewesen. Die deutsche Sprache erlosch in Frankreich gegen das Ende des zehnten Jahrhunderts, und die römische Sprache, welche die allgemeine des Königreichs war, wurde auch die Sprache des Hoss. Im Journal belvetique vom Mah 1741, und im hamb. Magazin, 10 Th. S. 422 sg verdienet eine Abhandlung über die Frage: um welche Zeit der französsische Hosp ausgehöret habe, beutsch zu sehn? nachgelesen zu westen

werben. Die Sprache ber füblichen lanbichaften, ift von der Sprache im nordlichen Theil bes Ronigreichs von Ulters ber unterfchieden gemefen, und man fann in der That noch alle Mundarten Der unterschiedenen Land fchaften bes Ronigreichs, unter gnen Sauptfpra. chen bringen, welde bende vom Bolt gesprochen werben, namlich in die frangofische, welche in ben norblichen tar bichaften, und in die gafconische, melche in ben fiblichen lanofchaften gerebet mirb. Granglinie mochte von Diten gegen Westen ungefahr burch Dauphine', toon, Aubergne, timofin, Perigord und Saintonge gezogen werden, wie der Ubt de Sauvages bafür halt. In Mieder-Bretagne, wird tymuich giprochen, benn bas Bolf, welches biefe landichaft bewohnet, nennet fich Living, und ift aus Bales babingefommen. Im Elfas und in lothringen wird Deutsch gerebet.

Der Adel wird in 4 Riassen abgetheilet. Zu ber ersten, rechnet man die Prinzen vom Gebliste, welche sind das Hous Orleans, und die benden bourbonischen Aeste Conde' und Couti. Auf dieselben solgen unmittelbar die für rechtmäßig erklärten natürlichen Kinder der Ronige, die allen Großen des Reichs vorgehen. Zur zwerten Klasse zählet man den hohen Adel. Dazu gehören 1) die Dires und Comtes Pairs, deren ehemals nur 6 geistliche und 6 weltliche waren; 1765 aber waren ihrer 65, die 6 Prinzen vom Geblüte mitgerechnet, und der Rönig macht so viel, als er will. Die Prinzen vom Geblüte sind geborne Pairs. Die Erhöhung eines Districts zum Herzogshum und zur

Pairie, geschiehet durch Lettres Patentes. Die vornehmften Berrichtungen und Berrechte ber Pairs, find, bag fie ber Galbung bes Ronigs benmobnen. benfelben begleiten, wenn er ein Lit de Justice balt, und Gis im Parlament ju Paris haben, welches baber der Gof der Dairs genennet wird. 1787 übergaben bie Ducs und Pairs bem Konig eine Edrift. in ber fie ihre Privilegien feit Rarl bes Großen Beit Berleiteten. Bu berfelben jablten fie befonbere bas Recht, fich im Parlament, Deffen erfle Mirglieder fie maren, gu verfamm'en, fo oft es ihnen gefalle. - Es antwortete aber ber Sof, fie maren Pairs aus fo. niglider Gnate. Dur Die Pairfchaften bes Erabifchofe von Rheims, und ber Bifchofe von tangres. Laon; Goiffons und Chalons, mare an die Confittution ber Monarchie gebunden. Der Monarch babe in feiner Perion Die lanbichaften und Burden ber mabren Pairs, bie nicht mehr vorhanden maren, ver-6 nben; benn er fen Bergog von ber Mormanbie, von Bretagne, Bourgogne und Aquitanien, Graf von Champagne, Flanbern und Louloufe. 2) Die übrigen Lucs, Comtes, Marquis und Barons. 3) Die hof . und anderen vornehmen Bedienten, bie Ritter vom beil. Beift Orben, Die Gouverneurs ber landschafren, lieutenants generaur, Baillifs, Genedia r o'Epee, u a. m. Es haben auch gemiffe vornehme Familien ben Rang unter bem boben Ubel. Bu ter dritten Rlaffe, wird ber gemeine alte 21del gerechnet, welchen man in einigen landschaften, als in ber Mormandie, Mobles, in ben meiften aber Beupere, nennet. Man theilet ihn in noblesse de race und noblesse de naissance ab, und rechnet au ber

ber erften biejenigen Cbelleute, beren Borfohren feit alten Beiten befrandig fur abelich gehalten worden, ober Die winigstens feit 100 Jahren im Befit ber abelichen Burbe find; ju ber andern aber bi jenigen Ebelleute, be en Borfahren geabelt worden, und aus beren Ubelebriefe erhellet, baft biefelben unabelich ge-Bu ber vierren Rlaffe werben bie neuen mefen firb. Ebelleute gerechnet, welche ber Rouig entweber burch einen Abelbrief geabelt, ober ihnen eine Bebienung gegeben bat, babuich fie geabelt morben, babin bie Rronbedienten bie tonigl. Cecrerairs, Parlaments. rathe von Paris, und bie Rathe anterer Dbergerichte von Paris, gehoren. Die Echevins unterfd iebener Ctatte, find von ben Ronigen auch geatelt-morten; und maden ben fo genann en Glockenabel aus, melder bavon ben Ramen bat, weil die Der fommlungen; barfin bie Echevins ernennet murben, burch ben Echall einer Glocke ausommen berufen morte. Der Kriegsabel gehöret auch hieber. Der Utel hat Privilegien, beren bie gemeinen leute ermargeln; benn er ift von ber Ropffteuer, Ginquartierung und ben Bebuhren ber Francs Riefs, ausgenommen, einiger anberen fleinen Borrechte nicht zu getenfen; und eben um berfelben willen ftreben fo viele burgerliche leute, jum großen Schaben bes Graats, nach ber Erlangung bes Ubels.

5.7 Die driftliche lehre ift in Gallien schon im 2ten Jahrhundert bekannt gemacht und angenommen worben. Im sechzehnten Jahrhundert breitere sich bie Reformation in Frankreich stark aus; es erfolgten aber traurige Religionsunruhen, welche in mehrmalis malige innerliche Kriege ausbrachen. 1598 murbe gmar ju Dantes ben Dieformirten ein Schugbrief et. theilet, aber 1685 wiederrufen, und zugleich aller evangelifd, driftlicher Gottesbienft in Franfreich vers bothen, nur ber romifchedriftliche ftatt finden folle. Indeffen find boch in Dauphine, tanquebor und andern landichaften, Millionen Reformirte geblie. ben, welche in' ber zwenten Salfte bes achtzehnten Sahrhunderts weit gelinder behandelt worden, als in ber erften Balfte beffelben bier und bort gefchehen ift; ja am 4 November 1787 bat ber Ronig Sub. XVI ein Ebict in bas parifer Parlement gebracht, in melchem ben Reformirten ein Etat civil bewilliget worden, ber ihren Buffand mertlich verbeffert, aber alle ihre billige Bunfche noch nicht erfüllet bat. Im Elfas werben bie Protestanten, fraft der Friedens. fcbluffe, und an unterfchiedenen Orten bie Juden, öffentlich gebulbet.

Die berühmten Frenheiten der Gallicanischen Rirche, oder, wie man jest, um dem römischen Hofe nicht gar zu sehr zu missallen, saget, der Rirsche von Frankreich, bestehen in gewissen Berugsnissen und Vorrechten, die auf der ursprünglichen Berfassung der Kirche, zu der Zeit, als Gallien den Römern noch unterworfen war, und auf den anfänglischen Rirchengesesen des dristlichen Alterthums, berühen, und gegen die Einführung nachtheiliger Berssallungen, durch eine neuere undefugte Gewalt, beständig bepbehalten, und rechtmäßig vertheidiget worden. Es ist nicht möglich, sie insgesammt zu zähslen, oder ihre Anzahl genau zu bestimmen. Die

Brunbe berfelben find, in ber am toten Mary 1682 gefdiebenen Erflarung ber verfammleten Beiftlichteit von Frankreich, auf folgende 4 Hauptfage gufam-men gezogen worden. Erflich, bag bie landesherrschaftliche Gewalt über alle weltliche Dinge vol-lig unabhängig, und der bloß geistlichen Gewalt der Kirche und des Pahstes, die sich nur auf die zur Se-ligkeit gehörigen Sachen erstrecket, weber unmittel-barer, noch mittelbarer Beise unterworsen sen. Es tonne aljo reine weltliche Dbrigfeit von ber Rirche abgefeget, noch fonnten Die Unterthanen von ber Pflicht ber Treue und Unterthanigfeit gegen biefelbe, unter irgend einem Bormande, losgeiprochen, und gur Beigerung folder Priicht berechtiget und verpflich. tet werden. Zweytens, daß der Pabft ber allge-meinen Rirchenversammlung unterworfen fen; welche lebre nicht nur von der vierten und funften cofinigi. fchen Rirchenverfammlung feftgefeget, fonbern auch von der Rirche völlig bestätiget worben. Daber fie nicht nur gur Beit einer Rirchenfpaltung, fondern beffandig Statt finben, und beobachtet werben muffe. Drirtens, baf bie Bemalt ber Pabite nicht un infchrante, fondern an die Canones gebunden, und in die in denselben bestimmten Granzen eingeschränket sen; daber sie nichts verordnen, erlauben und befeb. len konnten, was denselben, oder den barauf gegrunderen Bewohnheiten und benbehaltenen Frenheis ten befonderer Rirden, jumiber laufe. Diertens, baß ben ber Entscheidung ftreitiger Glaubensfachen, ben Ausspruchen ber Parfie zwar ein vorzügliches. Ansehen zukomme; die verbindliche und zuverläßige. Gewißheit ober Untruglichkeit aber erst durch den

Bentritt bet allgemeinen Rirche erthellet werbe. In Absicht eines fehr betrachtlichen Theile bes Inhaltes biefer Grunbfage, ift nachmals eine Beranberung bes lehrbegriffe erfolger: benn er wird fest nicht nur bon bem frangofifchen Sofe, fonbern auch bon ben: Bifchofen und theologischen Facultaten in Franfreich. behauptet, daß der Pabit in Unfehring ber Glauberstehre, untruglich fen; es ist auch bie Frenheit, vom Pabfte ju appelltren, und fich auf eine allgemeis ne Kirchenversammlung zu berufen, aufgehoben wore b.n. Bas aber fomobl biefen Brundfagen, als auch ben beständigen Bewohnheiten, und aus ben Befchichten erweislichen Uebungen ober Bebrauchen gus folge, von Frenheiten ber Rirche in Franfreich noch benbehalten worben, laft fich füglich unter 3 Saupte arten jufammen faffen.

Die erfte, betriffe ble Borrechte ber welelichen Dbrigfeit und tanbesberrichaft, babin 10 Sauptfluce geboren, bavon aber bie meiften eine Menge von Fole gerungen mit fich fuhren. 1) Ueber weltliche und gut Requerung gehörige Dinge, ift weber bie lanbesherr. Schaft, noch iner ihrer Bedienten ober Unterobrigfeis ten, einiger Rirdengucht unterworfen. Diefes gilt nicht nur in Unfehung ber Bifchofe, fonbern auch bes: Pabites, und ift bie Baupturfache, wesmegen bie Bulle in coena domini in Frankreich verworfen wirb, und unfraftig ift. . a) Der Pabit bat in Franfreich weiter feine eigentliche Gerichtsbarfeit, als tom bet Ronig verstattet, baber bie pabstlichen Munti und . Legari a Latere blofe Gefandten Dis romifchen Do. fes an bem frongofifden find, und aus teiner pabiili-Ma a chen

chen Bollmacht in irgend einer gerichtlichen Ungelegenheit handeln fonnen, wenn folche Bollmacht nicht porber vom Ronige genehm gehalten, und im Darfament fenerlich bestätiget worben. Es fann feine Rechtsfache nach Rom gelangen, als bie, vermoge bes Concordats und anderer foniglichen Verordnungen, dortiger Entscheidung überlaffen morben; welche Entideidung aber feinen anderen Befegen und pabit. lichen Berordnungen gemäß gefcheben barf, als welde in Frankreich ausbrudlich und fenerlich angenommen worben. Gerner, tann fein Unterthan nach Rom gerichtlich gefobert werben, fonbern in allen Sachen, ba von ben geiftlichen Berichtshofen an bie pab liche hochfte Unterfuchung und Beurtheilung appelliret werden fann, muß der Pabst Gevollmachtigte und Richter in partibus ernennen. Es barf
auch tein pabsissicher Comes Palatinus, ober apostolifcher Rotarius, ohne tonigl. Beflatigung feine Befugniffe gebrauchen, und feine pabstliche legitimation unehelicher Rinder gilt weiter, als fie ju geiftlichen Orben fabig zu machen. Endlich barf auch feine pabstliche Berordnung in Frankreich bekannt gemachet werben, noch weniger aber wird fie fur gultig, rechtsbestandig und verbindlich angesehen, als bis fie borber geprufet, und burch fenerliche Genehmhaltung ber weltlichen Obrigfeit bestätiget worben. Berufung und Saltung aller Rirchenversammlungen fowohl, als die Bestätigung ihrer Berordnungen, berubet auf der landesherrschaft, woben die Benehme haltung des Pabstes nicht nothwendig ift. 4) Db. gleich der Ronig befugt ift, Befege zu verordnen, die blog ber Beiftlichen Werhalten betreffen, und ben Bebrauch

brauch ihrer Gewalt einschranten, ohne bagu meber eine Rirchenversammlung, noch des Pabftes Befte. tigung ober Genehmhaltung ju gebrauchen; fo fann boch ohne fonigliche Erlaubniß und Beftatigung fein Rirchengefes weber von ben Bifchofen noch vom Pabfte verordnet werben, jemand unter irgend einiger außern Strafe, auch nur ber Richenzucht, ju verpflichten. 5) Der Pabit fann von niemand Gelb heben, ober unter irgend einigem Vorwande jemand auferlegen, auffer ben burch bas Concordat ibm bewilligten Abgaben und Befällen : ber Ronig bingegen fann ben Beift. lichen Auflagen verordnen, ohne bagu pabftlicher Benehmhaltung ju bedurfen, Die andere fandesherren fonst durch einige Abgaben von dergleichen Auflagen erkaufen muffen. In ben neuesten Zeiten, hat der Ronig ben Beitlichen auferleget, ben 20sten Pfennig ju bezahlen, und besmegen ein Bergelchniß ihrer Buter und Ginfunfte einzugeben. Darüber find große Bewegungen entstanben; und bie Geiftlichkeit bat fich 1753 verpflichtet, bem Ronige jahrlich, unter bem Ramen einer frenwilligen Babe, eine Summe von 12 Millionen tivres ju bezahlen, ohne boch baburch von dem gewöhnlichen, frenwilligen Geschenke befreyet zu senn, das sie alle 5 Jahre aufbringen muß, und welches 1755 und 1760 in 16 Millionen Livres bestand. 6) Ohne fonigl. Bestätigung burfen feine geiftliche Stiftungen, noch meniger aber neue Monchs und Monnen Orden errichtet oder eingeführet merben; und die Orbensregeln find berobrigfeitlichen Prilfung und Ginfdrantung unterworfen. Diefes ift ben bem Jesuiterorden am merflichften geschehen, auch am nothigsten gemefen. 7) Dem Ronige fommt bie Er-20 3 nen-

nennung aller Erzbifchofe, Bifchofe und Muffeher ber Rlofter ju; mofern nicht in Abficht ber letten, jur Beforberung ftrengerer Rloftergucht, bie Babl ber Borfteber ben Rloftern felbft, burch fonigliche Bergunftigung, verftattet wirb. Bon folden Ctel. len, Die mit feiner feverlichen Bermaltung einer elgentlichen Geelforge verfnupfet find, fonnen einer Perfon mehrere ertheilet merben, bavon alfo die Bise thumer ausgenommen find, Die Ronige in Frant. reich bandhaben jest biefes Ernennungerecht zu allen Pralaruren , fraft bes 1515 gwiften Ronig Frang I und Pabft leo X errichteten Concordats. 8) Dem Ronige tommt bas fogenannte Regale, in ber engfen Bedeutung genommen, in feinem gangen Reich ju, welches barinn bestebet, bag er bie erlebigten Bisthumer bis jur neuen Befegung berfelben berwattet, indem er anftatt ber Bifthofe alle geiffliche Beamte ernennet, und die erledigte Pfrunden bergleber, bie blogen Pfarren ausgenommen. 9) Alle geiftliche Berichtsbarfeit ift ber weltlichen Obrigfelt bergestalt unterworfen, bag von allen Ausspruchen geiftlicher Gerichtshofe, Die Berufung auf bas Par-Tonient fatt fi bet, fo bald ber geringfte Misbrauch ber geifflichen Gewalt, ober Gingriffe in irgend einiges Ctuck Diefer Frenheiten, und Uebertretung to nigl. Berordnungen, erweislich ift. Diefe foats nann'e Appels comme d'abus, finden gleich ben ber 10) Alle Bermaltung ber auf erften Inftang fatt. fern Rirchengucht, und Sandhabung ber geiftlichen Bemalt, ftebet unter ber Aufficht ber mettlichen Obrige feit. Es tann baber bas Parlament obne eigentlie the Berufung, ober anderweitige Rtage, alle Schrife ten und handlungen ber Beiftlichen, ohne die geringste Ansnahm, untersuchen und ahnden, wenn sie diese Frenheiten verlegen.

Die zwepte Bauptart von Frenheiten ber gallle canifchen Rirche, betrifft bie Borrechte ber Bifchofe und gefammten Beiftlichen. Gie laffen fich auf 4 Stude zusammen ziehen: 1) Die Bischofe find bie eigentlichen Richter aller Glaubenssad en in ihren Eriffern; folglich find fie nicht nur berechtiget, alle anderweitige Enefcheidungen berfelben, felbft bie pabft. lichen nicht ausgenommen, ju prufen, forbern auch verbunden, über Die Erhaltung ber unverfalichten Reinigfeit ber Glaubenslehre ju machen, und ihren Bentritt au neuen Bestimmungen und Entscheibungen befihalb entstandener Streitigfeiten, nicht anders als nach und mit binlanglicher Untersuchung, ju erthei-2) Die canonifche und durch obrigfeitliche Befebe bestätigte Bewalt ber Bifchofe, in Absicht bes Bottesbienftes und ber Rirdenjudit, fann von bem Pabft nicht eingeschrantet merben, meber burch alls gemeine Borfdriften, noch burch einzelne Befeble. Es beruhet alfo die Ginrichtung ber Breviarien und anderer liturgifchen Bucher, imgleichen Die Ginfuh. rung neuer Gefte und Menberung gottesbienftlicher Bebrauche, auf ber Bifchofe Berordnung. Reine pabstlide Diepensation ober Begnadigung, tann wiber ihre Berichrebarfeit gebraucht werben. Es fine bet auch feine orbentliche Berufung von ihren Urtheilen ftatt, als an Die Erzbifchofe und Primate bes Reichs, und von benfelben an ben Pabft, beffen Un. tersuchung boch burch ernannte einheimische Richter Za 4 gefche.

geschehen muß. Mit den Ordensprälaten, erimirten Kapiteln, und unmittelbaren Kirchen, hat es gletche Bewandniß. 2) Alle Geistlichen sind sowohl von auswärtigen Geldaustägen, als ausländischer Gerichtsbarkeit fren; ihre Pfründen können von dem Pahst nicht mit Abgaben und Jahrgelbern, oder auch durch Erhöhung der römischen Kanzlengebühren, bes schwerer, noch ihre Personen, außer Landes zu erscheisnen, genöthiget werden. 4) Alle Geistliche können sich des Schußes der weltlichen Obrigkeit gegen den Misbrauch ihrer geistlichen Obern bedienen, und es darf solches durch keine Art von Kirchenzucht gehindert oder geahndet werden.

Die dritte Sauptart ber Frenheiten, betrift die Worrechte sowohl ber Glieber ber romisch-fatholischen Riche in Frankreich, als ber sammtlichen Einwohner und Unterthanen bes Reichs, - bie fich auf 3 Stude belaufen. 2) Es tann niemand mit Beigerung ber Sacramente, feverlichen Rirchbann, ober irgend einiger Urt ber Rirdengucht, beleget werben, als nach Maafigebung ber von ber Obrigfeit bestätigten Cano. Jedermann kann alfo gegen alle Misbrauche geiftlicher Bewalt, und Gingriffe in bie allgemeinen Frenheiten appelliren. 2) Ein jeder hat die Frenheit, Die beil Schrift auch in der Muttersprache ju lefen, welches bie Beiftlichkeit meder verbieten noch hinbern fann. 3) Diemand fann von der Beifflichteit jum Bot. tesbienft gezwungen, ober feines Glaubens wegen beunruhiget werden, wenn er fich aller Musbreitung feiner Mennungen, Bestreitung bes von ber Obrigfeit bestå.

bestätigten lehrbegriffs und Gottesbienstes, auch Uebertretung der obrigkeitlichen Verordnungen, in Abssischt der verbotenen gottesdienstlichen Zusammenkunste siche Erweislichkeit rechtmässiger Heirathen zu erlangen, enthält. s. D. Siegm. Jac. Baumgartens Abhandlung von den Freyheiten der Kirche von Frankreich, Halle 1752, welcher gründlichen und fruchtbaren Schrift ich mich ben dieser Materiebedienet habe.

Die Jansenisten, nebst allen Anhängern Queswels, und Widersachern ber berüchtigten Constitus
tion Unigenitus, machen in Frankreich eine besonz dere gotesvienstliche Parten aus; rechnen sich aber
doch zu der römisch katholischen Kirche, und müssen auch in diesem Neich vom Pabste sur Glieder derselben erkannt werden, ungeachtet sie durch die Constitution Unigenitus verkehert, und aus der Kirchengemeinschaft versioßen worden: denn wenn sie von aller Gemeinschaft des Gottesbienstes in ihrem Vaterlande ausgeschlossen würden; so wäre zu besorgen, daß sie ganz aus dem Lande entwichen, welches auch schon häusig genug geschehen ist. Seit der Aushebung des Ordens der Jesuiten, wird nicht mehr von ihnen gesprochen.

Im ganzen Königreich sind 18 Erzbischöfe, 111 Bischöse, welche am römischen Hof zusammen auf 320321 Fl. tariret sind, und deren jährlichen Sinkunfte auf 4909000 tivres geschäset werden. Man rechnete sonst, daß alle geistliche Personen benderlen

Beichlechts, eine Summe von 406482 Derfonen. ausmachten. - R. Rarl IX ließ 1563 ein denombre. ment general des biens du clergé anstellen, und man fand, baf ihre Ginfunfte fich auf 12 Mill. livres be-1685 versprach R. Ludwig XIV, feine Gub. fibien mehr von ber Beifflichfeit gu begehren, weil fie febr arm fen. Diefe erflarte 1750, baf fie burch Die Rablungen an ben Ronig, bie von 1700 bis 1750 bie Summe von 320 Mill. & berrugen, ihre Ginfunfte viermal erschöpft habe, benn fie machten nur 60 Millionen aus. Man tann aber fehr mahrscheinlich machen, baf vie Beifilichfeit jest in ben meiften Dro. vingen ein Drittel, und in vielen bie Balfte Ginkunfte. mehr habe, als im Unfang bes Jahrhunderts. Die Be'ellichaft ber Jesuiten ift bier 1762 burch einen Schluß bes Parlaments ju Paris, und 1764 burch eine fonigliche Berordnung aufgehoben; burch jenen wurden die Glieder berfelben aus bem Ronigreich perbannet, burch biefe aber marb ihnen verftattet, als Privatperfonen, unter ber Aufficht ber frangofie fchen Bifchofe und beren Befegen, ju mohnen, boch fuare das Parlament in einem Decret bingu, baß bieienigen Jefuiten, welche fich biefe Berordnung au Ruse machen wollten, nicht naber als 10 frangofische Meilen von Paris mohnen follten. Um ben unbebachtfamen Rloftergelübben Ginhalt zu thun, bat ber Ronig 1768 verordnet, baf fich feine Monnsperson vor bem aiften, und feine Frauensperfon vor bem 18ten Jahr bem Rlofterleben widmen foll. Monchen und Ronnen . Stand, fintet je langer je niehr in Berachtung, und nimmt alfo von felbft ab. Die jegige Babl ber Monde, madjet kaum ben vier-

ten Theil berienigen aus, Die noch in ber erften Balfie bes 18ten Jahrhunberts vorhanden mar. Reiche Ub. tenen von 18 bis 20 Chorprieftern, find ju Pfioraten geworben; Die von einzelnen Monthen verwaltet mer-Es werben 2 bis 3 Stifter und Rlofter gufam. mengefdmotzen, weil es an Monchen fehlet; unb felbft bie Betielmonde nehmen immer mehr ab. Much ben Ronnenfloftern fehlet es je langer je mehr an Do. Ueberhaupt find wenigstens to ber Rloffer entweber zu Schulen, ober zu Penfions . Unftalten für bas weibliche Befchlecht, ober ju Krantenbaufern Die Monnenflofter find Bufluchtsorter beilimmet. für die vielen ledigen Frauensperfonen, die ju Beirathen feine Belegenheit baben, und beren menigitens 1 Million fenn mogen,

Die Geistlichkeit des Konigreichs, ist aus 18 geistlichen Provinzen zusammengeschet, davon eine jede aus einem Erzbischum und ben barunter gehörigen Bisthumern, bestehet, und von dem Erzbischum benennet wird. Es sind solche:

1 Die geistliche Provinz von Paris, dazu, außer dem erzbischöstlichen Rirchsprengel von Charres, Meaur, Orleans und Blois gehören,

2 Die geistliche Provinz von Lion, dazu, außerdem erzbischöflichen Kirchsprengel von Lion, die bischöflichen Kirchsprengel von S. Claude, Autum, Langres, Macon, Chalon für Saone, und Dison, gehören,

Die geistliche Provinz von Rouen, baqu, außer bem erzbischöflichen Kirchsprengel von Rouen, Rouen, die bischöflichen Kirchsprengel von Bas peup, Avranches, Evreup, Seez, Lisseup und Coutances, gehoren.

- 4 Die geistliche Provinz von Sens, bazu, außer dem erzbischöslichen Kirchsprengel von Sens, die bischöflichen Kirchsprengel von Trozies, Auxerre, Nevers und Bethlehem, der nach Clamecy verseget worden, gehören.
- 5 Die geistliche Provinz von Reims, bes
  greift, außer dem erzbischöslichen Kirchsprengel
  von Reims, die bischöslichen Kirchsprengel von
  Soussons, Chalons sur Marne, Laon, Sens lis, Beauvais, Amiens, Noyon und Bous logne.
- 6 Die geistliche Provinz von Tours, begreift außer dem eizbischöstlichen Kirchsprengel von Tours, die bischöstlichen Kirchsprengel von Mans, Ungers, Rennes. Mantes, Quimper Corentin, Vannes, S. Pol de Leon, Treguier, S. Brieur, S. Malo und Dol.
- 7 Die geistliche Orovinz von Bourges, dazu, außer dem erzbischöflichen Kirchsprengel von Bourges, die bischöflichen Kirchsprengel von Clermont, Limoges, Tülles, Püys und S. Flour gehören.
- 8 Die geistliche Drovinz von Alby, begreist, außer bem erzbisch össlichen Kirchsprengel von Alby, bie bisch össlichen von Abodez, Castrez, Cashors, Vabres und Mende.

Dig und by Google

- Die geistliche Provinz von Bourdeaux, dazu, außer dem erzbischoflichen Kirchsprengel von Bourdeaux, die bischoflichen von Ligen, Angoulesme, Saintes, Poiriers, Perigueux, Condom; Sarlar, Rochelle und Lügon geshören.
- 10 Die geistliche Provinz von Auch, begreift, außer dem eizbischöftichen Kirchsprengel von Auch, die bischöstlichen von Acqu oder Dar, Leictour, Comenges oder Comminges, Cons serans, Aire, Bazas, Tarbes, Olevon, Lessar und Bayonne.
- Die geistliche Provins von Narbonne, begreist, außer dem erzbischöstlichen Kirchsprengel von Narbonne, die bischöstlichen von Zesiers, Agde, Carcassone, Nimes, Montpellier, Los deve, Uzes, S. Ponts de Comieres, Aleth, Alais und Perpignan.
- 12 Die geistliche Provinz von Toulouse, dazu, außer dem erzbischöstlichen Kirchsprengel von Toulouse, die bischöstlichen von Montauban, Mirepoir, Lavaur, Rieur, Lombez, S. Pas poul und Pamiers gehören.
- greiffet, außer dem erzbischöflichen Kirchsprengel von Arles, die bischöflichen von Marseille, S. Paul trois Chasteaux, Toulon und Orange.
- 14 Die geistliche Propins von Air, begreife set, außer bem erzbuchöflichen Kirchsprengel von Air,

No.

Air, bie bischöflichen von Apt, Rieg, Freius, Gap und Sisteron.

- 15 Die geistliche Provinz von Vienne, bazu; außer dem e. zbischöflichen Kuchsprengel von Vienne, die bischöflichen von Grenoble, Viewiers, Valence und Die gehören Unter dem Erzibischof von Vienne, stehen auch die Vischöse von Geneve und S. Jean de Maurienne, außershalb des Reichs.
- oder Embrim, begreiffet, außer dem erzbischafe lichen Kirchsprengel von Umbrim, die bischaftlie chen von Digne, Graffe, Vence, Flandeve und Scnez, zu welchen noch der von Vice, außers halb des Reichs, fommet.
- 17 Die gestillche Provinz von Besangon, begreisset, außer dem erzbischöftlichen Kirchsprengel von Besangon, den bischöftlichen von Belley in Bügen. Unter dem Brzbischof von Besangon stehen auch die Vischöse von Basel und tausanne.
- 18 Die geistliche Provinz von Cambr p, begreiffet, außer dem erzbischöflichen Kirchsprengel von Cambray, die bischöflichen von Arras, S. Omer und Cournay, imgleichen den von Manur. Der Bischof von Straßburg, siehet unster dem Erzbischof von Mannz.

Won biefen Erzbischofen, kommen nur bie 16 erften mit ihren Bischofen zu ben Bersammlungen ber Geiftlichkeit; hingegen bie bepben legten und ihre

ibre Bifchofe, imgleichen ber Bifchof von Grraf. burg, und die Bifchofe von Men, Coul, Dere bun, Guffra anten von Erier, und Drange, Guf. fragant von Urles, find bavon ausgefchloffen. Es giebt zwen Urten von allgemeinen Bertammlungen ber Beiftlichkeit, orbentliche und außerordentliche: Die letten baben feine gemiffe Beit, fonbern merben burch die Umftanbe verantaffer: Die ernen ; welche Du Contrat genennet werden, gefchehen alle 10 Jahre, und eine jede quiffiche Proving fendet 4 De. puticten baju, namlich 2 Pralaten und 2 debte.

Es giebt in Franfreid 9 Bureaux generaux, ober Chambres ecclesiastiques superieures, die uns umidrante bas endliche Urtheil in allen Gachen und Processen fallen, die durch die Appellation ber unter ihnen ftehenben Diocefen, an fie gelangen. Gir find zu Paris, Lion, Rouen, Lours, Bourbeaux, Bourges, Louloufe, Mir en Propence, und Pau. Alle Bisthumer ober Diocefen, appelliren an Diefe 9 Bureaur, welche baber Bureaux diocelains heißen. Es aiebt auch eine Chambre souveraine du Clergé de France, an welches bochfte geistliche Bericht, man ben allen auferlegten Abgaben, und von ten Bureaux diocelains gefällten Urtheilen, appelliret. Die Richter in denfeiben, find 3 Parlamentsrathe, mozu noch andere beputirte Rathe fommen.

Sonft ift, in Unfebung ber Religion, weiter nichts zu bemerten, als daß die Entscheidung der tridentinischen Rircherversammlung, in Unfebung ber Rirchengucht in Frankreich, verworfen fen, in Unjehung ber Glaubenslehre aber, als verbindlich,

angefeben merbe,

5. 8 In ben Runften und Wiffenschaften, Saben fich bie Franzofen febr hervorgerhan. Die Maler Bunft, ift erft unter Frang I ben ihnen in einige Aufnahm gekommen, als (Roffo) Rour und Francefco Primaticcio Die Schonheit ber Runft in Frant. reich einführeten. Bon ber Zeit an find große Deifter in diefem Reich gemefen. 1648 murbe die Academie royale de Peinture et de Sculpture, ju Daris gestiftet, in welcher fich auch große Meifter berubmit gemacht baben. Allein, 1746 beflagte fich ein Unbefannter in einer fleinen Schrift, baß bie aute Urt zu malen, in Franfreich nach und nach wieder abnahme, und man beschäffrige fich mit Rleinigfeiten, Die meder gur Erhaltung noch Aufnahm' ber fregen Rungte bienten. Die Rupferftecher-Bunft, Die aus Stalien nach Franfreich gefommen, ift im igten Jahrhundert biefelbft ju einem ungemeis nen Grade der Bollkommenheit gebracht worden: jeg: aber muß man bier nicht mehr bie bobe Chule ber Rupferftecher fuchen. In ber Bildhauertunft, bat es Franfreich gwar boch gebracht, muß aber boch Stalien ben Borgug laffen. In ber Bautirnft. hat es bis auf biefen Zag große Meifter gehabt. Die Schiffbankunft, hat Franfreich von ben Englanbern gelernet, und es boch barinn gebracht. Der Ruhm, ben es fich in ber Kriegesbautunft erworben,ift gemißund gegrundet, und die Buch fermeifter. und Luftfeuer - Runft, ift auch hiefelbft boch ge-In ben fogenannten schonen Wiffens Schaften, baben die Brangofen febr viel gethan; allein, in ben andern Bauptwiffenschaften, nimmt ibr Rleif und Rubm merflich ab, feitbem ber fogenanne

nannte bon ton mehr als alles anbere gilt. Der Gi fer und Aufwand, mit welchem vornehme und reiche Perfonen, feit ungefahr 100 Jahren Die Aufnahm und Musbreitung ber Belehrfamfeit beforbert haben. tft welt mufterhafter und nadahmungswurdiger, als bie frangofische Beranberungssucht in ben Doben. Bu Paris find, außer ber allen Universität, und bem Collège royal; 4 21tabemien; namlich eine Academie françoise, Academie des inscriptions et belles lettres, Academie des sciences, Academie de Chirurgie; fingleichen 3 Afabemien, barinn funge Chelleute erzogen werden. Auferbem find in biefem Könlareich noch 18 Universtraten, und Atas demien der Wiffenschaften und schönen Rung ste, als ju Soissons, Arles, Villefranche, Nimes, Angers, Loulouse, Caen, Montpellier, Lyon, (woselbst 2find,) Bourdeaux, Marfeille, Rochelle, Dijon, Pau, Montauban, Befangon und Deg.

6. 9 Die frangofifchen Manufacturen und Sas briten, find vortreflich, und werben mit forgfaltis gem Rleiß unterhalten und beforbert. Colbert, bet große Beforberer ber Banbwerfer und frenen Runfte, bewegte lubewig XIV, bie Danufacturen ber Bobes lins ju Paris aufgurichten, welche ben Namen boit imen Brudern, nämlich Gilles und Johann Goi Belin, haben; bie unter ber Regierung Frang I bas Beheimniß erfanben, fconen Scharlach ju farben, ber nach ber Beit ber Gobeling Scharlach genehnet worben. Das Bebaube ber Bobelins ju Paris, ift mit vortreflichen Meiftern in Lapeten: Goldfdmibes und Bilbhauer-Arbeit angefüllet. Die Lapeten-Ma-23 8 3 E6. 8 M. hufd's

nufactur ift zur vollkommenften in ihrer Urt in gant Europa geworden, indem die Menge von fehr funfi= licher Arbeit, und bie Ungahl von Runftlern, fo groß ist, bag es bennahe unglaublich scheinet. Der gegenwartige blubende Zustand ber Runfte und Sand. werke in Frankreich, ift in ber That größtentheils ber Aufrichtung biefer Manufactur zuzuschreiben. Es barf die hiesige ausnehmend schone Tapetenarbeit berjenigen nicht weichen; die ebemals von ben Englanbern und Sollandern verfertiget worden, Die bas Lapetenwirfen guerft in ber gevante gelernet haben, mofelbst biefe Runft ihren ersten Ursprung gehabt. Wolle und Seide wird badurch fo funftlich bearbeis tet, baß es bem Leben und ber Datur febr nabe fomint, fo gar, baf auch bie funftlich geflochtenen Wollenund Seiben Faben ben ichonffen Bugen eines geubten Pinsels nicht weichen durfen. Es find zwen Urten von französischen Tapeten, nämlich die bobe und nies brige Scherung; (haute et basse lice;) bas Bebergestelle gur boben Scherung flebet in ber Sobe, und hingegen bas gur niedrigen Scherung, lieget borizontal. Die guten Meisterstücke merben auf ben bodischäftigen Stublen gemacht, und Die ehemals von Baucanfon angegebene Berbefferung ber nieberfchaf. tigen Stuble, bat geringen Dugen verschaffet. Diefe arbeiten zwar um ein Drittel gefchwinder, aber thre Waaren find boch nicht immer um eben foviel wohlfeiler. Um gewisse feine Abfalle lebhafter Farben zu erhalten, bat man zwar im legten Wiertel bes 18ten Jahrhunderts angefangen, Seide und Bolle ju vermengen, aber gefunden, baf bie baburch ver-Schafte Schönheit nicht bauerhaft fen, weil Geibe und

Wolle mit verschiedenen Digmenten gefarbet werbeits alfo hat man fie wieber fahren gelaffen. Es find auch anfehnliche Taperen-Manufacturen gu Felletin, Beaule. bais, (wofelbft nach ben Gobelius ble feinsten gemachet werden, ) Arras, Auvergne, Aubuffon zc. Beil ble frangofifchen Tapeten bennahe burch bie gange Belt befant find und ihrer Schonheit wegen allenthalben gefucht werden: fo fann man leicht gebenfen, baf fie große Betofummen in bas land bringen. Gie merben abet boch von ben Seidenmanufacturen in vielen Gidden übertroffen, ob biefelben gleich jest nicht mebt in einem folchen blubenben Stande find, als chemals. Rach bem Bericht ber frangofifchen Gefchichtichreiber, hat Endewig XI im Jahr 1470 querft eine Seibenma nufactur in Franfreich errichtet. Bur Beit Deinrichs II mar bie Geibenmadre felbft ben Bofe noch fo feltert, bag biefer Ronig ber erfte gewesen, ber duf feinet Schwester Benlager ein Paar feibene Strumpfe ges fragen. Beinrich III, machte gute Unftalten junt Seibenbau, womit es aber feitten rechten Fortgand hatte. Seinrich IV, ließ eine Menge weißer Dauls beerbaume pflangen, infonderheit in Touraine, und war ber rechte Stifter ber Geibenmanufacturen: al. fein, die Ordnung wurde nach feinem Lode nicht ges Balten. Lubewig XIV brachte ben Gelbenbau recht in Mufnahm, fo, bag unter feiner Reglerung nur in ben Landschaften Dauphine', langueboc und Provence; fahrlich über 1,800000 Pfund tohe Gelbe, find gegogen worden. In ber Stadt Louis, maren 8000 Seibenftuble im Gange, welche 40000 Menschen befchafftigten und ernahreten. In ber Stadt hon, jahl te man ehebebeffen 18000 Deberfruhle, bie aber fchon 286 2

1698 sich bis auf 4000 verminderten. Unterbessen ift Diefe Stadt bod noch allenthalben megen ber Seibenmanufacturen, und infonderheit wegen ber Urmoan nen, bekannt, bie ihres ichonen Glanges megen, merfwurdig, und von Octavius Man, burch einen Bufall erfunden worden find. Ueberhaupt bat ihon burch bie Schonheit ber Zeichnung und ber Farben, alle andere Ctabte übertroffen, man giebt fich auch Dafelbft die Mube, gur Schonheit, Bequemlichfeit und Boblfeiligfeit, neue Borfchlage ju erhalten, und bagu ift auf jebes Pfund Geibe eine Auflage bon 2 Cols geleget worden. Daburch hat man ben Beberfluhl, à la Mangis, und ben a la Faconne, erhalten, welcher lette ein Deifterftud ber Bu Mismes find 120 Geibenmublen, Runft iff. 2000 Beberftuble fur Stoffe, und 8000 für Strum. Dfe, welche lette bor allen andern beliebt find. In ber lanbschaft Auvergne, ju Castel Naubarn, und an anbern Orten, werden auch allerhand ichone Seibenftoffe gewebet: allein, bie inonischen übertreffen 1754 ift allen Stabten bes Ronigreichs et laubet worden, Strumpf . Beberepen angulegen. Ueberhaupt find jest in gang Frankreich 1500 Seibenmublen, 28000 Beberftuble für Stoffe, 12000 für Banber und Balonen, und 20000 für Strume pfe, fo daß sich wie Paulet behauptet, 2 Millionen Menschen mit der Geidenarbeit beschäfftigen: allein um 1785 marb in ber neuen Ausgabe ber parifer Enenclopedie versichert, baß jest nur 600000 Menfchen von ber Berarbeitung ber Geibe lebten, und daß nur ungefähr 1,250000 Pf. Seide verarbeitet murben, bavon man die Balfte in Franfreich felbft gewin

gewinne. Von 1730 an, hat man innerhalb 40 und einigen Jahren, bis 150 neue Geibenftoffen erfunden. G. l'état du Fabricant d'etoffes de soie, I et II Partie, Paris 1773. Geit ber zwenten Salfte bes 17ten Jahrhunderts, haben die Franzosen ihre Wollenmanufacturen sehr verbessert, welches man dem Unterricht mit zuschreibet, den sie darinn von Fremden erhalten, die sich in Frankreich niedergetaffen. Die beimiliche Einfuhr rober englandifcher Wolle, beträgt nicht febr viel, aber bie feinften frangofifchen Tucher, ble gu louviers verfertiget werben, und ben englandifchen am nachften tommen, werben aus fpanifcher Bolle gemacht. Man rechnet, baf jest 25000 Weberstühle zu Wolle, und 15000 zu Baumwolle vorhanden waren. Allein, man urtheistet jest mit Recht, daß die Manufacturen zum Nache theil bes Anbaues ber narurlichen Producten, gar Au weit getrieben werben. Es ware ju weitlauftig, bier alle biejenigen Derter zu nennen, wofelbft entweber Stoffen, ober Tucher, benbe von mancherlen Art, ober teinwand, ober Spigen, geknuppelte, (dentelles,) und gestickte ober genahete, (points,) ober Tapeten, vorzüglich verfertiget werden, ober mo fcone Farbereyen find. Die Tucher und anbere wollene Stoffen, die zu Abbeville verfertiget werben, geben ben englanbifchen und hollanbifchen an Feine und Gute faum etwas nach. Ueberhaupt muß man fagen, bag Bollen und Geiben Beuge, Spifen und Rammertud, in Frankreich auf eine vortrefliche und vorzügliche weise verfertiget werben. Die Glas. manufacturen, bringen dem lande feinen geringen Bortheil. 1688 erfand Abraham Thevart eine neue 23.6. 3 unb.

und viel vortheilhaftere Urt, beffere und großere Scheiben zu gießen, als jemals befannt gemefen. Durch diefes Mittel, welches bem Blechgießen febr abulich ift, tonnten nicht nur Spiegel gegoffen merben, die menmal so groß waren, als die, welche man ju Benedig-burchs Blasen verfertigte, sondern man fonnte auch badurch allerlen Formen und glaferne Bierrathen gießen. Die vornehmften Glasmanufacturen find zu St. Gobin, in ber Picardie, wo das Glas gegoffen, und ju Paris, wo es geschlif. fen wird. In Languedoc wird auch Blas gemacht, welches aber weber fo fein, noch fo weiß ift, als jes nes. Bu Vincennes ift eine gute Porcellanmanue factur, vornehmlich aber bat bas Porcellan von Geve. welches von Zeit zu Zeit verbeffert worben, große Schonheiten; boch habe ich ju Berlin 1775 gefeben, daß eine schone blaue Taffe von Geve, im berliner Porcellanteig, ebe berfelbe ju Porcellan murde, ju Glas fcmolz. Die Stahlfabrit ju Umboife, lies fert gute Baaren, aber ber englanbifden fommen fie an Bute und Schonheit nicht gleich. Mußer ben angeführten, giebt es in Frankreich noch viele andere Manufacturen und Fabrifen. Es bat aber die Glucht. vieler hundert taufend Reformirten, bem Abgang ber frangofifchen Manufacturen großen Schaben gethan, Die Hollander, Die vorher jährlich für 36 Millionen Baaren, Getreibe und Galg ungerechnet, aus Frankreich nahmen, gieben beutiges Tages faum für 4 bis 5 Millionen, und bie Spanier nehmen wegen ihrer eigenen guten Manufacturen, jest auch weniger frangofifche Manufactur - Baaren. Mert. wurdig ift, daß die frangofifdje Regterung beständig geschicke 0 11

geschlete Leute nicht nur nach England, sondern auch wohl nach Deutschland schiedet, welche die neuesten und vortheilhafteffen Erfindungen auszukundschaften und nach Prankreich zu bringen fuchen.

6. 10 Der Sandel, ben Granfreich treibet, ift groß. Mus & 5 und 9 erhellet die Menge und Mannichfaltigfeit ber Magren ber Ratur und Runff, bie es am auswärtige Rationen überlaffen fann. will die vornehmften noch einmal nennen; namlich goldene und filberne Brocade, Arbeiten von Goldund Gilber-Baden, Mehfeide, feibene Stoffen, Beuge, Flohre, Utlas, und noch andere Baaren von viel und mannichfaltiger Urt, Rammertud, Batiff, andere feine Leinwande, Spifen und ungablige andere Galanteriemaaren, Capeten von mantherlen Urt und Roff. barteit, feine Lucher, Plufch, vielerlen wollene Stoffe, Benge und hauszierrathen, als Matragen, Decfen ic, feine Bute, Gegeltuch, Spiegel und Gla. fer, Papier, Pergament, Geide, feine Deffer, anbere Gifen - und Stahl . Baaren, unterschiebene Beine, Beineffig, Branntewein, Geide, Sanf, Rlade, Dlugbaumbols; Petrafche, Dech, Terpentin, Terpentinol, leinfaat, woraus leinol gepreffet wird; Oliven und Oliverol, Mandeln, Rofinen, Raftanien , Seigen, Pflaumen, Rappern, Ruffe, Sonig; Safran, Galg, Maulefel u. f. w. Den innern Sandel, beforbern bie guten Bege und ichiffbaren Bluffe, beren einige burch toftbare Ronale verbunden find, unter welchen ber konigliche Ranal in langueboc, ber merkwurdigfte ift; ble Kanale von Orleans und Briare, anzuführen find. Die fogenannte Ruftenhandlung, 236 4 25/20/33:55 non

bon einem Safen ju bem anbern, geboret auch bies ber. Gie bienet gur Beforberung bes Bertebrs gwiichen ben an ber Gee belegenen Landschaften bes Ro. nigreichs, fo baf eine von ber anbern, mas ihr abgebet, haben tann. Der auswartige Sandel bebeutet mehr, und erftrecket fich burch die gange Belf. Der Landhandel, gehet nach ber Schweiz und Italien über ipon , nach Deutschland über Des und Strafburg, nach Solland über Roffel, nach Spanien über Perpignan und Banonne. Das offentliche und beimliche Berfehr mit Spanien, ift ungemein einträglich. Die frangofischen Safen am Ranal und westlichen Beltmeer, werben von allen gut Gee handelnden Europäern fart befuchet. Der Banbel mit England, ben Dieberlanden und Italien, ift für Frankreich vortheilhaft, boch flaget jest bie frangofische Ration, baf ihr ber 1786 mit England, auf 12 Jahre getroffene Sandelsvertrag febr nachtheis Einige Safen an ber Oftfee, haben bie Frangofen neu zu befuchen angefangen, und fich alfo. Die Baaren berfelben, welche fie bedurfen, unmittelbar verschaffet. Rach Samburg geben jahrlich, auch einige Schiffe. Muf bem mittellandischen Deer ift ihr Sandel mit Ufien und Ufrifa, feit langer Beit groß, und wird fast gang aus Marfeille getrieben. Dach Guinea, handeln fie auch, fart, und bolen, außer Gold, Elfenbein zc. infonderheit Regern von baber, bie fie nach, Umerifa bringen, mofelbft fie noch einige Colonien haben, bes wichtigen beimlichen Sandels nach ben fpanischen landern in Umerifa, burch, ber Spanier Sanbe, ju gefcweigen, Sandel nach Offindien, und China, trieb fonft eine octropre

octronrte Gesellschaft, aus und nach dem Hasen Orient, und die jährlichen Ventes derselben betrugen von 1725 bis 1756, ein Jahr in das andere gerechnet, jährlich ungefähr 14 Millionen livres. 1769 aber hob der König das derselben ertheilte ausschließende Privilegium auf, und erlaubte allen seinen Unterthanen den freyen Handel nach Indien und Spina, der von 1770 bis 78 jährlich 18 Millionen Livres abwarf. 1785 ward eine neue ostindische Handelsgesellschaft errichtet, der ren Fonds 20 Millionen Livres war, 1786 aber ward er verdoppelt, so daß er nun aus 40000 Uctien, jede

pon 1000 livres, bestehet.

Die Aufficht über die Mungen bat ber Munge Berichtsesof (Cour des monnoies) ju Paris, nachbem ber, melder ju inon mar, 1787 auf. gehoben worben; und unter bemfelben fleben in ben Provingen gerstreuete 28 Iurisdictions des monnoies. Es wird in Frankreich durchgebende Buch und Rechnung gehalten in Livres, (Pfunden,) Gols ober Sous, und Deniers. 1 Livre, (6 Bgr.) ift eine eingebildere Munge, bat 20 Cals, und 1 Sol ober Sou, 12 Deniers. Die lette Munge ift bie fleineste, und von Rupfer, aber febr felten. gewöhnlichen Rupferniungen find Sol, ber 4 Liards gilt, balbe Sols, Liards, und die genannte Denier. Bon Billon, 1 und 2 Gols, 3 und 6 liards. Un Gilbermungen, hot man Grude von 6, 12 und 24 Gols. 1 Ech ober Trone bat 3 livres, ober Franken, 60 Cous, 720 Deniers. Mus einer frangofischen Dart Gilbers , Die bochstens 15 loth 3 Gran folmischen Bewichts gleich ift, werben 8. 3 doppelte Ecus ober Lanbehaler gemunget, beren 236 5 jeber

feder 6 Livres Tournois werth ift. Ein in Gold gemungter louis, ober, wie man ihn nennet, I Louisd'or, galt bis 1785, 24 livres; mit bem Anfang bes 1786ften Jahres aber erfchienen neue ju 25 livres. und bie alten wurden aus bem Cours gefeget. Es murben aud neue louisb'or ju 24 livres mit einem befonbern Beichen gepräget. Die gange Ummingung bes Goldes, hat wenigstens 780 Millionen Livres betragen. Es giebt auch boppelte und halbe. Der Berth bes Goldes jum Gilber, ber fonft wie I ju 14,46 war, ist nun wie I ju 151, ober eine Dart Gold von 24 Rarat, gilt 15% Mart Gilbers von 12 Rarat. Unffatt 30 louisb'or, wie ehebeffen, werben nun 32 louisb'or aus ber Darf Gold gemungef. Die Summe bes gepragten Belbes, welches in Rrank. reich vorhanden ift, bat nach einem fonigl. Rathfchluft vom 27 Rebr. 1720, bamale etwas über 1200 Millionen livres betragen, nachbem in ben 3 legten Donaten des vorhergehenden Jahres, 400 Mill. & aus bem lande geführet maren. Es ichafte fie Bert Deefer in seinem compte rendu, auf zwentausend Mill. &. Denn bie Regifter Desoberften Munghofe zeigen, baf bis ju Ende bes 178often Jahres etwas über 937 Dil lionen Goldmunge gepräget worben: es ift aber viel bavon in England, Befvetien und Frankreich felbft eingeschmolzen worden. Bis ans Ende bes 1780ften Nabres find nach herrn Deckers Bericht 1490 Mil. lionen an Gilbermunge ausgemunget worden, unb man fann ficher annehmen, bag biefe Summe burch Die 1784 eingeführten Diafter auf 1600 M. L. gestiegen fen. Wenn nun gleich viele taubthaler ausgeführet werben, fo ist body mahrscheinlich, bag bas umlau. umlaufende Silbergeld boch noch taufend Millionen

Livres betrage.

6. 11 Franfreich ift ebemals von Celren bewoh. net worden, benen die Romer ben Diamen Galliet gaben. (f. 2) Julius Cafar bezwang Ballien, und machte es ju einer romifden Proving. : 3m funften Jahrhundert famen die Burgundier, Westgos then und Britten nach Gallien , und ließen fich in bericbiebenen Gegenden nieber. Diefen folgten ble Franken, welche aus Deutschland tamen, und uns ter ihren Unführern Merovich und Childerich, fich eines Theils von Gallien bemachtigten ; unter bes letten Cohn Klodwig ober Ludwig, aber ihre Berrichaft vom Rhein bis an bie Munbung ber Loire ausbreiteten. Denn biefer Ronig Rlodwig ließ fich im Jahr 496 taufen, und beforberte baburch bie Musbreitung feines Reichs in Gallien gar febr, und fchmachte bie Burgundier, Besigothen und Britten ober Bretagner, welche leste fich ihm unterwarfen. Das frankliche Reich wurde in die benden Saupttheile Auftraffen, ober ben öftlichen, und Teuftrien, oder den westlichen, vertheilet. Klodwigs 4 Gohne, theileten fich nach feinem Tobe in ihres Baters Reich. Theodorichs, Königs in Austrasien, Sohn, Theudebert, machte mit Bulfe feiner Bettern im Jahr 534 bem burgundischen Reich ein Ende; und Rlotharius, ber 4te Sohn Klodwigs, brachte im Jahr 558 bie gange frankische Monardie wieder gusammen, Die aber nachher noch oft gertrennet und verbunden worben. In der Mitte des fiebenten Jahrhunderts, flieg die Gewalt der Oberhofmeister, (Majores do, mus,) fo boch, daß fie unumschrante gu werden an. fiene

fiengen. Rach Dagoberts II Tobe, wurde Pipin von Berftal jum Bergog von Auftrafien, und Dberhofmeister von Reuftrien, erwählet, und als er im Jahr 814 ftarb, folgete ihm fein Sohn Carolus Martellus, in gleicher Burbe. Diefes tapfern Bergogs Sohne, Rarlmann und Pipin, theilten fich nach feinem Tobe in bie lander, fo, baf jener Bergog pon Muftrafien, biefer aber Bergog in Reuftrien warb. Sie machten zwar Chilperich III, jum Ronig; allein Rarlmann gieng ins Rlofter, und Pipin murbe 752 ju Soiffons jum Ronig ernannt, nachdem er mit bes Pabftes und ber Stanbe Bewilligung, Chilperich und feinen Sohn Theudrich, als bie legten vom merovaifchen Saufe, ins Rlofter gefchicfet hatte. Gol dergeftalt tam eine neue Familie auf ben Thron. Pipin nahm bem longobarbifchen Konig Hiffulph bas gange Erarchat ab, und ichenfte foldes ber romifchen Rirche, welche Schenfung fein Cobn, Rarl ber Große, bestätigte und vermehrete, bas longobardifche Reich vertilgete, und bie lander beffelben mit Frankreich verknupfte, die Sachsen gludlich befriegte, und im Jahr 800 am Weihnachtsfest ju Rom jum romifchen Raifer ernannt, auch, nebft feinem Cohn Dipin, gefalbet murbe. Gein einfaltiger Cohn lube. mig, mit bem unverbienten Bunamen bes Frommen, begieng ben großen Fehler, baß er die Statthalter. schaften feiner Provingen erblich machte, baburch er feinem und feiner Dachkommen Unfehn einen tobtliden Streich verfeste. Die Stanbe murben mach. tig, und die schlechten Konige aus bem Karolinis fichen Saufe, entfrafteten fich felbft. Lubewig V, war ber lette Ronig aus bemfelben. Der frangofie fiche

fche Sof horete auf beutsch zu fenn; ber Bergog Rarl von Lothringen, bem die frangofifche Rrone von Rechts. wegen gehoret batte, murbe bavon ausgeschloffen, und Sugo Capetus, einer ber machtigften Berren bes Reichs', bestieg im Jahr 987 ben Thron. Die Ronige aus feinem Saufe, fcmachten fich burch bie vielen Rreutzuge. Philip IV, ober ber Schone, vertilgete Die Tempelherren unbilliger Beife, und fein dritter und letter Cobn, Rarl IV, ftarb obne mannliche Erben. Bierauf erbete Philip VI von Balois, 1328 ben Thron, an welchen aber auch ber Ronig Couard III von England, Unfpruch machte, daber benbe Berren fowohl, als ibre Machfotger, mit einander in lanawierige ichabliche Rriege verwichelt murben. Johann ber Bute, erbete 1361 Burgund, welches feinem jungften Pringen Philipp zu Theil ward. VII, gewann ben Englandern bie Mormanbie und Bunenne ab. Lubewig XI regierete bespotisch, nabm nach bes Bergogs Rarl bes fühnen Lode, Bourgogne in Befis, und erbete auch Provence, Zouloufe und Champagne; Rarl VIII farb 1498, als ber lette aus ber erftgebornen linie bes valefischen Saufes; worauf die Krone an Lubewig XII, Bergog von Dr. leans, tam, beffen Better und Comiegerfohn, Frang I, Graf von Angoulesme, welcher feiner Bemahlinn, ber Unna von Bretagne Tochter, Claudia, gebeirathet batte, fein Dachfolger murbe, und mit bem Pabft leo X, bas berühmte Concordat (§. 7) errich. Beinrich II, nahm 1549 ben Englander Boulogne, und 1550, im Rriege mit bem Raifer Rarl V, Dles, Toul und Berdun weg. Drey feiner Cobne, folgeten ibm nach einander in ber Regies tung. 1. Ma

Unter bem erften, Frang II, nohmen ble Reformirten und zugleich bie traurigen Religiongunruben ihren Urfprung in Frankreich, welche unter Rarl IX, in gweh; burgerliche Kriege ausbrachen, nach beren Endigung 1572 am igten Auguft bas grausame parifische Blutbad anfieng, welches ein uns ausloschlicher Schandfleck in ber frangofischen und driftlichen Beschichte ift. Die Zerruttung bes Reichs, wurde unter Beinrich III, noch arger, als bie eifrigen Ratholifen bas beruchtigte Buntnig errichteten, welches 1529 bes Ronigs Ermordung verursachte. Sein rechtmäßiger Machfolger war Beinrich IV, Ros nig von Mavarra und Bergog von Bourbon, welcher von bet reformirten Rirche zur romifch : fatholischen frat, jedoch feinen vorigen Religionsverwandten 1598 in bem berühmten Ebict von Mantes einen Schuße brief ertheilete. Er wurde auch ermordet. Ludewig XIII, brach ein Religionskrieg nach bem andern los. Et vereinigte 1620 bas Königreich Mavarra mit Frankreich. Gein regierenber Minifter, der Rardinal Richelien, fliftete- 1633 bie Academie françoile, und entfraftete fomobl bie Mefermirten, als bas Unfehn ber Stande. Ludemig XIV, trieb in feiner langwierigen Regierung Die Grofe und Mache von Franfreich aufe bochfte. Er vermehrete fein Reich burch bas Elfas, Rouffillon, ansehnliche Stude von ben Dieberlanden, die Franche Comte', ober Braffchaft Soch Burgund, und bas Fürftenthum Deanien, breitete auch feine Berifchaft in Umerita und Affa aus, brachte feinen Entel, Philipp bon Unjou, auf ben fpatischen Thron; und fein großer Finanyminis ffer, Colbert, half ber Schiffabrt und ben Mank faetu-

facturen febr auf. Allein, Die großen innerlichen Unruhen feines Reichs, welche fomobl burch bie Begenparten bes Rarbinals Magarini erreget, als burch Die Wiberrufung bes Cbicts von Rantes, und Berfolgung ber Dieformirten, imgleichen burch bie beruch tigte pabstliche Bulle, Unigenitus Dei filius, (6.7) verurfachet murben, maren von febr fchablider Birfung; und Gott bemuthigte biefen großen Ronig, vor feinem Ende noch auf andere Beife. Gein Urenfel und Machfolger, Ludewig XV, hat lothringen, Dom= bes und Corfica, ber Rrone einverleibet, bingegen bie nordameritanischen lanber verloren, mit bem Saufe Deffreich, mit welchem bas regierenbe frango. fifche Daus Jahrhunderte lang in Feindschaft gelebet hatte, ein Bundniß errichtet, aber noch mehr Schulben als Ludwig XIV, hinterlaffen. Unter Ludwig XVI find bisher große Bewegungen in dem Reich vorgegangen. Die Berlegenheit wegen ber Ctaatsfdulben, wegen bes jahrlichen Mangels einer zu ben Musgaben binlanglichen Gumme, und wegen bet Dit. tel, diefem Mangel abzuhelfen, gegen beren einige fich nicht nur bie Parlamente, infonderheit das parifer, fonbern 1787 und 1788 auch bas Bolf in einigen Provingen emporte, ift groß gemefen, und bie Parlalamente haben ben letten Berfuch gemaget, ber willfürlichen Regierungsgewalt fich zu wiberfegen. Der Ronig bat ben von Großbritannien abgefallenen nord. amerikanifden Provingen Benfiant geleiftet, um Großbritannien zu entfraften, bat fich aber felbft baburch so geschwächet, daß er 1787 und 88 Die Ausführung ber ton, preuffifden Maasregeln gur Bieberherftellung ber erbftatthalterischen Rechte bes fiift. lichen 1:000

lichen Saufes Dranien, in ber Republit ber vereinig.

ten Mieberlande, nicht hindern konnen.

S. 12 Der Eitel bes Ronigs ift: bon Gottes Gnaden, Ronig von grantreich und Mavars ra. Der Tirel Sire (Berr ,) wird ihm bon feinen Unterthanen, als ein Merkmal feiner unumfchrankten Regierung, bengeleget. Die Musmartigen nennen ibn den allerchriftlichsten Konig, oder seine als lerchriftlichfte Wajeftar. Dan faget gemeinige lich, daß ber Pabit Paul II ums Jahr 1469 bem Ronig lubewig XI, Diefen Titel gegeben habe: allein, bie frangofischen Schriftsteller behaupten, bak er fcon tu Childeberts Beit aufgekommen, aber unter ber merovalichen Kamilie menig gebrauchet worben fen. Die Unterthanen des Ronigs burfen fich beffelben nicht be-Die Pabfte nennen bie Ronige von Frantreich außerdem noch erstgeborne Sobne der Ries che, weil, als Rlodwig fich taufen ließ, sonft tein rechtglaubiger chriftlicher Pring vorhanden mar, als Seit 1349, ba Sumbert, Graf von Dauphine' und Wiennois, feine lander burch eine boppelte Schenfung mit ber Rrone Frankreich und bem toniglichen . Baufe verfnupfet hat, wird ber altefte Cobn bes Ro nige und vermuthlicher Kronerbe, Dauphin genannt. Er hieß souft Dauphin de Viennois, nunmehr aber Dauphin de grance, welchen Damen guerfil ber 1711 verftorbene Dauphin, Lubewigs XIV Cohn, betommen bat. Stirbt ber Dauphin vor bem Ronis ge, feinem Bater, fo wird fein Cohn, wenn er els nen hinterlaft, wieber Dauphin. Lubewig XIV erlebte fogar feinen Urentel als Dauphin. Des Daus phin lubewigs, Cohns R. lubewigs XV, altefter Gobh

Sohn, hieß Gerzog von Burgund, ber zwente Gerzog von Aquitanien, welches der alte Mame von Gunenne ist, der dritte Gerzog von Berry, der vierte Graf von Provence, und der sünste Graf von Arrois.

Das königliche Wapen, bestehet aus 2 zusammen geschobenen Schilden, davon der rechte im blauen
Felde, 3 goldene killen wegen Frankreich, der linke
aber im rothen Felde, eine theils kreußweise, theils
in ein kleineres und größeres Vierckt gelegte goldene
Stangenkerte wegen Navarra, enthält. Unter den
Mebensachen, ist insonderheit das oben auf der französischen Krone, die das Wapenzelt bedecker, sliegende Band, mit dem französischen Kriegengeschren:
Mon jove S. Denis, nebst dem sogenannten Auristammeum, oder der Fahne des Königreichs, zu bemei ken.

6. 3 Der vornehmste Ritterorden in Frankreich, ift der beil. Beift. Orden, welchen Ronig Beineich III am 31 Dec. 1578 und am 1 Jan. 1579 gestiftet bat, und beffen Beichen ein golbenes Rreuß ift, in beffen Mitte fid auf ber einen Geite eine weiß emaillirte Laube, auf ber andern aber bas Bilb des beil. Michaels zeiget, und welches an einem blauen Banbe von ber rechten nach ber linken Seite getragen wirb. Mußerbem tragen bie Ritter noch ein filbernes Rreug, welches auf ber linken Bruft ihres Rleibes fest genehet , und auch mit eis ner von Gilber gestichten Taube verfeben ift. Ritter Diefes Ordens, muß nothwendig von ber fatholischen Rirche fenn. Er ift auf 100 Personen eingefchrantt, von welchen die erften zwanzig, Befole 3 Eb. 8 U. buns

bungen genießen. Die weltlichen Ritter sind insgesammt auch Ritter vom Orden des heil. Michaels, und der größte Theil berselben ist zugleich vom heil. Ludewigs. Orden. Die 3 Feste des Ordens sind, der Neujahrstag, Maria Lichtmeß, und das Pfingstfest.

Den Orden des beil. Ludewigs, bar Ronig Lubewig XIV im Uprilmonat 1693 geftiftet, und er bat jum Beichen ein golbenes weiß emaillirtes und mit goldenen lilfen umber gegiertes Rreuß, auf bef. fen einen Seite ber beil. Lubewig im Panger, mit ber Umfdrift: Lud. M. institut. 1693. ju feben, auf ber andern aber ein blofes Schwerdt, an beffen Spige ein lorbeerfrang banget, mit ber Ueberfchrift: Bellic. Virtutis praem. Die Groffreuge tragen es an einem breiten feuerfarbigten Banbe über Die Achfel. und haben auch ein von Gold gesticktes Creus auf ih. ren Rleibern. Die Commanbeurs tragen es eben fo. haben es aber nicht auf ihren Rleibern gesticft. Die übrigen Ritter tragen bas Creuß an einem fleinen feu. erfarbiditen Band in einem Knopfloche. Die Ritter vom beil. Beift. Orben, welche jugleich Ritter vom Orben bes beit, Lubewigs find, tragen bas Creuf bes legten an einem fleinen rothen Banbe, im Rhopfloch. 1779 im Janner verordnete ber Ronig, daß biefet Dr. ben funftig 40 Groffreuge, und 80 Commandeurs haben folte, und bag von jenen 34 fur Officiers ber Landtruppen, und 6 von ben Geetruppen, von biefen aber 80 für Officiers ber landtruppen und für Officiers ber Seetruppen bestimmet fenn follten. Die Bahl ber Ritter fann ber Ronig bestimmen. Die Groß: freuge unter ben lanbofficiers follen funftig nur 4000 Libres

Livres, und die 26 altesten Commandeurs, 3000 Livr. Pension genießen. Dem Seestaat sind jahrlich 56250 L bestimmet worden. Die Pensionen der Ritter sollen niemals über 800, und nie unter 200 Liv:

betragen.

Der Orden des heil. Michaels, ist am i Aug. 1469 von ludewig XI gestistet, und 1665 von ludew. XIV erneuert worden. Die Ritter tragen eine gold bene Rette, die aus verbundenen doppelten Seemusscheln zusammengesesetist, und an der unten ein Schausstück hänget, welches einen Felsen vorstellet, darauf Michael mit dem Drachen streitet. Alle Ritter vom heil. Mischaelis Orden seine: diese Orden wird aber auch

Mergten verlieben.

Der geistliche Orden des beil. Lazarus, leitet feinen Urfprung aus Palaftina ber, nach befeine Eroberung von ben Arabern, Die Ritter fich nach Frankreich begaben, mofelbit ihnen lubewig VII im: Sabr 1137 bu Bolgni, ben Drleans, und G. lagare, ben Paris, Bobnfige gegeben, welche Schenfung ber beil. Lubewig 1265 bestätiges bat. Es ift biefer Orben in 2 Großmeifterschaften vertheilet, bavon die eine in Frankreich , und bie andere, welche für Italien ift, in Savonen ihren Gig hat. Ritter tragen weltliche Rleibung, und tonnen fich verheirathen. Beinrich IV fliftete 1607 ben Orben unferer lieben grauen vom Berge Carmel, und pereinigte benfelben am 31 Oct. 1608 mit bem Orben bes hell. Lagarus, welche Bereinigung lubewig XIVa in ben Jahren 1664 und 1672, und ludewig XV in ben Jahren 1722 und 1757 bestätiget bat. Der Ro. nig ift felbft Großmeifter von ben gerften Orben; bem

4ten aber feget er einen Großmeifter.

Für protestantische Officiers, hat R. Lubewig XV am 10 Marz 1759 den Orden des Briegsvers dienstes, (de merite militaire) gestisset, der 2 Große freuße, 4 Commandeurs, und eine unbestimmte Unsahl Nitter hat. Das Ordensband ist dunkelblau, aber nicht gewässert. Das Kreuz ist von Gold, hat auf einer Seite ein epec espal, d. i. einen mit der Spise in die Höhe gerichteten Degen, mit der Unterschrift, pro virtute bellica, und auf der andern Seite einen Lorbeerkranz mit der Unterschrift, Ludovicus XV in-

stituit 1759.

§. 14 Es sind zwar Reichsgrundgeseige vorbanden, zu welchen bas falische Befes, eine Berordnung Karls V von 1374, megen ber Bolliahrige feit des Kronerben, Rarls VI von 1404, wegen ber Rronung, vornehmlich gehoren: allein, fie gelten nur fo viel, als ber Ronig will, beffen Regierungss gewalt uneingeschrantet ift, jedoch haben bie Parlemente, infonderheit bas parififche, fich bem Willen bes Ronigs, ber bas Befes hat ausmachen follen, ofters mit einer folden Stanbhaftigfeit wiberfeget, baß ber Monarch feine absolute Bewalt, von welcher er will, daß fie ihm mefentlich guftebe, entweber nicht bat gebrauchen fonnen, ober nicht gebrauchen wollen. Gie haben infonberheit 1787 und 88 gegen bie lits de justice, gegen bie lettres de cachet, und gegen andere bespotische Regierungsmittel, mit ber größten und muthigsten lebhaftigfeit protestiret, und alles gema. get, aber bod fo wie bas ihnen zustimmende Bolf, ber militarifchen Gewalt weichen muffen, boch murbe

2787 ber Ronig baburch entweber genothiget, ober Bewogen, feine Berordmungen wegen Entrichtung ber Togenannten Territorial fubvention und Stempelab. agben, wieder aufzuheben. Die Rrone ift erblich, Daber bie frangofischen Staatstehrer fagen, baß in Branfreich ber Ronig nicht fterbe, fondern daß berfelbige Augenblick, welcher bem legten Ronige bie Augen verschließet, seinen Rachfolger duf ben Thron Der Sas, baf ber Tob bem lebendigen bie Tege. Sand gebe, (le mort faisit le vif) finde auch ben ber Rachfolge auf bem Thron fatt, und es fen weber Die Einwilligung ber Unterthanen, noch die Sale bung und Rronung nothig, obgleich bie leste von Alters her gewöhnlich ift, und orbentlicher Weife in ber Rathebraffirche zu Reims, burch ben Erzbifchof Diefer Stadt, ober, wenn berfelbe fehlet, burch feis nen Suffraganten, ben Bischof von Soiffons, vollgogen , auch baben bie erdichtete Delffasche , ben Rlodwige Taufe ein Engel vom Simmel gebracht baben foll, und aufer ber Rrone und bem orbentliden Zepter, noch eine andere Urt von Zepter, la main de justice genannt, ben ber Ronig in Die linke Sand nimmt, gebrauchet wird. Das weibliche Gefchlecht, ift burch bas falifche Befeg von ber Thronfolge ausgeschlossen, und eine konigliche Berordnung von 1715, bat ben legitlmirten natürlichen Drinzen bas Recht ber Erbfolge abgesprochen, moben ber Ronig jugleich erklaret bat, baß, nach volligem Abgange bes achten bourbonischen Stamms, ben frangofischen Standen fren fleben folle, fich eis nen Konig nach Belieben zu erwählen. Das Reich ift untheilbar. Wenn ber Ronig minderjahrig ift, Cc 3 füß.

führet der Regent die vormundschaftliche Regierung, welchen entweder der vorige König, oder, in Ermangelung einer Verordnung desselben, das Parlament ernennet hat. König tudewig XIV hinterließ zwar 1715 ben seinem Absterden eine Vorschrift, wie es währender Minderjährigkeit seines Urenkels und Nachsolgers mit der Regierung gehalten werden solle; allein, der erste Prinz vom Geblüte, Philipp Herzog von Orleans, maßete sich die Regentschaft an, nachdem das Parlament den Ausspruch gethan hatte, daß solches den Reichsgrundgesehen gemäß sey. Der König ist vollmündig, wenn er 13 Jahr und 1 Lag alt ist.

Die Stande des Reichs, bas ift, die Beiftlichkeit, ber Ubel, und ber Burgerstand, haben ihre allgemeinen Verfammlungen bis 1614 gehalten, ba fie aufgehoben worden, Philipp ber Schone er. richtete ein Darlament, beffen Macht fo groß mar. baß bie fonigl. oft baburch eingeschrantet murbe. Der Sof felbst brachte bie größten Beschäfte bes Reichs an baffelbe, es ward in bemfelben bie Regentschaft bon Franfreich ertheilet, bas Erbrecht auf bie Rrone bestimmet, und bes vorigen Ronigs Spruch umgeftogen, ber es auf feine unachte Abkommlinge aus. So wie 1629 eine Berfammlung gebebnet batte. angesehener Manner (Notables) bes Reichs zusam. men berufen murbe, welche bamals vom a Dec. biefes Jahres bis jum 24 Febr. bes folgenden mabrete: eben fo versammlete R. Ludewig XVI am 29 Janner 1787 angefebene Manner aus verfchiebenen Stanben feines Reichs, um ihnen feine Abfichten gur Un. terftugung bes Bolts, und jur Abschaffung verfcbie Dener

Dig zedo Google

Dener Migbrauche, mitzutheilen. Mit ihren Befoluffen maren aber einige Parlamente, infonberheit bas parifer, nicht zufrieben, welches in eben benifels ben Jahr eine Bufammenberufung aller Stanbe bes Reichs verlangte. Der Ronig aber erflare ber cour des sides, auf ihre gleichlautenbe Borftellung, baß es feinen Berichtshofen nicht zutomme, Die Rufanis menberufung ber allgemeinen Ctanbe gu verlangen. fondern daß er allein beurtheilen muffe, ob fie nothig fen ? und bas finbe er nicht. Das Bolf gu Paris gab bem Biberftreben bes Parlaments lauten Benfall. Endlich machte ber Ronig am 19 Dov. 1787 in bem Parlament hofnung, vor 1792, bas ift, fpateffens 1701 bie allgemeinen Stanbe gufammen zu berufen; und unter bem 8ten Mug. 1788 ward ihre Berfaimm lung, fcon in die erften Tage bes Manmonats 1789 gefeset. Die Ctanbe in Bretagne, Bourgogne, Dauphine', Provence, Languedoc, und in ben frangof. Dieberlanden, haben noch bas Borrecht, landtage gu balten, und fich auf benfelben über bie fonigle foberungen, vornehmlich wenn fie neue Unflagen beereffen, zu berathichlagen, auch megen ber bewilligten Summen felbft eine Gintheilung unter fich au machen, und fie ju beben.

fen Minister, ober einen Principalminister. Bwischen jenem und diesem (ber 1787 erneuert wors den,) ist weiter kein Unterschied, als daß der erste den Berichtshösen durchtregistrirte offene Briefe anerkannt, der zwente aber bloß von dem Konig, aber

ohne offene Beiefe, ernennet wirb.

In Ansehung der einheimischen und auswärtigen Staats sachen, sind folgende hohe Collegia verordnet.

Der höchste Staatsrath, besiehet, außer bem Ronig und bem ersten Minister, oder auch dem Prinzeipalminister, wenn einer vorhanden ist, aus dem Socretaire d'Etat des affaires etrangeres, der allein den Vortrag hat. Die anderen Staatssecretare und der Controleur general des finances, sigen mur in dem Staatsrath, wenn der Ronig sie besonders dazu ernennet.

In bem Confeil der Depeschen und der Staatsfecretaire, figen pornehmlich bie 4 Staats fecretare, und außer benfelben, ber Rangler, bie Ctaats. minifter, und ber Generalcontroleur. Die ubrigen Ctagterathe, bie immer jur Belehrtenbant gehoren, ernennet ber Ronig nach Belieben. Es merben barinn bie Sachen ber lanbschaften, Paacats, lettres und Brevets an bie Gouverneurs, Commanbanten, und andere Bebiente ber lanbichaften und Stabte, Die Staatsfecretare thun ben Borausgemacht. trag, und ein jeber fertiget bas aus, mas in Gachen feines Departements beschloffen worben; benn es find tie einheimifchen und auswartigen Staatsfachen, wie auch bie Lanbichaften und Beneralitaten, vertheilet.

Den königl. Ginanzrath, und den königl. Commerzrath; machen seit 1787 einerlen Personen ans, welche waren; der Siegelbewahrer, der Chef des Finanzraths, die 4 Minister und Staatssecretar, der Generalcontroseur und 2 Staatsrathe. Es hat aber der König 1788 wieder einen besondern Comme merzrath errichtet, der mit den Handlungsvertragen und Privilegien, mit dem ganzen Seehandel,

mit Manufactur und Fabrif Sachen, Meffen, Jahrmarkten u. f. w. fich beschäftigen foll.

Den geheimen Staatsrath, welcher auch le Conseil des parties genenntet wird, berufet ber Rang. ler an ben Tagen, da es ihm gefällt, zusammen, und er beschäftiget sich bloß mit Justiffachen. Wenn ber Ronig gleich nicht gegenwartig ift, fo fiebet boch fur ihn allezeit ein Stuhl ba, und in ben Arrets wird gesaget, le Roi en son confeil; wenn er aber gegenwartig ift, wird hinzugefüget: Sa Majesté y Es bestehet Diefer Rath aus lauter Conseillers d' Etat ordinaires an ber Bahl 47, unter melthen Die Staatsfecretairs mit begriffen find. Maitres de requete, haben ben Vortrag. Diefes Collegium Conseil des parties heißet, fo spricht es in ben gallen, ba man bas Uribeil eines Parlaments aufheben will. In fo fern es Confeil do Etat ift, geboren bie Streitigfeiten in Finangfaden für die aus ihm errichteten Commissions ordinaires des Finances. Die orbentlichen Graaterathe haben jeber 5500 livres Gehalt, Die halbjahrigen 3300.

Die innerlichen Reichsfachen, werden in dem großen Rath (grand Conseil) abgehandelt; ben Rarl VIII im Jahr 1492 errichtet hat. Unjänglich betraf er nür Finanz- und Krieges-Sachen: allein, Franz I legte 1517 die Entscheidung aller Processe, welche die Erzbischumer, Bischumer und Abtenen angehen, dazu. Außerdem schlüchtet erwie Streitigkeiten der übrigen souverainen Gerichtshofe über die Gerichtsbarkeitsachen, und andere Händel. Der Kanzler von Frankreich ist das Haupt desselben. Die Mitglieder beffelben, find unterfchiedene Prafidenten,

Rathe und andere Bebiente.

Die Reichskanzley (la grande Chancellerie de France) bestehet aus dem Groß, Siegelbewah; rer, der ostmals mit dem Kanzler von Frankreich einerlen Person ist, aus 4 Groß. Audienciers, welche die Briefe, die von den königl. Secretairen zur Untersiegelung gebracht werden, untersuchen, und dem Kanzler Bericht davon abstatten; 4 Generalcontroleurs der Audienz, welche dem Chausse-cire die Briefe, so suntersiegelt werden können, vorlegen, und sie von seiner Hand zurück empfangen, 4 Gardes des röles des offices de France, welche die Register von allen Uemtern von Frankreich, die versiegelt werden, halten; verschiedenen königlichen Secretairen, und and dern Bedienten.

6. 16 Die Gerechtigfeit wird burch Unter mitt. lere und Obergerichte verwaltet. Bu ben Untergerichten gehören die Prevotes (Bogtenen,) Vigues ries. Mairies, Judicatures, Chatellenies, und andere fonigl. und herrschaftliche Berichtsbarkei. Bon biesen fann man an bie Bailliages (Memter) ober Senechausse'es, Landvontenen) und . von biefen mieber an bie Prefidiaur, (tanbgerichte) als an die mittleren Berichte, appelliren. Die les ten, thun gewiffe geringere burgerliche und peinliche Sachen gang ab; die wichtigeren aber gelangen an bie sogenanten souverainen Parlamente Ratheversammlungen, ben welchen Obergerich ten die Rechtsfachen ihre lette Entscheibung finden. Das Bort Parlament, murbe querft von bem toe nigl. Gerichtshofe gebraucht, ber aus einer Berfamm.

fammlung ber Großen bes Reichs bestand, und ba mar, mo ber Ronig fich aufhielte. Beil es aber für bie Unterthanen zu beschwerlich mar, aus allen Landichaften bes Reichs zur Entscheidung ihrer Rechts. banbel zu reifen: fo murben an mehreren Orten Ober. gerichte angeleget, und weil fie nach bem Mufter bes Berichtshofes bes Ronigs eingerichtet wurden, auch Darlamente genennet. Der Darlamente find 14 namlich zu Paris, Toulouse, Rouen, Grenoble, Borbeaur, Dijon, Hir, Rennes, Pau, Meg, Besangon, Douan, Manen und Dombes. Ihnen gleichen die souverainen Rathsversammlungen au Colmar für bas Elfas, und au Perpignan für Douffillon. Diese 14 sogenannten souverainen Berichtshofe, haben noch Diefes Ueberbleibfel ib. res vorigen Unfebens, baß fie bie fonigl. Befehle registriren, Damit Dieselben eine allgemeine Bultigfeit haben. Das Darlament zu Daris, welches ebemals ben Reichstag vorstellete, und eine fehr große Macht hatte, (6. 14) folgete ehebeffen bem Sofe: allein, Philipp ber Schone bestimmte bemfelben 1302 ju Paris feinen beständigen Aufenthalt. Die Pringen vom Geblute, Die Bergoge, Brafen und Pairs von Franfreich, imgleichen ber Erzbischof von Paris, und die Webte von Cluny und G. Denis, haben Gis und Stimme in bemfelben. Es bestebet aus 7 Rammern, welche find Die große Rammer, Die Crimi. nalkammer, (la Tournelle,) 3 Rammern ber Enqueten, und a Rammern ber Dequeten bes Pallafts. Es hat bas Recht, alle aus bem foniglichen Rath ausgegangene Arrets rentiers und übrige Chicte und Erklarungsverordnungen tes Ronigs, was fie auch betref.

betreffen, Beirathen, Friedensichluffe zc. und bie of. fenen Briefe, barinn gewiffe Diffricte gu Pairlen. Berjogthumern, Marquifaten, Graffchaften zc. er-Flaret worden, ju registriren, auch mohl Borftellungen bagegen zu machen, welches ihm noch ein großes Unsehen verschaffet. Die vornehmsten Bedienten bes Staats, bie Bergoge, Pairs, Pringen vom Geblute, und Beiftlichen, werden von bemfelben gerich. Der Ronig ernennet ben erften Prafidenten ber großen Rammer, und bie Beneralprocureurs; bie übrigen Stellen ober Bebienungen in biefen 7 Ram. mern, werben gewöhnlicher magen fauflich erhalten. Unter ber Regierung Ludewigs XIV und XV, und auch in ben erften Jahren ber Regierung Ludewigs XVI warben die Parlamente, wenn fie fich ten Daagregeln bes hofes ober bes Ministeriums widerfesten, burch Sandlungen ber foniglichen Gewalt bestrafet. 1720 und 53 wurde bas parifer Parlament nach Pontolfe verwiesen, und 1771 gang aufgehoben, auch anstatt bestelben ein Grand Conseil errichtet. folche weise wurde das Unsehn ber Parlamente bermindert, und die Gewalt der Krone befestiget. Nichts besto weniger murbe 1787 und 88 ber Wiberstand ber Parlamente allgemein, bringend und fanbhaft, und erstreckte fich auf alle Begenstande. Es reifte fie bazu, theils die Bermirrung, in welche bas Finanzwesen ben Sof gesetset batte, theils die allgemeine Deigung gur Emporung gegen bie willfubrliche Gewalt, die sie an der Nation ju bemerken glaubten. Der hof hatte alfo Urfache mit Borfich= tigkeit und Weisheit zu verfahren. Die Parlamente thaten einmuthige Borftellungen, und ba fie

die Gefahr bemerkten. welche der Hof oder das Ministerium ihnen bereitete: so fassete das pariser Parlament am 3 May 1788 solgendes denkwurdige Arreté ab.

, Radbem ber Gerichtshof burch bie offentliche Dotorietat und burch eine Bereinigung binlanglich befanter Umftanbe von ben Streichen benadhrichtiget, womit die Nation, indem fie die Magistratur treffen, bebroget wird, in ber Verfammlung aller Rammern erwogen, daß bie Unternehmungen ber Minifter gegen bie Magiftratur augenscheinlich zur Urfache bas ben, wiil ber Berichtshof Die Parthen ergriffen bat. amo unglucklichen Muflagen zu wiberfteben, fich fur in competent in Subfidienfachen gu ertennen, um die Bufammenberufung ber allgemeinen Staaten anzufuchen, und die individuelle Frenheit ber Burger ju reclamis ren; daß eben biefe Unternehmungen folglich feinen andern Begenftand haben fonnen, als um bie alten Berfchwendungen, wo möglich, ohre fich an bie all. gemeinen Staaten zu wenden, burch Mittel zu beden, movon ber Berichtshof fein Beuge fenn fonnie, ohne Sinderniffe baben ju machen: fo wird berfelbe burch feine Pflicht verbunden, die Autoritat ber Wefege, bas Wort bes Ronigs, Die offentliche Treue, und bie auf Die Ginfunfte angemitfene Sppothet, allen Planen entgegen gu fegen, wodurch die Rechte ober Berbindungen ber Mation compromittirt werben tonnten.

"Nachdem er endlich erwogen, daß das in ben verschiedenen von dem Herrn Könige erschlichenen Antworten beutlich ausgedrückte Spstem des bloßen Willens abseiten der Minister, die verderbliche Absicht ankundiget, die Grundlage der Monarchie zu vernich-

nichten, und ber Mation fein anderes Sulfemittel ubrig lagt, als eine genaue Erflarung bes Berichts= bofes von ben Marimen, beren Behauptung bemfelben aufgetragen ift, und von den Befinnungen, moju er fid) ju befennen nie aufboren wird : Go erflaret er, daß Frankreich eine Monarchie ift, Die von dem Ronige nach ben Befegen regiert wird; baf mehrere biefer Befege Brundgefege find, die auf das Recht bes regierenben Saufes gum Thron von mannlichen gu manlichen Erben, mit Musschließung ber Tochter und ibrer Defcenbenten, geben, und felbiges erhalten; auf Das Recht ber Mation, bie Gubfibien fren gu bewillligen, vermittelft ber orbentlich jufammen berufenen und zufammen gefesten allgemeinen Staaten; auf Die Bewohnheiten und Capitulationen ber Provins gen; auf die Unabseslichkeit ber Dlagiftratspersonen; auf das Recht ber Gerichtshofe in jeder Proving, Die Willensmennungen bes Konigs ju registriren, und bie Registrirung berfelben nur in foferne gu verordnen, als fie ben verfaffungsmäßigen Gefegen der Proving und ben Grundgefegen bes Craats gemäß find; auf bas Recht eines jeden Burgers, niemals, auf telne Weise vor andere, als feine naturlichen Richter, welche biejenigen find, die bas Wefes ihm anweiset, gezogen zu werben; und auf bas Recht, ohne meldies alle andere unnug find, biefes namlich, vermoge feines Befehls; welcher es auch fen, in anderer Absicht eingezogen zu werden, als unverzüglich in bie Banbe bes competenten Richters übergeben ju werben. Befagter Berichtshof protestirt gegen alle Eingriffe, bie in die oben vorgetragenen Grundfage gemacht merben mogten. Er erffaret einmuthig, bag er in fels nem

nem Falle bavon abgehen fann; baf biefe ftets gewiffe Grundfaße alle Mitglieder bes Gerichtshofes verbinben, und in ihren Enben begriffen find; baß folg. lich feines ber Mitglieber, woraus fie bestehen, burch fein Betragen Die geringfte Neuerung in Diefer Ruch. ficht autoriffren muß nod; will, noch in einer Compagnie eine Stelle annehmen will, bie nicht ber aus benfelben Perfonen befrebende und mit benfelben Rechten befleibete Berichtshof mare. Und in bem Falle, ba ber Berichtshof burch Gewalt getrennet, und in Die Unmöglichkeit gefeget murbe, bie in tem gegenwartigen Urrete' enthaltenen Grundfage felbft zu behaupten, erflart besagter Berichtshof, baf er fchon jest bies unverlegliche Depositum in Die Banbe bes Ronigs, feiner erhabenen Familie, ber Dairs bes Reichs; ber allgemeinen Stanbe, und eines jeben ber vereinigten ober getrenneten Stande, woraus bie Nation bestehet, niederleget.

"Befagter Gerichtshof verordnet überdieß, daß gegenwärtiges Urrete' durch den königl. Generals Procurator an die Umtmannschaften und landvoigtenen feines Gerichtszwangs gesendet werde, um daselbst bekannt gemacht und registriret zu werden, wovon er am Montage, den zien Man, Rechenschaft zu geben hat."

Allein, der Hof nahm zur Ausführung seiner Maagregeln die Soldaten zu Hulfe, und am Sten Man hielt der Konig zu Versailles ein lit de justice, und ließ in demfelben 6 Sticte registriren.

Vermöge des ersten sest der Rönig Oberselmtss gerichte ein, die bis zu 2000 livres ohne Appellation entscheiden können, die Nieder-Umtsgerichte können bis zu 4000 livr. entscheiden.

Das

Das zwente Sbict, hebet verschiebene niebere Gerichtsbarkeiten auf, als der Electionen; der Salzmagazine, der Wasser und Balder u. s. w. Ihre Besoldungen fallen den Oberamtsgerichten zu.

Das britte Edict, enthalt eine Reforme des Crisminal Gefethuchs; die Interrogatorien auf der Gelstette werden abgeschaffer; es findet feine Folter von irgend einer Art mehr flatt; die Verurtheilten gennießen einer monatlichen Frist nach der Verurtheilung,

um fich durch Abvocaten ju vertheidigen.

Durch das vierte Edict, werden 2 Enqueten- und die Requeten-Rammern des Parlements von Paris aufgehoben; die Grand' Chambre und eine Enqueten-Rammer werden bezbehalten, welche zusammen aus 67 Mitgliedern bestehen. Diejenigen, die sich nicht wollen liquidiren lassen, bekommen 5 pC. von den für ihre Stellenbezahlten Capital. Die übrigen könen sich ihre hergeschossenen Gelder sogleich zurückzahlen lassen, da die Capitalien da sind, und ihr Geld bereit liegt.

Durch das fünfte Edict, wird eine Cour plenierz formirt, in welcher der König präsidirt, und die aus den Prinzen und Pairs, den großen Krondeamten, der großen Rechnungskammer und der Cour des Aisdes ju Parls, einem Mitgliede von jedem Parlemente in den Provinzen, 2 Erzbischöfen, 2 Bischöfen u. f. w. bestehet. (Von den Deputirten der Provinzial-Versammlungen wird nichts erwähnt.) Dieser Gerichtshof, der allein das Recht haben soll, alle Gesiße zu registriren, kann sich zu Versailles in den vier Winter-Monaten, und so oft er vom Könizge berusen-wird, versammeln. Die Registrirung der

bee Auflagen foll nur provisorisch bis zur Versamma

lung ber allgemeinen Granbe geichehen.

Durch das sechste Edict werden alle Functionen der obrigkeitlichen Personen (Magistrature) und aller Gerichtshöse im Neiche so lange aufgehoben, die die Cour pleniero und die Ober Umtsgerichte sormirt sind. Der Grand' Chambre wird Besehl ertheilt, so lange zu Paris zu bleiben, um morgen (den gten) der ersten Session der Cour pleniere bevzuwohnen.

Der Ronig hielt daben-folgende Rede

Seit einem Jahre bat fid) mein Parlement gu Paris allen möglichen Vergehungen überlaffen. Dicht Damit zufrieden, Die Mennungen eines jeglichen feiner Mitglieder mit meinem Willen in gleichen Rang zu fegen, bat es fich erfuhnet, ju verfteben ju geben. baft eine Registrirung, wozu es nicht gezwungen merben fonnte, nothwendig mare, um basjenige, mas ich, felbft auf Berlangen ber Ration, befchloffen batte, ju beftatigen. Die Parlemente in ben Provine sen haben fich gleicher Unfpruche, gleicher Unternebe mungen angemaßet. Dieraus ift erfolget, baf wichtige und erwunschte Besche nicht allgemein jur Wollziehung gebracht worden find; baß bie besten Drerationen langfam von ftatten geben; daß ber Ere. bit gefchmachet wird; bag bie Bermaltung ber Berechtigfeit unterbrochen ober aufgeschoben wird, und daß endlich auch die öffentliche Rube erschüttert werben fonnte. - 3ch bin es meinen Unterthanen. ich bin es mir felbit, ich bin es meinen Rachfolgern foulbig, bergleichen Bergehungen Einbalt ju thun. Ich batte fie verhindern fonnen; ich will aber lieber ihren Birfungen porbeugen. 3ch bin gezwun-3 Et. 8 U. Do

gen gemefen, einige Magiftratsperfonen ju ffrafent allein ein frenges Berfahren ftreitet mit meinen gna-bigen Befinnungen, felbft alebann, wenn es unumganglich nothig ift. 3ch will alfo meine Parlemente nicht vernichten, fondern fie gu ihrer Pfliche und ju ihrer erften Ginrichtung jurud fubren. Ich will gefährliche Zeitlaufte in einen fur meine Untertharen beilfamen Zeitpunct verwandeln. 36 will zur Berbefferung ber Gerichtsordnung mit ber Berbefferung ber Tribundle, welche bie Grundlage ju jener fenn muß, ben Unfang machen will benen, welche Gerechtigfeit fuchen, auf eine schnellere und minder toftbare Art Berechtigfeit ver-Ich will ber Mation von neuem bie fchaffen. Ausübung ihrer gefesmäßigen Rechte anvertrauen bie ftets mit ben meinigen jufammen ftimmen muffen. Ich will vornamlich in allen Theilen ber Monarchie biejenige Ginheit ber Abfichten einführen, und ein Banges baraus machen, ohne melche ein großes Reich felbst burch bie Angahl und Broke feiner Provingen gefchmachet wirb. Ordnung die ich einführen will, ift nicht neu. Es mar nur ein einziges Parlement vorhanden, als Philipp ber Schone bemfelben feinen veften Sig ju Da. ris gab. Ein großer Staat muß einen einzigen Ro-nig, einerlen Gefege, eine Registrirung haben. Tribunale, Die einen eben nicht weltlaufrigen Berichtszwang haben, welchen bie Entscheibung ber größten Ungabl ber Proceffe aufgetragen ift, Parlemente, melden Die wichtigsten porbehalten werden follen, ein einziger Berichtshof, welchem bie Regiftrirung berfelben gutommen foll, und allgemeine Stanbe, Die nicht einmal, sondern fo oft Die .

verden sollen. So ist die herzustellende Einrichtung beschoffen, die meine Liebe zu meinen Unterthanen veranstaltet hat, und ihnen jest zu ihrem Glucke weihet. Stets wird es mein einziger Entzweck senn, sie glücklich zu machen. Mein Siegelbewahrer wird Ihnen meine Absichten umständlicher zu erkennen geben.

Die erwähnten 6 Edicte wurden auch in den and bern Parlamenten des Reichs um eben dieselbe Zeit mit Gewalt registrirt, und die Wiberseslichkeit der Parlamente und zum theil des Volks, wurde durch Soldaten gehoben, insonderheit zu Rennes in Bredtagne, und zu Grenoble in Dauphine. Jest da dien ses gedrucke wird, können die Folgen dieser königk. Verfügungen und neuen Einrichtungen, noch nicht

angegeben werben.

Was die Gesetze anbetrifft, nach welchen in Frankreich gerichtet wird, so folget man in den kandsschaften Gupenne, Languedoc, Provence, Dauphine, Iponnois, Forets, Beausolois, Ober Aubergne, und a dern, den römischen Gesetzen, daher sie les pays de droit écrit genennet werden: hingegen die übrigen landschaften haben ihre eigenen gewöhnlichen Rechte, daher man sie les pays coutumiers nennet. Der vornehmsten von den letzten, sind ungefähr 60; wenn man aber die rechtlichen Gewohnheiten einzelmer Oerter mitrechnet, so kommen ungefähr 285 heraus. Außerdem giebt es noch Verordnungen von allgemeiner Verbindlichkeit, die mit dem Namen Ordonnances, Edits und Declarations, beleaget werden. Ludewig XIV, sieß 1666 den bürgertie den

chen und peinlichen Proces verbeffern, und burche gangig gleichformig einrichten. Man machet in Frantreich einen genauen und forgfaltigen Unterfchied unter bem canonischen und pauftlichen Rirchen. rechte; und verstehet burch die verbindlichen Canones ober Rirchenverordnungen, nur biejenigen Canones des erften driftlichen Alterthums, und ber allgemeinen Rirchenversammlungen, Die burch Einwilligung und Benehmhaltung ber baburch verpflichteten Rirchen bestätiget, und baselbst fenerlich angenommen worden, welches ohne Benehmhaltung ber Landesberrichaft nicht gefcheben fann. Es werben also ble erdichteten und untergeschobenen pabstlichen Decretales, ausgeschloffen und verworfen. nigl. Verordnungen, welche gur Befchugung ber Frenheiten ber gallicanifden Rirde (6. 7) berausgekommen find, maden ben ansehnlichsten Theil bes Rirchenrechts in Frankreich aus.

her sehr unnatürlich, erfünstelt, verworren, und ein wahres Ungeheuer, sur den König unzulänglich, und für die Unterthanen äußerst drückend gewesen, kurz, es hat die tödtliche Krankheit des Staats ausgemachet. Herr Necker, Directeur general des sinances, hat dieses in seinem Compte rendu au roi, und noch mehr in seinem Buch de l'administration des sinances, überzeugend dargethan. Daß das erste Buch 1781 auf Besehl Königs kudwig XVI gedrucket worden, ist in einer Monarchie das erste Benspiel dieser Art, und verdienet großen Bensall. Aus diesen bensehen Büchern kann man ersehen, daß die königlichen Einkünste, die das Wolf ausbringet, zusammen ge-

nommen, jest jährlich 570 Millionen livres betragen. Sie find theils Parties du threior royal, theils charges. Unter den legten merden die Landestoffen ver-Ranben, Die auf ben fon. Ginfunften haften, Die Binfen von ben Staatsschulben, Die oben an unter Denfelben fleben, machen allein wohl 38 ber gefamme. ten charges aus. Diese charges find auf die per-Schiebenen Saupteinnahmen angewiesen, und bie Ginnehmer werfen die bagu, bestimmten Gummen gerabe in die fur bas Schuldenwert bestimmten Caffeit. Was nach Ubjug Diefer charges übrig bleibet, nennet man les parties du thresor royal, weil die Einnehmer fie in die fon. Schapkammer legen, mo fie von bem Controleur general des finances verwaltet werden, und bie Sonds ju allen Staatsausachen abgeben. Die Parties du threfor royal, machten um bas 1773fte Jahr 210 Millionen Livr. aus . Mecker schäfte sie in seinem compte rendu auf 264 Dill. und jest mogen fie mohl 350 M. & betragen, Die charges aber, oder die parties alienées auf 240 D?. ffeigen; bende zusammengenommen, also bie ermabnie Summe ven 570 M. & ausmachen.

Sofes, theils durch die Rriege, die alle von gelichenem Gelbe geführet worden, der Staat unter den zeigten Regierungen mit großen Schulden belästiget worden, die unter kudewig XV bis 4000 Millionen kivres, und unter kudewig XVI bis 1785 auf 4200 Millionen Livres angewachsen, welche lehten jährlich 220 Millionen Livres erfordert haben. (So oft der Rönig Geld leihet, verkaufet er, den landesgesehen gemäß, eine verhältnismäßige Reute an die Dayleider.

ber, und diese wird auf gewiffe tonigliche Ginfunfte angewiefen.) Durch Diefelben fam ber Gragt in große Berlegenheit, weil 1787 feine Ausgaben Die Ginnab. me um 180 Mill. Livt. überftiegen, und 1788 wollte man zuverläßig miffen, baß zu ben Ausgaben 187 Millionen fehleren. Der Sof bat fich alfo zu beträcht. lichen Reformen und Ersparungen , ba aber Diefe aut Abbelfung des Mangels noch nicht gureichen, ju Miflagen genorhiget gesehen, bie ben ftartften Biberfpruch der Parlamente, und ben Unwillen des Bolfs nach fich gezogen baben, (S. 412) baber er mohl nicht wird umbin konnen, wie er auch versprochen hat, die Stande bes Reichs gusammen zu berufen, um mit Sulfe derfelben das Finanzwesen auf einen für das Reich erträglichern, und für die Krone que langlichern Juß zu fegen, und auf bemfelben zu erhale ten, wenn anders Franfreich fich ber friegerischen und elfersuchtigen Gefinnung auf viele Jahre begeben Zann.

Jur Hebung ber Abgaben, ist das Königreich jest in gewisse Finanz Provinzen abgetheilet, die Generalites genenner werden, und deren jede ihren Intendanten hat. Diese Generalites sind entweder in Païs d'Elections, oder in Païs d'Elections, abgetheilet. Mit dem Namen der Païs d'Elections, beleg t man die Provinzen, in welchen der König die Abgaben nach Gefallen ausschreibet, und durch seine Finanzbedienten hebet. Die Generalites in diesen Païs d'Election sind in Disseite oder sogenannte Elections, abgetheilet, und folgen im Almanach topal von 1766 so auf einander: Paris von 22 Elections, Amiens von 6 Elections und 4 Gouvernes ments.

ments, Soiffons von 7 Elections, Orleans von 12 Elections, Bourges von 7 Elections, Lyon pon 5 Elections, Doinbes ober Trevour, Ros chelle von 5 Elections, Moulins von 7 Elections, Riom von 7 Elections, Poitiers von 9 Elections, Lunoges von 5 Elections, Bourdeaux von Cles ctions, Tours von 16 Elections, Pau und Ausch pon 6 Elections, barunter auch 5 Pays d'Etats, und 9 Pans und Villes abonnez stehen, Montauban pon 6 Elections, Champagne von 12 Elections, Rotten von 14 Elections, Caen von 9 Elections, und Alencon von g Elections. Dais d' Prats beif. fen Diejenigen Provingen, beren Stande Die bewillig. ten Auflagen felbft unter fich vertheilen und beben. Die Generalires in benfelben find, Breragne von 9 Dioceses, Air in Provence von 20 Vigueries, Languedoc von 23 Dieceses, Derpignan und Roussillon von 3 Vigueries, Bourgogne von 23 Bailliages, Granche Comte' von 14 Bailliages, Grenoble von 6 Elections, Men von 18 Baillia-ges und Prevotes, Elfas von unterschiedenen Memtern, Prevotes u.f.m. Glandern und Artois von unterschiebenen Baillages, Sennegau und Cams bresis, Lothringen und Barr von 36 Bailliages.

Die Oberaufsicht und Gerichtsbarkeit über die königl. Einkunfte, und alles was dieselben angehet,
haben jest folgende souveraine Gerichtshose, namlich:
1) über die unverpachteten Einkunfte sind die Reche nungskammern (Chambres des comptes) geseset,
beren 10 sind, nämlich zu Paris, Dijon, Rouen,
Grenoble, Nantes, Uir, Pau, Mes, Nancy,
Montpellier. Die parisische ist die vornehmste, und

STATION LOS

nimmt affen unmittelbaren foniglichen Bafallen ben Eid ber Treue ab. 2) Die St perkammer ges richte, (les cours des aides) welche alle Streitigfel. ten, fo wegen der Steuern und Huffagen gwifden bein Bolfe und ben Bebungsbedienten enffehen, richten und vollig abthun. Es find folde ju Paris, Clere mont Ferrand, Monipellier, Montauban, Bora Endlich find auch noch 19 Wber forftame ter, (les Eaux et forets,) unter welchen die Berichte. barteit der Oberforstamter ju Paris ift, ju bea merfen.

Diefe Berfaffung tomme in ber nathfolgenben Topographie des Ronigreichs vor, und muß alfo bier vorläufig im gangen überfeben werben fonnen. Wenn funftig bas Finangmefen eine andere Ginrichtung bekomme, fo wird auch wohl mit biefen Provingen und Gerichtshöfen eine Menderung getroffen werben, Die man erwarten muß.

5. 18 Franfreichs Eriegeomacht zu Lande, betrug 1767 an Reuteren 26544, und an Infanterle 129909 Mann. Daju famen noch

s an leichten Truppen, 6 legionen, jebe von w Bataillon, und jebes Bataillon von 4 Efcabrons,

bie aber bamals nur aus 400 Mann bestanden.

3 Un fandmilif, aus 105 Bataiffons, ohne bie Ruffenbewahrer. Jebes Bataillon hatte 710 Manne und affo war bas ganze Corps 74550 Mann fart,

1776 mar bas Kriegesheer nicht viel über 160000. Mann fort. 1786 betrug ce 180954 Mann, und nach bem bamaligen Plan , ju Kriegeszeiten aus 223446 Monn. Bu benfelben fam noch bie land. milis (troupes provinciales,) von 108 Batailtons,

Die zusammen 76460 Mann betrugen. Von diesen 108 Bataillons waren 104 Grenadiercompagnien, die 13 Regimenter Grenadiers royaux ausmachten, die 1744 errichtet worden, und der Kern der französischen Infanterie sind. Die Ergänzung der kandmiliß geschiehet jährlich durchs koos unter Personen von 18 bis 40 Jahren, in den 32 Generalites, die zu dienen im Stande, und entweder unverheirathet, oder Männerschne Kinder sind. Die Dienstzeit währet 6 Jahre und alle Jahr gehet der sechste Mann ab, und wird durch einen neuen ersehet.

Die an der See gelogenen Gegenden, liefern die Rustenbewahrer (gardes cotes,) und Matrosen, von welchen im solgenden Paragraph Nachricht vor-

fommt.

1787 ift die Reuteren bes fon. Saufes, welche 2428 Ropfe betrug, aufgehoben worden, um bie

Roften, die fie verurfachte ju erfparen.

Die Anzahl der Festungen des Königreichs, ist groß; und von denselben sowohl, als von auswärtisgen Festungen, sindet man im touvre zu Paris, auf der Gallerie, die richtigsten Muster, deren über 180 sind, und wovon man unten die Beschreibung von Paris nachsehen kann. Es giebt über 70 Kriegsherspialer im Reich, das Invalidenhaus zu Paris aber ist 1776 sast ganz aufgehoben worden.

S. 19 Bum Secwesen, hat Frankreich große Wortheile und Worzüge. Seine tage ist überaus bequem und vortheithaft (g. 13), die Kusten sind sicher, und die an denselben liegenden kandschaften, sind fruchtbar; es hat die meisten Materialien, die zum Schifbaunothig sind (wiewohl das Bauholz abnimmt).

Dos. und

und gefchicfe Bandwerter ju ihrer Bearbeitung; und endlich fo ift bas gange Seewesen in guter Ordnung. pornamlich mas bas Seevolt betrift. . Es find nam. lich im Jahr 1681 Die fogenannten Rlaffen in ben an ber Gee belegenen landschaften errichtet morben, welche bie Seeofficiere, Matrofen und andere See. leute enthalten. Es find 4 Rlaffen in Buienne, Bres tagne, Mormandie, Picardie, in bem eroberten und wieber eroberten lande, und 3 in Poitou, Zaintons ge, Land Munir, Infeln Re und Oleron; und in Lanqueboc und Provence. Gine jebe Rlaffe bienet mechfelsweise 3 bis 4 Robre, und die fo nicht bienen, fonnen fich auf die Rauffarbenschiffe vermierhen. Gie machten 1743 aus 60800 Mann, bavon aber in ben Safen und Colonien im Golbe bes Ronigs nur 12800 Mann waren; nachher 70000. Des Lans des tabelt an ben frangofifden Matrofen, baß fie über bas geringfte Misvergnugen weglaufen, und in frembe lander geben; body feget er bingu, bag biefes ein allgemeiner Sehler seiner Ration fen, die immer ju neuen Dingen geneigt fen, und fich burch einen eiteln Eigenfinn antreiben laffe, bas Ronigreich ohne Die geringste Urfache zu verlaffen. Franfreich bat Die Schifsbaufunft von ben Englandern erlernet, und Beinrich IV bachte zuerft mit Ernft auf bas Seewes fen. Unter tem Ronige Lubewig XIII fam burch bes Cardinals von Richelieu Borforge eine giemliche Flotte jum Stande: allein, unter Ludewig XIV muchs bie frangofische Geemacht zu einer furchtbaren Broge, und murbe febr nublich gebraucht, gerieth aber noch ben feinen lebzeiten in großen Berfall. Durch ben Rrieg, ben ber Machener Frieden von 1748 enbigte, murbe

wurde sie ungemein geschwächet. Es wurde zwar großer Eiser auf ihre Wiederherstellung gewe det, so, daß man sie 1756 auf 110 Kriegsschiffe schäste: allein, sie gerieth in dem Kriege mit England von 1755 dis 1762, wieder in großen Verfall, und mußte also von neuem wieder hergestellet werden. 1768 schäste man sie auf 70 Schiffe, von welchen 3 Schiffe von der kinie wären. 1786 waren vorhanden, 7 Schiffe von der kinie wären. 1786 waren vorhanden, 7 Schiffe von 110 Kanonen, eben soviel von 82, 49 von 74, 18 von 64. Diese waren Schiffe von der kinie. Es gab noch 7 von 30, und 15 von 40 Kanonen, 13 Fregatten von 36 und 41 von 32 Kanonen; 38 Corvetten, 26 Cutters. Jest sollen die kinienschiffe von 64 Kanonen nicht so zahlreich seyn. Von den 9. Escadres, in welcher die Flotte vertheilet ist, liegen 5 zu Verest, 2 zu Toulon, und 2 zu Rochesort.

Außer ben Seeofficieren, maren 1786 vorhanben 1) ein Corps royal des Canoniers matelots, van 9 Divifionen, jebe von 9 Compagnien, un jebe Compagnie von 100 Mann, alfo überhaupt von 8100 Mann, insgesammt jur Bedienung ber Urtillerie, auf ben Rriegsschiffen, 2) ein Corps des Canoniers Gardes côtes, von 10 Divisionen und 418 Compagnien, insgesammt von 21420 Mann, ohne bie Officiers. Diefe Milis wird burch bas loos aus ber jungen Mannfchaft, ber bem Geewefen jugetheilten Diffricte ermablet. Gie bienet 5 Jahre, alle Jahre aber gehet ein funftel ab, und wird burch neue erfes Sonft find feine Geefruppen mehr vorhanden, Set. fonbern man nimmt die Befagung ber Kriegsschiffe von ber Infanterie ber Armee. Der nach ben Diftricten. firicten, in welchen fie wohnen, in Divisionen und Rlaffen abgetheilten Matrofen, follen über 90000 fenn.

6, 20 Das Ronigreich Franfreich, mit ben bagu gehörigen alten und neuen landern, wird auf unterfchiebene Beife abgetheilet; benn in Unfehung ber burgerlichen Berfaffung, wird es nach ben Parla. menten (f. 16), in Unfebung bes Finanzwefens in Beneralitaten (S. 17), in Unfehung ber firdlichen Berfassung in Erzbiethumer und Bisthumer, ober foge. naurte geiftliche Provingen (6.7), und in Unfehung bes Rriegsmefens, in Convernements eingetheilet. 3ch lege bie legte, als bie vornehmfte und jest gemobilichfie, jum Grunde, und folge ber Dronung, welche die meiften und besten frangofischen landbe-Schreiber beobachten. Es merben biefe Bonvernes ments burch Gouverneurs, welche Pringen, Derzoge und Paire find, und in Abmefenheit berfelben burch Generallieutenants regieret, unter welchen lesten wieder Unterftarthalter, (Lieutenants de roi), flehen. Die Couverneurs muffen bie land. fchaften und Stabte im Beborfam gegen ben Ronig. und in innerer Rube erhalten, haben bas Commando über bie Truppen, welche gur Befagung in ihren Bouvernements liegen, forgen für die Unterhaltung ber Festungen im wehrhaften Ctanbe, und unterflugen die Sandhabung der Gerechtigkeit. Die Gouverneurs in den Städten und Sestungen, fiehen nicht unter ben Gouverneurs ber Landichaften haben auch manchmal über einen fleinen umliegenden Diffrict ju befehlen.

Weil es auch eine sogenannte geographische Abtheilung in Landschaften giebt, so muß diefelbe

felbe um mehrerer Berftanblichfeit willen, borlaufia angemerket werden. Diese lanbichaften find folgen. be: 1) l'Isle de France, 2) La Dicardie, welche in die obere und untere abgetheilet wird. Bur obern gehoren die lander Umienois, Santerre, Ber-mandois, Moponois, Thierache, Laonois, Soiffonois, Balois und Beauvaifis; jur untern, die Pays Reconquis, le Boulonois, le Marquenterre, le Ponthieu, le Bimeu. 3) La Brie, welche fich in Brie Champenoise und frangoise abtheilet. 4) La Champagite, dabin Ober und Unter Champagne, und barinn Rhetelois, Argonne, Remois, Chalo. nois, Perthois, Ballage, Baffigun, Genonois geboren. 35) Das Bergogthum Bourgogne, welches in verschiedene große Hemter und lander abge= theilet ift, namlich in Dijonnois, Auperrois, Aurois, Pans de Montagne, Chalonois, Maconois, Mutuuols, und Charolois. 6) La Bresse, welche in Dber- und Dieder-Breffe eingetheilet wird. 7) Le Bugey, bie aus bem eigentlichen Bugen, Balromen und le Pays de Ber bestehet. 8) La Dauphine', bie in bas obere und untere abgetheilet wird. Dber-Dauphine' bestehet aus Graifivauban, Royanes, Briançonnois, Ambrunois, Gapençois und le Pans be Baronies. Unter-Dauphine' wird abgetheilet in Wiennols, Walentinois, Tricastinois und Diois. a) La Provence bestehet aus 3 Theilen, namlich Ober-Provence, la Campagne und Nieder Provence, 10) Le Languedoc, welches überhaupt in Ober und Unter-Languedoc und Pans be Gevennes, hiernachit aber in lander und Diocefen abgerheilet wird. II) Soir, bas ift, die Graffchaft Foir und bas land Donnefan. 12) Die

12) Die Graffchaft Comminges, babin auch bie Graffchaft Conferans geboret. 13) &' Urmagnac, wird in bas obere und untere abgetheilet. Dber-Armagnac begreift Die 4 Thaler Magnoac, Reftes, Barouffe und Mure. Unter Armagnac beftebt aus ben landern Armagnac, Causan, Fegenfac, Brullois, tomagne, Grave und Riviere Berdun. 14) Die Graffchaft Bigorre, babin die Ebene und bas Gebirge bon Bigorre, und bas land Ruffan geboret. 15) Das Fürftenthum Bearn, bagu bie Die comtes Bearn und Dleron gehoren. 16) Le Dis De Basques, welches aus bem lande labour, Unter Manarre und ber Vicomte' be Soule beffebet: 17) Bascogne besteht aus 5 landern, welche find: les landes, la Chaloffe, le Turfan, le Marfan und le Pans d' Albert. 18) Guienne begreift le Bourbe. lois, le Pays de Medoc, les Capralats de Certes und be Bid. 19) La Saintonge. 20) Das' Land Munis. 21) Doitou, welches in das obere und niebere abgetheilet wird. 22) La Bretagne, Die auch in die obere und untere abgerheiler wird. 23) La Moi mandie, bie in Die obere und niedere gerheilet wird; jene begreift 7 tanber, welche find: Caur, Bran, Berin, Die aus Berin Mormand und Berin François bestehet; Campagne, Duches, lieuvin, Roumois; Diese begreift 8 lander, welche find, Muche, Campagne De' Caen, Beffin, Coutantin, Avranchin, Bocage, les Marches, Gees, Argentan und Soulme. 24) Le Derche, babin Große Derche, le Derche-Gouet und le Pans be Timerais geboret. 25) Beauce, babin gemeiniglich Chartrain, Mantois, Burevoir, Dinois und Benbomois gered).

gerechnet wirb. 26) L'Orleanois. 27) Le Gatis 2018, Dahin Gatinois François, Gatinois Orleunois und Pans be Pulfane gehoren. 28) Le Tivernois, Dahin 7 lander gehoren. 29) Le Bourbonnois. 30) Le Forez. 31) Le Beaujolois. 32) Le Lionnois. 33) Le Ruerque. 34) Le Quercp. 35) L'Agenois. 36) Le Condomois. 37) Le Basadois, 38) Le Perigord. L' Angoumois. 40) Le Limosin. 41) La Marche. 42) La Touraine. 43) L'Ansou.
44) Le Maine. 45) Le Blesois. 46) Le Berry. 47) L'Auvergne. 48) Die franzosischen Miederlande, babin ble Grafichaften Artois und Cambrefis, ein Theil ber Braffchaften Flandre, Bais naut, (Bennigau) und Damur, und ein Theil von bem Bergogthume Eurenbourg gehoret. 49) Lore raine. 50) L'Alface. 51) La Franche Coms te'. 52) Roubillon. 53) Dombes. 54) Corfic.i.

## 1. Das Gouvernement von Paris.

Die Gränzen dieses Gouvernements, sind schwer zu bestimmen, wenigstens sind die französischen landbeschreiber darüber nicht einig. Es begreiset außer der Stadt, noch etwas von der umliegenden Gegend. Außer dem Gouverneur sind hier noch 2 Generallieustenants, davon der eine für die Stadt, und der and dere für die Wogrey und Vicomte', so weit dieselbe sich erstrecket, bestellet ist. Im Umfange dieses Gousternements sind 4 andere, nämlich die Gouvernements sind 4 andere, nämlich die Gouvernements tee Schlösserkouve und Tuilleries, wie auch

ber Bastille und des königlichen Invalldenhauses; beren 4 Gouverneurs ihre Befehle unmittelbar von

bem Konige empfangen.

1) Paris, Parifii, Lutetia, Lutetia Parifiorum, Die Sauptstadt des Ronigretche, lieger mitten in der Land: Schaft Bole ve France, in einer breiten und ebenen Glache, am Fluffe Geine, und ift eine ungemein große, volfreiche und prachtige Stadt. Sie ift rund gebauet, und har fonft im Umfange etwa 9000 Toifen gehabt, die Borftabte mit einge: fchloffen; ober nach der Anzeige des Grundriffes, bat fie in allen Quartieren 3 Stunden im Umfreife, ihr ganger Umfang aber macht 5 Stunden aus. 1755 hat man in ber Stadt und in ben Borftabten gegablet 23057 Saus fer, (ohne 538 Rrambuben,) unter welchen 3140 torten Banden und Sofpitalern gehoreten. Unter den Saufern waren 154 hotels, und einige hundert andere volzüglich fcbone Saufer. Es gab bier 875 Gaffen, beren Damen an den Eden angezeiget find, 16 bffentliche Plate, eben fo viel Bruden, 24 Martte, 65 offentliche Springbrunnen, 13 bffentliche Cpatierplate, (5 außerhalb ber Ctabt, 4 fonigliche Pallaffe, 4 Schloffer, 51 Pfarrfirchen, 3 Abrenen, 4 Prierate und 40 Ribfter fur bas mannliche Befeblecht, 7 Abtenen und 72 Ribfter für bas weibliche Befcblecht, to hofpitaler, 12 Geminaria, und eine große Angal Rapellen. Nach 1755, find ein paar taufend neue Saus fer in Gegenden wo ehedem große Garten maren, und 4 neue Rirchen erbauer, alfo auch einige hundert neue Baf-1787 wollte ein Barlamente : Mos fen angeleget worden. pocat mabricbeinlich machen, daß bie Stadt ungefahr 37000 Saufer habe. Man gahite 1755, als eine Ropfe feuer erleget werden follte, 71114 Familien; (etwa 6000 geiftliche Perfonen, und alle Fremde, nicht mitgerechner,) rechnete man auf jede Familie 7 Perfonen, wiewohl es febr viel arme Familien gab, welche feine Bediente und Magbe, hielten, fo famen noch nicht 500000 Men. Schen heraus. Diefe Bahl ift gu ffein. Der oben er= mabrete Parlaments : Ubvocat rechnete auf jebes Sans im Durchichnitt 20 Perfonen, und brachte auf folde. weife

weise eine Bolfemenge bon 730,000 Menschen beraus. Diefe Babl ift ju groß; bie mabre Menfchengabl aber mag amifchen feche: und fiebenmathunderetaufend fallen. But Bestimmung berfilben, find Die Liften ber gebornen und gestorbenen, Die jahrlich befannt gemacht werden, nicht brauchbar; nicht jene, wegen ber großen Bahl ber unvers beiratheten, und ber nicht geringern Babi ber Fremben. Die fich bier ale erwachsene wehnhaft niederlaffen : nicht Diefe, wegen der Menge alter Leute Die jagrlich nach Den Provingen gurudfehren, wegen ber Menge ber Ginmib. ner, die theilo ; bis 6 Monare auf tem lante, poet in tos nigl. Dienften abwefent find, und weil alle neugeborne Rinber Unimen auf bem Lande anvertrauer merben ; und bie lebinoig gebliebenen erft nach 15 Monaten gurud's fommen. Messance in feinen Recherches fur la popus lation des generali es d' Auvergne etc. Paris 1766, bett bafur, baf bie gebornen und geftorbeiten in ben Bergeichs niffen von Paris, ju groß angegeben murben: jene, wes gen ber ungeheuren Mende von Rinbelfindere, Die vera muthlich nicht alle ju Paris geboren moren: Diefe, wes gen ber ju großen Menge berer, Die in ben Rrantenbaus fern fturben, guten Theile Fremoe find, und bermuthe lich gerettet werben tonnten, wenn fie beffer gewartet Man tonnte ibm aber barinn nicht benfals murben. ten, weil die außerhalb geborne Findellinder, allezeit fcon gerauft in die Findelhaufer gebracht merden, Die Fremden aber die in Paris fterben, lange nicht die Pas tifer etfegen, die in die hiefigen Tobtenliften nicht tome Nach Mr. Menuret de Chambaud effais fur ! men. histoire medico-topographique de Paris; (von 1786) geht zuweilen eint ganger Winter obite einen einzigen beis tern Tag bin, und diefer find überhaupt bas gange Sabt bierourch faum 36 bis 40. Es ift faft zu aller Beit große Reuchtigfeit ber Luft im innern bet Baufer gu verfpuren. Die Stadt ift gewohnlich in einen ziemlich bicken Debel eingehüllet; befonders in mandhem Biertel. Im Bintet fallt eine ziemlich große Menge Schnee, und ein brittel bes Jahre regnet to gewiß. Der Boben um Die Stadt. 126.8 M.

ift ziemlich mager und troden, doch trift man bin und wieder Thon an, aus welchem Mauerfteine gebranut merden. Der Beinftoct liefert bier feinen auten Bein. Allen Einwohnern der Stadt, ift eine fcorbutifche und rbeus matifche Disposition eigen. Die Blattern (Rinderpoden) find bier jest naturalifirt, ober boren gar nicht auf, baber fcbeint es, daß fie weniger anfteckend, und felten epidemifc berricbend find. Go weit Menuret de Chambaud, Die Gradt bat in fich fein gutes Trinfwaffer, fondern muß fich, theils mit Dem Baffer der Geine, welches faulicht ift, und Durchfalle erreget, theile mit noch ichlimmern und verfteinernden Brune nen behelfen. Doch wird auch durch die Wafferleitungen von Dre: Saint Gervais, Belleville und Rongis ober Mrcueil, Quellmaffer, bieber geführet. herr De-Sparcieux bat in 3 Memoires, melde bet Hiffoire de P Academie roiale des sciences, einverleibet find, gezeiget, Daf bas Baffer ber Dvette bas einzige fen, melches, menn es nach Daris geführet murbe, Dieje Stadt gur allen Beis ten mit binlanglichem und gefundem Baffer verfeben fonnte. Dan fagte 1787, daß Diefes burch ben Singe nieur de Fer gefchehen fen, ben genauern Nachfrage aber fand fich, daß er das Waffer einer Quelle ben Fontenay aux Roles nach Arcueil, ohneweit Paris, geleis Die bon bem frn, Turgot ale Prepot des Marchands, gur Reinigung ber Stadt und Straffen gemachten Anftalten, bestehen in einem mit Quaderfruden defatterten, 10 Ruß breiten und 6 tiefen Ranal, in mels chem alle Unreinigfeiten aus berfelben Begend ber Stadt, to derfelbe borbengeht, gufammen fommen. Bur Reinigung beffelben ift ein großer Brunnen in einem eigenen Bebaude angeleger, beffen Baffer aus ben Quellen ber gangen Gegend gefammlet wird. In Diefem Brunnen fteben 6 Pumpen, welche, vermittelft einer mit 4 Pfers ben bespannten Dafchine, das Baffer in ein fehr großes hinter bem hause befindliches, und gleichfalls mit Qua. berftuden ausgefettes Behaltniß ausgießen, aus mels chem es burch zwen außerordentlich große, und fructweise an, einander gefchrobene Robren, unter ber Groe in ges Dade Bachten Canal geführet wird, ba es benn alle barinn befindliche Unreinigkeiten mit sich hinveg, und in die Seine
führet. Des Nachts werden die Straffen 6 Monate im
Jahre durch Laternen erleuchtet, dazu man feit 1766 sogenannte wiederscheinende Laternen (Reverberes) ges
braucht, die inehr Licht geben; als die vorher gewöhnlich
gewesenen Laternen: Die 1767 verbesseren Feueranstale
ten sind gut; venn es mussen der eiste Prasident vom Pars
lament, der Prevot des Marchands, und der Policens
Lieutenant, die Schaarwache zu Zuß und zu Pferde, die
ingefähr aus 1200 Mann bestehet; und einige Consi
pagnien der franzbischen und Schweizer: Garbe zu Luß;
sich so geschwinde ben dem Feuer einstndett, als es die
Entlegenveit der Deiter nur immer zulässet. Jum eigents
lichen Loschen aber sind die hiesigen Monche der 4 Bettels

Droen verpflichtet.

Paris ift die Bauptftadt bes Ronigreiche; beffeit Reichthunter fast alle in berfelben und in ihrer Nachbars fcaft verzehret merben. Gie ift ber Mittelpunct bes auten Gefchmace und Des Lacherlichen, auch Die Quelle ber Moben fur ben großten Theil bon Guropa. ift fie ber Gig eines Erzbischofe, bes vornehmften Datlas mients, einer Rechnungstammer, (la Chambre des Compics,) eines Steuerkammergerichts, (la cour des Aydes,), eines Munggerichteliofs; (la cour des Monnoics,) einer fouverailleit Rammer ber Zehnten; (la Chambre fouve. Faine des Décimes,) bes Gerichte im toniglichen Dalaftes welches unter bein Ramen les requêtes de l' horel; bea. faitit ift; gwener Rammerit Der Requeten Des Palaftes, einer Ranglen ber Chabuteifter von grantteich; einer Schat = und Domainen = Ranimer, Der marniornen Tafel. gu welcher Gerichtsbarfeit bas Gericht bes Connerable tind ber Marichalle von Rrafifreich; Die Admiralität und Das Gericht der Oberforftamter gehoren; eines Unite bes Palaits; einer Election, eines befondern Forftames, Det. Bazoche ober Gerichtsbarfeit ber Beifilichen bes Parlas iftento, ber Gerichtebarteit det Geiftlichen ber Rechnungs. Editimet ie, welche Gerichte finggefamint threit Gil fitt

Palaste, auf der von demselben benannten Insel haben. Moch weiter ist sie der Sitz des großen Rache, welcher sied im Louvre versammlet, des Chatelet, welcher Rame das Gericht der Prevote und Bicomté von Paris, und le siège présidial, begreifet, einer Rammer der burger, lichen Sachen, der Rammern der Policen und peinlichen Sachen, und noch anderer Unteraerichtebarkeiten. Es ist hier eine Universität von 4 Kacultaten, mit 43 Collegien, es sind hier auch 6 Afatemien der Wissenschaften und sohden Kunste, 3 Autterakademien, 7 diffentliche Buchersale.

Mas die genauere Beschreibung bieser Stadt betriffe, so bestehet ne aus 3 Saupttheilen, welche sind: la Dille, gegen Mitternacht der Seine; la Cité, welche von der Seine ganz umgeben wird. und i' Université, gegen Mits sag der Seine; und hiernachst aus 14 Borstädten, die Dors fer Roule und Chaillot, welche auch wie Borstädte aus gesehen werden, ungerechnet. 1702 ist sie in 20 Quarstiere abgetheilet worden, deren vornehmste Merkwurdigsteiten ich kurzlich, doch binlänglich, beschreiben will.

1) La Cité, ist das reinste und reichste Quartier um fer allen, und bestehet aus 3 Inseln, die von der Seine gemacht, und l' Isle du Palais, oder la Cité, l' Isle de notre Dame, oder l' Isle Spint Louis, und l' Isle Couvier, genennet werden Die letzte, ist klein, enthält nur Holzmagazine, lieger gegen dem Zeughause über, und hänget mit dem Quartier Saint Paul durch eine hölzerne Brücke zusammen. Die Insel notre Dame, hat diesen Namen von der Cathedrassirche der Stadt, der sie gehöret. Sie ist durch Pont notre Dame, und Pont au Change, mit la Ville, durch Pont Michel, Pont de l' Hotel Dien, Petit Pont, und die Brücke des heiligen Karls, mit l' Université, verbunden. Auf derselben ist die schone Pfarrfirche S. Louis de l' Isle.

L' Isle du Palais, ist eigentlich vie alte Cité de Paris. Pont neuf, oder die neue Brude, die vor nehmste unter allen partisichen, ift am nordwestlichen Cude der Insel, über bende Arme der Seine geführet,

und verbindet biefes Quartier ber Stadt fowohl mit I' Unie berfie un Gaint Germain, ale mit ben Quartieren ber beil. Opertine und des louvre Mit ihrem Bau, wurde 16-R Der Anfang gemacht, und 1604 mard er bollenbet. Gie ruber auf 12 Ochmibbogen, ift 168 Toifes lang, 12 breir; und bar oben a Abtheilungen. Die mittlere if Doifer breit, und für die Rutfchen und andere Dagen bestimmt; und auf bepben Seiten ift ein 2 guß boch erbarener Beg für Die Rufganger ; belte gufammen ? Toifee breit find, Mufferbem find auf benben Geiten über ben Pfeilern halbe Birtel, Die ebebeffen mit 178 fleinen Rrambuven befetet waren; welche ben tonigl. Laquaven gehorten; weibine aber die fchone dusficht fehr verbindets ten noinden fie 17:6 abgebrochen. In ber Mitte vonber Lange ber Brace, ftebet Beinviche IV fcbone metals tene Dilbfaule ju Drerde, in abernatarlicher Grofe, auf einem warmornen Juß. Ge ift 1635 errichtet worben. Außernem ift auf Diefer Brude noch Das Gebance la Sas maritaine, ju bemerten, in welchem eine Wafferpumpe, Bermittelft beren bas Quartier des Louvre; und einige ans bere von la Bille; burch unterfchiedene Robren mit Dafe fer verforget werben. Es bat ben Ramen von ber an bemfelben vorgeftollten Begebenbeit Jefu Chrifti mit einer Samoriterinn ben bem Brunnen Jafobe. Die Wechfele brude, (pont au Change,) an beren nach la Bille febens bem Ende; Die metallenen Bilofinlen Ludewigs XIV, in einem Alter bon to Jahren, Ludewige XIII, und ber Ronginn, gurfeben, und die Brude unferer grauen, (pone de notre dame,) welche die erfte fleinerne Brude in Pore gewejen und auf der eine Bafferpumpe gu feben ift finien nach den Quartier n G. Ja ques be la Bous. derie und G. Oportine, und jede ift mit 2 Reiben Saus fern befetet, die auf ber erften Brude 4, und auf Der andern 2 Stodwerfe both find. Die Brude des Beil. Michaels, welche nach bem Quartier Des beil, Andreas führet, uito gegen ber Wechjelbrucke über ift, welche auf benden Geiten mit Saufern befeget ift, und die Pleine Brude, welche gegen der Brade unferer Frauen über Ge 3

ist. Endlich die Bruden des heiligen Karls und bes Botel Dieu, führen vom Hotel Dieu nach dem Quarster von l' Université.

Auf Diefer Infel, ift die Cathedralfirche norre Das me, welche zwar von gothischer Bauart, aber groß und prachtig, 65 Toifes lang, 24 breit und 17 boch: bat ine mendig 4 Schichten Pfeiler, 30 in jeder Schichte, und 45 Rapellen, die zwischen ber außersten Schichte Pfeiler ber Mauer gebauet find. Die Pfeiler, welche im Schiffe! ber Rirche fieben, find mit ansebnlichen, fcbonen und portreflichen Bemalben gezieret. Das Chor ift von Lubewig XIV, dem Gelubbe feined Baters jufolge, burch einen Mufwand von etlichen Dillionen Livres, in einen bochte prachtigen Stand gefetet worden. Unter ben Begrabe niffapellen in diefer Rirche, find die von ben Cardinalen bon Reg und von Roailles, die merkwurdigften. Die bepe ben viereckigten Rirchthurme, find 34 Toifes hoch, oben platt und mit einer Bruftlebne von Bertftuden verfeben. Man hat von denfelben die schonfte Uneficht über die gange Stadt. In dem gur linten Sand, find zwen große Blos d'n, davon die eine 31000, und die andere 40000 Pfund wiegt. In Diefer Rirche werben bie Leichenbeganguiffe ber Versonen vom fonigt. Saufe, und die anschnlichften gottesdienftlichen Fenerlichkeiten angestellet. Der erzbis Schofliche Palaft, ift neben ber Kirche. In einem Gaal beffelben, ift Die Bibliothet der Abvocaren, welche ber Marlaments-Advocat Riparfond jum offentlichen Gebrauch geschenket hat, und die 1608 eroffnet worden. Unter des Erzbifchofe Gerichtsbarfeit, fteben 4 Collegiatfirchen, als feine Filiale, namlich G. Marcel, G. Germain l' Auxer-rois. S. Honoré, und S. Oportine. Geine jahrlichen Einkunfte, betragen ungefahr 200000 Livres, und feine Zare am romischen Sofe ift 4283 Gulben. Dieses Erga bisthum ift erft 1622 errichtet worden , bis dahin biefelbft nur ein Bisthum gewesen. 1674 befam bas Ergbisthum son dem Konige Die Burde einer Duché Pairie, und Die herrichaft G. Cloub. The state of the s

Es find noch folgende Kirchen auf diefer Infel. Die Collegiatfirche G. Denis da Das, im Rlofter 11. 2. Fr. die Collegiatfirche S. Jean le rond, welche die Pfarrkirs che eben gedachten Rloftere ift; Die Rirche S. Marine. welche die Pfarrkirche des Erzbischums ift; die Collegiats Firche S. Lignan, und die Pfarrfirchen S. Christophle. S. Benevieve des Ardens, S. Landry, S. Denis de la Chatre, welche einem Priorat ber Benedictiner gelbe ret; & Marie Madeleine, Die ben Sitel einer Erze priefterschaft hat; und ben welcher eine berühmte andacha. tige Bruderschaft ift; S. Croir de la Cité. S. Pierre des Arcis, S. Pierre aur boeufs, S. Germain le vieux, die Kirche des Barmbiten : Priorats S. Elov. und bas Priorat und Rirche S. Barthelemy, welche Die ansehnlichfte Pfarrfirche in Diefem Quartier Der Stadt.

und neben bem Palaft ift.

Diefer Palaft, (le Palais, ober le Palais - Marchand,) ift ebemals ber Git ber Konige gewesen; Ludewig XII, aber hat ihn gang ben Gerichtshofen eingeraumet. 1776 Brannte ein Theil beffelben ab, und nachber ift er umges bauet, und bat eine foftbare Borderfeite befommen, ber durch Erfaufung benachbarter Saufer ein geraumiger Borplas perschaffet worden. Sch babe schon vorber, ben dem alls gemeinen Abrig ber Stadt, Die Berichte, welche in bies. fem weitlauftigen Gebaure ihren Git haben, genennet. Das vornehmfte unter benfelben, ift bas Parlament, welches Philipp der Schone 1302 hieher verlegte. bestehet aus der großen Zammer, aus 3 Chambres des Enquêtes, oder Rammern ber Untersuchungen, welche die Appellationen ber ichriftlichen Processe beurtheilen, aus ber Tournelle criminelle, ober dem peinlichen Bericht, aus 2 Rammern der Requeten des Valafte, bor wels chen allein gewiffe privilegirte Perfonen, namlich bie Bes Dienten des tonigt. Saufes, die Pringen und Pringeffine nen vom Geblat, und alle diejenigen, welche bas Recht, Committimus haben, belanget werden fonnen, und der ren jede 2 Prafidenten und eine Angabt Rathe hat: und sulest gehoren noch die Chambre de la marce, (Rama Cc 4 mer

mer ber Seefische,) welche die Aufficht über ben' Breis ber See und fluß : Fifche hat, eine 1764 errichtete Chambre des requêtes de l' hotel, und Baillage du palais, bies Das Varlament wird ben Zag nach Martini burch eine fewerliche Deffe, welche ein Bifchof hait, eroffnet, und fet t feine Gigungen bis gum 7ten September fort; aledenn bis jum 27ften Ocrober eine Bacationstammer für Die peinlichen und andere eilfertige Sachen beffellet wirb.

Unter Diefes Parlamente Berichtsbarkeit, febet Tole be France, Beauce, Gologne, Berry, Auverque, Lyons nois, Korets, Beaufolois, Nibernois, Bourbonnois, Mas counois. Poitou, Vans d'Aunis, Mochelois, Anjou, Une gounois, Vicardie, Champagne, Maine, Perche, Brie und Louraine, welche fast ben britten Theil bes Ronigs reiche anemachen. Die Rapelle Des Valafis, welche Lubewig IX im Jahr 1245 ervauet hat, ift gwar gothisch. aber doch febr schon. Wenn man aus bem Palaft bers aus gebet, tommt man auf den brepedigeen offentichen Plas Dauphine, Zulett ist auf diefer Insel noch bas Deso tal !? Sotel Dieu, zu merken, welches bas wich= tigite in Paris ift, und in michem alle Rrante benderlen Geschlechte, Die fich ju bem Gude barffellen, (ausgenomm n die, fo mit der venerischen Seuche behaftet find,) aufgenommen, von Augustiner : Mounen, Die über 200 B. Dienten unter fich haben, verpfleget, und von 60 verordneten Bindargten beiorget werden. In Demfelben maren ehedeffen 1200 Betten, und die Angahl ber Krans ten belief fich bee Jahre biemeilen auf 5000 und barüber. 1737 litte es großen Branoschaden, am Ende bes 1772ften Nabre aber einen drenmal großern, der auf 2 Millionen Livred geschätzet wurde. Es brannte ein Umfang von Q43 Toifes ab.

2) Das Quartice 3. Jacqu's de la Boucherie, ift ein Theil von la Bille, und begre ff't die Pfarrfirchen S. Incques de la Bouch e. S. Ceu, S. Gilles, und S. Josse, Ces Maglorines, die eine Kirche has ben; die Estlegiatkirche du S. Sepülere, das Sospie tal ber beil. Catherine, in welchem arme Frauen und

Magden von Augustiner. Nonnen 3 Tage lang bewirst ther werden, welche Ronnen auch für die Beerdigung tode ten Körper, die in der Stadt gefunden werden, sorgen wulffen: und das große Chatelet, welches ehemals ein Schloß gewesen, darinn aber jest die Bogten und Bistepunk von paris mit ihren unterschiedenen Gerichtsbare. Teiten für die burgerlichen, Policep und peinlichen Saschen, ihren Sig hat.

ein Theil von la Bille, und enthält die Collegiate und Pfarre-Lirche S. Oportune, die Wünze, und das Sfanguiß, Fort l'Eveque genannt. Es ift auch hier selbst die Straße la Ferronniere, zu bemerten in welscher Heinrich IV, am 14ten May 1610 von dem Bbses wicht Ravaillac ermordet worden.

14) Das Quartier des Couvre, oder S. Germain PAurerrois, ift auch ein Theil von la Bille, und enthalt:

(1) Die Kirche und das Kapitel & Germain !' Aurervois, welche die Pfarrfirche der thnigh Schlöffer, Louvre und Luilleries ift, daher sie auch die tonigh Pfarre. Lirche genennet wird.

(2) Das Louvre, Lupara, wird gemeiniglich in bas! alte und neue abgetheilet, ob es gleich eigentlich nur ein. Bebaube ift. Den alten Theil Diefes tonigl, Reficenze Palafts, bat Frang I im Jahr 1528 von Steinen aufgus banen angefangen, und Beinrich II vollendete ibn 1548. Die folgenden Ronige verbefferten und vermehreten bas: Bebande bis auf Ludewig XIV., welcher einen gang neuen Bau vornabin, ber, wenn es hinaus geführet mare, febr prachtig geworben fenn murde, wie nian an bem jebigen unvollkommenen Berke fcon schen tann. Der Grunde zif bes gefammten Louvre, ift ein vollfommenes Biered. in beffen Mitte ein Bof, ber 63 Toifes ins Gepierte hat. Bon ben 4 Samtgebauben beffelben, hat Lubemig XIV; bas porughmfte, auch ben größten Theil von ben benden. ondern, welche bie Seiten ausmachen, und ein neues Borbertheil an ber nach ber Seine ju liegenden Seite, aufführen, laffen. Die 4 inneren Borbertbeile, follten

bem Entwurfe nach aus 8 Pavillons und 8 Corps de Logis befteben, und mit 3 Reihen Gaulen gegieret- fepni. Allein. es ift nichts vollendet worden. Indeffen find boch unterschiedene prachtige Zimmer barinn gu finden. Aluf der großen Gallerie, Die 227 Toifes, oder 681 Ela Ien lang ift. und biefen Dalaft mit dem Dalaft ber Tuil-Terien vertnupfet, fteben auf 170 Mufter von frangbiffchen und anderen Reftungen, welche fo richtig und genau vers ferriget find , ale es nur moglich gewesen, so daß fie Die Stabte mit ihren Strafen, Saufern, Plagen und Rir. eben . nebit allen Reftungemerten. Graben, Bruden und Riuffen, ja auch bie gange umliegende Gegend, Die Gbemen Berge, Hecker, Wiefen, Garten und Solzungen, gant naturlich porftellen. Ginige fann man auch aus einander nehmen, und die inwendigen Gemblber und übris gen Ginrichtungen auf Das befte befehen. Lubewig XIV bat biefe Mufter guerft verauftaltet, und man fabret noch fort, bas, mas etwa an ben Reftungen geanbert wird, auch an Diefen Muftern gu andern, ober gar neue gu mas chen. In Diesem Palast ift auch die 1640 errichtete the nigliche Bucheruckeren, eine toftbare Sammlung portrefe licher Gemalve, und einige Afademien haben barinn ih. ren Git und Berfammlungsort, namlich : 1) Die Academie francoife, welche 1636 pom R. Ludewig XIII, une ter ber Miniftericaft bes Rardinals Richelieu geftiftet, und 1637 boin Varlament b'ffatiget morden. Gie beffes bet and 40 Mitgliedern, welche fich auf die Berbefferung ber frangbfifchen Sprache legen, und auf einem Gaal bes alten Louere Montags, Donnerstags und Connas bende, verfammlen. Gie theilet jabrlich am Reft bes beil Lubewigs, einen Preis von 300 Livres aud. 2) Die Academic royale des infériptions et belles lettres, mels che 1663 gur Beforberung und Aufnahm ber ichonen Bife fenfchaften, geftiftet worben, Die alten Denfmale erflatet. und die Begebenheiten ber Mongrchie burch Inschriffren. Gebachmigmungen, ze unvergeflich macht. Gie bat iboq und 1716 in einigen Studen eine andere Geffalt befome men. Gie bestebet aus 10 Chrenmitgliebern, 10 Be 8. . 5 fol:

folbeten, 20 Ditgenoffen ... (Affocies,) unb 12 Academiciens libres, und theilet gmen Preife, einen von 400. und einen von 500 Livred aus : jenen bat Duren te Dring ville, Diefen ber Graf von Caplus, geftifret. Die Ber: fammlungen werden tes Montage und Frentage gehals ten. 3) Die Academie royale des sciences, welche 1666 errichtet, und 1699 und 1716 in unterschiedenen Studen verandert morden, bat viererlen Mitglieder, namlich 12 Chremmitglieder, 20 Penfionare, 26 Afficies, und 12. ben die B ffenschaften, welche fie wollen, und 12 muffen zu Doris mohnen. Gie versammlet fich orbentlicher Meife alle Mittemochen und Connabend. Gie befiget Die ichonen Maturalien Cabinette, welche chemals die Derren Vajot : One en Bran, und Reaumur, gehabt has ben. 4) Die Academie royale de peinture, et de feulprure, ift 1648 geftiftet. Die Deifterffuce, ber Maler und Bildhauer, melche in Diefelbe aufgenommen werden, find in 3 Galen aufgestellet, und jedes mit bem Damen bes Rünftlers bezeichnet. . Es fing bafelbft auch die Bilde niffe vieler beruhmten Mater gu feben, und unter ben Bildfaulen viele, die nach-alten Driginalen abgeformet, und von Gopd verfertiget worden. Die tonigliche Uta. Dentie der Chirurgie, ift 1731 gestiftet, und 1748 beside tiget. Der erfte Chirurgus bes Ronigs ift Drafident berfelben. Die Academie royale d' architecture, welche 1671 von Colbert gestiftet worden, ift 1767 wieder aufgehoben morden. Bir verlaffen nun das Loubre, und befeben die übrigen Derkwurdigfeiten Diefes Quartiers. Diefe find:

(3) Der königliche Palast des Tuileries, welcher baher den Namen hat, weil ebemals an diesem Ort eine Ziegelhütte gewesen. Er ist zwar, vermittelst einer Gallerie, mit dem konvre verbunden, aber doch ein besonderes Gestäute. Die Königinn Catharina von Medicis, hat ihn aufführen, und 1564 mit dem Bau den Ansang machen lassen, den Heinrich IV, im Jahr 1600 vollendete, und Ludewig XIV, hat ihn 1664 inwendig ausgeschmucket.

AUTO (C.)

Er bestehet aus 4 Pavillone, und 4 Corps de Logis in eis ner geraden Linie, die über 168 Zoifes lang iff; und if febr ichon. In dem Pavillon melcher nach bem Kluß zu ftehet, ift ein großer und prachtiger Schauplas. Der ben dem Wataft befindliche Garten, ift febon, und wird Ben gutem Wetter von einer erstaunlichen Menge Menfcben gum Spagiergeben befuchet. Den Plat, welcher det Bugbrude ber Tuileries gegen über, mifchen bem Garten. bet Seine, bein Cours la Reine, und den elifaifchen gele bern ift, gieret die Bilbfaule zu Pferde, welche Die Cabt bem Ronig Ludewig XV, ju Chren geftiftet hat, und ju welcher 1754 der Grund geleget worden. Es beifet von berfelben Place de Louis XV. Sinter cem Garten, und langft bei Geine, ift ber chen gengnite Cours la Reine, welcher aus a Alleen bestehet, neben velchen zur rechten Die fogenannten einaifchen gelber find, Die auch mit lans gen Alleen von Baumen befetzet find. Dier ift bem guter Bifterung Die Angabl ber fbagieren fahrenben Rutichen febr groß. Auf ber Reitbabn ber Tuileries, ift bie Academie de la Guerieniere, gur Unterweisung junger Goela leute in allen ritterlichen Hebungen. 1234

(4) Die Collegiatfirche S. Louis de Coupre.

(5) Das Quartier des foniglichen Palafts, ges

boret auch zu la Bille, und begreiffet:

(1) Kloster und Rirche der Patrum Orateit, in der Straße S. Honore; welches das Bauptkloster der Priesser dieser Congregation, und der Sitz des Generals ift. Die Bibliothet dieses Klosters, bestehet ungefahr aus 30000 Bimben von gedruckten Buchern und handschriften.

(2) Die Collegiattirche de & Lonoré, welche 1204

geftiftet worben.

(3) Den königlichen Dalast, welchen ber Kardinal Michelien von 1629 bis 1636 gebinet hat, baher er zuerst Photel de Richelien, bernach le Palois Cardinal geheißen. Er schenkte ihn 1639 dem König Ludewig XIII, nach dessen Lode desselben Gemablinn mit Ludewig XIV, ihn 1643 in Besitz nahm, worauf er Palais royal, genens met worden. Ludewig XIV, schenkte ihn zuerst seinem Brus

-Driber Mbiling, und nach Deffelben Dobe bem Bergog Bbilip von Orleans: Man fintet barinn fur 4 Millios nen Livres Gemalbe, welche ber Regent. Berjog von Drleans, angefchaffet, und mit benen er die Sauptgimmer, melde faft alle mit rothem Damaft ausgeschlagen find, bide behangt hat. Der Grund gu diefer Gemaloes fammlung, if bas Cabiner ber febredifchen Roniginn Chrifting, welches burch unterfchiebene Sanbe gegangen. aber beständig benfammen geblieben , und von dem Dies genten fur 400.00 libr. gefaufet worden. Es finden fich bier überaus viel Stude von ven berühmteften alten Meiftern, als Raphael, Rubens, Titian, van Dyt, u. a m. Die 1669 gestiftete Academie de Mulique, bat in Diesem Walaft ihren Berfammlungeort.

(4) Das Bospital des Quingervingt, für 300 blinde Leute, mit einer Rirche, über beren Gingang die Bildfaule

bes heil: Ludewigs ju feben.

(5) Die Pfarrfirche S. Roch, in welcher vorzuge lich viele berühmte lente begraben liegen; unter andern Der berühmte Dichter Pierre Corneille. Sie bat eine neue febr fcbone Raçabe erhalten.

(6) Die Rioffer des Jakobins und des Seuillans.

(7) Der Plat Endewigs des Großen, orer des Conquetes, ift achtectigt, und rund umber mit Saufern Don einerlen Bauart befetet, Die meift no fchon find. Dite ten auf bemfelben ftehet Ludemids XIV merallene Bilbe faule ju Pferbe, welche mit allem Recht fur ein Meifters flud angesehen wird, weil fie aus einem Buf befrehet, und 20 guß 2 Boll boch ift; bergleichen man an einigen anderen Orten vergeblich fuchet, benn fomobl bie zu Rom ald Flos seng, find gufammen gefetet. Balthafar Defler, bat fie pach Girarrons Gutwurf gegoffen. Das Bufgeftell ift von weißem Marmor, 30 Ruß boch, 24 lang und 13 breit.

(8) Gin Rapuginerflofter und 2 Ronnenflofter

(9) In der Dorfladt S. Sonore, find die Pfarrfirche la Maveleine, ein Priorat ber Benedictiner : Monnen, die Pfarrfirden & Philippe und & Jaques.

1 b) Das Quattier Montmartre, ift ein Theil von la Bille, und begreifet, außer unterfcbiebenen Dalaften, A Ribfter, unter welchen bas Rlofter bes Auguftins bes chauffes. (Barfafer) mit einer Bibliothef und einem Des baillen : und Antiquitaren : Cabinet ; ben runden Plat Des Victoires, auf welchem der Matichall, Bergog von Reuillade a dem Roulg Luderoig XIV eine 13 Schub hobe Bilbfaute von vergoloetem Dierall errichtet bat, mit der Unterfcrift: Viro immortali; die konigi. Bibliothel in ber Grafe Richetiell, welche ungefahr i 50000 gebrudte Bucher, und über 80000 Sandschriften entralt: und ben welcher auch ein Dungcabinet, und ein Cabinet pon Rupferfichen ift, welches lette eine befondere giemlich gabls reiche Bibliothet von Banben im großten Format aus macht, und einen eigenen Auffeher bat. Es find die vortrefflichften Stade in unglaublicher Ungahl baruntet. Auf bem Rirchboje ber Birche S. Joseph, ift ber beiühmte gean Bapt. Pog, Moliere begraben. In ber Vorftabt Monmartte, ift auf einem Berge eine reiche Abien für Benedictiner : Monneti, und Die Dfarrfirche S. Dierei. An bein Drt berfelben, foll ber beil. Dionpfins, erfter Bifchof von Paris, ehemals gemarterr worden fenn. Mons teaux und Pordierons waren elemals Schloffer bon Erheblichkeit.

7) Das Quartier & Luftache, ift ein Theil bon la Bille, und hat ben namen von der Pfartfirche G. Luffai che, in welcher ber große Minister Jean Bapt. Colbert begraben lieget. Die Rirche la Jugietme, beißet eigente Mich Sainte Marie Egyptienne. & Botel des Sermes Su Roi, ift ein fchones und großes Saus, barinn fich bie Generalpachtet verfattiilen, ihr Dagagit gaben, und ber Boll bezahlet wird: Das Ronnenflofter der beil Mignes:

. 81 Das Quartier Des Balles, ift ein Theil von la Dille; und hat ben Ranien von ben Sallen, in weld ett die beften Efridaten verlaufet werden, wofelbit aber ar ch bie tothigfte Gegend in gang Paris ift. Außer ber I faire Lixdie des G. Innotens, und bent fconen Spring bruns Hen biefes Ramens, ift bier nichts mehr ju bemerten.

() Das

9) Das Quartier S. Denis, ift ein Theil pon la Bille, darinn die Collegiatfirche S. Jaques de l' Sopital, das Sospital der b. Dreveinigkeit, welches für 210 Anaben und 36 Dagothen bestimmer ift, Die gu Das ris geboren und vermaifet, aber gefund find, und Sanda werter lernen muffen; die Pfarefirche S. Saveur, gwen Monnentibfter, und bas Chor S. Denis, welches ruces wig XIV zu Ehren wie ein Triumphbogen eingerichtet ift. anzumerten. In der Vorstadt &. Denis, ut noch bas Seminarium &. Lazare, welches 16 12 mit ber Congregation de la miffion vereiniget worden, und bas Saus

ber barmbergigen Schwestern, zu bemerten.

(10) Das Quartier Saint Martin, ift ein Theil bon la Bille, und enthalt die Collegiat : und Pfarts Birche B. Mery, (eigentlich Mederic) ein haus der Bater der driftlichen lebre, namens G. Julion des Mes netries, die Dfarrfirche & Micolas des Champs, in welcher Die berühmten Gelehrten, Wilhelm Bube, Peter Gaffendi, und Abrian von Balois, bearaben liegen; bas Priorat Saint Martin des Champs, Davon das Quartier den Namen nat, und das Thor S. Martin, welches dem Konig Ludewig XIV zu Ghren wie ein Triumphbogen eingerichtet ift. In der Vorstadt S. Martin, ift Die Pfarrfirche S. Laurent, ber Marft G. Laurent, ein Rlofter ber Barfuger, mit einer Bibliothet, und bas große Sospital des beil. Ludewigs.

11) Das Quartier de la Greve, ift ein Theil von la Bille, und lieger an ber Gene. Es enthalt 1) ben Plat de Breve, auf welchem sowohl die bffentlichen Freudenbezeugungen, als hinrichtungen ber Diffetbatet. au gesthehen pflegen; 2) bas Katuhaus, ober l' hotel De Ville, beffen Bericht aus dem Diepor bes Darchands. (welchen ber Ronig alle 2 Jahr fetet,) 4 Echevine, einem Procureur des Ronigs, und einem Udnocaten des Ronigs, einem Substituten und einem Gradtgerichtschreiber befie bet; und über beffen Thor des Ronigs Seinrich IV Bilde faule zu Pferde, auf dem Sofe aber unter einem Echmibs bogen Ludewigs XIV metallene Bilofaule an gufe gu feben. Es ift auch anmertenswurdig, bag unten im Dofe die vors tiehm:

nehmften Thaten, Ronige Lubewig XIV, von i659 bis 1680, auf ichwarzen marmornen Tafeln mit goloenen Buchfaben, theile Frangblift, iheile Lateinisch, einges graben worden, welches eine Art einer Difentlichen Chrosnit ift. 3) Das gofpiral des beil. Beiftes fur bermals fete Rinder, namtich fur 40 Anaben und 60 Magbeben: 4) Das Priorat de S. Bon ; 5) Die Dfarefirche 3. Jean en Breve, 6) die Kirche S. Bervais, beren Saupte thur prachtig ift, und barinn berühnite Leute liegen; 7) ber Rirchhof G. Jean, mofelbit Das meifte Bartengewachs und Doft verfaufet wird; 8) bas sofvital von S. Gers pais, in welchem jedermann, ber fich einstellet, a Zage Iana bewirthet wird: und of bas Rloftet ber Quauftiners Monnen de la croir S. Bervais.

12) Das Quartier'S. Paul, ober de la Mortels Ierie, ift ein Theil von la Bille, und enthalt Die Pfarts Pirche S. Daul, in welcher viele berühmte Leute liegen; Das Ronnenflofter Abe Maria, einige Dalafte, unter melden infonderheit P Sotel b' Mumont zu benterfen, bas Rlofter ber Coleftiner, in beffen Rird bradbtige Grabmaler und Saulen, welche Die Bergen vieler Ronige, Bringen und Pringeffinnen einschließen, gu finden find. Das Zeughaus, befteber gmar aus meltlaufrigen Gebaus ben, hat auch eine Calpeterfieberen und Ciudgieferen. enthalt aber weber vieles noch gutes Bewehr. Das allers, befte in bemfelben, ift ein Cabinet von allerhand funftlichem Schiefigendehr, und eine überaus lange und große gegofe fene Buchfe, mit 2 laufen, welche gwifden 2 Rabern ber geftalt aufgefenet ift, baf fie nicht nur aller Drien binges ichoben , fondern auch ; wenn ber Unichlag an ben Bacten geleget wird, aller Orben binbeweget, und gleich einer Buchfe damit geschoffen werben fann. Gie wird von binten Jugeladen, foll auf 2 Stunden Wege durch ein bictes Bret ichiefen, baber auch gur Enbechung eines fo weit entferns ten Begenftanbes , ein Fernglas auf ben Lauf gefehet ift. Es ift Diefe Buchfe unter Der Regierung Lubemias XIV pon einem Meifter gu bein Ende erfunden und verfertiger ,- um im Rriege Die feindlichen Generale von Berne ju erlegene aber niemals gebraucht wordent.

12) Das Quateier Sainte Avoye, ift ein Theil son la Bille, und enthalt, die Augustinerfirche, und Das Priorat Sainte Croix de la Bretonnerie; 3 andere Monchenflofter, 1 Ronnenflofter, und einige Pallafte.

Darunter l' hotel be Coubife ift.

14) Das Quartier bu Temple, ober bu Marais. ift ein Theil von la Bille, und hat feinen Ramen von bem alten Bebaube le Temple, welches ebedeffen den Tems pelberren gehoret bat, jest aber eine Commentburen ber Johanniter Ritter, und ber Gib bes Grofpriore von ber frangofischen Bunge ift. Weil ber Umfreis Diefes Dres privilegiret ift, fo halten fich in bemfelben viele Sands werksteute auf, Die feine Deifter find, hier aber unges binbert arbeiten. Außerdem find in Diefem Quartier 3 Monchen, und 4 Monnen-Ribfter, bas Sofrital ber rothen Rinder. (von ihrer Rleidung also genannt,) welche in 80

Mapfen besteben, und unterschiedene Vallafte.

15) Das Quartier Saint Untoine, ift ein Theil von la Bille. Die ehemalige Maifon professe des Jes fuites, befiget Die Bibliotheten ber gelehrten Danner Menage, Guet und Gupet, In ber fconen Rirche, were ben bie Bergen ber Ronige Ludewigs XIII und XIV, jedes non 2 fcmebenden gang filbernen Engeln, Die von Dens febengroße find, in vergoldeten Rapfeln getragen. Muf la Place Royale, stehet Ludewigs XIII metallene Bild. faule ju Pferde, die von 35 Pavillons, unter welchen man por Regen und Sonne ficher geben tann, eingeschloffen wird. Die umberftebenben ansehnlichen Palafte, merben pon pornehmen Verfonen bewohnet. Die Rirche des Silles de la Visitation, ift klein, aber schon. Außerbem find bier noch unterschiedene Palafte, und I Sospital gu finden. Die Baftille, ift ein altes Schlof bon & Thur. men und I Bollwerte, welches zu flein ift, Die Stadt zu befchugen, und zu niedrig, ihr zu gebieten, baber fie bloß gu einem Gefangniffe bienet. Die Ranonen auf berfelben, werden ben freudigen Fenerlichfeiten abgefeuert. Das Thor S. Untoine, ift dem Ronige Deinrich II gu Chren als ein Triumphbogen erbauet. In ber Dorftadt S. Une 2 Eb. 8 X. toine

toine, ift eines von den benden Hospitälern für Sindelkinder, deren jährlich über 8000 eingebracht werden, die Abtey de Saint Antoine des Champs, die vortrestiche Spiegelmanufactur, in welcher über 500 Personen an der Schleifung des Glases arbeiten, welches zu S. Gobin gegoffen wird, wovon oben in der Einleitung 6.9 nachzus sehen; das Hambouillet, von de die Gesandten der protestantischen Fürsten ihren Einzug in Paris halten, das Schloß Bercy, ! Hotel des Mousquetairs, die Pfartz kirche S. Marguerite, und unterschiedene Klöster. Aus dem Franciscanermönchenkloster les Picpus, sangen die kathol. Gesandten ihren öffentlichen Einzug in Paris an.

L'Université, ober ber brite Saupttheil ber Stadt Daris, bat feinen Ramen von der barinn befindlichen bos ben Schule und ihren Collegien, wovon ulfo bier am bes guemften eine allgemeine Nadricht gegeben merben tann. Diefe Universitat, welche Raifer Rarl ber Brofe gestif. , tet haben foll, bie vermuthlich aber erft gegen bas Ente ber Regierung Ludewigs bes jungern ihren Unfang genommen bat, beftebet ans vier Facultaten, namlich ber Facultat ber Theologie, des burgerlichen und canonischen Rechts. Der Arznenwiffenschaft und der Runfte. Das Saupt beifelben ift ber Rector, welcher allezeit aus ber Racultat ber Kunfte erwählet wird. Die Bahl wird alle 3 Monate angeftellet, manchmal aber behålt einer bas Rectorat eis nige Jahre lang. Ben offentlichen Feverlichkeiten bat er ben Rang nach ben Pringen vom Geblut, und wenn ein Ronig beerdiget wirb, gehet er neben dem Erzbifchof von Daris. Er hat den Borfit im afademifchen Bericht, und an Rathen die Decane ber Kacultaten ber Theologie, Rechtegelehrsamkeit und Arzneywiffenschaft, und Die vier Procuratores der vier Mationen, welche die Racultat bee Runfte ausmachen. Das Bericht wird im Collegio Lubwigs bes Großen, in ber Jacobeftraße, am erften Conns abend im Monat gehalten, und fo oft es unter den Unis verfitategenoffen Streitigfeiten giebt. Bon bem Urtheil bes Gerichts, appelliret man an bas Parlement. Universität hat zu Beschügern ihrer pabftlichen Privilegien bie

Die Bifchofe von Beauvais, Senlis und Meaux, von Des nen fie einen aussuchet , der die Bollmacht im Ramen Des Pabfte übernehmen will. Auferdem ertheilen bie Rangler ber Rirchen unferer lieben Frauen und der beil. Genevieve, aus apoftolifcher Gemalt, ben Segen gu ber Licentiatmurbe der Facultaten, und die Erlaubniß, an Paris und anderswo zu lehren; es ift aber gewöhnlich, bag ber Rangler von Genevieve folche nur in ber philosophischen Facultat ertheilet. Die theologische Facultat, ift aus eis ner großen Angahl von Doctoren aus dem weltlichen und Monchsstande, bie im gangen Ronigreich, und in ausmartigen Landern gerftreuet find, jufammen gefeget. Der altefte von ben weltlichen Doctoren, Die gu Paris find, ift Decanus ber Facultat. Gie beftehet aus feche Daufern und Gefellichaften, von welchen fich die Doctores beneus nen, die fogenannten Ubiquiften ausgenommen, melde fich nach feinem Saufe, foncern blog Docrores der Theo. logie von ber theologischen Facultat ju Paris, nennen. Die vornehmften von diefen Saufern und Befellichaften, find die Gorbonne und bas Collegium von Navarra; bas bon hernach an ihrem Orte Meloung geschehen foll. Die Facultat Des burgerlichen und canonischen Rechts, bar 2 Decane, babon einer nur ben Ramen bat, ber anbere aber das Umt verrichtet. Geit 1679 lafen Die Doctores Diefer Facultat auf bem Gaal ber alten Schulen, feit neuern Beiten aber auf einem Saal Des Collegii bon Rheims, wofelbft auch jur Erlangung bes Baccalaureats, ber Licentiatur und Des Doctorats, Difputiret wird. Der altefte von den 6 Professoren ober Antecefforen. welche bas College ferviral ausmachen, beißet Primicerius. Gin jeder derfelben ermirber fich burch zwanzigiabrige Dienfte ben Titel eines Comes. Die medicinifche gacultat hat or-Dentsich 100 Docteurs regens, von welchen einer alle Jahr jum Saupt ermahlet wird, und ben Titel Donen be Charge befommt, jum Unterfchied bon dem Donen D'Ans cienneté. Die Facultat ber Runfte ift die altefte, und erfte, und bestebet heutiges Tages aus vier Nationen, welche find, Die Nation von Frankreich, von ber Dicar-&f 2

bie, von der Mormandie, und von Deutschland. Diefe Rationen find wieder in verschiedene Landichaften abgetheilet, namlich bie erfte in 5, bie zwente in 2, Die britte ift fur Rouen, und die unter bem bafigen Ergfift ftebenben Bisthumer; Die vierte in 2, namlich ins fefte land und in die Jufeln; ju jenem wird Deutschland, Lothringen, Elfas, Bohmen, Ungarn zc. gu biefem England, Schottland, Greland, gerechnet. Gine jede Mation bat ibren besondern Borfteber, welcher Procurator genennet wird, und in ben Berfammlungen ben Borfit bat. haben auch ihren Cenfor, welcher auf Die Beobachtung ber Statuten einer jeben Dation fiehet. Es geboren zu Diefer Racultat 37 Collegia, von welchen aber nut 10 vollig im Sange find. Bu ber gangen Univerfittt geboren alfo 43 Collegia, bavon aber nur it im Gange find: namlich les Colleges de Navarre, de Louis le grand, de la Marche, du Cardinal le Moine, de Beauvais, de Montaigu, des. Graffins, bes quatre Nations ober Magarin, De Bar. court, du Plesis, be gifieur, in welchen inegesammt Unterricht ertheilet mirb .. Der Ronig bat ber Umberfitat 1710 gur Beftreitung bes fregen linterrichts in ben Colles gie, ben 28ten Theil ber Ginfunfte ber Doften und Defe fageries, angewiesen. Ihre Berfammlungen werden vermoge tonigt. Befehls vom 21 Nov. 1763 im Collegio Lubewige bes Großen gehalten, mofelbit auch, nach bem Befehl vom 10 Det. 1764, Die besondern Bersammlungen einzelner Rationen gescheben muffen.

16) Das Quartier de la place Maubert, welches ein Theil von l'Université ist, hat den Namen von dem diffentlichen Plage Maubert. Das hiesige Carmeliter- Floster, ist das Collegium dieses Ordens, und ihr erstes in Frankreich. Le College de la Marche, hat 14 Stispendia. Le College de Navarre, gehöret zur theplogischen Facultat, und ist 1304 von der Königiun Johanna von Navarra, Philipp des Schönen Gemalinn, gestistet. Es sind 4 unterschiedene Gesellschaften in demselben; die eine lehret die Grammatik, die andere, die freyen Kunsste, die dritte machen die Kapellane, und die vierte, wels

de febr ansehnlich ift, die Baccalqurei in ber Theologie. aus. Ludewig XIII that 1638 noch die Gefell chaft ber Doctoren der Theologie, bingu. In Diefem Collegio find, auffer ben Brofefforen, welche die Sumaniora und Philos Tobbie lehren, vier Professores ober Lectores in Der Theos Toale, Davon zwen Bormittage, und zwen Rachmittags Tefen. Ronig Lubewig XV, hat auch ein Diofefforat ber Erperimental-Phofit gestiftet. Die Bibliothet Diefes Colleait ift alt, und hat viel handschriften. Das Saus bes beil. Bar's, ober der Pretres de la doctrine chrétienne. bat eine offentliche Bibliothet, vie D Miron gestiftet bat. und 1708 gedfnet worden. Es ift ber Gis bes Generals Des Divens. Das Boivital de Motre Dame de Mifes ricorde, ift jur Erziehung 100 armer vermaifeter Mab. den gewidmet, welche ben ihrer Mufnahme 6 bis 7 Sahre alt fenn muffen. Bon ben Pfarrfirchen S. Wiedard, S. Martin, S. Sypolite, und von einem Franciscaners Plofter, ift nichts anzumerfen. Das Rapitel ber Cottes giatfirche S. Marcel, ift herr der Borftadt biefes Nas mens, und hat den Rang unmittelbar nach bem von U.E.A. Das Saus ber Gobelins, ift in der Borftadt S. Marcel an einem fleinen fluß, welcher ehebeffen Biebre bieß, mun aber pon biefem Saufe ben Ramen Gobeline befoms inen bat. Ich habe in ber Ginleitung §. 9 von ben toftbas ren Manufacturen Diefes Saufes hinlanglich gehandelt. In der Vorftadt G. Victor, find die vornehmften von ben 5 Bebauden, welche bas allgemeine Sofpital ausmachen, und la Pitié, la Salpetriere, Bicetre, le Saint Efprit und Scipion; genannt werden. erften gehoren zu biefem Quartier. In biefem allgemeis nen Sospital, befinden fich 8 bis 10000 Versonen. Salpetriere hat daher ben Ramen, weil an diesem Orte borber Salpeter gemacher worden. Die bagu geborigen: Gebaude find febr weitlauftig. Es ift eine vortrefliche of. fentliche Unftalt fur Personen weiblichen Geschlechts, Die burch 36 Schweftern, und unter benfelben burch mehr als 20 Gouvernantinnen, und eine große Angabl Magde redieret und bedienet werben. Es merben bier aufgenom. men

men: 1) Finbelkinder, bie einige Gale anfallen. Salb und gang erwachsene Madden, die naben und fliden. Die Arbeit wird theils von Parifer Raufleuten bieber gegeben, theils von bem Saufe felbft verfaufet, theils gur Befleidung der Einwohner beffelben angewendet. 3) Gine große Ungabl unartiger Beibspersonen, die Wolle fpinnen muffen. 4) Einige 1 0 im Ropfe verrudte Weis besperfonen, die in fleinen Gaffenweise gebaueren Saus fern wohnen. 5) Bele anvere arme Beiber, Die theils umfonft ernabret werden, theils Benfion geben. 6) Buchts linge. hierzu gehoret auch bas nicht weit bavon auf et ner Bohe belegene Schlof Bicetre, (bon feinem Erbauer bem Bifchof Johann von Wincefter, benannt,) welches einen großen wohl vermauerten Umfang, weitlauftige Gebaude und verschiedene Plage bat. Es find an 10000 Personen darinn, und zwar 1) arme Manner, die umfonft ernahret werden. 2) Golche, die Penfion geben. Im Ropfe verrudte Mannepersonen, beren Quartier eis nem fleinen Dorfe, mit ordentlichen Gaffen, abnlich fiehet. 4) Manns- und Beibs-Berjonen, welche mit ber venerifchen Rrantheit behaftet find, und beren allemal 25 bon jedem Gefchlecht'gu gleicher Beit in die Cur genommen werben. 5) Ordentliche Gefangene, welche in einem eis genen mit besondern Mauern umgebenen Saufe bergeftalt verschloffen find, baff jeder fein befondered Behaltnif bat. Die Rapelle biefer Gefangenen ift brenedicht, und gebet ber Sohe nach durch alle 5 Stockwerke bes Saufes. ift feiner unter ihnen geschloffen, weil die Behaltniffe wohl vermahret, und mit einer Goldgtenschilomache befetet find, wie benn auf Bicetre eine eigene Befahung gebalten wird, die aus 50 Mann beftebet. Das mertwurdigfte an diefem Drt ift der große Brunn, welchen Bottiand 1736' angegeben hat. Er ift von Quaberftucten rund gebauet, und bis aufs Baffer 128 Jug, das Baffer aber noch 20 Fuß tief. Ueber ber Klache des Wassers gehet eine Gal lerie rings in bem Brunnen herum, bamit notbigenfalls jemand binuntergelaffen werben, und defto bequemer bie untere Beschaffenheit in Augenschein nehmen tonne. Das Maffer

Maffer wird burch eine Maschine mit 4 Wferben, bie. to lange es Zag ift, alle 3 Stunden abweehfeln, in 2 grof. fen Gimern ober vielmehr Tonnen, beren iche 1200 Pfund Baffer in fich faffet, beraufgezogen, in ein febr breites mit Blen überzogenes Bagin ausgegoffen, aus welchem es in ein Gewolbe lauft, Darinn es ordentlicher Beife 6 Ruß hoch ftebet, und alebenn burch Robren an alle Derter Diefes weitlaufrigen Gebaudes, mo es nothig ift. bingeleitet. Das hospital de la Pitié, welches in Der Strafe S. Bictor liegt, und barinn ungefahr 1200 arme Rinder benderlen Geschlechte erzogen werben, ift auch mit bem Generalhofpital vereiniger, und ber ordentliche Bers fammlungsort ber Borficher Deffelben. Diefe bren Auftals ten, nebst dem Boret Dien, haben einen gemeinschaftli= den Fonds, beffen Renten fich jabrlich auf ein paar Mil= lionen belaufen, und die Dbervorfteber berfelben , ber Ergbifchof von Paris, ber erfte Praffoent vom Parlas ment, und ber General : Prochreur. Die geutliche Borforge, haben I Recteur und 22 weltliche Priefter. Dem lettgebachten Dofpital gegen über, ift ber Ponigl. Bars ten für die medieinischen Pflangen, welcher mit ausmartigen Pflangen und Baumen in großer Menge befehet ift, und zu beffen Unrerhaltung ber Konig jahrlich 13000 Livres glebt. In bemfelben ift ein tunftlicher Suget, auf welchem ein Labyrinth angeleget ift. Sonft wird bier in ber Botanit, Chymie und Unatomie bffentlicher Unterricht umfonft ertheilet; man findet bier auch bas tonigliche Da= turalientabinet, und einen Bucherfaal, in welchem die Rraus terfammlung bon Tournefort und Baillaut, ju feben. In ber Abter S. Victor, Augustinerordens, ift eine offent: liche Bibliothet, welche gwar nicht außerorbentlich gabl= teich, aber mit alten feltenen Buchern und Sanbicbriften febr mohl verfeben ift. In ber fogenannten fleinen Die bliothet, welche einige Bimmer einnimmt, ift eine ungemein reiche Sammlung von ganddarten und Rupferftis den, Die ein ganges Bimmer anfullen, und von Zeit gu Beit vermehret wird. Das Collegium und die Birche der Bernhardiner, die Pfarrfirche & Micolas du 8f 4 Chars. Chardonnet mit einem Seminario, bas Collegium bes Rardinals Moine, und bas Seminaire des bons Lus fans, find auch hiefelbst anzumerken. Die abrigen Kirs

ben, Ribfter und Collegia, übergebe ich

17) Das Quartier S. Benoit , ift ein Theil von Bier ift l'Ecole de Medecine, barinn 4 Profeffores lehren, mit einem großen anatomifchen Schauplat. Das fleine Chatelet, ift eine Urt von einer alten Seftung, und jest ein Gerangniß. In ber Strafe G. Saraund, mobnen die meiften Buchbandler; und biefelbit If and die Rirche S. Lves mit einem Priorat. Strafe Beauvais ift die altefte Schule der juriftischen Sacultat, barinn 4 Professores lefen. S. Jean de Lasteran iff eine Commenthuren ber Johanniter - Ritter, Le College Royal, hat Franz I, im Jahr 1531 gestistet, aber ju bem jegigen Gebaube ift toto ber Grund geleget worden. Es find barinn 19 tonigl. Profefforate fur Die morgenlanbischen Sprachen, fur die griechischen und las teinischen Sprachen, fur Die Beredfamteit, Philosophie, Mathematif, Aranepwiffenschaft, Chirurgie und canonis fcben Mechte. Es geboret eben fo wenig zu ber Univerfis tat, als das Collegium Ludewigs des Großen, eher mais le College de Clermont, barinn ebedeffen bie Tefuls ten lebreten, und, bie Datres ungerechnet, über 600 Penfionars waren. Die zahlreiche Bibliothet, rubret größtentheils von dem ehemaligen großen Minifter Roui quet, ber; und ber befannte erfte Prafibent Barlay, bat auch feine Bibliothet bieber vermacht, welche in einem besonderen Saal aufbehalten wird. In dem College da Cambray, oder der drey Bifchofe, unterrichten 2 Pros feffores ber Rechtsgelehrfamfeit. Die Pfarrfirche S. Bes noit, ift eine Collegiastirche. Le College ou Plefis. gehoret jur Gorbonne. Außerbem find in biefem Quara tier noch die Colleges de Lizieur, de Montaigu, des Grafins, nebft 5 andern, in welchen letten aber fein Unterricht ettheilet wird; 4 Ribfter, 1 Geminarium, 6 Kirchen, und 3 Abteven, namlich Sainte Genevieve, Val de Grace, die sehr schon ist, und Port Royal. Die Abten S. Genevieve, ist vom Konig Alebowig gestifret, deffen marmornes Grabmal in der Kirche zu sinden; die größte Herrlichkeit dieser Rirche aber machen die Gebeine der heil. Genevieve aus, die in einem silbernen vergolder ten Kasten ruhen, der oben über den hoben Altar derges stalt gesetzt worden, daß er zum Behuf der seperliehen Processionen herunter genommen werden kann. In der Bibliothek dieser Abten, sind an 60000 gedruckte Bücher, darunter aber wenig Altes und Seltenes; es ist bier auch ein ziemlich reiches Antiquitäten- und Naturalien-Cabinet, Endlich ist noch die königliche Sternwarte, zu beunere ken, welche an dem höchsten Orte der Stadt, angeleget

worden, und 1670 jum Stande gefommen ift.

18) Das Quartier & Undre, ift auch ein Theil von l'Univerfité. Die grobipresbyterifche Pfarrfirche S. Severin, ift febr alt. In bem Rlofter ber Dathurins; gefchiebet die Babl eines Rectors der Universitate Bleich barneben ift bas Saus, in welchem die Buchhandler und Buchdruder ihre Berjammlungen balten . und mo alle ankommende Bucher befichtiget werden. ber Strafe be la Sarpe, ift bas merfwurbige Stud bes romifchen Alterthums in Paris, namlich bie Heberbleib. fel des Palasts, den der Raiser Julian sich hier erbauet hat, und ber auch in ben folgenden Zeiten von Chilbebert und einigen anderen Ronigen bes erften Befchlechts, noch bewohnet worden; wie aus noch vorhandenen alten Bries fen biefer Ronige, melde in biefem Palaft (Palatium Thermarum, Palais des Thermes, ober des bains,) gefchrieben find, erwiesen werben fann. Es ift biefes alte Gemaus er jete mit Privathaufern verbauet, und bavon weiter nichts recht Kenntliches und Bufammenhangendes mebr su feben , ale ein ungemein bobes in bas Gevierte über ber Erde errichtetes und febr gerauniges Gewolbe, welches burch feinen Pfeiler unterfinget wird, und bod gar nicht Schabhaft ift, obgleich feit geraumen Jahren ein Barten mit Baumen und Fruchten, ber 3 Mann boch Erde bat, und ein den man aus dem gren Stodwerfe bes baran lies genden College de Cluny binein fpazieren tann, baffelbe beschme-8f. 5

Distriction Good

beldweret. Rach ber allgemeinen Mennung, ift biefes große Bebaltnif zum Rornboben gebrauchet morden. 3m College & Sarcourt, bilt die Ration aus ber Mormandie (f. Num. 16) ihre Zusammentanfte. Le College de Sorbonne, hat den Ramen bon feinem Stifter, Robert Sorbon aus dem Dorf Gorbonne, ber es 1252 geftifret bat: Der Rardinal Michelien aber bat es in Die gegenmars tige Berfaffung gefeget; benn er hat bas jegige anfebnlis de Daus und die icone Rirche aufführen laffen , welche ein Deifterftud in ber Bautunft ift. In derfelben ift bas bemundernemurbige marmorne Begrabniffdenfingal diefes Cardinals zu feben, an welchem ber berühmte Girardon 20 Mabre gegrbeitet bat. Es wird biefes Collegium nicht mehr mie ebedeffen, von Studenten bewohner, fondern bie 37 Rimmer beffelben, geboren ben alteften Doctoren bes Saus fes und ber Gefellichaft der Sorbonne. Ju bem großen Saal, werben die Berfammlungen ber theologischen Racultat gehalten, und in diefem Collegio lehren 6 Doctores toglich die Theologie, namlich 3 Stunden Bormittags und 3 Stunden Rachmittags. Die Bibliothet ift eine der gable reichsten in Paris, und bat viele alte Sandschriften. Das Drofefforar ber bebraifchen Sprache, bat Ludewig Derzog von Dileans, geftiftet. Dan muß biefes Collegis um ber Sorbonne, nicht mit ber Societat gleiches Das mens verwechseln. In ber Pfarrkirche S. Cosme und S. Damien, liegen angefebene und berühmte Leute bes . Ben berfelben ift bas Bebaube, barinn bie 1732 graben. gestiftete, und 1748 bestätigte Konigliche Academie der Chirurgie, am Dienstage ibre Berfammlung balt, und am Dienstag nach dem Refte ber h. Drepein, in einer allgemeis nen Berfammlung bem beften Muffat über eine aufgegebes ne Materie, ben von Peyronie gestifteten Preis einer gols. benen Schaumunge von 500 Livres guerfennet. Der ers fte Bundargt bes Ronigs, ift Praffvent biefer Atabemie. Das granciscanerflofter ober des Rlofter der Cordelis ers,war fouft bas gahlreichfte in Frankreich; bennes hatte ungefahr 120 Monche. Die Bilofaule Lubewigs bes Beiligen, welche über bem Saupteingange ber Rirche ftebet, wird gelda.

geschätzet. In dieser Gegend ist auch le College de Pres montre', le College de Grammont, die Pfarrfirche St. Undre' des Urcs oder des Urts, das große Aus gustinerkloster, in dessen Kirche die Ceremonien des heil. Gestordens, wenn der Konig in Paris ist, angerdem aber die Versammlungen der französischen Geistlichkeit gehalten

werden; und endlich bas Combdienhaus.

19) Das Quartier Lurembourg, ift auch ein Theil son l'Univerfite'. Die Menge ber Rloffer Communita. ten in Diesem Quartier, ift viel zu groß, als daß fie alle angeführet werden tonnten: Daber ich nur bes ehemaligen Moviciats der Jesuiten, wegen feiner Schonen Rirche, und bes Karthauferklosters, wegen ber in ber schöuen Rirche beffelben befindlichen schonen Gemalbe und Grabs maler, gebenken will. Der Pallaft von Orleans, ober von Lurembourg, ift prachtig, und von Heinrichs IV mepten Gemablin. Maria von Medicis, innerbalb 6 Jaha ren gu ihrem Bitwenfig neu erbauet; boch bat fie ibr Les ben nicht in bemielben, fondern zu Coln, in großer Durfs tigfeit befchloffen. In der berühmten Gallerie deffeiben , fiebet man 20 vortreffliche Gemalde von Rubens, Davoir Dos Stud 9 Ruß breit und 10 Jug boch ift, und die bas Leben diefer Roniginn allegorisch porftellen. Der berühmte Maler hat nur zwen Jahre baran gearbeitet, und fie find erneuert worden. Die Ermordung heinrichs IV, ift bep biefer Maleren gang übergangen, und bloß fein Tod bers gestalt vorgestellet worden, daß er von ber Zeit schwebend' nach bem himmel zu getragen, und vom Jupiter und Der Garten ift Bertules in die Urme genommen wirb. 1779 Schenfte ber Ronig biefen Palast feinem ale teften Bruder bem Grafen von Provence, fur fich und feine Reben diefem Palaft, ift der Eleine Palaft von Grben. Der pormalige Sotel des Umbaffes Lurembourg. ebemals ber bourbonifche Palaft genannt, welchem bie außerordentlichen Umboffadeurs bren Tage lang bewirthet murben, die aber, fo aus entfernten lans bern tamen, fo lange barinn wohneten, als fie fich in Paris aufhielten, ift 1773 an eine Privatperfon vertauft more

worden. Der Plat, auf meldem ber Jahrmarte von St. Germain, gehalten wird, ift mit Buden befetet. L' Sotel de Conde, bat 1772 bie Stadt gefauft fur I Million 800000 Livres. S. Gulpice, ift eine ber größten Pfarrfirchen in Paris, mit einer neuen fconen Kacabe, und ben berfelben ift ein Seminarium. Sospital des petites Maisons, enthalt viererlen Arten bon Leuten; namlich 400'alte orme Leute, unfinnige, folde, welche die venerische Rrantheit haben, die bier verpfleget werben, und grindichte, die geheilet werden. Es ftehet unter ber Mufficht des Grand Bureau des Paus pres, welches bas Recht hat, jabrlich eine Auflage von Almofen fur die Armen, von ben Pringen, pornehmen herren, Bargern, Sandwertern, und allen andern Leus ten, die Armen ausgenommen, ju fammlen, und feine Mufferdem eigene Berichtsbarfeit und Bedienten bat. ift in diesem Quartier noch ein Sosvital für Unbeilbare.

20) Das Quartier Saint Germain bes Drez, ift der lette Theil von ! Université, und wird durch die über Die Geine von Steinen erbauete fogenaunte konige liche Brude, welche ungefahr 72 Toifes lang und & Toifes 4 guß breit ift, mit bem Quartier bes tonigl. Das lafts verbunden. Die Abtev S. Germain des Drez. welche Childebert I, auf Unftiften bes Bifchofs Germain, gestiftet, ift mit Benedictinermonchen von ber Congreges tion be & Maur befetet, und hat eine febr anfehnliche Bibliothet, Die nachft ber tonigl, Die wichtigfte ift. flebet in zwen großen Galen, und bie alten Bandichriften, beren Angahl fich auf 8000 Banbe beläuft, und baruns ter viele von febr großem Werth find, fteben in einem bes fondern Gaal. Gie wird noch taglich vermehret; und ob fie gleich nicht schlechterdings jum gemeinen Rugen bestimmet ift, fo bat boch ein jeber Gelehrter einen frenen Bugang zu berfelben. Es ift auch ein Cabinet von Alters thumern baben. Das Collegium der vier Mationen, ober Magarin, wie es auch von bem Cardinal, feinem Stifter, genennet wird, lieget an ber Geine', und ftebet unter der Regierung ber Sorbonne. Der Unterricht mieb in

in bemfelben umfonft ertheilet. Die Bibliothet ift feit 1688 eine offentuche. Deben Diefem Collegio, ift Sotell De Conti, in welchem feit 1750 bas toftbare Sausgerath ber Rrone vermabret wird, welches borber im Dalaft Des tit Bourbon aufgehoben morben. Es beftebet 1) aus febr reichen und toftbaren alten und neuen Tapeten, Die une gefahr 24000 Ellen ausmachen. Die fconften und fchats barften find unter Ronigs Frang I, Regierung verfertiget. und dabin geboren vornehmlich biejenigen, welche bie Schlachten Ecipio des Ufrifanere porftellen, und nach ben Gemalben Des Julius Romanus gemacht worden. Frang I hat fie von flamischen Meistern für 22000 Tha-ter gekauft. Die Tapeten, welche Paule Geschichte porftellen, und auch nach Julius Romanus Gemalben ges macht find, toften ungefahr eben fo viel. Gine andere Tapete, welche Die gwolf Monate Des Jahre nach Lucas pon Lepben Gemalten, vorftellet, wird auch febr boch geachtet, u. a. m. Die Konige Ludewig XIV und XV. baben diefe Tapeten burch icone Stude, welche in bem Saufe ber Gobeline, verfertiget worden, vermehret, Der Borrathan toftbaren Betten und Borhangen ift auch groff. 2) Mus allerlen Sausgerath an Tifchen, Spiegeln, Leuchtern, Rleibern zc. Es werben bier ouch alte Baffen aufbehalten. In dem ibrz gestifteten Sospital de la Chas rite, welches ber hauptort des Ordens G. Jean de Dien ift, find 200 Betten. Aus bemfelben werden bie Benes fenden in das Sospital des Convalescens, aufgenoms men, und fo lange verpfleget, bis fie wieder gu Rraften getommen find. Es giebt in diefem Quartier fcone Da= lafte, 5 Ribfter, noch i Abren, und 2 Communitaten. Bor allen aber ift bier noch bas ehemalige tonigl. Invalidenbaus, (l' Hosel royal des Invalides,) zu bemerfen, welches Ludewig XIV, gur Bohnung und Berpflegung ber im Rriege übel zugerichteten Officiere und Sologten. aufgeführer bat. Die Stiftung gefchah 1670; im folgenden Sabre murde ber Grund ju bem weitlauftigen, ansehnlis chen und prachtigen Gebaube geleget, und innerhalb 8 Sabren mard es ju Stande gebracht. Es lieget im Uns fange

fange bes ebenen Felbes, nicht weit bon ber Seine, und macht ein regelmäßiges Biered aus, welches 17 Morgen= land (Arpens) einnimmt; in welchem Raum 5 gleichfors mige Bofe gu finden, bie fusgefammt mit Bohnungen von 3 Stockwerten, (wenn man bas untere, fo ber Erbe gleich ift, mitrechnet,) umgeben find. Der mittelfte Sof ift ungefahr 4 mal fo groß, ale bie übrigen, und wird pen gierlich geordneten Gebauben umgeben. Es find bier namlich amo Reiben gewolbter Bange über einander. Die enge Ballerien ansmachen, bermittelft beren man rund Die umberftebenden Ges berum bebedet geben fann. baube, find mit allerband Bierrathen, als Siegeszeichen Um Ende des Sofs, und bergleichen, verfeben. Saupteingange gerade gegen über, ift bas innere Thor ber Rirche. Das Innere tiefer weinanfrigen Bohnungen, bat, außer einer großen Menge Bimmer, nichts bes fonbers. Bon ben gemeinen Goldaten wohnten und fchlies fen viele auf einer Rammer; von ben Officieren aber mobn= ten nur 3 ober 4 benfammen. Die Stiftung marb ans fanalich auf 4000 Mann eingerichtet: allein, die Ungahl ber Invaliden, melde bier verpfleger murben, mar mirke lich viel groffer, und nicht festgefeget. Muf einem grof= fen Saale ward alle Donnerstage über die Ungelegenheis ten biefer Unftalt, Rath gehalten, barinn ber Generale Controleur ben Borfit hatte. Das Rranfenhaus, (les infirmeries,) war burch einen hof abgesondert, und mohl eingerichtet. Es hatte 3000 Berten. 1776 haben Die Invaliden diefes Botel größtentheils raumen muffen, und es ift zu einem Sotel Dieu bestimmer worden. Die Rira de bestehet aus zwen Theilen; Die innere Rirche ift jum Bebrauch bee Saufes bestimmt, Die aufere ift neu, und von innen und außen febr prachtig, fo daß fie ihres glei= den in biefem Konigreiche fuchet. Die Prediger von ber Miffion des heil. Lazarus, baben die geiftliche Aufficht in Diefer Unftalt.

Ein wenig unter diesem Sause, auf ber Plaine be Grenelle, mar die tonigl. Kriegsschule, zu beren Kirche 1760 ber Grund geleget wurde, erhauet. In berselben

wurden 500 arme junge Ebelleute jum Rriegesftande ers gogen, und Diejenigen beb ber Aufnahm borgezogen, mel de ihre Bater im Rriege verloren batten. Diefe Unftalt

ift aber mieder anfaeboben morben.

Bulett will ich noch von ber Geschichte biefer großen Stadt etwas benbringen. Es war icon ju ber Romer Beiten, por Chrifti Geburt, auf ber jett fogenannten Infel Des Palafts eine Ctabt, Ramens Lutetia, melde Die Parifier, ein celtifches Bolt, befagen, und, ale bie Ro. mer Gallien burchbrungen, felbfi in Brand ftedten. Die fiegenden Romer baueten ben Drt wieder auf, melder aber nur gang gering mar und blieb, bis Raifer Julian Der Abtruunige fich bier einen Gitz erbauete, von welchem noch bas große Gemblbe übrig ift, beffen ich in Dum 18. ben bem Quartier des beil. Andreas gebacht habe. ben frantischen Ronigen, murbe ber Ort immer großer. Rlotowig ermablete ibn graar im Jahr 508 gu feinem Sis: allein, Die Ronige aus bem meropaischen Saufe mohneten in ber umberliegenden Gegend, und Die farolinifchen ließen die Grabt gar aus ben Sanben, fo baß fie ben Borfahren bes Sugo Capet ju Theil, ihrer anmache. fenben Große megen aber um bas Jahr 954 in 4 Quare tiere gertheiler mard. 218 Sugo Caper Ronig murbe, bebielt er Dieje Stadt zur Refibent, und alle folgende Ros nige haben auch hiefelbft ihren Git gehabt. Gie wurde. nicht nur von Zeit ju Beit vergrößert, fondern Philipp August nahm auch eine neue Bemauerung por, ließ bie! Straffen pflaftern, und theilete Die Stadt in dren Theile, la Cité. la Bille und l' Université. Rachgebends marb. fie immer mehr vergroßert, und eben beswegen 1422 in 16, von Ludewig XIV, aber in 20 Quartiere abgeiheilet. welche neue Abtheilung 1701 im December beschloffen. 1702 aber bestätiget und vollzogen ward. 1572 wurde fie burch bas Blut von 6000 ermordeten Reformirten fcands licher und unverantwortlicher Weise befledet, und am 24 Mugust zu bem grausamften Blutbate bas Beichen mit ber großen Glode gegeben, welche auf bem Glodenthurm bes oben Dlum. 1. beschriebenen Palafts, barinn bas Darlament seinen Sit hat, am Ende der Brude au Change gw finden. 1589 und 90 ist sie von heinrich III und IV, verz geblich belagert, dem letzten aber 1594 nach seiner Arbaung fremwillig geoffnet worden.

In der Gegend von Paris, und unter der Berichtsbarkeit biefer Stadt, liegen folgende merkwurbige Derter.

I hinter ben elifaifchen Felbern findet man

1) Chaillot, ein schones Dorf an der Seine, mit 2 Ribstern, woselbst eine Glashutte, Ariftal und turliche Tapeten-Manufactur ift. Es wird auch le Saur-

bourg de la conference genannt.

2) Paffy, ein Dorf an der Seine, moselbst ein schos nes Kloster der Minimer ist, welches les bons hommes genenner wird, und unterschiedene mineralische Quellen angetroffen werden, welche des Sommers starten Busspruch haben.

3) La Meute, ein fleines fonigliches Jagofchloß,

benm Anfang der Bolzung von Boulogne.

4) Madrid, ein königl. Schloß auf ber andern Seite ber Hölzung von Boulogne, welches König Franz I, 1529 nach bem Muster des Schlosses zu Madrid, auf

welchem er gefangen gefeffen, erbauen laffen.

5) Teutily, ein Dorf an ber Ceine, über welche bier eine Brude geführet ist. Die neue 1772 gebauete Brude, wurde in Gegenwart bes Konigs innerhalb 5 Misnuten auf ihre Kundamente gesehet, ob sie gleich aus 5 Bogen bestehet, von welchen ein seber 120 Auß breit, und 30 Fuß hoch unter bem Schluffel ist. und ben mittelsten. Bogen ein Stral von 150 Fuß formirt.

6) Longchamp, eine weibliche Abten vom Orden ber heil. Clara, auch an ber Solzung von Boulogne, welche letzte von einem Dorfe den Ramen hat. Sur renne, ein Fleden, lieget gegen über an der andern Seite der Seine.

7) Mont Valerien, ein tauber mit Beinfidden bes pflangter Berg, welcher bem Berge Golgatha in Palaffina abulich fenn foll, und auf welchem eine fleine Riche ftes bet . Die aus Undacht ftart befuchet wird. Gie wird von ben Pretres bu Calvaire, beforget.

8) Muteuil, ein Dorf, woselbst Boileau Defpregur

ein Landhaus hatte.

9) Bellevue, ein fcones Luftichlof auf einem Shael an ber Geine, welches Ronig Ludewig XV fur Die Marquife de Pompadour hat aufführen laffen, und meldes feinen Namen von der schonen Ausficht bat.

10) Seves, ein gleden, an ber Seine, über welche bier eine Brude nach Berfailles fuhret. Ce ift biefelbit

eine Dorcellanmanufactur.

2 Wenn man auf ber anbern Geite ber Geine

nach Paris gurudfehret, trift man an:

11) 3ffy, por Altere Ifcy, latein. Fifeus Ifiacus, pher Isiacensis, ein Dorf mit einer Pfarrfirche, Benebictiner-Abten, Seminario, und iconen Landhaufern, unter melden fich bes Saufes Conty Luftschloß unterscheibet, als welches eines ber schonften in ber Wegend von Paris ift.

12) Denvre, lieger gleich neben bem borbergebenben

Ort, und ift megen feiner Butter berühmt.

13) Dau Girard, ein schones Dorf, nahe ben ber oben ben Baris genannten neuen Kriegeschule.

14) Bentilly, ein febr altes Dorf an der Biegge.

15) Jory, ein Dorf unweit ber Geine, mit einem

fconen Schloffe.

16) Conflans, ein Dorf, ben dem Zusammenfluß ber Seine und Marne, welches, nebft ber baju geborigen Berrichaft, feit 1567 die Familie von Berch befiget Der Erabifchof von Paris har bier ein Saus, to gehoret ihm auch in dem fleden S. Maur des Soffes, an ber Marne, die ehemalige Benedictiner = Abten.

17) Charenton, ein alter und großer Flecken, an ber Marne, 2 fleine Meilen von Paris, wofelbft die Reformirten ehemals, permoge R. heinrichs IV Erlaubniß

. 326.8 X. Gg



vom 27 August 1606, ihre vornehmste Kirche gehabt has ben, welche 14000 Menschen fassen konnte, aber 1682 nach der Wiederrufung des Edicts von Nantes niederges tissen, und anstatt derselben ein Rloster erbauet worden. Es ist auch hieselbst eine Maison de la Charité. Der Theil des Fleckens, welcher nach S. Maur des Fosses zu lieget, wird als ein besonderes Dorf angesehen, und Charrenton Saint Maurice, genannt. Die hiesige schone steinerne Brücke über tie Marne, welche 1714 verbessert worden, ist in der Geschichte berühmt. Der District des Orts begreiffet unterschiedene alte Herrschaften.

- von Paris 20 Stadien entlegen ist, die ungefabr i franz zbsische Meile ausmachen. Es ist ein altes mit Thurnen umgebenes Schloß, welches Philipp von Balois 1337 angefangen, und Karl V geendiget hat. Ludewig XIII, ließ einen Theil davon niederreissen, und ein neues Gesbaube aufführen, welches Ludewig XIV, zu Stande gesbracht. Die alten Thurme' dieneten zum Gefängniß für Staatsgefangene bis 1784, da dieses Gefängniß aufgeshoben und das Gebäude zu einem Kornmagazin bestimmet wurde: Karl V hat hier 1374 eine heilige Kapelle nach dem Muster der parisischen gestiftet, deren Kapitel aus 50 Personen bestehet. Es ist hier auch ein Priorat der Minimer, ein Thiergarten, und eine gute Porcellains Manufactur.
- 19) Bagnolet, ein sehr angenehmer Ort, 1 Meile bon Paris, dem herzog von Orleans zugehörig. haus und Garten find schon.
- 20) Archeil, ein Dorf, in welchem 1624 eine Basserleitung erbauet worden, die ungefahr 200 Toises lang, und an dem niedrigsten Ort 12 Toises hoch ist. Sie führet das gute Basser von Rongis nach Paris.

# Das Goubernement von Isle de France. 467

# 2. Das Gouvernement von Isle de France.

Dieses Gouvernement begreiffet ein an Getreibe, Früchten und Weinen fruchtbares land, erstrecket sich aber weiter, als die kleine landschaft Isle de France: benn es fasset auch einen Theil von den landschaften Perche, Picardie, Brie, Gatinois, Beauce und Verin françois in sich. Außer dem Gouverneur, ist hieselbst ein Generallieutenant, und 4 Unterstatthalter; und hiernachst giebt es noch verschiedene besondere Gouverneurs, die ich gehörigen Orts anmerken werde. Die Unterstatthalterschaften und kleinen landschaften sind solgende.

I Die Unterstatthalterschaft der eigentlichen Jole de France. Diese kleine landschaft wirt von ber Seine, Marne, Dise und Aisne fast gang einge-

fchloffen. Es gehoret bagu

1) Saint Denis, mit dem Zunamen, en France, Fanum f. Dionysii, ehemals Catolacum, oder Catulliacum, eine Stadt in einer fruchtbaren Ebene unweit der Seine, welche ihren Ursprung der dasethst besindlichen berühmten Abten Benedictiner: Ordens zu banken hat, die dem heil. Dionysius zu Ehren schon im Jahr 600 unster dem König Klotar II gest stet gewesen, von desselben Sohn Dagobert aber sehr verbessert, und in den folgene den Zeiten noch einigemal verändert worden. Das Abstengebäude ist von den schönsten Quaderstücken von Grund aus neu ausgesühret, und hat einen schönen und regels mäßig eingerichteten Garten. Die Kirche ist zwar von gothischer Bauart, aber doch schön, und entbält nicht nur einen reichen Schaß, sondern ist auch der Begräbniss ort der französischen Könige und ihrer Familien. Des erste König welcher darinn begraben worden, ist Dagos

bert; von beffen Nachfolgern bier auch viele liegent: boch ift biefe Rirche ber orbentliche Begrabniffort ber Ronige erft unter bem tavetifchen Geschlecht geworben, von melchem bier nur 3 fehlen, namlich Philipp I, Ludewig der junge und Ludewig XI. Unter ben Dentmalern, find Die bon Frang I und feiner Familie, Ludewig XII und feiner Gemablinn, und Beinrich II, feiner Bemablinn und Rinbern, die ansehnlichsten. heinrich IV, und nach ihm alle folgende Ronige, haben fich feine Dentmaler errichten laffen. Es liegen auch hiefelbst begraben die berühms ten Manner, ber Connetable von Frankreich, Bertrand bu Guesclin, und der Marschall von Turenne. Seit 1692 bat biefes Rlofter feinen Abt mehr gehabt; benn nachbem ber lette 21bt. Cardinal von Ret, geftorben mar, murben die Tafelguter bes Abts, die 100000 Livres betrus gen, bem Saufe S. Cpr gewibmet, und die geiftliche Gerichtsbarteit in ber Stadt, befam der Erzbischof von Pasis, bingegen ftebet bas Rlofter mit feinem gefammten Umfang unmittelbar unter bem Dabft; ber Prior aber ift beständiger Generalvicarius des Erzbischofs. Die Abten bat jest 60000 Lipres Einfunfte, und ihr gehoret Die Berrichaft über die Stadt, wie benn auch die Appellatios nen von ihrem Umte gerade an bas Parlament ju Paris Mußer ber borbin befchriebenen Rirche, giebt es in diefer Stadt noch 13 andere, barunter auch die Colles giatfirche St. Paul ift, und 5 Rlofter. Bon Diefer Stadt und S. Maur hat eine Coftellanen ben Mamen.

2) Chelles, Cale, Collae, ein Fleden, nahe ben Balbe Bondy, der ehemals Laochonia filva, hieß, und woselbst die alten merodaischen Könige einen Palast hatten. Es ist hier eine berühmte Benedictiner-Abtev, die ums Jahr 660 gestiftet worden. Nicht weit von hier ist Childerich getöbtet worden. Von diesem Fleden wird

eine Caftellanen benannt.

3) Saint Maur des Sosses, vor Alters Bagaudarum caftrum, und Monasterium fossatense, ein Fleden an der Marne, 3 Meilen von Paris, woselbst ber Prinz von Conde ein gutes Schloß hat. Die ehemalige hiefige BeneGenebietiner : Abten, ift 1535 in ein Rapitel, unter bem Bitel eines Decanate, verwandelt, und jett ein Tafels

gut des Erzbifchofs von Paris.

4) Montmorency, Mons Maurenciacus, eine kleine alte Stadt, welche 1551 zu einem Herzogthum und Pairie erhoben worden. Nach der 1632 geschehenen Hinrichtung bes vortreslichen Herzogs, Heinrich von Montmorency, ist sie an das Haus von Condé, unter dem Namen des Herzogthums von Angusen, gekommen. Es ist hier ein Raspitel und Rloster; und nahe daben ein schones Haus, welches der berühmte Maler le Brün, bauen lassen, und rach ihm Crozat bekommen hat. Von dieser Stadt hat eine Castellanen den Namen. Zum Serzogthum Enguien, gehöret auch das Schloß und die Pferre Escouen oder Krouen, 4 Meilen von Paris.

5) Beaumont, eine kleine Stadt an der Dife, mit bem Titul einer Grafschaft, welche eine Pairie ift. Es

ift bier eine Collegiattirche.

6) Bonnege, ein Fleden, von welchem eine Cas fellanen ben Namen bat, zu welcher auch die benden folgenden Derter gehoren.

7) Louvres, ein gleden.

8) Lufarche, eine kleine Stadt, woselbst viele Spisten verfertiget werden.

9) Argenteuil, ein Dorf an ber Seine, von wel

chem eine Caftellanen ben Namen hat.

II Die zwepte Unterstatthalterschaft, bes

1 La Brie françoise, barinn

Marne, in welcher 3 Pfarrkirchen, eine Benedictinera Mbtey von der Congregation de S. Maur, und eine Commenthuren des Johanniter : Ritterordens. In der Borsfladt sind 2 Ribster. 1242 ift hier eine Kirchenversamme tung gehalten worden.

2) Brie, ehebessen Braye Comte Robert, Braia Comitis Roberti, eine fleine Stadt, die ihren Jungmen von Robert von Frankreich, Grafen von Dreux, hat, und nach vielerlen Besitzern, durch Franz I mit der Krone verseiniget worden. Es ist hier ein Gouverneur, eine königl. Gerichtsbarkeit, Castellanen und Amt, welches unter der Bogten und Bicomté von Paris stehet, ein Salzmas

sagin und ein Rlofter ber Minimer.

3) Corbeil, Corbolium ober Corbonium ad Sequapam, Josedum, eine Stadt, welche da lieget, wo die
Juine oder Essone, in die Seine fließet, durch welchen
letten Fluß sie in die alte und neue Stadt abgetheilet
wird; jeue lieget im Bezirk von Brie françoise, diese,
welche die größte ist, im Bezirk von hurepoir. Sie hat
2 steinerne Bruden, eine über die Seine, und die andere
aber die Juine, 3 Vorstädte, eine Collegiatsirche, noch
3 Pfarrkirchen, 2 Priorate, 2 Ribster, 1 Hospital, und
ist der Sitz einer königl. Wogten und Castellanen. Ihr
vornehmster Handel wird mit Hauten getrieben. Box
Alters gehörete sie den Grasen von Perche, wie denn unter andern Graf Gottsried II von Perche, Comes Corbomens, genennet wird.

4) Rozoy, eine fleine Stadt mit I Pfarrfirche und

1 Rlofter.

5) Ville neuve S. George, eine kleine Stadt an der Seine, von welcher eine Castellanen den Namen hat. Auf der andern Seite des Flusses, lieget das Dorf Ville neuve le Roi, darinn ein schones Landhaus ift.

6) Cournan und Bericy, find Fleden, ber lette

hat ben Zitul einer Baronie.

7) Mangis, eine kleine Stadt mit einem schonen Schloß, und bem Titul eines Marquisats. Gie gehoret bem hause von Guerchy.

8) Bevres, ehemals Tresme, ein fleiner Ort, wel-

der ein Bergogthum und eine Pairie ift.

2 Le Valois, Ducatus Vadenlis, ein Herzoge thum, welches ehemals die Grafschaft Crespy hieß, und von den Grafen von Verin und Amiens besessen, durch Philipp August mit der Krone verbun.

#### Das Gouvernement von Isle de France. 471

bunden, von Philipp dem kühnen, 1284 seinem füngsten Sohn, Karl, gegeben, und von Karl VI ini Jahre 1402 zu einem Herzogthum erhoben wurde. Heutiges Tages gehöret dasselbe dem Herzog von Dreleans, und ist auch durch ludewig XIV, zu einer Pairie erkläret worden. Es gehören dazu solgende Derter

i) Crespy en Valois, die Hauptstadt dieser kands schaft, und der Hauptort einer Election, treibet guten Handel mit Getreide und Holz. Sie war ehemals viel ansehnlicher, als sie jetzt ist. Es sind hier zwen Collegiate kirchen, dren Pfarrkirchen und ein Kloster; ferner ein Bouverneur, ein Amt, und ein Landgericht, deffen Bes

biente ber Bergog von Drleans ernennet.

2) Senlis, Sylvanectes, Augustomagus, eine Stabt auf einer Bobe, an bem fleinen Blug Ronnetty, welche ber Sauptort einer Election, ber Gis eines Bouberneut, eines Umts, einer Bogten, eines Landgerichts, Forftamts, Salzmagazins, einer Marechauffée, und einer toniglichen Der hiefige Bifchof, ftehet Jagohauptmannschaft ift. unter bem Ergbifchof von Reims, bat 177 Pfarren, 44 Rapellen, 3 Abrenen, 9 Priorate, und 19 Sofpitaler, unter feiner Aufficht, und 18000 Libred jahrlicher Gin-funfte. Er ift am romischen Sofe auf 1254 Fl. taxirt. In ber Stadt und ihren dren Borftadten, find 6 Pfarr-Birchen, barunter Die Cathebraifirche, und eine Collegiate Firche ift, und eine tonigliche Rapelle. Die Grabt hat ibr eigenes Recht, und ift mit Mauern, einem trodenen Graben und einigen Bollwerten umgeben. Es wird biet Molle fur die Manufacturen gu Beauvais gemafchen: fonft aber ift bier wenig Sandel.

3) Mont l' Eveque, ein Dorf, mit einem feinen Lustichlof des Bischofs von Seulis.

4) Chantilly, ein ansehnlicher Fleden, 10 Mellen von Paris, welcher seit 1661 dem hause von Condé eizgenthumlich gehorer, und ein großes und kleines Schloß Ga 4 hat.

hat. Gegen des ersten Eingang über, stehet eine schone metallene Bilbsaule zu Pferde, die den letzten Berzog und Connetable von Montmorency vorstellet, auf der Treppe aber stehet eine Bildsaule, welche den großen Conde abbildet. Das kleine Schloß ist sehr ausgezieret. Der Parc, die Bosquets, und der Lustwald, sind schon.

5) Ermenonville, dahin man durch das Geholz von Chantillo kommt, ist ein Laudgut 9 franz. Meilen von Paris, 6 von Chantillo. Es hat eine landliche Anlage nach englischer Art. Der Marquis von Gerandin, sein Besitzer, hat seine Einsichten in die gute Beschaffenheit solcher Anlagen, in der Schrift de la composition des paisages mitgetheilet. An diesem ungemeinen schönen und angenehmen Ort wohnte zuleht und starb auch 1778 Ivh. Jacob Rousseau, und sein Grabmal ist hier auf einer kleinen Insel in einem Landsee, die mit Pappelbäus men bepflanzet ist, und neu Epssium genennet wird, zu sehen.

6) Verneuil, ein Luftschloß, bem Sause von Bours

bon Condé zugehörig.

7) La Verfine, ein Jagbhaus.

8) Creil, ein Stadtchen, Amt und Caftellanen, Es ist hier eine Collegiatkirche. Gegen über, in der Dife, auf einer kleinen Infel, ließ Karl V, ein sestes Schloß bauen.

9) Pont S. Marence, eine kleine Sandelsftadt, am Blug Dife, wofelbft eine konigliche Boyten ift, Die

unter bem Umt von Genlis ftebet.

10) Verberie, ein Stadtchen an der Dise, darinn unterschiedene Rirchenversammlungen gehalten worden. Mahe baben ist eine mineralische Quelle, deren Baffer kalt und unschmackhaft ist. Sie hat etwas von einem Salze, welches bem gemeinen ahnlich ist.

11) Betify und Coudun, find Fleden.

12) Compiegne, Compendium, eine alte Stadt an ber Dife, welche ber Hauptort einer Election ist, und ein Schloß hat, auf welchem sich der königl. Hof gemeinige lich des Sommers einige Zeit aufzuhalten pfleget. Es sind

sind hier eine Collegiat Kirche, 4 Pfarrkirchen, (2 in der Borstadt,) eine Benedictiner-Abten, benannt von dem beil. Cornelius, ein ehemaliges Jesuiter Collegium, welches nun Weltgeistliche hat, unterschiedene Klöster und ein Armenhaus. Es hat hier auch ein Gouverneur seinen Sitz, und die Gerichtsbarkeit, ist zwischen dem Könige und der Abten getheilet. Der vornehmste Handel, wird mit Sestreide, Holz und Wolle, getrieben. In den Jahren 757, 823, 833, 877, 1085, 1092, 1193, 1235, 1278, 1304 und 1329, sind hier Kirchenversammlungen gehalten wors den. 1430 nahmen die Englander hieselbst das Mägd, chen von Orleans gefangen; 1624 ward hier ein Bund, niß mit den Niederlanden geschlossen. 1709 begab sich der Chursust von Bayern hieher.

13) Mouchi le Chatel, eine herrschaft, in beren Schloß eine Collegiatkirche, Armen = und Rranken-haus, ift, und Blerancourt, ein Fleden mit einem Schloß.

14) La Ferte Milon, Firmites Milonis, eine kleine Stadt am Fluß Ourques, der sie in die obere und untere Stadt abtheilet. Sie hat den Namen von ihrem Erbauer, dem Grafen Milon. Es sind hier 3 Pfarrkirchen, zwen Priorate, 2 Albster, ein Amt und ein Castellanen, die unter dem Amte von Erespy stehen, und ein Schloß, welches dem Bischof von Soissons gehoret.

15) Villers Cotte Rets, Villaris ad Collum Retiae ober Regiae, eine kleine Stadt ben bem Anfange des Waldes Rets, daber sie den Namen hat. Es ist hier ein schöner Palast, dem Herzog von Orleans zugehörig, eine Pfarrkirche und Abten, eine Bogten, die unter dem Amt

son Erefpy ftehet, und ein Gouverneur.

16) De, Vadum, ein Schloß zwischen Billerd-Cotte Rets und Crespy, welches der Sitz der Grafen von Cresspy gewesen, und von welchem ihre Grafschaft Comitatus Vadensis, genennet worden ift.

17) Manteuil le Soudouin, ein großer Flecken, mit einem regelmäßigen Schloste, und einer Benedicti-

per : Abten bon ber Congregation de Cluny.

0 - 01 m

3 Le Soffonnois, ift ein Stud von ber Di-

cardie, und enthalt.

1) Soiffons, Noviodunum, Augusta Suestionum. bie Sauviftadt vom gangen Gouvernement, lieget am Kluß Misne, in einem angenehmen und fruchtbaren Thal. ift ziemlich groß und wohl bewohnet. Gie bat den Titel einer Graf ichaft, ift ber Git bes Generalgouverneur, cis ner Gener alitat und Intendance, eines Bureau bes Ris nances, einer Efection, eines Amts, Landgerichte, Salamagazine, Forftamte und einer Marechauffee." fige Bifcho f, ftebet unter bem Ergbifchof von Reims . verrichtet in Abmefenheit beffelben bie Rronung bes Ronigs. bat 307 (andere fagen 450) Pfarren und 23 Abtenen in feinem Rirchiprengel, 18000 Libred Ginkunfte, und ift am romifchen hofe auf 2400 Kl. tarirt. In ber Stadt find, außer ber Cathebralfirche, 3 Collegiatfirchen, ein Collegium ber Bater bes Dratorii, 6 Abtenen, viele Rlos fter, eine Konigliche Afademie, welche 1674 geftiftet wors den . und ein altes Schloß. In ben Idhren 743 oder 744, 853, 866, 941, 1078, 1092, 1120 oder 1137, 1155, 1202 oder 1210, 1456, find bier Kirchenversamme Inngen gehalten worden. Die ehemalige Brafichaft Soiffond, wurde 1566 jum Theil mit ber Rrene Frantreich pereiniget, jum Theil aber erhielt fie ber Pring von Conde, Ludewig von Bourbon, deffen Antheil feine Schwester erbte, welche fich mit Thomas von Savonen. Pringen bon Carignan, vermablete; baber ihre Rinder und Rachs tommen fich Grafen bon Goiffons nannten.

2) Brenne oder Braine, Brennacum, Brinnacum, ein Stadtchen, nahe ben dem kleinen Fluß Velle, welsches den Litel einer Grafschaft hat, ben jett das Haus von Egmont führet. Es sind hier & Pfarrkirche, und 3 Rloster. Der Name Braina, welchen dieser Ort vor Alsters geführet hat, kommt ben dem Flodaard in seiner Chronik schon ben dem Jahr 930 vor. Das hohe Alter dieser Stadt, beweisen die vielen romischen Münzen, wels

de man hiefelbft gefunden hat.

#### Das Gouvernement von Isle de France. 475

3wo Meilen gegen Nordwesten von Braine, bevin. Dorf Bourg, am Ufer der Aisne, findet man Schwesel, Allaun, Harz und Bitriol.

3) Daili, Veliacum, eine fleine Stadt am fluß

Mione. Dabe baben ift eine mineralische Quelle.

4) Pont a Verte, ein Stadtchen am Fluß Misne.

5) Couevres, ein Stadtchen, welches 1645 ju eis nem Berzogthum und Pairie unter dem Namen Etrees erhoben worden. Der jetzige Besitzer, ist aus einem and bern Sause.

6) Sumieres ober Mouchi le pierreur, ein Stadts

den und Bergogthum am Fluß Aronde.

7) Rouci, ein Colof und Graffchaft.

8) Siere en Tardenois, ein Fleden und Schloß.

4 Le Moyonnois, ist ein Stud von ber Dis

cardie, und begreiffet

1) Moyon, Noviomagus Veromanduorum, Novionum, Noviodunum, eine fehr alte, giemlich große und wohl bewohnte Stadt, an dem fleinen Rluß Borfe, ber eine Biertelftunde von bier in die Dife flieget. Gie ift ber Sauptort einer Election, ber Gig eines Gouvers neur , und eines fonigl. Umts, welches unter bem lands gericht von Laon ftebet, und hat ein Galghans, Forftamt, eine Marechauffee, und eine alte tonigl. Bogten. Der biefige Bifchof ftebet unter bem Ergbifchof von Reims, ift Graf und Dair von Frankreich, bat einen Rirchfprengel pon 450 Pfarren und 17 Abtenen, und 25000 Livies Einkunfte. Geine Tare am romischen Bof ift 3000 81. Muger der Cathedralfirche und einer tonigl. Rapelle, find bier noch 10 Pfarrtirchen, 2 Abtenen, 5 Ribffer und Com. munitaten, ein Seminarium, ein Urmenhaus und General Sofpital. Der vornehmfte Sandel biefelbft, wird mit Betreibe getrieben. Calvin ift hier geboren. Die Grabt ift fechemal abgebrannt, bat anch gur Zeit der Ligue viel erlitten. 15ib mard hiefelbft gwifchen Frang I und Rarl bon Defterreich, nachmaligem Raifer, ein Tractat errichtet. 2) Salency, ein Dorf, an der Dise. Als der heil. Medard Bischof von Novou, im fünften Jahrhundert Herr dieses Orts war, süftete er hier das Rosenfest, (la kête de la rose,) welches hierinn bestehet, daß jahrlich am 8 Junius dasjenige Madgen des Dorfs, welches von den Einwohnern für das tugendhafreste gehalten, und von dem Guteherrn aus dreven dazu vorgeschlagenen Madzgen erwählet wird, in der Kirche seperlich einem Rosenztranz nehst 25 Livres besommt. 1768 hat Mr. de Pelatier de Morfontaine, Jutendant der Generalite' von Soissons den Geldo Preis mit 40 Thalern vermehret. Diese Stiftung hat seit der Zeit die rechtschaffene Gesinnung und guten Sitten in diesem Dorf erhalten.

3) Chauny, Calniacum, eine Stadt am Flugolie, ber hier aufangt schiffbar zu werden. Sie hat einen bes sondern Souverneur, ein Forstamt, eine tonigl, Castellanen, 2 Pfarrfirchen und 3 Albster, und gehoret zu bem

Marquifat von Buifcard.

5 Le Laonnois, ift auch ein Stud von ber Dis

cardie, und enthalt

1) Caon, Lugdunum clavatum, Laodunum ober Lodunum, eine Stadt auf einer feilen Sohe, Die mit eis ner großen Ebene umgeben ift. Sie ift mohl gebauet, hat icone Straffen, und eine gefunde Luft. Es ift hier ein altes Schloff, ein Gouverneur und Umt, welches bas pornehmfte in gang Frankreich ift, eine Election, ein Landgericht, Salzhaus, Forftamt, eine tonigliche Bog. ten, und eine Marechauffée; ferner, eine Cathebralfirche, 3 Collegiarfirchen, 5 Ubteven, 5 Rlofter, ein Collegium, welches auf Roften der Stadt unterhalten wird, ein Generalhofpital, und noch ein andere Sofpital. Der bie fide Bischof ftehet unter bem Erzbischof von Reims, ift ber zwente Bergog und Pair von Frankreich, bat 420 Pfarren und 19 Abtenen in feinem Rirchfprengel, und 50000 Livred Einkunfte. Geine Tare am romifchen Sof ift 4000 gl. Richt weit von der Stadt machfet guter Bein.

### Das Gouvernement von Isle de France. 477

Ben ben Dorfern Sugy, Ceffieres und Miffy, hat

man Steinfohlen entdedet.

2) Corbigny ober S. Marcoul de Corbeny, ein Flecken, mit einer dem heil. Marculf gewidmeten berühmsten Kirche, und einem Benedictiner Priorat. Sonst pflegzten die Könige von Frankreich nach ihrer Salbung hieselbstein neuntägiges Gebet (une neuvaine) zu verrichten, und man sager, daß sie alsdenn die Krast bekommen hätten, die Kropse zu heilen; jest aber schicken sie gemeiniglich einen von ihren Almosenpslegern an ihrer Statt hieber.

3) Lieffe oder notre Dame de Lieffe, ein Fleden, in beffen Kirche ein Marienbild mit besonderer Andacht

perebret mird.

4) Coucy, Codiciacum, eine kleine Stadt, welche in die obere und untere Stadt eingetheilet wird; jene lies get auf einem Berge und heißer Coucy le Chatel, wegen des ehemaligen kesten Schlosses, diese aber wird Coucy la Ville, genennet. Sie ist eine uralte Baronie, von welcher chemals eine der altesten und edelsten Familien in Frankreich den Namen geführet hat, und die 1400 und 1505 zu einer Pairie gemacht worden. Jest gehöret sie dem Herzog von Orleans als ein Marquisat. Es ist hier ein Gouverneur, ein königl. Amt, ein Salzhaus, ein Forstamt, und ein Benedictinerpriorat.

5) Premontré, eine große Abtey, welche bas Saupt

bes Pramonftratenferordens ift.

6) Crespy en Laonnois, eine kleine Stadt, mit einer tonigl. Bogten.

III Die dritte Unterstatthalterschaft, be-

I Le Beauvaisis, welches land ein Stud von

ber Dicardie ift, und enthalt

1) Beauvais, Bellovacum, Caesaromagus, eine Stadt am Fluß Terain, welche der Sitz einer Bogten, ein nes Umts, welches sowohl, als das Forstamt, dem hies sigen Bischof gehbret, eines Landgerichts, Salzhauses, einer

einer Marechauffée und einer Election ift. Gie enthalt eine Cathedralfirche, 6 Collegiatfirchen, 13 Pfarrfirchen, 3 Abreven, ein allgemeines Sofpital, ein Urmenhaus, und eine Commenthuren des, Johanniter = Ritterordens. Der biefige Bifchof ftehet unter dem Erzbifchof von Reims, ift Graf und Bair von Frankreich, hat einen Rirchfprengel bon 12 Rapiteln, 14 Abtenen, 48 Prioraten, 598 Pfar= ren und 300 Rapellen; und feine jahrlichen Ginfunfte betragen 60000 Livred. Es ift am romifchen Sofe auf Es ift bier feit 1664 eine ansehnliche 4600 Kl. tarirt. Tapetenmanufactur; man berfertiget auch viele Gariche Die Stadt murde fehr feft fenn, menn: und Mollenzeug. fie nicht faft von allen Seiten mit nabgelegenen Bergen umgeben mare; indeffen hat fie boch 1443 und 1472 eine Befagerung gludlich überftanden, in welcher letten fie Durch Die Beiber mit vertheidiget morden; baher die Beiber Die Ehre haben, in dem jabrlichen fenerlichen Umgange melder am 14 October angestellet wird, por ben Dannern beraugeben.

2) Clermont en Beauvaists, eine Stadt auf einem Berge, am Fluß Breiche, welche den Litel einer Grafs schaft hat, der Hauptort einer Election, und der Stammsort des thnigl. Haufes Bourbon ift. Es ift bier ein bes sonderer Gouverneur, ein konigl. Gericht, ein Forstamt, ein Salzhaus, eine Marechausse, ein Amt, und eine mit dem Amt vereinigte Bogtey. Man handelt hier stark mit

Getreide.

3) Gerberoi, Gerboredum, Gerboracum, ein geringes Städtchen auf einem Berge, an deffen Juß der Fluß Terain fließet. Der Bischof von Beauvais ist Herr dieses Orts, und nennet sich Bidame (Vice dominus) von demselben, welches ehemals andere Herren durch die schöfliche Belehnung waren. Es isthier eine Collegiatische.

4) Sitz-james oder Warti, ein fleiner Ort, wels ber 1710 ju einem Berzogthum und Pairie erhoben worden.

5) Cagny oder Bouflers, ein fleiner Ort, welscher 1695 zu einem Herzogthum, und 1708 unter bem Mamen Bouflers zu einer Pairie erhoben worden. Es

### Das Gouvernement von Jele de France. 479

ift hier ein Schloff, und eine metallene Bildfaule ju Pferde gur Ehre Ludewigs XIV.

6) Bulles, ein fleines Stadteben, mit einer fbnigl. Bogten, die unter dem Umt zu Clermont fiehet. Es

wird hier ichone Leinwand verfertiget.

7) S. Leu, ein Fleden an einem Berge, ben bem Fluß Dife. Es ist hier ein Benedictinerpriorat, In der umliegenden Gegend machfet Wein, vornelmilich aber giebt es in berfelben vortrefliche Steinbruche.

8) Liancourt, ein fleden mit einem fcbnen Echlos

bes herzogs von Rochefoncauld.

2 Le Verin françois, ist ein Stud von ber

Mormandie, und enthält folgende Derter.

1) Pontoise, ehemals Briva Isarae, d. i. Brude über die Dise, eine Stadt auf einem Hügel an der Dise, über welchen Fluß hieselbst eine steinerne Brucke gehet, davon die Stadt den Namen hat. Sie ist der Hauptort einer Election, der Sig einer Vicomté, Vogten, eines königl. Mairie, Castellanen, eines Salzhauses und einer Marechaussee. Es sind hier 6 Pfarrkirchen, eine Collegiatzkirche, 2 Ubtenen, 1 Priorat, 5 Kloster, 1 Collegiam, 5 Hospitaler, 2c. Das parisische Parlament ist 1720 und 1753 hieher verwiesen worden. Die Stadt wird durch ein Schloß beschützet.

2) Magny, eine kleine Stadt, woselbst ein königl. Amt, eine Pfarrkirche, ein Priorat, 3 Rloster und ein Hospital. Sie gehoret dem Sause Neuville = Billeroi.

3) Chaumont, Calvus mons, eine kleine Stadt, die den Namen von einem kahlen Berge hat, auf welchem, im zwolften Jahrhundert eine Festung erbauet worden. Sie ist der Hauptort einer Election, eines Amts und eis nes Forstamts, einer Bogten, eines konigl. Gerichts, und hat eine Pfarrkirche und 2 Kloster.

4) La Roche Buyon, ein Stabtchen und Bergoge

thum, mit einem Schloß.

IV Die vierte Unterstatthalterschaft begreifet:

i Le Mantois ober Mantoan, welches land ein Stud der landsthaft Beauce ist. Es enthalt

1) Ukantes, Medunta, eine Stadt an der Seine, über welche hier eine schone und große steinerne Brücke führet, die 1764 verbessert worden. Sie ist der Hauptsort einer Election, und der Sis eines Gouverneur, einer Bogten, eines Umts, Landgerichts, Salzhauses und einer Marechausse. In der Stadt sindet man 2 Pfarre kirchen, unter welchen eine Collegiatsirche ist, 3 Klöster, und ein Hospital. Man hat ihr den Zunamen la Islie gegeben. Shedessen hatte sie ihre eigenen Grafen: nachsmals aber ward die Grafschaft den Prinzen vom Geblüt zum Erbtheil gegeben. Sie handelt mit Leder; es ist hier auchseine Manusactur von Baumwollen: Sammet oder Manschester, errichtet worden.

Die Schlöffer Magnanville, Rosny und Roffet, bende mit bem Titel eines Marquifate, find merkwurdig.

Bor der Stadt lieget in der Geine die angenehme Infel Champion, langft welcher Alleen gepflanzet find, und

Die gum Spatierert dienet.

2) Meulant, Medlindum, Mulancum, eine fleine Stadt an der Seine, über welche hier eine steinerne Brusche gebauet ist. Sie hat 2 Parrfirchen und 2 Kloster. Auf einer Insel in der Seine, lieget ein Fort, in welchem der Sit des Gouverneur, auch eine Pfarrfirche, und

ein Benedictinerflofter ift.

3) Dreux, Durocassa, ober Durocasses, eine ber Steften Stadte des Reichs, lieget am Juß eines Bergs ben dem kleinen Fluß Blaise, ist der Hauptort einer Election, und der Sig eines königl. Umts, einer Lieutenance de Robe courte, eines Forstamts, Salzhauses und einer Marechausse. Sie hat einen Gouverneur, der im Schlosse wohnet, woselbst eine schone Collegiatsirche ist, außer welcher noch 2 Pfarrkirchen und 2 Klöster in der Stadt sind, welche den Titel einer Grafschaft hat. Es wird hier viel Wollenzeug verfertiget: 1562 fiel ben derselben die bekannte Schlacht zwischen den Katholiken und Reformirten vor.

# Das Gouvernement von Isle de France. 481

nem Hügel, welche the 2 zu einem Berzogthum erhoben worden. Es ist hier eine Election, ein Anne, ein Forstamt, ein Salzbaus und eine Marechansse, auch findet man hieselbst eine Collegialkuche, 2 Klöser, und ein Hospital.

5) Unet, e'n Fleden benn Busaimmenfluß ber Eure, und Aure, mit einem Schloß und Litel eines Fürsten, thums, welches bem Grafen von Eu gehorte. Das Schloß ift unter heinrich II, nach dem Entwurf Philiberis von

Lorme, erbauet morcen.

6) Saint Cloud, chemale Mogent, Novigentum. ober Novientum, ein Gleden an einem erhabenen Dreben ber Grine, welcher bem Erzbifchof von Duris, als ein Bergogthum und Pairie, gehorete, bagu er 1678 ere Maret worden, baber fich berfelbe einen Bergog von G. Cloud und Bair von Franfreich nennet. Ce ift bier eine Collegiatfirche, ein Rlofter und ein fcones tomaliches Schloß, welches von 1685 bis 1784 ber Dergog von Dra leans befaß, und mit vortreflichen Gemaloen gezieret ift. auch fcone Garten mit funftlichen Bafferfallen und Gorings Die Darifer besuchen diefen Dit feiner Uns brunnen bat. nehmlichkeit megen fleifig. 1784 bat ber Ronig von Frank reich diefes Schloß bem Bergog von Driea s fur 6 Dils. lionen Livres abgetaufet, und ben Ranfcontract im Rebr. 1785 unterfcbrieben , auch hierauf es ber Roniging eigens thunlich und erblich geschentet, welches von dem Darlas ment beftatiget worden. Es wird bier fcones Porcellain perfertiget. Ueber Die Seine ift eine Reinerne Brude ges Beinrich III, tit biefelbit 1583 ermordet worden.

7). Ruel, ein angenehmer Fleden, mit einem schosnen Lustschloß, ben welchem ein vortreslicher Garten ist. Der Cardinal Richelien bielt sich meistens daselbst auf, und hier sind die ersten Cascaden und Springbrunnen in

Branfreich gemefen.

8) Sceaur, Seaur, Ceaur, ein Fleden, 2 frans goffiche Meilen von Paris, hat ein febr schones und angenehm belegenes Schloff, welches 1775, nach dem Tobe

3 26. 8 21.

des Grafen von En, an den Herzog von Penthiebre kam, der es an eine Gesellschaft verkaufte, die bas Schloß abbrechen, und den Grund an Privatpersonen verkaufen wollte.

9) Bourg la Reine, und Paloifel, ober Palais feau, find Fleden. Der letze bat den Titel eines Mars

quifats, auch ein Priorat und Rapitel.

10) Choifi le Roi, ein wehlgebaueter Flecken, miteinem königl. Hause und Lustort, 2 Meilen von Paris, an ver Seine. Dem alten Schloß, welches nach Mansards Zeichnung erbauet worden, sind noch veue Sebaude bens genaet worden: es ist hier auch ein neues Schloß, welsches le Perit Choist genennet wird.

11) Clugny, ein vollkommen regelmäßiges Schloß, welches Manfared rftes Meisterstud gewesen. Konig Ludewig XIV, ließ es für die Herzoginn von Moutespan Bouen, nachmals ist es an die Erben des Herzogs von

Maine gefommen.

12) Versailles mar ehemals nur eine Pfarre und Priorat ftund unter G. Magloire ju Paris, und barte befondere Berren, die Bafallen bes parifichen Erzbischofs Der Ort fommt fchon in Urfunden bes eilften Sab bunberts vor. Ludewig XIII faufte ibn, und lief bies felbft ein noch vorhandenes Jagofchloß bauen; Ludewig XIV aber führete einen prachtigen und weitlauftigen Dallaft ouf, ber regelmäßig gebauet, immendig mit ben fconften Malerenen Der großten Meifter, und andern toftbaren Bierratben geichmudet ift, und 300, Millionen Livres gefoftet baben foll. Er bat auch eine fcone Rapelle. Garten theilen fich in ben großen und fleinen Luftmalo. Der ungemein angenehme Pleine Luftwald, ift mit Bildidulen , Springwaffern , Bafferfallen und Bosquete, gegieret. Der große Ranal in bem großen, Luftwalde, welcher bas Waffer bes Fluffes Eure bieber führet, ift 32 Toif & breit, und an 800 Toifes lang. wird in der Mitte von einem andern burchschnitten, ungefair 500 Toifes lang ift, und ben beffen 2 Urmen, einer bis nach Erianon, und ber andere bis nach der De=

# Das Gouvernement von Jele be France. 483

nagerie, gehet. Die foftbaren Mafferwerke find mit bes forbern Gittern verfcbloffen, und fpringen pur ben außers ordentlichen Gelegenheiten, & G. wenn Ubgefandte Da find; Die unverschloffenen fpringen tes Commers über beifan= big. Die Menagerie, ift zwar bauptfachlich zur Aufs behaltung feltener Thiere gewiemet, fie enthalt aber auch ein febr bequemes und fcbones Wohngebaude, mit febr mobl eingetheilten fleinen Commer- und Minter Bimmern. welche burch einen achtedich en Caal von einanger abge? sondert werden, um den 7 Hofe ber liegen, dartin feltene und merkwürdige Thiere sind. Bulett gehoret noch der schone Palast Trianon hieber, welcher zwar pur ein Stedwerk boch ift, aber durch den von außen haufig ans gebrachten bunten Marmor, ein prachtiges und angenebe mes Unfeben betommt. Trianon fur bois ift nicht weit entfernet. Weil Berfa lles ber gewohnliche Aufenthalt Des tonigl. Bofes ift, fo bat foldes gur Unlegung eine Grabt Gelegenheit gegeben, beren Straffen fchnurgerabe, und mit einer großen Angohl Polaften bebauet find. Gie wird burch ben großen Bugang jum Schloß, ber aus 3 Alleen beftehet, bavon bie mittlere 25, eine jede ber benben ans bern aber 10 Toifes breit iff, in 21 tound Meu-Verfailles abgetheilet; jenes hat viele Palafte, Diefes aber ift noch fcboner gebauet. In Der alten Ctabt ift ein Kloffer, und in ber neuen eine Pfarifirche, nebft einem großen Beufe, für die Miffionarien von der Miffion des beil, ragains, welche ber Mirche vorfteben. Berfailles, welches über 85000 Menfchen gablet, bat feinen befonbern Couverneur, ber immittelbar unter bem Rouige ftebet, und ein Bonigliches Umt, welches der Bogten und Bicomté von Daris unterworfen ift.

13) Marly le Rot, ist ein Flecken an ter Seine, 2 franzhsische Meilen von Bersailles, neben welchem Lutes wig XIV mitten in einem Lustwalde ein prächtiges Schloß anlegen lassen, welches aus einem großen frenstehenden Paullon bestehet, davon 2 Reihen gegen einander über stehenber kleiner Pavillons ausgehen, in deren jedem Gsind, die durch bedeckte grune Sänge mit einander verstehen.

bunden worben, gleich groß und gleich weit von einander. entfernet find. Der hiefige Garten ift an Sedenwert, bes Dedten grunen Gangen, und überhaupt, in Unsehung Des Grunen, unvergleichlich; die Bilofaulen und Dafferwerte aber halten den zu Berfailles die Bage; nur hat bas, mas von weißem Marmor ift, wile Al den, und ift auch fonft Schabhaft, weil ber Regent mabrend ber Minderiabrigfeit bes Ronigs alles bat eingeben laffen. Dem ungeachtet ift an biefen Dingen eine folche Menge ubrig, baf Die beften Mingen und Die beften Ruge fich Darüber ermuden. smifchen Marly und bem Dorfe Chauffee, an einem Urin ber Geine belegene bewundernsmurdige Baffermafchine. welche ber Chevalier de Bille erfunden bat, und die aus 14 Rabern gufammen gefetet ift, bat ihres gleichen nicht. Das Baffer ber Seine wird baburch auf einen Thurm pber pieredichtes und oben plattes Gebaude, barinn ein großes Bafferbehaltniß ift, getrieben, ber auf einem Berge febet, und von dem Bluß 610 Toifes weit eutfernet ift. Mus diefem Thurm tritt bas Buffer in die Bafferleitung. bie auf einigen 30 ungemein bob n Schwibbogen rubet. und 330 Toifes lang ift, und aus berfelben fließet es burch men eiferne Robren, 350 Toifes weit nach Marly, in Die bafigen großen Bebaltniffe, beren Dheiflache 18700 Toifes, die Sobe aber 15 fuß ausmachet. Bon bier wird es endlich nach Verfailles geleiret. Die Maschine ift Zag und Nacht in Bewegung, koftet jahrlich 50000 Livred gu unterbalten, und ce find über 50 Leuie gur Aufficht barus ber bestellet, beren jeber feine besondern Berrichtungen bat, und daven alle Nacht funf auf ber Bache fteben muffen, um alle Bufalle fofort zu verbeffern. Bu biefem Bred ift es fehr bequem; daß jede Dumpe, und was bavon abbane get, alle Mugenblicke aufgehalten werden fann, ohne Mufhaltung der übrigen. Die Ebene, Der Maschine gegen uber, auf ber andern Seite ber Seine, ift ber Muttes rungsplag ber foniglichen Saustruppen.

14) Saint Germain en Laye, eine wohl bewohnte Stadt auf einer Sohe an der Seine, wofelbst Baffer und Luft febr gut find. Sie hat ihren Ursprung einem Rlofter

### Das Gouvernement von Bele de France. 485

Ju banten, welches Ronig Robert in bem Balbe Caye, Clatein. Ledla, woraus endlich Leia ober Laid, gewors ben.) angeleget hat. Er bauete bier auch ein Echlog, melthes die Englander 1346 gerftoreten. Frang I führete ein neues Gebaube auf, welches aber nun bas alte Schloß, genennet wird, nachdem Beinrich IV noch ein Bebaude barneben errichtet bat, welches bas neue Schloß beißet, Ludemig XIII zierete baffelbige noch mehr aus, und Ludes wig XIV vermehrete es mit 5 großen Pavillens, fo, bag es gang fcon, aber boch nicht regelmäßig ift. Der baben befin liche Garten bat nichts besonders; besto fconer aber iff Der Bald. Das fo genannte neue Schloß flebet bent alten gerade gegen über auf bem Rande ber Sobe, und neben bemfelben ift ein Garten von 6 ftart unterwolbten Erderhöhungen nach dem Thal binunter. Es ift daffelbe ein rechtes Bild ber Berganglichfeit irbifcher Dinge; benn Die Gallerien find jest Rornboben, und bie barinn noch hangenden faubern Gemalbe; find bor Unfauberteit taunt Der Alcove, barinn Lubewig XIV geboren, ift Tenntlich. ein Staubwinkel, die toftbaren Treppen im Garten, find gerfallen, und Die Gewolbe ber Erberbohungen an vielen Orten gefunten. Muf bem alten Schlof hat Jatob II, nach feiner Blucht aus England, gewohner, ift auch barauf gestorben. Die Stadt bat wohl gepflasterte Straffen, bobe und gut gebauete Baufer, einige große Plage und Palafte, I Pfarrfirche, i hofpital und 3 Ribe fter. Gie ift der Git einer tonigl. Bogten, Die unter ber Boaten und Bicomte von Varis febet, einer Caftellanen, Jagbhauptmannichaft und eines Forftamts.

15) Saint Cyr, ein Muguftiner Ronnen Rlofter, welches bie Bergoginn von Maintenon, Ludewigs XIV Maitreffe, ober beimliche Gemalinn, unter bem Ramen beffelben 1686 gestiftet, und demfelben bie jum funfzehns ten Upril 1719, Da fie gefforben, als Mebriffinn vorgeftane ben hat. Es enthalt daffelbe so abeliche Dames , 36 Ravenschwestern, (Soeurs converses,) und 250 Jungfern, welche legte ben ihrer Aufnahm gwifchen 7 und 12 Jahren fenn, ihren Albel von vaterlicher Seite burch 4 Ahnen bemei= Sb 3

1 20 0

weisen, und keinen Fehler des Leibes oder Werstandes haben missen. Sie bleibe i bier, dis sie 20 Jahr alt sind, alsdenn diesenigen, welche Ronnen werden wollen, in die königl. Abteven vertheilet, und unsonst ausgenommen, die andern aber an Evelkente verheirathet werden, da denn eine jede 400 Pistolen zum Brautschaß bekönmt, und für der Bräutigam Besorderung gesorget wird; oder sie werden auch ihren Aeltern wieder zugeschicket. Wenn von den 50 Dames eine stirbet, so wird ihr Platz durch die Wahl aus diesen Jungsern ersetzet. Die 36 Lavenschwessern unterrichten sie in allen ihrem Geschlechte nöttigen Wissenschaften. Dieses Stift hat 22,000 Livres jahrlicher Einkunfte kannter die 100000 Livres des ausgehobenen Albis von S. Denis sind. Das Klostergebäude ist groß und prächtig.

16) Poissy, Pinciacum, eine kleine Stadt an der Seine, über welche hier eine große und schone fteinerne Bince gebet, in einem Bezirk, welcher le Pinserais, Pagus pinciacentis, geneumt wird. Ehemals hielten sich hier die Könige auf, und der heil. Ludewig ist hiefelbst gesboren. Es ist hier eine Colleziatz und Pfarr-Kirche, ein Priorat. Dominicanerordens, in dessen Kirche unterschiezdene Könige, Prinzen und Prinzessinnen begraben liegen, noch 2 Kidster, I Hospital, eine Castellanen, königliche Bogten, die unter der Bogten und Vicente von Paristebet, und ein Salzmagazin. Isch wurde hier zwischen den Katholifen und Reformirten eine fruchtlose Unterredung gehalten. Des Donnerstags ist hier ein berühmter Viehmarkt.

47) Soudan, eine kleine Stadt am Fluf Begre, welt the einen besondern Gouverneur, eine Feftung, ein Prio-

rat, und eine Bollenstrumpfmanufactur hat.

2 Le Gurepoir, ift ein Theil von Beauce. Die französischen tanbbeschreiber sind gar nicht einerlen Mennung, was für Derter eigentlich bagu gehören. Einige rechnen bagu Melun, Corbeil, la Ferte' Alais und Fontainebleau; andere aber folgende:

1) Mew

# Das Gouvernement von Isle de France. 487

1) Mendon, Moldunum, Modunum, Metiofedum. einen Rleden. 2 Deilen von Daris, welcher wegen des biefelbit befindlichen toniglichen Schloffes, mertwurdig ift. Es ift von Ludewige XIV einzigem Gehn bewohnet worden, und die Borguge beffelben vor allen foniglichen Bufthaufern, befteben in Der Schonbeit bes guftmaibes. in ben febr boch untermauerten und weitlauftigen Erbera boungen, und in der gang vortreffichen und unvergleiche lichen Ausficht, ba man von diefer Bobe die gange Gegent won Baris und ben Lauf ber Seine, in einem Blid uberfeben tann. Es ift bier ein altes und nepes Schlof. Das alte ift bas großte und weitlauftigite. Die Gallerie bef felben ift mit fconen Gemalben von den Rriegsthaten Lubewige XIV, und vielen alten Bruftbilbern von Marmor und Metall, zu benden Seiten befeget. Um Ende berd felben ift ein kleiner Saal mit zwar nenen, aber doch vortreffich gearbeiteten Bruftbilbern, Die gu Rom verfertiget Die Capelle bat ber Dauphin erft angeleget, und ben Aufboden, nebst ben zwen Altaren, bon bem fchonften Marmor perfertigen laffen : er bat auch bas Commerzimmer veranftaltet. Das nene Schlof, wela ches er burch ben berühmten Manfard von Grund aus er= bauen laffen, beftevet nur que einem Corpe be Logie, und ftebet grifchen dem großen Blumengarten, und bem bober Hegenden großen Luftwalde, bergeftalt mitten inne, bas man aus bem andern Stockwerke beffelben, in Diefen letsten gerades Ruffes geben kann. Es ift biefer Luftwald mit Beden und Gangen bergestalt burchichnitten, bag man oft auf Diage tommt, wo 8 und mehr bergleichen Alleen, bem Muge fich auf einmal erofnen. Die Abwechfelungen find dieffalls ungablig. Reben bem Schloß haben Die Rapugmer ein fchones Rlofter.

2) Durdan, Dordinga, Dordanum, eine Stadt, am Fuß Orge, (Urgia,) welche ein altes Schloß, einen besondern Gouverneur, Boaten, Amt und Forstamt, ims gleichen 2 Pfarrfirchen, einige Ribster und ein Hospital, hat. Es werden hier schone seidene und wollene Strums

pfe, verfertiget.

3) Rambonillet ein Fleden und ansehnliches Schloß, 10 Meilen von Paris, welches, als es dem Herzog von Penthievre gehörte, 1711 zu einem Herzogsbum und einer Paive erhoben worden, dazu auch das Schwöß und der Baid & Leger, nebst dem gien Schloß Poigny, gewörten. 1783 kaufte der König das Schloß und die das zu gehörigen Forste und Districte für 16 mill. ivres, von welchem aber nur 4 baar, und die übrigen mit 5 Herrssschäften bezihiet wurden.

4) Montlbery, Mons Letherici, welcher Name ine gebolften Jahrhundert in Mons Leherici, oder Leherit, werwandelt worden, at eine Keine Stadt auf einem Hügel, hat den Titel einer Grafschaft und eine königl. Gerichts-barkeit, Bogten und Castelanen. Es sind hier 2 Pfarreitsch und ein Priorat. Bep dieser Stadt ward 1465 awischen König Ludewig XI und dem Herzog Karl von

Berry, eine Schlacht gehalten.

5) Congiumeau, ein Freden mit einem Priorat.

6) Arpason, ebemals Chatres, Castra, eine kleine Stadt, welche 1720 und 1723 zu einem Marquisat erhon ben worden. Sie ist der Sitz eines Amts und einer Bogsten, welche Gerichtsbarkeiten dem Marquis von Arpajon gehören. Ganz nahe daben ist der alte und schone Garsten Chanteloup.

7) Chepreufe, ein Stadtchen, welches bem Stift G. Epr gehoret, von welchem aber bas Saus Albert noch

ben herzoglichen Titel führet.

ehemaliges bernomtes Ciftercienser-Nonnen-Riofter, in ein nem Thal, nicht weit von Chevreuse, bessen Nonnen im siehzehnten Jahrhundert durch Verfügung ihrer Borstehes rinn Maria Ungelica von St. Magdalena, eine sehr ftrena ge Lebensart führeten, und darüber von den Jausenisten bochgepiesen, auch in ganz Europa berühmt wurden. Ben demselben wurden noch viele häuser erhauet, in welschen büßende Jausenissen einsiedlerisch lebten, darunter anssehnliche Schriftsteller waren. Beil aber die Ronnen Pabsis Alexanders VII Bulle wider die Jausenissen unters

## Das Gonvernement von Isle de France. 489

winterschreiben wollten, so brachten es die Jesuisen babin, daß Konig Ludewig XIV bas Kloster 1709 gang zerstören, und die Ronnen nach Paris bringen ließ.

9) La Ferte' Alois, ober Aleps, Firmitas' Alepia, Firmitas Adelheidis, eine fleine Stadt an ber Mine.

10) Itteville, ein Fleden benm Zusammenfluß der Buine und Estampes.

11) Daur le Willars, ein Berzogthum, mit einem

fconen Landbaufe.

13 Le Gatinois François, im Gegenfaß von Le Gatinois Orleannois. Das land Gatinois wird auf la einisch Pagus Gastinensis, genannt. Dis

fes Ctuck beffetben begreifet :

eine, durch welche sie in 3 Theile zertheilet wird. Die alte Stadt liegt auf einer Jusel, und ist mit den bepoen neuen Städten durch zwen steinerne Brücken verbunden. Der Theil der Stadt, welcher zur Rechten der Seine in la Brie liegt, ist der vornehmste. Es ist diese Stadt der Hauftort einer Election, der Sig eines Gouverneur, eizner Bicomte', Bogtey, eines Umits, Landgerichts, Safzhauses und einer Marechaussee. Sie hat den Titel eines Archidiaconats des Erzbisthums von Sens, und enthält eine Collegiatsirche, funf Pfarrkirchen, unterschiedene Rlösser, eine Abten, und neben der Stadt ist noch eine Abten. Sie handelt mit Getreide, Mehl, Weiven und Kasen, nach Paris. 1419 wurde sie von den Engländern belagert und erobert; 10 Jahre hernach aber jagten die Einwohner die Engländer hinaus, und unterwarfen sich Karl VII.

2) Fontaineblean, Fons Bliaudi, von einem hung be, Namens Bliaut, den man bier aus einer Fontaine trinkend angetroffen hat, ist ein Flecken, 14 Meilen von Paris, mit einer königl. Bogten, Jagdhauptmanuschaft und Forstamt. Der Dit ist erst unter Philipp August bestannt geworden. Sein Ansehn hat er von dem daben bes sindlichen königlichen Schloß, welches sehr weitlauftig aus vier Schlosen zusammen gesetzet ist, und 5 Platze

565

bon vericbiebener Baufunft bat, weil Krang I, Beinrich IV. Ludi mig XIV und XV baran gebauet haben. Unter Den Gallerien ift infonderheit Die Birfchgallerie ju merten. welche langft ber Drangerie ift. Gie ift mit ben Grundriffen aller fonial. Schioffer und Daufer ausgemalet. anis ichen melden Dirfcbfopfe, Die mit febr großen und fohberbaren Gemeiben ausgezieret find, ftenen. Unter jedem Dinichtopf ftebet eine Schrift, welche anzeiget, in welcher Bolgung, und von welchem Ronig ber D rich gefället more ben, moben mancher Birich redend eingeführet wird, und boffich fpricht: Der Ronia - hat mir die Chre anges than, mich ju fangen. Um Ende Diefer Gallerie in Det Ede, ift Die Stelle, woielbft die fcwedische Roniginn Chiffing :654 ihren Stallmeifter ermorden lief. Boigliche Sof pfleget fich bier gemeiniglich im Berbft aufguhalten. 1762 find hier Die Friedenspralimingrien amiichen Frankreich und Großbritannien gefchloffen worden. Ben bem Schloß find bier Garten, und um Diefen Ort liegt ein großer Balo, ber aus Bergen und Ebenen beftebet. Die Berge find von einer folchen Urt Relfen, bal es, jumal von Kerne ausfiebet, als ob die großen Steine aber einander gefallen maren.

3. Moret, Muretum, eine kleine alte Stadt, am Fluß Loing, welche den Titel einer Graffchaft hat. Man findet hier ein Schloß, ein Nonnenkloster und einige

Rirchen.

4) Pont für Ronne, eine fleine Stadt an ber Dons

ne, in melder eine tonigliche Bogten ift.

5) Chateau Caudon, in alten Zeiten Vellaunodum, eine Stadt', hat eine Bogten, die unter dem Umt von M. mo is stehet, 3 Kirchen, 1 Abten, 1 Rlofter und 1 Hofpital.

6) Beaumont, ein Bergogthum bee Baufes Tins gry, welches 1760 aus einer Grafichaft zu biefer Burde

erhoben worden.

7) Muy, Milliacum, vor Alters Maurillac, latein, Mauriliacum, eine Stadt am Bach Ecole, woselhst eine Collegiatfirche ift. Sie ift eine alte Baronie Pairie. Bor Alters

#### Das Gouvernement von Ikle de France. 491

Alltere hießen die herren biefes Orts Sires de Milly, und barten alle Rechte einer Seigneurie souveraine. Ihr Bes figer hat hier ein Ami.

Gine Meile von bier ift bas Schloff Courances. 3

8) Temours, eine kleine Stadt am Kluß koing, welche ihren Ursprung-einem ehemaligen Dorf, Namens Nemus, Nemosium, Nemorosum, weil es im Walde lag, zu danken hat. Sie ist der Sitz eines Gouverneur ind eines königl. Amts, der Hauptort einer Election, hat auch ein königl. Amt, ein Salzhaus und eine Marechausses. Sie ist von Karl VI zu einem Herzogthum, und von Lusdewig XII zu einer Pairie erhoben worden. Ludewig XVI gab sie dem Herzog von Orleans. Man sindet hier ein altes Schoß, 2 Psarrirchen, 1 Priorat, und in der Vorzsstadt noch eine Pfarklische und eine Abter. Die Einwohwer handeln mit Getreide, Weig und Käsen.

9) Courtenay, Currenacum, eine fleine Stadt an bem fleinen Blug Clairy, welche jetzt bem Marquis von

Fontenille gehoret.

10) Leampes, Stampac, eine Stadt am Fluß Juine, die den Titel eines Herzogthums hat, der hamptort einer Election, und der Sig eines königl. Umts, einer königl. Bogten, eines Salzhauses und einer Marechausse ift. Bogten, eines Salzhauses und einer Marechausse ift. Pierkirchen, 6 Klöster und 1 Hospital. Es sind hier 3 Provinzialkirchenversammlungen, und eine National-Nieschenversammlung, gehalten worden. Einize rechnen diese Stadt zu Hürepoir, und noch andere zu Beauce'; welches daher kömint, weil die Gouverneurs von Isle de France und Orleannois, sich über dieselbe streiten, und bende geswisse Rechte darinn ausüben.

Landschaft Derche, und begreifet folgende Derter.

1) Chateau neuf eir Chimerais, der Hanpwert dies fes Landes, ift ein Stadtchen, der Sitz eines Gowerneur und eines Umts, welches unter dem Landgericht von Charstres fiehet.

2) Bu

2) Senonches, ein Fleden, welcher ben Litel eines Braffchaft hat, und der Sit eines Umto ift, dan unter bem gandgerichte von Chartres stehet. Die Graffchaft Senonches bat Ludewig XV, 1771 finem Entel Louis Stanislaus Xavier. Grafen von Provence, und desselben mannlichen ehelichen Nachkommen, zur Apanage verlies ben. f. unten Anjou.

3). Breffoles, ein fleden am fluß Stevette.

4) Bazoche, ein fleiner Ort, woselbit eine toniglische Gerichtebarteit und Bicomte ift. Er ift auch ber Sigeiner Baronie, die unter bem kandgericht von Chartres febet.

5) Champron, ein geringer Ort.

# 3. Das Gouvernement von Picardie,

Der Mame Dicardie, finbet fich vor bem Ende bes gwolften Jahrhunderts in feinem Denfmaal: allein ber Rame Dicard ift alter. Bir wollen uns aber ben feiner ungewiffen und ftreitigen Bebeutung nicht weitläuftig aufhalten, sonbern nur anmerten, baß die frangofischen tanbbeschreiber mennen, er feb au Paris aufgefommen, und ben leuten aus biefem Sande, wegen ihrer lebhaften und hisigen Art bengeleget worben, fo, baf er einen bigigen Banter bebeu-Die lanbichaft granget gegen Mittag an Jole be France; gegen Abend an die Normandie und ben Canal; gegen Mitternacht an Das be Calgis, Arrois und hennegau, und gegen Morgen an Champaane. Das land ift eben, traget etwas Bein, in ber Madebarfchaft von Champagne und Isle be France, ber aber nur mittelmäßig ift, allerlen Betreibe, mente Banm- und Sulfen-Fridte, ausgenommen ben Amiens und in der Election Montdidier, fonst aber Rladis.

## Das Gouvernement von Picardie. 493

Blache, Sanf, Rublaamen und Sopfen. Soly, ift menig vorhanden; baber bie meiften Leute Torf bren. In Boulonois grabet man Steinfohlen, mel. che aber nicht fo gut brennen, als bie englandifchen. Die vornehmsten Stuffe find: 1) die Somme. Samara, Sumina, Sie entftebet in Thierache, bat ihren aangen Sauf in ber Picarbie, und gwar blof in ber Bineralitat Amiens, und wird ben Bran fchifbar. Dachbem fie bie fleinern Bluffe Untre, Elce und Muregne, aufgenommen, theilet fie fich in 12 fleine Canale, bie fich in ber Stadt Umiens ausbreiten. bierauf aber fich wieber an einem Orte vereinigen. mofelbft bie Schiffe anlanden, Die von Abbeville und & Balern bie Baaren, fo aus holland und Enge land fommen, bringen. Diefer Rluß ift febr tief. und hat feinen Suhrt, als zwischen Abbeville und G. Balern, in einer Begent, Die Blanquetaque genene net mirb. Er fallt in la Manche, ober ben Canal. 2) Die Dife; Isara, entspringet in ber Picarbie, auf ber Grange von Bennegau, bat ihren lauf in ben Beneralitaten von Soiffons und Paris, nimmt bie Kluffe Verre, Delette, Aine, Terain, Arons De zc. auf, wird ben Gere fchitbar, und fallt nabe ben Conflans in die Geine. 3) La Canche, Cancius, Quentia, bat ihren Urfprung in Arrois, wirb Ben Montreuil fchifbar, und ergiefet fich unterhalb Etaples in bas Meet. 4) L'Anthie, Aetilia, ente Rebet auf ber Grange von Picardie und Artois, und fliefet swiften ben Dunoungen ber Bluffe Comme und Canche ins Meer. 5 La Lis, Legia, entfles. bet ben bem Dorfe lisbourg in Atrois, wird beb Bindres, nicht weit von Uire, fchifbar, und ergiefe Tro C

set sich in die Schelde ben Gent. 6) Die Aa, entspringer oberhalb Rumillo le Comte', nahe ben Thestouanne, wird den S. Omer, vermittelst angelegter Schleusen, schisse, und fällt in den Canal. 7) La Scarpe, hat ihre Quelle nahe ben Audigny, sanget ben Arras an Schisse zu tragen, und vermischet sich in Flandern ben Mortagne mit der Schel e 8) Die Drule war ehedessen nur ein geringes Flüschen, ist aber dorch Canale und Schleusen, die man veränstlatet hat, um zwissen lens und lille; Donay und der Deule, eine Verbindung zu verschaffen, zu einem beträchtlichen Flüß gemacher worden. Die obere Deule ist diesenige, welche zu dieser Verbindung dienet, die untere Deule aber die, welche und

terhalb tille bis nach ins läuft.

Man arbeitet jest an einem Canal, nach ben Entwurfen des Beren Laurent, welcher die Schelde mit ber Somme, auch badurch alle Schiffabrt von Bolland, Brabant, Flandern, Bennegau und Ur. tois bis nach Dunfirchen, und an ber anbern Geite bie Schiffahrt im lande burch die Dife, Seine, Marne und Noune, vereinigen foll. Die Berfchiebenheit bes Diveau ber benben vornehmften Gluffe. und ber Mangel folder Thaler, Die tief genug lagen, um fie burch biefelben ju leiten, ichienen biefe Berbindung unmöglich ju machen. Allein Berr Laus rent vereiniget fie burch einen unterirbifdien Canal bon 3 frangoiften Meilen, beffen Niveau mit ber Schelde 45 Fuß niedriger, als bas Miveau ibret Quelle, und mit ber Comme 15 fuß oberhalb bem Rivean ihres Bettes, gu'ammen fommen wird. Der Eingang und Ausgang follen mit zwen Triumphbogen bem

# Das Gouvernement bon Picardie. 495

bem König zu Ehren, gezieret werden. Durch den einen wird ein Canal unverdeckt heraus kommen, der, indem er sich mit demjenigen vereiniger, welchen ehes mals Herr Crozat angeleger hat, mit den Flussen in den innern Prounzen de Reichs, und mit dem Meer von S. Valery, durch den neuen Canal der Somme zusammenhangen wird, an welchen man auch arbeistet: durch den andern wird der Canal sich mit der Schelde vereinigen. Der unterirrdische Theil, der an einig n Stellen 212 F ß tief unter der Erde seyn wird, soll durch lötter die man in gleicher Entsernung von einander angebracht hat, lust und licht bekommen.

Mabe ben Boulogne ift eine Mineralische Quele le, beren Matur ich bernach ben biefem Ort anzeigen Beil bas land am Meer liegt, fcbiffbare Bluge und Randle, und fleifige Einwohner bat, fo wird ein anschnlicher Sandel barinn getrieben. werden hiefelbft icone wollene und halbfeibene Stof. fen, wollen Band, grobe leinemand, Barift, und Ceife verfertiget; man handelt auch vornehmlich mit Betreibe, ingleichen mit Steinfohlen. In bem Gouvernement ven Calais und Boulogne werben jabrlich 5 bis 6000 Fullen aufgefaufet, nach der Unter-Mormandie auf die Beide getrieben, und hernach fur normandifche Pferde verfaufet. In ben Balbern find fcone Glashutten, infonderheit aber ift die Glas. manufaftur ju G. Gobin wichtig. Der Fifthfang an ber Seefufte ift auch beträchtlich.

Diese tanoschaft ist zeitig unter der Franken Herreschaft gekommen, und Amtens der Sis ihrer ersten Könige, welche in Gallien herrschten, gewesen. Lubewig, der sogenannte fromme, seste hieselbst im Rayr

Sabr 823 Grafen, bie fo machtig wurden, bafffe bennahe unumfdrantte Berren maren. Philipp bon Elfas, Graf von Glandern, befam bie Braffchaft Umiens mit feiner Gemablinn Elifabeth, Grafin von Bermanbois, jum Brautfchage, und behielt fie, als Diefelbe ohne Rinber farb, worüber ibn ber Ronia Philipp August befriegte. Benbe Parthenen vergli. chen fich endlich babin, baf Philipp Die Grafichafe Sebenslang behalten, nach feinem Lobe Gleonor von Bermandois, Graffinn von G. Quentin, Edmeffee ber Bemablinn bes Brafen ; ju ihrem Befit gelane gen, und nach biefer Abfterben fie an ben Ronig fallen folle. Rart VII verpfandete alle Stabte, welche an ber Comme liegen, an ben Bergog von Burgund für 400000 Thaler; Indewig XI lofete fie 1463 wie. ber ein; und von ber Beit an ift die Dicardie nicht mehr veräußert worben.

In ber Dicardie find 3 Bisthumer, 2 fondges tidite, 2 landvogtenen, 6 Memter, 20 Bogrenen, Seige ber Abmiralitat, 4 Forftamter, 4 Betrichaf. ten; und fie flehet in burgerlichen Cachen unter bem Darlament von Daris. Die fleinen landichaften Beauvaifis , Mononnois , Laonois, Coiffonnois und Balois, welche jur Dicarbie geboren, find jum Bouvernenient von Jele de France geschlagen worben. Das bas militarifche Gouvernement anbetriffe, fo find in Dicarbie, außer bem Beneral. Bouberneur, ber auch Generallieurenant ift, 2 Generallieurenants, und 4 Unter . Stattbolter. Wir wollen bas land nach ben Unterfrattbalterfchafren abibeilen; vorber aber noch anmerten, baf bie Dicardie von ben kandbeschreibern in die obere und untere abgetheilet werbe.

werbe. Bur obern, bazu auch die sogenannte mittelere, gerechnet werden kann, gehoren die fleinen landschaften Vermandois, Thierache, Santerre und die Grafschaft Amiens; zur untern aber Pouthieu und Binnen Boulonnois und das wieder eroberte land. Die Unterplatihalterschaften sind nun folgende.

. I Die Unterstatthalterschaft von Thierasche und Vermandois.

Beit Rarls bes Großen, von Thiern, herrn von Avennes, befommen.

1) Guise, Guissum castrum, Gusia, Gusgia, der Hauptort dieses kleinen Landes, ist ein Stadtechen an der Dise, mit einem kesten Schloß, welches einige Belagearungen, unter welchen die von 1650 durch den Erzherzog Leopold vie lette ist, glucklich überstanden hat. Es ist hier ein Gouderneur, ein knigl. Lieutenant, eine Election, ein Galzhaus, ein Burcau des eine gioches kerines, eine Collegiatsirche und ein Kloster. Die Gradt war ehemals eine Graschaft; Franz I aber erhob dieselbe 1527 zu ein nem Derzogthum und Pairie, in vessen Bestig jest das Naus Bourdon Conde ist. Es ist groß und erstrecket sich nicht nur durch die Picardie, sondern auch durch Chamangene.

2) La Fere, Fera, ein Stabtchen in einer morastisgen Gegend, wo sich der Fluß Serre mit der Dise vereisniget. Es ist hier ein Gouverneur, eine königl. Gerichtsbarkeit, ein Amt, ein Forstamt, welches mit dem vom Marles und Si Quentin verbunden ist, eine Marchaussie und ein Salzhaus; auch sind bier 2 Collegiatsiuchen, deren eine in dem Schloß ist, eine Abren Benedictinersordens, genannt Calvarie, und ein Klosser, imgleichen eine Palvermihle, Stückgießeren, ein Zeughaus, und Caserneit sur Selbaten. Ehemals war die Stadt besenstiger, jest aber beruhet ihre Beschützung bloß auf den

3 Eb. 821.

Schleus

Schleufen in der Dife, durch welche bas umber liegende Rand auf einige frangbiliche Meilen unter Maffer gefeiset werden fann. In dem großen Balbe, welcher ben biefer Stadt benaunt wird, find viele Glashutten, infonderheit aber ift

3) S. Gobin ein mitten in bemfelben belegenes Schloß, wegen der dafelbft befindlichen Spiegelglasmas nufactur, mertwurdig, in welcher zuweilen Scheiben ges hoffen werden, die 105 Boll hoch, und 60 breit find. Das Glas wird von bier nach Paris in bas Saus ber Gos

belins gebracht, und bafelbit gefchliffen.

Nicht weit von hier awischen ben Dorfern Guff und Cefferes, hat man 1760 eine brennende Erde endectet, welche bem Phosphorus gleichet, fcmarz bon Karbe ift. und aus einem mit Gifentheilchen vermischtem Schwefel beftebet. Ihre Geftalt ift rund, und gleich einer Zwiebel fafericht, in Schalen eingehullet. Gie liegt etwa 22 bis 24 Schuhe tief. Ihr Feuer ift ftart und anhaltend. Dan bat endedet, baf fie ein portreflicher Dung fur bie Meder fev.

4) La Cavelle, ein Fleden, welcher ehemals eine befestigte Stadt gewesen, und 1636 bon ben Spaniern

eingenommen worben:

5) Dervins, eine fleine Stadt auf einer Sobe, mit bem Situl eines Marquifats, mofelbft eine Raftellanen. Gie ift wegen bes Friebens befannt, ber hiefelbft 1589 zwischen Frankreich und Spanien geschloßen worden.

6) Marles, Marna, eine fleine Stadt, und Graf. fchaft. Der Ort liegt auf einer Sobe, unter welcher bie Gerre flieget, bat ein altes Schloß, einen besondern Gouverneur, einen tonigl, Lieutenaut, ein Umt, Unters forfigericht und Galabaus. Er macht einen Theil bes Rorftamts von la Rere aus.

7) Ribemont, ober Riblemont, ein geringes Stabichen, auf einer Sobe an ber Dife, wofelbft ein bes fonderer Gouverneur, ein tonigl. Lieutenant, und eine tonigliche Bogten ift. Sie bat ein besonderes Stadtredit.

Unter ber Sobe ift eine Abtey.

8) Monte

#### Das Couvernement von Picardie. 499

8) Montcornet, ein Stabtchen auf einem Berge

an der Serre, wofelbit grobe Sariche gemacht wird.

9) Aubenton, eine kleine Stadt an ber Aube, in welcher ein Salzhaus, und ein Bureau des eing groffen termes, ift.

10) Der Fleden Crefcy an ber Serre.

Dermandurern bekommen, die ehemals hiefelbst

gewohnet haben. Bir bemerfen:

1) Saint Quentin, chemals Augusta Veromanduorum, hat den Ramen von dem hiefelbft begrabenen Leiche nam bes beil. Quentin, und ift eine fefte Stadt auf eis ner fleinen Sobe an dem Flug Comme, ber hauptort eis ner Election, und ber Gis eines Gouverneur, eines 2mts. mit welchem die Bogten vereiniget worden ift, eines Galge hauses, Forstamte und einer Marechausse, hat auch ein befonderes Stadtrecht. Die Collegiatfirche bes beil. Quentin, ift eine ber ichonften in Frankreich, und ben berfelben ift eine Benedictiner : Abten pon ber Congregatis. on S. Maur, und außerbem ift bier noch eine Collegiats Firche und eine Abten. Es find noch 8 Pfarrfirchen in ber Stadt, und 2 in ben Borftabten, 5 Monthen : nnb 2 Monnen-Ribfter borbanden, imgleichen ein Collegium. Es wird hier und in diefer Gegend fehr feine und fchone Leinwand, ober Batift, fo haufig verfertiget, bag ber Sandel, welcher bamit getrieben wird, in neuern Beiten iabrlich an 2 Mill, Livres betragen bat. Diefe Stadt mard 1557 bon ben Opaniern eingenommen, welche vors ber hiefelbft über die Frangofen, einen Gieg erhielten. Che-Deffen haben hier Die Grafen von Bermandois ihren Git gehabt. Ben ber Stadt fangt der Kanal von Picardie an, welcher bis Chaulny gebet, und fich in die Dife ens Diget. Er hat 12 Millionen Livres getoftet.

2) Sam, Hamus, Hammus, eine kleine Stadt mit einem befestigten Schloß, an der Somme, in einer von Moraften umgebenen Gegend. Sie hat einen besons dern Gouverneur und Etat; Major, ein Amt jund tonigs Liche

liche Gerichtsbarteit, eine Vicomte, eine Castelanen, die unter S. Quentin stehet, und eine Mairie; imgleichert 3 Pfarrkirchen und eine Abten. In dem Schloß ist eine Thurm, dessen Mauern 36 Schuh dicke find, und der 100 Schuhe im Durchschnitt und in der Sobe hat.

3) Vermand, ein Dorf am Dumignon, mit einer

fcbnen Pramonftratenfer = Abten.

4) S. Simon, ein Ort, welcher 1635 gu eineme

Bergogthum und Pairie erhoben worben.

5) Le Castelet, ein Städtchen, deffen ehemalige Festungsmerke 1674 geschleift worden. Es lieget in einem Landchen, welches auch den Flecken Beaurevoir, ben dem die Schelse entspringet, und die Abreven Mont Saint Martin und Jonnecour begreiffet, ehemals zum romischen Reich gehöret haben soll; und seit mehr als 300 Jahren zu dem Lirchsprengel von Cambray gehöret.

II Die Unterstatthalterschaft von Santerre.

1) Peronne, Peronna, eine kleine, aber sehr feste Stadt an der Somme zwischen Morasten, welche zwar unterschiedene mal belagert, aber nur einmal, nämlich 898 durch Balduin, erobert worden. Sie ist der Sitz eines Gouverneur, eines königl. Lieutenant, eines Obersamtmanns, einer Election, eines Amts und Salzbauses hat ihr besonderes Recht, 5 Pfarrkirchen, darunter eine Collegiatkirche ist, 4 Klöster, ein Collegium. Sie ist sehr alt, und die Könige aus dem meroväischen Geschlecht has ben hier einen Palast gehabt. Man hat 1714 oder 15 eine mineralische Quelle den dieser Stadt entdecket.

Micht weit von hier flehet die Benedictiner : Abten du Mont S. Quentin, welche über 25000 Livres Gintunf.

te bat.

2) Crevecoeur les Libus, ein Flecken und Mars

quifat, mit einem ichonen Schloß.

3) Montdibier, Mons Defiderii, eine fleine Stadt auf einem Berge, welche der Sig eines Gouverneur, einer Election, Bogten, eines Umte, Salzhaufes und einer Marechauffee ift, hat ein besonderes Recht, ein Pripa

Ognood of Google

#### Das Gonvernement von Picardie. 501,

rat., 3 Ribster, ein Generalhospital, und ein fast gang eingegangenes Collegium. 1773 erlitte ste großen Brands

Der Rodrina ober Rhodium genannt, die Hauptstadt von Santerre, am Bach Avre, der nach Moreuil laufet, in welcher ein Gouverneur, eine Bogten, ein Amt und Salzbauß, eine Collegiatfirche, 3 Pfarrfirchen, 2 Hospitaler und I Communitat.

5) Morcuil, ein großer Fleden, mit einer Benes

Dictiner : Abten von der Congregation S. Maur.

8 Rollot, ein Flecken, welcher 1754 durch eine Feuersbrunft über 1000 und 1766 durch ein Paar andere abermals viele Häuser verlor.

7) Meste, Nigella, eine kleine Stadt, welche das erfte Marquisat in Frankreich ist, und jest dem Hause von Mailly gehöret. Es gehoren über 80 Lehen dazu.

8) Cihons, ein Bleden, darinn ein Priorat ift.

9) Albert, ober Acre, Encre, Ancora, eine fleine Stadt, am Fluß Encre, mit bem Litul eines Marquisfat. Hier ist eine Brigade de Marechausse de la Generalité de Picardie, ein Bureau des einq grosses fermés, und ein Salzhans.

10) Bray, ein Stadtchen an ber Somme.

11) Rofieres, ein großer Fleden.

III DieUnterstatthalterschaft von Amienois, Ponthieu und Vimen.

T Die Grafschaft Amienois, welche einen groken Theil des landes begreiffet, das ehemals von den Ambianern bewohnet worden, und die eigentliche Picardie genennet wird. Die Herrschaft über dieses land, haben ehemals die Bischofe zu Amiens von den Königen unter dem Litul einer Grafschaft empfangen. Philipp August brachte sie 1185 wieder an die Krone; Karl VII gab sie dem Herzog Philipp dem Gus

Ji 3

ten von Burgund, und ludewig XI vereinigte fie 1477 abermals mit ber Krone. Wir bemerken barinn

- 1) Umiens, Ambianum, Samarobriva Ambianorum, Die Sauptstadt in ber Dicardie und ber Grafichaft Amienois, hat ben Titul einer Comte und Bibamie. Sie lieget an ber Somme, ift ber Sig bes Generalgouverneur, eines Oberamtmanns, Unterftatthalters, einer Genera= Ittat, Intendang, Glection, eines gandgerichts', Dunggerichtehofe, einer Bogten fur Umlenois, und einer fur Beauvaifis, einer Zabads : und Steuer : Ranglen, eines Forftamte, einer Marechauffee und eines Galzhaufes; hat 5080 Feuerstellen, meistentheils gerade, breite und wohlbebauete Gaffen, eine berrliche und prachtige Carbes braffirche, Die unter andern Reliquien auch bas Saupt Johannis bes Tanfers vermabren will, 2 Collegiattirchen, 14 Pfarrfirchen, ein Seminarium, ein ehemaliges Jefuiter : Collegium, ein Generalhofpital, noch ein anderes Hofvital, verschiedene Albtenen und Ordenshäuser, ein eigenes Recht, und eine Atademie ber Wiffenschaften und fconen Runfte, die bis 1750 nur eine gelehrte Gefellichaft gewesen. Es werben hier Bollenband, Savetterie, ober wollene Stoffen, halbseidene Stoffen, und Geife verfer-Noch 1786 war hier die englandische Appretur ber wollene Stoffen, welche 1773 ber Englander Price bieber gebracht hatte, in gang Frankreich allein gewohnlich. Der hiefige Bifchof ftehet unter bem Erzbifchof von Reims; Bu feinem Rirchfprengel geboren, außer ber Cathebral= Firche, 12 Collegiatfirchen, 26 Abteven, 55 Priorate, 776 Pfarren, 107 Filiale, 48 Communitaten, 6 Colles gia, 2 Generalhospitaler, 6 Sospitaler, und er hat jahrs lich 42000 Libres Einkunfte. Seine Tare am romifchen hofe ift 4900 Fl. Die Stadt wird durch eine gute Citadelle beschützet.
- 2) Conty, ein Fleden an dem kleinen Fluß Selle, welcher ben Litul eines Fürftenthums hat, ben die zwepte Anie des königl. Saufes Bourbon führet.

#### Das Gouvernement von Picardie. 503

3) Poir, Pilac, ein Bleden, Bergogthum und Paie rie, anjett ben Bergog von Rvailles geborig. Es gebo.

ren bagu 12 Pfarren und 9 Leben.

4) Doulens ober Dourtens, Donincum, Dulineum, Dulingium, eine Stadt am Bluf Muthic, welche ber Sauptort einer Clection, ber Git einer fonigl. Bogaten und eines Galghaufes ift, eine ftarte Citadelle, 3 Pfarrfirchen, eine Abten, 2 Sofpitaler und I Communia tat hat.

5) Corbie, Corbejs, eine fleine Stadt an der Comme, hat 5 Dfarifirchen, eine fcone Benedictiner : Abten, ein Sospital und ein Galzbaus. Ludewig XIII bat ihre ehemalige Feftungewerte fchleifen laffen.

6) Pequiany ober Piquiany, eine fleine Stabt an ber Comme, woselbst eine Collegiatfirche, und ein Schloß

ift. Sie ift 1762 gu einem Bergogthum erhoben.

7) Rübempro, ein fleiner Ort und herrschaft, dem graffichen Saufe von Mailly jugeborig.

8) Beauqueones, ein Rleden, mit einer toniglis den Bogtey.

2 Ponthien, Pagus pontivus, erftredet fich von bem Fluß Comme bis an ben Rluß Canche, ift an Getreibe, Früchten und Beibe fehr fruchtbar. Es war ehebeffen eine Graffchaft, welche einer bavon benanns ten Familie gehörte, und brauchet ihr eigenes Recht.

1) Abbeville, Abbatis villa, Abbavilla, Abbaticovilla, die Sauptfradt biefes Landes, lieget in einem anges nehmen und fruchtbaren Thal, in welchem fich ber gluß Somme in unterschiedene Urme gertheilet, und wird auch bon biefem Fluß in 2 Theile abgesonbert, auch außerbem noch durch die fleinen Gluffe Scarbon, Gottine und Corneille ober Taniere bewaffert; und bie Aluth bes Meers fteiget hier in der Somme ungefahr bie 6 guß boch. Sie ift groß, ichidet fich ihrer Lage wegen gut ju einer Fes ftung, bergleichen fie auch ift, ift ber Sauptort einer Clection, und der Git eines Landgerichte, Amts, einer Rogtey, Landbogten, Marechauffee, eines Forfamte, Sams Si 4 belba

belegerichts, einer Abmiralitat, eines Salzhaufes, u. f. m. Mau findet bier ferner 3641 Feuerftellen, eine Collegiat: Firche. 13 Pfarrfirchen, 15 Ribfter, eine Commentburen bee Johanniter Drbens, und ein Collegium. Die Stadt lieger gur handlung, fehr bequem, und es wird auch in berfelben ein ftarter Sandel mit Betreibe, Del, Sanf. Blache, Geilen, Gelfe, und mit andern Manufacturmaa= ren getrieben. Die Luch : Manufactur welche ber Sollan. ber van Robet 1665 hieselbst errichtet, ift fo gut geglu: det, bag bie hiefigen Tucher an Reine und Gute ben en= glanbifchen und hollanbifchen nicht viel nachgeben. Dan verfertiget bier auch schone Baracane, Moquetten, Die eine Urt von Tapeten find, Ctamine, Plufch ober unach: ten Sammet, grobe Leinemand, gesponnene Bolle, und Feuergewehr. Endlich ift noch angumerten, baf bie berubmten Erbbefchreiber Ditolas und Bilhelm Ganfon, Mierre bu Bal und Philipp Briet, bier geboren find. Stadt bat 1773 durch Entzundung eines Pulvermagagins, und gleich barauf burch einen beftigen Sturmwind, großen Schaben gelitten.

2) S. Riquier, ehemals Centule, eine kleine Stadt an dem kleinen Fluß Scardon, der hiefelbst entspringet, in welcher eine königl. Bogten, und eine berühmte Benes diekiner Abren ist, der die Stadt ihren Ursprung und Ramen zu danken hat. Außerdem sind hier 2 Pfarren,

eine Rapelle und ein Sofpital.

Der fleine Drt Drugy, woselbst der Abt von S. Risquier ein Schloß hat, und bas Schloß la Serte, welches eine schone Castelanen ift, hangen von dieser Stadt ab.

3) Crecy oder Creffy, ein Flecken, welcher eine alte Caftelanen, und der Sitz eines Umts und einer Bogtet ift, handelt mit Vieh, Bolle und hauf, ist wegen ber 1346 in dieser Gegend zwischen den Franzosen und Engalandern zum Nachtheil der ersten vorgefallenen blutigen Schlacht, merkwurdig, und giebt einem großen Walde den Namen.

4) Montreuil, Monasteriolum, eine feste Statt auf einem Sugel, 3 frangosische Meilen vom Meer, ift Der

ber Sit eines Umte, welches unter bem Umt von Umiens Rebet, und ber hauptort einer besondern Grafichaft. Es find bier 8 Pfarrfirchen, eine Collegiaffirche, 2 Abtenen Benedictinerordens, und unterschiedene Ribfter.

5) S. Daul, ber Sauptort einer Grafichaft biefes Mamens.

- 6) Rue, eine fleine Stadt an bem fleinen Rlug Mane, gwifden Moraften, ift ber Git eines fonigl, Umte, melches unter ber Landvogten von Abbeville ftehet, und eines Galghaufes, bat einen Gouberneur, 4 Pfarren und 2 Ribfter, und handelt mit Fifchen, Schafen, Wolle, Pferden, und anderm Bieb.
- 7) Pont de Remy, ein fleiner Ort an ber Comme, uber welche bier eine Brude gebauet ift, die nach einer Bleinen Infel fuhret, auf welcher ein Colof fteber. Es iff bier ein Bouverneur, eine Caftelanen und ein Priorat.
- 2) Crotov ober le Cottov, Corocotinum, Cretenfe caftrum, ein Stadtchen, welches eine frangbiiche Deile oon ber Mundung bes Muffes Comme, gerabe gegen S. Balery über, belegen ift, und fast bloß von Matrofen bewohnet wird, die fich bom Kischfang ernahren. Chebefs fen mar es ein fefter Plat.

3 Vimeu ober Vimeur, ist eigentlich ein Difirict von Donthieu, und enthalt folgende Derter.

1) Saint Dalery, Sanctus Valaricus, Leuconaus, eine Stadt ben ber Dundung bes Fluffes Comme, bie ihren Urfprung einem Rlofter zu banten hat, welches ber beil. Balern um bas Sahr 613 an biefem Ort errichtete. und jest eine ansehnliche Benedictiner:Abten bon ber Congregation S. Maur ift. Es ift hier eine Abmiralitat und Die handlung und Schifffahrt nach ein Bouverneur. und aus Diefer Stadt ift ansehnlich, ob fie gleich feinen rechten Safen bat.

2) Sancourt, ein Dorf, melches blof eines Sies gesimegen merkwardig ift; ben die Frangofen im Jahr 881 in Diefer Gegend über Die Mormanner erfochten haben. 315 2) Le

STATE OF THE

Dig Coogle Google

3) Le Bourg d'Ault, hat einen kleinen Hafen am Meer, eine Admiralität und ein Salzbaus, und gehoret bem Herzog von Orleans. Bon hier kommen die besten Geefische nach Paris,

4) Gamaches, Gamepium, ein Fleden und Marguifat, moselbft ein Schloß, eine Collegiatfirche, und

ein Priorat ift.

5) Disemont, Avimons, ein Fleden, barinn eis ne königl. Bogten ift, die unter Amiens siehet. Der Ort ist eine Commenthuren ber Johanniterritter.

IV Das wieder eroberte Land, macht auch

eine Unterftatthalterschaft aus.

Das wieder eroberte Land, le païs reconquis, hat baher den Namen, weil es 1558 ben Engalandern, die es über 200 Jahre befessen, wieder absgenommen worden. Es bestehet aus zwo Grafschaften, und ist 6½ französische Meilen lang und breit.

Die Grafschaft Guines, welche 4 frango. fifthe Meilen lang, und ungefahr eben fo breit ift. Der erfte Graf mar ber Dane Siegfrieb, welcher bem Grafen von Flandern bulbigte. Nachbem bas mannliche Geschlecht beffelben ausgestorben mar, tam bie Grafichaft an die Raftelane von Bourburg, und bernach an die von Gent, von welchen Graf Arnulf fie 1282 an ben König Philipp III für 3000 livres verkaufte. Philipp berfcone verkaufte sie 1295 wieder an Johann II, Grafen von Eu; Konig Johann jog fie ein, und frat fie 1360 an England ab. Rarl VI machte fich 1413 wieber Meifter bavon. Lubewig X belehnte ben Bergog Rarl ben fuhnen von Burgund mit berfelben, nach beffen Tobe fie wieber gu ber Krone geschlagen wurde. Et gehoren bagu 12 lebnspairien. Wir bemerten:

1) Buis

1) Guines, (Guisnes) Guisnae, eine Stadt im einer morastigen Gegend, die vor Alters nur ein unter die Abten des heil. Bertin gehöriges Dorf war, welches Siegsfried der Dane und erste Graf erweitern und befestigen ließ. Ihre ehemaligen Festungswerke find 1557 geschleift.

Ben dieser Stadt in dem Walde, auf der Stelle, auf welcher Jean Pierre Blanchard ein Franzose, sich in Gesellschaft des Engländers John Jeffries am 7 Jänner 1785 mit der Luftmaschine niederließ, mit welcher er die erste Luftreise über den Canal von Douvres aus gethan hatste, ist ihm von der Stadt Guisnes ein Denkmal errichtet worden. Er hatte Nord-Nord-West-Wind, er war aber schwach, sonst wurde er die Lustreise früher als in

3 Stunden vollendet haben.

2) Ardres, Ardra, Ardea, eine kleine aber feste Stadt, mitten in Morasten, welche ben Titel eines Fürsstenthums hat, der Sitz einer königl. Bogten, die für die ganze Grafschaft Guines dienet, und unter dem Amt von Montreuil stehet, imgleichen einer königlichen Mairie, ist. Ben dieser Stadt unterredeten sich 1520 Franz I und heinerich VIII von England, stelleten auch ein Inrnier an, welsches so prächtig war, daß der Ort davon le Champ de drap d'or, genenner worden. Das Gouvernement von Ardres, stehet unter dem von der Picardie, begreiset 19 Rirchspiele, und ist von Steuern frey.

3) Licques, eine alte Pramonftrateufer : Abtey,

nicht weit von Ardres.

4) Courtebonne, ein Marquifat.

2 Die Grafschaft Oye, hat mit ber Grafschaft Guines einerlen Schickfal gebabt, und enthalt:

1) Ope, Anseria, einen Rleden.

2) Calais, eine feste Stadt und Hafen an der Meers enge, Pas de Calais genannt, die 6 bis 7 franzosische Meilen breit ist. Sie ist die Hauptstadt bes wieder eros berten Landes, und der Six eines Gouverneur, eines Umts, das unter dem Parlement zu Paris stehet, einer Turisdiction consulaire, einer Admiralität, eines Forsts amts

amte sc. Ihre Beffalt ift ein langlichtes Biered', bavon Die eine große Seite nach bem Meer gu, die andere aber nach bem ganbe gu liegt; und außer ihren regelmäßigen Reftungemerten bat fie noch an ber Abendseite eine Citas belle, und ber Gingang jum hafen wird auch burch eine Fortreffe beschützet. In der Stadt ift eine fcone Pfarrs tirche, und in ber Borftabt G. Vierre ift auch eine; auf. ferdem giebt es bier 4 Ribfter, 2 Communitaten gum Unterricht der Jugend, ein Collegium, und 2 Sofvitaler. Die Straffen find gerade und mobl gepflaftert, und man findet bier viele neumodische Baufer. Das auschnliche Reughans, in ber Citabelle, bat ber Cardinal Richelieu aufführen laffen, beffen metallene Bilbfaule ben Plat gies Der Safen bat manche Unbequemlichkeiten: benn ein Schiff tann nicht obne Gefahr in benfelben einlaufen, Broischen biefer Stadt und Donbres in-England, geben wochentlich zwen Packetbote. Der handel Diefes Orts wird getrieben mit Wein, Aquavit, Salz, Rlache, Pfers ben und Butter. Bur Beforderung beffelben bienet ber febr nubliche Ranal, welcher 1681 gegraben worden, und permittelft beffen man zu Daffer bequem nach G. Omer, Gravelines, Dunferque, Berques und Ppres tome men fann. Bu bem Gouvernement von Calgis geboren 24 Rirchfpiele, und es ift von allen Steuern fren; binges gen muß es etwas ansehnliches gur Unterhaltung ber Re-Aungswerfe und ber Ranalo, welche bas gand burchichneis ben, erlegen. Couard III Ronig von England, belagers te und eroberte diefe Stadt 1346, und Die Englander blies ben 211 Jahre in ihrem Befige, namlich bis 1558, ba fie ihnen von ben Frangofen wieder weggenommen mur-De. 1596 wurde fie von den Spaniern erobert, welche fit erft 1598 im Frieden ju Bervins gurud gaben. 1695 und 96 ift fie von ben Englandern bombardiret mor-Den.

Die 24 Rirchfviele, welche, wie gebacht, zu bem Bouvernement von Calais gehoren, find: Die Borftadt S. Plerre; die Dorfer Undre, Balinghem, Boningue, Boucre, Campagne, Coquelic, Coulogne, Escalles, Sre:

Frethun, Guemp, die Stadt Guines, die Obrfer games, darinn ehemals ein festes Schloß gewesen, welches 1558 abgetragen worden, Servelinghem, Marcq, dar rinn ehemals ein Schloß und eine Abten gewesen; Nieb les, Nouvelle eglise, Ofquerque, Oye, welches auch ein Flecken genennet wird; Peuplingues, Pilhen, Sangarte, darinn die Baronie Calimote belegen; S. Cri-

cas und Dieille eglise,

Salais nach Frankreich zu, ift 1680 erbauet, stehet auf Pfalen, ist vollkommen regelmäßig, ein langliches Vierzect, welches durch 4 Bastionen und 2 halbe Monde beschüster wird, und ist mit der Citadelle von Calais durch einen Damm verbunden. Es sind hier sehr nügliche Schleussen die sowohl dienen, das Wasser aus dem Lande abzussähren, als die Gegend von Calais unter Wasser zu setzen, und dadurch die Belagerung zu hindern.

## 4. Das Gouvernement Boulomois,

Le Boulonnois, erstreckt sich von dem Fluß Canche bis an die Granzen von Flandern, und war ehemals ein Theil der alten Grasschaft Flandern; nach, mals bekam es seine eigenen Grasen, die Vasallen der Grasen von Flandern, und hierauf der Grasen von Artois waren. Ludewig XI brachte diese Grasschaft an sich, gab dem Grasen von Auwergne, Bertrand de la Lour, der sie besaß, anstatt derselben die Grasschiefteit übergab er an die Kirche U. L. Fr. zu Boulogne, von der er auch die Grasschaft zu Lehn nahm, und ein goldenes Herz, am Werth 6000 lie ves, überreichte. Dieses wird von den Königen bis auf den heutigen Lag beobachtet. Sie begreifet folgende Oerter.

1) Boulogne, por Alters Geforiacum ober Giforiaeum, nachmale Bononia, eine Stadt am Deer, ben ber Mindung des fleinen Glufes Lianne, mit einem Safen, beffen Eingang aber febr fchmer ift, und burch ein fleines Fort beschützet wird. Die Rriegsschiffe fonnen nur auf ber Rhede von G. Jean anlanden, und bie Rauffarbens fcbiffe nur mit ber Fluth in ben Safen einlaufen. Stadt ift ber Sit eines Bouverneur, eines Commendans ten, eines tonigl. Lieutenant, einer Landwogten, einer Amtevogten, Abmiralitat, Marechauffée, eines Forft= amts, und eines Bisthums. Gie wird in die obere und untere abgetheilet; bende find ungefahr 100 Schritte von einander abgesondert; bie lette, welche fich bon bem Thor ber Dberftabt ben Sugel binab bis an ben Safen erftredt, ift großer und beffer gebauet, als die erfte, wird mehrentheils von Raufleuten bewohnt, und hat eine Pfarrfirche. Die Dberftadt ift flein, aber mit einem boben Ball umgeben, und enthalt die Cathebralfirche und ben Gerichtspallaft. Sonft findet man bier noch ein Seminarium, ein Collegium, ein Rlofter, ein Sofpital, und einige Ordenshäufer. Der hiefige Bifchof ftebet uns ter bem Ergbischof von Reims, und hat einen Rirchfptene gel von 277 Pfarren, 147 Filialen, und jahrlich 20000 Livres Ginfunfte. Seine Tare am romifchen Sofe ift 1500 Fl. Einige 100 Schritte von bier, auf bem Bege nach Calais, ift eine mineralische Quelle, Die nach Gis fen schmedet, baber fie la Sontaine de Ser, genennet mirb.

2) Etaples, Stapulae, eine kleine Stadt am Flnß Canche, nahe ben beffelben Mundung, mit einen hafen, ber für kleine Schiffe gut ift. Es ist hier eine Amtsvogsten, und die Einwohner handeln mit heringen und Maskrelen. Der Abt Louguerne behauptete, daß dieser Ort der hafen Iccius sen, dessen Julius Casar gedenket, und der in der folgenden Zeit Vicius genennet worden.

3) Monthulin, eine Pfarre, in der ehemals eisne kleine Festung war, welche Ludewig XIV hat schleis

fen laffen.

#### Das Gouvernement von Boulonnois. 511

4) Ambleteuse, Ambletosa, eine kleine Stadt am Kanal, die einen Gouverneur hat. Den hiesigen Hasen, haben die Englander um das Jahr 1671 unbrauchbar gesmacht. Man hat ihn zwar in neuern Zeiten für Fregatzten von 36 bis 40 Kanonen wieder herzustellen gesucht; es ist aber nicht zum Stande gekommen, obgleich solches nicht sehr schwer wäre. Die Stadt ist zwar zellfren, es ist aber doch in derselben ein Bureau des eing großes kermes, welches von der Direction zu Amiens abhänget. Hier landere König Jacob II an, als er 1688 aus Engsland stohe.

5). Marquise, ein fleden, ben welchem man eine

Urt grauen Marmore gefunden hat.

6) Bournonville sur Lianne, eine Pfarre, ehes male ein Herzogthum.

.7) Tingey, ein Furftenthum.

## 5. Die Grafschaft und das Gouvernement Artois.

Die Graffchaft Urtois, Artesia, Comitatus Atrebatensis, ift ein Theil ber Dieberlande, granget gegen Mittag und Abend an die Picardie, gegen Mitternacht an Flanbern, und gegen Morgen an Bennegau und Cambrefis; ift 22 frangofifde Dei. len lang, und ungefahr balb fo breit. Gie ift eine ebene Landichaft, welche fich nach Blanbern ju fentet, eine ber fconften und beften bes Reichs, und febr fruchtbar an Getreibe, bat aber nicht viel Dbftbaume, und feine betrachtliche Bolgungen. Gie banbelt mit Getreibe, Glachs, Sopfen, Bolle, Del von Roble und Rub. Caamen, und bat auch leines wandmanufacturen. Die vornehmften Gluffe, find bie Scarpe, 2a und Canche, welche ich oben ben ber Picardie beschrieben babe, die Lys, Laquette, Mels

Melde und Deule. Diefes Land hat feinen Ramen von bem alten Bolfe ber Atrebater, bas in bem belgifden Gallien mobnete, und ju Cafars Zeit berühmet mar. Es ift eine lange Beit ein Theil vom mestlichen Flanbern gewesen. Ronig Philipp Ungust befam es ry 80 mit ber Rabelle von Bennegau, Phis lipps von Elfas, Grafen pon Flandern, Berwands tinn, jum Brautfchage. Lubewig IX madite ce 1237 feinem Bruder, Robert jum Beffen ju einer Graf-Schaft. Margaretha von Blandern brachte biefelbe ihrem Gemahl, Philipp bem fuhnen von Burgund, ju, Deffen mannliche Rachtommen auch biefelbe, bis auf ben Bergog Rarl, befeffen haben, nach beffen Tode fich Ronig Lubewig XI ihrer bemadhtigte, un. geachtet fich Rarls Tochter, Maria, wiberfette. Als Diefelbe aber ben Ergbergog Philipp von Deffreich, beirathete, mußte fich Ronig Rart VIII im Tractat von Cenlis 1493 verpflichten, bemfelben bie Graf. Schaften Burgund und Artois als ein frangofifdjes lehn abzutreten, welches auch gefchab. Das Saus Deftreich, und nachmals Spanien, blieb in ihrem Besige, bis kubewig XIII und XIV sie wieber an Franfreich brachten, bem fie burch ben nimegischen riswichischen und utrechter Frieben bestätiget worbens Seit 1765 machet biefe Graffchaft ein eigenes Boul vernement aus, hat einen Beneral Bouverneur et nen Generallieutenant, is befondere Gouverneurs, 8 fon. Lieutenants und 3 Commendanten. Rarl V errichtete 1530 einen landrath, ber in burgerlichen Sachen unter bem Parlament von Paris ftebet; und 30 Berichtsbarfeiten unter fich bat, von welchen 23 ju Urtois gehoren. Die Bebung ber fonigl. Ginfunf.

funfte, ift ben Landfranden bewilliget worben. welche burch offene Briefe und besondere lettres be Cachet zusammen berufen werben, bergleichen ein jeber, welcher fich bagu einftellet, vorweisen muß, wenn er angenommen werden will. Diefe Lands ftande find, die Beiftlichkeit, bagu die Bifthofe von Arras und G. Omer, 18 Hebte, und 18 Deputirten von ben Rapiteln geboren; ber Abel, von bem ungefahr 70 Personen erscheinen, und ber Burger. ftand, ben die Rathevermandten von Arras und die Deputirten ber Magistrate von ben 8 beften Stab. ten bes landes ausmachen. Das frenwillige Befchent, welches von ihnen bewilliget wird, ift gewiffermafen fest gefeßet, und belaufet fich gemeiniglich auf 400000 Livres; bie Untoften ber Fourage aber betragen mehr ober weniger, je nachbem viel ober wenig Reuteren im tanbe ift. Boll wird bier gar nicht erleget.

Wegen ber Ungahl ber Districte, find bie Schrift. Steller nicht einig. Ich ziehe folgende Abtheilung vor

1 Die Gouvernanz von Arras. Dazu gehöret
1) Arras, beym Ptolemäus Origiacum, beym Câzsar Atrebatae, die Hauptstadt des Landes, am Fluß Scarpe, welche durch Mauern, Gräben und ein kleines Thal, darinn das Flüßchen Erinchon fließet, in zwey Theile abgesondert wird, davon der eine und alteste la Cité, der zweyte und neuere la Ville heißet. Die Stadt hat 3768 Häufer, und ist regelmäßig befestiget, hat auch eine seste Litadelle. Sie ist der Sitz eines Gouverneur, eines kon. Lieutenant, eines Major, eines Landraths, eines Unts, welches eine Gouvernanz genennet wird, einer Gerichtsbarkeit welche Salle episcopale heißet, eines Forst, amts, einer Marechaussetze. Der hiesige Bischof, welzasche Were

cher unter bem Erzbischof von Cambray ftehet, einen Kirchiprengel von 400 Pfarren, jahrlich 40000 Livres Ginfunfte hat, und am romischen Sofe auf 4000 Fl. tarirt ift, ift herr von la Cité, und Prafident in der Berfamm= lung der geistlichen Landstånde. Die Cathedralkirche ist wohl gebauet. Die Abten &. Baft hat eine fehr schone Rirche. Es gehoret diefer Abten bas fleine, aber fehr fruchtbare Gebiet le Pais de l' Allocue; zwischen Artvis und Flandern, welches die Dorfer la Ventie, fleurbois, Sailly und den hamptort la Gorgue, begreiffet. ferdem find hier noch II Pfarrfirchen, ein Collegium, ein Seminarium, 2 Abtenen, 11 Albster. 1773 ift die bis berige Gefellichaft der ichonen Wiffenschaften, zu einer Afabemie derselben erhoben worden. Der große Marktplat ift mit schonen Gebanden umgeben, barunter auch ber Das laft des Gouverneur ift. Es wird in diefer Stadt die Ber= fammlung der Landstånde gehalten. Die Tapeten, welde hiefelbst verfertiget merden, find zwar schon, fommen aber meder den parifischen, noch bruffelichen und antwerpischen gleich. 1477 ward sie von Ludewig XI, 1439 vom Raifer Maximilian, 1640 wieder von den Frangofen erobert, und 1654 von den Spaniern vergeblich belagert.

2) Buquoy, eine Pfarre mit dem Titel einer Grafe

3) Die Flecken Vitri an der Scarpe, und Soudain.

2 Das Umt Bapaume, hat seinen Namen von

1) Bapaume, Bapalma, einer festen Stadt in einer durren und an Wasser Mangel leidenden Gegend, doch hat der Ingenieur de Feullon gute Quellen hieher geleitet. Sie hat ein altes Schloß, welches der Anfang und die Beranlassung der Stadt gewesen ist, einen besondern Gouderneur, einen königl. Lieutenant, ein königl. Amt und ein Forstamt. 1641 wurde sie von den Franzosen den Spaniern abgenommen.

2) Die Flecken Courcelles, und Mezen Couture,

ober Met en Couture.

3 Das Umt Avesnes, hat ben Ramen von bem Glecken Avesnes le Comte', ber an ber Grange von ber Picardie, 2 frangofifche Meilen von Dourlens, lieget.

4 Das Umt Besdin, wird benannt von

- 1) Besdin, einer feften Stadt am Rluß Canche, Die ber Git bes Units, eines Forftamte und befondern Gons verneur ift. Sie ift ein regelmäßiges Sechseck, und faft gang mit Moraften umgeben. Philibert Emanuel Derdog von Savoyen, welcher des Kaifers Karl V Kriegs-beer anführte, hat diese Festung 1554 angeleget, nach= bens er das alte Hesdin zerstoret hatte. Ludewig XIII bat fie 1639 erobert, und im pyrenaischen Frieden bes halten.
- 2) Das aite Besdin, ift jest ein fleiner Ort mit 2 Pfarrfirchen, I frangbifiche Meile von der eben gedach= ten Kestung. Gine Pfarrfirche stehet auf ber rechten, die andere auf der linken Seite der Canche. Er mar ebes mals ein fester Plat, ber 1553 von Raifers Rarl V Rriegsheer erobert und zerftoret worden.
- 5 Die Grafschaft und das Umt G. Daul. ift von großem Umfange. Gie war ebemals ein lebn bon Boulonnois, und nachdem fie unterschiedene Bere ren gehabt, bat fich ihrer ludewig XIII bemachtiget: Frankreich ist auch burch ben pyrenaischen Frieden in ihrem Befig bestätiget worben. Jest geboret fie bent Baufe Roban . Soubife.

1) Saint Paul oder Saint Pol, ein Rleden, ber

Sauptort diefer Grafschaft.

2) Croi und Grincourt lez Pas, geringe Derter: ber erfte hat den Titel einer Grafschaft.

3) Das Amt Pas, in bem fleinen Ort diefes Mas mens.

Digit 60 by Google

4) Crequy, ein kleiner Ort, bavon ein berühmtes berzogliches haus den Namen gehabt hat, welches aber ausgestorben ist.

5) Beauquesnes, ein Flecken und fonigl. Bogten.

6) Beuchin, ein fleiner Ort und Marquisat.

7) Risquebourg, ein geringer Ort und Marquifat.

8) Lisbourg, ein Flecken und Marquifat.

9) Pernes, Pernac, eine fleine Stadt.

- 10) Azintourt, ein Dorf, welches wegen eines Sieges berühmet ist, den 1415 die Englander hieselbst über die Franzosen erhielten.
- 6 Das Aint Aubigny. Der Flecken Aubigny, ist in zwen Theile getheilet, namlich in Aubigny le Comte', und Aubigny la Marche.

7 Das Amt Lens, barinn

1) Lens, Lentium, ehebessen vieus Helenae, eine kleine und geringe Stadt, am Fluß Souchet, die ehemals befestiget gewesen, und einige mal belagert worden. Man findet hier eine Collegiatkirche, und zwen Klöster. Ben berselben wurden 1648 die Spanier von den Franzosen geschlagen.

2) Bennin = Lietard, ein Flecken und Graffchaft.

In dem Fleden ift eine Abten Augustinerordens.

8 Die Advocatie und das Amt Bethune,

hat ihren Gis in

i) Bethune, einer schlecht befestigten Stadt an dem Fleinen Fluß Bietre oder Lave, welche die dritte Stadt dieser Grafschaft ist, und ein etwas kestes Schleß hat. Die Hauser sind schlecht gebauet, und die Straßen schlecht gepflassert, der Marktplatz aber ist ein großes und schönes Viereck. Sie ist der Sitz eines Gouverneur, eines knigl. Lieutenant, eines Amts, u. s. w. hat eine Collegiatsirche, 2 Pfarrkirchen, 2 Priorate, ein Collegium, 7 Klöster und I Hospital. Diese Festung wurde 1710 von den Alliirten erobert, im ütrechter Frieden aber zurack gegeben.

in money Google

### Das Gouvernement von Artois. 517

2) Unnezin, ein Ochloß, einen Buchsenschuß weit von Bethune.

3) Richebourg l'Avoué, und Richebourg & Daft,

zwen fleine Derter.

9 Das 2mt Lillers, ift bas fleinfte, unb

hat feinen Giß in

Lillers oder Cylliers, Lillerium, einer kleinen Stadt, am Fluß Navez, die ehemals besondere Herren gehabt hat, und beschiget gewesen ist. Es ist hier eine Collegiatkische, welche zu dem Kirchsprengel von S. Omer gehöret.

10) Das Umt Aire. Dabin geberet

1) Aire, Aeria, Heria, Aria, eine Stadt und beträchtliche Festung am Fluß Lys, der sie in zwen ungleiche Theile absoindert, und aus welchem ein schiffbarer Cangligezogen ist, der diese Stadt mit S. Omer, Dünkerque, 15. in Berbindung seizet. Man findet hier einen Etatmajor, eine Collegiatsische, ein Collegium, 7 Klöster und 2 Hospitäler, darunter eines sur Soldaten ist. 1644 wurde sie von den Franzosen weggenommen, bald darauf von den Spaniern wieder erobert; 1676 von den Franzosen abermals eingenommen, und ihnen im ninger Frieden bestätiget; 1710 aber pon den Alliirten erobert, und im ütrechter Frieden an Frankreich wieder abgetreten.

2) S. François, ein Fort, welches an ber Lys, eiz nen Kanonenschuß weit von Aire, lieget, und mit biefer

Stadt durch einen Canal verbunden ift.

3) Saint Venant, eine kleine Stadt am Fluß Lys, in Moraften, deren Festungswerke ehedeffen viel bester waren, als sie jest sund. Sie kann vermittelst der Bache Robeck und Garbeck unter Waster gesetzt werden.

4) Sauquemberg, ein kleiner Ort an ber Strafe

von Besbin nach G. Omer.

11 Die Regalien von Terouenne ober Terouane. Die Stadt Terouenne, war vor Alters die Hauptstadt der Moriner, und nachmals ein bischöfischer Kf 3 der cher Sit. Sie lag am Fluß lys, und enthielt viele Kirchen und Klöster. Kaiser Karl V nahm sie 1553 ein, und zerstörte sie völlig. Der dazu gehörige Dissirict ist in den Friedensschlussen von 1559 und 1659 von Spanien an Frankreich überlassen worden.

12 Das Umt G. Omet, hat seinen Gig in

1) S. Omer, Audomaropolis, vor Alters Sithlu, einer ansehnlichen Stadt am Fluß Aa, die eine der besten Festungen in den Niederlanden, und die zwerte Stadt der Grafschaft ist. Sie lieget theils auf einer Johe, theils im Morast, hat einen Gouverneur, einen königl. Lieuteznant, ein Amt, ein Forstant, 2c. und ist der Sitz eines Bischofs, der unter dem Erzbischof von Cambran stehet, einen Kirchsprengel von 110 Pfarren, einige Kapiteln, 10 Abtenen, und jährlich 40000 Livres Einkünste hat, und am römischen Hofe auf 1000 Fl. taxiret ist. Man sindet hier auch eine Cathedralkirche, 6 Pfarrkirchen, eine berühnte Benedictiner=Abten, S. Berthin genamt, der die Stadt ihren Ursprung zu danken hat, zwei Collegia, ein Hospital und unterschiedene Klöster. Die Stadt ist 1677 von den Franzosen erobert worden.

Es ist 1754 der Anfang gemacht worden, einen Canal von S. Omer bis Aire in Artois zu führen, um die Aa mit der Lys zu vereinigen, und badurch eine Wassergemeinschaft zwischen den französischen Geeplatzen in Flandern, und den vornehmsten Landstädten in Flandern, Artois und Heinegau, zum Stande zu bringen. 1755 ward dieses Werk fortgesetzt, durch den darauf erfolgten Krieg aber unterbrochen, und 1768 von neuem unters

nommen.

2) Arques, ein kleiner Ort und Grafschaft, seit mehr als 1000 Jahren der Abten von S. Berthin zu S. Omer zugehörig.

3) Renty, ein Flecken und Marquisat am Fluß Aaben welchem 1554 zwischen den Franzosen und Spaniern

eine Schlacht gehalten worden.

## Das Coubern. von Champagne und Brie. 519

# 6. Das Gouvernement von Champagne und Brie.

Die landsthaft Champagne, Campania, granset gegen Abend an Batinois, Isle be France und an bie Dicardie, gegen Mittag an Franche Comte' und Bourgogne, gegen Morgen an guremburg und Lothringen, gegen Mitternacht an bie Grafichaft Bennegau und einen Theil bes Sochftifts luttich, und ift eine ber ansehnlichften des Reichs; benn ihre Große beträget von Weften nach Gub. Often, ober von lagnn bis Bourbonne, 48, und von Guben nach Morben, ober von Ravieres bis Mocrois, ungefahr 64 frang. Meilen. Sie bat ben Mamen von ben großen Ebenen und Relbern, Die mitten im lande find, in ihren außern Gegenden aber find Berge und Sugel. Die Erde ift febr fein, vollkommen gut, und in felner andern Proving angutreffen. Das land bringet viel Betreibe, infonderheit um Meaur, und vortref. lichen Wein, ber hanfig ausgeführet wird; boch ba= ben die Ginwohner nicht ben Bortheil bavon, melchen man sich etwa vorstellen moate; benn bie auten Weinlesen find felten, und die Bearbeitung ber Wein= berge ift fostbar. Bon 1743 bis 1752 hat ein Morgen (arpent) von 32400 Schuben, nur zwen fleine Saffer getragen, die nicht über 56 Pfund miegen, und 1 Morgen wird nicht völlig für 1000 livres ver= taufet. Der beste Bein wachfet ben Trones, Saufvilliers und An. Bon Bolg ift biefe landschaft fcon febr entbloget. Die Schafzucht ift betrachtlich, und bie Wolle gut. Die landeswaaren, mit welchen Sanbel getrieben wird, find Betreibe, Bein, Gi-Rf 4 fen,

feu, Bieb, Beu, wollene Stoffe, halbfeibene Beuge, Leinewand zc. Die vornehmften Bluffe find: Die Meuse, ober Maas, welche in Baffigny ben bem Dorfe Meuse und Montigni le Roi entstehet. ben St. Thibaub, fchiffbar wirb, burch bie Bisthumer Toul und Berbun, hernach burch Champagne, fürembourg, Damur, Die offreichifchen und vereinigten Dieberlande flieget, und nachdem fie ben Loevestein oberhalb Borfum, Die Baal jum gweytenmal, aufgenommen, ben Damen Merwe befommt, und endlich wieder unter bem Mamen Maas. in die Mordfee fallt. 2) Die Seine, von welcher in der Einleitung gehandelt worden. 3) Die Mars ne, Matrona, Materna, welche in Baffigny entfpringt, ben Bitry fdiffbar wird, und uber Daris ben Charenton in die Seine flieget. 4) Die Zube, Alba, bat zwen Quellen, eine ben Praslai, einer Pfarre Des Umts Chatillon fur Seine in Bourgogne. und die andere eine halbe Meile welter gegen Often. und nach bem fie verschiebene fleinere Rluffe aufgenommen hat, vermischet fie fich ben Conflans mit ber Seine. Die bisherigen Bemuhungen, fie fchiffbar zu machen, find vergeblich gewesen. 5) Die Zisne ober Uine, Axona, hat ihren Urfprung 43 frangos fifche Meilen in Guboften von G. Menehould, an ber Grange von Champagne und lothringen, und vereiniget fich & frangofische Meile über Compiegne mit ber Dife. Ben Chateau Porcien fangt fie an Schiffe au tragen. Ben Bourbonne les . Bains, find marme, und ben Attencourt, 2 frangofische Meilen von Baffp, giebt es falte mineralische Quellen. Die von Germaife und hermanville, find in feinem fo großen Ruf.

## Das Gouvern. von Champagne und Brie. 521

Ruf. In bet Baronie Chacenan wird schöner Marmor gebrochen. Auch ben Charleville giebt es Marmor und Schieferstein. In dem Theil von Perthois,
welcher an lothringen gränzer, und in Netelois, sind
viele Eisen-Gruben und Werke. Gine aussührlichere Nachricht von der Naturhistorie dieser Proving, sinbet man in den Nouvelles recherches sur la France,
Tom. I. p. 160. s.

2118 Rlodwigs Sohne fich in bas Reich theileten, wurde Champagne ein Theil von Auftrafien, bavon Meg bie hauptstadt mar. hierauf hatte es Bergoge, und nach benfelben Grafen, die bis in bas 13te Jahr. bunbert regieret haben, ba ber Braf Thibaud V, ber jugleich Ronig von Mavarra mar, 1270 ohne Rinber ftarb. 36m folgte fein Bruber, Beinrich III, welcher 1274 ben feinem Tobe eine einzige Tochter, Mamens Johanna, hinterließ, Die Philipp ben Schonen, Ronig von Franfreich, heirathete, und nach beren Absterben ihr Sohn, ludewig X, im Ronig. reich Mavarra und in ber Graffchaft Champagne folgte, auch nach feines Vaters Tobe Ronig in Frantreich mard. Diefes Bruber und Dadhfolger, maf. fete fich aller biefer tanber an, ungeachtet tubewigs Pringeffinn, Johanna, bie ben Brafen Philipp von Evreur beirathete, an die Graffchaft Champagne, als ein Eigenthum ber Bemahlinn Philipps bes Schonen, Anspruch machte. Gie erhielt aber nichts, als bis nach bem Tode bes Rinigs Rarl, ba ihr und ihrem Gemahl bas Ronigreich Mavarra eingeraumet wurde. 1335 traten bende burch einen Bergleich an Philipp von Valois alle ihre Rechte an Champagne und Brie ab, welche Graffchaften 1316 burch ben St 5 Ronig Ronig Johann mit ber Rrone wieber fenerlich vereis

niget murben.

In diesem kande sind 2 Erzbisthümer, und 4 Bisthümer. Es stehet unter dem Parlement, der Rech=
nungs- und Steuer-Rammer von Paris, das Amt und
ben kandgerichtssis von Sedan ausgenommen, der
unter das Parlement von Mes gehöret. Uederhaupt
sind hier 9 Uemter und kandgerichtssise, ein Oberforstmeister, 9 Forstämter, 4 jurisdictions consulaires, 2 Munzhöse und eine Generalität, die zu
Chalons ihren Sis hat, und in 12 Electionen vertheilet ist.

Was das militärische Gouvernement betrifft, so giebt es hier einen Generalgouverneur, 4 Generallieutenants, von welchen einer über das Umt Reims, der zwente über die Uemter Vitry und Chaumont, der dritte über die Uemter Tropes, Langres und Sezanne, und der vierte über die Uemter Meaur, Provins und Chateau-Thierry gesehet ist, 4 königliche Lieutenants, 6 Lieutenants des Marechaur de France, noch anderer Bedienten nicht zu gedenken. Sonst theilet man dieses Land in solgende kleine Lanzber ab.

I Champagne im eigentlichen Berflande, wird wieder abgetheilet.

I In Mieder, Champanne.

t) Croyes, bor Alters Augustomana ober Augustobona, die Sauptstadt des ganzen Landes, liegt an der Seine, ift der Sitz einer Election, foniglichen Bogten, eines Amts, Landgerichts, Forstamts, Salzhauses, einer Marchausse, eines Munzhoss und besondern Gouverneut, und gehoret zu ben königlichen Domainen. Sie ist ziem-

siemlich groß, aber lange nicht mehr fo volfreich und blus bend, als fie ehemale gewesen. Die Rirchen find fcbon, infonderheit die Cathebralfirche. Dan finder überhaupt 14-Pfarrfirchen, barunter die gedachte Cathebralfirche und 2 Collegiatfirchen; 4 Abtenen, 10 Rlofter, I Collegium, I Seminarium und i hospital. Der hiefige Bischof, fiebet unter bem Erzbischof von Gens, bat einen Rirchsprengel von 372 Pfarren, 98 Filialen, und 19 Abienen. Geine jahrlichen Ginkunfte betragen 20000 Livres, und feine Tare am romischen hofe ift 2500 Rl. Die Stadt treibt einen ansehnlichen Sandel, vornehmlich mit Leines wand, Rlachs, Sanf und Baumwolle, Barchent, Cas nefas, Bache und Tala-Lichtern, Stednadeln; es wird bier auch amenerlen Gariche und Atlas verfertiget. Die umber liegende Gegend hat vortrefliche Beide, auch Ges treibe, Bein, Fruchte und Gartengewachie. Dur an autem Baffer fehlet co. 1781 verlor die Stadt burch eine Feuersbrunft 69 Baufer.

2) Isle : d' Mumont, ein herzogthum und Pairie.

3) Mery an der Seine, ein Stadtchen, welches in einem besondern Bezirk liegt, eine konigliche Vogten und ein Priorat hat.

4) Unglure, Angledura, ein Stadtchen an ber glus

be, und eine der alteften Baronien ber Proving.

5) Plancy, ein Stadtchen und Marquifat, wofelbft ein Capitel ift. Es liegt an der Aube:

6) Urcis, ein Stadtchen auf einem Sugel an ber

Mube, mofelbft ein Galzhaus ift.

7) Rameru, ein Stadtchen an der-Aube, mit einer Abten, ift eine Baronie, welche dem Saufe von Lurems bourg geboret.

8) Piney oder Pigney, ein Stadtchen, welches 1577 unter dem Namen von Aurembourg zu einem Berzogthum, und 1581 zu einer Pairie erhoben worden.

9) Cufigny, ein fleiner Drt mit einem foniglichen

Bericht, bas unter bem Umte von Tropes fieht.

10) Beaufort Montmorency, ein Bergogthum.

2 In Ober: Champatine.

1) Chatillon an der Marne, ein Stadtchen, welsches jest bem Sause Bouillon gehoret, und in welchem ein Amt ift, darunter verschiedene konigliche Mairies stes ben; auch ist hier ein reiches Priorat vom Orden des beilt

Mugustin.

2) Espernay pher Epernay, Sparnacum, eine Stadt an der Marne, durch welche sie in 2 gleiche Theiste gethoilet wird. Sie ist der Hauptort einer Election, und der Sie eines besondern Gouverneur, eines Amts, einer kduiglichen Bogten, eines Salzhauses, eines Forstsamts und einer Marechausse. Es ist hier eine Abten Ausgustinerordens. Die Stadt gehört dem Herzog von Bouillon. In der Election von Espernan wächset der bestie Champagner: Bein.

3) Uy, eine Stadt unweit ber Marne, in welcher eine königliche Mairie, die unter bem Amte von Efpers

nan ftehet. Der hiefige Bein ift bortreflich.

4) Avenay, Aveniacum, eine fleine Stadt mit eis

nem Rapitel, und einer Abten Benedictinerordens.

5) Vertus, Virtudum castellum, eine kleine Stadt, Grafschaft und Pairie. Der Ort liegt am Fuß eines Verges, auf welchem ziemlich guter Wein wachset, uud hat eine Collegiatkirche und 2 Abreven.

6) Fere en Cardenois, ein Fleden und Schloß,

gehoret bem Pringen von Conty.

7) La Sere Champenaise, eine fleine Stadt an ber Pleurs.

- 8) Dormans, eine Stadt an der Marne, welche ben Litel einer Kastellanen und Grafschaft hat. Es ift hier ein Schloß.
- 9) Sautvilliers, ober, wie es gemeiniglich ausges sprochen wird, Sautville, ein kleiner Ort an ber Marne, mit einer Abten Benedictinerordens.
- nen Beins wegen au bemerten ift.

II Chas

#### Das Gouvern, von Champagne und Brie. 525

II Chalonois, Catalaunensis ager, ein fleines Land, welches einige mit zu dem eigentlichen Champagne rechnen.

- 1) Chalons, welcher Rame aus bem alten Catalaunum entstanden, eine ansehnliche fonial. Stadt an ber Marne, welche ber Sauptort einer Generalitat ober Ins tenbang, und einer Election, ber C.s bee Intenbanten und eines Prevot : General, eines befondern Gouverneur. eines Grand Baillif d' Epée, eines Bureau Des Rinances, ber Marechauffée Diefer Landschaft, mie auch eines Landgerichts, Umts und Forftamte ift. Der biefige Bis fchof, welcher ber zwente geistliche Graf und Pair bes Roigreichs ift, ftebet unter bem Erzbischof von Reime, bat einen Rirchfprengel von 303 Pfarren, 93 Filialen, 20 Abteven und 4 Raviteln. Geine Ginfunfte belaufen fich jahrlich auf 30000 Livres, und feine Tare am romis ichen Sofe ift 3000 Fl. In ber Stadt find 2800 Feuerftellen, außer ber Cathebralfirche, 2 Collegiatfirchen, 11 Mfarrfirchen, ein Geminarium, ein Collegium, 3 Mb. tenen, 9 Ribfter und 2 Sofpitaler. Die hiefige Gelehre te Gesellschaft ift 1750 gestiftet worden, bat 1753 ihre Situngen angefangen, und 1756 bie erfte ordentliche Berfammlung gehalten. Es werben bier einige wollene Stoffe verfertiget. 1559 warb bas Parlement bon Daris hieher verleget; und weil die Stadt eine getreue Unbang. lichfeit an den Ronig Beinrich IV bewies, fo ließ berfelbe eine Schaumunge, mit ber Aufschrift: Catalaunenfis fidel monumentum, folagen. Bor einem ber Stadte thore ift ein iconer und berühmter SpaBierort, le Jard genannt, welcher in einer großen Diefe bestebet, Die von allen Seiten mit ben Rluffen Marne und Dau umgeben, und mit einer großen Ungahl Alleen gegieret ift.
  - 2) La Croifette, ein Ort ben Chalons, woselbst bie Einwohner dieser Stadt, unter Anfahrung Rarls von Anjou, Ronigs von Neapel, 8000 Englander erschlugen.

III Remois, Pagus Remorum, ein an vortreffichem Wein und guter Weite fehr fruchtbares

Sand, enthalt:

1) Reims, por Alters Durocortorum, Civitas Remorum, eine der alteften und berühmteften Stadte bes Ronigreiche, am Fing Beste. Gie ift tie größte in gang Chainpaque, mohl gebauet und voltreich, ber Sauptort einer Election, und ber Gig eines bejondertr Gouverneur, eines Umts, Galzhauses, Forframts, Daunghofes, und einer Marechauffee. Der biefige Erzbischof, ift der erfte Bergog und Pair von Franfreich, geborner Legat bes pabiflichen Stuble, und Primas vom belaufchen Gals lien. Er bat bas Borrecht, den Ronig ju fronen; frine Suffraganten find Die Bijchofe von Coffone, Chalons an der Marne, Laon, Cenlis, Beauvais, Nonon und Boulogne, und fein Rirchipiengel begreife 477 Pfarren, 365 Filiale, 7 Rapitel; 24 Abtenen, 8 Bowitaler und viele Kibster. Er bat, jabrlich 80000 Lie bres Einfunfte, und ift am romifchen Dofe auf 4750 II. tarirt. Die Rirchen in Dufer Ctadt find fcon, injonders beit die Cathebralfirche; welche unferer lieben Frauen ges widmet ift, ob fie gleich von gothifcher Banart ift. Baupthure berfelben ift prachtig, und ber bobe Alta. ver welchem bie Rronung und Sathung ber Ronige von Frank. reich geschieht, ift mit Goldblech überzogen. biefer Rirche ift gang ansehnlich, weil ein jeder Ronig ben feiner Rronung eine Roftbarteit binein verehret. Das Evangel enbuch, auf welches die Ronige ben Gib ablegen, und welches auswendig mit Goldblech überzogen, auch mit ungeschliffenen Coelfteinen befeget ift, foll in flavonifcher Sprache gefdrieben fenn. Aluger Diefer Rirche find hier noch 3 Collegiatfirchen; und hierkachft 5 Abtenen. ein großes Seminarium, ein Collegium, 3 große Dofpis taler, O Klofter, eine Commenthuren des beiligen Untond. beren Ginfunfte größtentheils bem Invalidenhaufe gu Baris bengeleget morden, und eine Commenthuren ber Soban= Die Abten S. Remy, ift eine der ansehnlich= ften bes Benedictinerorbens in Fraufreich; und in ber Rirs de

### Das Goubern, bon Champagne und Brie. 527

de berfelben wird auf dem Altar, unter welchem ber beis lige Remigius begraben liegt, bas berühmte Deiftafchgen vermahret, welches, wie bie Rabel lautet, 496, ba Rlobwig fich hiefelbft vom Bifchofe Remigius taufen laffen, und ber bestellte Dresbnter bes großen Gebrangs megen mit bem Del nicht jum Caufftein fommen tonnen, auf bes Remigius Gebet eine Taube vom Simmel gebracht bat. Es ift baffelbe von bunfelrothem Glaje, eines fleis nen Fingere lang, ungefahr fo geftaltet, wie die ungaris ichen Wafferflaschgen, und oben mit einer golbenen Schraube verseben. Es liegt in einem burchbrochenen vierectigten Raftgen, welches auf einer runden filbernen Cheibe befestiget ift, und man befommt es nur durch bas barüber gefette Rriftallglas bes Raftchens zu feben. Die darinn befindliche Galbe foll vertrocknet fenn; es mird aber bon berfelben ben jedesmaliger Salbung eines Rbnige von Frantreich etwas gang weniges berausgenommen, und unter bas ordentliche Salbbl gemischet. aange fabelhafte Ergablung beruhet auf des ehemaligen biefigen Bifchofs hincmars gar zu fparem und unguper= laffigem Bericht, und ift nicht nur von ben neuern franablifchen Beichichtschreibern Chiffet und Basnage bermorfen worden, fondern wird auch von allen erfahrnen und vernünftigen Liebhabern und Schreibern ber frangofifchen Geschichte in Frankreich fur unrichtig erkannt. biefige Universitat ift 1547 errichtet, nnb im Parlament gu Paris angenommen worben. Die Stadt treibt farfen Sandel mit Bein, wollenen und feis benen Stoffen, und Pfefferkuchen. Man findet bier noch unterfchiebene Ueberbleibsel von romifchen Alterthumern. Dabin infonderheit 3 Stadtthore gehoren, welche noch die Namen heidnischer Gottheiten, namlich ber Conne, bes Mars und ber Ceres, führen.

2) Sismes, vor Alters Fimae ad Fines, eine teine fehr alte Stadt, an der Besle, welche einen besondern Bouverneur, und ein besonderes Amt, das unter dem Landgericht von Reims steht, hat. Es find hier 2 Provinvinzial = Kirchenversammlungen gehalten worden, nämlich

3) Cormicy, Cormiciacum, eine kleine Stadt, bem Erzbischof von Reims zugehörig. Es ist hier ein Salzhaus, und ein Bureau des 5 groffes fermes.

4) Rocroy, Rupes regia, eine feste Stadt in einer Ebene, an der Granze von hennegau. Sie hat einen besondern Gouverneur, eine konigliche Vogten, die unter dem Umt von Sainte Menehoud stehet, um ein Salzhaus. 1643 wurden die Spanier ben berselben gesichlagen.

5) Aubigny : les : Potes, eine Pfarre, mit einem

Bureau des 5 groffes fermes.

6) Avaur la Ville, ein Fleden und Grafichaft am Riuf Aliene. Avaur le Chateau, ein fleiner Ort, gehoret auch zu dieser Grafschaft, und liegt gleichfalls an ber Aliene.

- 7) Chateau Porcien, eine kleine Stadt am Fluß Aisne, der das Schloß, welches auf einem Felsen lieg, von der Stadt trennet. Sie hat einen besondern Gouverneur und ein Salzhans, und ist 1561 mit dem dazu gehörigen District zu einem Fürstenthum erhoben worden, welches jetzt dem Herzog von Aliguillon gehöret. Es ird hier viel Sarsche gemachet. 1776 erlitte sie großen Brandschaden.
  - 8) Sillery, ein Marquisat.

IV Retelois, gehörte bem Sause Majarin, als ein Herzogthum und Pairie. Ein Theil beffelben besteht aus Hölzung, barinn es viele Eisenschmieben giebt, weil hier Eisengruben sind, und basubrige aus Weibe. Es sind in diesem lande 4 Stadte, bayon 3 zu dem Herzogthum Retel gehören.

1) Retel, Regitefte, ober Reitefte, die Sauptstadt bes herzogthums, liegt am Fluß Aione, ist der Saupts ort einer Election, und der Sitz eines besondern Gouverneur, eines Amts, Salzhauses und einer Marechaussee.

## Das Gouvern. von Champagne und Brie. 529

Es find bier 3 Riofter. Es hat schon Cafar hiefelbst eine

Reftung angelegt.

2) Attigny, Attiniacum, ein altes Stabtchen in einem schonen Lande am Flug Aliene, welches Dallee de Bourg genenitet wird. Es ift hier einige hundert Sabre Iana ein foniglicher Pallaft gemefen; es find bier auch fenerliche Berfammlungen gehalten worden.

2) Mesieres ober Maigieres, Maceriae, eine fleie ne feste Stadt mit einer Citabelle, auf einer Infel, Die ber fluß Meufe macht; uber welchen bier 2 Brucken gebauet find. 1521 murde fie bon bes Raifers Rarl V

Truppen belagert. .

4) Charleville, Carolopolis, eine fleine moblace bauete Stadt am Klug Meufe, welche bis 1609 nur ein Dorf, Namens Arches, war; in Diefem Jahr aber von ihrem Befiger Karl von Gonzagues, Bergog von Nevers. und nachmaligem Bergog von Mantya, ju einer Stadt gemacht murbe. Beutiges Tages gehort fie dem Dringen pon Conde'. Bang nabe ben Mexieres liegt die Citabelle Mont = Olympe; welche Ludewig XIII jenseit des Fluffes auf einer Salbinfel bauen, Ludewig XIV aber im Jahr 1687, nebft ber fteinernen Brude, Die dabin fubrete, abbrechen ließ.

5) Donchery, Doncherium, Doncheriacum, eine Fleine Stadt an ber Meufe, welche Ludewig XIV mit Manern und halben Baftionen hat umgeben laffen. Gie bat eine Bogten, welche die Bergoge von Magarin befeten, ein Galzhaus, und Bureau des 5 groffes fermes; es ift auch hiefelbft eine gute Wollenmanufactur. Ihren Urforung hat fie ben Monchen ber Albten G. Mebard von Soiffons zu banken, die bier ein Rlofter erbauet bas ben, ben welchem nach und nach die Stadt angeleget wors ben. Es brachten aber Die Grafen von Riethel Die Berrs Schaft über ben Drt, nach und nach an fich.

V. Argonne, ein land, welches fich aus Champagne in bas Berjogthum Bar erftrecfet, und ungefahr is frangofische Meilen lang ift. R. lubewig 3 Eb. 8 X.

XIV schenkte es 1657 bem Prinzen von Conde', bey bessen Machtommen es blieb, bis K. Ludewig XVI es 1784 für 16 Mill. Livres erfauste, damit es nicht mehr ein Zustuchtsort ver Schleichhandler senn mögete. Es gehören solgende Derter dahin:

1) Sainte Menehould, ehebessen auf sat. Mahildis, jest Fanum Sanctae Manechildis, eine kleine Stadt in einem Morast am Fluß Aisne, zwischen 2 Felsen, auf deren höchstem eine Schloß siehet. Sie ist der Sitz eines Gouverneur, eines königlichen Lieutenaur, einer Election, eines Amts, dazu 400 Pfarren gehdren, eines Forstamts, einer Brigade de Marcchausse, und eines Salzhauses. Die ehemalige Wogten, ist 1748 mit dem Ant vereiniget worden. Die Stadt hat den Titel einer Grafschaft, nur eine Pfarrkirche, aber 2 klöster. Sie war ehemals eine Festung, welche oft belagert und erobert worden, auch 1719 sast ganz abgebrannt ist.

2) Monjon, eine fleine Stabt.

3) Begumont, Bellemontium, eine kleine Stadt, fonigliche Gerichtsbarkeit und Bogten, woselbst auch eine königliche Mairie ist, die unter dem Amt von Reims stehet.

4) Villefranche, ein Stadtchen an der Meuje, mel=

ches chemals befestiget gewesen.

5) Grand Pre', eine kleine Stadt an der Mir, und alte Grafschaft, welche den Namen von den Wicfen hat,

an welchen fie lieget.

6) Montfaucon, eine alte kleine Stadt, in welcher eine fecularisirte Abten ist, die dem Bischof von Berdin gehoret. Das ehemalige feste Schloß, ließ Heinrich IV niederreißen.

VI. Pertois, Pagus Pertilus, enthalt nur

r) Vitry le François, Victoriacum Francisci, eis ne Stadt an der Marne, welche ber Hauptort einer Elezction, der Sitz eines besondern Gowerneur, einer königelichen Bogten, eines Annts, Landgerichts, Forstamts und

#### Das Gouvern, bon Champagne und Brie. 531

Satzhauses ist. Sie gehöret zu den königlichen Domaisnen, und hat ihr eigenes Recht. Man findet hier eine Collegiantirche, ein Collegium, 3 Klöster und 2 Hospitaler, davon eines ein Ecneralhospitalist. Die Stadt treibt einen ftarken Getreidehandel, der ihre Aufsahm befördert, und hat den Namen von ihrem Erbauer, dem Könige Franz I, im Gegensatz von

- 2) Vitry le brule', einem Dorf, welches ungefähr eine franzbsische Meile davon an dem kleinen Fluß Sault kieget, und ehedem eine Stadt gewesen, welche Kaisers Karl V Truppen 1544 verröusteten, worauf Franz I die eben gedachte neue Stadt anlegte. Bey diesem Dorf ist noch eine Abten; es ist hier auch ein Kloster. Das unw liegende Land ist eines der angenehmsten im Königreich.
- 3) Saint Disser, Fanum sancti Desiderii, eine Stadt an der Marne, welche der Sis eines Gouverneur, eines königlichen Lieutenant, und königlichen Umts ist, das unter dem Amt von Vitry le François siehet, eines Forfamts, Salzhauses und einer Brigade de Marechausse. Sie gehdret zu den königlichen Domainen. Außer der Pfarrkirche sind hier 2 Klöster, 1 Hospital, und bey der Stadt eine Abtey. In der umliegenden Gegend giebt Siesenhammer. 1544 wurde sie vom Kaiser Karl V belagert. 1775 litte sie großen Brandschaden.

4) Pertes, ein Flecken, von welchem Pertvis ben Namen hat, beffen hauptstadt er auch war, bis Uttila

Dieselbige verwüstete.

VII. Vallage, hat den Namen von ben barinn befindlichen Thalern, die vornehmlich gute Beibe haben, badurch viel Bieh unterhalten wird. Bir bemerten folgende Derter

an dem kleinen Fluß Blaise, welche der Sitz einer königs lichen Bogten und Castelanen, eines Salzhauses und Forsts amts ist. Der Ort gehöret zu den königlichen Domainen, hat einen besondern Gouverneur, 2 Klöster, ein Hospital

und eine Droguetsmanufactur. hier wurde 1562 mit der blutigen Berfolgung ber Reformirten der Alufang gemacht.

2) Attencourt, ein Dorf, 2 Meilen von Baffn, welches wegen einer mineralischen Quelle merkwurdig ift. Umher find Holzungen, Gifengruben und Gisenhammer.

3) Joinville, Joanvilla, Jovisvilla, eine Stadt ben dem Fluß Marne, am Fuß eines hohen Verges, auf welchem ein Schloß stehet. Sie ist der Hauptort eines Kurstenthums, davon 82 Dorfer abhangen, und welches dem herzoglichen Hause von Drieans gehoret, der Sitz eines Gouverneur, einer Election, eines Amts, Salzhauses, und einer Marechaussee, hat im Schloß, eine Collegiatsirche, darinn anschnliche Grabmaler der Herzoge von Guise, und anderer ehemaligen Herren dieser Stadt zu sinden, in der Stadt eine Pfarrkirche, 4 Klösster, 2 Hospitäler, außerhalb noch ein Klosser, und eine Oroguetsmanufactur. Sie lieget in einer bergigten Gezgend, in welcher viel Wein wächset.

Unmerk. Zwischen Joinville und S. Disser hat Herr Grignon 1772 auf einem kleinen Berge an der Marne eine alte romische Stadt entdecket, welche 22000 Fuß lang, 1600 breit ist, und seit 1400 Jahren im Berfall lieget. Er hat hieselbst verschiedene Alterthumer gefunden. Man muthmaßet, daß diese Stadt Castellodurum in regione

Remorum fen.

4) Rosnay, eine alte Pairie.

5) Brienne, Breona, ein Städtchen, welches eine von den alten Grafschaften und Pairien in Champagne ist, und jetzt dem Hause Lomenie gehöret. Es bestehet aus 2 Dertern: Brienne la Ville lieget an der Aube, und Brienne le Chatel ist ungefähr 1000 Schritte das von entfernet.

6) Bar an der Aube, Barrum ad Albulam, ein sehr altes Städtchen, das den Titel einer Grafschaft hat, der Sitz einer Election, einer Hebung, einer königlichen Wogten, eines besondern Gouverneur, eines Salzhauses und einer Marechausse. Das hiesige Capitel ist reich. Auf einem benachbarten Berge siehet man Ueberbleibsel eines Schlosses.

7) Claire

## Das Gouvern. von Champagne und Brie. 533

7) Clairvaux oder Clervaux, Clara vallis, Clara-vallense cocnobium, eine berühmte regulirte Cistercienser Abten, welche aus dem alten und neuen Moster bestehet. Das alte hat der heilige Vernhard erbauet, ist klein und schlecht, dasencue aber ist prächtig, und hat insonderheit eine Kirche, welche ein Meisterstück ist. Das Kloster-hat 120000 Livres Einkünste.

8) Chacenay, eine Baronican der Granze von Bourgogne, deren Schloß eine alte Festung ist. Sie kommt in einem alten Register, Feoda Companiae genannt, von 1201, mit den Worten vor: Dominus de Chacenelo est homo ligius domini Campaniae, et tenet Chacenel ab co. 1720 hat sie der Marquis von Liancour an die Fasmilie Poncher verkaufet. In derselben ist ein guter Marsnorbruch entdecket worden. Der Marmor läst sich aus beste poliren.

9) Chateauvilain, Caftrum villanum, eine kleine Stadt am Fluß Aujon, mit einer Collegiatkirche in bent Schloß, und einem Rlofter. Sie hat den Titel eines Herzogthums und einer Pairie, und gehöret dem Berzog

von Penthievre.

10) Grancey an der Ource, ein Städtchen zu der Election von Bar an der Aube gehorig.

VIII. Baßigny, Pagus Bassiniacensis, geboret theils jum herzogthum Bar, theils ju Cham-

pagne. Im legten Theil ift belegen:

1) Cangres, vor Alters Andemantunum, Clvitas Lingonum, die Hauptstadt dieses Landes, lieget auf einnem Berge an den Gränzen von Lothringen und Franche Comté, ist der Hauptort einer Election, und Sig eines Gouverneur, eines Amts, Landgerichts, Salzhauses, Bureau des 5 grosses fermes, und einer Marechausses. Der hiesige Bischof stehet unter dem Erzbischof von Lyon, ist Herzog und Pair von Frankreich, sein Kirchsprengel erzstreckt sich weiter als die Generalität und das Gouvernement von Champagne, und begreifet 600 Pfarren, 8 Rapitel, 26 Abteven, und eine große Auzahl Priorate.

Dializadity Good

Seine jährlichen Einkunfte betragen 4000 Livres, und seine Taxe and rönischen Hofe ist 9000 Kl. Es sind hier außer der Cathedraskirche, noch 3 Pfarrtirchen, ein großes und schönes Seminarium, ein Collegium, 7 Klöster, 2 Hospitäler; und es werden hier unterschiedene Zeuge, und viele Messer versertiget. Die Stadt ist sehr alt, und hat ihren Namen von den Lingonern, einem alten Volk.

2) Grancey le Chatel, Grancejum Castrum, eine fleine Stadt mit dem Titel einer Grafichaft, und mit einem Capitel. Sie lieget auf einer Hohe, an deren Fuß der Fluß Tille laufet.

3) Aigremont, eine Baronie, ju dem herzogthum

Langres gehorig.

- 4) Bourbonne les Bains, eine kleine Stadt, die ihres mineralischen Bassers wegen bekannt ist. In ders selben ist eine königliche Mairie, eine Brigade de Marechausse, und ein Kriegshospstal. 1717 brannte sie ab.
- 5) Chaumont, Calvus Mons, eine Stadt auf einem Berge, an dessen Fuß die Marne fließet. Sie ist der Hauptort einer Election, und der Sig eines Landgerichts, einer königlichen Gerichtsbarkeit, eines weitläuftigen Umth, eines Forstamts, Salzhauses, Bureau des 5 grosses fermes, und einer Marechausse. Die Collegiatkirche ist die einzige Pfarrkirche der Stadt. Man sindet hier auch eine Abten, ein Collegium und ein Kloster. Die Stadt gehöret zu den königlichen Domainen.

6) Vignory, ein Stadtchen an der Mame, und

Grafschaft.

- 7) Val des Ecoliers; eine berühmte Abten Augu-
- 8) Montigny le Roi, Montigniscum regium, ein Stadtchen an der Meufe, welche in deffelben Gegend entspringet. Es war ehebeffen befestiget.
- 9) Coiffy la Dille, nebst Coiffy le Chatel, Clemont und Andelot, sind Stadtchen. Das zweyte hat den Litul einer Baronie, das britte eine königliche Bogten,

# Das Gouvern, von Champagne und Brie. 535

find Gerichtsbarkeit, nebft einem Bureau des 5 groffes

10) Daucouleur, Vallis color, eine fleine Stadt an ber Meufe, mit einer foniglichen Bogten, Collegiat= Firche und 2 Klöstern. Sie hat ehemals zu Lothringen

gehöret.

Einen Buchsenschuß von dieser Stadt, lieget bas Schleg Tufey, Tuffiacum, in welchem eine berühmte Rirchenversammlung gehalten worden. Much ließen in Diefer Gegend Raifer Albrecht und Ronig Philip der schone. Granfteine ihrer Staaten errichten, als fie fich 1299 au Mancouleur unterredeten.

11) Donipremi, ober Dom Remy, mit bem 3us namen la Preelle, ein Dorf, in welchem die berühmte Jeanne d' Arque, oder das Magdden von Orleans, geboren ift, welche burch ibre wichtigen Dienste, die fie bem Konig Karl VII gegen die Englander geleiftet, ber gangen Bogten von Baucouleur die Frenheit von allen Auflagen berschaffet hat. Das Patent ift 1429 ausgefers tiget, und 1610 von Ludewig XIII bestätiget worden.

12) Sombervaur, ein Schloß und Baronie.

IX. Senonois, Senoniensis ager, begreifet fol-

gente Derter

i) Sens, por Altere Agendicum Senonum, eine Stadt an ber Donne, welche hier die Banne aufnimmt, ber Sauptort einer Election, und ber Gitz eines Umte, einer Bogten, eines Landgerichts, Salzhauses, Forftamte und einer Marechauffee. Unter bem hiefigen Erzbis Schof, welcher Primas von Gallien und Germanien fenn will, fteben die Bifchofe von Tropes, Auxerre, Bethles bem und Nevers ; fein Rirchfprengel begreifet 775 Pfars ren, 16 Rapitel, 26 Abtenen und 60 Rlofter, Commus nitaten und Collegia. Geine Ginkunfte betragen jahrlich 80000 Livres, und er ift am romischen Sofe auf 6166 Al. tarirt. Die Cathebralfirche ift groß. Der Dauphin Andewig, welcher 1765 geftorben, und feine Gemahlinn Josepha, find in derfelben begraben. Es find bier 16 Bfarrs

Pfarrfirchen, 5 Mbtepen, ein ehemaliges Jesuitercollegium, ein Seminarium und 9 Ribfter. Unter ben Rirchenversammlungen, welche hieselbst gehalten-worden, ift.

die von 1140 die berühmteste.

2) Montereau faut Lonne, Monasteriolum Senonum ober ad Icaunam, eine Stadt ben dem Busammen= fluß der Yonne und Seine, in welcher eine Election, ein Alnit, ein Galzbaus, eine Marcchanffee, und Collegiat= firche ift. Auf der Brude, welche über bende Kluffe gebet, wurde 1419 der Herzog Johann von Burgund in Rarle VII Gegenwart ermordet.

-3) Joigny, Joviniacum, eine fleine Ctadt auf eis nem Bugel an ber Donne, in welcher eine Glection, ein Gouverneur, eine Bogten, ein Amt, Salzhaus, und eis ne Marechauffée ift. Gie hat ben Titel einer Graffchaft, welche dem Saufe Billeron gehoret. Es find hier 3 Pfarrfirchen, und ein Rlofter. In der umliegenden Begend machfet viel Bein; es giebt hier auch gute Beibe und gutes Getreibe.

4) Ville neuve l' Archeveque, eine fleine Stadt an

ber Banne.

5) Dille neuve le Roi, eine fleine Stadt an ber Yonne, mit einem Umt.

6) Meuilly, ein Flecken, der 1785 fast gang abbrannte, and Brion, ein Stadtchen am Fluß Armanson.

- 7) Saint Slorentin, Sancti Florentini caftrum, eine kleine Stadt am Fluß Armanson, welche der Saupt= ort einer Election, und ber Gitz eines Amts und Galghauses ist. Sie ist auch der Hauptort einer Grafschaft, welche dem Marquis von Brilliere gehöret. 1722 litte fie großen Brandichaben.
- 8) Connerre, Tornodorum, Ternodorum, eine Meine Stadt am Fluß Armanfon, und ber hauptort eis ner Graffchaft. Sie ift ber Git einer Election, eines Umte, Galzhaufes, Unterforftamte und einer Mare-Außer einer Collegiatfirche, giebt es bier noch chaussée. einige andere Rirchen, eine Abten, 2 Rloffer und ein Sofoital. In Diefer Gegend machfet guter Bein.

6) pon-

#### Das Gouvern. von Champagne und Brie. 537

9) Pontigny, oder S. Come (Comond) de Pontigny, ein Statthen am glug Gerain, mit einer berühmten Abten.

10) Ligny du Cheteau, ein Fleden und betracht-

liche Bicomte'.

- 11) Chablis, Cabelia, eine fleine Stadt, in bes ren Gegend vortreflicher Wein machfet, und im Jahr 841 eine blutige Schlacht borgefallen ift.
- 12) Uncy le Franc, Anciacum, ein Stadtchen. Fen welchem ein icones Schloß ftebet.
- 13) Bray an der Scine, eine fleine Stadt und Baronie: Pairit, in welcher ein Rapitel und ein Priorat ift.
- -14) Mogent an ber Seine, Novigentum ad Sequanam, eine Stadt, welche ber Sauptort einer Election, und der Sit eines konigl. Amts, Salzhanses und einer Marechausse ift. Sie hat I Pfarrfirche, 1 Rlofter, 1 Com= munitat, 1 Collegium, I Hofpital, eine Baumwollen-Epinneren und eine Strumpfmanufactur.
- 15) Pont an der Seine, Pons ad Sequanam, ein Stadtchen, welches ben Ramen von einer fteinernen Prude hat, die hiefelbft über die Seine erbauet ift. Es ift hier ein tonigliches Umt, und ein ichones Schloß.

X. Brie Champenoise, ist ein Theil von ber Sanbichaft Brie, Pagus Brigensis, Die ehemals ein großer Balb mar, und bavon ein Theil gum Gouvernement von Ible be France gehoret. Diefen Theil berfelben, welcher Brie Champenoise geneunet wird , begreifet folgende Derter:

1) Meaur, Meldi, Civitas Meldorum, Jatinum, Die Hauptstadt, lieget an dem Fluß Marne, durch welchen fie in 2 Theile getheilet wird. Gie ift ber Sauptort ci= ner Election, und ber Git einer Bogten, eines Amte, Landgerichts, Galzhauses und einer Marechaussee, wie auch eines Generallieutenant und besondern Gouverneur. Der hiefige Bifchof, flehet unter bem Erzbischof von Paris, 215

fein

sein Kirchsprengel ist durch den Fluß Marne in 2 große Archidiaconate abgetheilet, zu deren jedem 3 kand-Dechamenen, und zu bewoen überhaupt 227 Pfarren, 7 Kapitel und 9 Abtenen gehören. Die Einkunfte des Bischoss bestragen jährlich 25000 Livres, und seine Tare am römisschen Hose ist 2000 Fl. Lüßer der Cathedrakkirche, sins det man hier noch eine Collegiatkirche, 3 Abtenen, unterschiedene Klöster, ein Spital, ein Generalshospital. Heinsrich II hat diese Stadt zu einer Grasschaft erhoben. Ihr Handel bestehet vornehmlich in Getreide, Wein, Wolle und Käsen. Dier hat sich unter Franz I der erste Ansang der Reformation in Frankreich geäusert.

2) Dammartin, eine fleine Stadt.

3) Germigne b Eveque, eine Pfarre an der Mars ne, woselbst der Vischof von Meaux ein schones Lands hand bat.

4) Saint Siacre, eine berühmte Kirche und Benes bietiner Priorat von der Congregation S. Maur, zu der

viel Wallfohrten geschehen.

5) Tresmes, ein Bergogthum und Pairie.

6) Coulomiers, oder Colomiers, Columbaria, eine kleine Stadt am Fluß Morin, die ehedessen ein sehr schwes Schloß hatte, welches 2 Millionen gekostet haben soll. Sie ist der Hauptort einer Election, hat eine Prieure canonical unter dem Titel Sainte Soy, eine Commenthuren des Johanniter Ritterordens, und liegt in einem fruchtbaren Lande.

7) Provins, Provinum, eine feine Stadt an dem kleinen Fluß Bouze, ist der Sitz eines Landgerichts, einer Bogten, Election, eines Amts, Korstamts, Salzbauses und einer Marechausse, hat auch einen besondern Gouverneur, 4 Pfarren, 3 Collegiatkirchen, 2 Abtepen,

ein Collegium, ein Sospital ic.

8) Sezanne, oder Sedanne, Sezanna, Sezania, eine sehr alte Stadt, welche der Hauptort einer Election, und der Silz eines Amts, mit welchem 1738 die ehemaslige Bogten vereiniget worden, einer königlichen Gerichtsbarkeit, eines Salzhauses, Forstamts und einer Mares kaus-

chaussee, wie auch eines besondern Gouverneur ist. Es sind hier eine königliche Collegiatkirche, ein Collegium und 2 Kloster. 1423 wurde sie von den Engländern erobert, und 1632 brannte sie ab. Sie hat den Titel einer Grafsschaft, welchen einer von den jungsten Sommen aus dem Hause Harcourt Benvron führet.

9) Montmirail, Mons mirabilis, eine fleine Stadt auf einer Sohe, nicht weit vom Fluß Morin. Gie ist der Sitz eines Baillif d'epée, eines Generallieutenant, 2 privilegirter Gerichtsbarfeiten, und hat den Titel einer Baroufe, von welcher ausehnliche Leben abhangen.

To) Chateau Thierry, Castrum Theoderici, eine Stadt an der Marne, welche det Haupvort von Brie Pouilleuse, und der Sis einer Election, eines Amts, Landgerichts, einer königlichen Bogten und eines Untersforstants ist. Sie enthält 3 Pfarrkirchen, eine königsliche Abten, 2 Hospitaler, 4 Klöster, 4 Kapellen, und ein kleines Collegium. Eine halbe Meile von der Stadt, zu Valsers, ist eine Abten. Diese Stadt gehöret den Herzogen von Bouillon, als ein herzogthum und Pairie.

# 7. Das Gouvernement von Sedan,

ist von dem Gouvernement von Champagne abgesondert, und gehöret in bürgerlichen Sachen unter das Parlament von Meß, ob es gleich mit unter der Generalität von Champagne stehet. Es war ehedessen eine kleine Souverainlte', von welcher 17 Dörfer abhiengen, welche den Erzbischösen von Rheims gehörte. Einer derselben vertauschte dieselbige, und empsieng dasür Cormich von dem Könige. Dierauf kam sie an das Haus de la Mark, von diesem an das Haus Tour d'Auvergne, von diesem aber durch Friedrich Moris de la Tour, Herzog von Bouisson und Prinz von Sedan, 1642 vermittelst eines Tauschvertrages, wel-

1 ... 5

welcher 1651 vollzogen murde, an den Rouig. ner bekam an ftatt berfelben bie Bergogthumer Albret und Chateau Thierry, und die Grafidiaften Anvergne

und Evreur. Es geboret babin

1) Sedan, eine fefte Stadt an ber Menfe, auf ber Granze des Bergegibums Luxembourg, mit einem guten Schloß. Sie ift der Samptort einer Election, ber Sit eines Gouverneur, Landgerichts, Forftamts, einer koniglichen Gerichtsbarkeit und einer Bogten. Sie bestes bet aus ber obern und nntern Stadt, wozu noch eine große Borftadt kommt. Zu der obern gehöret die Citadelle. Dian Andet bier ein Seminarium, ein Collegium und 2 Rtofter. Es wird hier Tuch und Sariche verfertiget, Bor ber Bieberrufung des Edicts von Mantes, mar bier eine berubmte reformirte Academie.

2) Mont Dien, eine schone Karthause, mitten in

einer Solzung, 3 frangofische Meilen von Geban.

3) Mougon, Mosomagus, eine fleine Stadt an ber Meufe, welche ber Git einer Bogten und eines Umte, und ein Sebungsort ift. Karl V tauschte sie 1379 von bem Erzbischof zu Reims gegen die Castellanen Bailly in Soiffonnois, ein. Ihre ehemaligen Festungswerke sind 1671 geschleifet. Es ift bier eine Abten mit einer schonen Rirche, und ein Klofter: "Man verfertiget bier Satiche. Die umliegende Gegend liefert viel Getreibe; die Weibe ift auch gut.

4) Chateau Regnaud, Caftrum Reginaldi, ein Fles den an der Meuse und Senoise, mit dem Titel einer Bogten. Er war ehedeffen ein souveraines Fürstenthum, ba= au 27 Dorfer gehorten. Ludewig XIII tauschte benfelben 1629 bon ber berwittweten Pringeffinn von Conty gegen Pont an ber Seine ein. Lubewig XIV ließ bas fefte

Schloß schleifen.

## Das Gouvernement von Bourgogne. 541

# 8. Das Gouvernement von Bourgogne.

Es begreifet bas Bergogthum Bourgogne, la Breffe, le Buney, Val Romey, und bas Amt Ger. Das Berjogthum Bourgogne, ober Burgund, granget gegen Morben an Champagne ; gegen Norb. often an Orleanois; gegen Often an Franche-Comte'; gegen Guben an Inonnois; gegen Guboften an Bourbonnois. Es ift von Abend nach Morgen etwa 29, und bon Mittag nach Mitternacht ungefahr 55 franjofische Meilen groß; febr fruchtbar an Betrelbe und Frudten, vornehmlich aber an vortreflichen Beinen. Man theilet Bourgogne in Ansehung bes Weins in bas untere und obere ab. In Unter-Bourgogne machfet febr viel rother und weißer Bein. tann bie Menge beffelben in einem gemeinen Jahr auf mehr als 100000 Muids, Parifer Maaß, reche nen. Ein Muid enthalt 300 Pintes. Die vornehme ffen Gegenden des Weinwachses find, Auretre, Cou-langes, Itench, Tonnere, Avalon, Joigny, Cha-In Ober Bourgogne machfet er vornehmlich blis. ju Domar, Chambertin, Beaung, le Clos be Bougeot, Bollenan, Montrachet, la Romanee, Muits. Chaffagne und Mulfault. Die Weine von Unter-Bourgogne find nicht fogut, als bie von Dber . Bour. gogne, jene find am beften in durren, biefe in naffen Jahren. Die ersten Rubel von dem Wein zu Mugerre, merben fur ben besten Bein von Unter - Bourgogne gehalten. Der von French ift faft fo gut. Der rothe Wein von Coulanges und Tonnere iff ber feine

fanfte und befte, und man vergleicht ihn mit bem von Beaune, Bollenay, Pomar ic. Er laft fich 3 bis 4 Jahre aufheben. Der Wein von Chablis ift weiß und febr gut: man vergleicht ihn mit bem von Mulfault, und viele ziehen ihn bem beften Champagner Wein vor. Huch zu Aurerre und Tonnere hat man febr guten weißen Bein. Gin mehreres von biesen Weinen findet man in ben Nouvelles récherches fur la France T. I. p. 122 . f. Die Sluf. te, Die bier entfteben, find bie Seine, bon ber in ber Ginleitung ju Franfreich gehandelt worden; Die Debune ober Deune, welche in ble Saone fliefet, und die Borbince, oder Bourbince, die ihren Urfprung aus bem Gee longpenbu nehmen; ber armançon, von bem man im Sprichwort faget: boger gluß und guter Sifch; die Ouche und Cille, welche in die Saone fliegen: Die Saone aber fommt aus lothringen, und fallt in bie Rhone ben inon. Die Grande biefer lanbichaft baben auf ihre Roften bren Schifbare Canale verfertigen laffen. welche beißen, Canal be Charollois, be Bourgogne und be Franche Comte'. Auf Diefelben haben fie auch einige Mebaillen machen laffen, welche fie 1784 bem Ronig und ber fonigl. Familie burch 26. geordnete überreichten. Der erfte Canal erftrectt fich bon Chalon fur Caone bis Digoin, und vereiniget bende Meere; ber zwente von ber Stadt G. Jean, bis jum Dorf la Roche und verbindet auch bende Meere; ber britte erstrecket fich von bem Dorf G. Somptorien bis ju ber Stadt Dole, und von ba foll er bis unterhalb Strafburg fortgefeget werben. Man glaubt, baß alle 3 Canale 1790 fertig fenn wer-Den. Unter

#### Das Gouvernement von Bourgogne. 543

Unter den 4 mineralischen Quellen, welche in diesem Herzogthum zu sinden, sind die von Apoigny den Seignelan, und zu Premeau ben Nuis, lange nicht so derühmt, als die von Bourbon-lanch und Sainte Reine. In dem Bezirk Bresse, welcher la Montagne und Revermont genennet wird, sind unterirrdische Seen. Die Grotte von Urcy den Avalon, und die Salzquelle den Bezelan, sind auch merkwürdig. Ben Pourrain, 3 französische Meilen von Augerre, wird schöner Oker gefunden, und zum Färden gebraucht. In der Pfarre Alligny und zu S. leger de Foarcherct, sind Bleydergwerke. Ben Pailly, im Amte von la Montagne, wächset Taback.

Der Name Bourgogne kömmt von den Burseundiern, franz. Bourguignons, her, welche im Anfange des fünften Jahrhunderts sich in der Schweiß und einem Theil von der Franche. Comte niederließen, von dar sie sich immer weiter, nach den Flüssen Rhone und Saone zu, ausbreiteten, und ein eignes Königreich errichteten, dessen sich die franklischen Könige nach und nach bemächtigten. In der folgenden Zeit wurde Vourgogne in Unsehung des Berges Jura, der heut zu Tage Mont S. Claude heißt, in Bourgogne trans Jurane, oder Ober-Burgund, und Bourgogne cis Jurane, oder Nieder-Burgund abgetheilet. Nieder-Burgund, welches heutiges Tages das Berzogthum Burse gund genennet wird, blieb in der Gewalt der französischen Könige, die dasselbe durch Herzoge regieren ließen, welche nach und nach so mächtig wurden, daß einer derselben, Namens Rudolph, zur Zeit-

Raris bes Ginfaltigen, jum Ronig von Frankreich ermablet ward. hierauf murbe bas Bergogthum Burgund Bugo bem Großen, Bergog von Frant. reich ; gegeben, welcher bem Ronig Rubolph viel au! schaffen machte, und beffen Cohn Sugo Capet fich und feine Familie auf ben frangofischen Ehron brach. te. Diefes Cohn und Nachfolger Robert, ift ber Stammvater bes erften burgundifden bergoglichen Saufes : denn es betam bieg Bergogthum fein zwenter Coon gleiches Damens, mit bem Titel als erfter Bergog und Pair von Kranfreich. Geine Machfommenschaft farb 1361 aus, und Ronig Johann vereinigte bas Bergogthum mit ber Rrone, weil er ein Sohn bon ber burgunbifden Pringeffin Johanna mar. Er gab es hierauf 1363 feinem Gohn Philipp bem Rubnen, welcher Die zwente bergogliche linie gefliftet. Ule biefes Urenfel, Rarl ber Rubne, 1477. vor Mancy umfam, war zwar nicht nur noch beffelben Tochter Maria, bie ben Ergherzog von Deftreich Marimilian heirathete, fondern auch der Pring von Burgund, Graf von Revers und Retel, ber erft 1491 ftarb, abrig: allein, Ronig Ludewig XI bemachtigte fich bes Bergogthums, und vereinigte es mit feiner Rrone. Db nun gleich bas bifreichische Saus zu wiederholtenmalen Unfpruch baran gemacht. und barnach getrachtet bat, fo ift boch Franfreich bis auf Diefen Tag im Befig beffelben geblieben.

Das Herzogthum Bourgogne begreift 41 Stabte, 69 Flecken, 1327 Pfarren, 744 kleine Dorfer. Es find hier 5 Bisthumer. Die Uemter und Landgerichte stehen unter bem 1477 errichteten Parlament von Dijon, die Landgerichte von Maçon und Auperre,

und bas Amt von Bar an bet Seine ausgenommen, welche unter das Parlament von Paris gehören. Zu Dijon ist auch eine Rechnungskammer. Die landsstände, welche aus den Abgeordneren und Bevollsmächtigten der Geistlichkeit, des Abels und der Städte bestehen, versammeln sich ordentlicher Weise alle 3 Jahre auf Befehl des Königs, um die Absgaben an den König ausfindig zu machen.

Der Generalgouverneur hat seinen Sis zu Dijon. Er war 1766 auch Generallieutenants, und
unter ihm standen 4 Generallieutenants, von welchen einer über Brionnois und Charollois, einer
über Dijonnois, Comte' d'Auronne, das Amt de la Montagne, Autunois, Aurois und Comte' d'Aurerrois, einer über Comte' de Bourgogne, und einer
über Bresse, Bugen, Valromen und Ger, geleßet war.

Wir wollen nun bie Memter und lander, woraus biefes Gouvernement bestehet, einzeln abhandeln.

JLe Dijonois, ehemals Pagus Ofcarenlis, vom Fluß Duche, Ofcara, hat seinen Namen von ber Sauptstadt, und ist reich an Wein, Weide und Waldbern, in welchen letten viele Eisenhammer sind. Wir bemerken

1) Dijon, Divio, die Hauptstadt der Landschaft und des Gouvernement von Bourgogne, den Sitz des General Gouverneur, eines besondern Gouverneur, zweper konfglichen Lieutenants, eines Grand Senechal, zweper Lieutenants, des Marechaux de France, eines Prevôt General de Marechausse, eines Parlaments, einer Jintendanz, Rechnungskammer, Steuerkammer, eines Landsgerichts, Oberamts, besondern Amts, Munzhauses, Salzhauses, einer Marechausse, marmornen Tasel, einer Justice consulaire, einer Mairie, Vicomte', Hes

bung und anderer Untergerichte; Gie ift giemlich groff. bat mobigepflafterte, breite und gerade Strafen, icone Baufer, icone Rirchen und Plate, und ift mit auten Mauern, breiten Graben und 12 Baftionen umgeben und befestiger, bat außerbem noch ein Schloß zur Befdutung. Man rechnet 3000 Reuerfiellen, und 25000 Einwohner. Die umliegende Gegend ift fruchtbar und angenehm, und wird durch die Rluffe Sufon und Ouche gemaffert; ber erfte ift nur ein Bad), ber jum theil burch die Stadtgras ben, jum theil aber burch die Ctadt fließet, und hierauf ben ber Stadt in den Dijon fallt, ber eine Borftadt und eine Baftion beneget. Der hiefige Bifchof ftebet unter bem Erzbifchof von Lyon, hat 25000 Livres Ginfunfte, ift am romischen Sofe auf 1233 gl. tarirt, und fein Rirchforens gel begreift 211 Pfarren, 5 Abtenen und 8 Ravitel. find in biefer Stadt 7 Pfarrfirchen, 3 Abtepen, 3 große Sofpitaler, 5 Riefter, unter welthen vornehmlich die fcbo. ne Carthause am Ende ber Borftabt Duche, in beren Rirs che die letten Bergoge von Burgund mit ihren Gemablinnen und Rindern begraben liegen; und bas ehemalige fcone Saus ber Jesuiten anzumerken, und eine 1171 geftiftete beil. Ravelle, barinn eine vorgeblich wunderthatis ge Softie vermabret wird. Die biefige Atademie ber Wiffenschaften, ift 1725 von Sector Bernhard Poufier, Dechanten bes Parlaments, gestiftet , und 1740 vom Ronig bestätigt; es ift auch 1723 ein juriftisches Collegium errichtet worden. Die Spatierdrier vor ber Stadt, find bier fcon, infonderheit berjenige, welcher auf dem Plate G. Plerre aufängt, eine Biertelmeile lang, und mit 3 Mles en bon Linden besettet, am Ende aber einen Luftmald bat.

2) Sontaine les Dijon, ein Pfarrdorf, I franzdsfische Meile von Dijon, welches um beswillen angemerstet wird, weil es der Geburtsort des heiligen Bernhards
ift. An dem Ort, wo sein Saus gestanden hat, ist ein

Barfußer Monchenflofter.

3) Bragey, eine Pfarre, mit einer fonigl. Caftela-

4) Esbarres, eine Pfarre, unweit ber Saone, welche 1642 zu einer Baronie gemacht worben.

5) Soy.

5) Soybillot, ein Fleden zwischen Baffigny und Franche Comte', am Flugchen Caulon. Es ift bier ein Priorat, und eine Baronie, die unter dem Amt Dijon febet.

6) Sontaine Françoise, ein Fleden mit einem Pris

orat, ben welchem Beinrich IV Die Spanier fchlug.

7) Is sur Tille, oder Isurtille, eine kleine Stadt mit einer Mairie, einem Salzhause, einem Kloster, Hozfpital, 2c. liegt am Fluß Ougne; unweit des Flusses Tille.

8) Mirebeau, ein Fleden mit einer Mairie, eis

nem Galabanfe, Bofpital, ac.

9) Sclongey, eine fleine Stadt in ber Ebene.

- 10) Saut le Duc, ein fleiner Ort, woselbst eine tonigliche Castelanen und ein Salzhaus ift. Er liegt auf einem Berge in einer waldichten Gegend.
- 11) Beaune, Belna, Belnum, eine befestigte Stadt am Fluß Bourgeoise im Lande Beaunois, welche der Sitz eines Gouverneur, Amis, einer Hebung, eines Salzhauses ze. ift. Man findet bier I Collegiatfirche, 4 Pfarrkirchen, 2 Hospitaler, 1 Carthause, 1 Abrey, 8 Klosser, ein schones Collegium, und eine Commenthuren des Johanniter Ritterordens. In dieser Gegend machset vortreslicher Wein.

12) Molay, ein Fleden und Marquifat.

13) Domard, ein fleden mit einer foniglichen Ca-

ftelanen.

14) truys, truyts, Nutium, eine kleine Stadt, am Fluschen Musain, unter einem Berge, die auch in Beaunois liegt, und der Sitz eines Umte, einer königlischen Wogten, eines Salzhauses und besondern Gouverneur ist. Außer einer Collegiatkirche, sindet man hier nech eine Pfarrkirche, ein hospital, 2 Kloster, und ein Collegium. Auf dem Berge wachset vortresticher Wein, insonderheit ben dem Dorf Vosne, eine halbe Meile von Runs.

15) Abergenent le Duc, ein Flecken mit einer to

niglichen Bogten.

16) Argilly, eine Pfarre mit einem tonigl. Gericht.
Mm 2 17) Pres

17) Premeaux, ein fleiner Ort, ben welchem vortreflicher Bein machfet, auch ein mineralisches laulichtes

und unschmadhaftes Baffer ift.

18) Cisteaux oder Citeaux, Cistercium, eine bes
rühmte Abren, welche das haupt des Cistercienserordens
ist. sie liegt am Flüssen Bouge, ben einer schönen Hols
zung, hat heutiges Tages ungefahr 110000 Livres Eins
kunste, und wird gemeiniglich von 80 Monchen bewohnt.
Der Abt steht unmittelbar unter dem Pabst. Bon dieser
Ahten hangen ungefahr 1800 Monchen zund eben so viel
Nonnen-Klöster ab. Dieser Ort liegt auch noch in Beaus
nois.

der Hauptort der Grafschaft dieses Namens, lieget an der Sauptort der Grafschaft dieses Namens, lieget an der Saone, über welche eine schone Brücke gebauet ist, zwisschen den benden Burgundien. Die Stadt ist befestiget, hat auch ein altes festes Schloß, und ist der Sitz einer Hebung, eines Salzhauses, Umts und besondern Gousverneur. Man sindet hier nur eine Pfarrkirche, aber 4 Albster, ein Hospital und ein Collegium.

20) Chauffin, eine fleine Stadt und Marquifat am.

Fluß Dour, gehoret dem Saufe Bourbon = Conde'.

21) Pontaillier, ein Flecken an ber Saone, mit einer koniglichen Castelanen, 2 Pfarren, einem Priorat,

und einem Collegio.

22) Seurre ober Bellegarde, eine Stadt an der Saone, welche die zwepte Stadt der Grafschaft und des Amts Auxonne ist, einen besondern Gouverneur, ein Salzhaus und eine Mairie hat. Sie gehoret jetzt dem Hause Bourbon Conde', als ein Marquisat, und war ehemals befestiget.

23) Verdun, Veridunum caftrum, eine kleine Stadt und Grafschaft, benm Zusammenfluß der Dour und Saone. Die Borstadt S. Jean ist größer und schöner als die

Stadt selbst.

24) S. Jean de Laone oder Lone, oder auch Laune, eine kleine Stadt an der Saone, welche der Sig eines besondern Amts, Salzhauses, einer allgemeinen De-

#### Das Gouvernement von Bourgogne 549

bung von Chalons, und einer Mairie ist. Sie hat 2 Kldster, und ein Hospital; und ist ihrer Lage wegen fest, das her sie 1636 eine Belagerung aushielt, dafür sie von Lubewig XIII auf beständig von der Kopfsteuer befreyet, und abeliche Güter zu besitzen berechtiget wurde.

des von ben Bergen, mit welchen es angefüllet ift, ben Namen hat. Es enthält folgende Derter.

1) Charillon an der Seine, Castellio ad Sequatiam, der Hamptort dieses Landes und einer Hebung, ist eine kleine Stadt, und der Sitz eines Amts, Landgerichts, einer Mairie, königlichen Vogten, eines Forstamts, eines herzoglichen Amts für die Gerichtsbarkeit des Bischofs von Langres, einer Marechaussie, eines Salzhauses, und eines besondern Gouverneur. Man sindet hier eine Collez giatkirche, eine Pfarrkirche, 2 Abtenen, 2 Hospitäler, 5 Ridster, und eine Commenthuren des Johanmiterordens. Die Stadt wird durch die Seine in 2 Theile getheilet, von welchen einer Bourg, und der andere Chaumont heißet. In dieser Gegend giebt es viele Eisenhämmer.

Dar an der Seine, Barrum ad Sequansm, am Fuß eines hohen Berges, der Hauptort einer Grasschaft, der Sitz eines königlichen Annts, einer königlichen Mairie, Election, eines Forstamts, Salzhauses und eines besondern Gouverneur. Diese kleine Stadt hat nur eine Pfarrkirche, ein Kapitel, ein kleines Collegium, 2 Rloster und ein Hospital. Auf dem Berge, an dessen Fußster und ein Hospital. Auf dem Berge, an dessen Fußste sien holz schlecht erbauet, ungeachtet es in ihrer Nachsbarschaft gute Steinbrüche glebt. Zu der Grasschaft, desten Hauptort sie ist, gehören noch 27 Dorfer. Sie ist 1434 durch den Bertrag von Arras mit Bourgogne verseiniget worden, als König Karl VII sie an den Herzog Philipp den Guten abtrat. Sie ist aber arm, weil sie starke Abgaben entrichten muß, und mit nichts als etwas Wein handelt, hingegen nicht hinlänglich Getreide hat.

3) Aig.

3) Aigney le Dac, eine kleine Stadt und konigs liche Bogten.

4) Nizey le Duc, ein Fleden, Baronie und tos

nigliche Castelanen.

5) Arc in Barrois, eine Stadt an dem kleinen Fluß Saugeon, welche 1703 zu einem Herzogthum und einer Pairie erhoben worden. Es ist hier eine Mairie, ein Salzhaus und ein herzogliches Amt.

6) Grolois, ein Fleden mit bem Titel einer Graf-

Chaft.

7) Val des Chour, Vallis Caulium, ein Kloster,

beffen Prior ber General eines Ordens ift.

8) Duesme, ein sehr alter Flecken in dem Landchen Duesmois, Pagus Dusmilus, zu welchem verschiedene Flecken und Odrfer gehören.

9) S. Seine, eine alte Benedictinerabten von der Congregation S. Maur, von welcher ein kleiner Ort be-

nennet wird.

- 10) Chanceaux, ein Flecken auf einem Berge, bey welchem die Seine ihre Quelle bat.
- 3. L'Aurerrois, eine Grafschaft und ein Amt, von Norden nach Suden 6, und von Osten nach Westen's französische Meilen groß, mit vielen Weinbergen. Wir bemerken
- inem Berge ben der Yonne lieget, und vermittelst dieses Flusses guten Handel treibet. Sie ist der Hauptort einer Hebung, und der Siß eines Landgerichts, einer Kammer der Zehnten, Kanzlen, königlichen Wogten, Mairie, eines Oberamts, besondern Amts, Forstamts, einer Marechaussee, eines Salzhauses z. Der hiesige Bischof stehet unter dem Erzbischof von Sens, hat einen Kirchsprengel von 238 Pfarren, jährlich 35000 Livres Einstünfte, und ist am römischen Hose auf 4400 Fl. taxirt. Sein Palast ist schon. Man sinder hier, außer der Casthedralfirche und einer Collegiatsirche, 12 Pfarrfirchen, 5 Abtenen, 2 Priorate, ein Seminarium, welchem Lazarischen

riften vorfteben, ein ehemaliges Jefuiter = Collegium, eine Commenthuren des Johanniterordens, und 2 hofpitaler.

2) Seignelay, Seilliniacum, ein Stadtchen an bent Klugchen Serin, nabe ben ber Donne, welches ein altes Schloß und ein Salzhaus hat. Colbert errichtete bier 2 Manufacturen, brachte ben Ort an fich, und ließ ihn zu einem Marquifat erhoben.

3) Apoigny, ein gleden, nahe ben bem vorherge= henden, woselbst ein Cavitel ist, und ein mineralisches

Waffer, welches falt und eisenhaltig.

4) Cravant ober Crevant, ein Stabtchen am Fluff Donne, uber ben bier eine fteinerne Brude ift, und ber= mittelft beffen es feinen Bandel mit Wein und andern Sachen bequem treibet. Es ift hier ein besonderer Gouverneur, eine Berrschaft, welche dem Domkapitel zu. Auxerre gehoret, eine Mairie, ein Salzhaus, eine Pfarr= firche und ein Rlofter. 1423 fiel bier eine Schlacht bor.

5) Coulanges les Vineuses, eine fleine Stadt an ber Donne, in deren Gegend fehr beliebter Wein wachset. Sie hatte ehebeffen fein Baffer, daber die Einwohner sich von hier wegzogen: als aber Complet 1705 nahe ben berfelben Bafferquellen entdecte, und man bas Baffer in Rinnen nach der Stadt leitete, fehrten die Leute Da= hin zuruck.

6) Coulanges an der Ronne, ein Stadtchen und Bogten, 5 franz. Meilen von dem vorhergehenden Orte.

7) Arcy, ein Bleden auf einem Sugel am Blug Cure, mit einem Muguftiner = Priorat, welches unter bem

Mamen Bois d' Arcy, befannt ift.

Unmerkung. Die Tropffteinholen unweit biefes Orts, find an einem Ralfberge. Die großere Grotte ift in viele Zimmer getheilet, und zeiget eben so vielerlen Figue ren an ben Tropfsteinen, als andere. Ungefähr 200. Toises von ber größern, sind 2 kleinere, welche die Trich= ter beifen.

8) Vermarton, eine kleine Stadt, beren schon in

einer Urfunde aus dem Jahr 900 gedacht wird.

- 4 L' Zupois', Aleliensis pagus, begreiffet auch einen Theil von Diresmois, und ist ehemals eine Grafschaft gewesen. Wir bemerken barinn
- 1) Semür, mit dem Zunamen in Aurols, eine Stadt auf einem hohen Felsen am Fluß Armanson, welsche der Hauptort dieses Landes und einer Hebung, wie auch der Sitz eines besondern Gouverneur, königk Lieustenant, vereinigten Landgerichts und Amts, einer königz lichen Vogten, einer Mairie, einer Marechausse, und eisnes Salzhauses, ist. Sie bestehet aus 3 besondern umsmauerten Theilen, die 6 großen Vorstädte ungerechnet; einer heißet le Bourg, welcher der schönste und volkreichsfte; der zweyte le Donson, welcher befestiget ist; und der dritte le Chateau. Man sindet hier ein Capitel, 2 Priosrate, noch 6 Klöster, ein Collegium und ein Hospital. Der meiste Handel wird mit hier verfertigten Tüchern, getrieben.
- 2) Sainte Reine, ein Fleden, nahe ben welchem das Dorf Alife, Alisia, Alesia, lieget, an deren Ort eine Stadt gleiches Namens gestanden hat, davon das Land benennet worden. Es giebt ben dem Flezden 2 Quellen, die für Gesundbrunnen ausgegeben werz den; es scheinet aber, daß sie bloß, oder doch hauptsächlich darum merkwürdig sind, weil die Franciscaner der einen, welche in ihrer Kirche entspringet, zu ihrem Vortheil ein Ausehen zu geben, und die andere bessere verächtlich zu machen wissen.
- 3) Canlay, ein Flecken am Fluß Armangon, mit einem schonen Schloß, und dem Titul eines Marquisats: Chatelus, eine Pfarre, mit dem Titul einer Grafschaft: Montreal, ein Flecken, mit einer Collegiatfirche, eizuem Priorat, 2c.
- 4) Montbart, eine kleine Stadt am Fluß Brenno, davon ein Theil mit einem altmodisch = keften Schloß auf einem Berge, der andere aber unten am Fluß lieget. Es ist hier eine königl. Castelanen, eine Mairie, eine Maves chaus-

#### Das Gouvernement von Bourgogne. 553

chausse, ein Salzhaus, eine Pfarrkirche, ein Collegium's und ein Moster.

5) Moyers, Nocetum, eine kleine Stadt, welche von dem Fluß Gerain ganz umgeben wird, und der Sitz einer Mairie, eines Amts und Salzhauses ist. Es giebt hier ein Collegium, 2 kleine Hospitäler und 2 Ribster.

6) Avalon, eine kleine Stadt am Fluß Cousin; welche der Hauptort einer Hebung, und des Ländchens Avalonnois, ist. Sie hat einen besondern Gouverneur, ein königlich Amt, welches mit einer Kanzlen verbunden ist; eine Mairie, welche die Policen versiehet; ein Forstamt und Salzhaus; imgleichen eine Collegiatsirche, 3 Pfarrkirchen, 4 Klöster, ein Collegium und ein Hospital. Sie war ehedessen sest, ward auch durch ein gutes Schloß beschützet. Der Weinbau ist in dieser Gegend erheblich, und der Wein sehr gut, insonderheit der von Annet la cote. Die Stadt ist schon zur Zeit der Römer vorhanden gewesen.

7) flavigny, Flaviniacum, eine kleine Stadt auf einem Berge, mit einer Pfarrkirche, einer Abten Benestietinerordens, der die Stadt gehoret, und einem Urfestiner Nonnenkloster. Sie hat einen besondern Gouversneur, ein herrschaftliches Gericht, eine Mairie, 2c. Ehes

deffen war fie weit ansehnlicher.

8) Urnay le Duc, Arnetum oder Arnejum Ducis, eine Stadt, mitten in Burgund, welche ber Hauptort einer Hebung, und der Sitz eines besondern Genverneur, einer königl. Gerichtsbarkeit, eines Amts und eines Salz-hauses ist. Es giebt hier I Pfarrkirche, I Priorat, 2 Klbsster, ein ehemaliges Jesniter = Collegium und I Hospital. Der Prinz von Lambesc, Erb-Broß=Seneschal von Bourzgogne, ist Besitzer der Stadt.

9) Chateauneuf und Pouilli, Fleden, jener mit

bem Titul einer Baronie.

10) Saulieu Sedelocus, Siddleucum oder Sedelaueum, eine kleine Stadt auf einer Hohe, mit 5 Vorstädzten, die volkreicher sind, als die Stadt felbst. Sie ist der Sitz eines Amts, einer Mairie, eines Salzhauses, Mm 5 und und einer Jurisdiction consulaire. Man findet hier eine Collegiattirche, eine Pfarrkirche, ein Collegium und eis nige Kloster. Die Stadt gehoret dem Bischof von Autun.

5 L'Autunois, begreifet folgende Derter.

1) Autun, por Alters Augustodunum und Civitas. Aeduorum, eine Stadt am Kluß Arour, nahe ben 3 großen Bergen. Gie beftehet aus ber obern Stadt, welche pon dem Mont Cenis bedecket wird, aus dem Schloff, und aus der untern Stadt, die den Namen Marschaud Sie ift ber Sit eines besondern Gouverneur, ei= ner Lieutenance des Marechaux de France, einer Rams mer der Behnten, einer Bebung, eines Dber= und Un= ter = Umts. einer Ranglen, eines Landgerichts, einer Mai= rie, eines Korstamts. Salzhauses, einer Marechanfice zc. Der hiefige Bischof, stehet unter bem Erzbischof von Lion, ift Prafident der Berjammlung der Landstande von Bur= gund, hat einen Rirchsvrengel von bu Pfarren und 14 Albtenen: seine jahrlichen Einkunfte betragen 30000 Livr. und seine Tare am romischen Sofe ift 4080 Kl. Es giebt bier 2 Cathedralfirchen, eine Collegiatfirche, 8 Pfarrfir= den, 5 Abtenen, 2 Seminaria, 2 Priorate, ein ebema= liges Jesuiter Collegium, 5 Kloster und 2 Hospitaler. Man findet sowohl innerhalb, als vornehmlich außerhalb ber Stadt, unterschiedene Alterthumer, als Die Ueberbleib= fel von 3 Tempelu, von einem Schauplat u. a. m. -

2) Couches, ein Flecken mit dem Titel einer Baronie. Es ist hier eine königliche Castelanen, ein Priorat,

eine Collegiatfirche, und ein Sospital.

3) Montjeu, ein Bergschloß, mit dem Titel eines Marquisat.

4) Epinac, eine Pfarre mit dem Titel einer Grafschaft, von welcher die Herrschaft Monetop abhänget.

- 5) Beuvray, ein kleiner Ort am Jug eines Bergs, welchen einige fur bas alte Bibracte halten.
- 6) Bourbon l'Ancy oder l'Anfy, Burbo Ancelli oder Anselii, eine kleine Stadt auf einem Berge, die aus 3 Theilen bestehet, welche sind, die eigentliche Stadt, nebst

nebst bem auf einem Felfen liegenden festen Schloß, eine Borftadt, und noch eine Borftadt, namens S. Leger. Es giebt hier einen besondern koniglichen Gouverneur, ein fonigliches Umt, ein Salzhaus, eine Collegiatfirche, 3 Pfarrfirchen, 3 Rlofter, 2 Sospitaler und ein Collegium. Infonderheit find die in ber Borftadt G. Leger befindlis den warmen Bader anzumerken, welche falzigt, schwef= licht und eisenhaltig find. Man kann die Sand in benfelben nur wenig langer, als im fochenben Waffer, leiden, ob fie gleich teinen Brand verurfachen. Pinot, der die Aufficht darüber, und 1752 eine Schrift bavon berausgegeben hat, bat auch ben diesen Badern beobachtet, was man ben andern gefunden, namlich daß fie, ihrer Site ungeachtet, über bem Teuer nicht eber, als bas gemeine falte Baffer, junt Rochen gebracht wer-Man findet ben diefen Badern noch Ueberrefte der alten prachtigen romischen Bad = Unftalten.

7) Vitry fur Loire, eine Baronie.

8) Mont Cenis, Mons Cinistus, eine kleine offene Stadt, auf einer Hohe zwischen 2 Bergen, woselhst ein Amt, eine Hebung, eine königliche Castelanen, eine Maizrie, ein Salzhaus, eine Pfarrfirche und ein Kloster ist. Sie hat den Titel einer Baronie. In dieser Gegend sinz det man Steinkohlen, es ist auch hier die wichtigste Kaz

nonengießeren in Frankreich.

9) Semür, mit dem Zunamen in Brionnois, eastrum Sinemurum Briennense, eine kleine Stadt, eine halbe Meile von der Loire, in-dem Ländchen Brionnois, welches von der zerstörten Stadt Brionne oder Brienne den Namen hat. Sie ist der Hauptort einer Hebung, und der Sitz eines Umts, besondern Gouverneur, Salzbauses, einer königlichen Castelanen, Mairie und eines Unter-Forstamts. Die Pfarrkirche ist eine Collegiatkirche.

6 Le Chalonois, hat ehemals besondere Grafen gehabt, ist eine schöne Ebene, und wird durch die Saone in 2 fast gleiche Theile getheilet. Der Theil zur Rechten, heißet Montagne, wegen des BerBerges von Beaune, der sich bis Mason und noch weiter erstrecket, oder das eigentliche Chalonois, der andere zur Linken, heißet la Bresse Chalonoise. Wir bemerken

- 1) Chalon an der Saone, Cabillonum, eine Stadt mit einer Citabelle, den Hauptort biefes Lans bes, und ber Sitz eines Umts, welches zu einem land: gericht gemacht worden, einer Bebung, einer Kanglen, Caftelanen, eines Forftamts, Galzhaufes, befondern Gouverneur, fonigl. Lieutenant, und bischoflichen Umts. Der biefige Bischof, stehet unter dem Erzbischof von Lyon, führet ben Titel eines Grafen von Chalon und Baron von Salle, hat einen Rirchsprengel von 186, ober, wie andere sagen, von 204 Pfarren, jahrlich 15000 Livres Eins funfte, und ist am romischen Sofe auf 700 Al. tarirt. Außer der Cathedralfirche, findet man hier eine Colles giatfirche, ein Priorat, noch eine Bfarrfirche, zwen Ub= tenen, 8 Rlofter, ein chemaliges Jesuiter Collegium, 2 Hofpitaler, eine Commenthuren des Johanniter Ritterordens, eine Commenthuren des Ordens bes heil. Unton. und ein Seminarium. Sie hat die Borftadte S. Undre'. S. Marie, und S. Jean de Meufel, welche mit von ben Mauern eingeschloffen find.
- 2) Brancion, eine Pfarre auf einem Berge, wels che der Hauptort einer Herrschaft ist, von welcher eine alte Familie benannt wird, die aber jetzt der Familie

Baume = Montrevel, gehöret.

3) Bos Jean, eine Pfarre am Fluß Braine, mit dem Titel einer Grafschaft.

4) Brange, und Escorailles, Pfarren, jene an der Seille, welche Sauptorter von einem Marquisat find.

5) Belle Croix, eine Pfarre nahe ben Chagny, mit einer Commenthuren des Johanniter Ritterordens.

6) Gergy, Rleden und Grafichaft.

7) La Serte an der Groone, einen geringen Ort, mit einer Abten Cistercienser Drbens.

8) Saint Lorent les Chalon, eine kleine Stadt, jenfeits der Saone, gegen Chalon über, mit welcher fie durch eine Brucke verbunden ift. Es ift hier eine Castes lanen, eine Hebung, ein Armenhaus zc.

9) Cuifery, eine fleine Stadt an ber Seille, mit

einer Collegiatfirche, Mairie, tonigl. Caftelanen zc.

10) Luizeaux oder Cuisseaux, eine kleine Stadt, welche den Titel einer Baronie hat, mit einer Collegiat=

firche.

11) Louhans, eine kleine Stadt zwischen den kleis nen Flussen Seille, Salle und Solvant, in welcher ein Salzhaus, eine Pfarrfirche, ein Collegium, ein Kloster ein Hospital, und eine Niederlage der Waaren, die von Lyon nach Helvetien und nach Deutschland gehen.

Unmerk. Die Stadt Seure oder Bellegarde, mels the mir oben ben Dijonois gehabt, wird von einigen gu

Chalonois gerechnet.

7 Die Grafschaft Charollois, Pagus Quadrigellensis ober Quadrellensis, ist ein burgundisches Lehn, und nach mancherlen Beränderungen, im pprenäischen Frieden von 1659 von Frankeich an Spanien zurück gegeben, unter K. Karl II aber an Lubewig II, Prinzen von Conde, unter französischer Landeshoheit in Besiß genommen worden. Sie hat ihre besondern Landstände, macht ein Hauptamt von 84 Kirchspielen aus, und enthält folgende Derter.

1) Charolles, Quadrigellae, ber Hauptort, ist eine kleine Stadt an 2 kleinen Fluffen, und der Sit eis nes Umts, einer Hebung, Wogten, eines Salzhauses, einer Collegiatkirche, eines Priorats, 3 Rloster, und eis

nes Hospitals.

2) Paray le Monial, Peardum moniale, eine kleine Stadt an der Burbince, mit einem Salzhause, einem Priorat, 2 Rlostern, und einem pormaligen Jesuister Collegio.

3) Coulon fur Arroux, Tullus, Tulionum, Tolonum, ein Fleden am Fluß Arroux, wofelbst eine Salzniederlage und ein Priorat ift.

4) Mont : Saint : Vincent, ein Fleden am fluß Arrour, mit einem Priorat, welche mit der Abten von

Clugny verbunben ift.

8, Le Maçonois ober Massconois, Matisconensis pagus, hat ehemals seine besondern Grafen gehabt, und ist 1478 von dem Herzogthum Burgund an die Krone Frankreich gekommen. Es hat noch seine besondern kandstände, macht ein Hauptamt von 176 Kirchspielen aus, und enthält solgende Derter.

1) Maçon oder Mascon, Matisco, die Hauptstadt, llegt auf einem Hügel an der Saone, und ist der Sitz eines Umts, Landgerichts, einer Marechausse und eisnes besondern Gouverneur. Der biesige Bischof stehet unter dem Erzbischof von Lyon, ist beständiger Prässdent der Landstände von Maconois, und Baron von Rosmenay, hat einen Kirchsprengel von 268 Pfarren, jährslich 20000 Livred Einkunste, und ist am römischen Hose auf 1000 Fl. tarirt. Außer der Cathedralkirche, giebt es auch dier eine Collegiatkirche, 2 Pfarrkirchen, eine Commenthuren des Johanniterordens, ein Seminarium, 7 Klöster, ein vormaliges Jesuiter Collegium, und ein Hospital.

2) Saint Gengour le royal, Sancti Gengulfi oppidum, eine kleine Stadt zwischen 3 Bergen am Fluß Grone, darinn eine königl. Castelanen, ein Salzhaus, eine Mairie, eine Pfarrkirche und ein Kloster. hier wird

ber befte Bein von Maconvis gefammlet.

3) Saint Gengour des Ceffey, ein fleiner Ort

swiften hohen Bergen.

4) Cournus, Tornucium, eine kleine fehr alte Stadt an der Savne, mit 2 Pfarrkirchen, 2 Rloftern, einem Hospital, einem Collegio, und einer Benedictiner Abten, die ehemals ein Schloß gewesen, 1625 secularissirt, und zu einer Collegiatkirche gemacht worden ift.

5) Clus

#### Das Gouvernement von Bourgogne. 559

5) Chigny oder Clany, Clundacum, eine kleine Stadt in einem Thal am Fluß Grone, hat ein Salzs haus, eine alte, ansehnliche und berühmte Benedictiner Abten, welche das haupt der Congregation ihres Namens ift, und unmittelbar unter dem Pabst stehet, 3 Pfarrkirschen, ein Kloster und ein hospital.

6) Marcigny, Marciniacum, eine kleine Stadt nabe ben der Loire, welches ein Salzhaus, eine weibe liche Benedictiner Abten, eine Pfarrkirche, 2 Klofter, und ein hospital hat, Sie hangt von den Standen des herzogthums Bourgogne ab, ob sie gleich in Maconois

lieget. .

9. La Bresse, welcher Name von einem Walbe, Namens Brexia, herkömmt, hat eine Zeitlang den Herzogen von Savoyen unter dem Titel einer Grafsschaft gehöret, die es durch den Vergleich von kyon 1601 an Frankreich gegen das Marquisat Saluzzo abgetreten haben. Der Abel hieselbst halt alle 3 Jahre eine Versammlung zur Verathschlagung über seine eigenen Angelegenheiten. Die kandschaft ist in 25 Mandements abgetheilt, und enthält vornehmelich solgende Verter.

1) Bourg, die Sauptstadt, liegt am Fluf Resouze, und ist der Sit eines Gouverneur, Amts, Landgerichts, einer Hebung, Castelanen, Unterforstamts, Mares chausse, Salzhauses 2c. Es giebt hier eine Collegiats und Pfarrskirche, ein vormaliges Jesuiter Collegium, und

6 Riofter.

2) Bauge' ober Bage', ein Stadtchen auf einer Sobe, welches den Ettel eines Marquifats führet, und ehemals die hauptstadt von Breffe gewesen.

3) Boulignieux, eine Pfarre mit bem Titel einer

Graffchaft.

4) Coligny, ein Flecken und Grafichaft, bavon bas alte berühmte Saus Coligny: Chatillon ben Namen bat.

5) Chas

5) Chatillon les Dombes, ein Stadtchen an der Chalaronne, mit einer Collegiattirche, einem Collegio, einem Hofpital, 2 Rloftern und einem Galzhause. Es ift bier ein besonderer Gouverneur.

6) Bordan, ein Fleden am Fluß Min.

7) Mirebel, ein fleden mit dem Titel eines Mars quifats. Er hat 2 Pfarrfirden.

8) Villars, ein fleiner Ort an ber Chalarone, mit

bem Ettel eines Marquifats.

9) Montluel, Mons Lupelli, eine kleine Stadt am Fluß Sereine, welche der hauptort des Diffricts Valsbonne ist. Man findet hier eine Collegiatkirche, 2 and dere Pfarrkirchen, 2 Ribster, ein Collegium, ein hofpistal, imgleichen eine Mairie und ein Salzhaus; es ist auch hieselbst ein besonderer Gouverneur.

10) Perouge, eine fleine Stadt, mit dem Titel eis

ner Baronie.

11) Pont d'Ayn, ein Stadtchen und Marquisat am Aluf Alin.

12) Pont de Daux, eine kleine Stadt und Bergogsthum an der Saone, wofelbst ein Salzbaus, eine Colles giatkirche, eine Pfarrkirche, ein Hoppital und ein Colles gium.

13) Montrevel, eine fleine Stadt, welche den Ii-

tel einer Grafschaft hat.

14) Trefort und Varambon, Fleden und Marquisfate, und Villereverfure, ein Fleden.

10 Le Bügey, Beugolia, ist von Pont d'Apn bis Seissel ungefähr 16, und von Dortans bis Port de lopette 9 franzos. Meilen groß. Es begreift sowohl das eigentliche Bügey, als le Valromey und la Michaille. Chemals war es ein Stück vom burgundischen Reich, dessen sich die Grasen von Savopen nach und nach bemächtigten, und es bis 1601 behielten, da es in dem Tractat von lyon an Frankreich überlassen ward; ein Stück, welches jenseit der Nhone Rieget, und die Gegenden von S. Genis, Jenne und tonssen oder tücen, ausmacht, imgleichen 4 Herraschaften, die ich her ach nennen werde, ausgenomamen. Es hat seine besondern tandstände und Verasammlungen der Städe und des Abels, ist in 10 Mandementsabgetheilet, und enthält folgende Derter.

1) Bofillon, ein fleden mit bem Titel einer Grafs!

schaft.

2) Belley, Belica, die Hauptstadt des Landes, liegt zwischen Hügeln und kleinen Bergen, und ist der Sitz eines Gouverneur, einer Election, eines könig ichen Amts, welches unter dem Laudgericht von Bourg in Dresse siehet, einer Marechausse und eines Salzhauses. Der hiesige Bischof, siehet unter dem Erzbischof von Besangon, neinet sich einen Fürsten des römischen Neichs, hat einen Kurchsprengel von 83Pfarren, und jährlich 8 bis 10000 Livres Einkunste. Seine Taxe am römischen Hose ist 330 Kl. Anser der Cathebraskirche giebt es hier nur eine Pfarrkirche, aber 4 Klöster, eine Abten, und ein Collegium.

3) Mattafelon und Montreal, Fleden.

4) Nantha, Nantuacum, eine kleine Stadt zwis schen hoben Bergen-am Ende eines fischreichen Sees, mit dem Litel einer Baronie, welche ein Benedictiner Priorat von der Congregation Cluny, ein Moster, eine Pfarrtirche, und ein Collegium enthält, und dem erstges nannten Priorat zugehöret. Ihre meisten Einwohner sind Schuster, welche ihre Schube nach Savopen bringen. In den erwähnten See fallt ein kleiner Fluß, nachdem er durch die Stadt gestoffen ist.

5) Pontain oder Pontein, eine fleine Stadt am Flug Min, mit dem Titel einer Baronie, welche bem Ronig von Sardinien als Herzog von Savoyen gehört.

Sie hat eine Collegiatfirche.

6) Cerdon, ein Fleden mit dem Titel einer Barve nie, am Fluß Uin, gehoret auch dem Konig von Sardie nien ale Herzog von Savoven.

326.8 A.

Ng

2) Seif.

7) Seissel, Sedelium, eine kleine Stadt an der Rhone, welche der Hauptort in Valromey, und der Sisseines besondern Gouverneur, einer königlichen Caskelanen und eines Salzhauses ist. Sie hat nur eine Pfarrkirche, aber 4 Klöster. Die Rhone theilet die Stadt in 2 Theile und fängt hier an schissbar zu werden, daher von hier Salz für Genf, die Schweiz und Savopen, ausgeführet wird.

8) Chatillon, ein Fleden, der hauptort des Die

fricte Michaille.

9) S. Bermain &' Amberieu', ein Bleden von

426 Fenerstellen.

10) S. Kambert de Jour, Jurensis, weil sie nahe ben einem Arm des Berges Jura oder Jour lieget, ist eis ne kleine Stadt, die ihren Ursprung und Namen der Bes nedictiner Abten S. Rambert verdanket, und in einem Thal zwischen 2 hohen Bergen lieget. Auser gedachter Abter ist hier noch eine Pfarrkirche, ein Collegium und ein kleines Hospital. Die Gerichtsbarkeit und Herrschaft über diese Stadt, gehöret theils dem Abt, theils dem Keing von Sardinien als Herzog von Savopen; und zwar so ist des letzten Antheil 1576 zu einem Marquisat erhoben worden, welches ein franzbsisches Lehn ist. Die Policep wird durch königliche Bediente verwaltet, und die Gestichtsbarkeiten der Stadt stehen unter dem Parlament von Dijon.

11) Umbournay, Ambroniacum, eine fleine Stadt mit einer Pfarrfirche, und einer Benedictiner Abten, Die

unmittelbar unter bem beiligen Stuhl fichet.

12) S. Soelin, ein Fleden und Marquifat, bem Konig bom Gardinien als Herzog von Savonen zugehörig.

- 13) Lagnien, ein Stadtchen an der Rione, welches ber Sitz eines Salzhanses ist, und zu dem chen ges nannten Marquisat S. Sortin gehbret.
- Fort d' Eclife bis an das Dorf Croffan 6 Meilen lang, und bie größte Breite beträgt 3 Meilen. Ge

gen

hardly Google

## Das Gouvernement von Bourgogne. 563

gen Abend ift es gang vom Bebirge Jura eingeschloffen, welches, fo unfruchtbar es auch ju fenn fcheinet, boch oben auf feinem Bipfel gute Beibe bat. Unwohner vertrauen ben Birten, welche auf Diefem Bebirge mohnen, jahrlich einige 1000 Rube an, die Don denselben geweidet und in Acht genommen werden. Der Handel bes kandes, besteht in Wieh, Kasen, etwas Wein und Roblen. Die Abone fließet burch Daffelbe, und außerbem wird es noch burch die Dete fope, welche in ben Benfer See fallt, und ein Paap andere Bache, Die fich in bie Mone ergiefen, gemaffert. Es hat ebedeffen ben Grafen von Bent gebort, und ift ber Grafin leonnete jum Erbtheil gegeben worben, burch beren Bermahlung es an bas Daus von Joinville gefonimen. Um Enbe bes brens zebenten Jahrhunderts brachte es Amadeus V , Graf bon Govopen, an fich, welchem Saufe es gwar 1536 pon ber Stadt Bern abgenommen, 1564 aber que ruch gegeben worden. 1591 ergab es fich an bie Stadt Benf, welche bis 1601 in beffelben Befis blieb, in biefem Jahr aber trat es ber Bergog von Sapopen burch ben Frieden von knon an Frankreich ab, und es fam 1631 an bas haus von Condet; boch haben bie Benfer noch bas Manbement von De= nen und Gentour im Umfang deffelben, beren Grange, nach Inhalt des Vertrags vom 15 Aug. 1749, bes filmmet worden. 1775 befrenete.R. ludewig XVI bas land, gegen eine jahrliche Summe von 30000 lie bres, von allen Auflagen und Beschwerben, und feste es in vollige Frenheit bes Banbels. Das gange land begreift 25 Pfarren. Die vornehmften Derter

Mn 2

1) Ger, Gesium, der Hauptort, eine kleine Stadt am Fuß des Bergs S. Claude, die aus 3 Theilen bestebet, und der Siß eines besondern Gouverneur, eines Amts, einer Castelanen, Marechausse, Mairie und eines Salzhauses ist. Sonst giebt es hier nur eine Pfarrekirche, aber 4 Klöster, ein Hospital und ein kleines Collezgium. Man rechnet, daß in der Etadt und in der Landschaft auf 200 Uhrmacher wohnen. 1536 wurde sie von der Republik Bern erobert, 1567 an Savenen zurück gezgeben, 1589 von den Genfern zwennal nach einander eins genommen, und daß letztemaldaß Schloß nehst den Stadtsmanern geschleiset; 1591 erzab sie sich abermals an die Genfer, wurde aber von den Savonarden übel zugerichtet.

2) Ferner, Serner, ein Laudaut, Schloß und Pfarrort, eine französische Meile von Genf. Dieser Ort ist seit Keinrichs des vierten Zeit fren von allen Abgaben an den König. François de Voltaire kaufte ihn, und schenkte ihn seiner Nichte Mad. Denis. 1770 nahmen viele Künstler aus Genf ihre Zusucht dahm, von welchen Boltaire einige in sein Schloß aufnahm, den übrigen aber 50 steinerne Häuser bauen ließ, so daß dieser Ort schon, angenehm und volkreich wurde, wie er denn ben Boltaire Tode 80 Häuser und an 1200 Seelen hatte. Nach des selben Lode im Jahr 1778 kaufte der Marquis de Vilette dieses Landaut von Madame Denis.

3) Derfoy, ein fleiner Drt, mit bem Titel eines

Marquifats, am Genfer Gee.

4) Collonges, ein Fleden.

Bigen und Breffe, ist in einem Felsen des Gebirgs Jura ausgehauen, und an der Rhone belegen, welche hier zwischen den enge zusammengehenden Bergen, Jura und le Vache, kaum durchfließen kann. Dieser feste Plat ist 1536 von den Truppen der Stadt Vern, und 1589 von den Truppen der Stadt Genf erobert worden.

6) Die Priorate Ufferois, Divonne, Preveffin

und S. Jean de Gonville.

7) Im Gebirge Jura ift bas Thal Mijour merte wardig, in welchem ber berühmte Weg, des Saucilles genannt.

## Das Gouvernement von Bourgogne. 565

genannt, anfängt, welcher zu ber Strafe bon G. Claube

nach Geneve gehoret.

in welcher ber Flecken Chezery, am Fluß Valserene, und 17 Dorfer, als Ballon, Confort, 2c. belegen sind, hat König kubewig XV im Jahr 1760 von

Savonen erhalten.

Anmerk. Nachdem die Abone unter bem Fort l'Eclife und unter der Brucke von Grefin weggestossen, so wird sie am Fuß des Berges Credo, zwischen den Kelsen, verschlungen, und fommt hundert Schritte davon wieder Jum Vorschein. Ehe sie sich auf diese Urt verlieret, nimmt sie einen Fluß auf, dessen Baster eben so, wie das Baster der Ihone, schwärzlich blau aussiehet, und mit Schaum bedecket ist.

## 9. Das Gouvernement Dombes.

Es bestehet in bem ehemaligen souverainen Surftenthum Dombes, welches gegen Morgen von Bref. fe, gegen Mitternacht von Maconnois, gegen Abent bon Beaufolois; und gegen Mittag von Lyonnois umgeben ift. Es ift 7 frangofifche Meilen lang, und ungefahr eben fo breit, gut und fruchtbar, und liege langit ber Saone. Chemals machte es einen Theil bes burgundifchen Reichs aus; rif fich aber am Enbe bes gehnten, ober im Unfange bes eilften Jahrhunberts bavon los, und marb eine frene Berrichaft, welche von den Saufern Beauge', Beaujeu, Thoire, Willars, Grafen von Forets und Clermont, und Bergogen von Bourbon, nach einander befeffen worden, und endlich von ber Maria von Bourbon-Montpenfier, Bergogin von Orleans, an berfela ben Tochter, Unne Marie louife von Drleans, Mn 2 aefom=

gefommen, welche fie 1681 bem bergoglichen Saufe von Maine vermachte. Ronig lubewig XIV erflarete biefes tanb ju einem vollig fouverainen Fürftenthum. 1764 überließ ber Graf von Eu bas Fürftenthum Dombes an ben Ronig, ber ihm bafur Bifors und andere anfehnliche Buter gab. Diefer Taufd ift erft 1781 vollig vollzogen. Der Pring von Dombes ließ Mungen fcblagen , batte Gewalt über leben und Lod, fonnte abeln, und feinen Unterthanen auflegen, mas er wollte. Er Schrieb sich: Von Bots tes Gnaden fouverainer gurft von Dombes, und hielt ein eigenes Parlament. Geine gewiffen Einfunfte beliefen fich ungefahr auf 150000 livres. Das land wird von einem General. Gouverneur regieret, enthalt 225 Rirchfpiele, und ift in 12 Coffelanenen abgetheilet. Diefe find

1. Die Castelanep von Trevour. Der vor

nehmite Ort in berfelben ift:

Trevour, vor Alters Trivultium, die hamptstadt bes ehemaligen Fürstenthums, und nunmehrigen Gouvernements. und der Sit des Parlaments, eines Amts, und
einer Castelanen, lieger auf einem Hügel an der Savne,
und ist nur ein kleiner Ort, der aber ehemals ansehnlicher gewesen, und in den Kriegen der Herzoge von Bourbon
mit den Herzogen von Savonen, viel gelitten hat, vornehmlich 1431. Man sindet hier eine Collegiatirche, 3 Klöster, ein Collegium, und ein Hospital. Die bekannte Monatöschrift: Memoires de Trevoux, ist vom Ansang oder von 1701 an nicht hier, sondern zu Paris von den Fesuiten auf Besehl des Herzogs von Maine geschrieben, aber doch hieselbst gedrucket worden.

2. Die Castelaney Toissey, babin folgende Detter als die vornehmsten, gehoren:

1) Coif.

1) Toisfey, Tossacus, ein Stadteben in einer anges wehmen Gegend, nabe ben ben Fluffen Chalaronne und Saone, mit einer Pfurrfirche, einem Rlofter und einem Schnen Collegio. Es ift bier ein Amt und eine Caftelanen.

2) Le Port de Coiffey, ein kleiner Ort, eine Bierstelmeile von Toiffen, da, wo die Chalaronne in die Saone fließet. Die Einwohner von Toiffen geben bier über die Saone, und laden bier auch ihre Waaren ein, mit denen sie auf diesem Fluß handeln. Den alten Jufen von Coiffey, nennet man einen geringen Dir, welcher der einz zige dieses Fürstenthums ist, der jenseits der Saone lieget.

3) Barnerans, ein fleden mit dem Litel einer

Graffchaft.

4) Mogneneins, ein Heiner Bleden nahe ben ben

Saone, mit einem Schloff.

5) 3. Didier, ein Fleden, welcher eines ber ans febnlichften Rirchfpiele bes Landes ift.

3. Die Castelaney Montmerle. Dahin geho. ret vornehmlich,

1) Montmerle, ein Fleden an ber Saone, mit els

mem Klofter.

2) Amareine, eine Pfarre mit einem Schlof.

3) Batie, eine Pfarre mit bem Titel einer Graffchaft.

4) Buereine, ein Fleden.

5) Lurcy, ein Drt, welcher den Litel einer Baros nie hat.

4. Die Caftelaney Beauregard, in welcher

au bemerten.

1) Beauregard, ein kleiner Ort an der Saone, welcher ehemals die hauptstadt des kandes und der Sig des Parlaments war, auch ein festes Schloß hatte. 1377 ward er von den Savoparden so verwüstet, daß er sich nach der Zeit nicht hat wieder erholen sonnen.

2) Slechere, eine Baronie.

5. Die Castelancy Villeneuve, darinn ju be-

Dyland by Google

1) Villeneuve, eine kleine Stadt, welche ehebeffen ein Schloß gehabt hat.

2) Unnereins, eine Pfarre, welche ehemals ber

Sit einer Caftelanen gemefen.

6. Die Castelaney Lignen, in bem Orte gleiches Namens.

7. Die Castelaney Umberieu, in welcher an-

jumerfen;

1) Umberieu, ein Fleden, welcher ber Git ber Caftelanen ift.

2) Mont Bertoud, eine Dechanen.

3) Montlieu, ein fleiner Drt mit einem Colof.

- 4) S. Olive, ein fleiner Ort, mit bem Titel einer Baronie.
- 8. Die Castelaney S. Trivier, in dem Stadtschen dieses Mamens, welches den Titel einer Baronie hat, und zwischen 3 kleinen Holzungen und einem See liegt Ben der Pfarrfirche ist ein Priorat.

9. Die Castelaney Chaiamont, barinn

1) Chalantont, ein Stattchen auf einem Berge, nes ben 2 Geen, melches ehebeffen ein Schloß gehabt.

2) Montfavrey, eine Pfarre mit einem Priorat.

10. Die Castelaney Lent, welche in bemt Stadtchen bieses Namens ihren Sig hat, bas am Flusse Beille liegt. Es hatte ehebessen ein Schloß.

11. Die Caftelaney Chatelard, barinn.

1) Chatelard, ein Flecken, welcher ber Sit ber Cas ftelanen ift, ehemals aber ein Stadtchen gewesen, wels ches in den Rriegen mit Savonen herunter gefommen.

2) Marlieu, ein Stadtchen am Blug Renon, gwis

fchen 2 Geen.

3) Ville, ein kleines Schloß neben bem porberges benben Ort.

4) Monerofar, ein kleiner Ort mit einem Schlof.

12 Die

#### Das Gouvernement von Dauphine'. 569

plelen, mit dem Titel einer Baronie. Es gehöret aber das Schloß Baneins nicht dazu, als welches in Bresse liegt.

# 10. Das Gouvernement von Dauphine'.

Die landschaft Dauphine' ober ber Delphinat. wird gegen Mitternacht von Breffe und Bugen burch Die Rhone getrennet, granget auch an Diefer Geite, fo wie gegen Morgen, an Cavopen und Diemont, gegen Mittag an Provence, und gegen Abend macht wieder die Rhone die Grange. Unter Dauphine' ift ziemlich fruditbar, und bringet Betreibe, Bein. Dliven, Sanf und Band, hat auch Cals, Bitriol, Rriftal, Gifen, Rupfer, Blen und Gilber. Der Din d'Eremitage, welcher swifthen Balence und S. Balliere machfet, ift berühmt. Gine Glasche von beinfelben gilt 3 livres auf ber Stelle. ber Wein, Cote roti genannt, ift beliebt, und eine Rlafche von bemfelben wird auf ber Stelle mit 2 li. pres bezahlet. Ober. Dauphine', und überhaupt der tanbichaft, find unfruchtbar, weil fie fehr bergicht ift; baber ein Theil ber Ginwohner fein Brob außerhalb landes suchen muß. Indeffen bringen boch die Berge allerlen nugbare Dinge, und enthalten viele Merkwurdigkeiten. Auf ben Bergen von Umbrun und Die, findet man Markafit. Der Berg Brefier, nicht weit vom Gleden G. Benis, bat zuweilen Teuer ausgeworfen. Muf bem fogenann. ten Golbberge, findet man eine Urt von Diamanten. Mn 5 Die

Die Berge zwischen Briançon, Pragelas und Pignerol, sind mit kerchenbaumen bedeckt, auf deren Rinde Manna, davon hernach noch einmal die Rede seyn wird, wohlriechender Usand (Benjoin) und kerchenschwamm gefunden wird, davon man in der Arzneykunst und zur Scharlachfarde guten Gedrauch macht. Es giebt auch auf den Gedirgen Thiere, die in den übrigen französischen kandschaften nicht zu sinden; als Steindsche, (Bouquetins) von welchen ich ben der Beschreibung der piemontesischen Thäler in Italien ein mehreres sagen werde; Gemsen, Bären und Murmelthiere, die ich auch ben den piesmontesischen Thälern beschreiben will. Weiße Dassen, weiße Rebhühner, Phasanen, Abler, Haschichte ze, sind auch häufig bieselbst.

Die vornehmsten Stusse sind: die Rhone, das davon ich in der Einleitung gehandelt habe; die Düstance, welche auf dem Mont Genevre entstehet, ben Cavaillon schiffbar wird, sehr schnell sließet, manchmal große-Ueberschwemmungen verursachet, und in die Rhone fällt; die Isere, welche in Savonen auf dem Mont Isran entspringet, die Flüsse Ure, Drac, Veuse und Guye odet Guyer aufnimmt, ben Montmelian kleine, und ben Grenoble größere Schiffe zu tragen ansängt, und endlich sich mit der Rhone vermischet. Die Drome, hat ihre Quelle im Thal Drome, ben dem Dorf Basie des Fonts, nimmt die kleinen Flüsse Wegre, auf, und

fällt in bie Rhone.

Die alten Geschichtschreiber vom Delphinat sowohl als die neuern kandbeschreiber, machen viel Rub-

#### Das Gouvernement von Dauphine'. 571

Rubmens von ben Wunderwerten biefer Proving. beren Ungabl einige auf 7 fegen, andere aber nehmen noch mehr an; in 4 aber find fie nur mit einander übereinstimmig. Diese find: 1) der breinende Brunn, auf einem Berge, 3 frang. Meilen von Grenoble, und & Meile von Bif. Es ift ein fleiner Bad, ber vor biefem unter einem fleinen Erbftrich binlief, von welchem einiger Rauch in die Bobe flieg, ja, man murbe auch jumeilen einiger Flammen gemahr, und bavon nahm er etwas Barme an. mehr als 200 Jahren aber laufe ber Bach nicht mehr barunter meg, fonbern mobl 12 Fuß bavon, und er ift fo flar, wie anderes naturliches Baffer. Thurm ohne Gift, welcher I Meile von Grenoble oberhalb Cepffins am Ufer bes Drac ligt, und Darifet genannt wird. Es foll fein giftig Thier in bemfelben bleiben ; welches aber falfch ift, weil man bafelbft Schlangen und Spinnen in großer Ungahl finbet. 3) Der unersteigliche Berg, ift eine febr feile und von allen Seiten abgeriffene Steinflippe, auf einem fehr hoben Berge, in ber fleinen landschaft Trieves, ungefahr 2 Meilen von ber Gtabt Die. Es fallt febr fdmer, hinauf ju flettern, ift aber oft ge-Schehen. 4) Die Boblen bey Saffenage, welche 2 ausgehölte Steine find, die man oberhalb Des Dorfs Diefes Mamens, I Meile von Grenoble, in einer Brotte antrifft. Gie follen fich , wie die Ginwohner biefer Begend ergablen, alle Jahre am 6ten Jenner mit Baffer fullen, beffen Borrath in bem einen bas Schicffal ber Weinlese, in bem andern aber ber Erndte bes Jahrs, bestimmen foll. Es ift bicies eine febr atte Fabel, die burch boshafte Wefchicflichfrit

feit einiger Einwohner bieses Orts, melche biese Steine mit Baffer anfülleten, viele Jahrhunderte bindurch unterhalten worden. Dasjenige, mas biefelbit eine Bermunberung verbienet, ift ein Bafferfall, ber in einer Grotte, gleich neben ben Soblen befindlich ift, woselbst man auch noch bie Rammer und ben Tifch ber berühmten Fee ober Melufine gelnet, von welcher bas alte Saus von Saffenage abfammen foll. Die übrigen bren vorgegebenen Bunbermerte find mulltubilich. Es ftreiten um diefe Chre folgende: a) Die Augensteine von Sassenage, welche insgemein die Boftbaren Steine genennet. und von einigen fur Schwalbenfreine gehalten merben. Sie follen eine Rraft wiber die fallende Gutht baben; muffen alfo mohl von ben fogenannten fostbaren Steinen unterfchieden fenn. Leftere werden unter bem Riesfande der Dum. 4. gebadhten Quelle gefunben, find febr glatt, glangend, und, wie ber Marmor überaus gelinde anzufühlen. Diejenigen, welche Die Brofe und Bestalt einer linfe haben, burchsichtig. und ohne Ecfen find, werden fur die beften gehalten. Wenn man fie ins Huge laufen laft, nehmen fie alle frembe und unreine Sachen, Die ins Muge gefommen find, mit fid weg, und ihre Glatte verhindert, baß fie bas Auge nicht beschädigen. b) Das Manna von Brianson, welches für einen Thau gehalten wird, ber, bem gemeinen Borgeben nach, fich alle Morgen auf bem Lerchenbaume verharten foll. Es ift aber nichts anders, als ber Gaft bes Baums, ber burch bie Barme ausgetrieben worden. c) Die Bitternde Wiefe, befindet fich im gapifchen Bebiet in einem Gee ober Teiche, & Meile von ber Stabt Gap.

Bap, und wird jest ber Gee von Pelhotiers genannt. Es ift nichts weiter, als unter einander gewachfenes Gras und Schiff, bas vom lehmen und Waffer. fchaum, ber fid) nach und nach angefeget, zusammen gehalten wird, und auf bem Waffer berum fcmimmet. d) Die Grotte unserer lieben grau gu la Balme in Viennois, in welcher ehemals ein See gewesen fenn foll, beffen erfdprecklicher und furchters licher Abgrund bie an ein Brett befestigten Facteln verfchludte, welche man guruck gelaffen batte, als Franciscus I binunter fleigen wollte. Er ift verfdwunden, und hat fich in einen fleinen Bach permandelt, ber oft ausgetrodnet ift. Dan findet eis niae Berfteinerungen bafelbft. e) Die Weinquelle l'Dinorboe, oder der Brunn deffen Waffer die Rarbe und den Geschmact des Weins hat, ift ber Brunn von St. Peter d' Urgenfon, einem Dorf im gapischen Gebiet. Er fuhret ein mineralisches Baffer, welthes ein bemahrtes Mittel wiber bas Fieber fenn foll, woran aber nur bie Ginbifoung einen Beingeschmad bemerfet. Es ift mit vielen Gifentheilden vermischet. f) Der Bach ber Barberon in la Valoire, welcher durch die Menge des Bafe, fers die Fruchtbarkeit ber Jahre anzeigen foll. Diefe Chre konnte vielen andern Bachen, die einen periodis fchen lauf baben, bengeleget werben. Gin mehreres von biefen vermennten Bunberwerfen, finbet man in Lancelotes Libhandlung, im Samburgischen Magazin, Band III. S. 219.249.

Der Delphinat bringt noch eimas sonderbares hervor, welches noch niemand unter die Wunderwerfe bieses fandes gezählet hat, ob es gleich vor allen an-

bern

bern barunter einen Plat verdienet batte. Diefes find die Wasser von la Wothe ober la Motte 6. Martin, welche als ein bewährtes Mittel wiber bie Magentrantheiten, Bluffe und tahmungen, febr boch gehalten werben. Gie find viel marmer, als bie Baffer ju Uir in Savoven, und werden mit benen von Bourbon verglichen. - la Mothe gehoret in bas graifivaudanifche Gebiet, 5 Meilen von Grenoble, swifthen Trieves und la Matefine, und ift ein Thal zwischen zwen haben Bergen, bas feine anbere Aussicht, als gegen rause und steile Felfen hat, und mo man nur einige elende Strobbutten findet. Das land ift febr unangen bm. Der Drac, ein febr fcneller und reiffender Ring, fommt von ber Sohe bes gopischen Bbiets, und wird zu la Mothe zwischen 2 boben Gelfen glei blam Um Ufer beffelben und am Suf eines. eingepreffet. febr jaben und fteilen Felfens befindet fich bie mi ieralifthe Quelle, welche, wenn ber Blug nur & Rug wachfet, mit beffelben ichlammichten Baffer überfchwemmet wird, burch beffen Dberflache bie Quelle bennoch hervorbricht. Gleich barneben fturget fich ber Bach, ber burch bas Bebiet von la Mothe lauft. nachdem er alles Baffer im Thal zu fich genommen bat, von einer Sobe, Die uber 30 Tolfen beträgt, berunter in ben Drac, baburch bie Wege febr vere borben werden. Che man jur Quelle fommt, muß man & frangofifche Meile gwifchen abhangenben Felfen und fteilen Rlippen binflettern. Man barf fiet alfo nicht mundern, daß bie vortreflichen Baffer von la Mothe fo felten besuchet werben.

## Das Gouvernement von Dauphine'. 575

Außer diesem mineralischen Wasser, giebt es noch andere. Nicht weit pon Die, und zu Pont du Barret, swischen Erest und Montelimart, sind Quellen, welche wider das dreptägige Fieber gut son sollen, Die Quellen zu Vordoire, am Juß der Gebirge von Divis, von S. Chef, ben der Abten S. Antoine de Viennois, zu Cremleu, Launan, Sansont und Navos, sind auch mineralisch. An der Gränze der Grafschaft Bonaisin, ist am Juß des Verges Ventour eine Quelle, die mitten im Sammer, wenn gleich die Sonne hinein schenet, eiskalt ist. Es entspringt ein Fluß daraus. Eben so kalt ist die Quelle auf dem Verge Genevre in Ober. Dauphine', aus welcher die

Durance und ber Po entfpringen.

Die landschaft Dauphine' bestehet aus lanbern, welche ehemals unterschiedene fleine Staaten und einen Theil bes burgundischen Reichs ausgemacht ha-Radmals mar fie unter ber Berrichaft ber-Ronige von Arles, bis die Grafen von Albon gu Wiennois machtig murben, und bie lander Braifi. vaudan, Ambrunois, Gapençois und Briançonnois an fich brachten. Die übrigen find erft in ber folgenben Beit zu bem Delphinat gefommen. Graf Buigues IV, welcher im Unfange bes eilften Sabrbunberts lebete, murbe ben feiner Laufe Daubbin genennet, und feine Dachfommen führeten benfeiben Damen, und legten ihn auch ihrem lange ben. Butques IX hinterließ nur eine Tochter , Mamens Bea. trir, welche fich mit Sugo III, Bergog von Burgund, vermablte, und ihm bief land jubrachte. Ihr bender Cohn, Undreas, nahm wegen feines mut. terlichen Großvaters ben Mamen Dauphin und Bui-

ques an, und fein Nachtomm, ber Dauphin Johann; melder 1282 farb, hinterließ fein land feiner Schweffer Unna, welche Sumberts, Baron von Tour bu Din. Chefrau mar. Ihr Urenfel, humpert III, überließ feine Staaten 1343 an den Pringen Philipp. bes Ronigs Philipp von Balois jungften Cohn, befam bafür 120000 Boldgulben, und verpflichtere die tunf. tigen Berren bes landes, ben Damen Dauphin und fein Bapen gu führen. 1349 fam ber Bertrag gons sum Stande: benn als ber Ronig feinen Enfel Rorl. alteften Gohn bes Bergoges Johann von ter Dier. mandie, juin Dauphin ermablete, trat Sumbere bie Sanbichaft Dauphine an benfeiben ab, marb ein Mond, und hierauf Patriard, von Alexandrien, und Moministrator des Erzbisthums Reims, Von Karls V Beit an, bat allemal ber altefte fonigliche Pring und vermuthliche Rronerbe ben Titel Dauphin geführet. Die landschaft Dauphine' ift bem Ronigreich nicht einverleibet worden, fondern machet einen befondern Staat aus; baber fich auch ber Ronig in feinen Briefen, welche biefe landschaft angeben, allezeit Daus phin von Viennois nennet.

Es sind hier 2 Erzbisthumer und 5 Bisthumer. Diese Landschaft ist eine von denen, welche Pa's de droit ecrit genennet wird, das ist, in welchen man nach den römischen Gesesen richtet; sie hat auch einige besondere Gebrauche. In ihrem Parlament haben der Generalgouverneur und der Generallieutenant der Landschaft, ihren Sis, und zwar vor dem ersten Prassidenten. Die Gerichtsbarkeit des Parlaments, ist in 2 Oberamter und eine Landvogten abgetheilet. Das Oberamt von Biennois begreiset die Aemter von Bisenne,

enne, Grenoble und S. Marcellin, imgleichen die tonigliche Gerichtsbarkeit von Komans; das Oberamt des Montagnes, begreifet die Aemter von Brisançon, Ambrun, Gap und Buns. Das Umt von Die, gehöret dem Vischof, und stehet unmittelbar unter dem Parlament. Die Landvogren ist zu Baslence. Was das militärische Gouvernement andertisst, so sind hier außer dem Generalgouverneur und Generallieutenant, ein Officier General commendant de Gouvernement, ein Sergeant de bataille de la propince, sünf Lieutenants de Ron, oder 5 Unterstatthalter, rämlich einer für Grenoble und Briancon, der zwepte für Ambrun und Gap, der dritte für Viseme und S. Marcellin, und der vierte für Balentinois, Diois, Tricastinois und die Baronien, und einer für das Fürstenthum Orange. Es theilet sich dieses Gouvernement:

ren folgende Lander. Delphinat. Dahin geht-

i Graisivaudan, ober Gresivaudan, Gratianopolitanum, oder Pagus Gratianopolitanum, wurde von den burgundischen Königen den Bischösen von Grenoble unter dem Titel eines Fürstenthums geschenket; nachmals aber bekamen es die Grasen von Albon, und derselben Nachfolger die Dauphins, und der Bischof muste sich mit dem bloßen Titel eines Fürsten begnügen. Ein großer Theil des landes bestehet aus ungeheuren Bergen, und ist unbewohnt. Es lieget darinn

1) Grenoble, Gratianopolis, die Sauptstadt biefes gandes und bes gangen Gouvernement, lieget an ber If-

fere, mit welcher fich unterhalb ber Stadt ber Rluf Drac permifcht, und ift ber Git bes 1453 errichteten Parlamente, einer Intendant, Clection, Rechnungefammer, eines Steuergerichtshofe, Munghofe, einer Marechaufs fe, eines Umte ic. Gie ift groß, wohlgebauet, anges nehm, volfreich und befestiget, bat auch ein befestigtes Beughaus, und eine fleine Fortreffe, welche Baftille genennet wirb. Der Saufer find über 1100. Der biefige Bifchof, melder ben Titel einer Rurften führet, und bie Berichtebarkeit über Die Stadt zugleich mit dem Ronige bat, ftebet unter bem Erzbijchof von Bienne, bat einen Rirchfpreugel von 334 Pfarren, bavon 270 im Delphi nat, und 64 in Cavonen liegen. Geine Ginfunfie betragen jahrlich 40000 Livres, und feine Tare am romis Schen Sofe ift 1008 Fl. Der Sluß Iffere theilet die Stadt in zwen ungleiche Theile, bavon ber fleinfte &. Laus rent ober la Perriere genennet wird, und barinn eine Pfarrfirche und ein Rlofter ift. Der groffere Theil, Bonne genannt, ift ber befte, bat gerade und icone Strafen, und enthalt ben bischoflichen Palaft, ben Palaft barinn bie boben Gerichte gehalten werden, Die Cathebralfirche, und noch eine Pfarrfirche. 1562 murben bier in dem er= ften Religionofriege große Graufamfeiten anegeubet.

2) La grande Chartreufe, ift ein berühmtes Carthauferflofter, 23 frangbliche Meilen ven Grenoble, auf einer Bobe, die von allen Seiten mit freilen und fürchterlichen Kelfen umgeben ift. Es geben given Bege babin; ber eine heißet Saper, und ber andere S. Caurent bu Pont; bende find furchterlich wegen ber ichrectlichen Sobe ber Felfenberge, bie man hinansteigen muß, und in wels den der Alug Buyer le mort über die Kelfen weg rans fchet. Das Rlofter felbft, meldes auf einer Sobe lieget, Die einen Biefengrund vorstellet, ber von noch weit ble bern Felfen und waldigten Bergen eingeschloffen wird, ift ein langlich vieredigtes weitlauftiges Gebaube, und mit einer Mauer umgeben, außerhalb melder einige Birthe fchaftegebaube und Stalle fteben. In bem großen Saal Des Rloftere, wird alle Sahr bas Generalcapitel des Care

#### Das Gouvernement von Dauphine. 579

Carthauserordens gehalten, woben die deutschen Pricren por benen aus Franfreich, Flandern, Italien, Spanien und Dolen, ben Rang baben, auch ben ihrer Unfunft in Den Bof bes Rlofters bineinreiten durfen, welches ben abrigen nicht erlaubt ift, Die gleich den remden por bem Thor absteigen muffen. Gie haben diefe Borguge nicht um deswillen, weil fie Landesleute Des Ordensftifters. Bruno find, fondern weil die beutschen Cartbaufer zur Benlegung ber großen Pabftipaltung viel bengetragen bas ben. Der Saal ift mit Bilbern, welche die Lebensges schichte bes Ordensstifters Bruno vorffellen, und mit ben Bildniffen ber Orbenegenerale behanget. Gene find Copien von den vortreflichen Gemalden ini der Parifer Cartbaufe. In einer großen Gallerie, fann man alle Carthauferfibfter in ber gangen Chriftenbeit abgemalet feben, die größtentheils fehr schon geschildert worden, In ber nicht großen aber griigen Rirche, baben fie unter ans bern Reliquien einen Armfnochen Des beil. Bruno; benn er lieger nicht bier, fondern in Calabrien in der von ibm geftifteten Carthaufe begraben, wie benn auch biefelbft erft nach feinem Tode ein Rlofter erbauet worden. Der allererfte Sit bes Brung, war & Meile von bier, woselbst er mit feinen Gefellen eine Wohnung hatte, Die von bem nachst und in einem That gelegenen Dorf Chartreuse, welches noch vorhanden ift, benennet worben, weil fie feinen Namen gehabt. Dieß ift ber Uriprung ber allgee meinen Benennung bes Ordens und ber Rloffer beffelben, beren 173, und barunter 5 fur Ronnen find. Gie find unter 16 Brovingen vertheilet, Davon 7 in Frankreich find, bagu 70 Carthaufen geboren. Der gange Orben hat ungefahr 2000 Monche, und alle bazu gehorige Care thaufen, haben etwa 3 Millionen Livres Ginfunfte, Dan von ungefähr 1200,000 auf die frangbischen kommen. Muf bas Rlofter wieder zu tommen, fo werden aus ber Ruche beffelben taglich uber 100 Perfonen gefpeifet, bare unter 30 Monche und 40 Bruder find. Der Beinfeller bestehet aus gren Gangen, und ift mit außerordentlich großen Saffern bicht befetet, welche, weil fie unbewege Do 9

lich sind, vermittelst lederner Schläuche oben durch das Gewölbe gesüllet werden. Alle Fremde, welche hieber kommen, werden umsonst bewirthet, und schreiben ihre Namen in ein gewisses Buch. Dieses Rloster, als das Haupt des Ordens, mählet den General destelben, welche hier als Prior der Carthause Lebenslang wohnen mus. Wenn man von dieser erschrecklichen Höhe hinab geher, tonmt man zuerst an ein mit doppelten Thoren verwanztes Haus, welche Thore des Abends verschlossen, und durch einen hieselbst wohnenden Bruder gehatet werden. Dernach kömmt man zu einem Eisenhammer, kleinen Borzwerk, und durch eine Sagemühle.

3) Le Sort de Barreau, oder Barraux, schlechte bin, ist ein Flecken und Fort am Fluß Iffere, berm Einstaug des Thals Graffwaudan, woselbst der Sig eines besondern Gouverneur, und Etat-Major ist. Das Fort hat 1597 Karl Emanuel Herzog von Savopen erbauet, die Kranzosen aber nahmen es ihm so gleich weg, als es fers

tig mar.

4) Saffenage, ein fleiner Ort und Baronie.

5) Uzille eder Vizille, eine Pfarre und schones Schloß an der Romanche, welche der Sig des Connestable de Lesdiguieres gewesen.

6) Mens, ein Fleden, welcher ber hauptort bes

Diffricts Trieve ift.

7) Corp oder Corps, eine Pfarre in einem That

2 Meilen von Lesdiguieres.

8) La Mure oder Lamure, ein großer Flecken, Dauptort des Districts Montaisine, mit einem Salzhause und Kapuzinerkloster.

9) Bourg d' Oysans, oder Bourg Difan, eine

Pfarre am Fluß Romanche.

Das Landchen Champsaur, liegt gegen Mittag von Graifivaudan, ben Ambrunois und Gapençois, und ist voller Berge. Die Dauphins, Grafen von Albon und Graisivaudan, haben es einise. Jahrhunderte lang beseisten. Humbert U, ber

teste Danphin aus dem Hanse Tour du Pin, war ber erzte, welcher sich 1336 einen Herzog von Champe fair nannte. Ludewig XIV gab dieses Berzogthum Franz von Bonne Herzog von Lesbiguieres, ber es mit seinem Herzogthum vereinigte, Die vornehmsten Derter in bemselben sind

S. Bonnet, ein fleden am Drac, und Lesbiguies res, ein fleden am Drac, welcher ben Titel eines Bers gogthums hat, jest bem Saufe Billeroi gehoret, und ein

Schlog hat. "

3-Brianconnois, liegt ganz in den Alpen, und burch dieses land gehet einer der vornehmsten Wege aus Frankreich nach Italien. Man sammlet hier viel Nanna. Dieses land hat seine Frenheit lange behauptet, bis es sich endlich den Dauphins von Viensnois unter vortheilhaften Bedingungen unterworfen. Es hat den Titel einer Graffchaft, und enthalt

1) Briancon, Brigantio, Norgantia, Origantium, eine fleine alte Stadt, welche ber hauptort biefes Landes, und einer Election, und eine faft unüberwindliche Grang. festung gegen Savopen ift. Denn es find fast alle uma berliegende Soben mit Schangen und Redouten verfeben, Die einen Bufammenhang haben, und unter welchen Rams bouiflet und Trois teres die vornehmften find. Berbindung ber Stadt mit ihren Forts ift eine bewunbernemurdige fieinerne Brude von einem über 20 Toifes, langen Pogen, erbauet morten. Rabe ben berfelben pereinigen fich die fleinen gluffe Dure und Unce, und mag chen die Durance aus, an welcher die Stadt liegt. Dicht weit von der Stadt, ift ein durchgehauener Felfen, melchen man Pertuis roftrang nennet, über welchem folgende finschrift gelesen wird: D. Caefari Augusto dedicata, Salutate cam.

2) Monetier, ein Fleden, beffen Einwohner mit allerlen kleiner Krameren und Kupferflichen weit und breit Do 3 hanhandeln. Er brante 1774 fast ganz ab. Es sind hier

men beife mineralische Quellen.

3) Mont Benevre, eine Pfarre am Berge aleiches Namens, auf welchem die Granze zwischen den Staaten ber Konige von Frankreich und von Sardinien ift.

4) Queyras, ein Fleden mit einem fleinen Schloß.

4 Umbrunois, ober Embrunois, liegt gang in ben Alpen, und murbe gu Cafars Zeiten von ben

Caturigern bewohnet.

1) Ambrun ober Embrun, Eburodunum ober Ebredunum, ber hauptert biefes landes, ift eine giemlich fefte Stadt auf einem fteilen Selfen, an beffen Suf bie Durance flieget. Sie ift ber Sit eines befonbern Bouperneur, toniglichen Lieutenant, Mmte und eines Erabis fcofs, welcher fich einen Pringen und Brafen von Ambrun und Baron von Guilleftre und Beaufort nennet. geboret ibm die Balfte ber Berrichaft und Berichtsbarteit ber Stadt. Gein Rirchsprengel begreifet ungefahr 216 Pfarren und Riliale, und feine Suffraganten find bie Bis fchofe von Digne, Graffe, Bence, Glandeve und Genes, imaleichen von Rice in Diemont. Geine jahrlichen Gins Bunfte betragen 30000 Livres, und feine Tare am romi. fchen Sofe ift 2400 gl. Der Palaft beffelben ift bas fconfte Gebaube in der Stadt. Es giebt bier außer ber Cathebraltirche , 5 Pfarrfirchen, ein vorntaliges Sefuiter. collegium, 3 Ribfter, und ungefahr 12000 Menichen.

2) Guilleftre, ein Stadtchen, welches ben Titel einer Reichsbaronie hat, und bem Erzbischof gehbret, Bier vereiniget fich ber Fluff gleiches Rameus mit ber

Durance.

3) Beaufort, eine erzbischofliche Baronie, die ebe-

mals auch ein Reichsland gewesen.

4) Mont Dauphin, eine Stadt und Festung, mit einem besondern Gouberneur, Etatmajor, ic. lieget auf einem fteilen Berge, der fast ganz von der Durance umgeben ift. Ludewig XV hat dieselbige befestigen laffen.

## Das Gouvernement von Dauphine'. 583

5 Bapençois hat ehemals feine eigenen Grafen gehabt, und ift zugleich mit Provence an die Rrone

Frankreich gekommen.

1) Gap, Vapincum, die Hauptstadt des kandes, lieget am Fus eines Berges, ben dem kleinen Fluß Benne, und hat jest ein schlechtes Anschen, nachdem sie sowohl in den bürgerlichen, als mit auswärtigen Feinden geführsten Kriegen so viel gelitten hat, und zulest noch 1692 ben einem frindsichen Einfall verbrannt worden. Sie ist der Hauptort einer Election, und der Sitz eines besondern Gouverneur, eines kniglichen Lieutenant, eines Amts und einer Marechausse. Die hiesige Bischof, welcher den Titel eines Grasen führet, stehet unter dem Erzbisschof von Nir, hat einen Kirchsprengel von 229 Pfarren, jährlich 20000 Livres Einkunste, und ist am römischen Hose auf 1400 Fl. taxiret. Es sind ihier 4 Klöster, das von eines außerhalb der Stadt lieget.

2) Charence, ein bischoflich Lufthaus, welches nichts

befonderes und merkwurdiges hat.

3) Notre Dame de Caits, eine feine Kirche, anderts balb Meile von Gap, dahin viele Ballfahrten geschehen.

4) Chorges, Caturigae, Caturicae, Caturigomagus, ein sehr altes Stadtchen, beffen Name aus bem Namen der Caturiger durch Berderbung entstanden ift.

5) Berre oder Serres, ein Stadichen im Gebirge. 6) Orpierre, ein Fleden, beffen Berrichaft bem

Ronige megen bes Furftenthums Drange gehoret.

7) Montmaur, eine Pfarre, welche eine ber 4 als

teu Baronien in Dauphine ift.

8) Tallard, eine fleine Stadt an der Durance, welche den Titel einer Grafschaft hat.

- 9) Afpres les Beynes, eine Pfarre, wosclbst eine Brigade de Marchausse ist.
  - 10) Veynes oder Vaynes, ein Fleden.
- Durance, und Sauptort einer ansehnlichen Berrichaft.

Do 4 12) Die

12) Die Berrichaft Chabeftamift 1729 ju einer Graf.

Schaft unter dem Titel la Ric, erhoben.

13) La Tour de Ebemperon, nice Art von Fort am Fluß Buich, zwischen Bennes und Gerres. In bemefetben haben fich die Reformirten dieser Provinz lange pertheidiget.

6 Les Ropanes, ein fleines land, welches ungefahr 6 frangosische Meilen lang und 4 hreit ist, und beffen Cinwohner durch die Dauphins von der Ropfftener losgesprochen worden. Es enthält

Dauptort eines Marquifat ift, mit einem Rlofter am

Muß Bourne.

2) Beaume d'Autun ober d' Softun, eine Pfarre, mit dem Titel eines Derzoathums.

3) Beauvoir, eine Pfarre an ber Iffere.

ben Namen hat, well es aus zwen großen Baronien bestehet, die ehemals frene Reiche-Baronien gewesen.

1) Die Baronie Meudillon, Medullic, wurde vom Dauphin Johann II, Humberts I Sohn, ihrem lesten Besiser, im Jahr 1300 abgekauft, der sie seinem Bruder Heinrich gab, nach bessen Tode sie mit Dauphine' vereiniget wurde. Es gehöret dazu

(1) les Buys ober les Buis, eine fleine Stadt, welche ber hauptort und Sitz einer fonglichen Gerichts

barfeit ift, am Flug Duveze.

(2) Meuoillon, ein zerftortes Fort.

2) Die Baronie Montauban, brachte ber Dauphin humbert I an sich, von bessen benben Sob= nen Gun und helnrich sie besessen, nach berselben Lobe aber mit Dauphine pereiniget wurde.

(1) Mions

#### Das Gouvernement von Dauphine!. 585

(1) Mions ober Myons, Neomagus, Novidunum, ber hauptort, ist ein Stadtchen ober großer Fleden in einem Thal, am Fluß Aligued, über welchen eine Brude gehet, die ein romisches Werk senn foll.

(2) Montauban, eine Pfarre.

(3) Montbrun, eine Pfarre und Marquifat.

Bon den fleinen Dertern Merindol, Kosans und Condorcet, welche auch zu diesen Baronien gehoren, ift nichts anzumerken.

II, Bum untern Delphinat, geboren folgende

Diennois, hat ehemals seine eigene Grafen gehabt, welche im eilsten Jahrhundert ben Mamen ber Dauphins von Viennois annahmen. Es wird in Obers und Unter Diennois abgetheilet, und

geboren bagu folgenbe Derter

Dienne, Vienna Allobrogum, eine fehr alte Statt an ber Rhone, welche ziemlich groß ift, aber febr enge und überaus fchlecht gepflafterte Strafen bat. ber Sitz eines besondern Gouverneur, eines fonigt. Lieus tenant, eines Amts, einer Ciccion, Marechauffee und Berichtsbarteit, Die gwifden bem Ronig und Ergbifchef abwechfelt. Der hiefige Erzbischof hat ben Titel bes Dherprimas von Gallien; und gu Guffraganten die Difcbbfe von Grenoble, Biviers, Balence und Die; und außerhalb bes Reichs bie Bifchofe con Gl Jean be Maurienne und Genf. Bu feinem Rirchfprengel geboren 365 Wfarren , feine Ginfunfte betragen jahrlich 30000 Livres, und feine Lare am romifden Sofe ift 1854 Rt. Die Eg= Thedralfirche ift ein fchones Bebaube. Es giebt bier noch 3 Rapitel, 3 Ubrenen, ein Priorat, 9 Ribfter, ein Gemis narium und ein ehemaliges Jefuiter-Collegium. Die Rirche notre Dame be la Bie foll ein romisches Pratorium . gewefen fenn. Es werben bier Anter, Degentlingen und andere Gifen = und Stahl = Arbeiten, imgleichen Papier ver= fertiget. 200 hat zuerft gemelbet, baß fich ber ehemalige romi: DO 5

romische Statthalter in Judaa, Pontius Pifatus, hiefelbft umgebracht habe. 1311 ward hier die 15te allgemeine Rirs

denversammlung gehalten.

Einige 100 Schritte von der Stadt, stehet ein merks wurdiges romisches Denkmal im Felde, welches, aller Bermuthung nach, ein Grabmal ist. Das Gebäude ist unten ein Viereck, und har auf jeder Seite eine rund ges wölbte Deffnung, so daß man übers Kreuz hindurch gehen kann; auf diesem Biereck aber stehet eine starte und hohe Opramide. Alles ist von Quaderstücken gebauet:

2) S. Saphorin d' Ozon, ein Fleden, & Meile pon ber Rhone, auf ber Halfte bes Weges von Bienne

nach Epon.

3) La Tour du Pin, ein Stadtchen, welches ebebeffen eine frene Baronie gewesen, die 1273 mit Dauphisne vereiniget worden.

4) Quirien, ein Stadtchen auf einer Sobe an ber

Rhone.

5) Cremien, Cremiacum, ein Stadtchen am Fuß eines Berges, eine Meile von der Rhone.

6) Derpilliere, ein Stadtchen an ber Bourbe.

7) Bourgoin, ein Fleden an ber Bourbe.

8) Le Pont de Beauvoisin, ein Fleden, welchen ber Fluß Guier in zwen Halften theilet, davon die offlische zu Savonen, und die andere zu Dauphine geboret. Der Fluß Guier, welcher die Granzscheidung zwischen Frankreich und Savonen macht, hat einen schnellen Lauf daher er auch le vif genennet wird. Die steinerne Brücke, welche über denselben gehet, ist sowohl auf der franzosisschen als sovopschen Seite mit einem Gatterwert verwahzet, auch auf jener mit einer Wache von Invaliden besetzt.

9) S. Vallier, ein Stadtchen, und S. Rambert,

ein Fleden, bende an ber Rhone.

10) En Lotte S. Undre', Clivus fancti Andreae,

eine kleine Stadt, ben welcher guter Bein machfet.

11) Thin ober Tain, ein Stadtchen an ber Rhone, in beffen Gegend ber schone Wein ! Dermitage machfet.

Daizedby Google

12) Mantaille, ein Dorf, woselbst fich Bofon im Jahr 879 jum Ronig von Burgund ausrufen ließ.

13) Roußillon, ein Flecken und Graffchaft an ber

Rhone.

14) Albon, ein kleiner Ort, welcher ehemals ben Titel einer Graffchaft geführet hat, und von beffen Grasfen, welche ben jetzigen Delphinat befagen, einer in ber Taufe Bauphin genennet wurde.

15) Beaurepaire, ein Fleden.

- 16) Cuylins ober Culins, ein Fleden mit einem Priorat.
  - 17) Romans, ein Stadtchen an der Issere, wels ches der Hauptort einer Election, und der Sitz eines tos niglichen Gerichts ist. Es treibet guten Handel, hat 2 Abtenen, davon die eine, welche secularisiret ist, Gelezgenheit zur Erbauung des Orts gegeben, eine Collegialstirche, und einige Ribster.

18) Criord, ein angenehmes Lusthaus, nahe ben

der Stadt.

19) S. Untoine, ein Fleden zwischen 2 Bergen, welcher seinen Ursprung der hiesigen herühmten Abten zu danken hat, die das Haupt des heiligen Antons Ordens und die einzige Abrev desselben ift. Es ist aber dieser Orden 1776 in Frankreich mit dem Johanniter Aitterors den vereiniget worden. 1561 wurde sie von den Hugenotten zerstöret, aber wieder ausgebauet.

20) S. Marcellin, eine kleine wohlbewohnte Stadt an der Iffere, in einer schönen Gegend, welche ehemals ber Sig des Raths vom Delphinat war, den humbert 1337 errichtete; der aber nachmals nach Grenoble verfestet, und in ein Parlament verwandelt wurde. Es ift

bier noch ein fonigl. 2mt.

21) Philignan, eine Pfarre mit bem Litel eines Marquifat.

22) S. Jean de Bournay, ein Fleden.

2 Valentinois, wird als ein besonderer und von Dauphine' abgesonderter Staat angesehen; benn wenn wenn ber König an Dauphine's schreibet, so nennet er sich nicht nur Dauphin von Viennois, sondern auch einen Grasen von Allentinois und Diois. Diese ehemalige Grafschaft, ist viermal zu einem Herzogschum und einer Pairie erhoben worden, nämlich 1499, 1548; 1642 und 1716, in welchem letzen Jahr es des Marschalls Matignon Schn bekam, ber die alteste Tochter des Prinzen von Monaco, vorhersgehenden Herzogs und Pairs von Valentinois, heis

rathete. Bir bemerfen folgende Derter.

. ( 1) Dalence. Valentia, die Sauptfradt biefes Lanbes, lieger an ber Rhone, ift ziemlich wohl gebauet, von mittelmaffiger Große, und eine ber alteften Stadte in Rranfreich, indem fie fcon eine romifche Colonie geme-Gie ift ber hauptort einer Glection, ber Gib eines befondern Bouberneur, eines tonigl. Lieutenant, eines Amts, einer Landvogten, eines Landgerichts, und einer Marechauffer. Der birfige Bifchof fiehet unter bem Erzbischof von Bienne, bat einen Rirchfprengel van 140 Mfarben .: 16000 Livred Ginfunfte; und ift am romifden Bofe auf 2380 Al. tariret." Die bischofliche Bohnung ift fcon. Mufer der Cathebraffirche, giebt es bier noch eine Colles giatfirche, 3 Abtenen, unter mel ben die Abten regulirter Chorherren Augustiner : Ordens, von G. Ruf Das Saupt bes Orbenstift, 6 Kloster, ein Gentingrium, ein Colles gium, und eine Univerfitat, die zuerft 1339 gu Grenoble gestiftet, von Lubervig XI aber bieber verleget morben. Es find bier 3 Rirchenversammlungen gehalten worden, namlich in ben Jahren 374; 584 und 855. Dit Bolle und Sauten wird ein farter Sandel getrieben.

2) Dalentin, ein fcones Luftichloß; nabe ben ber

Stadt, mit einem fcbonen Luftwalde.

3) Chabeuil, eine fleine Stadt mit dem Titel eis nes Surftenthums.

4) Ltoile, ein Fleden auf einer Sobe.

5) Creft,

#### Das Gouvernement von Dauphine'. 580

5) Creft, Crifta Arnaudorum, ein Stabtchen, wel ches ber Cit einer Yandvogten ift. Es ift hier ein Rapie, tel, ein Schloß und ein Thurm, ber Befatzung bat, und Dabin zuweilen Staatsgefangene gebracht werben.

6) Montelimart, (welcher Rame eigentlich Monteil-Mimar ober Ademar beifet, nach einem ehemaligen fouverginen herrn bee Orte,) Moncilium ober Mons Ademari, eine Stadt an den Aluffen Roubion und Sabron, Die fich hier vereinigen, unweit ber Rhone, welche ber Dauptort einer Election, und ber Git eines befondern Gouverneur und Ctat = Major, einer Landwegten, einer Marechanffee und eines Calzbaufes ift, und eine Citabelle bat, die auf einer Sohe lieget. Es giebt bier eine Colles giatfirde, welche zugleich bie Pfarrfirche ter Stadt ift, funf Ribfter, Geiben : Wolle und Leter : Manufacturen. Die Gradt ift nicht groß, aber jett wohl gebauet, und merkrurdig, weil fie in gang Frankreich die erfte gewe= fen, welche die refermirte Lebre angenommen; wie benn unter bem hiefigen Abel noch viele Reformitte find.

7) Loriol, ein gleden nicht weit von der Drome.

8) Livron, ein Gleden auf einer Sobe, an beren Ruf Die Drome flieget. Sie lieget nur eine fleine franabfifche Deile von der Rhone.

9) Pierre Catte, eine fleine Stadt an der Berre, mit einem Schloff, bas auf einem Felfen fiehet. Gie ge= boret bem Pringen von Conti, hat einen befondern Gous

perneur, ein Salzbaus, 2c.

10) Taulignan und Dieu le Sit, find fleine Ctabte. Ben ber legten giebtes dren heilfame mineralifche Quellen.

3 Le Diois, war ehemals eine Graffchaft. welche nach des letten Brafen Tode im Jahr 1116, Die Grafen von Touloufe als erofnetes lebn in Befis nahmen, und fie 1180 bem Grafen Unmard II von Poitiers gaben, ber fie mit Valentinois verband mit welcher landschaft fie an die Ronige von Frank reich gefommen ift. Daß fich biefe in ihren Briefen 30000 (5

an Dauphine' besonders bavon beneinen, habe ich porhin ben Balentinois angeführet. Es gehorer batu

1) Die, Dia Voconciorum, die Hauptstadt vieses Landes, lieget am Fluß Drome, ist der Sitz eines Units, einer Marechanssee, und eines Visthofs, welcher Herr der Stadt, von 95 Pfarren und 24 Schlössen ist, unter dem Erzbischof von Vienne stehet, einen Kirchsprengel von 200 Pfarren, und jährlich 18000 Livres Sinkunste hat. Seine Taxe am römischen Hose ist 2126 Fl. Vor der Wiederrufung des Edicts von Nantes, hatten die Ressonieren hieselbst eine Universität; es ist hier auch eine Citadelle gewesen.

2) Moste, eine Pfarre am Fluß Drome.

3) Bordeaux, eine Pfarre, am Fluf Rubion, wos felbst Isaat Casaubon zwar gezeuget, aber zu Genf ges

boren ift.

4) Lüc, ein Fleden an 2 kleinen Seen, die der Fluß Drome gemacht hat. In dieser Gegend hat ehedessen eine Stadt gleiches Namens gestanden, welche ber Fluß Drome vertilget hat.

5) Saillans, Sailentes, eine kleine Stadt, welche bem Bischof zu Die gehoret, und in welcher unterschies

bene Manufacturen find.

4 Tricaftin, ober Tricaftois, hat ben Mamen von feinen alten Einwohnern, ben Tricaftinern,

und enthält folgende Derter

1) S. Paul Tricastin, ober S. Paul trois Chasteaux, die einzige Stadt in diesem kleinen kande, lieget auf einer Höhe, und ist klein. Der hiesige Bischof stehet unter dem Erzbischof von Arles, hat einen Kirchsprengel von 34 Pfarren, und jährlich 15000 kivres Einkunste. Seine Tare am rhmischen Hofe ist 400 Fl. In der Stadt ist, außer der Cathedralkirche, nichts zu bemerken; ause serhalb derselben aber ist ein Kloster. In der Stadt ist ein Amt.

2) Suze la Rousse, ein kleiner Ort.

halved by Google

#### Das Gouvernement von Dauphine'. 591

3) Donfere, ein kleiner Flecken an ber Mhone, wele der ben Titel eines Furstenthums hat, und bem Bischof von Bwiers gehoret.

4) la Garde, ein Marquifat.

5 Das gurffenthum Orange, Oranien; ift 6 frangofische Deilen lang und 2 bis 3 Meilen breit, und bringt jahrlich ungefahr 50000 libres ein. Diefes Land, ftand im neunten Jahrhundert unter ber Berrichaft ber Ronige von Burgund und Arles. 3m eilften Sahrhundert batte es eigene Brafen, und befam bald ben Titel eines Fürftenthums. Bilbelm, ein Cohn Bertrand bes Beaur, nennete fich querft: von Gottes Gnaben Furft von Dranien. bewig faufte vom Ronig Renatus von Sicilien, als Grafen von Provence, Die Couverginitat über fein Rurftenthum fur 15000 Franken. Deffelben Gobn Bilhelm, wurde von tubewig XI Konig von Frantreich, gefangen genommen, und genothiget, bemfelben bie Couverginitat über fein Fürstenthum fue 40000 Thir. ju verkaufen; boch erhielt fein Cobn Johann von Challon 1500 von Lubewig XII bie Bieberaufhebung Diefes Vertrags. Diefes Cobn Philibert von Challon, ftarb 1531 ohne Rinder; feste aber feiner Schwefter Cohn Renatus von Moffan jum Erben ein, welcher auch feine Rinder batte, und baber feinen Better, Bilbelm von Raffau, jum Erben bes Fürftenthums Oranien, und aller feiner übrigen Buter verordnete, ber aber erft 1570 jum rubigen Befig biefes tandes fam. Die Couverale nitat über Diefes Surftenthum, murbe bem naffquifchen Saufe 1598 burch ben Tractat von Berbins, 1678 im nimmegischen, und 1697 im enswicklichen

Frieden bestätiget. Wilhelm Beinrich, Pring von Dranien, ward 1672 Statthalter von Solland, und 1689 Konig von England, Rach feinem Tobe melbeten fich unterichiedene Erben , unter welchen ber Ronig von Preuffen ber machtigffe mar: aflein, Friedrich Bilhelm überließ 1713 im Utrechter Frieden Diefes Fürftenthum bem fonigl. frangofifchen Saufe. 2m Enbe bes Jahres 1714 mard es jum Gouverne. ment von Dauphine', ju ber Generalitat und Inten-Dang von Grenoble, und Election von Montelimart, geschlagen. Ludewig XV hat es 1722 dem Prinzen von Conty gegeben, 1731 aber ift es wieder an den Ronig gefommen, und mit Dauphine' verbunden worden. Es ift von allen in Frankreich gewöhnlichen Auflagen fren, außer daß es die Bingtieines, und zwar fur jeden 9000 livres bezahlet. Wir bemerten :

Drange, Arausio, eine fehr alte Stadt, und ber Sauptort Des Furftenthums, lieget am Fuß eines Sugels, und am Ende einer großen und schonen Gbene, die bon einigen fleinen Fluffen gewäffert wird, von benen bie Maine die Mauern der Stadt berühret, und der Anques Derfelben auch gang nahe kommt. Der hiefige Bijchof stebet unter dem Erzbischof von Urles, hat jahrlich 10000 Livres Einfanfte, und ist am romischen Sofe auf 408 %. Chemals war hier eine Universität, jest find bier noch ein Collegium, eine Abten, 3 andere Rlofter, unterschiedene Kirchen außer der Cathebralfirche, und ein Bofvital. Morit von Naffau, Pring von Dranien, lief 1622 bas hiefige Schloß, welches auf bem Bugel lag, portreflich befestigen: allein, Ludewig XIV ließ 1660 bie Festungswerfe, und 1673 bas Echloß schleifen. In den Sahren 441, 529 und 1228 find hier Rirchenberfammiluns gen gehalten worden. Unter den Ueberreften bon romis fchen Alterthuntern, welche man hiefelbft findet, ift vor: nehm=

## Das Goudernement von Probence. 593

nehmlich ein schöner Triumphbogen und ein Amphitheater

2) Courtefon, eine Ctatt von 436 Fenerftellen, am

Bluß Ufeille, in einer fehr angenehmen Gegend.

3) Caufans, eine Pfarre mit dem Titel eines Mars quisat.

## 11. Das Gouvernement von Provence.

Diese Landschaft; beren Name auch eine lands granget gegen Norben an Dauphine'; gegen Dorboft an Diemont, gegen Diten an ben Gluf Baro, und an bie Graffchaft Digga, gegen Guben an bas mittellandifche Meer, und gegen Weffen wird fie burch Die Mhone von Languedoc gefrennet. Die Berge theilen fich in die Alpen und Boralpen, und in blejenige, bie fich von ber Rufte bis Coulon erftrecfeit, fo wie bas tand, bas fie einschließen, fich in falt- und glasartigen Boben abtheilet. Die erften Berge berbreiten fich von ben Grangen bes Delphinats bis nach Dranien, und begreifen bie Berge Bentour und laton in fich ; bie zwepten ftreichen 15 Meilen breit, unb 20 lang von Morgen nach Abend. Mitten im lande find Berge von ber erften Urt, bie gleichfam von ber Rette abegeriffen find, als G. Bictoire, G. Baume, und andere. Die Berge erfter Urt, find gang Rallberge, nicht in Schichten, fondern febr bobe Spi-Ben, und ungeheure Blode, ohne Ordnung auf ein-Im Rolfftein find oft breite Banber von Blußspat', Granit, Jaspis, Sandstein, talfichtem Thonschiefer, auch machtige Banke von Dachschiefer

und hornfels. Alle biefe und andere hiefige Berg. arten, insenderheit ber Cand von Upt, enthalten immer Ralferbe, Die ihn leichter jum Bluß bringet; and ber feinen Erdmaare, ju welcher er gebrauchet wird, die schone Glafur giebet. In den Boralven und Bergen ber zwenten Ordnung; find gange Berge voll Berfteinerungen, bie jum Theil erft am Sage bart werden. Die vornehmften Creinfohlenfloge, liegen im Berge Efpel, gegen Morgen und Abend, und werden ohne Schachte gebauet ; einige liegen noch gang. Buweilen findet man Gifen . Bitriol , und Alaun barinn. Dabe ben ben Roblenflogen, nach Forcalquier zu, find machtige Bipslagen; auch find in biefen Gegenden gang Bantee voll verfteinerter Schalenthiere. Die Roblen von G. Martin, werden von Schmieden, auch in ber Grafichaft Benaiffin, baufig gebrauchet, und find ziemlich rein. Es find noch verschiedene Steinkohlenfloke vorhanden. In einem rothlichen Schiefer, ber fich vom Dache bes Roblenfloges von Dauphine' fortziehet, findet man Fifthabbrucke. Ben bem Dorf Ongles, find Gifenund Silber Bergmerte. Much Smirgel bon man. cherlen Farben ift bafelbft baufig, und an einem grauen barten Stein, Stude von flaren citrongelben Bernftein. Wen farbins ift ein Rupfergang, in ben nas ben Bergen find viele andere Rupfer. Gifer. Gilber. und Blen Bange. Die lange ber lanbichaft beträget pom Baro bis an bas Ende von Camarque 40 bis 44, und ihre Breite von ben Infeln Sieres bis an bas Dorf Sauze ungefahr 34 frang. Meilen. Obers Provence hat ziemlich gemäßigte luft, viel Beibe und Bieb, bringet Getreibe, Rartoffeln, Mepfel, Birnen, Manbeln,

beln, aber wenig Wein, ob er gleich an einigen Dr. ten, als zu Riez, ber beste in ber lanbichaft ift. Bingegen hat Unter. Provence unmiffig warme Buft, Die an ber Seefufte noch arger fenn murbe, wenn nicht ein fleiner Bind mehete, Der Bife geneunet wird, und ordentlicher Beife von bes Morgens um o ober io Uhr an, bis auf ben Abend, die Luft etmas abfühlet; und von bem ich hernach ben langueboc noch einmal reden werbe. Der Dord-Westwind erfrifchet bas land auch, und zuweilen, namlich wenn es geregnet hat, etwas fart. In Unter Drovence madifet nicht halb fo viel Betreibe, als jur Ernihrung ber Ginwohner nothig ift. Das trocfene und fandige Erbreich ift mit Granafen . Domerangen . Citronen . Dliven : Maftir . Eppreffen . Dalm. und afrifanifchen Afacien . Baumen im Ueberfluß befeget. Dagu fommen noch allerlen Gestäube. Bruc ift bem Burbaum ziemlich abnlich, bat aber langere und fpitigere Blatter, und traget eine fleine rothe Frucht, bie fich bas gange Jahr über balt, und biefe befonbere Eigenschaft bat, baß fie aus ber Mitte bes Blattes madhfet. Der Meer Rirfcbaum, bat Blatter wie Ulfarmes ober Scharlachbeer, und feine Frucht ift von ber Brofe und Farbe wie eine Rirfche. Der Mifpelbaum traget eine fleine rothe Frucht. bie von fauerlichem angenehmen Befchmacfift. Diftas cien. und Datteln, Baume, find im Rirchfpiel von Toulon. Es giebt auch unterfchiebene gute und nugbare Bolgungen. Der Bein in Unter Provence, ift bid, lieblich und fleigt zu Ropfe. Die Mufcatenweine find vortreflich. Eruffel giebet es in großer Menges Die Becafigues, ober fleinen belifaten Bogel, Dp 2 mela

welche fich von Feigen und Weintrauben ernahren, find febr beliebt. Auf bem Berge Lure, ber von Morgen nach Abend eine Rette von 8 bis 9 frangofifchen Meilen ausmachet, und ben größten Theil bes Jahres Schnee hat, ber erft im heumonat fchmelget, Imb noch Baren, wie Darlicbezeuget. Er verfichert auch, bag ber hiefige Jumar wirklich von ber Efelin' und bem Stier fomme, baf bie Beinfe (auf bem Carqueiran) fich fcon in ber Frenheit mit cer Biege begatte, und bag bas Murmelthier viele Bewohner ber Berge ernahre. Piganiol de la force ergab. let von einer fonberbaren Dufchel, la Datte ge nannt, welche bie Bestalt einer Dattel habe, und in ben Boblen einiger Steine, bie in bem Dafen auf ber Rhebe von Toulon find, gefanden werde, und fagt, man muffe bie Steine gerfchlagen, wenn man fie heraus bringen wolle. Er verfichert, bag er fic felbft ju Zoulon ben ben Fifchern barnach erfundiget, aber geboret babe, baf man fie felten befomme. tommt unten in ber Befchreibung ber Markgraffchaft Uncona ein mehreres von biefen Mufcheln vor. ber Seefufte ben bem Blecken Bieres und Dorf Barbe Frennet, foll Gold gefunden werden. In dem Begirt von Claret, ift viel Marmor, in bem Begirt von tambert und Unmar viel Steinfalg. Ben G. Baue me und an andern Orten, giebt es Gruben von fdmargen Ugatsteinen. Unweit Marfeille, wird Sarg und Dech verfertiget. Dan hat Baffer, bas Erbhars und Galg enthalt, ben Bournes, und Schwefelmaffer ben G. Martin be Renacas. Bu Tortone und im District Mories sind Salzquellen, und ju Digne Winal und Mir, find warme Baber. Der Gelbenbau

ift fart in biefer Proving.

Die Flusse sind nicht beträchtlich. Die Dus rance, haben wir schon ben Dauphine gehabt. Die Sourge entstehet und fließet bloß in der Grafschaft Benaisin, und ergleßet sich in die Mone. Lars gens hat den Namen von der Reinigkeit seines Wasserers, und 3 Quellen, eine den S. Marimin, die zwente im District von S. Martin, und die dritte im District von Barjol; und fällt unterhald Frejus in das Meer. Der Varo trennet Frankreich von Italien. Auf der Ruste des mittelländischen Meertes giebet es unterschiedne Meerbusen, einige Häfen, darunter der von Toulon der beste ist, und einige Worgebirge.

Die Bergbewohner, haben sichtbare Vorzüge vor den übrigen Einwohnern der Landschafe; aber die oftmaligen Besuche die sie in Nieder-Provence ablegen, haben sie verdorben; wie Darlüc staget. Die Provensalen haben so wie ihr land und seine Producte, viel Aenlichseit mit ihren Nachbaren in Savopen und

Diemont.

Fast aller Zandel, den Frankreich mit Italien und Spanien treibet, und der ganze Handel nach der Tevante, geschiehet in Marseille, daher davon etwas anzumerken ist. Nach Italien werden Tücher, Sarschen, Honig, Pflaumen, Felgen, eingesalzene Uale, Kappern, Oliven, eine Urt kleiner Sardellen, Oel, Seegeltuch, Aquavit, Camisolchen von Catun, Strümspfe zc. geschicket; aus Italien aber wird Hanf, Reis, Getreide, Schwesel, Unis, Manna und Seide hieher gebracht, welche Waaren ein paar mal Dp 3

noocoo stores mehr ausmachen, als die Aussuhr betrug. Nach Spanien werden allerlen Leinwande, seidene, wollene, Gold- und Silber. Stoffen, goldene und silberne Treffen und Spisen, und viele andere zinheimische und levantische Waaren gesendet; dagegen die Einsuhr aus Spanien weit weniger ausmachet. Der Handel nach der Levante, oder nach Constantinopel, Smyrna, Salonichi, Athen, Candia, andern Inseln im Archipelagus, Haleb, Tripoli, Cahira und Alerandrien, und nach Sende, ist sowohl in Ansehung der Aussuhr, als Einsuhr, wichtig.

Provence ist eine Grafschaft, die im drenzehenten Jahrhundert durch Heirath an das Haus von Unjou gekommen ist; und nach dem Tode Karls von Unjou, Königs von Jerusalem, Napoli und Sicisien, Grafen von Provence, welcher die letzte mannliche Person seiner Linie war, erbete Ludewig IX im Jahr 1481 seine Staaten, von welcher Zeit an Provence mit der

Rrone verbunden gewesen.

Das Gouvernement von Provence, bestehet aus den vereinigten Grässchaften Provence und Forcalquier, und aus den sogenannten Terres adjacentes, welche lettere durch ganz Provence zerstreuet sind, und ehemals von besondern Herren besessen worden, die nicht unter den Grasen von Provence, sund den, die nicht unter den Grasen von Provence, sund euch heutiges Tages nicht mit zu den landständen von Provence gehören. Der König nennet sich in seinen Briefen, einen Grasen von Provence, Forcalquier und Terres adjacentes. Das Obergericht des landes, ist das 1501 errichtete Parlament zu Lir, unser welchem die 12 landvogtenen, in welche das land eingetheilet ist, die

## Das Gouvernement von Prodence. 599

bie 7 Wiqueries (bas ift, Wicairies) in ben vornehm. ften Stabten, und faft alle ubrige Unterrichter, fteben. Bas bas Finangwefen betrifft, fo bat biefe land. fchaft ihre tanbftande, welche ans ber Beiftlichfeit; bem Abet, ber febr gabireich ift, und ben Bevollmachtigten ber Bemeinen, befteben, und fich in ihren Berfammlungen über Die Abgaben des landes berath. Schlagen und vereinigen. Der Erzbischof von Wir hat in benfelben ben Borfit, und wenn er nicht gegen. wartig ift, ber altefte Prafat. In Unfehung bes militarischen Gouvernement, wird bas fand von eis nem Generalgouverneur , einem Generallieutenant, und 4 foniglichen Lieutenants regieret. Bon ben leg. ten ift ber erfte gefegt über Urles, Tarafcon, Forcalquier, Apt, Sisteron, Salon les Baur, Mont-bragon, Ufein, Grignan und Sault; ber zwente über-Marfeille, Toulon, Bieres, einen Theil ber Biguerie von Mir, und über Die von Draguignan; ber britte über Graffe, G. Paul, Digne, Colmar, Unnot, Guilleaume, forgues, Caftelane, Geine, ei. nen Theil von Draguignan, Bal be Bareme und Entrevaur ; und ber vierte uber Mir, G. Marimin, Brignolles, Barjour.

Die französischen landbeschreiber theilen bieses land auf verschiedene Weise ab, einer in 2, ein and berer in 3 Theile, ein britter nach ben geistlichen Kirchsprengeln. Folgende Eintheilung scheint mir die bequemste zu senn.

I. Unrer Provence, bestehet aus folgenden tandvogrepen.

D> 4

1 Die

1 Die Landvogtey von Air, enthale nur ihre große Viguerie, in welcher folgende Derter zu bemerken.

1) Mir, Aquae Sextiae, bon bem tomifchen Relbs beren Sexeus Calvinus alfo benannt, ber bier eine Seftung anlegete', und diefelbe nach ben warmen Babern, Die er bier fand, und nach feinem Ramen nennete ift die Saupt fadr bes Landes, und eine ber fconften Gtabte bes Reichs. Sie liegt in einem ziemlich großen, und vors nehmlich mit Olivenbaumen, bepflanzten Thal, ift pon mittelmäßiger Große, aber bolfreich, hat moblgepflafterte und aut bebauete aber enge Graffen, und einen unges mein ichonen, großen und mit einigen Springbrunnen bes febten Spatierort, melder Orbitelle genennet wird, in ber Stadt belegen, und mit brey Mleen von Baumen verfeben ift. Diefe Gradt ift ber Gig eines Ergbifchofs, eines Parlamenis, einer Generalitat, hebung, Rechnunge fammer und Stenergerichtehofe, Munghofe, eines Bus reau ber Schalzmeifter bon Franfreich , emer Jaffice confulaire, einer foniglichen Gerichtsbarfeit und Bogten, ime gleichen eines Gerichts bed Generallieutenants, ber Stabte phrigfeit, des Oberlandpogts pon Provence, bes Obers prepot ber Marechauffce ber gangen Canbichaft, eines fonigl. Richters oder Bigitier ic. Unter bem biefigen Erzbischof siehen die Bischofe von Apt, Ries, Freins, Gap, Sifteron; er hat einen Rirchfprengel von 84 Pfars ren, 40000 Livres Ginfunfte, und ift am romifchen Hofe auf 2400 fl. taxiret. In der Cathedralkirche tiegen pier Grafen von Provence begraben, und in dem Kirchen-Schaß findet fith eine geweihete goldene Rose, welche ber Dabit Innoceng IV bem Grafen Raimond Berenger ge= Schenket hat. Es giebt hier 4 Pfarrfirchen, 2 Collegia, eine 1469 gestiftete Universitat, welche aus einer theologischen, juriftifchen und medicinifchen Facultat beftehet, ein Afabemie ber schonen Wiffenschaften, welche 1668 errichtet worden, eine offentliche Bibliothek im Rathbause, eine Commenthuren bes Johanniter = Ritterordens in der Bor-Stade

## Das Gouvernement von Provence. 60 r

stadt S. Jean, mit einer erheblichen Kirche, ein Seminarium, ein General = Hospital, ein Armenbaus, 18 Klöster,
einen Palast, welcher ehemals der Sitz der Frasen gemesen, nun aber der Sitz des Parlaments, der Rechnungsfammer und des Oberlandvogts ist, und viele schone Gebaude, insonderheit bey dem Spatierert. Der Abel von Provence halt sich hier, vornehmlich im Winter, in groker Anzahl auf; daher diese Stadt, was die Gesellschaft anlanget, nach Paris, sür die angenehmste in Frankreich gehalten wird. In der Franciscaner = Vorstadt hat man 1704 das ehemals berühntt gewesene warme mineralische Quellwasser wieder gesunden, dessen Kraft aber jest nicht mehr so groß ist, als sie chemals gewesen. Es wächset in dieser Gegend vortreslicher Wein; der vormehmste Handel aber wird nit Del getrieben, welches ungemein schou ist; es werden hier auch einige Stossen versertiget.

2) Bouc, ein Flecken mit dem Titel eines Marquis

fat, auf einem Berge.

3) Alicin oder Alene, eine Pfarre mit bem Tifel eis

4) Munch, ein Flecken mit einem Bureau des 5

groffes fermes.

5) Rians, ein Flecken und Marquisat, in einem That belegen.

6) Roquepaire, Rupes varia , ein Stabtthen an

ber Wienne.

7) Pertuis, eine kleine Stadt in der fruchtbarften Gegend des Landes, welche der Sitz eines königlichen Gezrichts ift, und ehemals zu der Grafschaft Korcalquier gezhöret hat. Der Abt von Montmajor ist zum Theil Herr von der Stadt. Man findet hier eine Pfarrkirche und 5 Klöster.

8) Barbane, Bleden und Sauptort einer Berrichaft.

9) L'Auriol, ein Flecken in einem Thal on ber

Beaune.
10) Cambese, ein Städtehen und Fürstentlum, dem Hause von Lothringen Brionne zugehörig. Hier werben bie Landtage gehalten, und man findet hier 2 Klöster,

भ्रम 5 ा) ध्रताः

11) Langon, und le Bauffet, Flecken, deren Gegenden wegen des Ueberfluffes an Baumol berühmt find.

12) Salon, ein Städtchen auf einer Hohe mit einer Collegiatkirche, gehöret dem Erzbischof von Arles, der hieselbst ein schönes Schloß hat, und wird zu den anlies genden Ländern gerechnet. In der Franciscanerkirche liegt der vermennte Prophet, Michael Nostradamus, bezgraben, welches sonderbaren Mannes Grabstein auf eine sonderbare Weise, nämlich in die Quere, in die Mauer gesetzt ist. Dieser Grabstein ist nut einer Aufschrift verzsehen, und über demselben ist sein Bildniß, mit Farben gemalet, in die Mauer gesetzt, welches ihn in seinem 59sten Lebensjahr vorstellet. Er hat zwar hier gewohnet, und ist lier 1566 gestorben, aber zu S. Remy geboren.

13) Iftres, ein Flecken, nahe ben welchem bie

Calzweirfe von Valduché find.

14) Berre, eine Stadt an einem mit dem Meer zusammen hangenden salzichten See, der ungefahr 4 franz. Meilen lang, 3 Meilen breit, 4 bis 14 Toises tief, und durchgelbends schisbar ist. Hier wird viel und gutes Salz

gemacht: die Luft aber ift ungefund.

15) Martigues, eine kleine Stadt auf einer Insel, in der Mündung des eben genannten Sees, nach dem Meer zu, welche aus den Trümmern der alten Stadt Saint Genes erbauet worden, und den Titel eines Fürskenthums hat. Sie wurde ehemals für sehr keft gehalten, und 1591 von dem Herzog Karl Smanuel von Sasvopen erst nach einer langen Belagerung eingenommen.

16) Jonquieres, und

17) Ferrieres, sind seit 1581 Theile der Stadt Martigues, oder sind mit derselben zu einem Körper verbunden. Sie liegen zu benden Seiten dieser Stadt auf dem festen Lande. Bu Ferrieres ist eine alte Abten.

Bor Martigues lieget eine andere kleine Insel, welche burch ein Kort, Namens Cour de Bouc, beschübet wird.

18) Saint Chamas, ein fleden am Gee Berre.

19) Saint Cannat, eine fleine Stadt.

20) Olliules oder Ollieules, ein bemauerter Fleden.

21) La

1) 121) La Ciotat, Civitas, eine Stadt am Meer, mit einem Hafen, ben welcher vortreflicher Museatwein machhiet. Die Eifersucht ber Stadt Marseille hat diesel

bige nicht in Aufnahm kommen laffen.

In der Gegend derselben, hat vor Alters die Stadt Tauroentum, eine Colonie der Phocier, gestanden, die Sben so alt als Massalla war. Marin hat durch Nachgraben ihren Umfang und ihre Ueberbleibsel erforschet. s. deselben Memoire sur l'ancienne ville de Tauroentum. Histoire de la ville de Clotat. Avignon 1782.

22) Casis, eine fleine Stadt, mit einem fleinen Sa-fen am Meer, welcher Miou genennet wird, itief, aber

eng ift.

Baronie. Es gehöret dem Bischof von Marfeille.

24) La Cadiere, ein Flecken.

2 Die Landvogrey von Arles, enthalt die Bigueries von Arles und Tarascon, darinn solgen-

be Derter ju bemerfen.

1) Urles, vor Altere Arelas, Arelate, Arelatum, eine große und wohlgebauete Stadt an ber Rhone, Die mit Moraften umgeben ift, welche bie Luft mit keinen guten Musbinftungen anfüllen. Es ift hier ber Git eines Erge bischofs, einer Landvogten, Biguerie, Admiralitat und eines Bureau ber 5 großen Pachtungen. Unter bem Erzbischof stehen die Bischofe von Marseille, S. Paul trois Chateaux, Zoulon und Drange; er nennet fich einen Kurften von Montdragon, bat einen Kirchsprengel von 51 Pfarren, 30000 Livres Ginkunfte, und ift am romifden Dofe auf 2008 Kl. tariget. Außer ber Cathebralfirche, findet man bier eine Collegiatfirche, noch 6 Pfarrtirchen. 2 Abtenen, 17 Rlofter, ein vormaliges Jefniter-Collegium. ein Sospital, und eine 1689 gestiftete tonigliche Academie ber Wiffenschaften. Muf dem Borbofe des prachtigen Stadthauses, stohet eine Bildsaule Ludewigs XV. war ehemals der Gis des burgundischen Reiche, welches bon Bojon errichtet, und auch bas Konigreich Arles, ober

Arelatische Reich, genennet worben. 3hr Diftrict ift groß, und wird ju den anliegenden Landern gerechnet. Es find hier unterschiedene Mirchenversammlungen gehals ten worden, unter welchen die vom Sahr 314 die alteste und pornehmfte ift. Unter ben romischen Alterthamern. welche hieselbst zu finden, sind folgende die wichtigften: 1) Eine große Cammlung von romischen Begrabnistents malern, Urnen und bergleichen, in bani erzbischoffichen Palait, barunter infonderheit eine außerordentlich große Urne anumerken ift, in welche wohl 80 bis 90 Rannen gehen mogten. ' 2) Gin großer Dbelift von Porphor, ber 1675 hiefelbft in der Erde gefunden worden, 1676 wieder aufgerichtet, und Ludewig XIV gewidmet worden. Der bagu gemachte neue Bug, ift von schlechtem Sandftein, und schicket sich also zu bem fostbaren Auffat nicht. 3) Der Oberleib eines Alesculaps mit einer Schlange um-4) Ein Umphitheater, welches aber von außen munden. und innen mit Privathausern fast gang verbauet ift, auch niemals vollig fertig gewesen zu senn scheinet. 5) Ein Stud von einem Schauplatz, welches aus einem Thor mit 2 großen und vortreflichen corinthischen Gaulen von Marmor bestehet. 6) Die Ueberbleibiel des hiefigen ros mischen Capitoliums. 7) Die jogenannten elifaischen Kels der, welche nahe ben der Stadt find, und woselbst die Rd= mer die Afche ihrer Todten vergraben haben. bet dafelbst eine unglaubliche Menge von steinernen, zum Theil auch marmornen Gargen, theils halb, theils gang über ber Erde, mit und ohne Deckel und Aufschrift. Es find baselbst auch nachher Christen begraben worden. Diese Gegend ift eine rechte Kundgrube von Alterthumern, wo ein Liebhaber berfelben mit Aufgraben und Dachsuchen feine Lebenszeit, wo nicht hochst nutlich, doch gewiß hochst arbeitfam, zubringen fann.

Ben dieser Stadt theilet sich die Rhene in 2 hauptsarme, und machet die Insel Camargue, Camaria, welche eine von den besten und fruchtbarsten Gegenden dieser Landschaft ist, und von unterschiedenen Canalen durchsschnitten wird. Weil der Fluß sehr schnell fließet, so führ

ret er fo viel Sand mit sich, daß seine Mündungen ihrer Seichtigkeit wegen fast unzuganglich, wenigstens fur bie Schiffe febr gefahrlich find. Diese gefahrliche Gegend wird Tampan genennet. Der bstliche Urm des Kluffes ift ber breitefte, und feine Dundung wird Gras de Paffon genennet; die übrigen Mundungen beißen auch Gras. pber Graus. Auf dieser Infel an der Mundung der fleis nen Rhone liegt

Les trois Maries, ein Stadtchen, welches die Gimvohner von Provence fur einen beiligen Ort halten, weil fie fich überreden laffen, baß hier die dren Marien. beren in ber Beschichte Jeft Chrifti gedacht wird, nebft

Sacob bem fleinern, an bas gand getreten maren.

Brijchen der Mhone und bem See Berre, und noch etwas nordlicher hinauf, ift eine fteinichte Ebene, welche Crau, lat. Crava, genennet wird, und feir gute Brauter traget, die von den vielen hammeln, welche bier weis ben, unter ben Steinen aufgesuchet werden. Es wachfet hier auch guter Wein, und in den Moraften, welche nes ben der Ebene liegen, find Salzwerke.

2) Les Baux oder Bault, Baltium, und burch Bers berbung Baucium, ein Flecken auf einem Berge mit einem alten Schloß, welches ehemals fehr fest gewesen. alten Berren Diefes Drte, maren machtig und fehr angefes ben; benn fie befaßen alles dasjenige, mas heutiges Zas ges von diefem Drt Terres Bauffenques genennet wird, Dagu 79 Derter geboren. Bertrand, herr bon Beaur, heirathete die Tiburge, Erbinn von Drange. Mit Mans mond von Baur, Pringen von Dranien, farb biefes Saus aus, denn er hatte feinen Cohn fondern nur zwen Tochter. davon die altefte, Namens Maria, welche ben Johann von Challon heirathete, Furstinn von Dranien ward: Die jungfte, Ramens Glis, aber bekam die Berrichaf Baur. welche nach ihrem Tode mit ber Graffchaft Provence vers einiget, und unter bie anliegenden Lander gerechnet wurde. Ludewig XIII erhob Diefelbe zu einent Marquifat. und gab folches 1642 bem Pringen von Monaco.

1 1. 5.19 4.11

Folgende Derter gehoren gur Biguerie bon Zarafcon.

3) Carafcon, eine febr alte Stadt an ber Rhone, welche groß, wohl bewohnet, und der Gis der Biguerie, eines foniglichen Gerichts, und befondern Gouverneur ift. Man findet hier ein wohl gebauetes und nach alter Beife befestigtes Schloß, eine Collegiatfirche, ein Collegium, 7 Klofter, eine Abten.

4) S. Remy, Fanum S. Remigii, ebebeffen Glanum, eine ziemlich alte, große und volfreiche Stadt in einer fruchtbaren Gegend, nahe ben einem Sce, welcher la Glaciere geneumet wird. Es ift hier eine Collegiats firche, und außerhalb der Stadt find 2 Rtoffer. Ludes wig XIII gab fie dem Prinzen von Mongco als einen von Baur abhangigen Ort.

5) Chateau Renard, ein flecken am Ruf eines Die gels, auf welchem ein Schloß stehet. In dieser Gegend wachset vortreflicher Bein, ber Clairette genennet wird.

6) Orgon, ein geringes Stadtchen nahe ben ber

Durance.

7) Barbantane, ein flecken auf einer Bobe, benm Busammenfluß der Rhone und Durance,

8) Erguieres, ein fleden und Sauptort einer Serr=

Schaft.

9) Airagues ober Lyragues, ein Flecken und

Sauptort einer Berrichaft.

10) Gravefin, ein fleden mit dem Titel eines Marquifat.

3 Die Landvogtey von Marseille, basu nur eine einzige Biguerie geboret. Bir bemerten

1) Marfeille, Massalia, Massilia, die gwente Stadt in Provence, und ftarkfte Sandeloffadt in derfelben, welthe groß, reich, und die alteste in diefer Landschaft ift, in= bem ichon 500 Jahre vor Chrifti Geburt hiefelbft eine Stadt gewesen senn foll. Sie lieget am Juß eines boben Felfengebirgs und an einem Meerbufen, und wird in die alte und neue Stadt abgetheilet. Die alte Stadt lieget auf

#### Das Gouvernement von Provence. 607

auf einer Sobe, bat enge und frumme Stregen und Schlechte Saufer; hingegen die Neuftadt hat gerade und breite Strafen nud fchone Banfer. Der Emgierort ift eine fehr lange Strafe awijchen der Ult = und Deur Stadt, Die von benden Seiten mit ben schonften Baufern bebauet ift, und in deren Mitte gwischen hoben Bammen die geframpfre und mit Rubebanken haufig verfehene Spatierbahn angeleget ift. Diese Stadt ift ber Sitz ber landvog= ten, ber Sauptort einer Bebung, hat einen Bifchof, ber unter dem Erzbischof von Arles fichet, einen Kirfprengel von 36 Pfarren, 30000 Livres Ginkunfte hat, und am romischen Sofe auf 700 Fl. tariret ift; hat ferner einen Munghof, 5 Pfarrfirchen, darunter die Cathedralfirche und 2 Tollegiatfirchen; 4 Abtenen, 33 Klofter, eine 1726 gestiftete Afademie der schonen Wiffenschaften, und eine Sternwarte. Rach Darluc (beffen Duch) 1784 gebruckt ift,) hat fie 90000 Menschen. Das große Geezeughans, welches hier gewesen, ist 1759 abgeschaffet, und aller Borrath nach Toulon gebracht worden. Der hafen, dem große Frenheiten ertheilet worden, hat die Geftalt eines langlich= ten Bierecks, und ift auf ben 2 langen und ber einen flei= nen Seite sowohl mit offentlichen als Privathausern be bauet; die zwente fleine Ceite aber ift die Musfahrt in bas mittellandische Meer; welche an jeder Seite burch eine vortrefliche Citatelle beschützet wird. Die Ginfahrt ift wegen eines vorliegenden-felfichten Berges ziemlich be= schwerlich, und Rriegsschiffe konnen wegen ungulänglicher Tiefe bes Baffers gar nicht einlaufen. Es werden in Dieser Stadt Gold = und Gilber = Stoffen, feidene und mollene Stoffen, verfertiget. Die Rorallen = Manufactur, ere balt die Rorallen burch die africanische Bandelegesellschaft. Bon ihrem großen Sandel habe ich borbin in der allgemeis nen Nachricht von Provence gehandelt. Bon 1720 bis 1722 richtete bier die Peft eine große Bermuftung an. Die benachbarte Gegend ift mit Landbaufern angefüllet.

<sup>2)</sup> Gegen dem Safen über liegen 3 fleine Infelle, welche heißen:

a) Die Insel If, auf welcher Franz I ein festes Schloß anlegte, welches aber jest mir gur Einschließung ber unartigen jungen Lente zu Marfeille gebraucht wird.

b) Die Infel Ratonneau, ehenmis & Etienne, auf welcher ber herzog von Guife am Ende des feches

zehnten Sahrhunderts ein Fort erbauen ließ.

c) Die Infel Pomegue, auf welcher ein großer Thurm ftebet.

4 Die Landvogter von Brignolles, welche aus folgenden Wiqueries beflehet.

1) Bu ber Viguerie von Brignolles gehören

bie Derter

(1) Brignolles, Brinonia, eine ziemlich große Ctabt in einer guten und ichonen Gegend, ber Gits eines befonbern Bouberneur, feiner Randvogten, Bebung ze. Gie hat ben Damen von ihren vortreflichen Pflanmen befommen, welche von ben Alfen Brinones, frang, Beignons, und Brugnons, genennet worben. Aufer einer Pfarr= firche, findet man hier 4 Kloster und ein Sospital.

(2) Dins, ein Flecken, welcher 1641 gut einem Marz

quifat gemacht wurde.

(3) Le Val, ein Flecken.

(4) Carces, Fleden und Brafichaft.

(5) Beffe und Correns, Rleden.

2) Zu ber Viguerie S. Maximin gehöret

(1) S. Marimin, ein Stadtchen, welches feinen Urfprung einem Benedictinerklofter zu banken bat, bas iett mit Dominifanermonchen besetzet ift, und ber Git eis nes Umte und einer Biquerie ift.

(2) Porrieres, oder Pourrieres, ein Fleden und Sauptort einer Berrichaft, mit einem Schlof und einem

Rlofter. Er liegt nicht weit von dem Atug Art.

(3) La Sainte Beaume ober Baume, ein berühms ter Ort auf einem boben felfichten Berge, auf welchent eine Grotte ift, barinn bie beil. Magbalena, bes Razarus Schwefter, 30 Jahre lang gebuget haben foll, wie die

#### Das Gouvernement von Provence. 609

Einwohner von Provence steif und kest glauben und bez haupten. Man hat dieselbe in eine Kirche verwandelt, ben welcher ein Kloster stehet. Etwas hoher hinauf liegt S. Pilon mit einer Kapelle.

3) Zu der Viguerie von Barfols gehöret

(1) Barjols oder Barjour, eine ziemlich große und wohlbewohnte Stadt, welche der hauptort einer hebung und Bignerie, und der Sitz eines konigl. Gerichts ift. Man findet hier eine Collegiatkirche und 2 Kloster.

(2) Cotignac, ein ansehnlicher Fleden mit bem Titel einer Baronie. Nahe daben auf einem hohen Berge haben die Priester des Oratoriums ein haus und eine bes ruhmte Kapelle, N. D. des graces genannt, nach welcher gewallfahrtet wird.

(3) Enerecafteaur, ein Fleden mit bem Titel eines

Marquifat.

(4) Cavernes und la Vendiere, Fleden.

5 Die Landvogter von Toulon, bestehet aus

einer einzigen Biguerle, ju welcher geboret:

1) Toulon, Telo Martius, eine ziemlich große Stadt am Meer, welche ber Sauptort einer Bebung und ber Sit eines befondern Gouverneur, Almts, einer Landboge ten. Marechauffee und Momiralitat ift. Gie ift an ber Pandfelte wohl befeftiget, und bas neue Quartier fcbn, gebauet. Der hiefige Bifchof ftebet unter bem Erzbifchof pon Arles, hat einen Rirchsprengel von 25 Pfarren, jabrs lich 15000 Livres Ginfunfre, und ift am romifchen Sofe auf 400 gl. tariret. Außer der Cathedralfirche, giebt es bier & Rlofter, ein ichones vormaliges Saus der Jefuiten mitteinem Seminarium, ein Collegium, bem bie Bater bes Dratoriums vorfteben. Der alte und neue Safen ber Stadt, liegen unmittelbar benfammen, und man fann, permittelft eines Canals, aus dem einen ju bem andern tommen; aus benden gehet auch die Ausfahrt in den aroffen Borhafen, ber bon Datur fast rund und mit Sugeln umgeben ift, fast 3 Stunden im Umfang bat, und auf 236.8 N. Da

benden Seiten bes Gingangs burch ein Caftel vermabret wird. Der neue Safen, welchen Lub. XIV angeleget bat. ift mit vortreflichen Batterien verfeben, und rund umber mit dem Zeughaufe bebauet. Gin jedes Rriegsschiff bat bier fein besonderes Mogazin; Die Ranonen und Segel aber find an gewiffen Orten benfammen. Schmiebe, Schloffer, Tifchler, Bimmerleute, Bildhauer; haben ibre befonderen geraumigen Berfftatte. Das Gebaube, in meldem die Taue verfertiget werden, ift von Quaderftus den 320 Rlaftern lang gebauet, und hat unten 3 Reiben gewolbter Binge, barinn 3 Geiler - Parteyen gu gleicher Reit bebecket arbeiten tonnen. Das allgemeine Magazin. aus welchem basjenige erfetet wird, mas in ben befon= bern Magazinen ber einzelnen Schiffe fehlet, ift reichlich angefüllet, und febr! orbentlich eingerichtet. gießeren ift quch febenemerth. Dach Darluc (beffen Buch 1784 gedruckt ift,) find hier 25000 Menfchen. Die Ctatt murbe 1707 von ber faiferlichen Urmee bombarbiret. und 1721 burch die Deft febr mitgenommen. In ber Stadt wird ein grober wollener Beng verfertiget, und in der Begend berfelben machfen ungemein viel Rappern.

2) La Barde, ein Alecten.

3) Sixfours, ein Fleden auf einem Berge mit eis nem hafen, welcher S. Senary genennet wird. Die Einwohner benderlen Geschlechts sollen größer senn, als die übrigen Provensalen.

4) La Valette, ein Fleden, beffen Cinwohner 1461

fast insgesammt an der Pest aussturben.

5) Seyne leg = Toulon, ein Fleden mit einem Sa= fen auf der großen Rhede bon Toulon.

6 Die Landvogtey von Zieres, bestehet aus ber Viguerie dieses Namens, und begreifet folgende Derter.

1) Sieres, Areac, eine kleine Stadt, auf einer Sobhe. Sie ist der Sit der Landvogten, Hebung und Bis guerie, einer Collegiatkirche, noch 2 anderer Pfarrkirchen, einer Abten, noch unterschiedener anderer Rofter, und eines

#### Das Gouvernement von Provence. 612

eines Seminarinms. Das kand in hiefiger Gegend ist vortrestich, bat die schonften Garten und herrlichsten Früchte in Frankreich. Die Rhebe in der Gegend dieser Stadt, ist 15 franzbsische Meilen breit und 25 lang, und giebt den Schiffen alle nothige Sicherheit. Es wird in dieser Gegend viel Salz, sowohl and dem Wosser des Meers, als eines großen falzichten Sees, gemacht; die Luft aber ist hier allezeit sehr ungesund gewesen, dis man aus dem See einen Canal in das Meer geleitet, worauf sie sich zienlich gebessert hat. Die Gegenden um diese Stadt sind romanhaft schon, und im surszehenten Jahrh, ist in denselben Zuckerrohr gebauet worden,

Bon diefer Stadt baben ben Ramen

2) Die hierischen Inseln, Stoechades, welche in bem benachbarten Meer liegen, und mit bem festen Lanbe eine fcone Rhebe ausmachen. Es find berfelben 4. und jede hat einen befondern namen. Die erfte und nachste ben ber Stadt, beifet Porqueroles oder Por= quevroles, Porcariola, meil es baselbst viele milbe Schweine giebt, die vom festen lande binschwimmen, um Die Gicheln ber Steineichen, welche bier haufig vorhans ben find, ju freffen. Die Griechen nannten fie Drota. Sie ift 4 frangbijche Meilen lang, und eine breit, und wird burch ein altes Schloff beschüßet. Die zwente beifet Porto Cros, bon bem Namen eines ihrer benden Safen. ben welchem ein tleines Fort angeleger worben. bere hafen wird Port maye genannt. Die dritte heißet Titan ober Levant, weil fie ben benben vorhergehenden gegen Often lieget. Sie ift 4 Meilen lang und eine breit, wird aber nicht bewohnet. Chemals bief fie Cabaros. Die vierte wird Bagneaur ober Bagueaur genannt, und ift unbewohnet. Plinius berichtet, daß die dren ersten Infelnflehemalssivon ben Magiliern besondere griechische Ramen nach ihrer Lage bekommen hatten, namlich Prote, D.fi. die erfte; Mefe, d. i. die mittlere, nachmals Mediana; und Sypaea, d. i. die untere. Sie find 1549 gu einem Marquifat erhoben morben. Man findet auf deus felben medicinische Rrauter von allerley Urt, die in Spanien. 292

nien, Italien, Griechenland und Megypten unter bie feltenften gehoren.

3) Bormes, Borma, ein Flecken auf einer Sobe. Es ist nahe ben demfelben, in der Mundung des Fluffes Bataillers, eine Art von Hafen.

4) Bergan son oder Breganson, ein Schloß auf einer kleinen Jusel, welches 1574 zu einem Marquisat ers boben worden

5) Collebrieres ober Couloubrieres, ein fleiner

Ort.
6) Souliers, ein Fleden mit einem Rlofter in eis nem fruchtbaren Lande.

7) Le Puget, ein Fleden.

8) Chers, ein Bleden mit einer Collegiatfirche.

7 Die Landvogtey von Draguignan, bestehet aus 3 Vigueries.

1) Die Viguerie Draguignan.

(1) Draguignan, eine der größten Stabte dieser Landschaft, lieget in einem sehr guten Londe, und ist der Sit der Landvogten, einer Viguerie und Hebung. Man findet bier eine Collegiatfirche, unterschiedene Klöster und ein Collegium. Der Bischof von Frejuls hat hier seinen ordentlichen Wohnsitz.

(2) Les Urcs, Castrum de arcubus, ein Fleden

und Marquisat.

(3) Le Cuc, ein Fleden mit dem Titel einer Graf-

schaft.

(4) Frejüs ober Frejüls, Forum Julii, Colonia Pacensis, Colonia Octavanorum, Classensis, eine besesstigte Stadt am Fluß Argent, & Meile vom Meer, welsche der Sitz einer Admiralität, eines Bureau der 5 großen Pachtungen, und eines Bischoss ist, welcher unter dem Erzbischof von Air stehet, einen Kirchsprengel von 88 Pfarren, jährlich 25000 Livres Einkunste hat, und auf 1000 Fl. am römischen hofe taviret ist. Das Regale sindet ben dieser Kirche nicht statt, sondern wenn der die schöfe

schöfliche Stubl erlediget ist, so vergiebt der General-Biscarius die Pfründen, welche bischöflicher Ertheilung sind. Außer der Cathedralkirche, ist hier noch eine Pfarrkirche, ein Seminarium, ein ehemaliges Haus der Jesuiten, und noch 4 Ribster. Unter den Ueberbleibseln von alten idmischen Werken, welche man hieselbst findet, ist ein kleis nes verfallenes Umphitheater, und einige Bogen von einer großen Wasserleitung, durch welche ehedessen das Wasser aus dem Fluß Ciagne, über to Meilen weit hies her geführet worden. Die Stadt stehet, wie mehrere Derterzdieser Landschaft, auf dem Erater eines erloschenen Vulcans, und nahe daben ist ein sich weit erstreckendes Steinkohlen-Flöß.

(5) Grimaud, Athenopolis, ein Stadtchen, wels ches ehemals naher am Meer gelegen hat, so daß der Meerbusen S. Tropes, ehedessen Sambracitanus sinus, oft davon benannt worden. Es ist ein Marquisat, das von die Derter la Garde Frainct, la Molle, Cogolin,

Bagin, Ramatuel und S. Tropez abhangen.

(6) Saint Cropez oder Corpis, ein eben genatus tes Stadtchen und Hafen an einem Meerbusen, der das von benennet wird, und ungefahr 6 franzbsische Meilen lang ist. Es ist hier ein Priorat, dem die Stadt den Urssprung zu danken hat, und noch ein Kloster. Die hiesige Eitadelle ist beträchtlich.

(7) Pignans, eine Stadt mit einer Collegiatfirche, 2 Ribftern und 4 Rapellen bie außerhalb liegen. Der

Probst des Rapitele ift herr ber Stadt.

(8) Villecroze, ein fleiner Drt, in beffen Wegend

fcone Grotten find.

(9) Bargemon, ein Fleden auf einem Sügel, ber mit Beinstoden und Dlivenbaumen bedecket, und mit Bergen umgeben ift.

(10) Savas, ein fleiner Ort, ber ehemals viel ans febnlicher gewesen, aber im achten Jahrhundert von ben

Arabern gerftoret worden.

am Bach Binson. Es gehoret bem Erzbischof ju Frejules

ber bier ein Schloß hat. Es wird hier gutes unachtes Porcellan gemacht.

- (12) Flayosc, mit dem Titel eines Marquisat, Callas, Roquebrune, Salernes, und Scillans, ufind Kleden.
- 2) Die Viguerie Aups, hat ben Namen von Aups oder Aulps, Alpes, einem Stadtchen, welches der Sitz eines tonigl. Gerichts, kleinen Amts, und einer Hebung ift, eine Collegiatkirche, und ein Kloster hat.
- 3) Die Viguerie Lorgues, hat den Na-

Lorgues, Leonicae, einem Stadtchen am fluß Argent, welches der Sig eines königlichen Gerichts, einer Biguerie und Hebung ist, und eine Collegiatkirche hat. Zu der Biguerie gehoren noch die benden Dorfer Salegos und la Bastide.

8 Die Landvogtey von Graffe, begreifet folgende Bigueries:

1) Die Viguerie Graffe; babin gehoret

- (1) Grasse, Grassa, Grinnicum, eine ber vornehmsten Stadte des Landes, und Hauptort der Lands vogten, Biguerie'und Hebung; ist der Sitz eines besonstern Gouverneur, eines Bischofs, der unter dem Erzbisschof von Umbrug stehet, einen Kirchsprengel von 22 Pfarsten, jährlich 24000 Livres Einfunfte hat, und am romisschen Hofe auf 424 Fl. taxiret ist. Die Stadt lieger auf einem Hügel, in einer sehr fruchtbaren Gegend, ist volksreich und enthalt 7 Klöster.
- (2) Untibes, Antipolis, eine ber altesten Stadte bes Landes, in einer febr fruchtbaren Gegend, mit einem Safen für Schiffe von mittlerer Große, den einige Forts und Batterien beschützen, und einer guten Citadelle. Die Stadt ist klein, aber ein fester Granzplat gegen Italien. Es sind hier 2 Albster, und viele Ueberbleibsel von romi-

## Das Gouvernement von Provence. 615

schen Alterthumern. Gine Art fleiner Gardellen wird bier sehr gut zubereitet.

Eine gute Biertelmeile von hier ift Goursean oder Gourgen, eine der größten und sichersten Rheden am mittellandischen Meer, welche die Insel S. Marguerite und das Vorgebirge Garoupe, machen.

- (3) Cannes, ein Stadtchen mit einem fleinen Sas fin, ober vielmehr mit einer Rhede. Bon derfelben wird ein Meerbufen benennet.
- (4) Die lerinischen Inseln, Isles des Lerins, lies gen gegen Cannes über, sind schon und sehr fruchtbar, und nachen mit dem festen Lande die vorhin genannte gute Mede Goursean. 1635 wurden sie von den Spazniern weggenommen; 1637 aber von den Franzosen wies der erobert.
- a) Sainte Marguerite, ehemals Lero, ist die größte, aber doch eine franzbisische Meile lang, und eine Viertelmeile breit. Bon Cannes ist sie 3 Meilen gegen Sadosten entfernet. Sie hat ehemals ein Kloster gehabt, welches der heiligen Margaretha gewidmet gewessen; und jest wird sie durch eine Citadelle beschützet.

b) S. Jonorat, ehemals Cerina, ift von der vors bergehenden durch einen schmalen Meerarmgetrennet, und hat den Namen von einem Erzbischof zu Arles, der hier eine berühmte Abten gestiftet har, die noch vorhanden ist. Bur Beschützung der Insel dienet ein ftarker Thurm, das

hin von G. Marguerite Besatzung gegeben wird.

Außerdem giebt es bier noch zwo gang fleine Infeln,

welche heißen la Fornique und la Grenille.

(5) La Napoule, eine Pfarre an dem Meerbusen von Cannes, welche in guter Jahreszeit ein angenehmer Ort ift.

(6) Vence, Vincium, eine alte Stadt, welche ehes mals eine Grafschaft war, jest aber nur eine Barome ist. Der hiesige Bischof, welcher unter dem Erzbischof von Ambrun stehet, einen Kirchsprengel von 23 Pfarren, jahr- lich 7000 Livres Einkunfte hat, und am romischen Hofe Q 4

44

Dialized by Good

auf 200 Fl. tariret ift, ift herr von einem Theil ber Seabt, ber zwente aber gehoret dem hause von Villeneuve.

2) Die Viguerie von S. Paul lez Vence, begreiset

(1) S. Paul les Vence, ein befestigtes Stadtchen,

welches der hauptort der Vignerie und Debung ift.

(2) Cagnes, ein Fleden und Marquifat mit einem

Echlog.

- (3) S. Laurent les Dar, ein Fleden unweit ber Muncung des Fluffes Bar, woselbst vortresticher Muscastellerwein wachset. Er ist der lette franzosische Ort ges gen Italien.
- (4) Le Püget des treize Dames oder de S. Laus rent, ein fleiner Ort.
- II. Ober Provence, bestehet aus folgenden
- 1 Die Landvogtey von Castellane, begreifet 3 Bigneries.

1) Zu der Viguerie von Castellane ge-

boret .

(1) Castellane, Salinac, Clvitas salinarum, Civitas salinensis, eine kleine Stadt, welche der Sit der Landvogten, Biguerie und hebung ift. Sie lag ehedessen auf einem Berge: allein, um das Jahr 1260 bauesten sich die Einwohner unter demselben am Fluß Berdon an. Es sind hier 2 Ribster, und der Bischof von Senez halt sich bier gemeiniglich auf.

Eine Viertelmeile von der Stadt ift eine falzige Quelle, die fich so reichlich ergießet, bag ihr Waffer eine nicht weit davon gelegene Muhle treibet, und hernach in den Fluß Berdon fließet.

(2) Seneg, Sanitium, eine fleine Stadt, in einer rauben und unfruchtbaren Gegen, zwischen Bergen, wels de

#### Das Gouvernement von Provence. 617

che aber boch der Sitz eines Bischofs ist, der unter dem Erzbischof von Ambrin siehet, einen Kirchsprengel von 42 Pfarren, 10000 Livres Einkunfte hat, und am rdsmischen Hofe auf 300 Fl. taxiret ist. Die Gerichtsbarskeit des Orts, ist zwischen dem Bischof, Capitel und Grafen von Carces, getheilet.

- 2) Zu der Viguerie von Moutiers gehöret
- (1) Moutiers, Monasterium, eine Stadt von mitteler Große, der Sig der Biguerie, eines Amts und einer Sebung. Es ift hier ein Convent der Serviten; und man verfertiget hier unkahtes Porcellan.
- (2) Ries, vor Alters Albece, Regium, Civitas Rejensium, eine kleine Stadt am Fluß Aubestre, in einer schonen Ebene, die an vortrestichen Weinen und Früchten einen Ueberstuß hat. Der hiesige Bischof ist herr der Stadt, welche den Titel einer Grafschaft führet, stehet unter dem Erzbischof von Air, hat einen Kirchsprengel von 54 Pfarren, 1800! Livres Einkunste, und ist am romischen Hofe auf 850 Fl. taxiret. Es sind hier 3 Klosster. Um Ries und Sisteron ist die Menge der Mandeln so groß, daß kleine Flecken deren sährlich wohl für 4000 Thaler sammien.
  - (3) Valenfole, ein Fleden mit 2 Ribftern.
- (4) Breour, eine Pfarre mit dem Titel eines Marquifat. Es ift bier eine beilfame mineralische Quelle.
- 3) Zu der Oiguerie von Annot gehöret Annot, ein Städtchen, und der Hauptort der Biguerie.
- 4) Ju der Viguerie von Guilleaumes, welche von der 1760 an den König von Sardinien abgetreinen Stadt Guilleaumes den Namen hat, gehöret

(1) Glandeves, Glandeva, Glannata, eine burch die Ueberschwemmungen des Par bermustete Stadt, mels

Distract by Google

che ehemals der Sig eines Bischofs war. Die bischofsische Wohnung ist zwar noch vorhanden, der Bischof halt sich aber ordentlicher Weise zu Entrevaur auf, woselbit sich auch die meisten Einwohner niedergelassen haben. Der Bischof stehet unter dem Erzbischof von Ambrun, hat einen Kirchsprengel von 56 Pfarren, 10000 Livres Einstünste, und ist am römischen Hofe auf 400 Fl. tariret. Die verwüstete Stadt hat den Titel einer Grasschaft.

- (2) Entrevaur, Intervalles, eine befestigte Stadt am Bar, nahe ben Glandeves, woselbst der Bischof gestachten Orts seit langer Zeit seine Wohnung hat, und die Cathedralkirche ist.
- 2 Die Landvogtey von Digne, begreifet 4 Wigueries.

1) Zu der Viguerie von Digne, gehöret

- (1) Digne, Dinia, eine kleine, sehr alte Stadt am Fuß von Bergen, ben dem kleinen Fluß Bleaune, ist der Hauptort der Biguerie, Hedung und Landvogten. Der hiesige Bischof ist Baron von Lauzieres, stehet unter dem Erzbischof von Ambrun, hat einen Kirchsprengel von 33 Pfarren, 12000 Livres Einkunste, und ist am römischen Hofe auf 400 Fl. tariret. Man sindet hier 5 Klotter, und ein Collegium. Die hiesige Quelle warmen mineralischen Wassers, welches viel vom Schwefel und alkalischen Salz hat, wird sowohl zum Trinken als Baden gebraucht. In dieser Gegend wachsen vortressiehe Früchte.
- (2) Oraison, ein Fleden, welcher 1588 du einem Marquisat erhoben worben.
- (3) Champtercier, ehemals Oyfe, eine Baronie, welche 1627 mit bem Marquifat von Villars vereiniget wurde, um das Fürstenthum Villard=Brancas auszumachen.
  - (4) Les Mees, ein Stabtchen unweit der Durance.
    - 2) du der Viguerie von Sepne, gehöret

### Das Gouvernement von Provence. 619

Seyne, Sedena, Sezena, eine Stadt im Gebirge, welche ber Sitz ber Biguerie, eines Umts, einer Hebung, und einer königl. Bogten ift. Es sind hier 2 Kloster.

- 3) Ju der Viguerie von Colmars gehöret Colmars, eine fleine Stadt, welche der Sitz der Vignerie, Hebung und eines Amts ift. Nahe ben derfels ben ist eine Quelle, die bald steiget, bald fallt.
- 4) Ju dem Thal Bareme, gehöret Bareme, ein Flecken am Fluß Osse, welcher der Sitz der hebung und Hauptort des Thals ist.
- 3 Die Landvogtey Sisteron, bestehet aus folgenden Theilen:

1) Zu der Viguerie von Sisteron gehöret

(1) Sisteron, Segustero, Segesterica, eine befestigte Stadt mit einer kleinen Citadelle an der Dürance, behnn Fuß eines Felsen. Sie ist der Hauptort der Landvogten, Wignerie, Hebung und eines Amts, und der Sitz eines Wischofs, der unter dem Erzbischof von Nix stehet, einen Kirchsprengel von 64 Pfarren, 15000 Livres Einkunste hat, und am römischen Hofe auf 800 Fl. taxiret ist. Er bat 2 Cathedralkirchen, eine hier, und die zweite zu Forscalquier. Es sind hier 5 Klösser, und auf der andern Seite bes Flusses ist eine ziemlich ansehnliche Worstadt, Namens la Beaume, neben welcher eine Pfarrkirche und ein Klosser ist.

Non der Menge der Mandeln in dieser Gegend, siehe meine Anmerkung nach dem Artikel Ries. Die Kohlensflöge in dem Gebiet dieser Stadt, wurden 1784 noch nicht gebauet. In eben diesem Gebiet, ift noch der romische

Pflug gebrauchlich.

(2) Mizon, eine Pfarre mit dem Titel eines Mar-

quifat. Dier ift eine mineralische Quelle.

(3) Cornillo, der Hauptort in dem Thal gleiches Namens, welches von Dauphine eingeschlossen ist.

2) Die

2) Die Grafschaft Grignan, hat ben Da-

Grignan, Griniacum, einer kleinen Stadt, welche ber hauptort ber Grafichaft ift.

- 4 Die Landvogtep von Sorcalquier begreifet
- 1) Die Viguerie von Forcalquier, zu welcher gehöret
- (1) Forcalquier, Porum calcarium, und burch Bers berbung Forcalquerium, eine Stadt am Fluß Lave, welsche der Sig eines besondern Gouverneur, der Landvogsten, Biguerie und Hebung, und der Hauptort einer alten Grafichaft ift, die nach dem Tode des legten Grafen Wilhelm, desselben Enkelinn und Erbinn Garsinde, Gesmahlinn Alphonsus des zweyten, Grafen von Provence, 1193 zusiel, und solchergestalt mit Provence verbunden wurde. Der Konig nennet sich noch jetzt einen Grafen von Forcalquier. Die hiesige Collegiatkirche nennet sich eine Mit. Cathedralkirche des Bischoss von Sisteron, weil im zwölsten Jahrhundert der bischbssiche Sig hieselbst eine Kurze Zeit gewesen. Es sind hier 4 Albster.
- (2) Mane, eine Pfarre mit einem prachtigen Moffer ber Minnenbruder, welchen der Kardinal Janson seine Bibliothek vermacht hat.
- (3) Manosque, Manuelea, Mane'ca, eine der volkreichsten Stadte des Landes an der Durance, in eis nem sehr fruchtbaren und angenehmen Thal. Sie hat eis nen besondern Gouverneur, 2 Pfarrkirchen und 7 Ribster; es ist dier auch eine Commenthuren der Johannicerritter, davon sich der Commenthur einen Amtmann und Große kreuz des Ordens des heiligen Johannes von Jerusalem nennet. Nabe ben der Stadt ist eine mineralische Quelle. hier wird viel Scide, Del, und Wein gebauet, auch die Menge der Mandeln ist groß, aber nicht des Getreides; es giebt auch in dieser Gegeud viel Schwefel, Gips und Steinkohlen.

- (4) Peyruis, Petrofium, eine Pfarre, an der Dustance, welche den Titel eines Marquifat hat, und wosfelbst ein königl. Gericht ist. Unterschiedene behaupten, ihr alter Name sey Vieus Petronii, und der berühmte Pestronius sey hier geboren.
  - 2) Die Diguerte von Apt, ju melder geboret
- (1) Apt, Apta Julia, eine Stadt an dem kleinen Fluß Calavon, die der Sitz der Wiguerie und Kebung, ims gleichen eines Bischofs ift, der sich einen Fürsten von Apt mennet, ob er gleich nicht Herr der Stadt ist, unter dem Erzbischof von Aix stehet, einen Kirchsprengel von 33 Pfarsten, 9 die 10000 Livres Einkunste hat, und am romisschen Hofe auf 250 Fl. taxiret ist. Außer der Cathedrals kirche, sind hier 2 Abteyen und 6 Klöster. Die Stadt rühmet sich, den Leichnam der heiligen Anna zu besitzen; mit mehrerer Wahrheit aber kann sie sich der Uederbleidssel von römischen Alterthümern rühmen. 1363 ist hier eine Kirchenversammlung gehalten worden. Ihre Pflaus men sind sehr beliebt.

(2) Villars, ein fleiner Drt, welcher ein Bergogs

thum und eine Pairie ift.

(3) Chenron, ein Fleden mit einem Rlofter ber Gerbiten.

(4) Cadenet, eine fleine Stadt, mit dem alten Eistel einer Bicomté.

(5) Gordes, ein Fleden und Marquisat, in dessen District die Albten Senangue lieget.

(6) Lourmarin, ein Fleden in ben Bergen von Leberon.

- (7) Da' Thal Sault, Saltus, ift 1562 zu einer Grafs schaft gemacht worden, und gehöret zu den anliegenden Landern. Es hat den Namen von der vielen und guten Holzung feines Districts, darinn viele Glashutten angesleger find. Es enthalt nur einen Flecken gleiches Namens, und 6 andere Gemeinen.
- (8) Saignon, eine fleine Stadt, auf einem Berge in einer an Wein fehr fruchtbaren Gegend.

3) Das Thal Barcelonette, auf ber Grange von Piemont, bagu es feit 1388 geborte, aber 1713 burch ben Vertrag von Utrecht an Frankreich abgetreten, und 1714 mit Provence wieder vereiniget murbe. Es wird zu ben anliegenden landern gerechnet, und bestehet aus 16 Gemeinen. In Stadt und Thal hat man 1764 gezählet, 16500 Menschen. Die Ginwohner fangen ichon im vierzehenten Jahr an zu manbern. Die merfmurbigften Derter find

(1) Barcelonette, Barcino nova, Barcilona, eine Stadt am Fluß Abane, erbauet 1230 durch Raymont Bes renger V, Grafen von Provence. Gie ift der Git eines besondern Gouverneur, einer konialichen Gerichtsbarkeit.

eines Bureau der 5 großen Berpachtungen.
(2) Allos, Allos, ein Flecken mit einem Salzhause und einem Bureau ber 5 großen Berpachtungen, nabe ben bem Aluf Berdon, und nicht weit von dem See Allos.

Von bem Staat von Avignon und ber Graffchaft Benaißin, tann bier am bequemften gehandelt werben. Denn obgleich biefes land nicht zu Frankreich, fondern bem Dabst geboret, fo ift es boch größtentheils von Provence umgeben baber es hiefelbft Unbangsweife befchrieben werden fann. Diefes fehr Schone und an Rorn, Wein und Saffran vornehmlich fehr fruchtbare land, beftelet aus bemt Gebiet von Avignon, und der Grafschaft Des naifin, bie nicht vermischet werden muffen.

Die Stadt und bas Gebiet Avignon, gehorete ebebeffen fowohl ben Grafen von Touloufe, als ben Grafen von Provence; und als zwischen biefen Berren allerband Streitigkeiten entstunden, festen fich

## Das Convernement von Provence. 623,

bie Ginwohner in einen unabhangigen Buffand, melcher bis nach bem Tobe bes Grafen von Touloufe fort. baurete. Johanna, Die Erbinn beffelben, und Bemahlinn des Alphonfus, Grafen von Poitiers, brachte biefem alle ihre Staaten und Gerechtsame ju; baber er fich mit feinem Bruder, Rarl von Unjou, welcher bie Erbinn von Provence geheirathet hatte, vereinigte, und die Einwohner von Avignon, die er feinem Sohne, Philipp bem ichonen, ließ, ber fie 1290 an Rarl, Ronig von Sicilten und Grafen von Provence, Schenfte, welcher burch biefe Schenfung ber einzige Eigenthumsherr von Avignon warb. Johanna, Ronigin von Sicilien und Grafinn von Provence, verfaufte 1348 bie Stadt und ihr Bebiet an ben ro. mifchen Stuhl für 80000 Goldgulben. Raifer Rarl IV willigte als lebnberr in biefe Beraugerung, und Die Pringen vom Sause Unjou, Nachsolger ber Johanna , haben fie einige Jahrhunderte lang nicht angefochten ..

Le Comtat Venaisin, oder die Grafschaft Venaisin, ehemals Venisse, hat den Namen von der Stadt Venasque, die ehemals Vendausca oder Vendasca hieß. Sie wurde vom eilsten Jahrhunsdert an von den Grafen von Loulouse besessen, im drepzehenten Jahrhundert aber von den Grafen Raysmond dem ältern eingezogen und in Besit genommen. Die Pähste behaupteten, das sie von der Zeit des Grasen Raymond von Saint Gilles an die Souverainität über dieselbe gehabt, ob es gleich gewiß ist, daß die Raiser, als Könige von Arles, dieselbe geshabt und ausgeübet. Der Kaiser Friederich II schenkte 1234 an Raymond den jüngern die Gerechtes

Daitzed by Google

fame bes Reichs in ben Stabten Isle und Carpentras, und in ben übrigen Dertern ber Graffchaft Benaifin, und ber Pabft fab fich genothiget, fie bemfelben ju überlaffen, welcher fie feiner Tochter Jobanna, und berfelben Mann, Alphonfus, lief. Bon biefen erbte fie Philipp ber fuhne, Ronig von Frankreich, ber fie 1273 bem Pabft Gregorius X als ein Gigenthum ber romifchen Rirche wieder einrau-Bon biefer Beit an ließen bie Dabfte biefe Graffchaft burch Rectores regieren.

Drenmal haben die Ronige von Frankreich Apianon und Benaifin ben Pabften, um fich ju rachen, genommen, namlich 1662, 1688 und 1768, und biefe tanbschaften als eine alte Domaine ber Graf. Schaft Provence, mit ber Rrone verfnupfet. Drenmal find fie bem romifchen Stuhl gurud gegeben morben; und zwar zum lettenmal 1774. In ben fogenannten Recherches historiques concernant les droits du Pape sur la ville et l'Etat d'Avignon, find Frankreichs Unspruche ausgeführet, in ber Reponse aux Recherches &c. aber find fie bestritten. Ein Auszug aus benden findet fich in ben gottingt. ichen Unzeigen von 1769, Seite 465.471.

Diefes land ift mit Abgaben wenig beschweret: benn es erleget bloß einen geringen Behnten von ben landfruchten, ber etwa ben boften Theil ber Einfunfte ausmachen foll : baber foll auch der Pabft auf biefes land jahrlich mehr verwenden, als bavon einnehmen, weil die Unterhaltung ber Bice-legaten und ber Milis alles wegnimmt. Die frangofischen Generalpachter haben fur eine Summe Belbes erhalten. baß Sals und Taback von ihnen genommen werden

muß;

# Das Golivernement bon Probence. 625

muß ; boch gefchieher ber Saubel mit biefen Baaren unter pabstlichem Namen.

In Demi eigenellichen Staat von Avignon, ift

Unignon, Avenio, eine Statt in einer fruchtbaren Chene an der Rhone, in melde bier Die Corque fallt. nachbem ein Urm berfelben burch einen Theil ber Stadt gegangen ift. Gie ift febr wohl gebauct , und mit einet Schonen Mauer bon Quaberftucten ungeben, bat aber Schlechte Dabrung, insenderheit nachdem die Manufactus ren von gebrudter Leinwand, bavon fich fenft viele Gins wohner ernahrten, jum besten ter oftinbischen Compaquie: gegen eine bem Pabft gezühlete Summe Gelbes, berboten worden. Roch werben bier feibene Stoffen berfertiget. Der pabftliche Bice Leaat, hat bier ale Statthalter feis ven ordentlichen Gis in dem auf einer Sohe liegenbeit pabstlichen Palast, welcher ein großes Webande von Dugberfinden aund mit einem Graben umgeben; aber nicht regelmäßig ift. Das fogenannte Baughaus, ift ein langes und hohes Gewolbe; barinn aber nur folches Gefebuts porhanden ift, bas gebrauchet werden tann, wenn zu bein Befundheitetrinken geschoffen wird. Das Diergericht bes Bice-Legaten beifet Rota, und bon bemfelben fann nach Ront appelliret merten. Außerdem ift bier ein Liquier. alte Diethum, welches hiefelbit gemejen, ift 1475 au eis ner erzbischöffichen Metropolitanfirche erhoben worden; barunter bie Bijchofe von Carpentras, Cavaillen und Baifon fieben. Der Rirchfprengel begreifet 51 Pfarren; und feine jahrlichen Ginfunf e betragen 48000 Livres. Die Cathebralfirche, welche auf eben ber obhe lieget; wo ber Palaft ftehet, ift nicht fonberlich groß. In ber= felben find in 2 Debenkapellen die Grabmaler ter Pabfte Benedict XII und Johann XXII gu feben; und in jener ift bad inerfwurdigfte ber Stuhl ober Throu, beffen fich eheinals bie hiefigen Pabfte bedienet haben. In der Coleftinerfiche, ift bas Grabmal Clemens VII gut feben; und ber Saupte Beilige berfelben ift ber Cardinal Deter von guremburg; 386.834 met

melder im achtzehentem Jahr Carbinal geworben, und im neunzehenten gestorben, und nach feinem Tobe febr viele Bunder-gethan, welches lette Die in feiner Cavelle porhandenen Gemalte flar und beutlich erweifen. Dem Birten, welcher die biefige fteinerne Brace uber die Rhone, die nunmehr verfallen ift, gebauet haben foll, ift in Diefer Rirche eine fcone Capelle mit einem Dentrial errichtet. In ber Rifche ber Franciscaner ift die vornehmefte Merkwurdigkeit bas Grab ber fcbonen und ge. febrien Caura, welche Petrarcha burch feine Berfe und Unbanglichkeit in der Welt berühint gemacht bat; bas Grab ift aber nur mit einem fchlechten auf ber Erbe lies genden Sandftein bededet. Alls zur Zeit Frang I bie Rirche perbeffert morben, bat man ibr Grab geoffnet, und eine bleverne Schachtel mit einer Schonmunge, auch auf Pergament gefchriebene italienifche Berfe. barim gefunden. Die pon Detrarcha befrufren ; ben welcher Gt legenheit fich Frang I bie Dube gegeben, felbft ein Bebicht auf biefe Laura git verfertigen, welches fest in ber blevernen Schachtel liegt. Die Jesuiten haben bier 2 Baufer gehabt, von welchen eines ein fcones Colleginin Die Angahl ber Ribfter, ift groß. auch eine Universitat, welche 1303 geflifect worben. Don 1305 bis 1377 haben hier 7 Dabfte gewohnet. Die Juben haben freye Religionsubung.

In der Graffchaft Venaifin, liegen folgende Derter.

I In ber Gerichtsbarfeit von Carpentras.

1) Carpentras, Carpentoracte Meminorum, und, wie der Abt Longuerue mennet, Forum Neronis, die Hauptstadt der Grafschaft, und der Sitz eines Gerichts und des Recters, welcher so viel als Landvogt der Grafschaft ist. Sie lieger an dem Fluß Rousse, hat einen Bleschof, welcher einen Kirchsprengel von 29 Pfarren, und 42000 Livres Einkunfte hat, eine Abtey, Priorat, unterschiedene Klöster. Der hiefige Triumphbogen, ein schofs altes Stuck, ist zum Behuf des neuen und scho.

bischoflichen Valafts fehr beschädiget worben. Sahr 527 ward hier eine Rirchenberfammlung gehalten.

2) Daifon, Vafco Vocontiorum, eine fleine Ctabt und Schloß auf einem Berge, an beffen guß ber Rlug Duveze fliefet. Die alte Stadt, welche icon feit vielen bundert Jahren gerftoret ift, lag in biefer Chene. Ge ift bier ein Bifchof, ber herr berfelben Ctadt ift, aber gang geringe Gintunfte bat.

3) Denasque, Vindausca, ein Stadtchen auf einem Berge, ben dem Blug Reeque voer Benasque Es mar. ehemals die Sauptstadt der Brafichaft, welche den Das men von ihr hat, und ber Git eines Blichofes, welcher

nach Carpentras verleget worden.

4) Bedouin ber Bedoin, und Bedarides, am

Kluß Duveze, find Flecken.

5) Le Pont de Sorgue, ein fleden, nabe ben dem Busammenfluß der Sorgue und Duvege, welcher der Git eines landgerichts ift. Er hat ben Titel einer Barpnie.

6) Entraigues, ein Fleden mit einem alten Schloff,

an einem Urm ber Gorque.

7) Malaucenne, eine Stadt mit einem alten Schloff. wofelbft ein kandrichter ift. Die Begend, in welcher fie lieget, ift nicht nur febr fruchtbar und angenehm, fondern auch fo gefund, daß man fcwache Perfonen hieher fcble det, um ihre Gestmidheit wieder berguftellen.

8) Pernes, eine fleine Stadt an ber Sorgue, mit

einem Landrichter.

a) Caderouffe, eine fleine Stadt an ber Rhone, welche auch ber Sit eines landgerichts ift, und ben Sie tel eines Bergogthums bat.

10) Caromb, ein bemauerter Blecken mit einem

fconen Schloß, ber Sauptort einer Berrichaft.

11) Crillon, ein Fleden mit bem Titel eines Bers zogthums.

12) Puymeras, ein Fleden mit einem iconen Schloß, ber Sauptort einer Berrichaft.

13) Magan, ein Fleden mit dem Titel einer Baronie.

14) Malemort, eine Pfarre bem Bifchof von Cars Rr 2

pentras jugebbrig, welcher ben biefem Drt bas ichone. Schlof S. Selir bat.

15) les Methamis, Metamiae, ein bemauerter Fles den, hauptort einer herrschaft, mit einem Schloß, am Fluße Benasque.

16) Monteour ober Monteur, Montilium, eine

Stadt mit einem alten Schloß.

2 In ber Berichtsbarfeit von Isle.

1) l'Isle, Insula, eine Stadt auf einer Insel im Alus Sorgue, und ber Sie der Gerichtsbarkeit. Die biefige Gegend ift ganz ungemein angenehm und fruchtbar, und in der Stadt find anterschiedene Manufacturen.

2) Cavaillon, Cabellio, eine alte Stadt, am Fuß eines Berges, und am Fluff Durance, aus welchem ein Urm in den Fluß Calavon gebet. Sie ist der Sig eis nes Bischofis, Landrichters, besonderen Richters und einner Abten.

3) Menerbe, ein Bleden und Git eines Landrich=

tere.

- 4) Vaucluse, Vallis Claufi, ein kleiner Ort, wos selbst Petrarca seine Laura oft besang. hier entspringet die Sorgue, deren Quelle so start ist, daß sie sich gleich benm Ursprung von hohen Felsen gleich einem Strom berunter stürzet, und alsbeun einen starken Bach aussmachet, der schiffbar ist. Petrarca machet von dieser Quelle viel Rühmens.
  - 3 In ber Berichtsbarfeit von Bauleras.
- 1) Vauleras ober Valras, eine fleine Stadt, welche ber hauptort und Sit der Gerichtsbarkeit ift. Sie lieget in den Gebirgen von Dauphine'.

2) Vigan und S. Savournin, Fleden.

3) Sainte Cecile und la Paldo, fleine Derter mit

4) Boufchet, eine Pfarre mit einem Rlofter, ber

Sauptort einer Berrichaft.

5) Boulene, Burgum bonae Genelae, eine kleine Stadt, am flufte Letz, woselbst ein Landrichter ift.

6) Mors

## Das Gouvernement von Languedoc. 629

8hone, mit einem Laudrichter.

# 12. Das Gouvernement von Languedoc.

Diese Candichaft wird gegen Morgen burch bie Rhone von Provence, Avignon und Dauphine' ges trennet; gegen Mordmeften granget fie an bie land-Schaften Muvergne, Rouergue und Queren; gegen Weffen fcheibet fie Die Baronne niehrentheils von Bafcogne, und gegen Mittag berühret fie die Graf. fchaften Rougillon und Foir und bas mittellanbifche Meer. Die offliche Ruffe von Ugbe an bis an bie Rhone, ift merflich angewachsen, und bas Meer hat fich bafelbft jurud gezogen, welches aus ber Berglei. dung ber Madrichten ber alten Erbbefchreiber von ber lage verschiebener Geeorter biefer Begend, und ber alten Charten mit ber jegigen Befchaffenheit bes Landes, erhellet. Die Brofe ber landschaft ift fdmer Bu beftimmen, weil die Gestalt des landes fo unformtich : inbeffen kann man fie von Abend gegen Morgen ungefahr auf 70 frangofifche Deilen rechnen, von Mitternacht gegen Mittag aber beträget fie in ber Schmalesten Begend 10 bis 12, bingegen in ber breiteren gegen Abend fast 30, und gegen Morgen fast 32 Meilen. Der Marschall von Vauban Schäfete ibr: Große auf 1 300 frangofifche Quadratmeilen. Lanqueboc begreifet fast alles bas, was ehemals Narbonnensis prima gewesen, auch einen großen Theil von bem erften Unguitanien, nebft einem Stud von bem Wiennischen, und von Novempopulania, Diesa Dir 3 Der4

Digreed by Googl

verschiedenen lander, find erft gegen ben Anfang bes brengebenten Jahrhunderts vereiniget worden, und unter bie unmittelbare Berrichaft ber frangofifchen Ronige gefommen, ba auch ber Mame Lanques Denn bamit man biefe neueroberdoc entstanden. ten lander von ben alten foniglichen Staaten unterscheiden mogte: fo murbe bas gange land nach ben barinn gewöhnlichen zwen unterschiedenen Sprachen und Mundarten, in zwen Jungen (langues) abgetheilet, in die Junge von Oc, (Langue d'Oc,) und in die Junge von Oui, (Langue d'Oui;) jene war bie provensalische, und biefe bie eigentliche frangofische; benn anftatt Out fagten bie Provenfaler Das land ber Junge von Oc begriff alles, was ber loire gegen Mittag lieget, und unter bas Parlament von Toulouse geleget murde; bas land ber Junge von Dui aber alles, mas ber loire gegen Milrternacht lieger, und ju bem Parlament von Daris geborete. Mit ber Beit fagete man anftatt Lanque d'Oc, furger Lanquedoc, und bezeichnete badurd bas land ber Bunge von De; baraus entstund auch ber lateinische Ausbruck Provincia ober Patria Occitana, und endlich ber Mame Occitania, welcher noch jest im tateinischen von ber landschaft languetoc gebrauchet wirb.

Das land ift schr gebirgig, und unter ben Gebirgen sind die Sevennes oder Cevennes, Cabennacdie höchsten und steilesten, aber doch stark bewohnet, wie denn die Resormirten hier ihren Hauptsis haben. Es scheinet auch, das dieses Gebirge Gold enthalte, weil der Fluß Ceze, der den District von Uzez durchfließet, Goldkörner mit sich führet, welche man sinbet,

### Das Gouvernement pon Languedoc. 63t

bet, wenn er, nachdem er bom Riegen ober gefchmolgenen Schneemaffer aus ben Ufern getreten geweien, wieder gefallen ift. Das tand traget Betreibe, Fruchte und fcone Beine im Ueberfluß. Dliven und Maulbeer.Baume werden fart gepflanget, biefe gum Unterbalt ber Ceibenmurmer, jene jum Del; boch ift bas biefige Del nicht fo gut, als bas provensalische. Die biefige Dresthart bestehet barinn, baf eine Ungahl von Maulefeln und Pferden gufammen gefuppelt wird, welche auf bem unter fie gestreueten Betreibe im Rreife berumlaufen, und nicht nur bie Rorner austreten, fondern auch nachgebends bas Strob in fo fleine Stucken gertreten, baf man bes Becferlings. Schneibens überhoben fenn fann. Das Brennholz, ift in einem großen Theil ber Proving fo thener, baf. man um Miquesmortes mit Rubmift, und anbersmo mit Strob, bas nothige Feuer machet. Unter bie landesfrüchte gehoret auch ber Pastel ober Waid (Gueste, Glastum, ) welcher einen Borjug vor bemjenigen bat, welcher aus anderen landern fommt. Man findet ihn vornehmlich in Ober-Languedoc, wo bas Erdreich gut ift, und infonderheit in Laura. gues; es wird auch noch ein ziemlicher Sandel bamit getrieben ... ungeachtet die Entbedung bes Inbigo bemfelben einen großen Schaben gethan bat. aber ber Daftel eine Pflange, beren Burgel ordent. ticher Beife I Boll bick und I bis 13 Buß lang ift, und bie außerhalb ber Erbe 5 bis 6 Blatter befommt, welche ungefahr einen guß lang und 6 Boll breit find. Ihre Blume ift freußformig, und fie traget einen langlichten Saamen, ber bald violet, bald gelb ift; jener ift ber befte. Dan faet ibn am liebsten im Rr 4 Dot.

Berming, und zwar in gutes Erbreich, martet feiner auch wohl, wenu er aufgehet. Wenn bie Pflange reif ift, wird fie ben ber Erde abgenommen, und bierauf fouleich gerftampfet, bamit ein Teig baraus wied ous welchem man hernach fleine Brobe ober Rugeln von & Pfund machet, und blefelben in ber Conne trochnen laffet, hierauf aber zerftampfet, und Das Pulver jum Karben gebrauchet, ba es benn eine fdione u b bauerhafte blaue Farbe giebet. 3m fieben. Bebenfen Jahrhundert führete man auf ber Baronne von Contouse nach Bordeaux jahrlich 100000 Rugeln von Paffel, die wenigstens, die Rugel ju 15 livres gerechnet, 12 Millionen livres fosteten. Tages ift ber Abfaß, gegen bie vorige Zeif zu reche nen, febr geringe, weil man, wie ich fcon gefaget, ben Indigo lieber branchet, ber ein feineres Dulver giebet, als ber Paftel: wenn aber ber Paftel eben fo jug bereitet wurde, als ber Indigo, fo murbe er ben Farbern auch eben fo nuglich und fieb fenn. belnbaum, (Lotus arbor fructu cerafi, Celtis fructu nigificante, Allfier, Micacoulier, Fanabreque ), gehoret auch unter bie Merfwurdigfeiten bie. fes landes, und wachfet vornehmlich auf bem Berge Coutach, auf welchem die Sabt Sauve ftehet; wird aber auch fonff in Unter lanquedoc und in Provence, to wie in Spanien und Italien, gefunden. weiß ihn aber ju Saube vorzüglich gut ju ziehen. Cein Stamm ift 2, 3 bis 4 Juf boch, und bober laffet man ibn nicht gern werben. Dben que biefem Stamm machfet eine große Ungahl geraber Zweige beraus, bie man 5 bis 6 Fuß boch werden laffet, Begen bas britte Jahr burch bog Befchneiben gu prenbrenjactigen Gabeln bilbet, und im sechsten, siebenten, ober manchmal erst im neunten Jahr, da sie völlig ausgewachsen sind, bicht ben dem Stamm vorsichtig abhauet; nachmals werden sie noch mehr in

einem beifen Dfen gebilbet.

Bon den Winden, welche in biefer landschaft weben, ift auch etwas anzumerken. Es wehet oft ein Westwind, ber ben mittaglichen Theil ber fandfchaft, welcher eigentlich ein langes Thal iff, von Louloufe bis an bas Deer burchftreichet, balb Morb. bald Gub . Weft und immer beftiger mirb, falt ift, und baher bas land im Commer abfühlet. Cers genennet; und ehemals hieß er Circius ober Dhne Zweifel ift er eben berfelbige Bind, Cercius: beffen ben Provence Erwahnung gefchehen ift. Diefem wehet ein anberer aus Dften ober Guboften, ober auch Guben entgegen, welcher Autan, Altanus, genennet wird, ben Marbonne und Agde zuerft, aber fcmach, verfpuhret wird, und ben Caftelnaubari ungemein beftig ift. Er ift warm, bat etwas erftis denbes, machet ben Ropf fdmer, nimmt ben Uppetit meg, und icheinet ben gangen Rorper aufzublafen. Im öftlichen Theil bes landes wehet theils ein febr falter und heftiger Mordwind, welcher bem lauf ber Rhone in dem That, darinn fie von Morden nach Guben fließet, folget, und Bife, bas ift, bet Schwarze, genennet wird, ben bem Strabo auch ben gleichgultigen Ramen Melamboreas bat; theils ein Subwind, ber bem vorigen gerade entgegen webet, ber Meerwind genennet wird, und orbentlicher Beife Regen bringet; wenn er aber troden ift, eben Diefelbe Wirkung bat, wie ber Aufan in Ober lan-Ar 5

queboc. Enblich weben noch bes Commers in ben beifen Tagen von g ober 10 Uhr bis Abends um 5 Ubr, an ten Ruften von leucate bis an die Rhone abwechselnde Meerwinde, welche die luft abfühlen, und Barbin genennet merben. Es ift auch ju bemerfen, bas in bem Rirchsprengel von Mirepoir, am Buß ber pprenaifden Gebirge, ben bem Dorf Blaud ober Pfcale, in einem engen Thal, welches gang mit boben Bergen umgeben ift, an ber Morb. westieite ausgenommen, burch gewisse Deffnungen in ober awischen ben Bergen, bie 2 bis 300 Schritte breit find, fast bloß im Commer, und gwar bes Rachts, ein fehr frifder Wind nach Westen ober Dorbmeffen ju, webet, ber ben flarem und warmen Wetter febr beftig, ben trubem und falten Wetter aber gelinder ift, und le Dent des Das genennet wird. Er erfrischet im Commer bas gange That, und verhindert im Winter ben Reif, und weil er nur bes Machts webet, fo fonnen bie Ginwohner bes Dorfs Blaud ihr Getreide auch nur bes Dachts worfeln.

Der Maxmor, welcher ben Cosne und Roquebrune gebrochen wird, ist schön. Schiefersteine und Steinkohlen sind auch vorhanden. Der Berg Gabian hat eine Urt von Diamanten, von welchen Mr. Andoque 1729 eine eigene Abhandlung geliefert hat. Auf dem Berge den Cabreiroles ist eine Grotte, aus welcher man viele Stücke Cristall hervorgezogen hat. In Unter-languedoc sindet man an unterschiedenen Orten, als ben lanmout, Castres zc. Tivkisse. Vor Alters ist zu Villemagne ein Silberbergwerk, und zu Seir ein Kupfer und Blenbergwerk gewesen. Von dem Bleybergwerk ben Dürsort, in der Didces von Mais, und einigen Gifenbergwerfen, ift nichts befonbers au erinneren; befto mertwirdiger aber find ungerfchie. bene Quellen. Die Quelle Sontest : Orbe, (bas ift, ununterbrochene Quelle, ) im Rirchsprengel von Mirepoir ben Belleftat, am Bluß ters, im Bließen und Stillesteben ab. Gine abnliche Quelle ist zu Roquebrune. Die Quelle Konranche. mifchen Sauve und Quiffac, in ber Dieces Dis. mes, ift auch periodifd, und jugleich mineralifch. Bu Balaruc ben Montpellier find marme Baber. Valhs, Lodeve, Camares, Gabian, Olars gues, Baffide, Romeirouse, Dendres, Boujan, Verniere, zwischen Monjoy und Audinat, ju Guillaret, Campagne, Rennes, Maillat, S. Laurens, Loufet und Depret, find auch mineralifche Quellen. Es fcheiner, bag in ber Rachbar-Schaft von Babian ebedeffen ein Bulcan gemeien fen.

Die vornehmsten Stusse in diesem kande, sind die Rhone, die Garonne, welche aus dem Thas Aran in diepprenäischen Gebirge kömmt; der Aude, welcher von Cerdagne kömmt; der Carn, welcher aus Gevaudan kömmt; der Allier, welcher eben daselbst entspringet; und die Loire, welche aus Viedere kömmt, und in das mittelländische Meer fließet.

Der kostbare und nügliche königt. Canal, verbienet eine aussührlichere Beschreibung. Seine Absicht ist, den Ocean mit dem mittelländischen Meer zu verbinden, so daß man zu Schiffe aus einem Meer in das andere kommen könne, ohne Spanien zu umfahren. Die Römer sollen schon diesen Unschlag gehabt haben; unter Karl dem Großen, Franz I und Deinrich IV, hat man denselben wieder hervor gesuchet,

aber nicht ausgeführet. Unter lubewig XIV bachte Daul Riquet ber Sadje 20 Jahre lang in ber Stille nach, jog allein feinen Bartner gu Rath, u. brachte ben Entwurf endlich zu Stande, ben er bon 1666 bis 1680 ausführete. Der Canal fanget in bem See Thau, welcher burch ben Bafen ben Cette ober Sette mit bem mittellanbifden Deer gufammen. banget, an, gebet bald bernach quer burch bie gluffe Beraut und Orb, und nachmals noch durch einige andere, unter welchen ber Fresquel ber vornehmfte ift, und & Meile unter Touloufe wird er burch 3 Schleusen in bie Baronne geleitet. Er ift, nach ber geraben linie gerechnet, 32 frangofische Meilen, fonft aber, nach ber genauesten Ausmeffung, 122, 716 Zoises lang, hat durchgangig 6 Fuß boch Baffer, fo baß eine labung von 1800 Centner aller Orten ba. rauf fortgebracht werben fann; und die Breite, Die benden Ufer mit eingeschloffen, fo weit fie bem Brafen von Caraman geboren, ift 24 Doifes, jede von 6 Ruf, Die Breite bes Baffers aber an ber Dberflache 60, und auf bem Grunde 32 Schube. gangen Canal find 64 Corps d'eclufes, und manches Derfelben bestehet aus 2, 3 bis 4 Schleufen, die 8 ben Begiere ungerechnet. Gine Schleuse mit ber Thur, fostet 36000 livres, und die Thuren allein toften 2400 & und bauren boch nur 15 bis 20 Jahre. Bum Behuf bes Canals ift ju G. Ferreol ober Farriol, & Meile unter Revel, zwischen zwen felfichten Bergen, die einen halben Mond vorstellen, ein grofes Bafferbehaltnif angeleget worden, welches 1200 Solfen lang, in der breiteften Begend 500 breit, 20 tief ift, und beffen Oberflache 114573 Toifen ausmadet.

### Das Gouvernement von Languedoe. 637

thet. In bemfelben wird bas Baffer bes aus ben Bergen berabfliegenden Bachs Landor aufbehalten, und eine Mauer, Die 400 Toisen lang, 22 Toisen boch, und 24 Rug bick ift, auch vor fich einen febr farfen Damm bat, ben abermals eine ftarfe Mauer von Quaderftuden vermabret, verfchliefet baffelbe. Unter Diefem Damm fann man in einem gewolbten Bang bis an bie Sauptmauer geben, wofelbft bres bon Meffing gegoffene große Babne, welche, ber mittelft einer elfernen Stange, auf und jugefchraus bet werden, und beren Deffnung fo groß, als ein Dlenfch im leibe bick ift, bas Baffer mit einem gemaltigen Geräufch in eine gewälbte Bafferfeitung fallen laffen, ba es benn burd bie auswendige Mauet laufet, und wenn es berausfommt, unter bem Damen bes Bluffes Laubot feinen Weg bis an ben Canal, Rigole de la Plaine genannt, fortsebet, in biesem aber bis ju einem andern febr fconen Bafferbehaltniß ben Dauroufe, nicht weit von Caftelnaubari, geführe: wird, welches 200 Toisen lang und 150 breit ift, barinn es allezeit 7 Buß boch flebet, und aus welchem es burch Schleufen, fowohl nach bem mittellandischen Meer, als nach bem Ocean gu, vertheis tet wird, wenn ber Canal einer Bafferhulfe bedarf. Die oben gedachten Babne tonnen einige Monate lang binfer einander offen fteben, ohne baf fich bas Baffer aus bem großen Behaltniß verlieret. auf ber Balfte bes Weges swifthen Capeftan und Begiers, ift ber fogenannte Malpas, mofelbft ber Canal 120 Toifen lang unter bem Berge Cfcamaje burch. geleitet wird, welche Durchfahrt größtentheils bon Quaderstuden febr boch ausgewolbet, julegt aber burch

Dig Lidder Google

burch ben meichen topffteinigten Gelfen gehauen ift. Ber Abfühlung nothig bat, ber fann fie unter biefem Bewolbe reichlich finden. Unweit ber Gradt Begiers, nach bem Malpas ju, find 8 Schleufen, welche einen ordentlichen und prachtigen Bafferfall, ber 156 Toifen lang und it Toifen hoch ift, porftellen, und bagu bienen, baf bie Schiffe aus bem Canal quer burch ben Gluß Orb geben, und alsbenn ihren Beg auf bem Canal weiter fortfegen tonnen. Bu Mgbe ift eine runde Canalichleufe, bie bren Deffnungen hat, weil hier bren unterfchiebene Boben bes Baffers gufammen tommen; und die Thore find fo funftlich gebauet, baf bie Schiffe, ju welcher Deffnung fie wollen, hinein und binaus geben fonnen; welche Erfindung ber berühmte Bauban fehr bewunbert bat. Die fleinen Rluffe und Bache, welche bem Canal Schablich fenn tonnten, und beren an 44 find, bat man burch Bafferleitungen unter ihm meggelei. tet; es geben auch 92 Brucken barüber. Der Canal bat zu feiner Zeit 17, 480000 livres gefoftet, als die Mark Gilber 20 lib. 7 Gols galt, welche Summe im 1773sten Jahr 30, 460000 livres bei trug, die theils ber Ronia, theils die Stanbe von Langueboc bergegeben. Der Ronig bat ihn mit aller Berichtsbarteit und Ginfunften bem Erfinder Ris quet, und feinen mannlichen Rachfommen, bergeftalt gefchentet, bag er erft nach Ubgang bes Manns. stamms beffelben an bie Rrone fallen folle. Stande von langueboc wolten ber caramanichen Familie 1769 alles Recht an bem Canal für 8, 500000livres tournois abfaufen, aber gewiffe Forberungen ber Pachter (le droit d'amortissement.) machten

ben Rauf rudgangig. Es merben bestandig unge. fabr 250 Sahrzeuge auf bem Canal unterhalten welche 75 Coube lang, und 16 bis 17 breit find. Ein jedes wird entweber burch ein Pferd, ober burch Menfchen gezogen, die brauchet von Agbe bis Touloufe 6 bis 7 Tage, lieget aber bes Dachts fille. Won Agde bis Touloufe giebet ein Centner Baare 19 Gols und 6 Deniers Fracht, und biefe Abgabe träget jahrlich im Durchschnitt 300000 livres reine-Einfunfte, nachbem Die Roften 320000 livres ab. gezogen worden, welche Roften zuweilen weit bober fleigen. 3. B. Rolin bat von bem Canal eine Charte beraus gegeben, eine noch beffere bat Die Proving 1771 aufnihmen und ftechen laffen, welche über 6 Schufe lang ift, und eine anbre von ben Granben veranlafte Charte ward 1774 fertig. : Muffer biefem großen Canal, giebet es noch mehrere Canale in ber Proving.

Die Russe von Languedoc ist für die Schiffe gefährlich, und es sehlet auf derselben an recht guten
und sichern Häsen. Der beste Hasen ist benm Borgebirge Sette, und auch dieser ist nur für Galeeren
und tleine Schiffe. Die Stadt Montpellier treibet
vermittelst des Flusses Les und der Seen, in dem
Hasen von Sette den stätetsten Seehandel dieser Landschaft, wiewohl derselbe nicht sehr viel auf sich hat.
Was überhaupt den Handel dieses Landes betriffe,
so wird er mit Manusactur-und andern Waaren getrieben. Auswärts verschicket man Weine nach den
italienischen Küsten, Del nach der Schweiß u. nach
Deutschland, in guten Jahren Getreibe nach Italien u.
Spanien, trockne Kastanien und Rossner nach

Thirtedby Google

nis und Algler, Tücher nach der Schweiß, Deutschland und der levante. Der Tuchhandel nach der levante ist der beträchtlichste, und es werden dren Arten von Tüchern dahin gesendet, davon die beste Art Mahon, die zwente Londrins Premiers und seconds; und die schlechteste kondres genennet wird. Won 1708 dis 1750 sind 1, 692750 Stücke hiesigen Tücher aus Marseille nach der kevante und nach der Barbaren gegangen; 1750 insonderhelt, 59090 Stücke. Der dünnen wollenen Stoffen nicht zu gedenken, so sist der Seidenhandel einer der erheblichsten. Den Handel einzelner Scäde will ich nachher besonders anzeigen. Die Provinz ist sehr volkreich, so daß man 1000 Personen auf eine französische Quadratmeile, und aus das ganze kand 1,566089 Penschen rechnet.

In biefem Lande mobneten in uralten Zeiten bie Wolfel. Imfunften Jahrhundert ließen fich die Wellgothen barinn nieber, welche im Unfang bes achten Jahrhunderes von den Arabern übermunden murden, Die fich hier nieberließen und ausbreiteten, aber ichon von Rarl Martel geschlagen, und von beffelben Cobn Divin, ganglich verjaget murden, so daß biefes land an bie frankliche Rrone fam. Rarl ber große fchlug baffelbe zu bem von ihm errichteten Ronigreich Mquis tanien, und machte Toulouse zur Hauptstadt. 218 nach feinem Lobe die Großen bie Lander an fich jogen; entstunden die Grafen von Touloufe. Um Ende bes neunten Jahrhunderts theilten bie Grafen bon Tous toufe, bie Dlarkgrafen von Gothien, und bie Berjoge ober Grafen von Provence, Die Dberherichaft über biefe lanbichaft unter fich: 3m gebiten Sabra bunbert gelangten bie Grafen von Louisufe jum Bes

fiß fast von gang languedoc, nachdem fie bie Mart. graffchaft Bothien und Provence mit ihrem lande vereiniget hatten; und auferbem befagen fie noch viele anbere lanber in Aquitanien, bavon fie fich Bergoge und Fürsten nenneten. Da fich ihre Familie theilete, fo theileten fie auch biefe landschaften unter fich; am Ende des eilften Jahrhunderts aber famen alle ihre Lander unter bem berühmten Raymund von St. Megibius wieder gufammen, ber fich guerft einen Bergog von Marbonne, Grafen von Touloufe und Markara. fen von Provence nennete, und biefe Burbe auf feine Machfommen brachte. Mach und nach fam alles. mas man heutiges Tages languedoc nennet, burch Waffen und Bertrage unter bie unmittelbare Berrichaft ber Ronige von Franfreich, vornehmlich nach Ranmund bes achten', und feiner Tochter und Schwiegersohns Tobe, worauf Philipp ber fuhne, Befig vom lande nahm; welches aber erft 1361 fenerlich mit ber Rrone verbunden warb. Rarl VII fonberte von tanqueboc basjenige Stud von Aquitanien ab, welches ehebeffen dazu gehörete, und ludewig XI trennete bavon bas gange Stud ber landvogten von Louloufe, welches zur linten ber Garonne liegt. Bon ber Zeit an hat languedoc bie Granzen nicht mehr verandert. Die reformirte lebre hatte biefelbit in ber Mitte bes fechzehnten Jahrhunderts einen erstauntie chen Fortgang; veranlaffete aber einen burgerlichen Rrieg, ber in biefem lande hartnadiger und graufamer mar, als in ben übrigen Theilen Frankreichs. lanquedoc murbe badurch auf 100 Jahre beangfliget, und es gefchab bier mehr Blutvergießen, als in bem übrigen gangen Ronigreich. Dem ungeachtet find bier 326.8X.

hier noch viele Reformirte, die aber in der neuesten Zeit so wenig verfolget worden sind, daß sie ihr Rirchensstem auf den Fuß, wie es vor dem Widerruf des nantischen Soicts war, haben herstellen können. Sie haben aber keine Rivchen, sondern versammten sich entweder in geräumigen Gedäuden, oder unter frenem Himmel. So sind zum Benspiel von Nismes zwen wüste und rauhe Thäler, eines eine halbe, und das andere drenviertel Stunde entsernet, in deren erstem die Reformirten des Winters, und in dem andern des Sommers, zum Gottesdienst zusammenkommen.

In feiner landschaft ift Die Beiftlichkeit zahlreis der und beguterter, als in biefer; benn es find bier 3 Erzbischofe, 20 Bischofe, 49 mannliche und 12 weibliche Abtenen, 637 Priorate, 248 Monchenund 105 Monnen-Rloffer, 2 Groß Prierate und 60 Commenthurepen des Johanniter Ritterorbens, etwa 1 2000 Belt. und Orbens. Geiffliche, und alle biefe Personen haben jahrlich 41 Millionen livres Ein-Die vielen Untergerichtsbarfeiten biefes lanbes, ftehen unter 2 Dbergerichten , welche find bas Parlament ju Touloufe, und bie Steuer: und Rech. nungs-Rammer gu Montpellier. Die landvogte find hier eben bas, mas in ben anbern landschaften bie Umtmanner; und ihre Ungahl beläuft fich auf 8. In jeber landvogten ift ein landgericht. Es ergeben an Diefelben die Uppellationen von den foniglichen Gerichten ober Biguerien, beren 29 find. Es ift bier auch ein Oberforstamt, unter welchem 7 Forftamter fte-Lanquedoc ift eine von ben lanbichaften, in ben. welchen die Landstande sich über die Angelegenheis ten bes landes berathichlagen. Es geboren gu benfelfelben die Geifflichen, der Abel, (nämlich ein Graf, ein Vicomte, und 21 Barone), und der Bürgerstand. Sie werden alle Jahr im Occober vom Könige zu-fammenberufen. Zu Toulouse und Montpellier ist eine Münzfammer.

Unter bem Beneralgouverneur von Languedoc, ffebren Generallieutenants, bavon einer über Dber Languedoc, oder Die Rirchsprengel von Momqu. ban, Albn, Caftres, tavaur, Carcaffunne, C. Dapoul, Mirepoir, Rieur und Touloufe; ber gwente über Unter languedoc, ober bie Rirchiprengel von Met, Limour, Marbonne, G. Pons, Begiers, Agbe, Montpellier, und lobeve ; und ben britte uber Die Rirchsprengel von Mimes, Alais, Mende, Pup, Biviers und Ufez gefeßet ift. Hufferdem find noch o fonialiche Provinciallieutenants vorhanden, von melchen ein jeber feinen befondern Begirt bat. 1. Touloufe, Montauban, Rieur und einen Theil von Dbers 2. Caffres und S. Pons. 3. Pa-Cominges. poul, Carcaffonne, lavaur und Miby. 4. Gevau. ban. 5. Montpellier, Mimes, Mlais, lobeve und ber hafen von Cette. 6. Begiers, Marbonne, Mg. 7. Mirepoir, Alet und Limour. 8. Belan und Ober-Bivarez. 9. Ufes und Unter-Bivares.

Folgende Abtheilung des fandes ift ben den fran-

I Ober: Languedoc, begreifet 9 Rirchfprengel.

1 Den Kirchsprengel von Coulouse, im tande Coulousain; dahin gehöret

1) Touloufe, Tolofa, Die hauptstadt von Lanaues boc, und eine ber alteften Stabte bes Reichs . an ber Garonne in einer portreflichen Ebene. Gie ift ber Gis eines Erzbischofe, bes awepten Parlaments bes Reiche, einer Intendang und Bebung, eines Landgerichte. einer Landvogten, Biguerie, tonigt. Berichte, Admiralitat, Marechausse, Forstamts, Munghofe ic. Rach Paris foll fie die größte Stadt in Frankreich fenn, ihre Straffen find mehrentheils breit, und die Saufer von Daus erfteinen gebauet; fie ift aber nicht febr volfreich, und ber hiefige Sandel, welcher hauptsächlich mit spanischer Bolle gerrieben wird, ift, ber iconen Lage ber Stadt ungeachtet, gering, welches baber fommen foll, weil ein Raufmann, wenn er fich etwas erworben, ein Capitoul oder Benfiger bes Stadtrathe zu werden fuchet, und fos benn als ein Ebelmann nicht mehr handelt; und weil bie Ginwohner überhaupt feinen großen Erieb zur Sandlung Der hiefige Erzbischof hat zu Guffraganten baben follen. Die Bifchofe von Montauban, Mirevoir, Lavaur, Rieur. Lombez, G. Papoul und Pamiers; fein Rirchfprengel begreifet 250 Pfarren, er bat jabrlich 102000 Livres Gine funfte, und ift am romischen Sofe auf 5000 Al. tariret. Die Cathedralfirche ift alt, und enthalt nichts mertwurz biges. In ber Rirche G. Gernin ober G. Saturnin, will man 30 heil. Leiber, und unter benfelben 7 Apostel haben, bavon einer Satob ber jungere jenn foll, beffen Befites man fich boch zu G. Sago be Compostella in Spanien auch ruhmet. Ben diefer Rirche ift eine fecularifirte Albten. Die Rirche la Dorade, bat ihren Ramen von einem vers goldeten, aber toblichwarzen Marienbilde, welches auf bem Sauptaltar ftebet, und bon ben hiefigen Ginwohnern gur Beit ber Moth febr verebret wird. Beil ber Bilbbquer. beffen Name barauf ftebet, Luc geheißen, fo bilbet fich bas gemeine Wolf ein, baß ber Evangelift Lucas biefes Bild geschnitet habe. Die Carmeliterfirche hat eine prachtige Capelle; Die Dominicanerfirche ift groß und fcon. In der Franciscanerfirche ift unter bem Chor eine Gruft. barinn die Leichname vertrodinen, ohne zu gerfallen. Die Sefell-

Gefellschaft ber blauen Buffenden, ift bie berühmtefte Bruberichaft im gangen Reich; beun es find auch Ronige, Dringen vom Geblute, und, welches noch mehr ift, pornehme Geiftliche in ihren Regiffern. Die hiefige Univerficat ift 1228 geftiftet; außerdem aber findet man bier noch ein id ones ehemaliges Jesuitercollegium, ein Collegium ber Tater ber chriftlichen Lehre, eine konigliche Academie ber Wiffenschaften, Inschriften und schonen Biffenschafs ten, eine Academie ber Maler- und Bilbhauer = Runft, welche 1751 den Titel einer toniglichen befommen bat, und vornemlich die Academie des Jeux florcaux; welche 1694 au einer Academie erhoben worben, die nunmehr 42 Mits glieder hat, welche fich vornemlich in der Dichtfunft üben, und die alle Nahr am gten Dan vier Preife austheilet, bie in einer goldenen und bren filbernen Blumen beffeben. Gie versammlet sich auf bem Rathhause, welches große Ges baude Capitolium genennet mird, baber bie Ratheberren Capitoule beißen. Das mertwurdigfte in bemfelben ift: 1) Das Kenfter in bem innern Dof, aus welchem ber brave Bergog bon Montmorency auf die Sinrichtungebuh: ne geführet worden, barauf er feinen Ropf verlieren muß= 2) Die Biloffiule ber Clementia, welche um bas Sabr 1540 Die vorbin gedachten Blumenpreife gestiftet haben foll, bon weißem Marmor, in bem fconen großen Gagl. 3) Das Zimmer, wo fich bie Academie verfammlet. 4) Gin Saal, auf welchem die Bruftbilder der berühmten und großen Tolofaner ju feben, barunter g. E. zwen go= thische Ronige, Die bier ihren Git gehabt, einige Grafen bon Touloufe, und einige berühmte Rechtegelehrte. is große Folianten auf Pergament geschrieben, und vom treflich burchmalet, welche Sahrbucher ber Stadt find, Die bon 1283 anfangen, und von bem alteften Cavitoul jabre lich fortgefetet werden muffen. Gie find anfänglich lateis nifch , von Frang I an aber frangofifth abgefaffet worben. In ben bren erften Banden, fleben vornemlich bie Bilbs niffe und Ramen ber Capitouls; in ben folgenden aber findet man basjenige, was fich im gangen Ronigreich mertmurdiges jugetragen. Bor ber Stadt ift an ber Garonne Ø8 2 eine

eine große Mühle von 16 Gängen mit horizontal liegenden Wasserradern. Die steinerne Brücke über die Garonne, welche 145 Toisen lang, 12 breit ist, auf 7 Schwibbgen von interschiedener Größe ruhet, und, die Wintel, welche von gehauenen Steinen sind, ausgenommen, von Mauersteinen gebauet worden, ist sostbar. Eine Biertelsstunde unterhalb der Stadt, gehet der berühmte Canal in die Garonne, die hier schifbar wird. Es werden hier bergamische Tapeten, die aber wenig bedeuten, und dunne halbseisone und haldwollene Zeuge verfertiget. 1772 regente es nach langer Dürre am 16 Sept. heftig, und am folgenden Tage trat die Garonne, welche länger als einen Monat nicht schifbar gewesen war, aus, und richtete eis nen entsehlichen Schaden an. Die Possible hat Cariphy 43 Gr. 35 Min.  $40\frac{1}{2}$  Sec. zu senn befunden.

2) Grouille, ein Landhaus ben Touloufe, mit fchos

nen Garten, und einem iconen Luftwalbe.

3) Caftelnau d'Eftrettefons, ein kleiner Ort mit bem Titel einer Baronie, die zu den Landftanben gehoret.

4) Sauterive, ein Stadtchen an bem Fluß Arlege.

5) Derfeuil, eine fleine Stadt.

6) Buzet, und S. Sulpice, Stadtchen.

7) Grifolles, eine Stadt unweit der Garonne. 8) Ville franche de Lauragnais, ein Stadtchen

in dem Lande Lauraquais.

9) Montgiscard, ein Stadtchen:

10) S. Felir de Carmain, ein kleiner Ort, wo-felbst eine Collegiatkirche ist.

11) Montesquieu, eine Stadt mit dem alten Titel

einer Baronie.

2 du dem Kirchsprengel von Montauban, (welche Stadt in Quercy liegt) gehören folgende Derter.

1) Castel Sarazin, eine kleine Stadt im Lande Toulousain an der Garonne, welche ihren Namen nicht von den Saracenen, sondern vermuthlich von dem kleinen Fluß Uzin, der hier in die Saronne fällt, hat, daß er also

alfo so viel bedeutet, als Castel für Azin. Es muß hier vorher ein Ort, Namens Ville Longue, gestanden baben, weil das hiesige königliche Gericht noch soiesen Namen führet.

- 2) Monted, eine fleine Stabt.
- 3) Villenur, eine kleine Stadt am Fluß Tarn.
- 3 Der Kirchsprengel von Alby, machet ben nordlichen Theil der kandschaft Albigeois aus, das von die Albigenser den Namen haben, welche redsticke keute sich vom eilsten Jahrhundert an dem Pabstehum widersetzen, darüber aber hestig versolget wurden. Es scheinet aber, daß sich auch viele nichtswürdige und bose keute unter sie gemischet, und die gute Sache der besser Gesinneten verdorben haben. Dieses kand ist an Getreibe, Wein, Früchten, und Safran sehr sruchtbar, auch volkreich, ober doch arm, woran sowohl die Seuche von 1693, als die schweren Unstagen, schuld senn sollen. Zu dem Kirchsprengel von Uibn gehöret
- 1) Albiga, die hauptstadt in dem gande 211= bigeois, liegt auf einer Sobe am Flug Zarn, ift ber Sit eines Erzbifchofe, einer Bebung, Biguerie, tonigs lichen Gerichts, Marechauffee und Forftamte. Unter bem biefigen Erzbifchof fteben Die Bifchofe von Rhodez, Caftreg, Cabors, Babres und Mende. Gein Rirchfprengel embalt 327 Pfarren, feine jahrlichen Ginkunfte betragen 200000 Livres, seine Taxe am romischen Sofe ift 2000 RI. und er ift Berr ber Stadt; boch hat ber Ronig bie Dber und Untergerichtsbarteit, wie auch die Dber Do-Die Cathebralfirche ift eine ber reichsten und maine. fconften ing Ronigreich, und bie erzbischofliche Bobnung ift auch ichon. Das Stadtchen Chateauvieur giebet eine Borftadt ab. Der Spazierort la Lice, welcher außerhalb ber Ctabt, und hoher ale biefelbe lieget, ift 68 4 febr

fehr angenehm. 1176 wurde die Lehre ber Albigenfer bies felbst auf einer Rirchenversammlung verdammet.

2) Umbialet, ein Fleden am Fluß Tarn.

3) Cordes, Corduae, eine fleine Stadt auf einem Felfen, an deffen Sug ber Ceron fliefet.

4) Donat, oder Donet, eine fleine Stadt am Fluß

Urson.

5) Realmont, eine kleine Stadt, mit einer fonige lichen Bogten.

6) l'Isle d'Albigeois, eine Stadt am Fluß Tarn.

7) Carlus, Schloß und Grafichaft.

- 8) Gaillac, eine Stadt am Kluß Tarn, der hier schifbar wird. Sie treibet einen starten Handel, vornems lich mit sehr guten Weinen, die in ihrer Gegend wachsen, ift volkreich, hat große Borstädte, eine Collegiatliche, 2 Pfarrkirchen, 2 Klöster und 2 Hospitaler.
- 9) Rabastens oder Rabasteins, eine Stadt am Fluß Tarn, die ziemlichen Handel treibet, insonderheit mit ihren guten Weinen. Es sind hier einige Ribster und ein Collegium.

10) Caftelnau de Cevis, ein Stadtchen auf einem

Berge, welches ben Titel einer Baronie bat.

11) Castelnau de Bonnefons, Flecken und Baros nie, die zu den Landskanden gehoret.

12) Castelnau de Montmirail, ein Stadtchen auf

einer Sohe mit einem Gericht.

- 13) Biraiffens, eine kleine Stadt am Fluß Agoul, ber fich unweit berfelben mit bem Tarp vereiniget.
  - 14) La Buepie, eine tleine Stadt und alte Baronie.

15) C'isle over Lille, eine kleine Stadt am Tarn. 16) Lefcure, eine Stadt mit dem alten Titel einer

Baronie.

- 17) Cambers, Monestiers, Pampelonne, Salvagnac, Valence, le Verdier und Ville franche, kleis ne Stabte.
  - 18) La Penne, eine fleine Stadt am Fluß Avepron-

4 Den Rirchsprengel von Castres, welcher ben süblichen Theil von Albigeois ausmachet. Es

geboret bagu

1) Castres, die zwente Stadt in Albigeois, wird vom Fluß Agout in zwen Theile getheilet, ist der Sitz eis ner Hebung, Landvogten und eines Bischofs, der unter dem Erzbischof von Alby stehet, einen Kirchsprengel von 79 Pfarren, und jährlich 35000 Livres Einkunfte hat, am romischen Hose aber auf 2500 Fl. tariret ist. Sie hat ehemals den Titel einer Grafschaft gehabt. Als die Resligionsunruhen nach Heinrichs II Tode augiengen, nahmen die Einwohner die reformirte Lehre an, und richteten 1567 alle katholische Kirchen zu Grunde, besessigten auch die Stadt: allein, 1629 mußten sie sich Ludewig XIII unsterwersen, und die Festungswerke schleisen.

2) La Caune, eine fleine Stadt.

3) Montredon, Graulhet, f.S. Gervaislund Vias

ne, fleine Stabte.

4) Ambres, ein Städtchen und Marquisat, beffen Besiger mit unter die Barone gehoret, welche auf dem Landtage Sitz und Stimme haben.

5) Cautrec, eine fleine Stadt und Vicomte.

- 5 Der Rirchsprengel von Lavaur, ber ben untern Theil des kandes Lauraguais ausmachet, enthält
- 1) La Vaur oder Lavaur, Vaurum, eine Stadt am Fluß Agout, auf der Branze von Lauraguais und Albigeois, welche der Sitz einer Hebung, eines königlischen Gerichts, und eines Bischofs ist, der unter dem Erzsbischof won Toulouse stehet, einen Kirchsprengel von 88 Pfarren, und 35000 Livres Einkanste hat, am römischen Hofe aber auf 2500 Fl. tariret ist. Sie hielt es ehemals sehr fest mit den Albigensern, und 1561 sieng hier der Resligionskrieg an.

2) La Breguiere oder Bruguiere, eine fleine Stadt am Alug Agout.

3) Dourgne, ein Fleden.

4) Phy Caurens, Podium Laurentii, eine kleine Stadt, Die ehemals besondere herren gehabt hat. Die Reformirten batten hier eine Academie der Wiffenschaften, und befestigten die Stadt in den Religionofriegen. Es ift hier ein besonderer Gouderneur.

5) Revel, Rebellum, eine fleine Stadt, die von ben Reformirten in den Religionofriegen befestiget wurde; welche Keftungewerfe aber 1629 geschleifet werden.

6) Soureze, Solliacum, eine kleine Stadt mit eis ner Benedictiner Abten. Sie ift auch in den Religions.

friegen befestiget gewesen.

7) La Boudiolle, eine Pfarre und Baronie, Die zu ben Landständen gehöret.

6 Den Rirchsprengel von S. Dapoul, welder den obern Theil des Landes Lauraguais ausmachet, und enthält

1) S. Papoul, eine kleine Stadt, welche der Hauptsprtkeiner Hebung, und der Sig eines Vischofs ift, der unter bem Erzbischof von Toulouse stehet, einen Kirchsprengel von 56 Pfarren, und jahrlich 2000 Livres Einskunfte hat, am romischen Hofe aber auf 2500 Fl. taxis

ret ist.

- 2) Castelnaubary, Castrum novum Arrii, die Hampistat von Lauraquais, und der Sitz einer Landvogzten, eines Landgerichts, eines konig! Gerichtszund Forsts Annts. In dieser Gegend wurde der Herzog von Montmorenen 1652 gefangen genommen. Bon dem Wasserbeshältniß zum Sehnf ves Canals, welches am Fuß der kleimen Hohe ift, auf welcher die Stadt stehet, habe ich oben geredet.
  - 3) Laurabuc, ein Flecken.
- 4) Laurac le grand, ein Flecken, welcher ebedeffen eine Stadt mit einem sehr festen Schloß war, von wel-

welcher das Land Lauraguais den Namen bekommen hat. Mis der Ort sich 1226 den König Ludewig VIII unterwors fen hatte, ward er im folgenden Jahr seiner Festungs= werke beraubet.

5) Villepinte, ein Stadtehen.

7 Der Rirchsprengel von Rieur, zu welchem gehöret.

1) Rieny, Rivi, eine kleine Stadt am Fluß Rise, der unterhalb der Stadt in die Garonne fließet. Sie ist ter Hamptort einer Hebung, und der Sig eines königlischen Gerichts und eines Bischofs, der unter dem Erzbistschof von Toulouse stehet, einen Kirchsprengel von 90 Pfarren, und 20000 Livres Einkunste hat, und am rdsmischen Hof auf 2500 Fl. taxiret ist. Es wird hier Tuch verfertiget.

des mit zu des Juhanniter Ritterordens Commenthuren

von Renneville gehöret.

3) Montesquiou de Valvestre, ein Stadtchen, mel-

ches 1586 in bem Religionsfriege viel gelitten hat.

4) Cazeres, ein Flecken an der Garonne, im Umfang der Grafichaft Comminges. Er wird fur die alte Stadt Calaguris gehalten.

8 Der Rirchsprengel von Mirepoir, zu welchem gehöret

1) Mirepoix, Mirapicae, Mirapicum, eine kleine Stadt am Fluß Lers, welche der Hauptort einer Hedung, und der Sitz eines Bischofs ift, der unter dem Erzbischof von Toulouse stehet, einen Kirchsprengel von 154 Pfarsen, und jährlich 24000 Livres Einkunste hat, am römisschen Hofe aber auf 2500 Fl. tariret ist. Sie gehöret unster dem Litel eines Marquisat dem Hause von Levis, welsches über 500 Jahre im Besitz derselben gewesen, und unster freyherrlichem Namen den Landtagen mit bengewohenet bat.

2) La Carla de Roquesort, ein kleiner Ort an dem Flüßchen Besegue, welcher bloß deswegen zu merken, weil er der Geburtsort des berühmten Peter Bayle gewesen.

3) Cintegabelle, eine fleine Stadt mit einem fos

nigl. Gericht, am Fluß Urriége.

4) Sanjaux, ein Staotchen mit einem Schloß, auf

einer Sobbe.

- 5) Bellesta oder Bellestat, ein Flecken, nahe bey welchem am Fluß kers die berühmte Quelle Sontest. Orzbe. (das ist, unterbrochene Quelle) ist, die aus einer Höhle unter dem selsichten Gebirge könnnt, und in der trockenen Hise nicht kließet. Solcher Stillstand geschiehet gemeiniglich in den Monaten Junius, Julius, Ingust und September. Wenn es aber einige Tage stark reguet, so fließet sie 10 bis 12 Tage, und wenn ein regenhafter Sommer ist, höret sie gar nicht auf zu fließen. Ihr Wasser ergießet sich in den Fluß Lers. Zwer Wasserbehaltnisse in dem Berge, davon eines niedriger ist, als das andere, und die durch einen hebermäßigen Canal verbunden sind, und einige Defnungen bey dem untersten Behältniss, durch welche das Wasser absließet, erklären diese Quelle.
- g Der Kirchsprengel von Cominges. Das Land Cominges oder Comenges gehöret eigentlich zu dem Gouvernement von Guienne: allein 11 Kirchspiele liegen in Languedoc, und werden Kleins Cominges genennet. Die vornehmsten derfalben sind

1) Valentine, ein Stadtchen, über welches ein Beg

nach Spanien gebet. Es ift hier ein tonigl. Gericht.

2) S. Beat, ein Stadtchen mit einem Schloß, welches zwischen zwen Bergen, benm Zusammensluß der Garonne und Pique lieget, und durch jene in zwen Theile gestheilet wird. Alle Häuser sind von Marmor, weil man hier keine andere Steine hat. Es ist hier ein Priorat, der Handel mit Wieh, Pserden und Mauleseln ist ansehnlich, und es gehet durch diesen Ort die Laudstraße nach Spanien durch das Thal Aran.

II Unter-Languedoc bestehet aus solgenden Rirchsprengeln

Der Rirchsprengel von Alet und Limour, welcher ein Theil ber Grafschaft Rozez, Pagus ober Comitatus Reddensis, ist, die ihren Namen von der langst verwüsteten Stadt Rodda hat. Die lande leute sind ein halbes Jahr mit Schnee umgeben, has ben aber doch die nöthigen lebensmittel für sich und ihr Wieh. Es giebt hier warme Baber, Golds und Rupser-Erz. Zustesem Kinchsprengel gehören solgende Derter;

r) Alet, Alecta, ober Electa, ein Stadtchen am Fuß des pyrenäischen Gebirgs, ben dem Fluß Aude, ist der Hauptort einer Hebung, und hat seinen Ursprung einer Benedictiner Abten zu banken, die nachmals in ein Bissthum verwandelt worden. Der hiesige Bischof ist Herr der Stadt, siehet unter dem Erzbischof von Narbonne, hat einen Kirchsprengel von 80 Pfarren, 18000 Livres Einskunfte, und ist am römischen Hose auf 1500 Fl. tarirt.

2) Limour, Limosum, die Hauptstadt der Grafschaft Rozez, liegt am Fluß Aude, in einer an guten weißent Weinen reichen Gegend. Sie ift der Sitz einer Landvogzten. Es werden hier Tücher und gekrippte wollene Zeus ge verfertiget; es ist hier auch die Eisenniederlage aller umherliegenden Gisenhammer.

3) Arques, eine Pfaire und Baronie, welche ju ben

Landständen gehoret.

4) Kennes, ein fleines Dorf, wofelbft es warme Bas

ber giebt.

5) Quillan, eine fleine Stadt am fluß Aude, welche ber Sitz eines Forftamte fur bas Land Sault ift.

Dieses Landden Sault, Pagus de Saltu, hat ein' tonigl, Umt, welches unter ber Landvogten von Limour stehet. Der Hauptort in demfelben ift

6) Esconfaubre, ein Fleden von 182 Feuerstellen. Als die Spanier die Grafschaft Roufillon noch besaßen, war er ihnen beträchtlich.

befessen haben, hat weiter feine merkwurdige Derter, als

(1) S. Paul de Senouilledes, ein Stadtchen zwis

ichen Bergen, am Flug Migli oder Egli.

(2) Caudiez, ein Stadtchen, am Suß des pyrenais schen Gebirgs.

- 2 Der Kirchsprengel von Carcassonne, welcher die ehemalige Grafschaft dieses Namens begreift, und dahin folgende Oerter gehören?
- 1) Carcaffonne, Carcalo, Carcasum Volcarum, eine febr alte Stadt, ber Sauptort einer Bebung, und ber Gis eines befondern Bouverneur und foniglichen Lieutes nant, eines Landgerichts, einer Landvogten und Dares chaustee, wird durch den Fluß Aude in die obere und untere abgetheilet. In Der obern, alten, und fchlecht gebaues ten Stadt, ift ein festes Schloß, und ber Git bes biefis gen Bifchofe, welcher unter dem Erzbischof von Rarbonne ftebet, einen Kirchsprengel von 96 Mfarren, 36000 Livres Ginfunfte bat, und am romischen Sofe auf 600 fl. tarirt ift. Die untere Stadt, ift neu und wohl gebauet, ja eine ber regelmäßigsten Statte in gang Langueboc. Pallaft, barinn bas Landgericht gehalten wird, bas Rathhaus, die Rirchen, Rlofter und Capellen find insgefammt feine Gebaude. Es werden bier feine und fcone Zucher berfertiget.

2) Alzonne, eine Stadt von 208 Feuerstellen, am Fluß Fresquel, und nicht weit von dem tonigl. Canal.

3) Caunottes les Moussoulins, Caunottes en Val, Conques und Moussolens, sind Fleden,

2) La Brace ober Graffe, ein Stadtchen am fluß Drbieu, am Fuß der Gebirge von Corbiere, mit einer alten Benedictiner Abtey,

5) Maus

5) Mas Cabardes, eine Pfarre ben einem festen

6) Montolien ober Montonlien, eine Pfarre mit

einer alten Benedictiner Abtep.

7) Montreal, Mons regalis, eine Stadt mie einem königlichen Bericht.

8) Penautier, Saiffac und Tresbes, fleine Stabte.

#### 3 Der Rirchsprengel von Marbonne, enthält:

1) Marbonne, ehemals Narbo, mit dem Zunamen Martius, und Decumanorum Colonia, eine Stadt an einem mitten burchbingebenden Canal, welcher ben Muß Aude und den großen Canal mit dem See Robine, (Rubrefus, Rubrenfis,) und alfo auch mit dem Deer, verbin= bet; daher in biefent Gee chemals ein Safen gewefen, ber aber fchon feit langer Beit verftrpfet ift. Die Gradt ift der Git eines befondern Gouverneur, und toniglichen Lieutenant, Erzbischofo, einer Bebung, Biguerie, Abs miralitat, Marechauffee und eines Dunghofs. Der bies fige Erzbifchof führet ben Titel eines Drimas, und hat ben Borfit in ber Berfammlung ber Landfiande. Er bat au Suffraganten bie Bifchofe von Begiere, Mgbe, Cars eaffonne, Nimes, Montpellier, Lodeve, Uzes, S. Pons de Tomieres, Alet, Alais und Perpignan. Sein Kirchfprenget begreift 240 Pfarrkirchen, feine Ginkunfte bes tragen 150000 Livres, und feine Sare am romifchen Sofe ift 9000 Fl. In der Kathedralfirche ift das mars morne Grabmal Philipp des Ruhnen, welcher 1285 ftarb, bas merkmurdigfte. Mußerbem giebt es bier noch 2 Cols legiatfirchen, 5 Pfarrfirchen, eine Abten, ein Collegium, 2 Geminaria, 13 Rlofter, und 2008 Feuerstellen ic. Die Heberbleibsel von romischen Alterthumern, welche noch biefelbft vorhanden find, beffeben in Steinen und Huffchriften, und find großtentheils in bem Sofe bes erzbis Schöflichen Pallafts in Die Dauern gefetet. In bem ergbifchoflichen Garten ftebet auch ein schones romifches Begrabnif von weißem Marmor, welches einem Altar ahns lid lich siehet. Weil die Stadt in einem tiefen Grunde zwisschen Bergen lieget, so sammlet sich um dieselbe das Wasser, wenn es einige Tage geregnet hat, so sehr, daß mau nicht ohne Gesahr hinausgehen kann. Shemals war die Stadt der Hauptort einer Biconité, seit 1508 ist sie mit der Krone vereiniget. Sie war auch ehedessen besestiget. Es wird hier stark mit Getreide gehandelt, welches aus Ober Languedoc auf dem königlichen Canal, auch aus dem umliegenden kande kommt, und von hier in das Meer geschiffet wird.

2) Siegean, ein Stadtchen, von welchem der benachbarte See, welcher mit dem Meer zusammen hangt, den Namen hat. Karl Martel schlug hier im Jahr 737 bie

Araber. Es wird hier viel Salz bereitet.

3) La Palme, ein Flecken an einem See gleiches

4) Leucate, ein altes, und ehemals befestigt geweseines Städtchen, zwischen dem Meer und einem See, welcher bald von diesem Städtchen, bald von dem Städtchen Salees benennet wird, und vermittelst eines Canals mit dem See ben Sigean in Verbindung stehet. Eine kleine franzdsische Meile von hier, ist das Vorgebirge Franqui, welches den Seefahrern hekannt ist, die sich ben schlimzmen Wetter hinter eine kleine Insel in Sicherheit begeben.

5) Azille oder Azillon, eine kleine Stadt, welche durch ein Schloß beschützet wird, und den Titel einer

Grafschaft hat.

6) Capeftan, ein Stadtchen nahe benm Canal.

7) Les Caunes , eine fleine Stadt mit einer Abten.

8) Rieur, Städtchen und Grafschaft, beren Bessitzer zu ben Varonen gehoret, welche auf dem Landtage Sig und Stimme haben.

9) Periac, oder Peiriac oder Peyriac de Mer, eiz ne Pfarre an einem von ihr benannten See, welcher eben derfelbige ist, der auch Sigean heißet, und viel Salz liefert.

10) Das Landchen Corbieres, oder bas That dies fes Namens, in welchem die Argber im Jahr 737 geschlas

gen werben.

11) Das Ländchen Termenez, hat seinen Namen von einem alten Schloß Termes, welches auf einem steisten Felsen lag, einer der festesten Platze dieses Landes war, und seine besondern Horren hatte.

4 Der Rirchsprengel von S. Pons, in

welchem

1) S. Pons de Tomieres, eine Stadt zwischen Bersen, am Fluß Jacre, welche das Haupt einer Hebung, und der Sitz eines Forstamts ist. Der hiefige Vischofschet unter dem Erzbischof von Narbonne, hat einen Kirchesprengel von 40 Pfarren, 33000 Livres Einkunfte, und ist am romischen Hofe auf 3400 Fl. taviret.

2) S. Chignan, mit dem Zunamen de la Corne, eine kleine Stadt, welche ihren Ursprung der hiefigen Besnedictiner - Abten zu danken hat. Der Wischof von S. Pond hat hier seinen ordentlichen Wohnsig. Es ist hier

eine Tuchmanufactur.

3) Crafy, Stadtchen und Baronie.

4) Caffenon; eine fleine Stadt am Blug Drbe.

5) Olargues und Olonzac, Fleden.

5 Der Kirchsprengel von Beziers, welcher eine ber fruchtbarften Gegenden bes landes enthalt,

Dahin gehöret

1) Beziers, ehentals Civitas Biterrenkum, Blitera Septimanorum, Bliterae, Biterrae, Boererrae und Beterrae, eine ziemlich große Stadt auf einem Hügel, am Flüß Orbe, und an dem großen Canal, welche der Sitzeines befondern Gouverneur, eines königlichen Leutenant, eines Wijchofs, einer Hebung, einer Landvogten und eines Landgerichts ist. Sie stehet unter viersacher Gerichtse karkeit, nämlich des Königs, des Wischofs, und der benden Nebte. Der Wischof siehet inter dem Erzbischof von Narbonne, hat einen Kirchsprengel von 105 2h. 8 %.

Pfarren, 30000 Livred Einkunfte, und ist am rbmischen Hofe auf 2008 Al. taxiret. Außer der Cathedralkirche, sindet man hier eine Collegiatkirche, 2 mannliche Abteven, eine weibliche Abtev, 10 andere Klöster, eine 1723 gestifztete Akademie der Wiffenschaften und schönen Kunste, ein Sollegium, 2 Hospitäler, 2406 Feuerstellen, und ungefähr 18000 Einwohner. Die umliegende Gegend soll in Alnschung der Annehmlichkeit kaum ihres Gleichen in Frankreich haben. Sie ist reich an Wein, Getreide und Del. An rdmischen Alterthumern sindet man hier noch die Uerberbleihsel von einem Amphitheater, und unterschiedene Inschriften.

2) Bedarrieur, eine Stadt an der Orbe, woselbst so wie in der Nachbarschaft viele Droguets und andere wollene Stoffe gewebet, und nach Deutschland geführet

werden.

3) Caur, eine Stadt mit einem foniglichen Gericht. 4) Gignac, eine fleine Stadt mit einer Biguerie.

5) Murriel, Villeneuve und Thezan, fleine Stadte, Ceilles und Colombiere la Gaillarde, Recken.

6) Serignan , eine Ctadt , und Git einer Admira-

litat.

7) Gabian, ein Fleden, woselbst zwen mineralissche Quellen sind: auch ist ben bemselben ein Felsen, aus welchem schwarzes Steinol sließet, welches unterschiedene Krankheiten heilet, als hysterische Beaugstigungen, Kolif ze. auch wider Brand, Geschwulft, welcher vom Erfrieren herrühret, Wunden, Würmer ben Kindern, und sogar wider das Miserere, gerühmet wird. Es ist 1608 zuerst entdecket worden. Man sindet auch in dieser Gezgend viele Klumpen Harz, beren sich die Weiber statt der Seise bedienen, das Leinenzeug weiß zu machen. Es scheizuet, daß hier ehedessen ein Volcan gewesen sen.

8) Vendres, eine Pfarre, an der Mündung des Flusses Aude, neben dem See Vendres. Hier giebt es mineralisches Wasser, dergleichen man auch zu Koujan und Verniere findet, und zwischen Pujol und Hercpian

find die Bader zu Malou,

6 Der

- 6 Der Kirchsprengel von Agde, welcher eine der reichsten Gegenden des kandes begreifet. Darinn ist
- 1) Agde, Agatha, eine wohlbewohnte Stadt am Rluß Heraut, der fich eine halbe Meile von hier in das Meer ergießet; baber bier ein fleiner Safen fur fleine Kahrzeuge ift, ju beffen Beschutzung an ber Dundung Des Fluffes das Fort Brefcon auf einem Felfen erbauet Die meisten Ginwohner find entweder Sandels= leute, oder Seeleute. Sie ift ber Gitz eines befondern Gouverneur, eines fomglichen Lieutenant und Major, eis ner Bebung, einer Admiralitat, eines Burean des 5 groffes Fermes, ic. Der hiefige Bijchof fiehet unter bem Erzbischof von Narbonne, ift Berr ber Stadt, nennet fich einen Grafen von Made, hat nur 21 Pfarren in feis nem Kirchsprengel, aber doch 30000 Livres Cinkinfre, und ist am romischen Hofe auf 1560 Kl. taxiret. Stadt find außer ber Cathebralfirche, noch 2 Pfarrfirchen. einige Klöster, 1065 Feuerstellen, und 10000 Menschen. Deben der Stadt ift ein Capuziner = Rlofter, ben welchemt in einer abgesonderten Capelle ein Marienbild sehr eifric perebret wird.

2) Brescou, ein Fort auf einem Felsen im Meer, ben der Mündung des Flusses Heraut, welche Grace gesnemet wird, und ben dem Vorgebirge von Agde.

3) Pezemas, Piscenae, eine alte Stadt am Fluß Pein; in einer sehr schonen Gegend, mit einer Collegiatifirche, einem Collegio und einigen Klöstern. Sie hat den Titel einer Grafschaft, welche dem Prinzen von Contygehoret.

4) Slorenfac, eine Stadt an einem Arm des Flusses heraut, zwischen Agde und Pezenas, welches den Tietel einer Baronie hat, in Anschung deren ihr Besitzer, der

Herzog von Uzez, Sit auf dem Landtage hat.

5) Saint Ciberi, oder nach der unrichtigen Ausstprache, Saint Cuberi, ein Stadtchen am Fluß Heraut, welches ehedessen anselnlich war, und der Sitz eines the niglichen Amts ist.

6) Cets

6) Cette ober Sette, eine Stadt mit einem befeftige ten Safen, benm Borgebirge diefes Damens, den Lude= wig XIV mit großen Unfosten angeleget hat: er ist aber boch nur fur Galeeren und fleine Schiffe zuganglich, Die bier bedecket liegen. Weil bas Deer, wenn es unrubia ift , vielen Sand hinein Schuttet , fo giebt die Landschaft Die Untoften zu feiner Reinigung ber, welche jahrlich 45000 Livres betragen, damit er beständig 17 bis 18 Fuß tief fen. Sier fangt ber große fonigliche Canal an. Fleine Stadt von 162 Feuerstellen, aber ungefahr 6000 Eimobinern, gehoret bem Difchof von Agde. Bon dem biefigen Sandel fann man diese Probe bemerken. murden vom I Janner bis 30 Jun, von hier durch 45 das nische, und 36 schwedische Schiffe, auch I hollandisches, nach hamburg ausgeführet, 31807 Drhoft Bein, und 7135 Oxhoft Brantewein.

7) Meze, eine fleine Stadt, Davon ein Drittel un-

ter die Herrschaft des Bischofs von Agde gehöret.

8) Montagnac, eine Stadt mit dem Titel einer Caffelanen.

9) Baffan, eine fleine Stadt mit einem foniglichen

Gericht.

7 Der Kirchsprengel von Lodeve, begreis fet ein durres land, welches wenig Getreibe hervorsbringet: allein, der Handel mit Bieh, welches auf den Bergen geweidet wird, und die Manufacturen von Tuchern und Huten, machen die Einwohner zu

permogenben leuten. Wir bemerten

1) Lodeve, Leuteva, Luteva, eine alte Stadt, am Fluß Lergue, von 840 Feuerstellen, welche der Hauptorteiner Hebung und eines Amts, und der Sitz eines Wisschoff ist, welcher Herr der Stadt ist, und sich einen Grazfen von Lodeve nennet, unter dem Erzbischof von Narzbonne stehet, einen Kirchsprengel von 50 Pfarren, und 25000 Livres Einkunste hat, am romischen Hofe aber auf 1060 Fl. tariret ist. Es ist hier eine Abten, nehst einizgen gndern Albstern,

2) Le Caylar ober Cayles, und S. André, fleine Stabte.

3) Clermont, eine Stadt auf einem Felsen an der Lergue, in welcher Tuch = und hut = Manufacturen sind. Sie hat den Titel einer Baronie, welche zu den Landstans

ben gehoret.

4) Villetienve les Clermont, eine halbe Meile von Clernont, an welchem Ort eine vortresliche Tuchmanu-factur ist, daraus die meisten Tucher kommen, die nach der Levante geschicket werden.

8 Der Kirchsprengel von Montpellier, begreifet ein angenehmes, mit Delbaumen und Weinflöcken angesülletes land, welches auch alle Urten von

Betreibe traget. Wir bemerken -

1) Montpellier, Mons Pessulanus, Mons puellarum, eine Stadt auf einem Sugel, am Blug Lez, welche fhren Ursprung dem Untergang ber Stadt Maguelone zu banken hat, Die auf einer Infel in bem See Than lag. Sie ist, nach Toulouse, die ansehnlichste Stadt in Lanquedoc, und ber Sit eines feniglichen Generallieutenant, eines foniglichen Lieutenant, eines besondern Gouverneur und Etat = Major, einer Steuer = und Rechnungs = Ram= mer, einer Intendang, Bebung, eines Munghofe, Lands gerichts, einer Landvogten, eines unabhangigen Gerichts, Korstamts, einer Marechaussee, Consulate, ic. Sie bat viel icone Saufer, aber fehr enge Strafen, die mit lein= wand überdecket werden, bamit man auf denselben geben konne, ohne von der Sonnenhisse beschweret zu werden. Der hiefige Bischof stehet unter bem Erzbischof von Darbonne, bat einen Kirchsprengel von 200 Pfarrfirchen und Kilialen, 32000 Livred Ginkunfte, und ift am romischen Hofe auf 4000 Kl. taxiret. Die Universität ift insonders beit in Unsehung der medicinischen Ageultat berühmt, welche 1180 gestiftet worden: denn damals erhielt sie von Bilbelm IV, Berm gu Montpellier, ihren erften Titel und Frenheitsbrief; er war hier aber schon vom Anfang bes neunten Jahrhunderts an eine von grabischen Aersten Tt 3

aus Spanien gestiftete medicinische Schule gewesen. Det berühmte rothe Talar des dunkeln und schmutzigen Schrifts Reller Rabelais, welcher allen neuen Doctoren in Der Urznenwissenschaft ben ihrer Promotion umgehänget worden, ift im Original nicht mehr vorhanden, sondern ber jetige ift ein mehrmals erneuerte Copie, weil die Studenten bon bem Original von Beit zu Beit Studichen abgeschnitten, und dadurch diefe Reliquie vernichtet haben. mie der Wiffenschaften, ift 1706 errichtet worden, und macht mit der zu Paris einen Korper aus. In bem vortreflichen Rrautergarten, wird offentlicher Unterricht in ber Rrauterkenntniß ertheilet. Auffer ber Cathedralkirche und unterschiedenen Collegiat = und Pfarr = Rirchen, find bier 13 Rlofter, ein Seminarium und 6 Collegia. biefigen reformirten Ginwohner, halten ihre gottesbienfilis chen Bersammlungen, feit 1782 in einem geräumigen Unf dem Plat Ludewigs bes grofs Gebaude ungeftoret. fen, welcher außer ber Stadt, in ber ungemein angeneh: men Spatziergegend Peyrou, ift, stehet besselben metale Iene Bildfaule zu Pferde, auf einem Jug von weifigrauem Marmor, welche die Stande von Languedoe errichtet hat ben, und die Stadtpforte, welche babin führet, hat die Gestalt eines Triumphbogens. In Dieser Gegend lieget Die Citadelle, welche die Stadt und bas umliegende Feld mit ihren Kanonen bestreichet. Das vornehmste, so man hier verfertiget, und bamit man handelt, ift Grunfpan; außerdem aber werden hier auch wollene Deden und Bare chent gemacht, man bleichet viel gelbes Bachs, handelt fart mit Wolle, die aus bem mittellandischen Meer ges bracht wird, und mit Bein, Aguavit, ungarischem Bafe fer . Caneelmaffer ac.

2) Perault oder Peirols, ein Dorf, eine Meile von Montpellier, ben welchem am See Thau ein Graben ift, in welchem das Regenwasser, das sich darinn sammlet, beständig siedet, und doch seine gewöhnliche Kälte behält. Die Amvohner baden sich des Sommers darinn, wenn sie mit Flussen beschweret sind.

3) Balarne, ein Fleden am Gee Thau, ben wels chem warme Bader find, die wenig oder gar nichts schwes felhaftes haben, wie Aftruc versichert, wohl aber etwas Salz. Le Roi saget, sie enthielten eine sichtbare Gaure, Die den Lakmus roth farbe, eine die Saure brechende Erde. eine spatichte Erde, und ziemlich viel Rochsalz. Baffer ift leichter; als das gewöhnliche Trinfwaffer des Dres. Es ift nicht fo heiß, daß es Ever garfochte, es brutet fie aber, wenn fie in einem trockenen Gefaß bin= ein gehangen werden, ungefahr in eben so viel Tagen, als eine henne, aus. Le Roi melbet, daß die Warme ben ber Quelle bis 42 reammursche Grade steige. Das aus= geschopfte Waffer behalt seine Warme wenigstens 8 Stun-Den, wird am Feuer langfamer jum Rochen gebracht, als bas gemeine Waffer, und brudelt auch nicht so fark. Dieraus erhellet, daß seine Warme nicht von einem une terirbischen Keuer, fondern von einer innern Gabrung feis ner Theile berruhre. Es wird dieses Waffer jum Trins ten, Baden und Begießen gebraucht, und hat fehr heil= same Wirkungen. Man trinket es in großer und vermuth= lich zu großer Menge, gewöhnlicher maßen 71 Pfund. Drittehalb Pfund führen schon gelinde ab. Benm Bas ben kann man die Warme nicht über 6 Minuten ertragen, und deswegen braucht man insgemein ein Bad, das nicht iber 39 Grade warm ift, und fur die Gicht ein anderes von 30 Graden.

4) Srontignan, eine kleine Stadt em See Thau, ben welcher vortreflicher Muscatenwein wachset, wie denn auch von hier schone Muscatenrosinen kommen, die Passerilles genennet werden. Eine kleine Kette von Bergen, die einen halben Mond ausmacht, und die Seelust einsschließet, sondert diese Gegend von der ganzen Nachbarsschaft ab. Die Weinstöcke siehen entweder in Hausen von Kiefelsteinen, oder im starksten Felsen. Es giebt weiße

und rothe Frontignanweine.

Anmerk. Der See Thau, ift 12 franzbfische Meisten lang, und wird vom Meer durch einen schmalen Strich kandes abgesondert, hat aber an einem Orte, welcher Tt 4 Gran

Bran de Palavas genennet wird, eine Berbindung mit bem lionischen Meerbufen. Dieser Golfe de Lion, hat seinen Namen nicht von der Stadt Lion, die sehr weit vom Meer entsernet ist, sondern von den heftigen Stürsmen und Bewegungen, denen die hiefige seichte Gegend des Meers oft unterworfen ist, welche die, so darauf schiffen, wie ein Lowe seinen Raub, verschlinget.

5) Lunel, Lunate, Lunclium, eine kleine Stadt, welche ehemals bekestiget gewesen. Sie hat den Titel einer Baronic. Im zehnten Jahrhundert soll sie fast laufter Anden zu Einwohnern gehabt haben. Die 1574 ans

gelegte Citadelle, ift 1632 wieder abgebrochen.

6) Banges, eine kleine Stadt und Marquisat am Fluß Ande. Sie ist eine von den Baronien, welche Sit auf dem Landtage haben. Die hiesigen Gerber treiben einen starken Handel.

7) Marquerofe, ein Marquisat.

8) Castrics, ein Alecken und Schloß, mit dem Lie tel eines Marquisat, gehoret als eine alte Baronie zu den Landständen.

9) Uniane ober S. Benoit, eine kleine Stadt ant Fuß ber Gebirge, bey dem Fluß Arre, mit einer alten Benedictiner Abten. Sie handelt fark mit Weinstein.

10) Mauguio, ehedessen Melguel, ein Flecken mit dem alten Titel einer Grafschaft; am See gleiches Nasmens, welcher in Verbindung mit den Seen Frontignan, Than und Cette stehet.

11) Pignan, eine Pfarre und Marquifat.

12) Ville neuve lez Maguelonne, eine Stadt von 213 Feuerstellen.

9 Die Kirchsprengel von Mimes, begreifet ein ebenes kand welches viel Getreide, Del und Bein bringet, und woselbst eine große Menge Seide gemacht wird. Wir bemerken

1) Mimes oder Mismes, Nemanlus, eine große Stadt, von 4500 Fenerstellen, und etwa 4000 Menschen, Ihre Lage ist sehr angenehm, weil sie auf der einen

einen Seite Beinberge, und auf ber andern ein febr fruchtbares Feld hat. Gie ift der Sauptort einer Bebung, und ber Git einer landvogten, eines landgerichte. eines Lieutenant der Marschalle von Frankreich, eines beionbern Gouverneur und Etat = Major, ic. Die Gaffen find meift enge, boch ziemlich reinlich, und die Baufer von Steinen wohlgebauet, ( Der britte Theil Der Ginwohner. ist reformiret, und hat 3 Prediger, und versammlet fich 1782 jum Gottesbienft in einem geraumigen Gebande. Der hiefige Bischof fiehet unter dem Erzbischof von Rarbonne, hat einen Kirchstwengel von 215 Pfarren, 26000 Lieres Ginkunfte, und ift am romischen Hofe auf 1200 Al. tariret. Außer der Cathedralkirche, giebt es bier noch 2 Pfarrfirchen, ein Geminarium, ein Collegium, und unterschiedene Rlofter, und ein vormaliges Sefuitercolle= gium. Die Afademie der schonen Biffenschaften, ift 1682 gestiftet. Die Citadelle befiehet aus 4 Baflionen. Es giebt bier eine Menge Seiden = und Wollen = Manufactu= ren, und die hiefigen Raufleute treiben in der gangen Lands schaft ben ftarkften Sandel mit Tuchern und Geidenwags ren. Die Alterthumer, welche man in und außer ber Ctadt findet, find; 1) das berühmte Umphitheater, les Arenes genannt, welches zwar inwendig init Saufern perbauet, aber unter allen noch vorhandenen romischen Amphitheatern am wenigsten beschädiget ift. Die Werffincte find an vielen Orien erftaunlich laug und groß. 2) Das vieredichte Sans, ift ein langlich = vierectichtes und mit 32 bortreflichen forinthischen Gaulen geziertes Gebande: und ebemals ein Tempel gewesen, welcher, wie die von Seguier entbeckte Inschrift lehret, ben ben= ben von August an Rindesstatt augenommenen Sohnen des Agrippa, Lucius und Chind, zu Ehren errichtet wor-3) Ein noch über die Balfte fichender Tempet von ben schönsten Quadersteinen, welcher, wie man mennet ber Diana gewidmet gewesen: allein, die Tempel biefer Gottim wurden allemal nach jonischer Ordnung gebauet, hingegen der hiefige ift theils nach forinthischer, theils nach romischer Ordnung augeleget. 4). Die Fontaine, welche 215 unges

named by Google

ungemeine farte und schone Quelle, fich am Suf eines hohen und felfichten Bergs befindet, und erft in neuern Beiten burch Reinigung und Deffnung eines moraftigen -Teichs, entdecket worden. Mus unterschiedenen Ueber= bleibseln siehet man, bag bier ein bffentliches Bad, und meiter hinunter, mitten in dem breiten Ablauf des Quellmaffers, ein vieredichtes Luftgebaube gleich einer Infel, gewesen. Das vortrefliche Baffer Diefer Quelle, burch bie Stadt geleitet, und zu allerlen Gebrauch in ben Baufern und zu den Manufacturen verwandt. -5) Der große achteclichte und 15 Toisen hobe Thurm, welcher von unten bis oben maßiv gebauet ift. Es ift merkwur= dig; daß allen romischen Adlern, welche man bier findet. Die Ropfe abgeschlagen find, welches man ben Gothen au-Schreibet, die ben Eroberung dieses kandes ihren übermunbenen bochmuthigen Feind auf folche Weise haben bemus thiach wollen. Die Stadt ift uralt. L' Liplanade, ber Spatierort außerhalb der Stadt, ift febr angenehm.

2) Cavairac, eine Pfarre, mit einem schonen Schlof.

3) Le Pont du Gard, ein vortreffiches Ueberbleib-fel des romischen Alterthums, lieget 3 franzosische Meilen pon Mimes, und eine halbe Meile von dem Rlecken Res moulins, und ift ein Stud ber großen Bafferleitung, burch welche bas Baffer ber ben bem Stadtchen Uzez entspringenden Quelle Gure, 9 Stunden weit bis nach Dimes geleitet, und baselbst theils in dem Umphitheater. theils in ben offentlichen Brunnen, theils gur Nothburft ber Privathauser, vertheilet werben tann. Das Stud. wovon hier die Rede ift, bestehet aus dren Reihen über einander gebaucter Schwibbogen, gehet quer über ben Kluf Gord oder Gardon, und vereiniget die an benben Seiten des Fluffes liegenden hohen Feljen bergeftalt, bas gedachtes Baffer von einem Berge jum andern hat unge= hindert hinüber laufen konnen. Die untere Brucke, be= ftehet aus 6 Schwibbogen, ift 438 Fuß lang und 83 Fuß hoch. Die zwente wird von II Schwibbogen getragen, Davon jeder 56 Fuß im Durchschnitt, und 67 in der Sibe hat . und ift fo breit, daß neben ben Pfeilern, auf wel-

chen die dritte Brücke oder Neihe der Schwibbdgen ruhet, ein Weg für Pferde und Menschen vorden gebet, welcher auch mit einer Brustlehne verwahret ist. Endlich die dritte 580 und einen halben Fuß lange Reihe, die auf der zwehzten ruhet, bestehet aus 35 Schwibbdgen, davon jeder 17 Fuß im Durchschnitt hat, und auf dieser obersten Reihe ruhet die Wasserleitung, welche so hoch und breit ist, daß man zwar gebücket, aber doch ohne große Undez queinsichkeit dariun gehen kann. Das ganze Gemäuer ist von sehr hatten und dauerhaften Quadersücken. Auf der Hohe nach Uzez zu, siehet man hin und wieder noch ganze Reihen gemauerter Schwibbsgen, welche alle zu der grossen Wasserleitung gehöret haben.

4) Beaucaire, Belliquadrum, eine Stadt an der Rhone, gerade gegen Tarascon über, soll ihren Ramen von einem alten viereckigten Schloß haben, welches 1632 zerstöret worden. Sie hat einen besondern Gouverneut, eine Biguerie, eine Collegiatfirche, 2 andere Kirchen, ein Collegium, 5 Rloster, 2 Hospitaler. Der hiefige Jahre markt, welcher am 22 Jul. aufängt, und zehn Tage wäh-

ret, ist febr wichtig und berühmet.

5) S. Gilles, S. Aegidii Villa, eine kleine Stadt, woelche ihren Ursprung einem Moster verdanket. Sie ist

ein groß Priorat Des Johanniter = Ritterordens,

6) Calvisson ober Canvisson, eine kleine Stadt im Landehen Vonage, welche zu den Baronien und Landsständen gehöret.

7) Sommieres, Sumerium, eine Stadt an ber Bidourle, welche ber Sitz einer Biguerie und eines fo-

nigl. Gerichts ift. Sie hat ein festes Schloß.

8) Mimergues, Armalanicae, ein Stadtchen am Blug Biftre in Moraften, welches den Titel einer Baro-

nie hat.

9) Aiguesmortes, Aquae mortuae, eine kleine Stadt, die wegen ihrer Lage in Morasten fest ist. Chezmals lag sie nabe ben dem Meer, und hatte einen hafen; nun aber lieget sie 2 franzbsische Meilen davon, und der Hasen ist verstopfet. Sie ist der Sitz eines Gouverneur,

Dia water Google

eines fonigl. Lieutenant, einer Momiralitat, einer Biguerie, eines fonigl. Gerichts, und eines Bureau ber funf großen Pachtungen. In Diefer Gegend find unterfchiebene Ccen.

10) Precais, ein Fort, welches zur Beschützung ber umliegenden 17 Salzwerke angeleget worden.

11) Quiffac, eine Pfarre an der Bidourle, gwifchen welchem und der Stadt Sauve, nahe ben dem Fluß, uns ten auf einem Berge, eine periodifche Quelle ift, die innerhalb 24 Stunden zwenmal flieget, und zwenmal ftille Die Ergiefung bauret 7 Stunden 25 Minuten, und der Stillstand 5 Stunden. Man muß sich in dent Berge eine Sohle oder ein Mafferbehaltnif vorffellen, melches alle 5 Etunden woll wird, und hierauf burch einen hebermäßigen Canal wieder abfließet. Diefes Waffer ift rigleich mineralisch, und wird sowohl getrunken; ale, nachbem es erwarmet worben, jum Baden gebraucht. Es enthalt vielen Schwefel, und ift infonderheit in Mugens frankheiten sehr nützlich zu gebrauchen.

12) Le grand Galargnes, eine Pfarre, wofelbft Das Rraut-Rachtschatten (Morelle) oder Sonnenblum (Tournefol) zu einer blauen und rothen Farbe gubereitet

mird.

13) Magilargues und Vauvens, fleine Stabte.

10 Der Kirchsprengel von Uzez, welcher gemeiniglich l'Uzege, auch wohl Uzegais genennet wird, und einer von ben größten ift; benn er erftredet fid von ben fevennischen Gebirgen, worinn viele Kirchspiele beffelben liegen, bis an die Rhone. In bemfelben hat man Getreibe, Del, Geide, guten Wein und viel Schafe. Wir bemerfen

1) Uges, Ucetia, eine fleine Stadt zwischen Bergen, am Tluß Enfent, welche ben Titel eines Bergogthums hat, auch ein Pairle ift. Der hiefige Bifchof, Berr ber Stadt, fichet unter bem Erzbischof von Mars bonne, bat einen Kirchsprengel von 181 Pfarren, 30000 Livres

Livres Einkunfte, und ist am romischen Hofe auf 1000 ff. taxiret. Das herzogliche Schloß ist ein großes Gesbäude. Unter dem bischöflichen Hause entspringet die Quelle Aure, welche ehenals das Wasser zu der Masser leitung Pont du Gard geliesert hat. Als die Resormation in Frankreich sich auszubreiten ansieng, verließ der hies sige Bischof Johann von S. Gelais mit seinem ganzen Capitel das Pabstrhum, und trat zu der resormirten Kirzche, wie denn auch ehemals die ganze Stadt resormiret war. Jest gilt dieses noch wenigstens von der Halste der Einwohner.

- 2) Peyret, eine mineralische Quelle, deren Waffer man trinket, und sich darinn badet.
- 3) Aramont, eine fleine Stadt und Baronie an ber Mhone.
- 4) Villeneuve d' Avignon, eine kleine Stadt auf einem Hügel an der Rhone, gerade gegen Avignon über, lieget zwar im District von Uzez, und siehet auch unter der Hebung von Uzez, gehöret aver zu dem Kirchsprengel von Avignon. Man siehet hier eine Abten Benedictiners ordens, und eine schöne Carthause.
- 5) Roquemaure, Rupes maura, eine Stabt auf einem steilen Felsen an der Rhone, welche den Titel eisner Baronie hat, und der Sitz einer Viguerie ist. Sie gehöret zum Kirchsprengel von Avignon.
- 6) Bagnols oder Baignols, eine kleine Stadt auf einem Felsen, nahe ben dem Fluß Ceze. Es ist hier ein Priorat und ein Kloster. Bon hier aus hat man eine kostbare Straße durch einen Berg, 4 Meilen lang, aus geleget. Sie führet nach le Pont du Gard und Nimes.
- 7) Pont Saint Esprit, eine fleine schlecht gebaucke Stadt an der Rhone, mit einer schönen steinernen Brücke, die 19 große und 7 kleine Schwibbsgen hat, 420 Toises lang, und 2 Toises 4 Fuß breit ist. Es ist hier ein Prioz rat und ein Hospital, und eine Citadelle dienet zur Beschützung des Orts.

8) Barjac ober Bargeac, ein Stadtchen, welches ten Titel einer Baronie hat. Nahe daben lieger das Schloß Banc.

9) Les Vans, ein Stadtchen.

10) S. Umbroife, eine fleine Stadt am Fluß Ceze.

11) Loufet, ein Dorf, nahe ben welchem berühmte schwefelhafte mineralische Quellen sind.

in den Kirchensprengel von Alais, lieget in den sevennischen Gebirgen, und macht einen Theil der Landschaft Sevennes aus. Zu be-

merten ift

1) Ulais ober Mez, Alesium, Alesia, eine ziems lich große und volfreiche Stadt, welche der Hauptort eis ner Hebung ift, und den Titel sowohl einer Grafschaft als Baronie bat; jeue gehoret bem Pringen von Conti, Dicie aber ift zwischen zwen Berren getheilet. Die Stadt ift auch ber Sit eines besondern Gonverneur, und Etats Major, eines Appellationsgerichts, eines konigl. Gerichts. einer Marechauffee, 20. hat 1796 Fenerstellen, und etwa 10000 Menschen. Der hiefige Blichef stebet unter bem Erzbischof von Narbonne, hat einen Kirchsprengel von 80 Pfarren, 24000 Livres Ginkunfte, und it am romis schen hofe auf 500 Fl. tariret. Das Bisthum ist 1692 aur Befehrung der vielen Reformirten diefes Orto geftif= tet worden, dazu das hiefige vormalige Jesuiter Collegium auch behülflich senn sollte, und zur Erhaltung ber öffents lichen Rube, wurde 1689 eine Citabelle angeleget. wird von hier jahrlich eine fehr große Menge rober Seide ausgeführet.

2) Anduse, Andusia, eine Stadt in einem Thal am Fluß Garbon, mit dem Titel einer Baronie. Es wird bier viel mit Sarsche und gekripptem wollenen Zeug ges

bandelt. Chedeffen war fie befestiget.

3) S. Syppolite, eine neue Stadt am Fluß Bisdourle; mit einem guten Fort. Sie ist der Sitz eines Gouverneur, eines königl. Lieutenant, te. Die meisten Einwohner sind neue Catholifen.

4) Saus

4) Sauve, Salva, eine fleine Stadt, mit einer Be-

nedictiner . Abten.

5) L'hort-Dien, Hortus Dei, eine Gegend gegen ben Aigonal und Eperon, die bepden bochsien sevennischen Berge. Sie ist reich an Quellen und vielerlen guten und schonen Pflanzen, welche von Natur daselbst wachsen, das her ihr der Name bengeleget worden.

- 12 Der Ricchsprengel von Mende, begreisfet das Land Gevandan, (ehemals Gevauldan oder Gabauldan,) welches von seinen alten Sinswohnern, den Gabalern, den Namen hat. Obers Gevandan, lieget fast ganz in den Vergen la Matguerite und Aubras; Unter Gevandan, aber maschet einen Theil von den Sevennes aus. Wir besmerken
- 1) Mende, Mimas, Mimate, Memmate, eine wohle bewohnte Stadt auf einem Berge, am Fluß lot, welche der Hauptort einer Grafschaft, und Sitz einer Hebung und eines Umts ist. Der hiesige Bischof stehet unter dem Erzbischof von Alby, hat einen Kirchsprengel von 208 Pfarren, 50000 Livres Einfauste, und ist am romischen Hofe auf 3500 Fl. tariret. Man findet hier 910 Feuersstellen, ein Collegium und unterschiedene Klöster.

2) Javoulr, ober Javols, Anderitum, ein fehr alter Fleden in ber Baronie Pepre, welcher ehemals eine

Stadt.

3) Marjevols ober Marjejols, Marvege, Marengium, eine wohl gebauete und wohl bewohnte Haus belöstadt, in einem schonen Thal, durch welches der Fluß Colange sließet. Man sindet hier eine Collegiatsirche und 5 Kloster. Die Einwohner traten unter Heinrich III zu der reformitten Kirche; mußten sich aber 1586 den königlichen Kriegsodlkern auf Gnade und Ungnade ergeben, da denn der katholische General große Grausamkeiten aus Abte, und die ganze Stadt verwüstete.

4) Slorac, eine fleine Stadt und Baronie, am Tarn.

5) Efpagnac, eine fleine Stadt, am fluß Tarn, mit einem Privrat und einer Collegiatfirche.

6) Canourgue, eine fleine Stadt mit einem Benes

Dictiner Priorat.

7) Langogne, Langonin, eine fleine Stadt am

Fluß Allier.

- guer, Serverette, S. Alban, S. Chely & Apcher, und Sainte-Enemie.
- 13 Der Rirchsprengel von Viviers, begreifet das Land Vwarais, welches durch den Fluß Byrien, in Ober-und Unter-Vivarais abgetheilet wird; von jenem aber gehöret ein Theil zu dem Erzbisthum Vienne. Dieses land hat seine besondern landstände, in deren Versammlungen der Bischof von Viviers den Vorsis hat, und welche ihre Bevollmächtigten auf den allgemeinen landtag von languedec senden.

i) Unter Divarais ist burch ben Fleiß ber Einwohner wohl angebauet, hat so viel Wein, als es brauchet, und machet viel Seide. Es enthalt fol-

genbe Derter

(1) Viviers, Vivarium, die Hauptstadt von ganz Bivarais, der Hauptort einer Grafschaft, und Sitz einer Gebung und Marechaussée, ist klein, und lieget an der Khone, zwischen Felsen, auf deren Hohe die Cathedralkirche erbauet ist. Der hiesige Bischof stehet unter dem Erzbischof von Vienne, hat einen Kirchsprengel von 314 Pfarren, 3000 Livres Einkunste, den Titel eines Füresten von Donzere, welches ein kleiner Ort in Dauphine ist, und ist am romischen Hose auf 4400 Fl. taxiret. Es ist hier ein Kloster.

(2) S. Andeol, eine kleine Stadt an der Rhone, wo die Ardeche hinein flieget, ift der ordentliche Sig des Bifchofs von Riviers, und hat 2 Ribster. Nabe daben

ift ben ber Quelle Tournes eine alte halb erhobne Arbeit mir vielen Figuren gn feben.

(3) Villeneuve de Berg, eine fleine Stadt am

Bluf Ibie, und ber Cig eines Gouverneur und Forftamts.

(4) 2(ps oder 2Ups, Albe, eine Pfarre, welche

ehemale die Sauptftadt der Belvier gewesen.

Baronie, mit einem ehemaligen Jesuiter= Collegium, am

(6) Joyeuse, ein Stadden am Flug Beaupe, ber sich nicht weit von bier in die Arbeide ergießet. Es machet mit Baldiac und Rezieres ein herzogthum und eine Pairie aus.

(7) Urgentiere, ein Stadtchen.

(8) Vals, Vallum, ein bemauerter Fleden, nahe ben bem Bach Wolane, in einem That, nahe ben welchem 5 berühmte kalte mineralische Quellen sind. Die Quelle son Marten ist sauerich, und führer den Urin ab, went man sie wider die Diese der Mieren und den Stein ges brauchet. Die Quelle la Marquise, ist mehr satig, als sauer; la S. Jean hat weniger Saure; und sie übrigen; la Camuse hat mehr Salz, als Saure; und la Domis nique hat den unangenehmsten Geschmaat, und ist bes schwerlich steinen Magen

(9) 6. Laurent, ein fleiner Drt, welcher feiner

Baber megen befannt ift.

fanden gehoret.

(11) Privas, eine fleine Stadt, an einem Bach,

ber in die Rhone fließet.

- Rhone. (12) Pougin ober Pouffin, ein Stabtchen un Der
  - (13) La Voulte, ein Stadtchen an ber Rhone.

2) Wer Divarais, ist bergigt, und giebe kappland an Raubigkeit wenig nach, ist aber doch wohl angebauet. Wir bemerken

(1) Annonay, Annonaeum, Annoniaeum, eine Kleine Stadt beum Jusammenfluß ber kleinen Fluffe Cance 326.82.

und Deume, welche ber Sauptort von Dber = Bivarais ber Cip eines Umts, und ein Marquifat ift, welches feit 1508 bein Saufe von Roban : Coubife geboret, und wels des auger Diefer Gtadt; auch das Stadtchen Boulieu, 3 Dfarren, und einen Theil von 4 andern, begreifet. Die Stadt handelt vornehmlich mit Leber und Delzwert.

(2) Mubance, ein fleines Stabichen am Suf cines Berged, ben bem Zusammenfluß ber Kluffe Denme und

Moone.

(3) S. Ugrebe, eine fleine Stadt fin guß ber Berge. (4) Cournan! Tauroduhum; ein Stadtchen auf einem Derge au ber Phone, mit einem Schloff, berühms ten pormaligen Jefuiter . Collegium und Rlofter. fannte Erdbeschreiber, Pierre b' Abity, ift hier geboren.

14 Der Rigepfprengel von Dup, begreifet bas Land Velap, beffen viele und hohe Berge ein balbes Jahr mit Schnee bedecket find, welches abet boch noch ziemfich viet Getreide hervorbringet. Es bat feine befonderen Landstande. Wir bemerten fol-

gende Derter.

e Derter.
1) le Puy, Podiym, die Sauptftadt des Landes, an deren Drt ehemals bie Stadt Unis geffanden, bat ben Mamen bon ihrer Lage auf einem Berge, benn bas Bort Phich ober Duch bedeutet in ber aquitanischen Sprathe einen Berg. Gie bat 2926 Feuerstellen, ift ziemlich bemobnet, der Sauptort einer Sebung, und der Gig eines befondern Gouverneur, Landgerichts und einer Landvogs ten. Der hiefige Bischof int herr und Graf der Grade, und fieber unmittelbar unter bem pabstlichen Stubl; bod gehoret fein Rirchiprengel in außern Dingen zu bem ers bischbflichen Diffrict von Bourges. Er hat einen Rirchfprengel von 229 Pfarren, 30000 Livres Ginfunfte, und ift am romifchen Sofe auf 2650 gl. taritet. In ber Ca. thedraffirche wird die Jungfrau Maria mit vorzüglichee Undacht verebret; man vermahret auch in derfelben viele Reliquen. Es find bier außerdem viele Rirchen und Rld. fer, vonnehmlich aber ift bas ebemalige Jefuiter Evlled Aium, 4.1646

gium, und die Abten S. Claire zu bemerken. Es mers ben hier viel Spigen verfertiget. Richt weit von diefer Etadt entspringer die Coire.

2) Polignac, Podeniacum, ein fehr alter Fleden und Marquifat, davon ein beruhmtes Saus ben Ramen hat.

fen, wofelbit der Bifchof von Bun ein Lufthaus hat.

4) Rigneaux und S. Differ, sind fleine Stadte. Unmerk, Bu dem Kirchsprengel des Bischofs von Pun, gehören auch einige Derter in Aubergne, als S. Paus lienesc.

## 13. Das Gouvernement von Foix.

Begreifet bas land und bie Graffchaft Soir. und die tander Donnezan und Andorre. Suboften granget es an bas pprenaifche Gebirge und Rouffillon, gegen Mittag an Spanien, gegen Abend an Supenne und Gascogne, gegen Mitternacht und Morgen an langueboc. Die vornehmften Sluffe in ber Grafichaft Foir, find die Arriege, welche an ber Grange von Foir und Cerbagne entflebet, bey Dauterive in Languedoc fchiffbar wird, und eine Meile über Louloufe in die Garonne fällt; und bie Rife, welche aus einem Berge ben Mag b'Agil Das land flehet unter bem Parlament von Louloufe, und gehoret ju ben lanbern ber lanbftande. welche jahrlich vom Ronige jufammenberufen werben, und aus ber Beiftlichfeit, bem Abel, und bem Burger und Bauer Stand beffeben. Man banbelt mit Bieb, Barg, Terpentin, Dech, Gort, Jafpis, und vornehmlich mit Gifen. Es ift auch Rupfer und Bley. Ery vorhanden. Außer bem Bouverneur. General 27. 9. 86

Da end o Googl

neral und Grand Genechal ber Probing, ift hier ein fonigl. Benerallieutenant.

1. Die Grafschaft Zoir, wird von der Hauptsstadt benannt, und hat ehemals ihre eigenen Grafen gehabt, die von Roger II, Grafen von Carcassonne, abstammeten, bessen Sohn Bernhard im eilsten Jahrhundert der erste Graf von Folir geworden. Heinstich IV vereinigte diese Grafschaft 1589 wieder mit der Krone. Sie wird in Ober. und Unter. Foir absgetheilet.

nichts als Holz, Weide und Eisen, auch einige mis meralische Wasser. In unterschiedenen Grotten bringer das versteinernde Wasser seltsame Figuren hervor. Wir bemerken folgende Derter.

am Fluß Arriège, hat ein Schloß auf einem Felsen, welsches zwey benachbarte Berge beherrschen, und eine Ausgustiner Abten, Namens S. Volusien, beren Abt auf dem Landtage nach bem Bischof ben ersten Rang hat.

2) Tarafton, eine kleine Stadt am fluß Urriege, welche eine von den 4 vornehmften Stadten dieses Landes ift, aber in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts durch eine Feuersbrunft fast gang zu Grunde gerichtet worden. Es find hier viele Cisenfabriken.

3) Acqe over Af, ein Stabichen am Jug ber gros Ben pyrenaischen Gebirge, welches feinen Ramen von ben

hiefigen warmen Baffern hat.

4) S. Paul, eine Baronie.

5): La Bafide de Seron, und Montgaillard, Fleden.

Wein, und enthält folgende Derter

miae oder Apamiers oder Pamiés, ehemals Apamiés, Apamiae oder Apamia, vor Alterd Fredelas, eine Stadt von 910 Feuerstellen, am Fluß Arriége, welche in den Relizgionsunruhen viel gelitten hat. Sie ist der Sis eines Bischofs, der unter dem Erzbischof von Toulouse stehet, einen Kirchsprengel von 103 Pfarren, 25000 Livres Sinstânste hat, und am remischen Hofe auf 2500 Fl. tariret ist. Wan sindet dier ein vormaliges Jesuiter-Collegium, Mosser, und außer der Cathedralkirche noch 3 Pfarrskirchen. Die Stadt gehöret nicht zu der Erasschaft, (wohl aber zum Gouvernement,) und bezahlet ihre Abzgaben besonders. Ben derselben ist eine mineralische Quelle.

2) Mazeres, eine der 4 vornehmsten Städte des Kandes, und der chemalige Sitz der Grafen von Foix, ist nur ein kleiner Ort. Die Resormirten besessigten dieselbe im sechzehnten Jahrhundert, und behaupteten sie bis 1629, da sie sich unterwerfen mußten, und die Befestigung ge=

schleifet wurde.

3) Bolbonne oder Balbonno, eine der schönften und reichsten Abtenen des Cisterciensers Ordens, beim Zussammenfluß der Arriége und des Lers.

4) Barilles oder Varilles, ein Flecken und Amt

an ber Arriege, mit einem alten Schloß.

- 5) Saverdun, ist auch eine von den 4 vornehmsten Studen des Landes, an sich aber klein; und liegt am Bluß Arriège. Sie wurde ehemals für den festesten Platz des Landes gehalten. Die untere Stadt, welche auch eine Vorstadt hat, ist besser und bewohnter, als die obere
- 6) Mas d'Asil, eine kleine Stadt an der Rife, welche vor der Widerrufung des Edick von Nantes, von lauter Reformirten bewohnet wurde, von denen sie auch befestiget, und bis 1629 behauptet ward. Sie hat ihren Ursprung und Namen der hiesigen Benedictiner Mensum Azili genannt, zu danken.
- 7) Lezat, ein Städtchen am Fluß Leze, welches seine Abgaben, die den 24sten Theil der Abgaben des Lans des

des ausmachen, besonders bezahlet. Es ist in demselben eine Ubten Benedictiner-Ordens.

8) S. 3bars, Montaut, mit bem Titel einer Bas

ronie, Carla und Sossat, find Städtchen.

II. Das Landchen und die Souverainität Donnezan, ist 3 französische Meilen lang, und 2 breit, und hänget nicht unmittelbar mit der kandschaft Boir zusammen, sondern wird durch Berge davon getrennet. Es gehörete ehedessen den Grafen von Foir, welche es von Peter II, König von Urragosnien und Grafen von Roußillon, als ein tehn geschenket bekamen, und sich im vierzehnten Jahrhundert unabhängig machten. Heinrich IV vereinigte es mit der Krone. Es begreifet 9 Flecken oder Dörsfer, unter welchen am merkwürdigsten

1) Guerigu oder Querigut, ein Flecken mit ein mem Schloß, welches ehemals für eine Bormauer von Ober-Languedoc angesehen ward. Es ist dieses der vor-

nehmfte Ort des Landes.

2) Sou, ein Schloß, nahe ben dem vorhergehens ben, welches so wie jenes, den Weg über das pyrendische Gebirge nach Roußillon bewahret.

III. Das Landchen ober Thal Andorre, bestehet aus unterschiedenen Dörfern, unter welchen Uns dorre und Ourdines die vornehmsten sind.

# 14. Das Gouvernement von Roufillon.

Die Graffchaft Roußillon, auf spanisch Ros sellon, wird gegen Norden burch bie kleinen phres näischen Gebirge von Languedoc getrennet, gegen Often granzet sie an bas mittellandische Meer, gegen Suben

### Das Gouvernement von Roufillon. 679

Enben wird fie burch einen Theil ber großen pprendia fden Bebirge von Catalonien abgefonbert, und qegen Beffen granget fie an Cerbagne und bas Gouver. mement von Foir. Ihre lange erftredet fich von 2Beften nach Often auf 28 fpanische Meilen, und bie Breite betraget 12 Meilen. Den Ramen bat fle bon ihrer ebemaligen Stadt Rufcino, bie eine ros mifche Colonie, und die Sauptfradt ber Garboner mar. Diefer Name ist nach und nach in Rofilio ober Aufilio verwandelt worden. Unter ben Bergen find die bochsten Massane und Canigou, welcher Jeste 1440; ber erfte aber 408 Loifes boch fenn foll. Beil bas land von allen Geiten mit Bergen umringet ift, fo ift bie bige bes Commers ungemein groß, Daber bie Einwohner schwarz und mager find. Erbreich ift febr fruchtbar, und bringet viel Getreibe, Bein und Sutter, herbor. In gewiffen Gegenben ift es fo fruchtbar, baß nach ber Ernbte bes Betreibes noch Sirfe und bergleichen Saamen gefdet wird, und alfo in einem Babr. 2, auch wohl 3 Ernbien finb. Man bedienet fich jum Acterbau nur ber Maulefel. Die Olivenbaume machen ben größten Reichthum bes tanbes aus, und die Pomerangen find bier faft fo gemein, als bie Birnen und Hepfel in ber Rotmandie. Man bat febr wenig Dolg', und eigentlich mur Bufchwert; und weil es teine fchiffbare Fluffe giebet. fo fann man auch nichts von anbern Drien betbringen, es fen benn burch Maulefel. Die Sammelauche ift anfebnlich, und ihr Bleifch gut. Es werben bier auch Dafen fett gematht, aber nur fit bie reichen lente. Rube giebt es wenig; weil ihre Mildonicht gut ift. Die Lauben , Bachteln und Rev. Uu 4 Nog.

Rephiner find von vortreflichem Gefchmack. Der Sanbel mit Baumol, betragt jahrlich ungefahr 200000 libres. Die Ausfuhr bes Weins, ift feit ber Erofnung bes Port Benbres fur Raufmannifche Schiffe, weit michtiger geworten, Die Proving bant belt auch mit Greibe, Birfe, Bolle und Gifen. 1787 bat fie ausgeführet 24544 Saffer Bein, 235 Saffer Brantewein, 2000 tabungen Getreibe, 2500 Cent-ner Eisen. Die Fluffe Tet, Tech und Angly find nur große und ichnelle Bache, und fließen alle brep Es giebt bier marme Baber, beren in bas Meer. Brabe ber Barme Berr Carrere bestimmet, und angegeben bat, bag bas reaumuriche Thermometer in benen gu Arles auf 57 & Brad, gu Dletto auf 70%, gu Bernet auf 48, gu la Prefte und Cerdagne auf 38%, ju Molis auf 33, ju Doffa auf 20, und ja Mper auf 19 Grabe Reige. Die berben erften fonnen meder innerlich noch außerlich gebrauchet werben. wenn fie nicht einige Zeit gestanben haben; man fie auch burch Rohren in gewiffe Bagins geleitet bat, bamit fie einen Theil ihrer naturlichen Dige verlieren: und ben Canat, imgleichen ben bem Gee Magaire wird bas Meerwaffer in Canale geleitet, ba benn bie Sonne Salz baraus bereitet.

Dieses Land kam von der romischen Herrschaft unter die westgothische, und hierauf in die Gewalt der Araber, die erst um das Jahr 796 von Karl dem Großen und seinem Sohn Ludewig daraus vertrieben wurden, welche Grasen hieselicht verdronkten. Diese Grasen waren eigentlich nur Statebalter, machten sich aber nach und nach zu unabhangigen Gigenthumsherren des Landes. Guinard oder Guirad, der leste

### Das Gouvern, von Navarra und Bearn, 681

pon benfelben, vermachte fein land 1173 im Teftament an Alphonfus, Ronig von Aragonien und Grafen von Barcellona. Johann II, Ronig von Uragonien, verfeste Die Braffchaft 1462 an ben Ronig von Franfreich, Ludwig XI. Als Rarls bes VIII Beichtvater ihn überrebete, baf er biefes land nicht mit gutem Bewiffen behalten fonne, gab er es bemi Ronige Ferdinand bem Catholifchen 1403 umfonft suruck: allein, ludwig XIII nahm es wieber weg, und im pprenaifden Frieben von 1659, marb es von Spanien an Franfreich gang abgetreten.".

Es ift in biefem lande nur ein Bisthum. Perpignan ift ein Obergericht ober Oberrath, unter welchem alle Untergerichtsbarfeiten fteben; eben bafelbst ift auch ein Munghof. Die Abgaben ber Gin. wohner bestehen bloß in einer Ropfsteuer, Die ungefahr 100000 Hores betragen mag. Außer bent Beneralgouverneur ift bier ein Benerallieutenant, und ein foniglicher Lieutenant.

Diefes Bouvernement beftehet aus ber Graffchaft Roufillon, und einem Theil von Cerbagne.

I. Die Grafschaft Roufillon ist in 2 Vigues ries abgetheilet.

1 Die Diguerie von Perpignan begreifet fol-

gende Derter

1) Perpignan, Perpiniacum, die jegige Haupts fabt bes Landes, lieget am Fluß Tet, theils in der Ebene, theils auf einem Sugel, und ift mit boben und biden Mauern und Baftionen umgeben, bat anch eine vortrefflis the Citadelle, und außerdem wird bie Borftadt noch durch ein kleines Schloß beschützet. Db sie gleich nicht groß ist, so ift sie doch wohl bewohnet. Sie ist der Sitz des sou-Uu 5

verainen koniglichen Rathe und Obergerichte, einen Intendang, Sebung, Rangelen, eines Manghofs und Salgbeufes. Der hiefige Bischof nennet fich'einen Bischof von Eine, weil der bischöfliche Sis chemals an diesem Drt gewesen ift, fehet unter bem Ergbischof von Rarbonne, hat einen Kirchsprengel von 180 Pfarren, 18300 Libres Ginkunfte, und ift am romischen Sofe auf 1500 &l. taxis Außer ber Cathedralfirche find bier 4 Pfarrfirchen, imgleichen 2 bornialige Jesuiter Collegia, und ein Gc= mmarium, 13 Rlofter, und unterschiedene Sofpitaler; es ift bier auch eine 1349 geftiftete Univerfitat. Die biefige Studgieferen ift gute Es fehlet ber Stadt an nichts, als an gutem Trinfivaffer.

2) Der Churm von Kousillon, ist der Ueberrest ber alten Stadt Rufeino, bon ber bas Land ben Mamen hat, und die um bas Jahr 828 zerftbret fenn foll. Er fiehet nahe ben dem Fluß Tet, und nicht weit von Der-Signan d'ampond de la la contrat de la constitució de la constituc

3) Salfes ober Salces, Salfulae, ein altes Fort an ber Granze von Langueboc, melches die große Strafe, Die pon Perpigiem nach Narbonne gehet, und zwischen Bers gen und bem See Salfes ober Lencate ift, beschütet. Raiser Rarl V hat es angeleget, und es bestehet aus ei= nem Biereck von fehr dicken Mauern mit Thurmen in ben Eden, und guten Gewolben. Es wurde 1639 von ben Krangofen, 1640 von ben Spaniern, und 1642 wiedet von den Franzosen weggenommen. Mabe daben lieget ein Rleden, welcher ehemals eine Stadt gewesen, auch noch Stabtrechte hat.

4). Canet, ein Fleden und Bicomte.

5) S. Mazaire, ein Dorf, von welchem ein benachbarter See ben Namen hat, zwischen welchem und Canet Morafte find, darinn die Sonne Galz bereitet.

6) Zivefaltes, Ripae altae, ein großer Flecten an ber Ugly, ben welchem ein guter Mufcatwein wachfet.

7) Opouls oder Apouls, ein Fleden nahe ben bem See von Galces.

### Das Gouvernement von Roufillon. 683

1 '8) Dernet, ein Dorf, welches feiner nuglichen mars

men Baber wegen mertwurbig ift.

9) Elne, Helena, eine alte Stadt auf einem Hisgel, am Fluß Tee, welche die zwepte Stadt dieses Lansdes, aber von geringer Beschaffenheit ist, nachdem sie 1285, 1474 und 1642 verwüstet worden. Sie war ehes mals der Sig des Bisthums, welches seit 1602 zu Perspignan ist. Un diesem Ort hat vor Alters Illiberis geskanden.

10) Collioure, Caucoliberis, ein Stadichen am Meer, mit zwen festen Schlößern und einem Kleinen Sasfen Gur Barken. Es ist hier ein besonderer Gouverneur

und ein Etat = Major.

11) Le Val fpir, Vallis afperia, ehemale eine Grafschaft, nun eine Unter-Wiguerie, zu welcher gehören:

- (1) Port Vendres, Portus Veneris, ein Hasen, welcher durch zwen Forts beschützet wird. Ehedessen, als er Spanien gehörte, war er sehr gut, nachher ward er an verschiedenen Orten untief, um das Jahr 1770 aber hat man angesangen ihn zu reinigen, so daß im Anfang des Winters 1674, 42 Kauffarten Schisse ihre Zuslucht zu demselben nahmen, und noch sür viel mehrere Platz darinn war. Diese Erösnung des Hasens sür dies Kaufsmännischen Schisse, ist der Provinz zur Anssuhr ihre Weine sehr vortheilhaft geworden. 1787 sind hier 541 Fahrzeuge eingelausen, nemlich 199 französsische, 239 spanische, 12 englische, u. s. w.
- (2) Bellegarde, ein fester Platz auf einem Berge, welcher aus fünf regesmäßigen Bastionen bestehet, außer einem etwas niedriger liegendem Fort. Es sind hier keine andere Einwohner, als Soldaten; und dieser Platz dienet zur Beschützung des schwierigen Weges aus Roußillon nach Catalonien, welcher Col de Pertuis, genennet wird.
- (3) Prats de Molo ober de Moullion, ein festes Stadtchen am Fluß Tech, muten zwischen Bergen. Die Befestigung ist ganz unregelmäßig. Ueber demselben lies get das Sort de la Garde.

(4) Arles, ein Stadtchen am Auf beel Berges Cas nigon, benm Fluß Tech, mit zwen Pfarrfirchen und eis ner Benedictiner = Albten, welche die anschnlichste in Die=

fem Lande ift.

(5) Le Sort des Bains, lieget auf einem Berge, an beffen Tug ber Tech fliebet, und bestehet vornehmlich aus vier regelniäßigen Bastionen. Ludewig XIV hat es 1670 anlegen laffen. Unter bemfelben lieget bas fleine Dorf Bains, welches von ben dasigen guten warmen Babern ben Namen bat.

12) Ceret, eine fleine Stadt am Buf ber pprenais fchen Gebirge, benm Fluß Ted, deren Borftadt großer

ift, als fie felbst, und 2 Siloster hat.

13) Ille, eine fleine wohlgebaucte Stadt am Aluf Tet, in einer Cbenc.

14) Thuyr ober Thuy, eine kleine Gtatt.

2 Die ehemalige Graffchaft und jenige Viguerie von Conflans, ist ein Thal, welches bon ben pprenaischen Gebirgen umgeben, und von bem Tet burchfloffen wird. Gie ift 1659 mit Rouffillon vereiniget worden, und enthalt folgende Derter.

1) Ville Granche, ein Stadtchen gwischen Gebirgen am Tet, welches ber hauptort in Conflaus, mit eis ner schönen Pfarifirche. Ludewig XIV hat neben bem-

felben ein festes Schloß bauen laffen,

2) Prades, ein feines Stadtchen, nahe benm Aluf Tet, in einer schönen Ebene. Die Abten von Graffe, hat Die Herschaft über daffelbe. Außerhalb lieget ein Kapu= ginerklofter, und eine Biertelmeile daben in einem engen Thal die Abten S. Michel de Cora.

3) Dinca, ein Stabtchen am Tet.

4) Aulette oder Olette, und Molit, find mert-

murbig megen ihrer warmen Baber.

5) Das Landchen Capfir, welches ehemals zu Cerbagne gehoret hat, ift jest eine Unter = Biguerie, beten pornehmfter Ort ift' STREET STATE OF THE PARTY

### Das Goubernement von Roufillon. 685

Pup = Vald'or oder Valadier, benm Eingang von Languedog

II La Cerdanne, ist eine kleine kandschaft, das bon ein Theil zu Spanien, und der zweize zu Franksteich geföret. Der lekte, welcher in einem 1660 geschlossenen Vergleich an Frankreich abgetreten worden, ist ungesähr 1½ französ. Meilen breit, und entstält nur einen merkwürdigen Ort, nämlich

Mont-Louis, eine fleine im Jahr 1681 regelmäßigebauete und wohlbefestigte Stadt, mit einer guten Citadelle, im pyrenalschen Gebirge, auf einer Sibe, an der rechten Seite des Col. de la Perche, welchen Nas

men ber Weg aus Rougillon nach Cerbagne führet.

## 15. Das Gouvernement von Navarra und Bearn.

Es granget auf allen Geiten an Bugenne und Bafcogne, außer gegen Mittag, mofelbft es burch bie pyrendifchen Bebirge von Spanien abgesonbert wird. Unters Mavarra, ist eine von ben 6 De rinbabes, ober Memtern, woraus ebemals bas Ronigreich Mabarra bestanden bat, und von ben Spaniern Merindada de Ultra Duerros genennet morben , weil fie ihnen jenfeits ber pprenaifchen Bebirge und ber Wege über bie Berge lag, welche fie Puere tos, bas ift, Thore, nenneten. 21s Gerbinand, Ronig von Arragonien und Caftilien, fich 1512, unter nichtswürdigem Bormande, bes Ronigreiche Da= barra bemaditigte; tonnte Catharina, Die rethtmaf fige Erbinn beffelben, und ihr Gemabl, Johann von Albret, weiter nichts, als biefes fleine Ctuck beffels ben wieber an fich bringen. Ihr Gobn Johann mar nicht

nicht glücklicher, und regierete nur in diesem kleinen Ueberrest von Navarra, welcher doch ein Königreich genennet wurde. Seine Tochter Johanna, welche er nit seiner Gemahlinn Margaretha erzeuget, vermählete sich 1548 mit Anton von Bourbon, dem sie mehrgedachten Uebervest, nehst den gegründeten Anforderungen wider die kastilianischen Könige, zu brachte. Ihr Sohn, Heinrich IV, wurde König von Frankreich, und dieses Sohn, sudewig XIII, vereinigte 1620 Unter-Navarra und Bearn mit der französischen Krone.

Das land oder die Vicomte' Bearn, ist von den Herzogen von Gascogne an die Herzoge von Aquisanien, and vom zwölsten Jahrhundert an durch Vermählung geschwind nach einander an die Vicomtes von Gavardan, und an die Häuser von Moncade, von Foir, von Grailly, und von Albret gesommen. Sudewig XII erklärte die vorhin gedachte Königinn Catharina von Navarra und ihren Gemahl, Johann von Albret, sur unabhängige Besisser von Vearn; und nicht lange hernach fam dieses land zu gleicher Zeit mit Navarra an die französische Krone.

Fin Theil von Unter-Navarra gehöret zum Kirchfprengel von Acqs, und der andere zu dem von Baponne. Im ganzen lande ist weder ein Kapitel, noch
eine Ubten, noch ein Kloster, sondern es sind nur
4 Pfarr Priorate vorhanden. Unter Heinrich II,
König von Navarra, sieng sich hier die Resormation an: allein, 1694 bekenneten sich die Resormieten, wenigstens außerlich, wieder zur römischen
Kirche. In Bearn sind außisthumer. Das ganze
Gouvernement stehet unter dem Parlement von Pau.

### Das Goupern, von Navarra und Bearn. 587

Shat außer dem Generalgouverneur, noch einen Generallieutenant. Sowohl Unter Mavarra als Bearn, hat seine besondern Landstände, und die jahrelichen Abgaben mögen etwa 78136 Livres betragen.

La Das Konigreich Unter : Maparra, wird gegen Guben und Gubweften burch bie pyrenaifchen Gebirge von bem fpanischen Ober . Davarra getren. met, gegen Morden und Mordweffen granget es an Labourt, gegen Offen an bas land Soule, gegen Morboften an Bearn. Es ift nur II frangofische Mellen lang und 7 breit; bergig, und wenig frucht bar. Ein altes romifches Rupferbergwert, bat ein Berr be la Tour wieber in Gang gebracht. Gifen ift haufig vorhanden. Die vornehmften obgleich an sich kleinen Flusse sind; die Nive, welche aus den spanischen Bergen kömmt, und ben Banonne in den Adour fließet; und die Bidouse, welche hier entspringet, und auch in den Adour fallt. Die Einwohner find insgesammt Basques, reben auch bie basquische Sprache, welche einerlen mit ber biscapischen ift. Es bestehet dieses land aus 7 Distrie cren, welche find: Cize, Mirte ober Mire, Trif fary, Baigorry, Arberon, und Offes. Wir bemerfen folgenbe Derter.

1) Saint Palais, Oppidum Sancti Pelagti, ein Stabtchen im District Mixte, am Flug Bidoufe, auf eisner Sobe. Es macht ber Stadt Saint Jean Pieb be

Part ben Ditel ber Dauptftadt ffreitig.

Stadt gewesen, und jest nur seines Umte wegen be-

3) Die Baronien Lure und Grammont.

2014) Friffary, ein Fleden, der Sauptort in einem das

5) La Bastide de Clarence, ein 1306 erbauetes Städtchen.

6) Saint Jean Died de Port, die Hamptfadt des Landes, welche im District Cize, wie ein halber Mond, am Huß eines Berges, liegt, klein ist, und zum Theil von der Nive durchstossen, die hier nur einen mäßlen Bach vorsiellet. Man steiger durch die Stadt hinauf zu der Citadelle, die auf einem Felsen lieget, der sich mitten aus einem ansehnlichen und fruchtbaren Thal erhebet, welches innih umber durch sehr hohe Berge eingeschlossen ist. Die Kanonen der Citadelle bestreichen die große Deers siraße nach Spanien, über die pyrenäischen Gebirge. Sie ist ein regelmäßiges Viereck von mäßiger Größe. In der Nachbarschaft dieser Stadt sind Eisenbergwerke. Die Weinberge bringen einen hellrothen, leichten und gesunden Wein.

7) Oftabat, ein Fleden.

II. Das Land und Gurftenthum Bearn, bat ben Ramen von einer ebemaligen Stadt Benecharnum, beren lage nicht gewiß angezeiget merben kann. Es ift 16 frangofische Meilen lang und 15 breit, bergigt und ziemlich durre; doch sind bie Ebenen glemlich fruchbar. Es wird hier wenig Beis Ben und Roggen, aber viel Mais und Flachs gebauet. Muf ben Felfen find Weinberge angeleget, und ber Bein iff an einigen Orten vortreflich. In ben Bergen ber Begend von Monein, giebt es Gifen Rupfer , und Blen . Minen , und viele Fichten , baraus Maften und Bretter gemacht werden. In ben Thalern Offau und Ufpe, und ben Dleron , giebt es mineralifche Baffer. Die vornehmiten Bluffe find Bave Bearnois und Gave d' Oleron, welche bende febr fchnell find, und in ben Mour fliegen. Bu Gallies ift eine Calgquelle, welche bas gange

### Das Gouvern. von Navarra und Bearn. 689

Gouvernement mit Salz versiehet. 1695 fand man in Bearn 198000 Menschen.

Das land enthalt folgende Derter.

i) In der Landvogrey von Pau, ift

(1) Pau, Palum, die Hauptstadt. Sie liegt auf einer Hohe an dem Fluß Gave Bearnois, ist zwar klein, aber wehl gebauet, und der Sitz des Parlaments, eines besondern Gouverneur, einer Landvogten und Hebung. Auf dem hiesigen Schloß ist Heinrich IV geboren. Außer einer 1721 gestisteten Academie der Wissenschaften und sehden Künste, einer 1724 errichteten Universität, einem ehemaligen Fesuiter=Collegio, sind hier 6 Klöster und 2 Hospitäler. Es sind hier auch Luch= und Leinewand=Ma=nufacturen. Der beträchtliche Haudel mit hiesigen Schinzken, gehet über Bayonne, daher sie Jambons de Bayonne genannt werden. Die Luft ist in dieser Gegend angenehm, das Land schön, die Bäume tragen gute Früchte, und der Weinsschaft giebt vortreslichen Wein, insonderheit in dem District Jurangon.

(2) Lescar, Lescuria, eine Stadt auf einem Husgel, welche der Sitz eines Bischofs ist, der unter dem Erzbischof von Ausch stehet, einen Kirchsprengel von 240 Pfarren, und 15000 Livres Einkunfte hat, am romischen Hofe aber auf 1300 Fl. tariret ist. Es ist hier ein Cols

legium der Barnabiten.

(3) May, ein Stådtchen am Gave Bearnois, wels ches 1545 abbrannte. Es ist hier ein Gouverneur, und es giebt hieselbst gute Wollensund Baumwollen-Manusascturen.

(4) Pontac, ein Stabtchen am fluß Gourgues.

(5) Ban und Arthes, Flecken.

2) In der Landvogtey von Ortez, bemerd

(1) Ortes oder Orthes, eine kleine Stadt am Gave Bearnois, auf einem Hügel, an dessen Fuß der Jave de Pau fließet, welche der Sitz der Landvogten ist, und 3Th. 2A. Er ehes ehemals eine reformirte Universität, und ein festes Schloß gehabt hat.

(2) Belloreq, eine fleine Stadt.

3) In der Landvogtey von Sanveterre und Parsan de Navarreins, liegt

(1) Sauveterre, ein Stadtchen auf einer Sohe am

Gave d' Dleron, welches der Sitz der Landvogten ift.

(2) Navarreins over Navarinx, ein befestigtes Städtchen am Bave d'Dleron, welches einen besondern

Gouverneur hat.

(3) Sallies, ein Städtchen, welches seiner guten Salzquelle wegen bekannt ist. Mit dem Salz, welches ans ihrer Goole gesotten wird, salzet man die berühmten Jambons de Bayonne.

4) In der Landvogtey von Oleron ist

(1) Oleron oder Olloron, eine kleine wohlbewohnte Stadt am Fluß Gave, der von ihr beneumet wird. Sie ist der Sitz der Landvogten. Der Handel der Stadt war ehemals starker, als er jetzt ist. Der Bischof von Dleron, welcher unter dem Erzbischof von Ausch sieren Kirchsprengel von 380 Pfarren, 13000 Livred Einkunste hat, am romischen Hofe aber auf 600 Fl. tariret ist, wohnet zu

(2) S. Marie, welches Städtchen von Dleron nur durch den Fluß, über welchen eine steinerne Brücke ist, getrennet wird. Hier ift auch die Cathedralkirche, und

ein Rlofter.

(3) Ogen oder Ogen, ein Dorf, woselbst fuhlende

mineralische Waffer sind.

(4) Moneins, eine kleine wohlbewohnte Stadt, ben der viel Wein wachset, auch Gifen, Aupfer und Blen gefunden wird.

5) Im Thal Offan, welches eines ber schönsten im ganzen tande ist, und Larunna an der Gave,
jum Hauptort hat, ist zu Aiguescaudes eine warme Quelle, beren Wasser lan, dicht, seifenartig und

### Das Goub. von Gunenne und Gascogne. 691

geistig ift, und wie bebrutete Eper riecht. Man be-Dienet sich bestelben mit Rugen, fowohl wider Bunben und Geschwure, als in innerlichen Rrantheiten,

- den Accous ift, sied unterschiedene mineralische fuße lende Quellen: dahin unter andern die zu Escot gestören.
- 7) Im Thal Baretons ober Baraton, ift Laune, an bem fleinen Fluß Bert, die vornehmfte unter ben bafigen 6 Pfarren.

8) In der Landvogtey von Morlas ist

- (1) Morlas, Morlacum, ein altes Stadtchen, welthes chemals der Sig der Bicomtes und Prinzen von Bearn gewesen ift, und eine Munze gehabt hat. hier find 2 Klöster.
- (2) Lembeye, ein Stadtchen auf einer Sobie an ber Granze von Armagnac.

# Guyenne und Gascogne.

Es granzet gegen Mittag an Navarra, Bearn und die pprenäischen Gebirge, gegen Abend an den Ocean, gegen Mitternacht an Saintonge, Angous mois, und simosin; und gegen Morgen an Foir, Languedoc, Auvergne und simosin. Seine Größe von Mittag nach Mitternacht, oder von Vio de Sos in den pprenäischen Gebirgen, dis Niort in Poitou, beträget 80 französische Meilen, und von S. Jean de litz die S. Geniez in Nouerque, ungefähr 90 Meilen. Es ist das größeste Gouvernement des Reichs. Der Name Guyenne, welcher zuerst ums

Jahr 1360 gebrauchet worden, ift burch Verschlimmerung aus Aquitaine en fanden; Uquitanien aber bat, nach Plinius Bericht, seine Benennung von ben mineralischen Waffern befommen, ble barinn gu finden find. Das Bouvernement von Gupenne begreifet nicht bas gange ehemalige Ronigreich und nachmalige Bergogthum Aguitanien, als welches fich noch weiter erftrecte. Es ift ein an Betreibe, BBein, Bruchten, Sanf und Tabad febr fruchtbares land; baber ber handel mit Bein, (bavon aus Bourbeaup iabrlich ungefahr 100000 Saffer ausgeführet werben,) Mquavit, Pflaumen, und vielen anbern Sachen, fehr ansehnlich ift. Es giebt bier auch unterschiebene febr beilfame mineralifche Baffer, imgleichen Rupfer: und Steinkoblen . Bergwerfe ; und schönen Marmor, von allerlen Farben. In ber Election von Figeac, machfet eine Pflange, Radoul genannt, welche zur Lohgerberen und Farberen nüglich gebraucht wirdt Die vornehmften Fluffe in biefem Gouvernement find; 1) Die Garonne, von welcher in der Ginleitung ju Frankreich gehandelt worden. nimmt bie fleinern Gluffe Tarn, welcher ben Bail. lac schiffbar wird, Baise, Lot, (Olitis. Dide. Dulde,) ber burch Schleusen schiffbar gemacht morben, Drot, Gers ober Giers, und Dordonne Die Ebbe und Gluth fleiget in berfelben bis nach langon und G. Macaire, folglich bennahe 30 frangofische Meilen, von ihrer Mundung an zu rech-2) Der 21dour hat feine Quelle in ben Bergen von Bigorre an einem Ort Mamens Tremoula. wird ben Grenade in Marfan Schiffbar, und fallt in ben Ocean burch eine 1579, bermittelft eines Damms, gemach.

### Das Gouv. von Gunenne und Gascogne. 693

gemachte Mundung, die Boucault genennet wird. Um Ocean find einige Bafen.

Rarl ber Große machte 778 feinen Cohn Lubewig sum Ronig von Uguitanien: allem, biefes Reich ward bald gertheilet, und machte nachmals bie benben Dersoathumer Aquitaine und Bafcogne aus, welche 1070 burdt bie Bermahlung Wilhelms VIII; Berjogs von Mquitaine, mit Prifque, Erbinn von Bafcogne, vereiniget wurden, und ben Bilheims Familie blieben, ble biefes Berzogihum 1150 burch ble Vermablung ber Peingeffine Eleonore mit Beinrich II, Ronig von Eigland, unter bie Berrichaft ber Englander fam; unter welcher es fast 300 Jahre lang blieb. Rark VH nahm es 1453 ben Englandern wege Ludewig XI gab es 1469 feinem Bruber Rarl; welcher ber leste Bergog von Buyenne gewesen, und nach beffen Tobe es wieder mit ber Rrone vereiniget worben. 1753 if ber Litel eines Bergogs von Aquitanien wieber Bervorgefuchet, und bem zwenten Cobn bes Dauphin bengeleget worben.

In diesem Gouvernement sind zwen Erzbischose, 12 Dischose, 56 Abtenen, 36 Rapitel, 2 Universtaten, und verschiedene Seminaria und Collegia. Es begreiset 3 Beneralitäten, 2 Steuerkammergerichte, 13 Electionen, und eben so viel landvogtenen. Unter dem Generalgouverneur, welcher jährlich ungefähr 100000 livres Einkunste hat, stehen 2 Generallieutenants, davon einer sur Ober-Gunenne, und der zwente für Gascogne bestellet ist; und außerdem sind hier 13 königliche lieutenants sür die Proding, 14 besondere Gouverneurs und Commendanten.

ten , sc. Das Gouvernement beffehet aus zwen

I. Das eigentliche Buyenne, machet ben norbelichen Theil aus, und bestebet aus folgenden Landern.

1. Bourdelois, welches das ansehnlichste unter benfelben ift, wird bie kunbbogten Bupenne im bes fondern Berftande genennet. Es ift ein an Bein febr reiches lant, und aberhaupt fruchtbar, ob es steich siemlich fanbig ift. Man fiebet Coftanien-und Beigen Baume von ungemeiner Broge, auch unter-Ruste Weinfrocke, Die faft wie Baume find, im frenen Relbe freben. Bir bemerten folgenbe Derter De Bourdeauer teber Bordeaue, Burdigala, bie Hauptitadt von Gunenne, und der Gis des General-Gouverneur, eines bejondern Gouverneur, eines Erzbiichefs, Parlaments, einer Landvogten, Admiralität, Election; Marechaiffee ic! lieget an der Garonne in Ges stalt eines halben Dtonos, hat ungefähr: 1806 Sunferi unter welchen viele schon und palastmäßig gebauet findund etwa 130000 Einwohner, aber sehr enge Gassen. Die schönste und neueste Gegend, ist ber königliche Platz am hafen, woselbst man bas vortreffiche Baarenhaus, Die Borfe und die metallene Bildfaule Ludwigs XIV, fiehet; auch ift die Borftadt Chartron ober Chartreur Schon. Bur Beschützung ber Stadt und bes Bafens, bienen 3 Forts. Le Chateau Trompette, ist eine Citabelle, welche theils zur Bebeckung bes Safens, theils zur Beadhmung ber Stadt bienet, und won Endmig XIV in ben fetigen Stand gesetset werden. Gie ift von Lauter Quaderstücken kostbar erbauet, wie benn die Balle nicht von Erbe, fondern lauter Gewolbe find, auf benen man rund umher spazieren kann. Im Zenglfause ift ungefahr für 6000 Mann Gewehr. Die beyden andern Forts, de Chateau de Baa; und S. Coilis rote & Croir-find nicht erheblich. Unter bem hiefigen Erzbischof steben 9

Wilcho:

### Das Gouv. von Gunenne und Gascogne. 693

iischofe, er hat einen Kirchsurenget von 450 Pfarren, 13u noch ungefähr 50 Kiliale kommen, und jahrlich 60000 vres Einfunfte. Am romifchen Dof ift er auf 4000 Fl. wirt. Es gehoren ihm die Diffricte von Montravel. belvez, Bigaroque ec. Die Cathedralfirche ift von gos uicher Bauart, febr groß, aber auch wufte und leer. Der Schat in ber Safriften, ift-mittelmania, und allein er große filberne Reliquienkaften auf dem hoben Altar be= Die Rirche und bas Rlofter ber Dos achtenswurdig. ninicaner, find nen und fcon, und die Rirche und bas Hoffer der Carthanfer Monche, find jo schon, als nicht eicht eine Carthause angetroffen wird. Es ist bier auch ine Benedictiner Abten von der Congregation C. Maur. Die Jesniten hatten ehemals hier ein fcones Collegium ind außerdem ift bier noch ein Collegium. Die Univerfi= at ift 1441 gefüftet: amd 1712 bat ber Ronia eine Afades nie der Wiffenschaften und Runfte errichtet, deren Biblis. thef awar eben nicht gablreich, aber auserlesen ift, und in ichones Behaltnif bat. Man findet bier auch 3 Ges ninaria. Die Sandlung, welche biefelbst getrichen wird, ft febr groß, und gum Bortheil berfelben werden Engander, Bollander, Danen, Samburger und Labeder nich portugiefische Juben geduldet: boch haben diese feine Synagoge, und die Protestanten feinen offentlichen Botz eddienft, außer daß den Englandern durch die Finger tesehen wird; die einen Prediger, in weltlicher Rleidung salten. Den abrigen Protestanten ift nicht verboten, nit ihren Familien eine Predigt zu lesen. Die reichen remden Raufleute, nennen fich Regotianten. Es find vier auch noch Ucberbleibsel von romischen Alterthumern, iamlich ein Umphitheater, welches ber Raifer Gallienus rbauen laffen, deffen Palast es genennet wird, und bas on, außer einigen Seitermauern, noch die 2 hauptein= iange übrig find; la Porte baffe, ein uraltes Thor van ehr großen Quadersteinen; die nicht burch Ciment ver= unden find, es ift aber auch nicht gewölbet, fondern ins Bevierte aufgeführet, und mit Baufern überbauet; ein Theil bes Bemigers vom Palaft ber Schutgotter, und Xr 4

1) Ober Perigord, welches auch das weiße

genennet wirb, enthalt folgenbe Derter

(1) Perigueur, Petricog dium, oder Petricorium, die Hauptstadt dieses Landes, und der Sitz eines Wischofs, einer Election, Landvogten und eines Landgerichts, lieger am Fluß Isle, in einer guten und ziemlich bewohnten Gezgend. Der hiesige Bischof siehet unter dem Erzbischof von Bourdeaux, hot einen Kirchsprengel von 430 Pfarzkirchen, 25000 Livres Einkunste, und ist am romischen Hofe auf 2590 Fl. taxiret. Man sindet hier ein ehemalisges Ichniter-Collegium, 4 Klöster, ein Hospital, und einige Ueberreste von romischen Albester, im Hoppital, und einem Amphitheater, Tempel der Benus 2c. Die alte Etadt wird Cité, und die neuere, welche von jener unger fahr 100 Schritte entsernet ist, Ville genennet.

(2) Bourdeilles, Brantolme, oder Brantome, mit einer Benedictiner-Abten, von der Congregation S. Maur, Ribeyrat oder S. Martin de Riberat, sind

Flecken.

(3) Mucidan ober Mußidan, Mulcedonum, ein Stadtchen, welches die Reformirten ehemals befeffiget hatten; baber es mehr als eine Belagerung ausgestanden

hat, insonderheit 1579.

(4) Bergerac, ehemals Braierac, eine Stadt in einer schonen Ebene an der Dordogne, welche aus 2 kleinen Stadten bestehet, nämlich aus S. Martin de Bergerac und Madelaine. Es ist hier eine Landvogten. Der von dieser Stadt benannte Wein, ist bekannt. Die Reformirten hatten diese Stadt ehemals stark befestiget: als aber Lubewig XIII sich ihrer 1621 bemächtigte, ließ er die Festungswerke schleisen.

(5) Cimeuil, ein Stadtchen benm Bujammenfluß

der Bezerre und Tofbogne.

(6) La Sorce, ein Herzogthum und Pairie. (7) Calaide, eine Stadt an ber Dordogne.

(8) Eftiffac, eine Pfarre, mit dem Titel eines Gers

### Jas Gouv. von Gunenne und Gascogne. 600

(9) Eribeuit, eine fleine Stabt, mit bem Titel eis 5 Marquijat.

2). Unter: Derigord, welches auch wegen ber vien Bölzungen das ichwarze genennet wird, begreift.

fgenbe Derter

(1) Sarlat, eine in der Tiefe gwischen Bergen, an nemt eleinen Muß, folecht gelegene und gerinelige Stadt, selche aber boch ber Sit eines Bisthume, Landgerichts, Imts, einer Election, Marechauffee und eines Galabaus! ist ift, auch fur die zwente Stadt des Landes Perigord. ertechnet wird. Der biefige Bifchof, welchet unter bem Erzbischof von Bourdeaux stehet, hat einen Rirchsprengel on ungefahr 250 Pfarren, 17000 Libres Einkunfte, und ft ain romischen Sofe auf 742 Fl. tariret. Diese Stadt it auch ein Bertheidigungsort ber Reformirten gewesen! aber fie im sechzehnten Sahrhundert zwehmal, und 1632 Bernials belagert worben.

(2) Montignac und Teraffon, fleine Stabte am fluß Begerre, Die lette mit einer Benedictiner-Albten.

(3) Domme, eine Fleine Ctadt auf einem Telfen in ber Dorbogne', Die threr Lage wegen feft ift, auch ein Schloß zur Beschützung hat.

(4) Beaumont, ein Flecken am Pluf Coufe.

(5) Monpagier, eine fleine Stadt, nicht weit vom Arfprung bes Fluffes Lot.

(6) Coufe, ein Flecken an ber Dordogne. (†) Ermet, eine fleine Stadt.

(8) Iffigeat, ein Fleden.

3 Agenois, hat ben Mamen von der Stadt Mgen, ift bas fruchtbatfte Stud in biefem Bouvernement, und bat ehemals ben Titel einer Grafichaft gehabr. Die uralten Einwohner biefes ichonen lanbes, find bie Ritiobriger gewesen. Bir bemerten folgende Derter.

1) Mgen, die hauptstadt bes Landes, liegt an ber Garpine, hat 862 Teuerstellen, etwa 8000 Einwohner, und ist der Sitz eines Bisthums, einer Landvogten und Election. Der hiesige Bischof nennet sich einen Grafen von Agen, ob er gleich nicht Herr derselben ist, siehet uns ter dent Erzbischof von Bourdeaux, hat einen Kirchsprenzgel von 363. Pfarren und 191 Filialen, 35000. Livred Einstünste, und ist am rdmischen Hose auf 2440 Fl. taxiret. Außer der Cathedralz und einer Collegiatz-Kirche, sind hier noch 2 Pfarrfirchen, unterschiedene Klöser, ein ehemalizges Iscsuiter-Collegiam, ein Seminarium, und eine Commenthuren des Iohaumiter-Ordens. Julius Casar Scalizger hat hier gewohnet, und sein Sohn Ioseph Just, ist hier geboren. Die Stadt hat die schönste Lage zum Handel.

2) Valence, ein Stadtchen an ber Garonne.

3) Conneins, eine Stadt, welche aus 2 fleden bestebet, davon einer bem herzog von Force, und ber an-

bere bem Bergog von Baupugon gehoret.

4) Aiguillon oder Eguillon, eine kleine Stadt an der Garonne, wo der Fluß Lot in dieselbe fließet, mit eisnem Schloß. Sie ist ein Herzogthum und Pairie. Edwird kier viel Handel mit Hanf, Tabak, Getreide, Wein und Aquavit getrieben. 1346 hielt sie eine Belagerung von Johann, Herzog von der Normandie, aus.

5) Monbeurt oder Monburt, eine fleine Stadt

an ber Garonne, die ehemals befestiget gewesen.

6) Clerac over Clairac, ein Stadtchen am Fluß Drot, welches mit Tabak, Wein und Aquavit guten Handel treibet. Es ist hier eine Abten, ein Kloster, und eine schone Kirche, welche den Jesuiten gehöret hat. In den Religionskriegen hat dieser Ort viel gelitten, sich aber in neuern Zeiten wieder erholet.

7) Marmande, eine Stadt von ziemlicher Groffe,

an der Garonne.

8) Duras, eine kleine Stadt, herzogthum und

Pairie, am Fluß Drot.

9) Sainte Soi, eine Stadt an der Dordogne, wels che die Reformirten stark befestiget hatten, und ihnen erst 1622 vom König entrissen wurde.

#### Das Goub. von Gunenne und Gascogne. 701

Drot, in einer fruchtbaren Ebene, mit einem kunglichen Gericht. Ueber den fluß ist hier eine Brude.

11) Salvelat oder Sauvelat, eine fleine Ctabt.

12) Caffeneuil, eine fleine Stadt, am Fluß Lot. 13) Lauson, eine fleine Stadt, mit dem Titel eines

Herzogthums.

14) Monflanquin', eine kleine Stadt an ber Lebe, mit einem koniglichen Gericht.

Alters von den Cadurcern bewohnet. Es ist dieses kand an Getreibe und Wein sehr fruchtbar, und wird in zwen Theile getheilet

1) Ober Duercy, machet ben mitternachtlichen

Theil aus, und enthalt folgende Derter

(1) Cabors, ehemals Debona ober Dibona, Cadureum, die Sauptstadt von Quercy, liegt am Fluß Lot, und jum Theil auf einem Kelfen, ift ber Git eines Bi6= thums, einer Election und eines Landgerichts, aber schlecht gebauet. Der hiefige Bifchof nennet fich einen Grafen von Cahors, hat auch Ginkunfte aus ber Stadt, fiehet unter bem Erzbischof von Albi, hat einen Rirchsprengel pon 800 Pfarren und Kilialen, 45000 Livres Einfünfte, und ift am romischen Sofe auf 1000 gl. tariret. Der Bicomte von Ceffac ober Seffae, ift fein Bafall. hiefige Universität, welche 1332 gestifter war, ist 1751 von dem Konige gang aufgehoben worden, und von ben 3 Collegien ift eins dem Stadthaufe, und 2 find den Je= fuiten abgetreten worden, welche aber diefelben, fo wie gang Frankreich, haben raumen muffen. Man findet hier noch leberbleibsel von einem romifchen Umphitheater. Der pon biefer Stadt benamte rothe Wein, ift befannt.

(2) Souillac, eine kleine Stadt, in einem fetten und fruchtbaren Thal, am Bach Borese, nabe ben der Dordogne, mit einer Benedietiner = Abten, von der Cons

gregation G. Maur,

(3) Mars

ben der Dordogne, mit einem foniglichen Gericht, und einer besondern Landwogten. Es gehoret zur Vicomté von Tiremre

(4) S. Cere, ein Stadtchen, welches auch zur Bis

conte pon Threnne gehoret.

(5) Uffeldun, eine kleine Stadt auf einem Berge an der Dordegne, welche allem Anschen nach die Stadt Uxellodunum, gewesen, deren Ecfar gedenket.

(6) Gourdon oder Gordon, eine kleine Stadt mit einer Abten, an der Dordogne. Es ift hier ein Landvog-

tengericht.

(7) Roguemadour, ein Stadtchen mit einer Abten.

(8) Sons, eine Pfarre mit einem foniglichen Ge-

richt, nahe ben der Dordogne.

(9) Figeac, eine Gradt am Fluß Selle, welche der Sitz einer Election, eines besondern Gouverneur, einer Landvogten, eines königlichen Gerichts, einer Abten und eines Capitels ift. Sie war in den Religionskriegen fest: als sie aber 1622 wieder in die Hande des Königs kam, ließ derselbe die Festungswerke und die Citadelle schleisen.

(10) Duravel, Luzech, Puy l'Evéque, Vaillac,

fleine Ctabte.

(11) Ladenac, oder Capbenak, ein sehr altes Stadt: chen auf einem steilen Felsen, der fast ganz von dem Fluß Lot umgeben wird. Es hat sich den Englandern nie unsterworfen.

(12) Cajane, ein Flecken am Fluß Lot.

(13) Mier, ein kleiner Ort, der seines mineralischen Wassers wegen bekannt ift.

(14) Caftelnau de Bretenous, ein Stadtchen und

Baronie, mit einem Capitel

2) Mieder: Duercy, machet ben mittägigen

Theil aus, baju folgente Derter geboren

(1) Montauban, Mons Albanus, eine wohlges bauete und ansehnliche Stadt am Fluß Tarn, welche der Sitz eines Bisthums, einer Generalität, Election, eines

### Das Couv. von Guyenne und Gascogne. 703

Steuerkammergerichts, Landgerichts, einer Randvogten und einer Bicomte ift, und ungefahr 25000 Einwohner hat. Sie bestehet eigentlich aus 3 Theilen, welche find. Die alte Stadt, die Meuftadt in Quercy, und Ville Bourbon in Languedoc, auf der andern Seite bes Bluf= fes. Der hiefige Bischof stehet unter bem Erzbischof von Touloufe, bat einen Rirchsprengel von 93 Mfarrfirchen. Die Kiliale ungerechnet, 25000 Livres Ginkunfte, und ift am romischen Sofe auf 2500 Ml. tariret. Außer der Cathedralfirche, giebt es hier eine Collegiatfirche, vericbies bene Pfarrfirchen und Kloster, eine 1744 errichtete Meas bemie der schonen Wiffenschaften, ein vormaliges Sefuiter= Collegium, ein Seminarium, und ein allgemeines Boivis Der meifte Sandel wird mit hier verfertigten wolles nen Stoffen, mit Bein und Betreide getrieben. 1568 wurden die Ginwohner reformirt, und befestigten die Stadt. fo, daß sie 1621 von Ludewig XIII vergeblich belmert ward; und sich nicht eher als 1629 wieber unterwark. worauf die Festungswerke geschleifet wurden. 1766 rich tete eine gewaltige Ueberschwemmung des Aluffes Zarn, in den Borftadten diefer Stadt fehr großen Schaden an.

(2) Albenque, Cay us, Monricoux, Mirabel puyla Roque, Molieres, Moncheq und Montpezat,

find Stadtchen.

(3) Castelnau de Montratier, eine fleine Stadt mit einem Capitel, an ber Lute.

(4) Lauzerte, eine kleine Stadt auf einem Felfen,

mit einer Landvogten.

(5) Moissac, eine kleine Stadt am Fuß eines Berges, ben dem Fluß Tarn, der in dieser Gegend in die

Garonne fallt. Es ift bier ein Capitel.

(6) Megrepelisse, Nigrum palatium, ein Stadtchen und altes Schloß, am Tuß Avenron, welche von den Reformirten ehemals befestiget worden; 1629 aber sind die Festungswerke geschleiset. Es hat den Titel einer Graffchaft.

(7) Reals Ville la françoise, oder schlechthin la

Srangoife, ein Stadtchen am Fluß Averon.

(8) Cauf=

- (8) Cauffade, ein Stadtchen, welches zur Zeit ber Religionsunruben befestiget gewesen.
- (9) Die Flecken Mondenard, mit dem Titel einer Baronie, Miramont, Slangeac, Montesquieu, Monsclar, Bourniquel, Montfaucon, Bieule, u.a.m.
- thenern bewohnet, hat hohe Berge, und ist eben nicht fruchtbar, ernahret aber doch viel Vieh, und hat Eisen, Rupfer, Alaun, Vitriol, Schwefel, und Steinkohlen, mineralische Quellen, auch gute Weide, daher der Reichthum des kandes in Vieh bessehet. Dieses kand ist von S. Jean de Breuil bis S. Antonin, ungefähr 30, und von S. Pierre d'Pfsis bis Mur de Barres 20 französische Meilen groß. Es bestund ehemals aus den Grafschaften Rodez und Milhaud, jest aber wird es in dren Theile abgeztheilet

1) In die Graffchaft. Dahin gehoret

(1) Kobez oder Rhodes, vor Alters Segodunum, die Hauptstadt von Rouergue, und der Sitz eines Biszthums, einer Election, Landvogten, eines Landgerichts und einer Marechaussee, liegt auf einem Hügel am Fluß Avedron, theilet sich in den Flecken und in die Stadt, und hat ungefähr 6000 Einwohner. Der hiesige Bischof stezhet unter dem Erzbischof von Alby, nennet sich einen Grazsen von Rodez, wie er denn auch Herr der Stadt ist, hat einen Kirchsprengel von ungefähr 500 Pfarren, 60000 Livres Einkunste, und ist am römischen Jose auf 2326 Fl. taxiret. Die Fesuiten hatten hier ein schönes Collegium, und außerdem sind dier 8 Klöster, ein Seminarium und ein Hospital. Die Stadt hat sich niemals zu den Resorzmirten geschlagen.

### Das Goub. von Guvenne und Gascogne. 705

(2) S. Benies de Rive d'olt. eine Stadt, in nels cher ein foniglich Bericht und ein Rlofter ift. Gie lie et

am Fluß Olt oder Lot.

(3) Entraigues, Interaquae, ein Stadtchen und eine Grafichaft ben bem Busammenfluß der kluffe get und Tripere. Dier ift die Riederlage der Weine aus Queren für Ober = Ronerque und Aluvergne.

(4) Buiolte, eine fleine Gradt, auf einem Berge'. an deffen Fuß-die Celve fließet. Es ift hier ein koniglich

Gericht.

(5) Le Mur de Bates, eine Stadt, mit einer Cole Tegiatfirche und & Rloftern. Sie ift der Hauptort einer

Caftellanen.

- (6) Eftain', am Fluß Lot, mit bem Titel einer Graffchaft, Dille Comtat, Marcillas, Albin und Caffagneties, find-fleine Stabte.
- 2) In die obere Marche' von Rouerque, barinn
- (1) Millatt ober Milhand, Aemilianum, eine Stadt am Blug Tarn, welche der hauptort Diefes Theils bon Rouerque, und einer Election ift. Gie hat einent besondern Gouverneur, ein Landgericht und eine Lantboga ten, ein Almt, ein toniglich Gericht, 5 Rlofter, und eine Commenthuren bes Johanniterordene. Die Reformirten batten fie ehemals befestiget; Ludewig XIII aber ließ Die Reftungswerte 1629 ichleifen. 1744 wurden gwen Com. pagnien Dragoner ben ben protestantischen Girmohnern einquartiert, denen ihre Unterhaltung in 3 Monaten 3000 Livres foftete, badurch die Gradt verarinte,

(2) Mant oder Manty, Nantum, eine fleine Stadt,

mit einer Benedictiner: Abten, ber fie gehoret.

(3) Pont de Camares, eine fleine Stadt, welche ibres mineralifchen Waffers wegen befannt ift.

(4). S. Rome de Carn, ein Ctabichen am fluß

Zarn. (5) G. Bernin ober Cernin, eine fleine Stadt, mit einer Collegiatfirche.

a 26. 821.

(9) 30k

(6) Belmont, eine fleine Stadt mit einem Capitel.

(7) Sainte Frique ober Sainte Afrique; eine Hleine Stadt, welche von ihren Ginwohnern, nachdem fie reformiret worden maren, befestiget, und erft 1629 von Ludewig XIII wieder unterwurfig gemacht morden.

(8) Dabres, Vabrincum, eine geringe Stadt am Rluf Dourdan, welche ber Git eines Bifchofs ift, ber unter bem Erzbischof von Alby ftebet, einen Rirchsprens gel von 150 Pfarren, und 20000 Livres Ginfunfte bat. am romifchen Sofe aber auf 1000 &l. tariret ift.

(9) Severac le Chatel, ein Stadtchen und Ber-

zogthum.

(10) Severac l'Eglife, ein Fleden und eine Graf. Schaft.

(II) Roquefort, eine fleine Stadt, welche megen

ibres guten Rafes, ben fie ausschicket, berühmt ift.

3) Die niedere Marche' von Rouerque.

enthält

- (1) Dille franche, Francopolis, die vernehmite Stadt Diefes Theils von Rouergue, und nach Rodes bie ansehnlichste bes gangen Landes, lieget am Bluf Mbenron, ift ber Sit einer Landvogten, eines Landgerichts, einer Election, einer Marechauste, eines Galzhauses, bat eine Collegiatfirche, ein Collegium, 3 Rlofter, und außerhalb ber Dauern eine Carthaufe. Es wird bier ein farfer Sandel mit Leinwand getrieben, auch mird bier piel Rupfer verarbeitet.
- (2) S. Antonin, ein Stadtchen am flug Avenren, mit einem Rapitel, und 3 Rloftern. Der pornehmfte Sandel ber Einwohner, wird mit Gafran und fconen großen Pflaumen getricben.
- (3) Majac, eine fleine Stadt am Blug Ubepron, melde ber Sit einer landvogten ift. In Diefer Gegend ift 1672 und 73 ein Rupferbergwerf entdedet worden.
- (4) Sauveterre, eine fleine Gtabt am Flug Abenron, mit einem foniglichen Gericht.

### Das Gouv, von Guyenne und Gascogne. 707

(5) Conques, Concae, ein Flecken mit einem fecus

(6) Perruffe, bor Altere Petrucia, ein Ctat chen

auf einem Berge, welches ber Git eines Uinte ift.

(7) Villeneuve, ein Staorchen.

(8) S. Jaft, ein gleden.

(9) Cranfac, eine Pfarre, die ihres vortreflichen schwefelichten mineralischen Wafferd wegen berühmet ift. Es werden anch ben berselben Steinfohlen gegraben.

6 Bazadois, hat ben-Namen von dem Welf ber Vasater. Der mittägliche Theil dieses tandes

ift fandig. Es enthalt folgende Derter.

1) Bazas, vor Alters Castio, Civitas Vasatica, tie Hauptstadt des Landes, welche ihren Namen auch von den Basatern hat. Sie lieger auf einem Berge, und ist der Sitz eines besondern Goudenneur, und könglichen Lieutenant, einer Bogten, Landvogten, eines kand und königlichen Gerichts. Der hiesige Bischof sieder unter dem Erzbischof von Ausch, hat einen Kirchsprengel von 234 Pfarren und 37 Filialen, 2000 Livres Einkunfte, und ist am römischen Hofe auf 600 Fl. tariret. Ausse ser Cathedralsirche, sind bier 3 Pfarrkirchen, und ein Collegium. Man zählet 500 Feuerstellen, und ungefähr 2500 Einwohner.

2) Langon, ein Stadtchen und Marquisat an ber Garonne. In Diefer Gegend machfet guter Bein. Die

Fluth des Meers erftredet fich bis hieher.

3) Ca Reole, Regula, eine fleine Stadt an ber Garonne, welche ihren Namen von einer alten Benedictis ner Mbten hat, vorher aber Squirs hieß. Die Einwohsner handeln mit Getreide, Wein und Uquavit. Das Parlament von Bourdeaux wurde 1676 hieher verleget, und blieb hier bis 1689.

4) Capitieux, ein fleden und Baronie.

5) Monfegur, eine Stadt am Fluß Drot, bet Sauptort einer Gerichtsbarteit.

- 6) Sauveterre, eine fleine Stadt mit einer Ga
- II. Gafcogne, machet ben füblichen Theil bes Bouvernement von Bunenne aus, und begreifer bas land, welches gwiften langueboc, goir, Spanien, bem Ocean und bem pyrenaifden Bebirge lieget. Den Mamen hat es von den Gasconiern und Vasconie ern, (beutiges Tages Basques ober Vasques,) einem Bolf, welches in Spanien an bem pprengie fchen Gebirge mobnte, und am Enbe bes fechsten Sahrhunderts fich an ber mitternachtlicen Seite Diefes Bebirges nieberlief. Gie vertheibigten fich in Die fer Begend wider die Franten, und festen ihre Eroberungen in Novempopulania fort, mußten sich aber endlich ben frantischen Ronigen un ermerfen. Unter ben karolinischen Ronigen ermablten fie fich eis nen eigenen Bergog; und nachdem deffelben Familie ausgestorben mar, famen fie im eilften Jahrhundert unter die Berrichaft ber Bergoge von Uquitanien. Die Proving hat Rupfer, Blen und Robolt. gehoren folgende lander hieher.

ist ein fruchtbares Land, welches folgende Derter

enthält.

1) Condom, die Hauptstadt lieget an der Baife, bat 993 Feuerstellen, und ist der Sig eines Landgerichts, einer Landvogten und eines Bischofs, der unter dem Erzbischof von Bourdeaux stehet, einen Kirchsprengel von
140 Pfarren und 80 Filialen, 60000 Livres Einkunfte
hat, und am romischen Hof auf 2500 Fl. taxiret ist. Ausse
fer der Cathebralkirche sind noch zwo andere Kirchen bies
felbst, 5 Klöster, ein Semingrum, und ein Collegium.
In dem Religionskriege hat die Stadt viel gelitten.

2) Ustaf=

### Das Goub. von Bupenne und Gascogne. 709

2) Affaffore, eine Stadt and Blug Gere, mit einer Berichtsbarfeit.

3) Duned ein Rlecten mit elner Gerichtsbarteit. 4) Megin, eine fleine Stadt und fonigl. Gericht.

5) le Mas & Agenois, Damazan, Montreal, Moncrabeau, ila Romiere.

2 Das Landchen Gabardan ober Gavars dan, hat ehemals eigene Bleomtes gehabt, Die auch Bicomtes von Bearn geworben. Es enthalt Gabaret, ein Siddichen am Fluß Gelije, welches

ber Sauptort diefes Landes ift.

3 Das Landchen Marfan, war ehemals eis ne Bicomte', gehoret ju ben Pans d' Erats, und

euthält

1) Mont de Marfan, eine 1138 erbauete Stadt auf einem Berge, imifchen den Fluffen Donge und Dis bou, Die fich hier vereinigen. Gie ift der hauptort Dies fed Landes, bat 1925 enerftellen, und eine Abien, und ift bir Gib eines bejondern Gouverneur, einer Bebung, einer Landpogien :c.

2) Roquefort de Marfan, eine fleine Gradt an

ber Douje.

3) S. Juftim, ein Fleden.

4) Brenade, eine fleine Stadt am Blug Abont.

4 Das Landchen Turfan, welches allezeit einerley Bicomtes mit Marfan gehabt hat.

enthalt d

1) Mire, Atura, ober Adura, Vicus Julii, eine fleine dorfmagige Gradt am Flug Alogur, welche der Gig eines Bifchofs ift, Der unter bem Ergbifchof von Aufch febet, einen Rirchfprengel von 241 Pfarren und 30000 Biores Gintunfte hat, am romifchen hof aber auf 1200 Der Bischof gemeinschaftlich mit bem Ronige. Sie hat in ben Religionsunruben viel'gelitten.

2) le

2) le 217as d' Aire, ein fleden mit einer Collegiate Firche.

3) Miremont, ein Stadtchen mit dem Titel einer

Baren e.

4) Buannes, eine Stadt an dem fleinem fluß Bahus.

5 Das Landtben Chaloffe, enthalt

1) S. Sever, gemeiniglich Cap de Gafcogne, eine ber feirsten State in Gascogne, am Bug Avour, welche ber Sis einer Landvogten ift, und ibren Ursprung und

Mamen einer Benedictiner = Abten gu banten hat.

2) Sagelnau, eine Stadt am Lons, welche bem Saufe von Grammont gehöret. Sie hat eine Collegiats kirche, veren Dechant ben Titel eines Abts führet, und ein Schloß, und ist der Bersammlungsort des Abels der Proving. Die umliegende Gegend ift fruchtbar an vor auglichem Wein.

3) Die Berrichaft Millofleur.

4) Ariac, eine fleine Stadt an den Fluffen Lons und kun, mit einem Bureau des eing groffes Fermes.

5) Dougit, ift ein Bleden mit bem Titel einer Ba-

ronie.

6) Mügron und Baffempuy, Stabtden.

7) Colofette, ein Bleden.

6 Der Landstrich Marennes oder Maran, sin, zwischen dem Fluß abour und dem Meer, besteher aus Morasien und Fichtenbaumen. Magesq, ist die ansehnlichste Pfarce in diesem District. Cap berron, ein sehr alter Flecken, und der verstopste Hasen le vieur Boucaut.

7 Les Landes oder Lannes, ift ein ebener, schlechter Strich kandes, der wenig fruchtbar und wenig bewohnet ist; indessen giebt es hier viel Bienen, und folglich viel Honig und Wachs. In weit läuftiger Bedeutung, wird der gange Strich kandes gegen Mittag von Bourdeaur langst dem Meer bie

### Das Gouv, von Gupenne und Gascogne. 711

an die Mündung des Flusses Adour, darunter ver-Kanden, und ein Theil von Bourdelois und Bazadois dazu gerechnet; in engerer Bedeutung aber begreisen sie solgende Stucke!

1) Das Berzogthum Albret, welches fol-

(1) Albret ober Lebret, ein Fleden, von welchem

bas Land ben Damen hat.

(2) Arac, die Hauptstadt des Herzogthums, lies get am Fluß Baise, der hier schiffbar wird, und wird durch denselben in groß und klein Merac abgetheilet. Man sinder hier ein Schloß, ein Landgericht, ein herzogliches Gericht, und 4 Albster. Die Könige von Navarra, herz zoge von Albret, hatten bier ihren Sig. Im sechszehnten Jahrhundert wurde der größte Theil der Einwohner reforz miret. 1621 mußten sie sich an König Ludewig XIII ergeben.

(3) Castel Jaloux, ein Stadtchen in Bazodois an bem fleinen Fluß Avance, welches ein fleines Capitel hat, und besten Einwehner mit Wein, Dieh und Honig

banbeln.

(4) Caftel = Moron, ein Fleden in Bagabois.

(5) Tartas, eine kleine Stadt am Flüßchen Midouze, nahe benm Fluß Adour, ist wohl gebauet, und der Sitz einer Landvogten, hat eine Pfarrkirche und zwen Klöster. Sie ist der Hauptort einer Bicomté. Das ehemalige Schloß hat knowig XIII im Jahr 1621 abbrechen lassen.

2) Die Vicomte' Elcqs. Dahin gehöret

(1) Acqs oder Dax, Aquae Tarbellicae, Aquae Augustae, eine Stadt am Fluß Abour, im District Aurisbat, welche der Sitz eines besondern Gouverneur und Etat major, eines Bisthums, Landgerichts, einer Landsvogten und Election ist. Der hiesige Bischof siehet unter dem Erzbischof von Ausch, hat einen Kirchsprengel von 196 Pfarren, 18000 Livres Einkunste, und ist am romischen Jose auf 500 Fl. tariret. Es sind hier 6 Kldzster, ein Collegium, ein Hospital, 1046 Feuerstellen, Und

und 5000 Menschen. Die Befestigung ber Stadt ift nicht erheblicht bas foste Schloß derselben hat auch nicht viel auf sich. Comobi in ber Stadt, ale in ber Begend bere felben, find marme Buder.

(2) Pont de Lannes, ein Heiner Ort am Fluß Abour.

(3) Baujac, eine fleine Stadt am Fluß Lun.

3) Die Viconite Worte, oder Ortevielle, hat ben Mamen von einem fleinem Flecken; ber vornehmfte Ort berfelben aber ift

Peire Burnde, Petra forata, eine fleine Stadt, am Flug Moonr, in welchen bier ber Bave fliefet. Sie war ehemals ber Sit des Vicomtes, die hier ein Schloß,

Deamens Afpremont, harten.

8 Labour oder Labourd, hat den Namen von der alten Stadt Lapurdum, die jest Bayonne heißet, und ist vor Aiters von den Tarbelliern bewohnet worden. Es macht dieses kand einen Theil vom kande der Basquer aus, und erstreckte sich ehemals dis gen San Sebastian in der spanischen kandschaft Guldpussen allein, die Könige von Spanien besigen alles, was jenseits des Flusses Bidasson lieget. Es ist ein unfruchtbares kand, das wenig Getreide, und noch weniger Weinbringer, doch hat es viel Baumsrüchte. Es ist zwar Rupser und Eisen, Erz vorhanden, aber es sehlet an Holz. Die Einwöhner bezahlen nur etwas weniges an den König. Wir demerken folgende Derter.

1) Bavonne, Lapurdum, die Hauptstadt des landes, lieget benm Jusammenfluß des Abour und der Nipe, nicht weit von der Mündung des ersten, ist von mittelmäßiger Größe, und der Sitz eines Bisthums, einer Hebung, Landvogten, Admiralität und eines Münzhofs, hat 2 Gouverneurs, und 2 königliche Lieutenants, und 2 Commandanten. Der Name Bavonne, ist aus den basquisschen Wörtern Baia und Ona zusammengesetzet, und bedeus

#### Das Couv. von Gunenne und Cascogne. 713

bedeutet einen guten Bafen; es ift auch ber biefige 1784 au einem Frenhafen erklarete Safen, gut, und weil er viel besuchet wird, betrachtlich, ob er gleich ber Cands bante weaen einen fchwierigen Gingang bat. Die Dive ift auf 4, und ber Mour auf 12 Meilen ins land binein ichifbar, und ber legte nimmt die Kluffe Bave und Bes boufe auf: alfo tonnen die Producte Der anliegenden Pros vingen, zu welchen insonderheit gutes Schif-Bau-holz gehoret, bequem nach biefer Ctadt gebracht werden, und aus bem Banholy werben bier Sabrzenge gebauet. ber bochften Aluth, die fich 2 Tage vor und 2 Tage nach bem neuen und vollen Mond einstellet, flehet das Waffer über ber Sandbank vor bem Safen weniaftens 17 Ruf boch; alobenn tonnen auch Rriegeschiffe bier einlaufen. und Schiffe, Die nur 12 Ruff geben, fast zu allen Beiteu. Der Kluf Dive fliefet burch bie Ctabt; ber Moonr benes pet ihre Mauern, und hierauf vereinigen fie fich benbe. Sie theilen die Stadt in 3 Theile; Die fogenannte große Stadt, ift dieffeite ber Nive, Die Eleine Stadt ift gwis fchen ber Dive und bem Monr, und die Dorftadt G. Efprit, in welcher viel portugiefische Juden wohnen, Die ibre dffentliche Syngooge haben, lieget jenfeits bes leuten. Bon ben benden erften Theilen bat ein jeder, außer feiner Befestigung, ein fleines festes Ochloff: Die Borftabt aber bat, außer ihren auten Reftungewerken, auch eine Citas belle auf einer bobe, welche ein regelmaßiges Bierect ift. und alleg Theile ber Stadt, ben Safen und bas umlies gende Keld beschüßet. Der biefige Bischof fiebet unter bem Erzbischof von Musch, bat einen Rirchsprengel von 200 Pfarren, 20000 Livres Ginfunfte, und ift am rbe mifchen Sofe auf 100 Kl. taxiret. Anger ber Cathebrals Firche und ihrem Capitel, ift auch in ber Borffadt ein fleis nes Capitel; und außerbem findet inan bier eine Coms menthuren bes Johanniterritterordene, eine Abten und ein Rlofter, bende weiblichen Befdlechte, und ein Collegium, Die Banonnettes find bier erfunden.

2) S. Jean de Luz, (in der basgnischen Sprache Luis oder Roligun; dit. ein schlammichter Ort,) und Sis bourre, sind 2 große Flecken, die nur durch den kleinen Dv 5 Fluß Ninette getrennet sind, über welchen aber eine Brüde ist, die beide wieder verbindet. Beyde haben den Meerhafen Soroa um ihrer Fischerschiffe Sicherheit willen veransstaltet. In dem ersten hielt sich der Cardinal Mazarin auf, als auf der Kasaueninsel im Fluß Bidasson, mit Spanien die Friedensunterhandlungen gepftogen wurden, und Lude wig XIV vermählte sich hier 1660 mit der spanischen Insfantinn Maria Theresia.

3) Undaye, ein Flecken und Fort am Fluß Bidas soa, gerade gegen Fontarabia über. Bon bier kömint gu-

ter Branntewein.

4) Uftariz, Anglet, Afcain, Biarit, Biart, bas

fparon, Sarre, B. De, Dillefranque, Fleden.

5) Bidache, ein Fürstenthum, jetzt dem Hause von Grammont zugehbrig. Es hanget mehr von Navarra als Labour ab.

6) Buiche, Guillunum, eine Braffchaft.

9 Das land oder Thal Soule, eigentlich Subola, wird von Unter Navarra und Bearn eingesschlossen, lieget in dem pyrenässchen Gebirge, und gehöret zu dem lande der Zasquer. Es hat seine eigenen landstände, und bestehet aus 69 Kirchspielen. Ein großer Theil der Einwohner arbeitet in Spanien. Die Verge haben gutes Holz zum Schiffban, es kann aber nicht gut fortgebracht werden. Man sindet Eisen, Vlen- und Kupser-Erz. Der vornehmste Ort dieser ehemaligen Vicomte', ist

Mauleon, eine Stadt und festes Schloß, am Fluß Gave.

10 Armagnac, mit den anliegenden Herrschaften, ist ehemals eine Grafschaft gewesen, 36 franzosische Meilen lang, ungefähr 25 breit, an Getreide und Wein fruchtbar, und wird in Ober- und Unter-Armagnac abgetheilet.

1) Ober : Armagnac, lieget am pprenaischen

Bebirge, und begreifet

(1) Den

#### Das Goub, von Guyenne und Gascogne. 715

- (1) Den Theil des eigentlichen Armagnac, weicher das weiße Armagnac genannt wird, das rinn
- a) Ansch, vor Alters Elusaberris, oder, wie man dies sen Namen auch geschrieben sindet, Climberris, Ellimberis, nachmals Augusta, die Hauptstadt von Armagnac und ganz Gascogne. Sie lieget auf einer Höhe am Fluß Gers, und ist der Sitz eines Commandanten, eines Erzbisthums, einer Intendanz, Hebung, Landvogten, eines Landgerrichts, Bureau der Finanzen, einer Election, und eines königlichen Gerichts. Die herrschaft über dieselbe ist zwischen dem Erzbischof und Grasen von Armagnac getheilet. Der Erzbischof hat 10 Bischose unter sich, einen Kirchsprengel von 372 Pfarren und 277 Filialen, 15000 Livres Einkunste, und ist am römischen Hose auf 10000 Fl. tariret, Außer der Cathedralkirche, giebet es hier noch ein Capitel und ein Priorat.

b) Die Blecken Barran mit einer Collegiatfirche, Mus

biet, Casteljalour, Luffan, Montaut.

- (2) Vier Thaler.
- a) Das Thal Magnoac, bessen hauptort ist Enstelnau de Magnoac, ein Städtchen am Fluß Gers, der Sie der Landungten der Dier Thaler, und einer Collez

der Sitz der Landvogten der dier Thaler, und einer Collezgiatkirche. Tasteres und Vieusos, sind Flecken.

- b) Das Thal Meftes, barinn La Barte, ein Flecken am Fluß Refte.
- c) Das Thal Barousse, darinn Mauleon, ein Flecken.

d) Das Thal Aure, barinn

a) Urreur, ein Stadtchen an ber Mefte.

b) Sarrancoiin, ein Stadtden mit einem Priorat. Rahe daben wird schoner Marmor gebrochen; es ift hier auch eine gute Glashutte. rer als das vorhergehende, und begreifet

(1) Schwarz-Armagnac, welches ein Theil

bes eigentlichen Urmagnac ift, und enthält

a. Mogaro, eine kleine Stadt am Fluß Midou, mit einer Collegiatkirche. Sie ist eine von den 5 Stadten, welche der Perzog von Bouillon für das Fürstenthum Ses dan bekommen hat.

b. Barcelonne, eine kleine, Stadt am Bluß Abour.

c. Corneillan, ein Flecken, welcher von Alters ber ben Titel einer Vicomré, und ein Schloß hat. Er lieget am Fluß Adour.

d. Jegun, eine Stadt mit einem Capitel und foniglis

chen Gericht.

e. Paujas, ein Fleden am Flug Midou.

f. Lavardens, eine kleine Stadt, in einer fruchtbaren Gegend.

(2) Die Grafschaft Sezenzac, Comitatus

Fidentiacus, barinn

Vic, mit dem Zunamen de Sezenzac, ehemals Fidentia, eine kleine Stadt am kluß Bidouse, mit einer Collegiatfirche, der Hauptort. Lannepar und Gonsdrin, sind auch kleine Stadte, die letzte hat den Titel eis nes Marquisat.

(3) Das Landchen Lanzan, barinn

Kauze, Elusa, ein Stadtchen am Fluß Gelize, webe bei der alten Stadt Elusa, welche eine lange Zeit die Nauptstadt in Novempopulania gewesen, und davon die Liusater den Namen haben. Dieser alte Ort, welcher noch Civitat, d. i. die Stadt, geneumet wird, ist fast wüsste, und neben demselben ist das gegenwärtige neue Städtschen erbauet worden. Lampagne und Mauleon, kleizne Städte.

### Das Goub. von Guyenne und Gascogne. 717

(4) Die Eraffchaft Bavre, barinn

Heurence ober Seurange, eine kleine Stadt, welsche ber Hauptort derselben ist, und te Puy, eine kleine Stadt.

(5) Das Landchen und die Vicomté Brul-

lois, barinn die kielnen Gradie

Levrac, am Fluß Gers, Caudecoste und la Plus me, und der Flecken Montesquien.

(6) Die ehemalige Vicomté Lomagne,

a) Leictoure oder Lecture, Lactura oder Lactora, eine feste Stadt mit einem festen Schloß auf einem steilen Berzge am Fluß Giers, welche der Sitz eines besondern Gouzverneur, und Etat-Major, eines Disthums, einer Elezetion, Landvogten und Landgerichts ist. Der Bischof, welcher zugleich mit dem Könige Herr der Stadt ist, stezhet unter dem Erzbischof von Ausch, hat einen Kirchsprenzgel von 79 Pfarren, 2000 Livres Einkunste, und ist am römischen Hose auf 1600 Fl. tariret.

b) Die ober Lavit, eine fleine Stadt, welche ehes mals ber Sitz ber Bicomtes gewesen, und in welcher ein

tonigl. Gericht ift.

c) Auvillars oder Santvillars, eine Stadt mit dem Titel einer Biconté, und mit einem königl. Gericht.

d) Gramont, Maurour , Maindour , S. Clar,

Cournecoupe, fleine Stadte.

e) Caumont, Gimbrede, S. Peffere, Tarrante, Fleden.

(7) Die ehemalige Vicomté Genzensaguet,

barinn Mauvesin, eine kleine Stadt am Fluß Arroz, woselbst viel Salpeter gemachet wird. Sie war ehemals einer von den Versicherungsdritern der Reformirten, und wurde 1621 an Ludewig XIII übergeben. (8) Das Land Riviere Derdum, begreift

a) Verdan, eine kleine Stadt an der Garonne, welsche der Hauptort einer besondern Herrschaft ist, dazu auch der folgende Ort gehoret.

b) Grenade, ein Stadtchen an der Garonne, Sauptsort der Election des Landes, und eines koniglichen Ge

richts.

c) Monrejau oder Monrejeau, eine kleine Stadt an der Garonne, welche hier die Reste aufnimmt, mit einem königlichen Gericht. Sie gehöret dem Herzog von Antin.

d) Bologne, ein Flecken an der Gimone, mit einem

Boniglichen Gericht.

e) Le Mas Garnier, oder Mass Grenier, ein Stadts then an der Garonne, mit einer Benedictiner-Albten, und einem koniglichen Gericht.

f) Gallan, Cologne, Garganvillard, Beauman

chez, Beaumont, Mareiac, fleine Stabte.

g) Aucanville, Bourret, Merville, Mialan, Fleden.

(9) Die Grafichaft l'Isles Jourdain, in

weldger

a) l'Isle Jourdain, chemals Castellum leium, eine kleine Stadt an der Save, der Hauptort der Grafichait. Es ist hier eine Collegiatkirche, eine Landvogten, ein Forsts amt 2c.

b) Daux, Maubes, Monferran, Puy-jaudran,

Flecken.

(10) Die Grafichaft Carmaing, von 16 Gemeinen, unter welchen

Carmaing, Carmanum, eine fleine Stadt, ber Saupt

ort.

(11) Die Baronien, dazu 41 Pfarren geboren. Die vornehmsten sind

a. Caftelmayran, eine fleine Stadt, ber Sauptort.

b. Serignac, ein Sleden,

(12) Die

#### Das Gouv. von Gunenne und Gascogne. 719

(12) Die Grafschaft Ustarac, welche dem berzoglichen Hause von Roquelaure gehöret, ist ein fruchtbares und wohlbewohntes land, und enthält folgende Verter.

a) Mirande, die Hauptstadt und der Sitz einer Elestion, ist nur klein und liegt an der Baize. Sie ist 1289

erbauet worden.

b) Caftelnau de Barbarens und Pavie, Stadtchen.

c) Simorre, ein Fleden mit einer Abten.

d) Masseybe, oder Masseoube, ein Flecken am Gers, mit einem königlichen und herzoglichen Gericht.

e) Roquelaure, ein Stadtchen, davon ein Bergog=

thum und eine Pairie, ben Namen hat.

- f) Bossones, Saget: Pardiac, l'Isle Arbedian, Cousbersan, Montconseil-Dernier, Pessan, Poydarrieur, Tournay, Fleden.
- (13) Die ehemalige Grafschaft Comenges ober Comminges, Convenze, ist 18 französische Meilen lang, ungefähr 15 breit, und hat gute Marmorbruche. Sie wird in Ober. und Unter=Comenges abgetheilet.

a) Ober-Comenges, hat wegen der Gebirge, in welchen es lieget, eine kalte Luft. Die vornehm-

fen Derter sind folgende

(a) S. Bertrand, die Hauptstadt der Grafschaft, ist klein, und lieget auf einer Hohe an der Garonne. Der hiesige Bischof stehet unter dem Erzbischof von Ausch, hat einen Kirchsprengel von 200 Pfarren, davon ein Theil in der Landschaft Languedoc lieget, daher der Bischof unter die Landschaft Languedoc lieget, daher der Bischof unter die Landstände derselben gehöret, 30000 Livred Einkunfte, und ist am römischen Hose auf 4000 Kl. taxthet. In dieser Gegend lag ehemals die Stadt Lugdunum Convenarum.

(b) S. Beat, ein festes Stadtchen zwischen 2 Bergen, an der Garonne, in welche hier die Pique fallt. Es ift bier ein Priorat. Alle Saufer find von Marmor, weil

hier feine andere Steine find.

(c) S. Martory, ein großer Fleden mit einer Brude über die Garonne. Der heilige, von welchem er den Namen hat; wird hier sehr verehret.

(d) Ufpect, eine fleine Stadt gir der Baronne, mit einem besondern Gouverneur, einem toniglichen Gericht,

und einer Caftelanen.

(e) Montespan, eine Pfarre und Caftellanen an der Baronne, mit bem Titel eines Marquifat.

(f) Caftillon, eine Stadt und Caftellanen.

(g) Martres, ein Bleden mit einem tongl. Gericht.

b) Unter Comenges, lieget in ber Ebene, und hat eine warmere luft, als der oberfle Theil des Landes. Wir bemerken

(a) Die Berrschaft Samatan, darinn

a) Samatan, ein Stadtchen, welches der Sit eie ner Caftelianen ift. Es lieget an der Save, und hat ein

feftes Bergichloß.

B) Lombez, eine kleine Stadt am Fluk Save, welsche der Sitz eines Bischofs ist, ver unter dem Erzbischof von Toulouse siehet, einen Kirchsprengel von 90 Pfarren, 20000 Livred Einkunfte hat, und am romischen Jofe auf 2500 Fl. taxiret ist.

(b) Die Berfchaft Muret, barfun

Muret, ein Stattchen an der Garonne, welches ber Sig einer Election, einer Caftelanen, eines koniglichen Gerichts und eines Forfamts ift. Peter von Aragonien, welcher baffelbe 1213 belagerte, wurde hier geschlagen und blieb auf dem Plat.

(c) l'Isle Dodon, ein Städtchen auf einer Hohe am Auß Save, woselbst ein königlich Gericht und eine

Caftelanen ift.

(d) Montpezat und Mouilhan, Fleden.

(14) Das Land und die ehemalige Vicomte' Conferans oder Couserans, lieget in phrenedischen Gebirge, und begreifet

#### as Gouv, von Guyenne und Gascogne, 721

a) S. Lizier, ein Stabtchen am Alug Salat. Estff ber untort diefes Landes, und ber Gis eines Bifcofs : unter bem Erzbischof von Ausch ftebet, einen Rirche engel bon 28 Pfarren, 20000 Libres Ginfunfte bet d am romifchen auf 1000 gl. tariret ift. Diefer Dre ilet fich 'in Bille und Cité, und hieß ebemale Auftria. b) Conferans, ein fleden auf einer Sobe melchen male bie Sauptstadt bes landes gewesen.

c) S. Girons, ein Stattden am Tug Galat.

d) Maffat, ein Grabrchen mit einer Collegiatfirche.

(is) Die ehemalige Grafichaft Bigorre. iche in alten Zeiten von ben Bigervern ober Bist rronern bewohnet worben, hat ihre besondern nolfande, welche aus bem Bifchof von Tarbe, 4 bten, 2 Prioren, und einem Commenthur Des 30. nniterordens, it Baronen, und bem Burger und auer-Stande befteben. In berfelben giebet es einige lenbergwerte. Gie wird in 3 Theile abgetheilet.

a) Die Bbene, (la plaine) in welcher

(a) Carbes, die Sauptstadt, am Fluß Abour ber Gegend, wo ehemals die Stadt Begorra geftans n hat. Gie ift flein, aber ber Sit eines Bisthums. er Landvogten und eines Forftamte. Der Bifchof fte unter bem Erzbischof von Musch, hat einen Rirchfpren. bon 384 Pfarren und Filialen, 25000 Livres Gina ifte, und ift am romifden hofe auf 1200 Al, tariret. iffer ber Cathebralfirche, findet man bier ein Pfarrfirche D 2 Rlofter. Ein Schloß bienet zu ihrer Beschützung. (b) Ibos und Bondom, fleine Statte.

(c) Untin, ein Fleden, Bergogthum und Vafrie.

b) Das Gebirge, welches in 3 Thaler abgeeilet wirb.

(a) Das Thal Cavedan, Levitania, welches gwifchen n porenaischen Gebirgen lieget, ift 9 frangbiische Meilen ng und etwa 6 Deilen breit, und eine Bicomte, in 3 Eb. 8 X. 31

welcher die Derter, Lourde, eine fleine Stadt an ber Gave, mit einem festen Schloß, S. Sauvin, eine Abstey Benedictiner Ordens, Lus, ein Fleden an der Gave, Castelloubon, und Beaucen, fleine Derter.

(b) Das Thal Campan, in welchem

(a) Campan, ein fleden, ben welchem Marmor gebrochen wird. Er lieget am Flug About, und ift der

Sauptort.

(8) Bagneres, eine kleine Stadt, am Fluß Abour, welche ihrer heilfamen mineralischen Quellen wegen berühmt ist, die schon den Romern bekannt gewesen, und von welchen Salaignac eine Beschreibung berausgeges ben hat. Es ist hier sowohl warmes als kaltes mineralissches Wasser.

(c) Das Thal Baredges, in welchem

Baredges, ein Fleden, am Suß bes Bergs Tors malet, welcher feiner warmen Baber wegen berühmt ift.

c) Ruftan, enthalt

S. Sever, ein Städtchen am Flug Rouffe, wels ches ben Ranten von feiner alten Benedictiner Ubren hat:

(16) Die alte Vicomte' Mebonzan; in

welcher

- a) S. Gaubens, ber Sauptort, ein wohlbewohntes Stadtchen und der Sit eines besondern Gouverneur und eines königlichen Berichts. Man sindet hier eine Colles glatfirche und einige Aloster.
- 8) Barbagan, ein kleiner Ort, woselbst mineralisches Baffer, und ein königlich Gericht ift.
- 2) Caffagnabere oder Caffanhabere, eine Pfarre mit einer Laftelanev.

3) 27ifors, eine Abten Ciftercienferorbens, mit einer Pfarre.

e) La Roque, ein kleiner Ort und Baronie.

& Capver ober Capbern, ein Dorf, in dessen Rabe eine mineralische Quelle ift.

17. Das

# Das Gout. v. Saintonge u. Angoumois. 723

# 17. Das Gouvernement von Saintonge und Angoumois.

Es begreifet bas meiste von Saintonge, und jang Angoumois, und hat außer dem Generaljouwerneur, noch einen Generallieutenant für den Rönig, und zwey königliche Lieutenants für die

Proving.

I Saintonge, Santonia, granget gegen More gen an Angoumois und Perigord, gegen Mittag an Bourbelois und die Bironde, gegen Abend an ben Ocean, und gegen Mitternacht an bas land Munis und an Poitou. Diese lanbschaft ift ungefahr 25 frangofifche Meilen lang, und 12 breit. Gie bat ihren Namen von ten Santonern, ihren ehemaligen Einwohnern; ift reich an Getreibe, Wein und allerlen Bruchten, und insonberheit wird am Meer ungen mein vieles und vortrefliches Galg bereitet. biefigen Pferbe werben gefchabet. Es gieber biet auch einige mineralische Quellen. Die vornehmften Bluffe find, die fifchreiche Charente, welche ju Charennac entfpringet, und ins Meer fallt; und die Bois tonne, welche zu Chef Boutonne in Poitou entftes het, ben G. Jean d'Angeli schiffbar wird, und in bie Charente fallt. Dieses tand ift ehemals eine Braffchaft gemefen, und bat in ben mittlern Zeiten bald ben Englandern, balb ben Frangofen gehoret. Rarl V brachte es wieber an Franfreich. Es geboret unter bas Parlament zu Bourbeaur, einige Rirchfpiele ausgenommen, die unter bem landgericht bon Angoumois fteben. Der Generalgouverneur bat gemeiniglich zugleich bie Unterstatthalterschaft von bies 312 fem fem lanbe. Die Charence theilet es in ben fublifen und nordlichen Theil ab.

I In dem südlichen Theil, ober in Obers

- Saintonge, lieget an ber Charente, ber Sit bes Generalgouverneur. mels cher augleich besonderer Gouverneur Diefer Stadt ift, eis nes toniglichen Lieutenant, eines Bisthums, einer Election, eines Landgerichts, einer Candboaten und Dares manffee. Der biefige Bifchof ftebet unter bem Ergbifchof son Bourdeaux, hat einen Rirchfprengel von 301 Pfare ren und Kilialen, 20000 Livred Ginfunfte, und ift am romifchen hofe auf 2000 fl. tariret. Die Stadt ift Blein, und hat enge und fcblechte Baffen. Gie bat aus Ber ber Cathebraltirche, eine Collegiatfirche, und unter-Schiedene Dfarrfirchen und Ribster. In ber Borftadt ift eine Abten und ein vormaliges Jesuiter-Collegium. In ben Sahren 563, 1075; 1080, 1088 und 1096 find hier Rirchenversammlungen gehalten worben.
- 2) Done; Pontes; eine moblgebaucte Gtabt auf ein nem Bugel, an bem fleinen fluß Cevigne, über welchen hier unterschiedene Brucken geben, baber vermuthlich ber Dame tommt. Gie wird in Die obere und untere abgetheilet. Es find hier 3 Pfarrfirchen, 3 Klofter, 3 Sofe pitaler und eine Commende des Johanniter Ritterorbenes auch ift bier eine mineralische Quelle. Gie ift eine alte Straute beren Befiger fich Sire des Pons nennet, und bavon 52 Rirchfpiele und 250 abeliche Leben abhangen. Best befiget Diefelbige das Saus Lothringen = Marfan, und ber altefte Dring aus bemfelben nennet fich gemeinige fich Pring von Bons.
  - 3) Jonfac, eine fleine Stabt.
- 4) Barbesieur, Barbifellum, ein Stadtchen und Darquifat, dem Saufe von Louvois zugehörig. Es find bier 2 Pfarrfirchen und ein Rlofter. - Richt weit von bier ift eine mineralifche Quelle, genannt Sontrouilleufe. 300

5) 117on=

In selly Google

#### Das Couv. v. Saintonge u. Angoumois. 725

5) Montaufier, ein Berzogthum und Pairie, bagn

Rirchfpiele gehoren.

6) Mortagne ober & Ltienne de Mortagne, ein leden an der Garonne, welcher den Titel eines gurftens ums bat, und bem Saufe Richelfen gehoret.

7) Calmont, eine kleine Stadt auf einer Sobe an ber

ironde, welche ben Titel eines Fürftenthums hat.

8) Montendre, Pont l'Abbet, Champagnac, und jaujon, Flecken.

9) Der Diffrict Brougeais, am Meer, in elchem man bas befte Galg in Franfreich bereitet. r bit g ehebeffen von bem Gouvernement Munis ab; t aber wieder mit Saintonge vereiniget. Er enthalt

(1) Brouage, eine fleine feste Stadt, in einer moras igen Gegend am Deer. Sier ift ein befonderer Gous

mneur, ein Unit, ein foniglich Gericht.

(2) Das Fort Chapus, auf einem Felfen, an ber fundung ber Ceubre, Die einen giemlich guten Safen ladiet.

(3) Marennes, eine Stadt am Deer, welche ber aupwirt einer Cleetion, und ber Git einer Abmiralitat Das umliegende gand ift fehr fruchtbar, man hat uten Wein, und machet viel Galg. Die Gires von Dons ennen fich Grafen bon Marennes.

(4) Alevent, ein Fleden auf einer Salbinfel.

(5) La Tembladei, ein wehlgebaurter und wohlber

1.2 . 6.

ohnter Flecken, der guten Handel treibet.

(6) Royan, Regianum, Novioregum, eine kleine Stadt an der Garonne, mit einem Safen, barinn ein larter Sardelleufang ift. Go find hier 2 Ribfter. Sie oard ebemals von den Reformirten gut befestiget und entheidiget, so daß Ludewig XIII, als er sie 1622 belas erte. fruchtlos bavon abziehen mußte; unter eben biefem, fonige aber ift fie fo rniniret worden; fo bag ber jegige Ort eigentlich nur Die Borftadt bes borigen ift.

(7) Soubife, ein Stadtchen an ber Charente, mit inem Capitel. Co ift ber Dauptort eines Fürftenthums 313

bes Hauses Rohan, bazu 7 Kirchspielel gehoren. Es hans

gen auch davon ab

L' Jole de Madame, in der Mundung der Chas rente, und das Fort Lupin. In der Nahe find die mis neralischen Wasser von Roußillasses.

2 In dem nordlichen Theil, oder in Une

ter Saintonge, liegt

1) Saint Jean d'Angely, Angeriacum, eine Stadt an der Boutonne, der Hauptort einer Election, und der Sits eines königlichen Gerichts, welche zu der Zeit, als die Reformirten dieselbe besaßen, volkreich und wohl beskestiget war. Als sie aber 1621 von Ludewig XIII erobert wurde, ließ derselbe ihre Festungswerke schleisen, und nahm der Stadt ihre Privilegien. Man sindet hier eine Benedictiner-Abten, der die Stadt ihren Ursprung zu danken hat, und 3 Klöster. Der hiesige Aquavit ist beliebt, und man verfertiget hier auch wollene Stossen,

2) Taillebourg, ein Stadtchen an der Charente, mit einem Schloß auf einem Felsen, und einem Capitel. Es hat den Titel einer Grafschaft, den das Haus von Trimouille fibret, und beren Gerichtsbarkeit sich über

40 Pfarren erftredet.

3) Connay - Charente, eine Stadt und Farsten thum an der Charente, mit einem Schloß, einer Benes bictiner-Abten, und einem Hafen, geboret seit langer Zeit dem Sause von Rochechouart.

4) Connay-Boutonne, ein Stadtchen an der Dou-

tonne.

5) Sontenay l'abattu, ein Flecken, welcher 1714 unter dem Namen Rohan, zu einem Herzogthum und Pairie erhoben worden.

Il Angoumois, Districtus Inculismentis ober Engolismentis, hat ben Namen von der Hauptstadt, gränzet gegen Abend und Mittag an Saintonge, gegen Morgen an Perigord, und gegen Mitternacht an Poitou; ift 20 französische Meilen lang, und 19 breit. Nach

#### Das Goub. von Saintonge u. Angoumois. 727

Rach Munier Angabe, schäßtelman 1779 bie Bolfs. nenge auf 270000 Personen benberlebi, Geschlechts. Das land ist voller Hugel, hat aber keine ansehnlihe Berge. Die herrschende Steinart ift Ralt, wor. in biele Berfteinerungen vortommen; fruchtbare Ere'ift felten, und Beibeland fehlet in ben meiften Beenben. Es bringet Beigen, Roggen, Berfte, Saer, fpanifches Getreibe, Safran, Bein und allerlen rudite, hervor. Es hat auch gute Gifengruben, und as Papier, welches bier verfertiget wird, ift voreflich. Merkwurdig ift, daß die hiefigen Papierracher bie lumpen noch anfaulen laffen, welches man ist in vielen beutschen Papiermublen unterlaßt, und e bagegen lieber befto langer im Wefchirr und im Sol inder bearbeitet. Gie gebrauchen auch nicht, wie ie hollander die blaue Smalte, fondern eine von nen felbft mubfam bereitete Urt bes Berlinerblau, m bem Papier bie blaulichte Farbe ju geben. ird viel Branntewein auf der Charente bis nach bem ileden Charente gebracht, und bafelbft von Englanern, Sollanbern, Samburgern, Schweben und Da. en abgeholet. Es find bier vortrefliche Bewehrfarifen, vornemlich zu Rouelle an der Lourre, welche r Marquis von Montalembert angeleget hat, bie ber seit 1777 bem Könige gehörte. Um biese Zeit flete sie jährlich 1653ch Livres, brachte 197871 n, und gab also einen Bortheil von 32, 504 livres. le vornehmsten Flusse sind die Charence und bie ouvre, welche lettere bier entspringet, und in jene effet. Burbe bie Charente bis Civrai schifbar geacht, und entweber mit bem fleinen Bluß Clair ober r Bienne verbunden, die fich benbe in bie loire ergieffen :

White day Googl

fen: so könnte die Fahrt aus Angoumols dis Paris geben. Dieses kand war ehemals eine Grafschaft. Als aber Graf Franz I, 1515 Rönig von Frankreich ward, machte er ein Herzogthum daraus, welches er seiner Mutter auf kebenszeit überließ. 1531 ward es mit der Krone vereiniget, doch zuweilen wieder entweder einigen Günstlingen oder Prinzen geschenket. Seit 1714 ist es wieder mit der Krone vereinigt. Es stehet unter dem Parlament von Paris, und enthält eine kandvogten und ein kandgericht. Wir bemerken solgende Derter.

- 1) Ungouleume, Inculisma, Engolisma, die Saurt: ftabt des landes, liegt auf einem Berge, an der Charen: te, hat ben Titel eines Bergogthums, und ift ber Gis eines besondern Gouberneur, eines Bisthums, einer Eltction, Bogten, Landvogten, eines Landgerichts, Forft: amte, Bureau ber 5 großen Berpachtungen, und einer Marechaussée. Der hiefige Bischof ftehet unter bem Erze bischof von Bourdeaux, hat ben Titel eines Erzkapellans des Konigs, einen Kirchsprengel von 290 Pfarren, 20000 Livred Einfunfte, und ift am romischen Sofe auf 1000 AL tariret. Außerdem findet man bier ein ebemaliges Sefuitercollegium, 12 Pfarrfirchen, Die Abten von G. Epbar, worim bie alten Grafen von Angoumois begraben find, noch eine Abten, 10 Rlofter, ein allgemeines Sofpital, und ungefahr 11200 Seelen.
  - 2) La Couronne, ein Flecken, mit einer Augustis ner-Abten.
  - 3) Coignac ober Cognac, die zwente Stadt dieses Landes, hat eine angenehme Lage an der Charente, ein Schloß, darauf Franz I geberen ist, und 3 Aldster. 1238 wurde hier eine Kirchenversammlung gehalten.
  - 4) Jarnac, ein Flecken an der Charente, in beffen Gegend 1569 die Reformirten von Heinrich III geschlagen wurden. 1770 hat man auf der Stelle, mo der Prinz von

#### das Gouv. v. Saintonge u. Angumois. 729

m Conde fein Leben in diefer Schlacht verlor, eine Phraide errichtet, mit dem Bere aus der henriade

Oh! plaine de Jarnac! oh! coup trop inhumain.

dieser Ort ist eine Berrschaft.

5) Chateau Neuf, Castrum novum, eine Stadt no Grafschaft, mit einer königlichen Bogten und Castemen, an der Charente.

6) La Valerte, ein Stadtchen mit einem Diffrict on 13 Pfarren und 40 Leben, ber ehemals ein Berzog-

hum und Pairie gewesen.

7) Aubeterre, Alba terra, ein Stadtchen und Maruisat an der Dronne, mit einer Alben und Collegiatfirche,

md unterschiedenen Rloftern.

8) Rochefoucaule, eine kleine Stadt, Herzogthum mb Pairie, an der Tarboire, nit einer Collegiatkirche und einem Kloster, auch ist hier eine Castelanen.

9) Blansac, ein Stadtcher mit einem Capitel an

der Nan.

10) Verteuil oder S. Mard de Verteuil, eine fleine Stadt und Baronie an der Charente, dem herzog- lichen Hause von Rochesoucaultzugehörig.

uard hier guter handel mit Gareide, Gifen, Leinewand,

Salz und Wein, getrieben.

12) Chabanois oder S. Quentin de Chabanois,

ein Stadtchen und Furftenthun an der Bienne.

13) Montbrun, ein Stadtchen an der Tardvire, welches der Hauptort einer Grafichaft ift, dazu 18 Kirch=

spiele und 40 Lehen gehoren

14) Die Fleden Agris, Balzac, Bonnes, Brie, Champenieres, Chateaurenaud, Chaur, Cherves, Chirat, Courgeac, Garat, Jugnac, Monot, Pillac, Ronfenac, S. Aulaye, Mansle, Montignac, Jausses, Genac, Villejesus, Salles, Merignac, S. Mesme, Rouillac, Verriere, Bouteville, in welcher letten eine kugliche Wogten and Castelancy ist.

#### 18. Das Gouvernement von Rochelle und Aunis.

Die lanbschaft Aunis ober Aulnir, Pagus Alamenfis, ober Alnenfis, wirb gegen Mittag und Mors gen von Saintonge, gegen Abend vom Ocean, gegen Mitternacht von Poitu eingeschloffen. pon ber Sevre, bie in Poitu entspringet, ben Die ert schiffbar wirb, und nachmals bie schiffbare Dens Die aufnimmt, und von ber Charente, bemaffert. Im Meer find gute Bafen. Das land ift gwar burre, traget aber boch gutis Getreibe und viel Bein, bat auch in ben fumpfichten Begenben gute Beibe. ben falgichten Moraften wird vortrefliches Galg bereitet. Das land bat feine eigenen Rechtsgewohnheis ten, und flebet unter bem Parlament von Paris. Muffer bem Beneralhauberneur, ift bier ein Benerallieutenant für ben Rouig, ein foniglicher lieutenant für die Proving, ein Seutenant ber Marfchalle von Franfreich.

I Die Landschaftelunis an sich selbst, ent-

bålt folgende Derter

1) Rochelle, Rupelh, die Hauptstadt der Landsschaft und des Gouvernemen, lieget am Meer, hat einen Hafen, ist von mittelmäßigen Größe, wohl gebauet, und der Sig des Generalgouverneur, welcher gemeiniglich auch der besondere Gonverneur der Stadt ist, eines königlichen Lieutenant, eines Bisthums, inner Jutendanz oder Generalität, Election, eines Amts, kandgerichts, einer Landwogten, Admiralität, Commerkammer, Marechanter, eines Münzhofs, einer 1732 gestisketen Academie der schlesnen Wissenschaften, eines Collegii, eines Somnarii, und einer medicinischen, anatomischen und botorichen Schule, und

#### Das Goudern. von Rochelle und Aunis. 731

und es fund hier 5 Rlofter. Der hiefige Bifchof ftebet uns er dem Erzbischof von Bourdeaur, hat einen Rirchsprens jet von 108 Pfarren, 50000 Livred Einkunfte, und ist m romischen Dofe auf 742 Fl. tariret. Chedeffen war vier ein ausehnlicher Seehandel, und eine ftarte Schifabrt nach und von den frangbiichen Colonien in Amerika ind Afrita. Der hafen ift ficher, aber ber Gingang befelben enge, und nicht schr tief. Die Luft ift megen ber senachbarten falzigen Morafte nicht gefund. Im fechzehns en Sahrhundert nahmen die Einwohner die reformirte Lehe an befeftigten die Stadt, und hielten eine Belages ung aus. Lubewig XIII ließ, um fie zur Mebergabe zu mingen, 1622 benn Gingang ibres Safens bas Fort Ludewig, und 1628 im Meer einen Damm anlegen, der un hafen verschloß, fo, daß fie aus der Gee teine Bulfe bekommen konnten. Endlich war die hungersnoth fo groff n ber Stadt, baß fie fich im gebachtem Jahr ergeben nufte. Der Konig nahm ihr ihre Privilegien, und ließ zie Kestungswerke niederreißen, welche aber Ludwig XIV pieder aufführen ließ.

2) Rochefort, Rupisortium, eine 1664 regelmästig gebauete Stadt an der Charente, in welcher das zwente Departement des franzdischen Seewesens ist, daher auch n den hiesigen Magazinen alles, was zur Auskultung einer Flotte gehoret, reichlich zu sinden ist. Der Hasen ist bequem. Man sindet hier einen guten Schisbauwerst, ein großes und reichlich versehenes Zeughaus, eine Stückzießeren, ze. ein großes Gebäude zur Wohnung für den Inspector, Officiers und Seesoldaten, ein königlich Haus, ein Rloster, ein Hospital, ein Seminarium. Die hiesige duft ist wegen der nahgelegenen salzigen Worasse ungesund.

Der Zugang zu ber Stadt auf dem Fluß, wird durch interschiedene Forts verwahret. Diese sind das Fort auf der Insel Aix, welches die Englander 1757 und 1761 ihleiseten, aber wieder hergestellet wurde, die gegen über liegende Redoute Aiguille, die Forts Fourax de la Vointe und Vergeron, neben welchen auch eine Verpfählung aber den Aluß gebet.

3) Bit:

3) Surgeres, ein femer Fleden.

4) Marans, ein großer Blecken in ben falzigen Deraften, welcher einen starten Sandel mit Galg, Getreide und Mehl treibet.

5) Charon, ein Fleden am Meer, mit einer Abten.

6) Marsilly, Mauze, la Jarrie 2c. Kleden.

2 Die Infel Re, Radis, lieger 1400 Toifes bom festen lande, ist 13000 Zoises lang, und hat in bet größten Breite 3400 Toifes. Gle ift fruchtbar an Wein, baraus guter Mquavit gemachet wird, bat auch viel Cals, und ift volfreich, fo bag man bie Angabl ihrer Einwehner auf 20000 fchaget. berfelben ift ju bemerten

1) S. Martin, eine fleine feste Ctabt, mit einer

Citadelle und einem Safen.

2) Das Fort la Prée, beschätzet den Eingang zu Pertuis Breton.

3) Das Fort Samblanceau, beschützet die Meers enge Pertuis & Untioche.

4) Das Fort Martray, ift an der Mittagefeite. 5) La Cour des Baleines, am westlichen Ente

ber Infel, Dienet Des Machts gur Tenerbafe.

6) Die Fleden Urs, le Bois, la Couarte, la Slotte, Coir voet Lepe, les Portes, Sainte Marie.

3 Oleron, Uliarus, eine Infel, bie ungefahr 3 frangofifche Meilen vom feften Lande entfernt; 6 lang, a breit, und an Getreibe und Sols fruchrbar Die Ginwohner find gute Seeleute. Gie ge boret zwar unter Das Gouvernement von Munis, ftebet aber amter bem Landvogt von Gaintonge; und bie Appellationen gehen an das Parfament von Bourdeaur. Auf derfelben find & Rirdspiele. Un ber Mordfeite lieget ein mohlbefestigtes Schloß, ben weldein ein Glecken ober Stadtchen angeleget morben. bar.

# Das Gouvernement von Poitou. 733

nn Mospitaler und ein Kloster zu sinden. Man net diesen Ort Chateau du Bourg. Es sind die Flecken Dolus, S. Denis, S. George, Pierre, überhaupt 2282 Feuerstellen. Der stihinm Chassiron, stehet auf der nordlichen ge der Insel.

# Das Gouvernement von Poitou.

Die lanbschaft Poitou, gränzet gegen Mittag Saintonge, Ungoumois und Aunis, gegen Moranda Marde und einen Theil von Berry, gegen ternacht an Breidgne, Louraine und: Unjou ,! gegen Abend an den Ocean. Gie ift von Abend Diorgen 45 frangefifche Meilen lang, und von tag nach Mitternocht 25 Meilen breit. men bat fie von ben alten Dictonern ober Dice iern. Ihre Fruchtbarfeit ift nach ben Wegenbert richtebeng überhaupt aber ift fie vornehmilch an reibe und Bieb fruchebar, und ber bornehmfte ibel ber Ginwohner wird mit Ddifen, Maulefeln, rben, und wollenen Stoffen, getrieben. Die pormften Bluffe find bie Vienne, welche an ber Brange timbifin entfpringet, einige Meilen über Chatellef fchiffbar wird, die Creufe, Gartempe und Clain aufnimmt, und in ble loire fallt; ble vie Miortoise, welche einige Meilen über G. irant entstehet, ben Riort fdriffbar wird, bie Benaufnimmt, und fich ins Meer flurget; ber große Heine Lay, die Authize, die Thoue, ic. Diefe landschaft murbe von Carl bem Großen gu r. Graffchaft gemachet. Eleonore, bie Lochter

ver letten Herzogs von Aquitanien, brachte sie ihrem Gemahl, dem König Heinrich von England, zu. Philipp August nahm sie weg, und Heinrich III, König von England, trat sie 1259 an Frankreich ab; es entstanden aber in der folgenden Zeit zwischen bepden Kronen mehrmalige Streitigkeiten über dieselbe, und während dieser Zeit wurde sie einigemal an könige liche Prinzen zur Appanage gegeben. Seit 1436 ist sie beständig mit der Krone verbunden gewesen:

Sie stehet unter bem Parlament von Paris, und hat nur ein kandgericht. Unter dem Generalgouverneur stehen a Generallieutenants, a fonigliche kiew tenants, 2c. Man theilet sie in a Theile ab.

I Ober Poiton, machet den östlichen Theil bes tandes aus, ist größer, schoner und fruchtbarer,

als bas untere, und enthalt folgende Derter.

1) Poitiers, Augustoritum, Pictavium, Die Baupte Rabt bes gangen Landes, liegt an bem Blug Clain, ift amar groß, und vielleicht nach Paris bie großte im Reich, aber mufte, fcblecht, rauchericht und wenig bewehnt. Ste ift ber Sit eines befondern Gouverneur und fbniglichen Lieutenant, eines Bisthums, einer Intendang, Election, eines Landgerichts, Umite, einer Landvogten, Marechaufe ffe und eines Munghofe. Der hiefige Bifchof ftebet unter bem Erzbischof von Bourdeaur, hat einen Rirchsprengel pon 722 Pfairen, 30000 Libred Ginfunfte, und ift am ros mifchen Dofe auf 2800 fl. tariret. Die Rathebralfirche ift. ein ungemein geoffes Gebaube nach gothischer Bauart. Mußer berfelben find hier noch 5 Collegiatfirchen, 22 and bere Pfarrfirchen, 21 Kloffer, 4 Abtenen, eine 1431 ge Riftete Universitat, ein Collegium, 2 Geminaria, 3.00 fpitaler, und 4030 Feuerstellen. Muf bem fogenannten Boniglichen Plat, haben die Ginwohner 1687 bem Ronig Andewig XIV eine Gaule ju Buß errichtet. Die hand. Coube

dub = und Ram Dacher find bie meiften biefigen Sand. verter. Es find hier noch Ueberbleibsel von rbmifchen Mterthamern ju feben. Das Umphitheater ift gwar nwendig mit Barten und fleinen Saufern febr verbauet. iber boch noch gang tenntlich. Bon einem Triumphbos gen, oder vielmehr von einem Thor, welches zu Anfang iner Viae militaris gefetet gemefen, ift nur noch ber Boe ien übrig, und bie benden Gaulen, barauf er rubet. Der Dallaft und der daran ftoffende bide runde Thurm, werden war auch fur romifch ausgegeben; man fiehet aber flare Mertmaale ber gothifden Baufunft baran, andere Renne eichen ber neuern Beit zu geschweigen. 1356 fiel in bies er Gegend eine Schlacht zwischen den Frangofen und Engs andern jum Rachtheil ber erften vor, beren Ronig ann felbit gefangen genommen murbe.

2) Lufignan, Leziniacum, ein altes Stabtchen auf inem Bugel, welches ber Stammort bes gleichnamigen Saufes ift, aus welchem Guibo von Lufignan im amblften fabrhundert guerft Ronig gu Bernfalem, und nachmals u Eppern murde.

2) Divonne, eine fleine Stadt am Clain, welche in Schloff und ben Titel einer Grafichaft bat, und bem

bergoge von Rochechonart gehöret.

4) Miort, die befte Sandeleftadt in biefer gande daft, lieget am Bluß Gevre, und ift ber Git eines bes ondern Gouverneur, einer Election, Landvogtep, eines Imis, Forftamits und einer Marechauffee, bat ein Schlof, 2 Pfarrfirchen, 9 Ribfter, ein Collegium und in allgemeines hofpital, und Manufacturen bon mol men Groffen.

5) St. Mairant, Fanum Sancti Maxentii, eine leine Ctabt auf einer Sohe an ber Cebre, welche ber Bit eines befondern Gouverneur, einer Election und ei. es toniglichen Gerichts ift, 2 Pfarrfirchen, eine Benes ictiner Abten, 4 Ribfter, ein Collegium und ein Sofpie il bat, und dem Saufe von Magarin geboret.

( 6) Melle,

6) Melle, eine kleine Stadt, welche ber Sis einer toniglichen Bogten ift, 3 Rirchen, ein kleines Collegium und Sargemanufacturen hat.

7) Wisay, oder Chize, ein Flecken mit einer to-

niglichen Bogten.

8) Mulnay, ein Fleden, welcher ben Titel einer

Graffchaft hat.

9) Civray, oder Sivray, eine kleine Stadt, an ber Charente, in welcher ein Aint, eine königliche Lands vogten, eine Provincial Marchaussee, eine Pfarktirche und zwen Klöster.

10) Charroux oder Chairoux, Carrofum, eine fleine Stodt an der Charente, in dem Landchen Brion,

mit einer Benedictiner Abten.

11) Marfillac, ein Fleden mit bem Titel eines Fur-

stenthums.

12) Rochechouart, eine kleine Stadt auf einem Berge, mit einem Schloß. Sie ist der Hauptort eines Berzogthums.

13) L'Isle Jourdain und Luffac, Stadtchen an

ber Bienne, und bas lette zugleich ein Marquifat.

14) Montmorillon, eine Stadt, welche der Sig eines Amte, einer Landvogien und Marechaussee ist, zwen Pfarrkirchen, eine Collegiatkirche und 4 Kloster hate

15) Tremouille, ober Trimouille, ein Stadtchen am fluß Benaife, welche ein Bergogthum und Pairie ift.

16) S. Savin, ein Fleden mit einer berühmten

Benedictiner Abten.

17) Chauvigny, Calviniacum, ein Stadtchen an

ber Bienne.

18) Chatellerault, Castellum Heraldi, oder Cestrum Airaudi, eine Stadt an der Vienne, im Lande und Herzogthum Chatelleraudois, jetzt dem Herzoge von Tremouille gehörig. Sie ist der Sitz einer Election, the niglichen Landvogten, Marechaustee und eines Forsts amte; man findet hier auch eine Collegiatkirche, 3 Pfarrstrehen, zwey Priorate, 4 Klöster, und ungefahr 8000 Eine

wohner. Die fteinerne Brude, welche aber ben flug

19) Das Landchen Baftine, bon 60 Pfarren,

zunt Sauptert ...

Parthenay, eine Stadt, die der Sitz einer Bogs.
eines Umte und königlichen Gerichts ift. Man fins auch baselbit ein Capitel und 3 Ribster. Che effent.
sie fest.

Loudun, eine Statt, welche der Sit einer Clecs, einer toniglichen Bogten, ines Umte und einer rechausse ift; man findet hier auch eine Coll giattire

2 Pfarrfirchen, eine Commenthuren bes Johannis Ritterordens, und 9 Albster. Man hat fich viele be gegeben die hiefigen Reformirten de der tomijden.

21) Montreuil-Bonin, eine fleine Statt.

22) Chouars, eine Stadt auf einem Sugel, ame Fone, welche der Sis einer Marechauffee ift. Gie den Titel eines herzogthums und einer Pairie, bagu behen gehoren, und wird von dem hause Tremous beseffen.

Il Clieder Doitou, welches den westlichen il ausmacht, enthält folgende Derter.

1) Argenton le Chateau, am Flug Argentone, ein

2) Mauleon, ein Stadtchen, welches der Hauptseiner Election, und der Sig eines Forstamts und Marechausse ist, auch ist hier ein Saizhaus, eine ustiner-Abten, ein, Priorat und eine Commenthuren Johanniter Mitterordens. 1736 ist diese alte Baronie nem Herzogthum und einer Pairie unter dem Namen tillon le Chateau, erhoben worden.

3) Des Effarts, eine fleine Stadt.

4 Mortagne, ein Stabtcheit uith Bergogthum.

5) Montaigh, ein Flecken und Marquifat.
6) Garnache, ein Flecken und Baronie.

26.8%

499

7) 81

7) S. Bille, ein fleiner Safen am Deer.

8) La Roche sur Kon, ein flecken und Fürstenthum am Fluß Yon, bein Hause von Bourbon-Conti gehörig.

9) Marcuil, oder Marveuil, ein Fleden am Flug

Lan.

10) Les Sables d'Olonne, eine Stadt am Meer, welche der Hauptort einer Election ist, einen kleinen Haffen hat, und der Sig einer Admiralität, ist. Man findet bier 2 Pfarrkirchen, ein Priorat, und 3 Klöster. Die Einwohner sind gute Sceleute.

II) Calmone, ein Flecken, welcher ben Titel eines Aurstenthums hat. Man findet hier 2 Pfarrfirchen und

eine Abten.

12) Fontenay le Comte, eine Stadt an der Vendee, mit 3 Pfarrkirchen, 2 Hospitalern. 4 Rlbstern und einem Collegio. Es ist hier eine königliche Election, Landwogsten, Marechausse und Forstamt.

13) La Meillerape, eine Pfarre mit bem Titel ein

nes Bergogthums und einer Pairie.

14) Bournezeau, ein Fleden und Marquifat.

15) Mouilleron, eine fleine Stadt.

16) Lüson, eine Stadt in Morasten, welche detr Titel einer Baronie, hat, und der Six eines Bisthums, einer kandvogten und Marechausse ist. Der Bischof ist Herr und Baron der Stadt, siehet unter dem Erzbischof von Boundeaux, hat einen Kirchsprengel von 150 Pfarren, 22000 Livred Einkunste, und ist am romischen Hose auf 1000 Kl. taxiret. Außer der Cathedralkirche giebt es hier eine Pfarrkirche, ein Seminarium und 2 Klöster. Die Luft ist ungesund.

17) Maillezais, ein Städtchen auf einer Insel, welsche die Flusse Seure und Antize machen. Der bischöfliche Sib, welcher hier ehemais gewesen, ist nach Rochelle

verleget worden.

18) Die Insel Noirmoutier, Nigrum monasterium, Insula Del, hat 7 franzosische Meilen im Umfang, und ist ein mit Sand bedeckter Fessen ohne Getreide, Wein, Obst, holz, (ein kleines Eichengebusch ausgenommen,)

Wiehzucht, Wildpret, und Gartengewachse, sondern hat nur Gala, und bennoch 8 bis 9000 Menfchen. Gie ift fo' niedrig, daß fie gegen die Ueberschwemmung des Meers hat durch einen ungehauenen Damm verwahret werden muffen, welcher 11000 Schritte lang ift. Die Ginwohs ner find insgesammt Geeleute, und geben die beffen Dis loten ab. Gie muffen alle ihre Bedurfniffe vom feften" Lande holen, und nichts bestoweniger alle in Franfreich zewöhnliche Abgaben entrichten. Die Infel hat den Titel eines Marquisat, gehorte bet jungern Linie von Tremous ille, bon welcher fie 1720 der Pring Conde fur 800000 Franken kaufte, beffen cohn fie 1767 an ben Ronig abe Sie enthalt folgende Derter.

- (1) Moirmoutier, eine fleine Stadt mit einem Prior at und einer Pfarrfirche.
  - (2) Barbaftre, ein Rleden.
- (3) Motre Dame de la Blanche, eine Abten Cia tercienserordens.
- (4) Die Infel Rett, Oya, ift eine Meile lang, bat inen Glecken und ein fleines Dorf mit einem Safen.

# 12. Das Gouvernement von Bretagne.

Diefe lanbschaft ift eine Salbinfel, welche von illen Geiten mit bem Deer umgeben ift, gegen Dfren, nord . und Gub . Often ausgenommen, ba fie bie Normandie, Maine, Anjou und Poitou berühret. Thre großte lange von Abend gegen Morgen, wird auf 7, und die größte Breite auf 33 frangofifdje Meilen erechnet, bingegen ift fie auch in einigen Begenben febe:

febr fcmal. Den Namen bat fie von ben alten Brito. nen ober Britten, welche um die Mitte bes funften Jahrhunderts burd bie Ungeln und Sachsen von ber Infel Britannien verbranget worden, da fie fich benn über bas Deer nach Ballien begaben, und nach einigen Berumichweifungen in dem lande ber Curiofolis ten und Osismier, die von den Armorikern maren, niebergelaffen, auch faft bas gange Bebiet ber Dantter in Befig genommen, welches land benn von ihnen benennet worden. Indeffen wird biefes Da. mens querft vom Gregorius von Tours gebacht. ber folgenden Zeit, mußten fie fich ben frantifchen Ronigen unterwerfen. Rarl ber Große hatte bier eine Flotte, welche er wiber bie Normanner gebrauchte. Unter besselben Rachkommen warf sich Rumenoius, bas Saupt ber Bretonier, in bem Eleil tes lanbes, welcher jest Ober . Bretagne genennet wird, und urfprunglich Ballier zu Ginwohnern batte, jum Ronig auf. Gein zwenter Rachfolger mube von einigen Rusammenverschwornen getobtet, Die sich bes lanbes bemachrigten, aber nur Grafen nenneten. manner eroberten gwar bas land, fonnten es aber nicht rubig befigen. Diefe Unruhen wurden geenbiget, als Conan, Graf von Bretagne, feine einzige Tochter Constantia, mit Gottfried, Grafen von Unjou, einem Cohn Beinrichs II, Ronigs von England und Berjogs von ber Mormandie, vermählte. fich ber Conftantia Tochter und Erbinn mit Peter von Dreur verheirathete, fam Bretagne an bas fonigliche Saus, weil biefer ein Pring vom Geblute mar. Deffelben Entel Johann II, wurde Bergog und Pair non'

von Frankreich. Nach dem Tode Franz II, Herzogs von Bretagne, vermählte sich desselben Erbin Anna nach einander mit den Königen Karl VIII und Luderwig XII, und hinterließ aus der zwenten She zweh Töchter, davon die älteste, Namens Claudia, an Franz I verheirathet ward, der auf Bitte der Landsstände, Bretagne 1532 mit der Krone vereinigte. Sein Nachfolger II schaffte den Namen eines Hers

jogs von Bretagne ab.

Diese landschaft hat gute Bafen, aber fost gar feine Schiffbare Bluffe, Die Lotre ausgenommen, welche bier ihren lauf endiget, und bie Vilaine, (Vicinonia). Man will die Bilaine mit ber Drance durch einen Canal zwischen Rennes und Dinon vereinigen. Das land ift theils eben, theils bergigt; in Dber : Bretagne find bie meiften Berge, wie fich benn eine gange Rette berfelben, die le Mont Arre genennet wird, burch baffelbe erftredet. Getreibe und Wein madfet bier nicht viel; Die Beibe aber ift befto beffer, baber ber handel mit Butter betrachtlich ift. Das land bringet viel Sanf und Flachs hervor, woraus leinemand und Segeltuch verfertiget und verhandelt wird. In ben Berg. Begenben von Mieder-Bretagne, vertritt eine Art Ginfter (Spartum junceum) bie Stelle bes Banfs und Flachs, bienet auch des Winters gut jum Futter für Schafe und Biegen. Im Rirchfprengel von Quimper ift gu Cornot ein Bleybergwerk; boch ift bas Bley lange fo gut nicht, als bas englanbifdje. Im Rirchfprengel von Rantes giebt es an einigen Orten Steinfohlen, die aber auch ben englischen lange nicht gleich fom. men. Es ift bier eine Urt Braunftein, ber ben Maa 3

in Piemont und England, übertrift. Auf der Ruste werden viele Sardellen und andere Fische gefangen. In der Grafschaft Nantois wird Salz gemacht. Mit Pierden wird ein großer Handel getrieben. Die Sinwohner sind gute Seeleute. In Ober-Bretagne wird französisch, in Mieder-Bretagne aber kimuisch geredet, weil das Bolf, welches Nieder-Bretagne bewohnet. sich Rymu nennet, und aus Wales dahin gekommen ist. Die Stände der Provinz haben eine Gesellschaft des Ackerbaus, des Handels und der Künste errichtet, und der König hat dieselbige bestäutget.

Dastand har sein eigenes Parlament, welches ju Rennes ist; es hat auch sein eigenes Recht, und besondere Landstände. Diese bestehen aus der Geist-lichkeit, dem Adel, und dem Bürger- und Bauern- Stanke. Sie widersetzen sich 1788 stark den 6 neuen Edicten, von welchen oben (S. 415) geresdet worden. Sie werden alle 2 Jahre vom Ronige zusammen berufen. Der Gouverneur ist zus gleich Admiral von Bretagne; unter ihm stehen 2 Generallieutenants, und 3 königliche Lieutenants. In der Versammlung der kandstände und Ausschreisdung der Aussagen, wird das land nach den 9 bis schöflichen Kirchsprengeln abgetheilet, davon

I. Bu Ober : Bretagne 5 geboren.

1 Das Bisthum Rennes, begreifet folgende Derter.

1) Rennes, ehemals Condate, die Hauptstadt des ganzen Laudes, bat den Namen von den Rhedonern, welsche die berühmtesten unter den Armorikern gewesen. Sie wird durch die Vilaine in zwey Theile getheilet, ist ziem.

# Das Gouvernement von Bretagne. 743

id groß, polfreich , und ber Gig eines befondern Gous perneur und foniglichen Lieutenant, eines Bisthums, bes Barlamente bee gangen Yandes, einer Intendang und Ses bung, eines Steuerkammergeschis, Landgerichte, und eines Confulate. Gie hat zwar viele mohigevauete Baus er, aber die Gaffen find enge, Duitel, unrein, boch ift Der 1721 abgebrannte Theil regelmuffig neuaufgebauet. Die Staude von Bretagne baben bier Dem Ronige Endes wig XV eine ehrnes Standbild eirichtet, welches 1744. pur Freude über feine Genefung gelobet, und 1754 einges weihet morden. Der hiefige Difchof fiehet unter bem Ergufchof von Tours, bat einen Kirchsprengel von 265 Pfaren, 18000 Livres Ginfunfte, und ift am romifchen Sofe uf 1000 fl. tariret. Außer der Cathecraffirche, find pier 8 Pfarrfirchen, 2 Abtenen, ein Ceminarium, 17 Ribfter, und ein ichones Collegium. Die Bicomte von Rennes, gehoret bem Bergog von Tremouille.

2) Chateaubourg, eine Pfarre und Graffchaft.

3) Virreh oder Vitré, eine fleine Stadt an der Bis aine, mit einem Capitel und einem Priorat. Sie ift der Sig ber erften Baronie des Landes, und gehoret dem Bera og von Tremouille.

4) Epinay, ein Marquifat, dem Saufe von Roches

oucault jugeborig.

5) S. Mubun da Cormier, ein Stadtchen, ben velchem 1448 die Britannier und ihre Bundesgenoffen as Kriegsbeer Karle VIII befiegten.

6) Sougeres, Filiceriae, eine Stadt am Fluß Cues. ion, mit einem Ochloß, 2 Pfarrfirchen und einer Abtep.

Bie hat den Titel einer Baronie.

7) Untrain und la Guerche, fleine Stabte.

8) Moyal, eine Pfarre, mit beren Leinwand ebes effen ein großer Sandel getrieben wurde.

2 Das Bierhum Mantes, begreift bie Graf. Chaft Mantois, welche burch die Loire in 2 Theile jetheilet wird, an Getreibe und Bein fruchtbar ift, Jute Weide und also auch gute Biebzucht, imgleis Maa 4

den Salz und Steinkohlen hat, vornemlich aber far-

ten Sandel treibet.

1, Wantes, vor Mitere Condivincum ober Condivienum, ift bem Rang nach Die zwente Stadt von Bretagne, und bat ben Mamen von ben Mamnetern, mels ches Bolt ju ben Memorifern gehoret hat. Gie lieget an ber Loire, ift eine ber vornehmften Sandeloftabte bes Reiche, ziemlich groß, volfreich, wohlgelegen, und hat 4 Borftabte. Es ift bier ein Generallieutenant, befons Derer Gogverneur, und fomglicher Lieutenant, ein Bidthum, eine Intendaug, Bebung, Rechwungsfammer, ein Barean ber Finangen, Munghof, Landgericht, eine Landvogten, Bogten, Abmiralitat, Forftamt und Cons fuiat. Der hiefige Bifchof fichet unter bem Erabifchof' bon Tours, bat einen Rirchfprengel von 237 Pfarren, und 40000 Livren Ginfunfte, und ift am romifchen Sofe auf 2000 fl. tariret. Er ift Berr über einen Theil ber Stadt, geborner Rath im Parlament ber Landschaft, und Rangler der Univerfirat. Außer ber Cathebral = und einer Collegiat : Rirche, findet man bier it Pfarefirchen, eine Abren, eine Carthaufe, 23 andere Ribfter, 2 Sofpitaler, ein Cellegium, eine um bas Jahr 1460 gestiftete Univerfitat, ein Ceminarium, eine anatomifche und chirurgia fche Schule, eine Gefellschaft bes Aderbaues, bes Sanbele und ber Runfte, einen toniglichen boranifchen Garten, eine bffentliche und frene Schule ber Snorographie, Mathematit und Rhetorit, eine Atademie ber Mufit, eine Seile ober vielmehr Tau-Manufactur, in welcher tage lich 1000 bis 1200 Menschen von verschiedenem Alter und Geschlecht arbeiten, eine Cattun : Manufactur, eine Fanancerie, ein weitlauftiges und wohlbefestigtes Schlof, und ungefahr 80000 Menschen. Der Hantel und tie Schifffahrt biefer Stadt nach Guinea und nach ben franabfifchen Colonien in Amerita, imgleichen nach Spanien und Portugal, ift wichtig; bes Bandels mit andern da= bin tommenden europaifchen Marionen nicht zu gedenfen. Die groffen Schiffe tonnen auf ber Loire nicht weiter, als bis an ben Bleden Mindon oder Painboeuf, fommen, mos

#### Das Gouvernement von Bretagne. 745

wosethst ihre Ladung auf kleinere Schiffe gebracht, und alsdenn nach Rautes geführet wird. Die Stadt ist in der Geschichte sehr berühmet, weil Heinrich IV in dersels den 1598 durch ein Edict den Reformirten die öffentliche Religionsübung verstattete, welches 1685 von Ludewig XIV wiederrufen worden.

2) Uncenis, eine fleine Stadt und Marquisat an per Loire, dem hause von Bethune, Charrost zugehörig.

3) Chareau Briant, eine Stadt von 650 Häufern, mit einem Schloß, einer Pfarklirche und 2 Klöstern. In der Geschichte und inden Nomancnist sie wegen der berüchtigten Gräsinn von Charcan = Briant, Königs Franz I Maitresse, bekannt. Sie gehöret jest dem Hause von Bourbon = Condé als eine Baronie.

4) Derval, ein Fleden und Barquie.

5) Guemene Painfaut, eine fleine Stadt mit eis ner Collegiatfirche, und mit dem Litel eines Fürstens thums, den das Haus Rohan Soubise führet.

6) Coislin, eine fleine Stadt, die 1669 gu einem

Bergogthum und einer Pairie erhoben worden.

7) La Roche = Bernard, Fleden und Baronie an ber Pilaine, zu dem Berzogthum Crielin gehörig.

8) Pont-Chafeau, eine Baronie, welche auch

bem Bergog von Coielin gehoret.

9) Guerande oder Guerrande, Aula Quirfaca, eis ne kleine Stadt, nahe ben dem Meer, zwischen den Mans dungen der Flusse Loire und Bilaine, und in salzigen Mozraften, in welchen gutes Salz gemacht wird. Die hies sige Collegiatkirche ist zugleich die Pfarrkirche, und es sind hier 2 Kloster, und ein Schloß.

10) Croific, ein Städten und Hafen am Meer, in beffen Nachbarschaft falzige Morafte find. 1759 wurde

es pon englandischen Rriegesschiffen bombardiret.

11) le Pelerin, ein großer Flecken an der Loire, mit einem Hafen und einer Rhede, woselbst die Schiffe anlegen, die kleiner sind als diejenigen, welche zu Painboenf por Anker gehen.

12) Painboeuf, ein Fleden ober großes Dorf mit einem hafen an ber koire, welche ber eigentliche hafen

Don Mantes ift. f. Mantes.

13) Das Land Rez, macht ben an ber fiblichen Seite ber Loire liegenden Theil vom Bisthum Nantes aus, gehoret jest als ein Berzogthum und Pairie bem Baufe von Billeroi, und enthalt folgende Derter:

(1) Machechou oder Machecou, oder Machecol, Machequoleu, der Hauptort dieses Landes, ist ein Flez den mit 2 Pfarrfirchen, welcher an die Stelle des zers störten Fleden Ratiate gekommen, davon das Land Rez den Namen hat.

(2) Cliffon, ein Stadtchen und Baronie, mit ein

ner Collegiatkirche

(3) Pornic, ein Fleden und kleiner hafen am Meer; deffen Einwohner fich vornehmlich auf den Fisch-fang legen. Es ift hier eine Abten,

(4) Bourgneuf, eine fleine Stadt mit einem Bafen am Meer. In den benachbarten Moraften wird viel

Salz gemacht.

(5) Die Insel Bouin, woselbst viel Salz bereitet wird.

3 Das Bisthum Dol, ist das fleinste, und hat nur ungefähr 7½ Meilen in der lange, und 3 in ber Breite.

Dol, die einzige Stadt in demselben, ist klein, schlecht bewohnet, und lieger in einer morastigen und ungesunden Giegend. Sie ist der Sitz eines Bistbums, einer Hezbung und Admiralität, und bat ungefähr 1200 Häuser. Der Bischof ist herr der Stadt, neunet sich einen Grazsen von derseiben, stehet unter dem Erzbischof von Tours, hat einen Rirchsprenzel von 94 Pfarren, 25000 Livred Einkunfte, und ist am römischen Hose auf 4000 Fl. tariztet. Er hat sich ehemals ein erzbischsstiches Unsehen ausgemaßet; läßt auch noch in seinem Kirchsprenzel das Rreut vor sich bertragen, und hat auf den Landtagen den Rang vor den übrigen Bischssen.

United by Google

4 Das Bisthum S. Malo, hat einen giem. lichen Umfang, und bas Erbreich Diefes Begirts bringet Betreibe und Fruchte. Es enthalt folgende Derter

1) S. Malo, Maclovium, Maclopolis, eine Ctabt auf der fleinen Infel im Meer, die ehemals G. Maron bief, und burch einen Damm mit bem feften gande vetbunden ift, ben beffen Unfang ein feftes Schloß ffebet. Gie ift ber Git eines befondern Bouverneur, unt eines foniglichen Lieutenant, eines Biothums, einer Bebung und Momiralitat. Die Strafen find enge, und man bat Fein anderes als Regenmaffer, welches in Cifternen ges fammlet wird. Der Ginwohner find ungefahr 10000. Der Bifchof fiehet unter bem Erzbifchof von Lours, bat einen Rirchfprengel von 200 Pfarren, 36000 Vivres Gins funfte, und ift am romifchen Bofe auf 1000 gl. tariret. Die Cathedralfirche ift die einzige Pfarrfirche der Stadt. Es giebt bier ein Seminarium, ein allgemeines hofpis tal, 4 Ribfter. Der Safen ift groß, hat aber einen bes fcmerlichen Gingang, weil er mit vielen gelfen umgeben ift, und ben ber Ebbe wird er fast troden. Muf ben gebachten nahgelegenen Feifen, find Forte angeleget wors ben, von welchen die vornehmften find; le Segembre, la Condiée, le fort royal, le grand Bay, le petit Bay, l' Isle Rebours, le Sort du Cap, Roteneuf und le Chateau de Latte. Der Sandel, welcher hiefelbit mit England, Solland und Spanien getrieben wird, ift megen Bequemlichfeit ber Lage ber Stadt betrachtlich, und jur Beit bes Rriege ift biefer Ort jur Caperen febr 1758 verbrannten die Englander hiefelbft im Safen Solldor ungefahr 80 frangbiliche Schiffe, worun: ter auch 2 Rriegesichiffe und viele Caper waren, imgleis den das Tauenmagazin; fie hatten auch icon die Bors fadt S. Servant in ihrer Gewalt.

Eine frangofische Deile von G. Malo, bat ebemals am hafen Solidor Die Stadt Aleth gelegen, Die ber Gig eines Biethums war, welches 1149 von hier nach

S. Male verleget wurde. Der Ort, we bie Trummer berselben ju finden, wird Quidaleth, oder Guichaleth,

b. i. Bleden Mleth, genennet.

2) Cancale, ein Fleden am Meer, von welchem ein benachbartes Vorgebirge den Namen hat, welches auch Groin beiffet. Hier werden gute Anstern gefangen. 1758 landeten hieselbst Englander, und verwüsteten den Ort.

3) Chateauneuf, ein Fleden und Marquifat.

4) Dinan, eine Stadt auf einem Berge, mit eis nem guten Schloß, 2 Ribstern und einem hofpital. Es ift hiefelbst ein besonderer königlicher Gouverneur und ein königlicher Lieutenant. Die Landstände haben sich hier zuweilen versammlet.

5) Corfeuit, ein kleines Dorf, wofelbft man viele alte Dungen gefunden hat, und in beffen Gegend bie

Stadt ber Curiofoliter geftanden haben foll.

6) Broons, Beaulieu, und Combour, Fleden, ber lette mit dem Litel einer Grafichaft.

7) Coctquen, ein Marquifat.

8) Montfort, mit dem Zunamen la Cane, Josses lin oder S. Nicolas, Ploermel, und Becherel, sind kleine Stadte.

5 Das Bisthim S. Brieur, begreifet ein an Ectreite und Früchten fruchtbares land; es sind hier auch 3 Eisenhämmer, nämlich zu Loudeac, Zardouinaye und Vaublanc. Die merkwür-

digften Derter find

1) Saint Brieur, Oppidum S. Brioci oder Briocenfe, eine Stadt, welche im Grunde zwischen Bergen lieget, die ihr die Aussicht nach dem Meer hindern, ob sie gleich nur I Meile davon entfernet ist, und einen fleis nen Hafen hat. Sie ist der Sis eines besondern Gous verneur, eines Bisthums, einer Hebung und einer Adsmiralität. Der Bischof ist herr der Stadt, stebet unter dem Erzbischof von Tours, hat einen Kirchsprengel von 111 Pfarren, und 25000 Livres Einsunfte, und ist am romis

#### Das Goubernement bon Bretagne. 749

dmischen hofe auf 800 Fl. taxiret. Außer der Cathes traiturche ist hier noch eine Collegiarfirche, ein Collegium, in Semmarium, auch sind hier einige Klöster. Die Straßen der Stadt sind schon, und die diffentlichen Gestäude von gutem Ausehen. Man handelt hier stark mit Iwien.

2) Lamballe, eine fleine Stadt, barinn viel Leines mand verfertiget wird. Sie ift der hauptort des Bergogs

thums Penthiebre.

3) Marignon, ein kleiner Fleden am Meer.

4) S. Cast, em Dorf, ben welchem 1758 der Nachs trab der gelandet gewesenen und sich wieder einschiffenden Englander, von franzosischen Truppen angegriffen wurde, und eine staffe Einbuse erlitte.

5) Moncontour, eine kleine Stadt, bie auch junt Bergogthum Penthiebre gehorer. Mit 3wirn wird guten

Sandel getrieben.

6) Quintin oder Corges, ein Stadtchen und Bergogthum mit einer Collegiatfirche. Es gehotet unter Die Baronien des Landes.

7) Jugon, ein Stabtden, welches jum Bergoge

thum Bentheore geboret.

8) Loudens, ein Stadtchen, wo viel 3wirn gemacht wird, auch ein Gifenhammer ift.

9) La Chaife, ein fleden.

II. Bu Mieder: Bretagne, gehoren vier Bis-

1 Das Bisthum Treguler, in deffen Begirk wiel Getreibe und Hanf mathier, auch gure Pferbe-

aucht ift. Bir bemerten

1) Treguier, Trecorium, eine Stadt an einem Meerbusen, auf einer Habinsel, die ehemals Trecor gennennet worden. Die Britanier neuten diese Stadt in ihn er Sprache Lantriguier. Sie ift der Sit einer Hebung, und eines Bischofs, der Herr und Eraf von Treguier ist, unter dem Erzbischof von Tours stehet, einen Kirchsprematel

gel von 130 Pfarren, 20000 Livres Einfunfte hat, und am romischen hofe auf 460 Kl. cariret ist.

2) Canmoeurs, ein Stadichen, in welchem ein to-

nigliches Gericht uft.

- 3) Morlaix, eigentlich Montrelais, Mons relaxus, eine kleine Handelsstadt am einem Fluß, auf welchem die Schiffe mit der Meeresstuh bis hieher kommen konnen, welches den Handel des Orts sehr befordert. Den hafen beschützet das auf einer Insel liegende Schloß Torreau. Sie hat einen besondern Gouverneur, ein koniglich Gezricht, eine Admiralität, 2 Pfarrkirchen, eine Collegiatzirche, 5 Kloster, und eine große Vorstadt, Namens Diniec.
- 4) Das Bergogthum und die Pairie Penthieure, welches bem Grafen von Toulouse gehoret, begreifet fols gende Derter

(1) Buingamp, ein Stadtchen mit einer Abten,

melches der Sauptort des Bergogthums fenn foll.

(2) Lanion, eine fleine gut Sandlung bequem ges

legene Stabt.

(3) Die fleinen Stadie Lamballe, Moncontour. und Jugon, im Bierhum S. Brieu, gehoren auch dazu.

2 Das Bischum Vannes, begreifet nachfol-

genbe Derter

eine Stadt an einem Meerbusen, wor Altets Dariorigum, eine Stadt an einem Meerbusen, welche ihren Namenvon den Venetern hat. Sie ist der Sip eines besondern Gouverneur, und königlichen Lieutenant, eines Bisthums, einer Hebung, eines Landgerichts, einer Admiralität, eines Forstamts, Amts und Consulats. Der hiesige Bisschof, welcher unter dem Erzbischof von Tours stebet, hat einen Kirchsprengel von 171 Pfarren, 3000 Livres Eins künfte, und ist am römischen Hofe auf 350 Fl. tariret. Er ist Herr von einem Theil der Stadt, die an sich klein ist, aber 2 große Worstädte hat: eine, Namens le grand Marché, ist größer, als die Stadt, und die andere heisset B, Paterne. Es sind hier unterschiedene Kirchen und

Elbster, ehemals war bier auch ein Jefuiter = Collegium. Der Einwohner find 10,000. Bu dem hiefigen Dies bum geboren ungefahr 354000 Wenfchen. Der Daen in dem Meerbusen Morbiban, ift einer ber ubfleften und ficherften im Reich. Bebm Gingang befe elben liegen unterschiedene Infeln, unter welchen l'Isle 'Ars, mit einem Fleden , l' Isle aux Moines, mit inem Rleden, Tafcon, Breder und d' Beureur, Die nerfwirdigften find.

2) Die Balbinfel Ruys, Reuvisium, mit ber Bes iebictiner Abten Saint Bildas, und einem Schloff.

Richt weit bavon ift ber fleden Sarfau belegen.

3) Muray, Auracicum, ein Stadtchen und Safen m Meerbufen Morbiban, wofelbft guter Sandel getrieen mird. 1364 fiel bier gwifden Johann Grafen pon Nontfort, und Rarl von Blois, eine Schlacht vor.

4) Port. Louis, ift eine Stadt mit einem febr uten Safen, und einer geraumigen Rhebe, welche ornehmlich mit Sardellen und Aalen handelt, deren jang in diefer Gegend groß ift. Ludewig XIII ließ bier n Meer eine Citadelle, und andere Festungemerte anlesen, und gab ger Stadt feinen Ramen; bent vorher mar ier ein Dorf, Namens Cotperan, b. i. Dorf des beilis en Detrus. Man erbauete fie aus ben Trummern ber baebrochenen Stadt Blavet. Es ift bier ein besonderet jourerneur und ein toniglicher Lientenant, und die Stadt at ungefahr 356 Saufer, Diejenigen welche in ben Bors aoten find, ungerechnet.

5) L' Orient, eine fleine Stadt an ber Mundung is Kluffes Ponscroff oder Pouscorff mit einem berühms afen , aus und nach welchem die offindifche Sandlunges fellschaft ihren Sandel trieb. Diefen Safen bat bet bnig 1783 bem Pringen Guentene, und 1786 ben Glaus gern beffelben, fur 12 & Millionen Livres abgefaufet. r ift 1784 für einen Freybafen ertiaret, blefe Freiheit ber bureb ein gweptes Arret nur auf ben Safen eingeschrane t worden. 1786 brachte ber Ronig auch la Seigneurie, fief et flice de la de ville l'Orient pon bem Pringen Roban an fich

für eine Rente von 18700 Livred, die auf die Domaine von Bretagne angewiesen wurde.

6) Plemur, ein Fleden nabe ben bem borbergebens

ben Ort.

7) Sennebont, eine kleine Stadt am Fluß Blavet, Die ehemais befestiget gewesen. Sie besteht aus 3 Theis len, welche sind die Renstadt, die bemauerte Stadt, und die Altstadt. Sie hat 2 Pfarklichen, einen kleinen Hasesen, und guten handel mit Getreide, Eisen, honig und Sardinen.

8) Pontivy, ein Stadichen am Fluß Blavet, ift ber Sampiort bes Bergogthums Roban, und handelt ftark

mit Leinwand.

9) Roban, ein Fleden an der Dufte, von welchem ein herzogthum und Pairie, und ein berühmtes Saus ben Namen hat.

10) Malestroit, ein Stadtchen und Baroufe am

Fluß Dufte.

21) Rochefort Quintambert, und Rieux an der Bilaine, Staotchen, das lette an ber Bilaine.

12) Redon, Roto, eine fleine Ctadt an der Bilaine

mit einer Abten.

13) Belle Iste, Pulchra Infula, vor Alters Colonefus, eine Insel, welche ungefaby 6 französische Meilen vom kesten kande entfernet, 6 Meilen lang, 2 breit ist, und den Litel eines Marquisat hat. Sie ist fast ganz nut steilen Felsen umgeben, so daß man nur an 3 Orten ans landen kann. Einer von diesen Orien ist Palais, eine bes festigte Stadt, der Hauptort dieser Insel. Die Rhede ist gut. Bangor ist ein Flecken. Bon den übrigen Oertern auf dieser Insel, sind die Flecken Bauzon und Cocmaria die vornehmsten. In der Gegend dieser Insel, stel 1759 ein Seetressen zwischen der französischen und englandischen Flotte vor, in welchem diese die Oberhand behielt; jene aber theils vernichtet, theils zerstreuet wurde. 1761 wurde die Insel und Festung von den Englandern erobert.

14) Die kleinen Inseln Souas und Boedie.

- 15) Grouar oder Groaps, eine kleine Insel, ber Mundung des Flufies Balver gerade gegen über. hier werden viele Nale gefangen.
- 3 Das Bisthum Quimper ober Cornonaile Les, b. i. Cornu Galliae, weil sich dieses Stuck von Gallien wie ein horn in die See erstrecket, begreifet Die gange Grafschaft Cornonailles, und enthält
- ailles, Corisopitum, eine Stadt am Fluß Dou, in welschen hier die Bedet fließet. Sie ist ziemlich groß und volksteich, der Sis eines besondern Gouverneur, eines Bissthums, Landgerichts, einer Hebung, und Admiralität. Der hiesige Bischof ist Herr der Stadt, stehet unter dem Erzbischof von Lours, hat einen Kirchspreugel von mehr ats 220 Pfarren, 25000 Livres Einkunste, und ist am romischen hofe auf 1000 Fl. taxiret. Die Jesuiten haben hier ein schones Collegium gehabt; und außerdem sind hier 2 Klösier; 1 Abten, und ungefähr 7000 Einwohner.

2) Douarnenes, ein Staotchen und fleiner Safen am Meerbufen gleiches Namens, in welchem viele Sar-

bellen gefangen werden.

3) Mudierne, ein Fleden am Meer.

4) Concarneau, oder Concy, eine fleine Stadt

mit einem fleinen Safen am Meer.

5) Quimperle oder Quimperlay, ein Städtchen an dem Zusammenfluß der Fluffe Elle und Jot, mit eis ner Abten, einigen Ribstern und Pfarrkirchen. Es ift bier eine königliche Landvogten.

6) Carhair, ober Rerahes, ein Stadtchen, mo-

felbft ein Forftamt ift.

7) Chateaulin, ein Stadtchen am Fluß Auson, welches ftark mit Schiefer und Lachsen handelt, und in bessen Nachbarschaft es Rupfer und Eisen Bergwerke giebt. Es hat den Namen von einem alten Schloß, welches aber heutiges Tages zu einem Hospital dienet. Der Lachsfang in dem hiesigen Fluß ist iehr beträchtlich; dem man fanget bisweilen des Jahrs auf 4000 Stude.

3 Eh. 8 A.

Bbb

8) Be

8) Beriell, le Saouet, St. Cadre, und Rofpors den, Stadtchen oder vielmehr Fleden.

4 Das Biethum S. Pol de Leon, enthalt

folgende Derter.

1) S. Pol (Paul) de Leon, ober schlechthin Ceon, Legio, eine alte Stadt, nahe den dem Meer, welche dem Namen S. Pol von ihrem ersten Bischof hat, Leon aber von Ceonnois, welches der Name eines umliegenden Districts ist. Der hiesige Bischof nenner sich einen Grafen von Leon, ist herr der Stadt, stehet unter dem Erzsbischof von Tour, hat einen Kirchsprengel von 120 Pfarzen, 15000 Livres Einkunste, und ist am römischen hofe aus 800 Kl. taxiret.

2) Rofcof, ein Fleden mit einem hafen, welcher eine frangbfifche Meile von G. Pol lieget. Die gegen über

liegende Infel Bas, machet eine gute Mhebe.

3) Lesneves, und S. Renayd find 2 Statthen,

welche dem Ronig gehoren.

4) Landernau, eine kleine Stadt, und ber haupts ort der Baronie Leon, welche dem hause Roban gehoret. Sie lieget am Fluß Elhorne, und hat 3 Pforrfirchen.

5) Le Chatel, eine beträchtliche Berrichaft.

6) Le Conquet, ein Stabichen auf der westlichen

Spige von Bretagne.

7) Brest, Brivates, eine feste Stadt, mit einer großen und schonen Rhebe und einem Hasen, welcher der beste und sicherste im ganzen Königrech ist, aber wegen der unter dem Wasser verborgenen Teisen, einen beschwertslichen Eingang hat. Er ist zwisch n der Stadt und Borsstadt Recouverance, und wird durch ein festes Schloß, einen Thurm und eine auf dem Mont Charles angelegte Citadelle, beschützet. Man sindet hier einen besondern königl. Gouvernenr, und köngl. Lieutenant, eine Komisralität, eine Landvogten, unterschiedene Pfarrkirchen, ein Seminarium, dem die Jesuiten vorgestanden haben, ein Kloster, und ungefähr 24000 Menschen, die Einwohner der Vorstadt mitgerechnet. 1750 ward an der südlichen

# Das Gonvernement bon Bretagne. 755

Seite des hafens der Grund zu einem Gehäude geleget, in welchem des Minters die Selaven beherberget werden; zugleich enthält es Magazine für allerlen Kriegsgeräthe schaft zum Behuf der Seemacht. Es ist hier auch 1752 eine Ukagemie des Seewesens errichtet, und dieser Ort

überhaupt ein Sauptfig bes frangbf. Geemefens.

8) Ouessant, Uxantus, eine kleine Insel imMeer, gegen Conquet über, welche 8 stanz Meilen im Umfang, und ben Titel eines Ma quisat hat. Sie gehöret bem Hause von Rieu. Außer einem Leuchstburm zum Besten von Schiffe, welche in den Hasen von Brest einlaufen wollen, ist bier auch ein Schloß zum Schut wider rie Scerauber. Einige umliegende kleinere Inseln werden auch hievon benannt. hier wird die alte celtische Spras ehe noch am keinsten gesprochen.

9) Isle de Bins, Sena, eine fleine Infel, bent Meerbufen von Douarnenez gegen über, bavon fie burch bie Paffage du Ras geschieden wird. Sie ift wegen ihrer Relien und niedrigen Gegenden für die Seefahrenden

gefährlich.

#### 21. Das Gouvernement von der Normandie.

Die Mormandie, gränzet gegen Siben und Westen an den Canal, welcher Frankseich von Engaland scheidet, gegen Südwesten an Bretagne, geagen Südwesten an Bretagne, gegen Südwesten an Isle de France, gegen Opten an Beauvoisis, und gegen Nordosten an Prardie. Ihre Größe von Abend gegen Morgen machet 55, und von Mittag gegen Mitternacht 35 französ Meilen aus. Den Namen hat sie von den Mormannern bekommen, wie aus dem Folgenden erhellen wird. Sie ist eine der fruchtbarsten landschaften des Reichs, und eine der fruchtbarsten landschaften des Reichs, und eine der

ber einträglichsten fur ben Ronig. Der Erbboben bringet allerlen Getreibe, Flache, Sanf und Farbefrauter im Ueberfluß hervor. Biemlich guter Wein wachset zu les Chateaur d' Illiers, Mesulles, Baur, Barbancourt, Ecarbanville, und an einigen andern Orten. Mus Mepfeln und Birnen machen bie Ginwohner einen Bein, ber ihr ordentliches Betranf ift. Die Weibe ift gut, und Die Viehzucht ansehnlich. Das Meer giebet viele und gute Fifche; es wird auch aus bem Baffer beffelben viel Sals gemachet. Tang, den es auswirft, wird zu Gode gebrannt, insonderheit in der Provinz Caux. Die Menge deselben ift erstaunlich groß. Wo der Seestrand flach ift, ba führen bie Unwohner ben Jang als einen Dunger auf ihre Felber; wo aber ber Strand ju fteil ift, als in ber Proving Caup, ba brenren fie Sobe aus bemfelben. Sie baben auch deswegen ben Strand unter fich getheilet, und eine gewiffe Strecke machet ein Erbgut aus. Die locher, in welchen ber Tang verbrannt wird, find 5 bis 6 Schuhe weit, und etwa 20 Boll tief. Unten wird Strop geleget, bernach wird die Grube mit trodenen Zang angefüllet, und bas Strob angegundet. Der Lang fanget Reuer; fchmelget, rinnet an bein Boben bes lochs, und wird feinhart. Die Anmobner des Strands fochen guch ihre Speifen, und beigen ihre Defen mit getrocknetem Lang, ohne einige fclimme Folgen ba-von zu verspuren. Bu Basterei fit ein Steinkolenbergwerk. Die Gifenbergwerke find betrachtlich; es find anch einige Rupferbergwerfe vorhanden, und beswegen giebt es bier auch viele mineralische Baffer, unter welchen Die gu Forges bie berühmteften find. Mnbe.

#### Tas Gouvernement von der Normandie. 757

Undere find zu konlan und Andgine, und zu Bagnol- les im Gebiet pon Domfront, ift ein warmes Bab.

Es find gute Marmorbruche vorhanden.

Die vornehmften Gluffe, find bie Seine, bavon in der Ginleitung zu Frankreich gehandelt worben : Die Bure, welche in Groß, Perche entspringet, ben Maintenon Schiffbar wird, und ben Pont de l' Arche in die Geine flieget, nachbem fie burch die Bluffe Hure und Iton verstärfet worden; die Undelle, welche im Rirchfpiel Forges entftebet, gur Wegfloffung des Brennholges, welches in bem Balbe von Sion gehauen, und nach Paris gebracht wird, bienet, und in bie Seine fallt; Die Rille ober Risle, welche im Rirchspiel G. Baudrille ihren Ursprung hat, und fich mit ber Geine ben be la Roque vereis niget; die Dive, welche im Rirchspiel Cour. Menil entstehet, bie Die aufnimmt, und fchiffbar wird, und sich ben Dive im Meer verlieret; ber Lesson, welcher in lievin entspringet, ben Orbiquet aufnimmt, nachmals Touques beift, schiffbar wird, und sid in bas Meer sturget; Die Carentone, welde ju G. Eproul ibre Quelle bat, ben Rluf Cers mant aufnimmt und in bie Rille fallt; ble Unte, welche über Falaise entstehet, und nach einem lauf bon 4 Meilen fich mit bem Bluß Dive vermifchet; Die Drie, welche ben bem Dorf Arnon unweit Sees entstehet, die Moirrau, Guigne, Lais se und ben Oudon aufnimmt, sich in bas Meer ffurget, und nur von Caen bis ju ihrer Munbung Schiffbar ift; bie Aure, welche im Rirchspiel Parfouru, 6 frangof. Meilen bom Meer entftebet, und fich mit ber Drome, bie im Rirchspiel gleiches Ra-2366 3 mens

wiens ihren Urfprung hat, im Kirchspiel Maisons vereiniget, hierauffaber in einer Wiese, am Fuß eines Felsen, verlieret.

Diefes land, madite jur Beit ber rom. Raifer bie groepte lionnische landschaft, und unter ben frank-Ronigen einen Theil bes Konigreichs Reuftrien aus. Unter Rarl bem fahlen famen Die auf ber Gee berum schwärmenten Mormamer hieber, liegen sich in Meuffrien nieder, und nothigten Rarl ben Ginfaltigen, baf er ihnen baffeibe im Jahr gia als ein fran-Jof, lebn abtreten muffte. Ihr Unführer und Bergog Rollon ließ fich taufen, und legtgebachter Rarl gabibm feine Tochter Bifelle gur Gemahlinn. Die fole genden Bergoge maren diefeits und jenfeits des Diceres machtig; und Bergog Bilhelm II wurde 1066 Ros nig von England. Mit Beinrich I ftarb 1135 ber mannliche Ctamm biefer Ronige und Bergoge aus, und feine Tochter Mathilbis vermahlte fich an Gotte fried, Grafen von Unjou. Mus biefer Che entflund Beinrich II, welcher Ronig von England, Bergog bon ber Mormandte, und Berr von Bunenne, Poitu und Saintonge warb. Er hinterließ 3 Cohne, Ridard, Gottfried und Johann, welcher legte fich ber Stagten feiner benben Bruber bemachtigte, und Bottfrieds Cobn Artus umbrachte. Darüber murben ihm 1202 von bem frangof. Ronig Philipp Muguft, mit Bewilligung ber Pairs, fast alle feine tan. ber in Frankreich genommen, und bie Normandie ward 1203 mit ber frangof. Rrone vereiniget. Seinrich III trat ludewig bem Beiligen und felnen Rach. folgern alle feine Anfpruche an biefe Lanbschaft ab, welche hierauf bis ans Ente bes 14ten Jahrhunderts bon

einigen Königen ihren altesten Prinzen gegeben de, die ben Titel der Herzoge von der Normandierten, bis der Titel Dauphin auffam. Die schäden Streitigkeiten, welche zwischen den Haufern cans und Bourgogne entstanden, gaben den Engern Gelegenheit, nicht nur Meister von der Normale, sondern auch fast von ganz Frankreich zu den; sie besaßen auch diese Landschaft, die Karlsse ungefähr nach 30 Jahren vertrieb.

Unter bem Ergbischof von Rouen, flehen bie 6 mandifchen Bifchofe, und diefe 7 Rirdfprengel preifen 20 Capitel, 94 Abtenen, und 4216 Rirch. de. Das land bat fein eigenes Befeg, welches 5 weise genennet wird; baber man auch die More indie mit bem Titel bes landes ber Beisheit beeb-Bu Rouen ift ein Parlament, unter welchem e Berichte bes landes fteben. In Unsehung ber nangen find 3 Generalitaten, namlich gu Rouen, ien und Alençon, aus benen ber Ronig mohl eber s Jahres 20 Millionen Livres gehoben haben foll. as Gouvernement von ber Mormandie, ift eines r ansehnlichften bes Reichs. Unter bem General. ouverneur fteben 2 Generallieutenants, einer fur e obere, und ber andere fur bie untere Mormandie, ib ein jedes ber 7 großen Memter bat einen fonigl. eutenant. Diefe großen Hemter find Rouen, aur, Gifors, Eveur, Caën, Cautance und Mlenm. Man theilet bas tanb in 2 Saupttheile ab.

I Wher Mormandie, besteht aus 4 groen Aemtern und folgenden kanbern:

Un and y Google

genommen, welcher das Gouvernement von Havre de Grace ausmacht. Es hat den Namen von seinen alten Einwohnern, den Caletern, ist ein hohes und ebenes land, das wenig gutes Wasser hat, aber des sto fruchtbarer an allerley Getreide ist. Es gehört unter das Amt von Caur. Wir bemerken.

1) Caudebec, Calidum Beccum oder Calidobeccum, eine volkreiche Stadt an der Scine, in welche hier ein Bach fällt, der durch die Stadt fließet, und ihr den Nasmen giebt. Sie ist der Hauptort einer Hebung, und der Sik eines besondern Gouverneur, und königl. Lieutenant, eines Umts, Landgerichts, einer Admiralität, Bicomté, eines Forstants und Salzhauses. Man findet-hier eine Pfarrkirche, 2 Klöster und ein Hospital. Die hiesige Hutmanusactur war ehemals ansehnlicher und einträglischer, als sie jeht ist. Die Stadt treibet ziemlich guten Handel zur Sec. 1419 ward sie von den Engländern, 1562 von den Reformirten, 1592 aber wieder von den kbzniglichen Kriegsvohlkern eingenommen.

2) Listebone, Iuliobona, eine Stadt mit einem alten Schloß, und dem Titel eines Fürstenthums. Sie bat 2 Kirchen. 1166 und 1080 find hier Provincial=Kirs

denversammlungen gehalten worden.

3) Baons le Comte, ein Fleden mit bem Titel eis

ner Batonie.

4) Bollebec, ein Flecken, der 1765 durch eine Feuerse brunft seine Kirche und 864 Hauser, und zugleich seinen

Wohlstand verlor.

5) Avetot, ein großer Flecken mit einem Schloß und einer Collegiatkirche. Die Einwohner sind von allen Auflagen bis auf die Ropfsteuer nach frey. Die Herren besselben nennen sich Prinzen von Yvetot. Daß dieser Ort ehemals ein Königreich gewesen sen, ist eine Fabel.

6) Doudeville, ein fleden in einer fehr fruchtbas

ren Gegenb.

7) Cany, ein Fleden und Marquifat.

8) Cas

## Das Gouvernement von der Normandie. 761

8) Cailly, ein Flecken, welcher den Titel eines Marquisat hat.

9) Congueville, ein fleden, welcher ben Titel ei=

nes herzogthums gehabt hat.

10) S. Valery en Caur, ein großer Flecken mit eiziem kleinen Hafen, einer Mairie, Admiralitat und eiziem Salzhause.

II) Grainville, ein Fleden.

12) Arques, Arca, Arcua, eine kleine Stadt am fluß gleiches Namens, die zwar nur das Ansehn eines fleckens hat, aber doch der Sis eines besondern Gouverseur, einer Vicomté, eines kon. Amts von Caux, einer Eletion und eines Forstamts ist. Es ist hier anch ein Priezat. In dieser Gegend schlug Heinrich IV im Jahr 1589

ie Ligne.

- 13) Dieppe, eine sehr unregelmäßig befestigte Stadt, it einem eben so unregelmäßig sesten Schloß am Meer. die ist wohlgebaut, hat 2 Vorstädte, einen guten und ihern Hafen, und ist der Sitz eines besondern Gouverzur, eines königl. Lieutenant, einer Admiralität und eiz Salzhauses. Man findet hier 3 Pfarrfirchen, 9 Klözr, ein Collegium und ein Hospital, und ungefähr 21000 ieelen. 1694 wurde sie durch die Vombardirung derngländer ganz zu Grunde gerichtet, nachmals aber viel sier wieder aufgebauet. Man verfertiget hier sehr schözelsendeinerne Arbeit, und Spißen.
- 14) Eu, Augur, Auga, eine Stadt, Grafschaft d'Pairie, an der Bresle, welche der Sitz einer Eleon, eines Amts, einer Admiralität, eines Forstamts d'Salzhauses ist, eine Collegiatkirche, 3 Pfarrkirchen, ehemaliges Jesuiter Collegium, ein Hospital, eine ten, ein Priorat, 2 Rloster und 2 Schlosser hat. Sie idelt nit Sarsche und Spitzen.
- 15) Creport, ein Flecken ben der Mundung der esle, welcher der Hafen der Stadt Eu ist. Dieses fens starke Verbesserung, insonderheit durch meisterzte Schleussen, kam 1784 zu Stande. Er hat eine Bbb 5 Bicoms

Ulgituer by Google

Bicomté, ein Galghaus, eine Mairie, ein Burean ber Pachtungen, und eine Abten.

16) Das Marquisat Claire und Panilleuse.

2 Das Landchen Brey, ist sehr bergicht, und die Thaler sind morastig, daher das land auch vom Rothe den Namen hat; zum Ackerbau schricket es sich nicht gut, es hat aber gute Weide und viel Baumfruchte. Folgende Derter sind die vornehmsten.

1) Menfchatel, eine kleine Stadt mit 3 Pfarrfirchen, einem Collegio, und 3 Alostern. Es ist hier eine

Election und ein Galzhaus.

2) Aumale, Albamarla, eine kleine Stadt, welsche der Hauptort eines Herzogthums und einer Pairie, und der Sitz eines Amts, einer Vicomté und eines Forstamts ist. Sie lieget auf einem Hügel, hat 2 Pfarrkirschen, eine Abten und 2 Klöster. Es werden hier wollene Stoffen gemachet.

3) Gournay, eine kleine Stadt am Fluß Ette ober Epte, welche der Sitz eines Umts, einer Bicomté, Mais rie und eines Salzhauses ist. Sie hat eine Collegiatkirche, noch eine andere Kirche und 4 Kloster. Es wird hier viel Sarsche gemacht, und auch mit Butter und Kase gehaus

belt.

4) La Serté Saint Sanson, ein Flecken welcher ber Sitz einer Bicomte' und Castelanen ist, und dem Sause von Matignon gehöret.

5) Gaillesontaine, ein Flecken, am Fluß Acquer.,

6) Sorges, Forgiae, ein Flecken, welcher feiner eisenhaltigen mineralischen Wasser wegen berühmt ift.

3 Le Verin Mormand, im Gegensaß von Berin francois, welches lette zum Gouvernement von Isle de France gehöret. Chemas wohnten bier die Velocasser oder Zellocasser, aus welchen Namen die Namen Valcassinum, Veulgus sin oder

ber Velqueffin, und Verin, nach und nach entfanden find. Das tand ift fruchtbarer, als Caur.

tolgenbe Derter find bie merfmurbieften.

1) Rouen, per Alters Rothomagus, nachmals Rohomum, oder Rodomum, die Hauptstadt ber Morman= ie, ift bon 3 Seiten mit Bergen umgeben, und an ber ten fließet die Scine, über welche eine Schiffbrucke ge= et, die mit der Aluth und Ebbe fleiget und fallt, und oben epflaftert ift. Gie ift groß, volfreich, ein wichtiger Sanz elsplat, und der Git bes General = Gonverneur, des Beneral-Lieutenant von der Ober = Normandie, eines fon. ieutenant cines Licutenant ber Marichalle von Frankcich, eines Grand Bailli d' Epée, eines besondern Gouz erneur, eines Erzbisthums, Parlaments, einer Inten= aus, Election, Rechnungefammer, Steuerkammer, Di= mte, eines Amts, Landgerichte, tonigl. Gerichte, cie er marmornen Tafel. Admiralitat, eines Galghauses, Runghofe, Prevot der Marechanffée und Confulate. Sie at 6 Borftadte, in beren einen 3 ober 4 gute minerali= he Quellen find, entifalt 11000 Baufer, über 60000 immohner, 37 Pfarrfirchen, 2 Capitel, bas Domfapis il ungerechnet, 56 Ribfter, barunter 4 Abtenen find, nd ein themaliges Jejuiter = Collegium. Die Straffen ind furs und enge. Der hiefige Erzbischof hat 6 Bijchofe nter sich, einen Kirchsprengel von 1388 Pfarrfirchen, Die iliale ungerechnet, 100000 Livres Ginkunfte, und ist. m-romischen Sofe auf 12000 Fl. taxiret. Er nennet d Primas von der Normandic. In der Cathedralfirche ndet man die Begrabniffe unterschiedener Konige, Dras iten und herren. In dem fogenannten Butterthurm, belcher einer von den 3 Thurmen dieser Kirche ift, hans et eine Glocke, die 10 Fußthoch ift, eben so viel im durchschnitt hat, und 36000 Pfund wieget. Auf dem Marktplat aur Deaux, fiehet man die Bilofaule des beühmten Dtadchens von Orleans, bas, bier verbrannt vorden, welche vor Karl VII; kniend vorgestellet ift, und uf dem Neumarkt ist 1721 Ludewig dem XV eine gang emeine Bilbfaule errichtet worden. Es find vielerlen Manus

Manufacturen in dieser Stadt, und der Handel, den sie mit Cattun, Leinewand, Zucker, Leder, Huten, Kamix men, Charten, Papier, Seide, und vielen andern Baaren treibt, ist wichtig.

2) Darnetal, ein Flecken nahe ben Rouen, mit 2

Pfarrfirchen.

3) Jumieges, ein Fleden an, ber Seine, mit 2 Rire

den und einer Abten.

4) Couis, Ecovium, ein großer Flecken, und Baronie, mit einer Collegiathirche und einem Hospital

5) Duclair und Pavilly find Flecken.

6) La Londe, Appeville, Charleval, Meilles raye, Quevilly, Til, Rosai, Tourny, Belbeuf und Parneville, sind Marquisate.

7) Motteville, eine Grafichaft.

Folgende 4 Stadte und Bicomtes gehören zu bem

Amt Gifors.

8) Gisors, eine Stadt am Fluß Epte mit 3 Vorsstädten. Sie hat den Litel eines Herzogthums, ist der Hauptort eines der 7 großen Aemter der Normandie, und der Sitz eines besondern Gouverneur, einer Election, Wiscomté, Marchausse, Mairie, Policen, eines Forstämts und Salzhauses. Sie hat nur eine Pfarrkirche, aber 7 Kloster, ein Hospital, und ein altes Schloß. Das Herzgogthum Gisors hat der Marschall von Bliste 1759 an den König für 2½ Millionen Livres, der König aber dassselbe 1762 an den Grasen von En überlassen.

9) Andeli, por Alters Andelaus, oder Andelagus, baraus Andelejum gemachet worden, ift der Rame zweer Stadte, die nahe ben einander lieden, und bende aufam=

men genommen les Undelis geneimet werden.

Groß Undelt, welche aber nur eine kleine Stadt ift, lieget in einem Thal am Fluß Gambon, ift der Hauptort einer Election, der Sig eines königlichen Gerichts, Landsgerichts, Units, einer Wicomté, eines Forstamts und Salzhauses. Man findet hier eine Collegiatkirche, noch eine Pfarrkirche, eine Abten, 2 Klöster, und ein kleines Collegium.

Rleins

#### Das Gouvernement von der Normandie. 765

Rlein Andeli, ein Stadtchen, lieget an der Seine, ft ehemals befoftiget gewesen, hat eine Pfarrfirche, ein Hospital und ein Rlofter,

10) Bacqueville, ein flecken, mit dem Titel einer

Brafichaft.

11) Lions oder Lihons, ein Stadtchen, welches der Sitz einer Vicomté, Election und eines Forstamts ist, und 2 Aloster hat. Es ist von einem Walde umgeben,

welcher ber größte in ber Normandie ift.

12) Vernon, eine Stadt und Bicomté an der Seine, in einem schanen Thal, der Hauptort einer Election, und der Sitz eines Amts, Forstamts und Salzdauses. Unter den 2 Pfarrfirchen ist eine Collegiatlirche. Außerdem giebt es hier 6 Klöster und ein Collegium.

13) Meumarché en Lions, ein Flecken an der Ept, ber ehemals ein fester Plat gewesen. Er hat ein Priorat.

4 Champagne, ober Les Campagnes de Meubourg et de S. André, welches theils zum Umt Evreur gehoret, theilet sich

1) In Campagne de Meubourg, baring

(1) Pont de l'Arche, Pons Arcus oder Arcuatus, oder auch de Arcis, eine kleine Stadt mit einer steinernen Brücke; über die Seine, ist der Sitz eines besondern Gouverneur, eines königl. Lieutenant, einer Vicomté, Election, eines Amts, Galzhauses und Forstamts, hat ein festes Schloß auf einer Insel, 1 Pfarrkirche, 2 Aldsfer und eine schone Tuchmanufactur.

(2) Louviere, Lupariae, eine kleine Stadt und Grafschaft, dem Erzbischof von Rouen gehörig. Sie liegt am Fluß Euvre und hat ein Salzhaus. Hier wird viel Tuch verfertiget.

(3) Menbourg, ein ansehnlicher Fleden, von welschem bieses Land ten Namen hat. Er hot ein Schlof,

eine Pfarrfirche, ein Kloster und ein Sospital.

(4) Barcourt, ein Flecken, Bergogthum und Pairie,

ehemals ein Marquifat, unter dem Ramen Thury.

(5) Evreur, vor Alters Mediolanum, hat ben Ras men von den Eburovicern, nach einer verdorbenen Huss fprache Ebroicern, ift eine fleine Stadt mit großen Borfladten, am Bluß Iton, ber Bauptort einer Grafichaft und Pairie, welche bem Bergog bon Bouillon gehoret. und der Git eines besondern Gouverneur und Commen= banten, eines Bisthums, einer Election, eines Umte, eis nes Kerftamts, einer Marechauffee, und eines Salshaus Der Bischof stehet unter bem Erzbischof von Ronen. hat einen Kirchiprengel bon 485 Pfarren, 26000 Libres Ginfünfte, und ift am romischen Sofe auf 2500 Al. tarie Man findet bier 9 Pfarrfirchen, 2 Abtenen und 100 Nabe ben der Stadt ift das anschnliche andere Klofter. Schlof Mavarre, meldes Gottfried Morit, Bergog von Bouillon 1686 hat erbauen laffen.

(6) Baillon, ein Flecken an der Seine, mit einer Collegiatfürche, und einem prächtigen Lustschloß des Erze bischofes von Rouen, der Herr des Orts ist. Nicht weit von dier ist eine schone Carthause, in deren Airche der Begräbnisort der Grafen von Soissons-Vourbon ist.

(7) Uquigni, ein Flecken ben dem Bufanmtenfluß

ber Gure und bes Ston, mit dem Titel einer Baronie.

(8) Pacy ober Paffy, ein Stadtchen an der Eure, der Sitz eines Umts und Forftamts. Es ift hier eine Bes nedictiner-Abten und ein Jospital.

#### 2) In Camp gne de S. Undre, barinn

(1) 8. Undré, ein Bleden.

(2) Monancourt, am Fluß Aure, ein Städtchen und Bicomté mit einem Ant und Forstamt.

(3) Verneuil, Vernolium, eine Stadt und Marquifat an der Aure, der Hamptort einer Hebung und Election, der Sitz eines Amts, Forstamts, Salzhauses und einer Bicomte. Sie hat ein Collegium, 2 Kloster und einige Kirchen, Ehedessen war hier ein festes Schloß.

In red by Google

#### Das Gouvernement von der Normandie. 767

(4) Bretquil, eine fleine Stadt und Bicomte am

Bouillon.

(5) Conches, Conchae oder Castellio, eine Stadt und Marquisat, der Hauptort einer Election, und der Sitz einer Vicomté, eines Amts, einer Marechaussee, Mairie, Polizep und eines Sakzbauses, hat ein altes Ichloß, eine Abten, 3 Pfarrkirchen und ein Hospital. Sie gehörer zu der Grafschaft Evreux.

(6) Die Flecken Jery an der Eure, mit dem Titul einer Grafichaft, Illiers, eine Grafichaft, Damville nit dem Titel eines Herzogthums, la Feriere, Alt. und

Teu-Lire, und Augle, alle 4 am Fluß Rille.

5 Le Roumois, liegt zwischen den Flussen Seise und Rille, ist fruchtbar an Gesteide und Fruchten, hat auch gute Biehzucht, insonderheit viele Hamenel. Wir bemerken in diesem zum Umt Nouen gesprigen lande,

1) Pont-Audemer, eine Stadt am Fluß Nille, wels he der Hauptort einer Election, und der Sitz eines besons ern Gonverneur und königl. Lieutenaut, einer Bicomté, ines Ants, Forfamts und Salzhanges ist. Sie hat 2 pfarrkirchen, 4 Klöster, und einen kleinen Haken. Ches

effen war hier ein Schloß.

2) Estoutteville, eine Pfarre, welche 1554 ben Tis el eines Herzogthums bekommen, der schon lange erlos chen ist.

3) Onillebeuf, eine fleine Stadt an der Ceine, melhe der Gig einer Admiralitat ift, und ehemals befestiget

jewefen.

4) Elbocuf, ein Flecken an der Seine, welcher gute Tuch= und Tapeten=Manufacturen hat. Es find hier 2 Ofarrkirchen und ein Kloster-

5) La Bouille, ein fleden an der Seine, woselbft

in Calzbaus ift, und Tucher verfertiget werden.

6) Die Flecken Boucachard, oder le Bourge Achard, nit dem Titel einer Baronie, Routot, Bourneville und Brionne an der Rille, mit dem Titel einer Grafschaft, Zauville, Breslot, Epaigne, Equaquelon, S. Etienbne, Vatteville, 2c.

7) Unnebaut, ein Flecken an ber Rille, ber ben

Titel eines Marquifats, und ein altes Schloß hat.

8) Le Bec oder Bechellonin, ein kleden benm Zussammenfluß der Rille und Bec, hat eine Benedictiners Abten.

9) Montfort, ein Flecken an ber Rille, mit einem

Kloster.

10) Bourg Theroude, em Flecken mit einer Collegiatkirche und einem Hospital. Er hat den Titel einer Baronie.

6 Lieuvin, ein landchen, bas an Betreibe,

Weide und Flachs fruchtbar ift.

1) Lizieur oder Lisseur, Lexovium, der Hauptort, ist eine alte, wehlgebauete und beträchtliche Stadt, beym Zusammenlauf der Flüsse Orbec und Gassey, hat den Namen von den Lexoviern, ist der Hauptort einer Hebung und Election, und der Sis eines besondern Gouverneur, und eines Bischofs, welcher Graf von Lisseur ist, einen Kirchsprengel von 580 Pfarren, 50000 Livres Einkunste hat, und amgömischen Hofe auf 4000 Kl. taxiret ist. Es ist hier eine Abten. Man versertiget hier viele Fleurets blancards, Froes und Leinewand.

2) Cormeilles, ein großer Fleden und Baronie, mit

3 Pfarrfirchen und einer Abren.

3) Cievray, ein Flecken.

4) Solleville, ein Flecken mit dem Titel einer Di-

5) Orbec, eine kleine Stadt mit dem Titel einer Baronie, hat einen besondern Gouverneur, ein Amt, und Wollenstoffen = Manufacturen.

6) Soufleur, eine volfreiche Stadt, nahe ben ber Mandung der Seine, mit einem guten Safen, welche der Sitz eines besondern Gouverneur, und fonigl. Lieutenant, einer Vicomté, Admiralitat und eines Salzhauses ift, 4
Pfarre

## Das Goubernement von der Normandie. 769

Pfarrkirchen und 3 Klöster hat. Auf königl. Berordnung ift 1767 der hiefige Hafen erweitert, und überhaupt in bessen Stand gesetzet worden.

7) Tiberville, l' Sotellerie, S. George, S. Chrisfophle, Conteville, Beuzeville, Boneville, Blangt,

Blecken.

7 Das Land Ouche, Pagus Uticensis, begrei

et folgende Derter.

1) Bernay, eine Stadt an dem Flüschen Charenonne, der Hauptort einer Election, Sitz einer Vicomte, ines Amts und eines Salzhauses, hat 2 Pfarrfirchen, in Collegium, eine schone und reiche Benedictiner-Abten md einige andere Klöster. Es sind hier Manufacturen ur wellene Stoffen und Leinwand.

2) Beaumont le Roger; ein fleden und Grafs

haft an der Rille, mit einem Priorat.

3) L'Aigle, Aquila, ein Stadtchen und Marquisit an der Rille, ist der Sitz einer Vicomté, eines Obers erichts und Saizhauses, hat 3 Vorstadte, 3 Pfarrkirs

gen und 2 Klöffer.

4) Die Flecken Beaumenil, eine Baronie, Chambrais, Bienfaite, Montiers Subert, Montrenil, 5. Pierre, Cerniere, le Sap, la Serte Fresnel, eine Baronie, le Melevaut, Nonant.

II Nieder Normandie, bestehet aus 3 großen Uemfern, und solgenden kleinen landern.

I Das Land Huge hat gute Beibe, und von

erfelben ben Mamen. Darinn liegt

1) Pont l'Eveque, eine kleine Stadt an der Touque, er Hamptort einer Election und der Sitz einer Bicomté, nes Aints und eines Forstamts.

2) Beaumont en Muge; ein fleden mit einem Forft-

nt, einem Collegio und einem Priorat.

3) Die Fleden Couques, Villars, Dives, Benvron, lonigommery, mit dem Titel einer Grafichaft, Camb 3 Th. 8 A. Ccc brebremet, S. Julien, S. Pierre, Courci, Vimous tiers, Trun, Chambey, Livarou, Criqueville, Siesmes oder Ermes, mit einem Amt und einer Bicomté.

4) Authieux, ein Dorf, woschst ein kleiner Bach ift, in welchem alles, was hinein fallt, bergeftalt vers fteinert, daß es eine großere Harte, als der feinste Stahl, bekommt.

- 2 Le Campagne de Caen, erstrecket fich bis in Falaise, hat aber bech nur eine einzige Stadt, namlich
  - 1) Caen, Codomus, benm Zusammenfluß ber Flus se Orne und Odon, in einem Thal amischen zwey großen Biefen, ift die mente Stadt ber Normandle, ber Git eis nes General-Lieutenants, eines Grand : Bailli b' Epée, eines besondern Gouverneur, eines konigl. Lieutenant, und Ctat = Major, einer Generalité, einer Intendang, Election, eines Forstamts, Prevot ber Marechauffee. Landgerichte, Umte, einer Admiralitat, und eines Galge haufes, imgleichen einer 1452 geftifteten Universitat, und einer 1706 errichteten Academie ber schönen Wiffenschaf: Sie bat 2 große Vorstädte, 13 Pfarrfirchen, eine Collegiatfirche, 14 andere Rlofter, ein ehemaliges Saus der Jesuiten, ein allgemeines und noch ein anderes Sofvie Auf dem großen und regelmäßigen tonigl. Plate fieht eine Bilbfanle zu Pferde, welche Lubewig bem XIV im Sahr 1685 errichtet worden. Der größte Sandel ber Stadt und ihrer Election, wird mit Tuchern und feiner Seinemand getrieben.

2) Argence, ein flecken und Baronie an ber Meance.

3) Troart, ein Flecken mit einer Abten.

4) Die Flecken Sontenat, Tury, Dal, G. Gil

vain, Croifilles, Carneille.

5) Salaise, eine kleine Stadt und Marquisat, ift der Sitz einer Election, eines Ante, Salzhauses und Unter-Forstgerichts, hat 2 Pfarrkirchen, 2 Kloster, eine Aber und 2 Hospitaler,

#### Das Gouvernement von der Normandie. 771

Das Land Bekin, in Urkunden Bojocassinus ager, und Bagisinus ager, ist mit Aepfeldaumen eichlich bepflanzet, und durch den Jeiß der arbeitsamen Einwohner brauchdar und fruchthar gemachet worden. Man theilet es in das eigentliche Zestin, und n das land Bocage: jenes wird wieder in Obers ind Unter Bekin abgetheilet, und man verriehet mter jenem das land zwischen Caen und Laveur, ind unter diesem das land zwischen Bapeur und Isignp. Die merkwurdigsten Oerter sind

re Sit eines besonden Gouverneur, Wisthums, einer Election, eines Hunts, einer Bicomté, Marechausée, Admiralität, eines Forstamts und Salzhauses ist. Sie hat 7 Pfarrfirden, 9 Rloster, 2 Hospitaler, ein ehemalisses Jesuier: Collegium, und ein Seminarium. Der Bischof stehet unter dem Erzbischof von Rouen, hat einen lirchspringel von hat Pfarren, wenigstens 9000 lie red Cinkunste, und ist am romischen hofe auf 4433 il. taxiret. Nach hrn. Bellev Bewisen, ist viele Stadt ab alte Nacomagus, die hauptstadt der Bacicasser des Otolemans, oder der Bodiocasser, Badiocasser des Plinius.

2) Saint Lo, Briovera, Sanctus Laudus, eine efestigte Stadt an der Wire, welche der Sig eines bendern Gouverneur und eines Commentanten, einer Cletion, Picomté, eines Umts, Forstants und Munghofes ft. Sie hat eine Litadelle, ein Rapisel, 4 Pfartischen, interschiedene Kibster, 2 Hospitaler, und ein Collegium.

is wird bier Carfche und Rafch gemacht.

3) Die Flecken Sontenai le Pesnel, Cerisi Moon, Trevieres, Jigny an der Mündung des Flussie Bire, Couviers, Congues, Douvre, eine Barenie, S. Clair, Naisy, Annelles, Gray, Litry, Meuilly Phycque n der Vire, dem Bischof von Evreur gehörig, Sontes iailles, mit dem Litel eines Marquisat, und Estraham, n der Mündung der Orne.

Ccc 2

4) Creuil

A Creuilly, oder Crevilly, in den altesten Urins den Curlejum, in neuern Crollejum, ein Flecken auf einer Sobie am Ende einer schönen Ebene, und am Fluff Leuille. Er ist der hauptort tiner sehr alten Baronic, welche in neuern Zeiten den Titel eines Marquisats, und nachber einer Grafschaft, gefähret har. Der Flecken hat eine Pfarreiche und ein altes bafestigtes Schloß.

5) Molley Bacon, dren Meilen von Baneur und eine Meile von Cerifi, eine Kaftelanen, welche 1757 Jace bues le Coutenr gefauft, und 1757 und 59 auffart des alten Schoffes ein neues arriges Sans ethauet bat.

morben, und begreift unter andern & Pierre de Sentle

ly, eine alte Raftelanen.

- 4 Das Land Cotentin, oder Coutantin, ober Cotentin, ist eine Halbinfel, enthält viele Belfen und Thaler, und daher auch viele Quellen und fleine Fluffe. Die Biehzucht ist hier ansehnlich. Das Vorgebirge la Zague ist merkwurdig, weil die französische Flotte in der Gegend desselben 1692 von der englandischen geschlagen wurde. Wir bemerken solgende Derter.
- Stadt am Fluß Sioule, welche ber Sig eines besondern Gouverneur, eines Bisthums, einer Election, Abmiras-flick, Bicomté, Mairie, eines Landgerichts, Annts und Forstamts ist. 2 Pfarrkirchen, eine Alten, 5 Klösier, ein Collegium, Seminarium und 2 Hoskitälet hat. Der Bischof steher unter dem Erzbischof von Kouen, har einen Rirchsprengel von 550 Pfarren, 25000 Livres Einkunfte, und ift am romischen Hofe auf 2500 Fl. taxiret. Die Stadt handelt vornemlich mit Getreide, Butter und Wieh.
- 2) Carentan, eine kleine Ctadt im Difirict Penebeme, mit einem alten Schloß, welche ter Sitz einer Election, Admiralität, Biconte und eines Amts ift. Sie hat eine Pfarrfirche, ein Kloster, ein hospital, und einem kleinen hafen, in welchen Barken mit der Flutheinlaus

# Das Couvernement don ber Normandie. 773

ilaufen. Degen ber nahgelegenen Moraffelift bie

ift ungefund.

3) Dalegne, Valoniae, bie bornehmfte Stadt bies & Santes,-liegt in einem Thal, ben ben Erfimmern ber ten Gratt Momie, lat. Alauna oter Lonia, am Rluf Sie ift ber Sits einer Election, Bicomté. enechauffee, Dairie, eines Umts und Forframes. Gie at 2 Pfarrfirchen, barunter eine Collegiatirche ift, 3 ibffer . ein Geminarium und 2 Soipitaler. Es merben er und in ber Salbinfel Cotentin Incher gewebet, mel je unter bem Namen Draps de Dalogne befannt find. 's wohnet hier viel Moel, und bie Ctadt bat 10 bis 1000 Einwohner. Das ehemalige feste Schlofi ift 1689 bgetragen. Der Diffrict, in welchem fie lieget, beißet agne; und ift eine Salbinfel.

4) Cherbourg, Caefaris Burgus, eine Stadt mit nem Safeir am Canal, ift ter Gib eines befontern Gons ernem. Commeutanten und Ctat Major, einer Bicom. 2) Abmiralitat , eines Umte, einer Mairle, ac. hat eis. e Albien, welche zugleich mit dem Abnige die Berrichaft ber bie Stadt bat, und ein allgemeines Dofpital. Es pird hier Tuch und Carfche gemachet. Die Stadt marbis 539 fart befestiget, bat and noch an bem Meerbufen inige Redouten. 1418 ift fie bon ben Englaubern, und 450 bon ben Frangofen befagert worden. 1758 landeten ier Englander, und vernichteten ben Safen und bas Bain der Ediffe, nebft allen Batterien, Forte, Magagis en und Ummuntiffen allbier, und an ber gangen biefigen lufte. Huf Die Wiederherftellung und Befestigung bes jafene, find unter Ron. Ludemig XVI große Roffen verbenbet worden, ber auch am 23 Jun. 1786 felbft es ans the, wie einer ber abgefürzten hohlen Regel verfenfet mure, beren untere großere Grundflache mit einem Boren erichloffen ift. Diefe Regel find nach ihrer Berfenfung nit Steinen angefüllet worben. Da nun einer die Sobje on 66, und im Durchmeffer von 152 und 60 Fuß hat, begreift er 800000 Centner Steine. (f. bift. Portes enille Febr. 1785 6. 183) Die Ripede wiro von Foris Ecc 2 benedet:

bebecket. Der hafen hatte bem Konig im Anfang bes 1788sten Jahres schon 21,351000 Livres, und bie zu Beschügung desselben angelegten Festungen, Schanzen, 2c. hatten 8.600000 Livres gekostet.

5) Grandville, eine kleine Stadt, ant Meer, mit einem besondern Gouverneur und Commendanien, einer Vicomie, Admiralität, liegt an einem steilen Felsen, der nur auf der Oftseite mit dem sesten Lande zusammenhängt, wiewohl auch daselbst ein breiter Graben in dem Felsen ausgehauen ift, in den man Wasser lassen kann. Es ift hier ein geräumiger Nasen. Um Ende des 1763sten Jahres ertheilte der König den hiefigen Kausseuten die Freydeit; unmittelbar nach den französischen Inseln und Coslonien in Amerika zu handeln.

6) Dille Dieu, ein großer und reicher Fleden, in welchem eine Commemburen bes Inbanniter Orbens iff.

7) Die Flecken Ceeisy, Gouville, am Meer, S. Ses ver mit einer Benedictiner-Mannsabten, Landelle, Gas vres an dem Fluß Sienne, Brehal, Cerance, Sams bye, einer Baronie, Pont Karcy, Teky, S. Guilain, Mont Martin, Cerisi, Canisy, Marigni, Pirou, see mit dem Litel eines Marquisat, Sainteny, la Zaye du Puirs, Pretot, Barneville, Ponsbabbé, S. Saus veur mit einer Benedictiner: Mannsabten, Orglande, S. Mere eglise, Montebourg, mit einer Benedictiners. White, Barfleur, am Canal, mit einem kleinen Hafen, welcher vor Alters der beste in der Normandie war, einer Bicomte und Admiralität, S. Pierre eglise Vauville, und les Pieux mit dem Titel eines Marquisats.

8) Slamanville, eine Pfarre mit einem guten Schlog und dem Titel eines Marquifat.

9) S. Waaft, ein geringer Fleden mit einem fleis nen hafen, nahe bep dem Borgebirge la hougue, welscher ein Fort und unterschiedene Batterien jur Beschützung ber Rhebe hat.

5 Das Land Avranchin, hat Getreibe, Baums fruchte, Glachs und Sanf, aber wenig Beibe. Im Seeftran-

# Das Gouvernement von der Normandie. 775

seeffrande wird Salz gemachet. Folgende Derter id tie merkwürdigsten

1) Avranches, Abricantae; Abrincae, eine Stadt if einem Berg. am Fluß See, welcher hier in den Paril fließt, der Sitz eines besondern Gouverneur, eines isthums, einer Bicomté, Election, eines Amts, 2c. er Vischof stehet unter dem Erzbischof von Rouen, hat ien Kirchsprengel von 180 Pfarren, 15000 Livres Einsnite, und ist am rom. Hofe auf 2500 Fl. tariret. Aus r der Kathedralkirche sind hier 3 Pfarktirchen, 3 Rider, ein Hospital, ein Collegium und Seminarium.

2) Mont Saint Michel, ein Stadtchen, Abten b Golof auf einem Borgebirge zwischen ben Dunngen ber Rinffe Gee und Gelune, mitten in einem eerbufen, ben bie Ruften von ber Mormandie und von retagne machen. Das Borgebirge beffeht aus zwen gleichen Kelfen; ber niedrigfte, welcher Tumbelle, Tumllana, Combellaine beifet, hatte ehebeffen eine Festung, iche 1669 gefchleift worden; ber bohere, welcher Tum. genennet wird, mag im Umfang eine halbe Biertels 'eile haben, und hier ift bas Stabechen mit ber Abten. ir Beit ber Ebbe tann man von bem feften Sanbe gu ife bahin geben; weil aber folches gefahrlich ift, fo wird 8 Stabchen Mons S. Michaelis in perieule maris ges nnet. 3m Jahr 718 wurde hier zuerft eine Rirche gur pre bes Erzengels Michaelis erbauet, aus welcher im ihr 066 eine Benedictiner Albten entftanben, auch ben felben ein Stabtchen angeleget worden; Es geschehen le Ballfahrten bieber; insonderheit ift die Ballfahrt rubmt, welche bie beutschen Rinber um bie Mitte bes afzehnten Sahrhunderts bieber angeftellet baben.

3) Pont Orson, ein Stadtchen am Fluß Caesnen, iches ehedeffen befestiget gewesen ift. 1736 brannte es na ab.

4) Saint James, ein Stabtoen, welches auch

mals befoftiget gewesen ift.

5) Mortain, Morivolium, ein Stadtchen am Fluß nees, welches ber hauptert einer Graffchaft, und ber Cce 4

Digginal Google

Sit einer Election, eines Amts, einer Bicomté, Marechaussee und eines Forftamte ift, und jetzt dem hause pon Orleans gehöret. Es ift hier eine Collegiarfirche, und ein altes Schloß; und außerhalb ver Stadt eine Abten.

6) Die Fleden Brece mit einem schonen Schloß, Chves, Cherencey, Juvigny, le Tilkeul, S. Hlaire Duck, Argonges, les Biards.

7) Barenton, ein Stabtchen.

6 Das Landchen Bocage, enthalt folgende Derter.

1) Dire, die Sauptstadt biefes Landchens, liegt am Bluf gleiches Ramens, ift ber Sig eines besondern Gous verneur, einer Clection, Bicomte, eines Amts, Forfis amts; hat 5 Ribster, und verfertiget feine Leinewand.

Dire, ist der Hauptort einer Grafschaft, ber Sig eines Units, einer Bicomte und eines hohen Gerichts, hat ein sehr schones Schloß, 2 Pfarrfirchen, eine Abtep, ein

Priorat, ein Dofpital.

3) Condé, Condatum, Condetum, Condaenm, eine Bleine Stadt, an der Rereau oder Noireau, welche fich hier mit der Druance vereiniget, mit einer Mairie, 2 Pfarrkirchen und einem hospital, gehoret bem hause von Mategnan.

(4) Die Fleden Cinchebray, Daßi, Clech, Mu-

nay, Villers le Bocage, Evrech, Crioult.

felbst man Ruinen findet, die nach M. Belley Beweisen, von der alten Stadt Araegenus oder Argenus sind, wels che die Hauptstadt der Biducasser Plinit und Ptolemai gewesen.

#### 7. Le Soulme, enthalt

1) Argentau, eine wehlgebauete Stadt an ber Die ne, Marquifat und Bicomte, mit einem Schloß, befonstern Souverneur, einer Election, einem Amt, Forstamt,

#### Das Gouvernement don der Mormandie. 777

Mahaufe, Pfarrkirche, einem Priorat, 4 anbern Albeitn, und 3 hofpitalern. hier und in der Nachbarkaft find viele Manufacturen, in welcher febone reines und, Ctamine und andere dunne Tucher verfertiget erben.

2) Domfront, eine kleine Stadt in dem Landchen affais, auf einem stellen Fesen, an dessen Fuß die Namme fliest. Sie ist der Sitz einer Election, Bicomte nes Ames, Forstants zc. hat ein Schloß, ein Priorat, iterschledene Kirchen und Klöster. Sie gehört dem ause Orleaus. Außerhalb der Stadt, an einem Ort amens la Briere, stedet ein königl. Collegium mit einen Kirche und einem Seminario, und im Gediet von den front ist zu Bagtiolles ein warmes Schweselbad; ach sind in diesem Geblet Eisenwerke.

3) Briouze, ein Theden und Baronie.

4) Caronges, ein Fleden und Schloß, mit bem

itel einer Grafichaft.

5) Die Flecken Leouche, Dober S. Martin &'D. nit bem Titel eines Marquifat, Medavy, flers, Lusigni, Sept, Sorges und Mabre.

8 Campagne d'Alengon, in welchem

1) Allencon, eine Statt an der Sarte, welche nach inander ein Marquisat, eine Grafschaft, Grafschaft und dairie, und ein Herzogthum und Pairie gewesen. Sie ft der Sitz eines königl. Lieutenant für die Proving, eises besondern Gouverneur und Commendanten, eines haupt-Umts, Landgerichts, einer Vicomte, Generalis at, Election, eines Salzbauses, Forstauts zes hat 2 pfarrkirchen, 2 Priorate, eine Abten, ein ehemaliges Jesuiter Collegium, 3 Albster, 2 Hospitaler, und ungesähr 10000 Menschen.

2) Seez, Saji oder Sagii, eine Stadt am Fluß Drs ae, welche der Sig eines Bisthums, und eines Salzs hauses ist, außer der Cathedralkirche noch 5 Pfarrkirchen, ein Kloster, 2 Seminaria, ein Collegium und ein Hospistal hat. Der hiefige Bischof stehet unter dem Erzbischof von Rouen, hat einen Kirchsprengel von 580 Pfarren,

Ecc 5 18000

18000 Libred Cinlanfte, und tst am romischen Hofe auf

- 3) Effay, eine fleine Stadt, welche ber Gis einer Castelanen, eines Amts und einer Bicomte ift, I Pfarr: Firche, I Abrey, und I Dospital hat.
- 4) Die Pleden Almeneches, mit einem Schlof und einer Abten, Echauffoue, eine Baronie, le Mesle für Sarte, Moulins, Boitron, Chailloue, Cirnil, und Bonmoulins, Serrieres, Sainte Scolaffe, S. Denis.

# 22. Das Gouvernement von Havre de Grace.

Es machet ben westlichen Theil des Landes Caurin der Ober-Normandie aus, ist zwar ein besonderes militärisches Gouvernement, und hat außer dem General-Gouverneur, einen Generallieutevant, stehet aber sonst unter dem geschlichen und bürgerlichen Gouvernement von der Normandie. Folgende Oerter gehören dahin

1) Le zavre de Grace, d. i. Portus gratiae, eine sesse Gradt an der Mündung der Seine, welche Franz I angelegt, und ihr seinen Namen Ville Françoise, oder Dille de Françoise, gegeben hat: daher sie von einigen Franclscopolis genennet wird, welcher Name aber durch den andern verdrüget worden. Sie ist die Hauptstadt und der Sitz des Gouvernement, hat einen Intendanten des Seewessens, einer Vicomté, ein königl. Gericht, ein Adhaus, zwen Pfarrkirchen, ein Seminarium, 3 Ribster, ungefahr 15000 Einwohner, und 1500 Häuser, die geössenheils von Holz sind. Die Straßen sind breit und gerade. Ihr guter Hasen ist dan 1883 an durch Schleisung der Citadelle, und Ausgrabung

### )as Couvernement von Sabre de Grace. 279

- B Plates zu einem Baffin, erweitert und für Kriegest biffe von 74 Canonen brauchbar gemacht worden. Der eiste Handel wird mit hier und in der Nachbarschaft genachten Spigen getrieben. 1562 wurde sie von den Mearmirten überrumpelt, und den Engländern überliefert, ber im folgenden Jahr wieder erobent. 1759 wurde sie on den Engländern seewarts bombardirt, jedoch dadurch ein großer Schade angerichtet.
- 2) Sarfleur, ehemals Zaveflot, eine kleine Stadt n der Lezarde, welche der Sig einer Vicomie, Admiratiat, Policey, Mairie, eines Salzhanses ic. ist, eine dfarrkirche und ein Kloster hat. Der Gradt Havre de Brace Aufnahm, hat ihre Abnahm verursachet. Ihr Hasen ist jetz rur für Varken gut. Sie ist 1415 und 1440 ion den Engländern, und 1562 von den Resormirten, embert worden.
- 3) Montivilliers, eine kleine Stadt an der Legarbe, welche der Sit eines Amts, einer Bicomte und Election ift, 3 Pfarkirchen und eine Abten hat. Sit hand belt mit Leinwand, Sauten und Spigen.
- 4) Sescan, Fiscamnum, ober Sescamp, eine Stade und Baronie am Canal, mit einen kleinen hafen, ift ber Sitz einer Landvogten, Admiralität und eines Salzbauses, hat to Pfarrkirchen, davon 3 außerhalb den Mauern liegen, eine eximirte Benedictiver-Abren, 2 Priorate, 2 Ribster, ein Collegium, ein Hospital, eine Commenthuren des Johanniter. Ordens, und ungefähr 6000 Einwohner.
  - 5) Bodarville, ein Fleden mit bem Titel einer Baronie.

# 23. Das Gouvernement von Maine und Perche.

Es begreiset die landschaft Maine, mit dem lande und der Grafschaft Laval, und den größten Theil der land und Grafschaft Perche, und hat außer dem General Gouverneur noch einen Generalsieutenant. R. ludewig XV verlieh die Herrschaften Maine und Perche, 1771 seinem Enkel touis Stanislaus Zaver Grafen von Provence, und desselben mannlichen ehelichen Nachkommen, zur Apanage. s. unter Anjou.

I Die Landschaft Maine, granget gegen Morben an bie Mormanbie, gegen Morgen an Perche, Dunois und Bandomois, gegen Guben an Tourgine und Anjou, und gegen Beften an Bretagne. Den Mamen hat fie sowohl, als ihre hauptstadt, von ben Cenomanern. Ihre lange von Abend nach Morden beträget 28, itib ihre Breite von Mittag nach Mitternacht if frangof. Meilen. Gie ift giemlich fruchtbar, bat einige Gifenbergwerte, mineralifche Baffer und 2 Marmorbruche. Die vornehmften Stuffe find bie Mayenne, welche ju linieres an ber Grange von der Normandie entspringet, Die Sarte aufnimmt, in die joire falle, und theils an fich felbft, theils durch Schleusen von laval, bis ju ihrer Munbung Schiffbar ift; Die Buisne, welche in Perche entftebet, und in bie Carte flieget; bie Sarre, welche in Perche entspringet, Die Buiene, Enferne und ben Loir aufnimmt, oberhalb Mons Abiffbar wird, und in die Magenne fließet. Diefes Sanb

Das Gonvernem, von Maine und Perche. 78x

id ist ehemals eine Grafschaft gewesen, 1584 aber t der Krone vereiniget worden. Es hat sein besideres Geset, gehoret unter das Parlament von 1118, und hat seinen eigenen Unterstatthalter. Es lehet aus 3 Theilen.

1 Ober Maine. Dahin geboret

1) Mayenne oder Maine la Jubele, oder la Jude, duans, eine Stadt, Bergogthum, Pairie. Sie liegt fluß gleiches Mamens, ist der Hauptort einer Eles m, der Sie einer Marechanste und eines Forstamts; 2 Pfarrflichen, einige Kloster, ein Cellegium, und Kenerstellen.

2) Ernee, eine fleine Stadt, barinn ein Salzbaus,

Rlofter und ein Befoital ift.

3) Goron ober Gorron, ein großer Fleden am if Coconon, mit einem Schloß und dem Titel einer ironie.

4) Ambrieres, eine fleine Stadt und Baronie,

t einem Schlof.

5) Laffay, ein Stadtchen und Marquifat, mit eis n Schlof-

6) Evron, ein Fleden mit einer Abten.

7) Vilaine la Incl, ein Bleden und Marquifat.

8) Sille le Buillaume, eine fleine Stadt, bie mals fest gewesen, und ben Titel eurer Baronie hat. ift hier eine Collegiatfirche und ein Calzbaus.

9) Beaumont le Vicomte, eine fleme Stadt an : Garte, mit einem thigl Umt, einem Galthaufe, ier Marechauffe, einer Pfairfirche mit einem Alofter.

10) Memers, oder Mamers, Mamerciae, eine ine Stadt an der Dive, welche der Hauptort in Sonsis, und der Sitz eines Amth, einer Bogten, eines alzhanses und Forstamts ist.

11) La Gresnaye, eine fleine Ctabt und Baronie

ber Garte.

12) Ballon, eine fleine Ctabt und Darquifat an

4) 20th

13) Bonneftable, eine fleine Statt und Baronie, mel de chemale ben gang gegenfeitigen Ramen Maleftable. geführet bat. :0/1.

2 Miebers Maine, barinnen

1) Le Mans, Cenomanum, die Bauptftabt ber Landschaft Maine, liegt auf einem Bugel an Der Garte, ift ber Gis bes General . Gonverneur, ber jugleich befonderer Gouverneur ber Ctabt ift, eines fonigl. Lieutes nant, eines Bisthums, einer Clection, eines Amts, ein ner Landwogten, eines landgerichts, Galzhaufes, Forf amts, einer Marechauffee ic. Gie bat 16 Pfarrfirchen, Die Cathedralfirche und noch 2 Collegiatfirchen mitges rechnet, 4 Abrenen, 8 Ribiter, ein Collegium, ein Geminarium, und 2363 Feuerftellen. Der hiefige Bifchof ftehet unter bem Ergbifchof von Toure, bat einen Rirch. fprengel von 696 Pfarren, 25000 Livres Gintunfte, und ft am romifchen Sofe auf 22:6 RL sariret.

2) Montfort, ein fleden, Schloß und Marquifat

en ber Buiene.

3) La Berte Bernard, eine fleine Stadt und Bas ronie am fluß Siliene, ber Git einer Mairie, Mare. chauffee, eines Forftan.te und eines Calzhaufes, mit ein nem Schloß, 2 Pfarrfirchen, einer Abren, 2 Ribftern und einem Sofpital. Sie gehoret bem Bergog won Ris delieu.

4) Dibrais, ein großer Fleden und Marquifat am

Aluf Brais. 5) Chateau bu Coir, eine fleine Stadt auf eines Bobe an cem Loir, welche einen befondern Bouverneur, ein tonigl. Gericht, eine Clection, Marechauffee, ein Forstamt, Salzhaus, und 2 Pfarrfirchen hat. Gie ift ber hauptert des Candchens Daur bu Coir, und in ber Befc chte befannt, weil fie wiber Berbert, Grafen pon Mans, eine fiebenjabrige Belagerung ausgehalten bat,

6) Saint Calais, eine fleine Ctabt und Baronie,

mit einer Abten und einem Klofter.

7) La Gaze, eine Pfarre und Grafichaft an ber Garte.

2) Gainte

#### as Gouvernem. von Maine und Perche. 783

8) Sainte Suganne, ein Stabtchen und Baronie feiner Sobie an ber Erve. Man kann fie ale ben Sampts t des Striche Landes ansehen, welcher La Charnie ifet, und vor Altere ein großer Wald war, ber Sylva

irneta genennet wurde.

9) Sable, eine Stadt an der Sarte mit einem chloß, 2 Pfarrfirchen, einem Convent und einem Salze mie. Chemals ist sie fest gewesen. Sie bat den Titel nes Warquisat, davon die Baronie S. Germain, die astellaneven Malicorne, Garlande, Biré, und ungesahr ich 50 andere Lehen abhangen.

10) Entrasmes, ein Fleden.

3 Die Grafschaft Laval, welche, vom eilstem jahrhundert an, ihre eigenen machtigen Herren geabt hat, und jest dem Hause von Tremouille gesoret.

Laval, ift eine Stadt in einem Thal an der Mayenne, er hauptort einer Election, und Sit eines befondern Bouverneur, eines landgerichte, Forffamte, Calghaus te zc. mit 3 Pfarrfirchen, 2 Collegiattirchen, einem Cols ogio, zwen Prioraten, 8 Kloftern, 3525 Feuerfiellen, md ungefahr 18000 Einwohnern. Gie hat 1429 ben Tie el einer Comte' = Dairie befommen, von melder Die Fles ten Montfeurs und Entrasmes abhangen. In ben Acten einer Rird;erversammlung, welche 1242 biefelbft ger jalten worden, wird die Stadt von ihrem bamaligen Bes iber Vallis Guidonis genennet. 3hr guter Buftand rub. et von ibren Leinwandmanufacturen ber : benn fie treibet nit ihrer Leinwand, nachdem fie gebleicht worden, einen wichtigen Sandel; wie fie benn infonderheit bon ben Graniern und Portugiefen haufig nach Amerite gebracht In librem Gebiet giebt es auch viele Gifenmerte, und qute Marmorbruche. Die Movenne ift burch Schlem fen von laval bie Ungere fchiffbar gemacht worden.

La Gravelle, ein fleden an ber Granze von Bretagne, mit einem Galzhaufe. Dier erlitten Die England

ber 1424 eine Dieberlage

Die Fleden Abuillé, Andonillé, Argentré, Uftillé, Arenteres, Changé, Cossé, Juvigny, S. Barthevin, S. Jean sur Mayenne, S. Ouen, Vages.

IL Das Land ober die Graffchaft Perche, Comitatus Perticensis, ift 10 bis 11 geographische Mellen lang und breit. Es granget gegen Mittag an Benbomois und Dunois, gegen Abend an Maine. gegen Mitternacht an bie Normanbie, und gegen Morgen an Chartrain. Den Ramen bat es von einem ehemaligen großen Walbe (faltus Perticus), beffen in ben Geschichten oft Erwähnung geschicht. Die Soben find ungebauet, und tragen nur Gras für das Bieb; hingegen die Thaler und Ebenen tragen allerlen Getreibe, Sanf und Beu reidlich. Das Land hat viele Mepfel, baraus ein gemeiner Erant gemachet wird, aber wenigen und ichlechten Bein. Eifengruben werben bin und wieder gefunden. ten im Bald Bellesme ju Mortagne ift eine mineralifche Quelle, la Berfe genannt, beren Baffer eifenhaltig und beilfam ift. Das Baffer ber Quelle Chesnegallon ift von eben ber Urt, aber nicht fo ftarf.

Dieses land hatte ehedessen seine eigenen Grafen, welche der Hofrath Christian ludwig Scheidt,
von Gottsried I, Vicomte von Chateau Dun, herleitet, und deren Mannsstamm 1226 mit Wilhelm II,
Visithof zu Chalons und Grasen von Perche, ausgegangen ist, worauf ihre Grafschaft der Krone
Frankreich als ein eröffnetes lehn heimgefallen, und
bis 1584 die Appanage eines königt. Prinzen gewesen ist. Das land hat sein eigenes Recht, stehet unter dem Parlament von Paris, und wird durch einen
beson-

### Das Gouvernement von Maine u. Perche. 785

icht das gange kand zu diesem Gouvernement, sonern le Pei che Gouet gehöret zum Gouvernement
on Orleanois, und Timerais zu dem von Isle
Brance. Folglich sind nur noch 2 Theile von
berche hier zu beschreiben; nämlich

1 Groß Perche.

1) Mortagne, Moritania ober Moritonia, die Haupte abt bes Landes und eines Election, und der Sig eines eutenant der Marschälle von Frankreich, eines beions en Gouverneur, eines Umtes, einer Bicomté, Marés ausse, eines Salzhauses und Korstamts, bat eine Cols giatkirche, 3 Pfarrkirchen, 4 Ribster, ein Hospital, und effabr 910 Feuerstellen, ein festes Schloß, und ansehns

De Manufactucen von grober Leinewand.

2) Bellesme, eine kleine Stadt, welche sener den lang der Haup stadt streitig macht. Sie dat ein altes ichloß und große Vorstädte, ist der Sig eines besondern souverneur, einer königl. Vicomté; eines Forstamts, salzhauses und Amts, welches unter das landgericht in Chartres gehöret. Diese Stadt hat vor Alters ihre genen davon benannten Herren gehabt, und ist erst zum Zeiten Königs Heinreich I von England an die Frost dass Perche gesommen, als dieser König selbige seinem ivam Grasen Botroe III von Perche geschenket. In dem rliegenden Wald ist die mineralische Quelle Zerse, deren hoben gebacht habe.

3) Corbon, Corbo, Corbonum, eine Pfarre an r Suiene, welche ebebeffen bie Sauptftaot von Corbons

is gewesen fenn foll.

4) Mauves, Mauve, Malvae, ein fleden an der uione, welcher ehedeffen eine Stadt und Castellanen war. ie Einwohner haben noch burgerliches Richt.

5) Congny, ein Fleden und Baronie.

6) Ceron, ein Flecken, wofelbst eine Caftellanen, und n Priorat Benedictiner : Drbens.

32b.824.

7) La Derriere, eine fleine Stadt, in welcher ei

ne Castellanen. Gie mar ehebeffen befestiget.

8) Nogent le Rotrou, Novigentum Rotroei, ein volkreicher Flecken, am Fluß Hulbne, welcher seinen Busnamen von dem Grafen Rotrou oder Rotroc hat. Man sindet hier eine Collegiatkirche, 3 Pfarrkirchen, ein Priox rat, zwen andere Ribster, und ein Hospital.

9) Saint Denis, ein Fleden, der dem hiefigen Benedictiner: Rlofter gleiches Namens gehoret, welches Gottfried II, Vicomte von Chateau Dun, 1030 geftiftet, und dem beil Dionyfius gewidnet, fein Gohn, Graf

Rotroc II, aber vollendet hat.

10) Les Clairets, Cloretum, eine Ciftercienser Monnen Abten, welche Mathilbis, herzogs heinrich ees Lowen zu Banern und Sachsen Tochter, gewesene Ges mablinn Grafens Gottfried von Perche und nachmals Engverran von Coucy. 1204 gestiftet bat.

11) Arciffes, eine Benedictiner = Ronnenabten, ge.

ftiftet 1225 .:

12) La Trappe, eine Cistercienser-Abten, welche wegen ber ftrengen Lebensart berühmet ift. Es hat sol de Graf Rotroc III von Perche 1140 gestiftet.

Das sogenannte franzosische Land, welches ein kleiner District ist, darinn la Tour grise das vornehmste Dorff und der Sis eines königl. Richters oder Lieutenant ist, dessen Gerichtsbarkeit sich über 22 Kirchspiele erstrecket. Hier ist auch die berühmte Abten Tiron belegen, welche der heilige Bernhard 1109 an dem jesigen Ort gestistet hat, und die das Haupt eines Ordens ist, zu welchem heutiges Lages noch 7 Abtenen und ungefähr 40 Priorate in Frankreich, gehören.

# 24. Das Gouvernement von Orleanois.

Es bestehet biefes Gouvernement aus unterfchies ien fleinen landern, welche find bas eigentliche Ore mois, Sologne, bas eigentliche Beauffe ober partrain, Dunois, Vendomois, Blaisois, größte Theil von Gatinois und Derche Bouet. gen Mitternacht granget es an Jele be France, gei Morgen an Champagne und Bourgogne; gegen uboft an Mivernois, gegen Guben an Berry, ge-1 Gubweffen an Touraine, und gegen Beffen an aine. Die Bluffe, welche biefes Gouvernement burchomen, ober auch barinn entfpringen, finb: bie Dire, bavon in der Einleitung zu Frankreich geweint worden; ber Loiret, welcher eine halbe Meile Drleans entstehet, und nach einem tauf von 2 teilen, in welchem er bie Glufichen S. Cyre und bray aufgenommen, in die Loire fallt; ber Cher, Icher in Combraille, welches jum Gouvernement von avergne gehoret, entspringet, über Biergon in Ber-Schiffbar wird, und in bie loire fließet; Die Laime, welche in dem Wald von Orleans ihren Ura rung bat, und fich in bem toir verlieret; bie 21ie e, ober Bare, welche ben Mee in Beauffe entringet, und fich auch mit bem foir bermifchet; und r Spere, welcher fich in ber Erbe verlieren, und ichmals wieber zum Borfchein fommen foll, worif er fich in den toir ben Montigny le Ganelon fir-Bon ben Stuffen Ronne, Lure und Loir. foon gerebet worben.

Es find auch einige gegrabene Canale angumer. Der Canal von Briare, ber feinen Damen pon einem Stadtden bat, ift 1604 unter Seinrich bem großen angefangen, und unter lubewig XIII vollendet worden, und bas erfte erhebliche Bert biefer Urt in Franfreich. Er verbindet die loire mit bem Bluß loing, ber in die Geine fallt, und folglich Die landschaften, welche an ber loire liegen, mit Daris. Ben Briare tritt er in die foire, und ben Montagne in ben toing. Rachdem ber Canal von Dr. leans gegraben worden, bringet er nicht mehr fo viel Diefer Canal von Orleans, ein, als vorher. perbindet auch die gedachten Gluffe, fangt ungefahr amen Meilen oberhalb ber Stadt Orleans in ber Begend Portmorant an, ist ungefähr 18 frangofische Meilen lang, bat 30 Schleusen, und endiget fich in bem loing ben bem Gleden Cepoy. Er murbe 1682 angefangen, und 1692 geendiget, und geboret bem Saufe Orleans.

Das ganze Gouvernement stehet unter bem Parlament von Paris, hat 4 große und 3 kleine Uemter. Der Handel, welcher vermittelst der koire getrieben wird, ist der ausgebreiteste im Ronigreich;
denn er begreiset nicht nur alles, was aus den subliden und westlichen kandern des Reichs gezogen wird,
sondern auch von auswärtigen Nationen kommt. Die
Hauptniederlage ist zu Orleans. Unter dem Generalgouverneur stehen 3 Generallieutenants. Der erste
Generallieutenant hat unter sich das kand und Herzogthum Orleans, Dünois und Vendomois; der
zwehte ist für das kand Chartrain, und hat Gatlnois
Orleanois unter sich; der dritte ist für Blaisois.

#### Das Gouvernement von Orleanois. 789

I. Das eigentliche Orleanois, ist eines ber hönsten tanber von Frankreich, fruchtbar an Getreise, Wein und vortrestichen Früchten, und mit Vieh, Bild und Fischen reichtich verschen. Der Wald von Orleans, ist einer ber größten im Reich. Das and wird abgetheilet

I In Ober Orleanois.

1) Orleans, vor Alters Genabum ober Cenabum achmals Aurelianum, Aureliana Civitas, Die Saupts tadt bes Gouvernement, lieget an ber Loire, über mels! be fie eine feinerne Brude bat, welche eine ber ichonften n Franfreich, und mit einem bon Detall gegoffenen Deutnaal gezieret ift, beffen guß bon Sandftein und mit eis igen Bierathen nach gothischer Urt verfeben ift. Diefes Denkmal beftebet barinn. In ber Mitte ift ein Rreut, auf beffen Spite man einen fich in die Bruft hackenben Delifan mit feinen Sinngen fiebet. Ber bem Rreuts figet Die Maria, und hat ben Leichnam Chrifti auf ihrem Schooß; jur rechten Seite fuirt Konig Rarl VII, und heber bende Bande gegen bas Rreut auf; jur linten aber fniet bas berubmte Dagbeben von Orleans, ober Jeanne b' Arc, wels' the biefe Stadt 1429 gludlich entfeste, als fie von ben Englandern belagert ward. Bende find im volligen Sars nisch, und haben ben Degen an ber Seite; ber Ronige hat das frangolifche Wapen, die Krone und den helm, bas Magdchen aber ihren Selm neben fich fteben; ber letten Saare find bicht am Genick jufammen gebunden, und hangen alebenn lang und breit über ben Ruden bers unter. Diese Bilber find nicht vollig in Lebensgroße. Es wird jahrlich am 12ten Dan hiefelbft ein feverlicher Umgang angeftellet; weil Diefes ber Erlofungstag ber Stadt ift.

Die Stadt felbst ift eine der größten im Reich, aber schlecht gebanet, und voller Armuth, eine Anzahl Raufleute ausgenommen. Gie ist der Gitz eines Generallieutenant, eines touglichen Lieutenant, eines Lieutenant der

2003

Marschalle von Frankreich, eines besondern Gouverneur, eines Biethume, einer Intendang, Election, Caftellanen, eines Umis, welches fich uber bas gange Bergogthum ers ftrectet, Landgerichte, einer Bogten, eines Galghaufes, Forstamts, einer Jagdhauptmannschaft und Marechauffee; hat, außer ber nach gothischer Bauart vortreflichen Cathes bralkirche, noch 3 Capitel, 26 Pfarrfirchen, 23 Rlofter, 2 Abreven, eine Universitat, die aber nur aus ber eingis gen Racultat ber Rechtegelehrfamfeit beftehet, welche ebemale berühmet war, aber jest in folechtem Buftand ift; em vormaliges Jefuiter Collegium, ein Seminarium , barfim Die Theologie gelehret wird, einen offentlichen Buchers faal, und 4500 Feuerftellen. Der hiefige Bifchof flebet unter bem Ergbischof von Daris, bat einen Rirchsprengel von 272 Pfarren, 30000 Livred Einfunfte, und ift am romischen hofe auf 1500 Fl. tariret. In ber nicht übel gebaueren Borftaot, welche jenfeits bes gluffes lieget, ift ein Carthaufer Rlofter. Der offentliche Spaziergang ift eigentlich ein langes Stud des Stadtwalls, welches eben gemacht, und mit einer vortreflichen Allee von Baus men mohl befetet ift. Die Stadt ift megen ihrer Lage um die Mitte ber Loire, die Mieberlage ber Sandlung bes Reichs, vornehmlich in Unsehung bes Getreibes, Beins, Alquavits, und der Specerenen; es ift hier ein ansehnlis der Sandel mit Strumpfen, bavon viele bier verfertiget werden, und mit Schaffellen. Buder - Siederenen und Läuterungen find hier auch. In den Jahren 511, 533 ober 536, 538, 541, 549, 645, 2c. find bier Rirchen. versammlungen gehalten worben. Bur Beit bes merovais ichen Geschlechte, mar bie Stadt über 100 Jahre lang ber Git eines Ronigreichs, bis Clotar II biefen Staat wieber mit felner Krone vereinigte. Nachmals mar fie eine Graffchaft. 1344 wurde fie gu einem Bergogthum und einer Pairie erhoben, und mehrmals Pringen bes to. niglichen Saufes gegeben. Ludewig XIV gab fie feinem Bruder Philipp, ben beffen Saufe fie auch noch ift.

2) Beaugency, Balgentiacum, eine Stadt und Grafichaft an ber Loire, über welche hier eine fteinerne Brude

### Das Gouvernement von Orleanois. 791

rude ift. Sie ift ber Sis eines befonbern Gouverneur, ter Election, toniglichen Bogten, eines Amts. Galgs ufes, Forffamts, einer Caftellanen bes Umte von Dr. ind, und einer Jagobauptmannschaft, und hat ein Cas 1104 und 1157 find bier Kirchenversammlungen balten worden.

3) Meun, Meung, Mebun, an ber Loire, eine eine Gratt auf einem Sugel, mit einer Collegiattirche

id einem Schloß.

4) Boigny, bie vornehmfte Commende und ber Bers

mmlungbort res Ritterordens bes beil. Lagarus.

5) Chateauneuf, ein Aleden mit dem Titel einer baronie, und mit einem iconen Schloß an ber Loire, ift 170 bon tem Ronig zu einem erblichen Bergogthum, unr bem Ramen Duché de la Drilliere, fur ben Gtaats ninifter Grafen von G. Florentin, erhoben morben.

6) Pithiviers oder Piviers, Pluviers, eine fleine Stadt am Ring Deuf, ben dem Balde von Drieans, ges bret bem Bifchof von Drleans, ut ber Git einer Clection

md Caffellanen, und hat ein Cavitel.

7) Pithiviers le Vieur ift ein Dorf, welches eine. rangofische Meile von bem vorigen Ort lieget, und auch em Bifcof von Drleans gehoret.

8) Tenville und Revre le Chatel, tonigliche Cas

tellanenen.

9) Autrupe, Chilleur, Thoury, Arthenay, Uscheres, Bazoches les Gallerans, Chery, Suisseau, Ingré, S. Benoit, Rleden.

2 In Mieder's Orleanois.

1) Clery, Cleriscum , ein Bleden mit einer Colles giatfirche, die Ludewig XI gebauer hat, und auch barinn begraben ift.

2) Jargeau oder Bergeau, Gurgorilum, eine fleine Stadt an ber Loire, über welche hier eine fteinerne Brude Gie hat einen befondern Gouverneur, anger ber Pfarrfirche noch eine Collegiattirche, und gehoret bem, Bifdof von Drieans. 1428 murde fie von ben Englan. Dob 4 bern

bern in Befit genommen, welche fie aber im folgenden

3) La Serte' Mabert, ober Seuneterre, Fleden,

Schloß, Bergogthum und Pairie, ant Couffon.

4) Olivet, und S. Laurent des Laur, Fleden.

Unter dem Namen Beause oder Beauce, Belia, oder Belia, werden gemeiniglich die Lander Chartrain, Dinois, Vendomois. Mantois, und Surepois bez griffen, ob es gleich niemals eine eigentliche Landschaft und Herrschaft ausgemachet hat. Die letzten beyden Lanz der, gehören zum Gouvernement von Jole de France, es sind also nur die drep ersten hier zu beschreiben.

II. Das sand Chartrain, welches auch das eis gentliche Beauce genennet wird, ist an Getreide

febr f - chtbar.

1) Chartres, por Alfters Autricum, Carnutum, eje peider alteften Siate bes Lances, wird burch bie Gure in 2 Theile getheiter, bavon ber groffefte auf einem Sugel lieget, und febr enge Baffen bat. Gie ift ber Sit eines Generallieuenant, e nes Lieutenant ber Marfchalle von Frantreich, eines befondern Gouverneut, Bisthums, eis ner Clection, ein & 21mts, Landgerichte, Calabaufes 2c. Der bi fige Bifchof ftebet unter bem Erzbifchof von Paris. bat einen Kirchsprengel von 810 Pfarren, 25000 Livres Einfünfte, und ift am romischen hofe auf 4000 Al. taris Die Cathedraifirche ift fcbon. Außer bem Domcas virel, fino bier voch 3 andere Capitel, 6 Pfarrfirchen, in ben Borftaoten auch einige; 3 Abreven, ein Priorat, Q Ribiter, ein Ceminarium, 2 hofpitaler, 2000 Feuers fellen, und ungefähr 10000 Einwohner. Die Stadt hat den Titel eines Bergogthums, und gehoret bem Saufe bon Drleans.

2) Ballardon, eine kleine Stadt an der Boife, mit

einer Caftellanen, und bem Titel eines Marquifat.

3) Mogent le Boi, eine kleine Stadt in einem That on ber Eure, wofelbst eine Castellanen, ein königlich Gezicht, und ein Schloß ist. Sie hat den Litel einer Graft.

#### Das Goubernement von Orleanois. 793.

chaft. von welcher über 700 Lehen, und 70 große Guter byangen.

4) Espernon, eine fleine Stadt, der Sanptort eis ies Serzogihums und einer Pairie. Sie hat 2 Borfiable,

ind 3 Pfarrfirchen.

5) Maintenon, Masteno, eine kleine Stadt an der Eure, welche den Tisel eines Marquisat hat, den Ludes vigs XIV berühmte Maitrosse führete. Es ist hier ein Sapitel, ein Priorat, und auf der Eure eine unvollendete Wasserleitung, welche nach Versailles Wasser führen sollte.

6) Gourville, ein Fleden und Marquifat an ber Gure.

7) Pontgouin, Ougrville, Sauches, Montlouer, Dammarie, Fleden.

III. Das Land Dunois, ist eine Graffchaft, mb an Getreide febr fruchtbar. In derseiben ift zu bemerken

1) Chatcandun, Dunum, eine alte Stadt und Biscomte' auf einer Hobe, am Fluß Loir. Sie ist die Hauptstadt dieses Landes, der Sitz einer Election, eines Umts, eines königlichen Gerichts, einer Marechausse eines Salzbauses, und bat 2 Collegiatkirchen, 6 Pfarrkirchen, eine Abten, 3 andere Klöster, 2 Hospitaler, und ein als tes Schloß. 1723 brannte sie fast ganz ab, ward aber neumodischer wieder ausgebauet.

2) Bonneval, eine kleine Stadt an der Loire, in einem fruchtbaren Chal, dovon fie den Namen hat, Se ift der Sitz einer koniglichen Vogten und Mairie, hat eine

alte Abten, 3 Pfartfirchen und ein Sofpital.

3) Pattay, woselbst die Englander 1429 geschlagen worden, Marchenoir und Fronteval, sind Stadtchen, Eloye oder Clois, und la Serte Vincuse, sind Fleden.

IV. Vendomois, war ehemals eine Grafschaft, nachmals aber ein Herzogthum und eine Pairie. Dies ses kand ist auch an Getreide sehr früchtbar, und wird in zwen Theile abgetheilet.

D00 5

1 Ober.

z Ober Dendomois, enthale

1) Bendome, Vindocinum, eine Stadt am Fluß Loir, welche der Sig eines besondern Gouverneur, einer Election, eines Amts, Salzhauses und einer Marechausse ist. Sie hat ein Schloß, eine Collegiatkirche, darinn die Grafen und Prinzen von Bendome begraben liegen, 5 Pfarrkirchen, eine Udrey, ein Collegium, 5 Kloster und ein Hospital.

2) 45 Rirchspiele.

2 Unter Dendomois, enthalt

1) Montoire, Mons aureus, ein Stadtchen am Fluß Loir, mit einer Castellanen, einem Salzhause, eis nem Schloß, 2 Pfarrfirchen, und 2 Klostern.

2) Montdoubleau, eine fleine Stadt, Barone und Pairie, mit einem Schloß, Amt, Salzhaufe und Priorat.

V. Le Perche Gouet, ober klein Perche, ist ein Theil der kandschaft Perche, welcher seinen Zunamen von seinen ehemaligen edlen Herren, den Gouets, hat, und aus 5 Baronien bestehet, welche sind, Montmirail, Brou, Bazoches Gouet, Auston, und Gallüp oder Allüpe. Die benden ersten haben von Städten, die dren folgenden von Flecken ihre Namen.

VI. Le Blaisois ober Blesois, eine ehemalige Grafschaft, ist ein gutes land, und wird in Obers und Unter-Blaisois abgetheilet. Wir bemerken

1) Blois, Blesse, die hauptstadt dieses Landes, wels the theils auf einer Sohe, theils in der Soene an der Loire, lieger, über die eine wohl gebauete steinerne Brude fübrer; hat ehemals den Litel einer Grafschaft gehabt; ist der Sit eines Generallieutenant, eines Lieutenant der Marschälle von Frankreich, eines Wisthums, einer Election, eines Amts, einer Nechnungskammer, Marechausse und eines Salzhauses; hat ein ehemaliges Jesuiter Collegium mit einer schonen Kirche, in welcher des Konigs Stanislaus

#### Das Gouvernement von Orleanois. 795

Mutter begraben lieget; 2 Capitel, die mit bem Domcavitel vereiniget find, 3 Abtenen, welche gu ben bischoffis ben Zafelgutern gefchlagen worten, 8 Rlofter, ein Beieral : Dofpital , ein Armenhaus, ein Seminartum, 1859 ! teuerstellen, und ungefahr 10000 Menschen. Der bies ige Bifchof ftehet unter bem Ergbischof von Paris, bat inen Rirchiprengel von 200 Pfarrfirchen, 36000 Livres Einfunfte, und ift am romifchen Sofe auf 2533 ffl. tariret. Das hiefige berühmte und anschnliche Schloß, lieger auf eis em eben nicht hohen Kelfen. Es haben bele Berren und Orinzen daran gebauet, unter andern anch ber bier geborne udewig XII, deffen Bildfaule zu Pferde über einem Thor Bu bemfelben ift bas fchwarze Simmer, barinn er Bergog von Buife, und bas Gewolbe, barinn beffelben Bruber, Der Cardinal, umgebracht, imgleichen ber Gaal er Stabte; in beffen febr großem Camin bender Leichnas ne ju Alfche verbrannt worden, merfinurdig. Das Colof pird jest von vielen abelichen Kamilien bemobner.

2) Chambord, ein foniglich Schloff in einem Luftwals e, am Fluf Conffon, ift von Frang I aus Quaderfluden ach gothischer Urt prachtig erbauet, infonderheit aber nachet ber mitten auf bem hauptgebaude fteben'e durch= rochene Thurm, eines fcbones Unfebn. In Demfeiben ift ie Saupttreppe, welche eine bergeftalt funftlich angelegte Schnecke ift, bag zwen Perfonen zu gleicher Beit an zwen erschiedenen Orten hinauf geben, und einander boch ims ter parallel bleiben tonnen, welches nan burch gewiffe orhandene Deffnungen genau feben fann. Muf biciem Schloff mobnete Stanielaus ben feiner erften Aufnahm in iranfreich 9 Jahre lang. Sierauf befam und bewohnete 8 auf Lebenslang ber beruhmte Marfchall Graf Moris on Sachsen, welcher bier eine treffiche Stuteren anlegte. nb 1750 hiefelbst ftarb; ba benn ter Ronig bas Cobles effelben Erben, bem General Grafen von Friefe, ichentte, pelder 1755 ftarb.

3) Die Schlöffer les Montils, welches verfallen ift, jerbault, Ville Savin, Chiverny, mit einem Fleden ind Titel einer Graffchaft, Beauregard, 270zieur, Chaus

mont;

mont, Unzain, Bury, mit bem Titel einer Grafschaft ze. davon die 2 erfien königlich, und die übrigen herrschaft= lich find.

4) Mer, eine fleine Stadt, bie gum Darquifat

Menars geboret, und ein Salzhaus hat.

5) Saint Die, ein großer Fleden an ber Loire, mit einem Moffer.

.. 6) Milancay, ein Stadtchen mit einer fon, Cas fellanen.

7) Contres, ein Fleden.

8) Pont le Voi, ein Flecken mit einem Collegio, und einer berühmten Benedictiner : Abten. Die Ginkunfte bes Abta find zum Bisthum von Blois geschlagen.

9) La gerte Imbault oder Bubault, eine fleine

Stadt und Schloß, am fluß Seudre.

VII. Salogne, Secalaunia, ober Segalonia. ist ein land, bessen Granzen und Zubehor schwer zu bestimmen. Folgende Derter werden bahin gerechnet:

1) Romorentin, Rivus Morentini, die hauptstadt und der Sit einer Election, eines Amts, einer koniglischen Gerichts, Salzhauses, Forstamts und einer Marechausse, hat eine Pfarrkirche, ein Capitel, auch Sarsche und Tuch-Manufacturen.

2) La Serté Aurain, eine fleine Stadt, Bergog=

thum und Pairie.

3) Aubigny, Pierresitte und la Serte S. Cyr,

Bleden.

4) Sully, eine kleine Stadt an ber Loire, mit eiz nem Schloß, einer Collegiatkirche und einem Salzhause. Sie hat den Litel eines Herzogthums und einer Pairie.

VIII. Le Gatinois Orleanois, im Gegenfaß von le Gatinois François, welches Stud ber kanbschaft Gatinois zu bem Gouvernement von Isle be France gehöret. Darinn ist

1) Montargis, Mons Argus, Mons Argifus, Mons Argensis, Montargium, die schone und wohlbewohnte

Saupt

### Das Gouvernement von Orleanois. 797

Jauptstadt an dem Canal Briare, und nahe ben dem Loing, at den Litel eines Herzogthums und einer Pairie, und t der Sitz eines besondern Gouverneur, einer Gubdelestion de l'Intendance, Election, Vogten, eines Obers mts, kandgerichts, Forstamts, kiner Jagdhauptmannshaft, Marechausse und eines Salzhauses. Sie hat ein ltes Schloß, nur eine Pfarrkirche, unterschiedene Klöster, in Collegium, 1210 Feuerstellen, und gehöret dem Hause Fleans. In der Gegend dieser Stadt giebt es unterschiedene römische Alkterthümer.

2) Boiscommun, eine fleine Stadt mit einer Ca-

ellanen und einem Salzhaufe.

3) Serrieres, eine fleine Ctabt mit einer Abten.

4) Lorris, eine fleine fehr alte Stadt mit einer Cas

ellanen des Umts bon Montargis.

5) Chateau Renard, eine kleine Stadt an der duaire, welche themals ein fester Platz gewesen. Sie at Tuchmanusacturen.

6) Puiscaur, Putcolus, eine fleine Stadt, welche

598 durch eine Bafferfluth fehr permuftet worden.

7) Chatillon, an dem Loing, eine kleine Stadt, berzogthum und Pairie, mit einer Collegiatkirche, einem lofter, und einem Schloß außerhalb der Stadt., 1762 arb der lette Herzog von Chatillon, Pair und Großfalmier von Frankreich.

8) Gien, Giemum, eine Stadt an der Loire, mit em Litel einer Grafschaft. Sie hat einen besondern Gouserneur, und ift der Sitz eines Amts, Salzhauses und ner Bogten, hat eine Collegiattirche und 3 Kloster.

9) Briare, Bribodurum, Brivodurum, ein Statte jen an ber loire, wofelbit ber Canal anfangt, ber bie

oire mit der Seine verbindet.

10) Das Landchen Duifage, enthalt folgende Derter:

(1) S. Sargean, eine kleine Stadt am Bluß Loing, elche ber Sitz eines Umts und Salzhauses ift. Sie hat n Schloß, und ben Titel eines Bergogthums.

(2) S. Amand, ein Stadtchen.

3) Bleneau, ein Stadtchen mit einem Amt, am

(4) 25 op

4) Bonny, eine kleine Stadt mit einem Umt und Salzhause, au der Loire, welche bier die Cheville aufnimt.

# 25. Das Gouvernement von Nivernois.

Es granget gegen Mitternacht an Gatinois, Dr. leanois, und Aurerrois, gegen Morgen au Bourgo gne, gegen Mitrag an Bourbonnois, und gegen Abend an Beren. Geine Bestalt ift fast rund, und es mag ungefähr 18 frangolische Meilen lang, und 16 Es ift ziemlich fruchtbar an Beinen, Früchten und Getreide, bas bergigte und unfruchtbare Morvans ausgenommen; man findet bier auch viel Solt. Elfengruben und Steinfohlen. Unter ben vielen Fluffen, welche bas land burchftromen, find bren fchiffbar, namlich die Loire, von welcher fchon gerebet worden; ber Allier, melder in die toire flieffet; und bie Donne, welche ihren Urfprung auf ber Brange biefes landes, 2 frangofifche Dieilen von Chateauchinon, bat, und in die Geine flieget. übrigen Fluffe find die Mieure, ber Arron, die Ataine, Quenne, Andarge, Meure, Cres sonne, der Acolin, Abron, die Beebre, Acolastre, Aubois, Marcy, Guerchy, Moair, Arrou, ic. Bu G. Parife und Pougnes, find mis neralische Quellen. Dieses tand ift vom Ende bes neunten Jahrhunderts an eine ansehnliche Graffchaft gewesen, welche Frang I, 1598 ju einem Bergogthum und Pairie erhoben bat. Es fiehet unter bem Parlament von Paris, bat fein besonderes Recht, und mirb

#### Das Gouvernement von Nivernois. 799

wird burch einen Generalgouverneur und Generallieutenant regleret. Man theilet es in 8 Diffricte ab.

ein an Weinen, Gerreibe, Holz und Weibe fruchtbar-

rer Begirt, bariun folgende Derter liegen

1) Wevers, per Alters Noviodunum Aeduorum, nachmale Nivernum, bie hauptstadt bes Landes, lies get in Geftalt eines Umphitheaters an ber Loire, in welche hier ber fleine Blug Diebre flieffet, und die eine gute fteis nerne Brude von 20 Bogen bat. Sie ift ber Gig bes Generalgouverneur, Des foniglichen Generallieutenant, eines fonialichen unb Provingial Lieutenant, eines Lieutenant ber Darschalle von Frankreich, eines Biethums, einer Clection, eines Limts; Galzhaufes, mener Forstamter, einer landnogten, einer Marechauffee zc. bat außer ber Cathebralfirche, 11 Pfarrfirdeu, 2 Abteren , unterfchies Dene Rlofter, ein ehemaliges Jefuiter = Collegium, ein Shloß, und 1450 Feuerstellen. Der hiefige Bifchof ftes her unter bem Erzbischof von Sens, bat einen Rirchip:en. gel von 271 Pfarren, 20000 Livred Gintunfte, ift herr . ber Caftellanenen Bremern, Urgan oder Uran, und Paran, und am romischen Bofe auf 2150 Gl. tariret. Es giebt bier Manufacturen bon unachten Porzelloin, und gute Glas. butten; es wird auch gute emaillirte Arbeit verfertiget.

2) La Charité, lat. Caritas, eine klrine Stadt an der Loire, über welche hier eine gute steinerne Brucke ist. Sie hat ein reiches Priorat Benedictinerordens, und der Prior ist herr der Stadt. Außerdem ist sie der Sitz einer Election, eines Amts und Salzhauses, hat 3 Pfarrkirschen und 2 Kloster, und es wird hier gute emaillirte Ar-

beit gemacht.

3) Pougues, ein Dorf, 2 franzbifiche Meilen von Mevers, auf dem parififchen Wege, am Fuß eines Berges, nabe ben welchem eine mineralische Quelle, beren Waffer eisenhaltig ift, und nublich gebrauchet wird.

4) Pouilly, eine fleine Gradt an der Loire, mit eis

ner Caftellanen.

5) Chams

5) Chamlemy, ein Stadtchen an einer ber Lu Mes bes Fluffes Diebre.

2 Les Umognes, ist ein an Getreibe, Wein, Holz und Weibe sehr fruchtbarer District, barinn aber weber Stadt noch Flecken sind. Die Pfarre Unlezy bat den Litel eines Marquisat.

3 Die Thaler von Montenosson, welche auch fruchtbar sind, haben den Namen von einem Schlost auf einem Berge, an bessen Fuß das Dorf Mosson stehet und die pornehmsten Verter sind

1) Montenoison, eine Pfarre und Castellanen, am Ruff eines Berge, auf welchem ein altes Schlaft fiebet.

2) Premery, Stadtchen und Caftellanen, mit einner Collegiaifirche.

3) Champallemand, Pfarre und Caffellanen.

4 Die vier Thaler von Ronne liegen an bem Fluß Yonne und werden für ben fruchtba ften District des ganzen tandes gehalten. Dahin g höret

an der Yonne, in welche bier der Beuvron fließet. aher sie schiffbar wird. Es ist dier eine Election, Castellauen, Marechaussie, und ein Salzhaus. Eine ibrer Vorstädte, Mamens Paucenor, welche jenseits der Yonne lieget, und ein Flecken genennet wird, ist 1180 der Siz des aus Bethlehen in Palestina vertriedenen Viscoff geworden. Dieser Bischof, welcher sich noch von Bethlehem benonnet, wird von dem Herzogen von Nevres ernannt, hat gleiche Worrechte mit den andern franzdischen Bischofen aber nur 1000 Livres Einkunste, und sem Kirchsprengel erstres chet sich nicht weiter, als dieser Flecken; wett er aber manchmal die Antsverrichtungen anderer Bischofe besoraget, so ist er wirklich Servus Servorum Dei, wie sich die Bischofe zu nennen pslegen.

2) Vegelay, eine fleinr Stadt auf einem Berge, nabe beym fluß Eure, welche von andern ju cem Die

firies

### Das Gouvernement von Orleanois, 8018

rict Morbant gerechnet wirb. Gie ift ber Gist einer Rarechauffee; bat eine Abten und Collegiatfirche, und in Rlofter.

3) Metz, Monceaur, Dornery, Menville, Eftras 187 Surgy, Canney mit einem Capitel, und Varzy.

no Rleden.

4) Corbigny, oder S. Ceonard de Corbygny, ne fleine Stadt, neben welcher eine Benebictiner = 216 y liegt.

- 5 Der District Morvant, Morvinus pagus, ein bergichtes, malbichtes und wenig fruchtbares nd, welches jum theil im Bergogthum Bourgoge liegt. Derinn ift
- 1) Chatel : oder Chateau Chinon, Caftrum Canim, eine fleine Stadt auf einem Berge an ber Donne, ber Git einer Glection, Marechauffee, und eines algbaufes. Gie ift ber Sauptort einer Berrfchaft, wel. ben Eitel einer Graffchaft bat, und bagu 10 Pfarten b 5 Memter gehoren, bavon bas eine hiefelbit ift.

2) Burour ober Aurour, Corine, Braffy und

in les Places, Stadtchen und Memter.

5 Bazois, ein Diffrict, welcher aus Thalern tebet, Die unter ben Bergen von Morvant liegen; get nur wenig Beißenlund Roggen, bat aber befto br Beibe, Bolg und Steinkohlen. Darinn ift

1) Moulins : Engilbert, ein Gradichen mit einer Telanen, einem Galgbaufe, einer Collegiatfirche, 2

ftern und einem Sofpital.

2) Montrouillon und Cercy mit Cour de Coddes,

2 Caftelanenen.

3) Decizes, Decetia, ein fehr altes Stadtchen auf r felfichten Infel in ber Loire, ba, wo ber Miron in fliefet, bat eine Caftelanen, ein Galghaus, ein 8 Colof, ein Priorat, und 2 Rlofter.

4) Saint Saulge, ein Stadteben mit einer Cafte: lanen, einem Salzhaufe, einer Mairic, einer Pfarreite de und einem Priorat.

5) Lugy, ein Stadtchen mit einem Galgbaufe.

7 Das Landchen zwischen den Stuffen Doite und Allier, fanget ba an, wo die beyden Bluffe jufammen fliegen, und erftredet fich an benfelben binan bis gen Bourbonnois. Es bat bin und wieder gutes Erdreich, Weide, viel Soly und etwas Bein. Bir bemerten

B. Pierve le Mouriet , eine fleine Stadt gwis feben Bergen an einem moraftigen See, welche bem Ros nig gehoret, eine Landvogten, ein Landgericht und ein Salzhaus, imgleichen ein Capitel, ein Priorat und 2 Rlo. fter hat.

2) La Berre Chauderon, ein Stadtchen und alte Baronie, beren Befiger ben Titel eines Marichalls und

Landvogts bon Nivernois hat.

3) d'Drine, ein Bleden mit einem Cavitel.

2... 8/Le Donziois, ift ein District, welcher ebemals eine von ber Brafichaft Nevers abgefonberte Baronie gemefen, aber 1552 wieber mit berfelben vereiniget worden; inbeffen ift fie boch noch ein lehn, welches ber Bifchof von Aurerre erthellet. Darinn ift

1) Donzy, die Sauptstadt dieses Diffriete, ift flein, liegt am Bluf Robain, und hat ein Schloß, eine Colle-giatfirche, ein Priorat, ein Rlofter, ein Hofpital und ein

Mint.

2) Untrain ober Entrain, Interamnis, ein mit Geen umgebenes Stadtchen, wofelbft eine Caftelanen ift. 3) Dreve, eine fleine Stadt auf einem Berge, mit

einer Caftelanen.

15

4) Cone, Condate, wonus Condida, Conata und Cona geworben , eine fleine Stadt, nahe bey ber Loire, mit einer Collegiatfirche, 3 Kloftern und einem Priorat.

#### Das Gouvernement von Bourbonnois. 803

5) S. Sanveur, Courvol l'Orgueilleur, Billy und Estais sind Castelaneven.

# 26. Das Gouvernement von Bourbonnois.

Es granget gegen Mitternacht an Nivernois; gegen Abend an Berry, gegen Mittag an Muvergne, und gegen Morgen an Bourgogne und Fores; ift ungefahr 27 frangofische Meilen lang, und 13 breit. Diefe landschaft ift ziemlich fruchtbar, vornehmlich an Getreide, Beide und Fruchten, hat auch guten Bein, ber fid) aber nicht ausführen lagt, geringe Steinkohlen, viele mineralische Quellen und warme Baber. Gie wird von ber Loire, bem Allier. Ther, und andern fleinen Bluffen bemaffert. Wenn ber Schnee gegen ben Monat Julius in ben Bebirgen von Auvergne fcmilget, laufet ber Allier febr an. ind verursachet burch feine Ueberschwemmung großen Schaben. Diefes land batte ebemals feine eigenen. Bires, welche fich auch Pringen, Frenherren und Brafen nenneten. Um Ende bes Jahrs 1327, marb 8 ju einem Bergogthum und einer Pairie erhoben. Der Bergog ludewig hatte gwen Gobne, Peter und Jacob; dieser war Graf von la Marche, und feine Tachfommen haben ben frangofischen Ehron bestiegen, uf bem fie noch figen; jener aber mar ber Stammater ber übrigen Bergoge von Bourbon, von welen Carl, Connetable von Frankreich, fid miber inen Ronig Frang I emporte, welcher biefes Bergebum einzog, und mit ber Krone verband. rengischen Frieden von 1659, mard es wieder von Gee 2 ben

Unwinday Googl

ben Rrongutern abgesonbert, und lubewig von Bourbon , Prinzen von Conde', anstatt bes Bergogthums Albret, gegeben. Es ftebet unter bem Parlament pon Paris. Der Bergog von Bourbon ernennet amar alle Civilbedienten, fie find aber nicht feine, fonbern bes Ronigs Bebiente. Auffer bem Beneral. douverneur und Beneralleutenant, find bier, ein foniglicher lieutenant für die Proving, und ein Lieutes nant ber Marfchalle bon Frankreich. Man gablet in Bourbonnois 22 Stabte und Rlecken.

1) Monling, Molinae, die hauptstadt bes landes, liegt am Flug Allier, ift wohlgebauet, eine Der angenehm= ften im Reich, und der Git des Generalgouverneur und Generallieutenant zc. einer Intendang, Election, eines Umte, Landgerichte, einer Landvogten, Caftelanen, ei= nes Korstamts, einer Domainenfammer zc. Gie bat eine Collegiateirche, ein ehemaliges Jesuiter-Collegium, 1 Sowital, und 15 Klofter. Die funftliche ffeinerne Brude, welche hier über den Kluß erbauet ift, hat M. de Regemortes in einer eigenen 1771 ju Paris gebruckten, und mit 16 Rupferstichen versehenen Schrift beschrieben. Nahe ben der Stadt ift eine mineralische Quelle.

2) Villeneuve, ein Flecken.

2) Bourbon l' Archambaud, Burbo Archembaldi, eine fleine Stadt, mit 4 Sugeln umgeben, auf beren ei= nem ein altes Schloß stehet, barinn 3 Rapellen find, da= bon die, welche die heilige geneunet wird, fehr schou ift. Diese Stadt hat ben Titel eines Bergogthums, und ift ber Sit einer foniglichen Caftelanen und Gerichtsbarfeit, und einer Landvogten, hat eine Pfarrfirche, ein Capitel, ein Priorat, ein Rlofter und 2 Dofpitaler. Die hiefigen war-men Baber, und kalten mineralifchen Baffer, find wegen ihrer heilsamen Rraft berühmt.
4) Aifmay le Chateau, eine kleine Stadt und Ca-

ftelaney, am Fluß Marmance.

### Das Gouvernement von Bourbonnois, 805

5) Le Veurdre, am Allier, S. Amand, am Fluß Iher, Berisson, mit einer Castelanen und Collegiatkirche, dillefranche, Gouvigny, mit einer Castelanen, Bousion, Hurlel, mit einer Castelanen, und le Moulet aux Moines, kleine Städte, die vier letzten in schlechten Imständen.

6) Montligon, eine Stadt auf einem Felsen am fluß Cher; der Sitz einer Election, königlichen Casted auch, eines Amts und Salzhauses, hat eine Collegiate irche, 2 Pfartfirchen, 4 Rloster und ein Hospital.

-7) Cleris, ein Bleden auf einem Felfen, ber feiner

barmen Baber wegen befannt ift.

168) Montmarault, Verneuil, Jagligny, Varens 168, Billy, le Veurdre, am Fluß Alljer, und la Pasifie, kleine Städte, und die letzte ein Marquijat.

9) Didy, eine kleine Stadt, am Klug Allier, welje ihrer mineralischen Waffer und Baber wegen be-

ühnit ift.

er Election, königlichen Castelanen, eines Amis und Salzhauses ist, und eine Collegiatkirche und 3 Klöster hate

# 27. Das Gouvernement von Lyonnois.

Dieses Gouvernement begreiset 3 kleine landschasen, welche sind Lyonnois, Forez und Beauso, ois. Es gränzet gegen Mitternacht an Bourgogne, egen Morgen wird es durch die Rhone von Dombes ind Dauphine getrennet, gegen Mittag hat es Visarais und Belais, gegen Abend Auvergne, und gesten Mordwesten Bourbonnois. Es ist 24 franzosische Messen lang, und 16 breit. Es bringet Getreibe, Bein und Früchte hinlanglich hervor, und insonderseit auch große Kastanien (Marrons). Die Walsberger

University Cond

ber find in knonnois meistens ausgerottet, boch find bie Enpreffen noch gemein. Beaufolois ift gebirgicht, und ber Grund letticht. Muffer ben 3 großen Gluffen Abone, Saone und Loire, von welchen schon gehandelt worden, find bier unterschiedene fleine, als Fürand, Lignon, Abin, Azergues ic. Die Rhone hat feine lächse, weil bas mittellandische Meer berfelben mangelt; man fanget fie aber in ber Loire. Das Gold in ber Rhone, fommt aus ber Arve. Mr. Bacharle bat ben Entwurf zu einem Canal gemachet, ber bie Rhone mit ber Loire, von Gulors que, vereinigen follte, er ift aber nicht ausgeführet worben. In ben Bergen von inonnois, findet man Anzeigen von ehemaligen Bulcanen, und um bie loire Bimsftein. Der Berg Dila, ben anbere Dilat nennen, ift von maßiger Sobe, und mittelmäßiger Große, und bienet jur Beibe fur Rube. Um G. Etienne merben Steinkohlengruben bearbeitet. Man bat gute Steinbruche, Spiesglas, Mlaun, Bitriol und Gifen. Micht weit vom Dorf Cheffen, 4 frangofische Meilen bon Inon, ift eine Rupfermine und Rupfermaffer. 3u S. Galmier, Moin, S. Alban zc. find mineralifche Quellen. Dr. Alleon bu lac schäfte bie Ungahl ber Einwohner 1765 auf 800000. Ein fleiner District. Branc Lyomois genannt, hatwegen feiner-frubgel tigen Ergebung unter Franfreiche Dberherrichaft, Die Frenheit von allen Steuern und Auflagen gegen ein Geschenk von 3000 livres, welches er nur alle 8 Jahr bezahlet, erhalten. Die Gerichte biefes Gouverne. ments fieben unter bem Parlament ju Paris; und es wird in benfelben nach ben romifchen Befegen gerichtet. Außer bem Generalgouverneur, und Generafe allieutenant für ben Ronig, find hier noch zwen to-

1 Lyonnois ober Lionnois, ift 13 bis 14 frans öfifche Meilen lang und 8 breit. "Bur Beit ber meroa aifchen Ronige, murbe es von Grafen ober Statt. altern regieret, bie fich nach und nach ju Befigern bes andes machten. Zwischen Diefen Grafen und ben Ergbifchofen von inon, gab es wiele Streitigfeiten vegen ber Grangen ihrer Gewalt, bie enblich 1173 wifchen Gun II, Grafen von Boreg, und bem Ergifchof Buldarb babin verglichen murben , baß jener er Rirche von Inon alles überließ, was berfelben in ver Stadt biefes Namens und in thonnois gehörte; iefe aber ihm bas meifte, was fie in Foreg und Beauolois befaß, abtrat, und außerbem noch 1100 Mark Silber baju gab. Ronig Philipp ber schone erpflichtete ben Erzbifchof zur leiftung bes Gibes ber treue, und erhob 1307 bie Herrschafe von inon, wel he nur eine Baronie mar, ju einer Grafichaft, welche r, nebft ber Berichtsbarfeit, bem Ergbifchof und em Domcapitel überließ; baber es fommt , baß fich ie Domherren Grafen nennen. Endlich fam bie Berichtsbarfeit 1563 an bie Krone. Folgenbe Derer find bie merfwurbigften

1) Lyon ober Lien, Lugdunum ober Lugdunum legusianorum, in den mittlern Zeiten auf lateinisch Leona jenannt, die Hauptstadt dieser Landschaft und des ganzen Bouvernement, liegt benm Zusammenstuß der Rhone und er Saone, welche letzte durch einen Tbeil der Stadt stiefet, zwein hölzerne und eine schmale steinerne Brücke hat, ahingegen die Rhone mit einer langen und schönen steiziernen Brücke von 20 Schwibbogen, u. a. versehen ist. Siest nach Paris die wichtigste Stadt des Reichs, hat 7780

Feuerstellen, ungefähr 126000 Einwohner, hat mehrens theils enge Gaffen, aber ein paar schone Plate, namlich den fehr großen und angenehmen Spatierort, auf melchem Ludewigs XIV metallene Bildfaule zu Pferde fichet, und den Plat vor dem recht schonen und zierlichen Rathhause; aber der Wechselplatz, welcher die Borse vorstels let, bedeutet nur in dieser Absicht etwas. Im Umfange ber Stadt, liegen einige Berge, welche mit Rloftern, gum Theil auch mit Privathäufern, Weinbergen und Barten recht augenehm bebauet find. Sie ift der Sit bes Gene: ral-Gouverneur, eines Erzbisthums, einer Intendanz, Election, Landvogten, eines Landgerichte, Munghofe, ic. Der hiefige Erzbischof ist Primas über bie 4 Erzbisthus mer Lyon, Tours, Sens und Paris, fo, daß man von denselben an ihn appelliren kann, hat die Bischofe zu Autun, Langres, Maon, Chalon an ber Saone, Dijon und 5. Claude, als Suffraganten unter fich, einen Rirchfprens gel von 841 Pfarren, 50000 Livres Einkunfte, und ist am romischen Hose auf 3000 Fl. tariret. Daß die Domherren sich Grafen von Lyon nennen, habe ich vorhin schon angemerket. Außer der Cathedralfirche Afind hier noch 7 Capitel oder Collegiatfirchen, 14 Pfarrfirchen, 12 Seminaria, eine Abten, 15 Monchenkloster, 3 königliche Abtepen, ein Priorat und 12 Nonnenklöster, 2 ebemalige Tesuiter-Collegia, davon das große eines der prachtigsten im Königreich ist, eine sehr zahlreiche und ordentliche Bibliothek, und eine Sternwarte hat, und 3 Sospitaler. Das Zenghans ist ein gutes und wohl angefülletes Ge baude. Es sind hier 3 Forts, namlich das Schloß Piers re Encize, welches allein Besatzung hat, und jum Staatsgefangniß dienet, & Jean und S. Clair. Die meisten Einwohner find Manufaeturisten, und verfertigen seidene, goldene und filberne Stoffen, goldene und filberne Treffen 2c. Bon diesen Manufacturen ift oben in der Ginleis tung zu Frankreich geredet worden. Der Handel der Stadt erftrecket fich durch gang Frankreich, und wird auf= ferdem vornehmlich mit Spanien, Italien, der Schweiß, Deutschland, den Niederlanden und England geführet. eee 4 Millem . Nein 1788 schickte die Stadt eine Bittschift in den Kög, und stellete vor, daß von 40000 Arbeitern, nur 18000
estern Manusacturen beschäftiget wären, und gab von
eser Abnahm Ursachen an, denen abzuhelsen nicht in des
dnigs Nächt stand. Die hiesigen Alterthümer sind sast
unicht mehr sichtbar. Es ist hier eine Academie des
iences et des belles lettres et arts, welche 1710 gestistet,
nd 1724 bestätiget worden, und eine Societé royale d'agrielture. 1245 und 1274 sind hier Kuchenversammlungen
ehalten worden. Das Lydmer Concordat, ist ein wichger Vertrag, der 1515 hieselbst mit dem Pahst geschlossen
worden, auf den sich theils das Recht der Krone alle
enesiees consistoriaux zu vergeben, theils der größte und
ornehmste Theit der pahstlichen Rechte in Frankreich,
ründet,

2) Unce ober Anse, Ansa, Antium, eine kleine Stadt, nahe ben ber Saone, mit einem Schloft und dem itel einer Baronie. Es find hier einige Propinzial-Kir-

jenversammlungen gehalten worden.

3) Carare, ein Fleden, nahe ben dem Fluß Tarine in einem Thal, am Suff ber Berge gleiches Namens,

4) La Bresle oder Arbresle, ein Stadtchen zwis ben Bergen, an den sich hier vereinigenden Flussen Tars ine und Brevenne, welche zuweilen aus ihren Ufern tres en, und großen Schaden anrichten, wie 1715

5) Condrieur, Condrusium, eine fleine Stadt an er Rhone, mit einer Pfarrfirche und einigen Rloftern.

Sie hat ben Titel einer Baronie.

6) Charlieu, Carilocus, eine kleine Stadt am Fluß Jornin, mit einem Priorat, 3 andern Albstern, einem Jospital 20.

7) Saint Chaumond, eine Stadt am Sluß Gieg,

nit einem festen Schloß und einem Capitel.

8) Die Flecken S. Simphorien, le Chatel, S. Benis-Laval, Chasselai, Chazey, S. Cire.

3 Sorez ober Sorest, ist so groß als knonnois ind Beaujolois jusammen. Es hat ehemals seine eiges

eigenen Brafen gehabt, beren mannlicher Stamm 1369 erlofth; ba benn ber legte Graf feine Schwefter Johanna, ble an Beraud ben großen, Dauphin von Huvergne, vermablet man, gor Erbinn batte, beren Tochter Unna, Lubewig II Bergog von Bourbon; 1378 beirathete, und ihm biefe Graffchaft gubrachte, melde ben ihren Rachkommen blieb bis 1522, ba Gu= fanna von Bourbon ftarb, beren Mann, ber Conne. table von Bourbon, mit louife von Cavonen, Frank I Mutter, und ber Pringeff in bon Roche an dem Yon, megen ber Berlaffenfchaft ber Sufanna, große 3mi fligfeiten batte; Frang Taber vereinigte Goreg 1 531 mit ber Rrone. Es beftehet aus 2 Theilen.

1) Ober Fores, enthalt

(1) Seurs, auftatt Sors, Forum Segufianorum, eine fleine Stadt, einige 100 Schritte von der Loire, bas von das Land ben Ramen hat, und die ehemals weit an= febnlicher gewesen. Es ift hier eine konigliche Caftelanen. ein Salzhans, ein Rlofter, ein Bofpital. Eine frange fifche Meile von bier, ift am Fuß eines Felfen, welcher Dingy genennet wird, eine schwefelhafte Quelle.

(2) Saint Balmier, eine fleine Stadt auf einer Bobe, nabe ben ber Loire, mit einer foniglichen Caftelas nen. Am Ende ihrer Borftadt ift eine Quelle, welche Son-forte geneimet wird, einen angenehmen Beinge-

schmack hat, und schr gesund ift.

(3). & Etienne de Furand, eine volfreiche Stadt am fluß Furant, welche nach Lyon die vornehmfte in Diesem Bonvernement ift, und beren Ginwohner meiften: theils in Gifen arbeiten, infonderheit viel Gewehr verfertigen, auch mit ihren Baaren einen farfen Sandel treis Die Steinkohlengruben in biefiger Gegend, find für die hickigen Eifenfabrifen fehr nutglich.

(4) La Soilloufe, ein Flecken und eine Caftelanen, nicht weit von dem Flug Furand, In befer Gegend find 2 Steins Steinkohlen Flohe, die 1784, da Darluc von ihnen bete, noch nicht gebauet wurden.

(5) Chazelles, eine fleine Stadt mit einer Comment.

uren des Johanniter Aftterorbens.

(6) Weronde, eine kleine Stadt und Castelanen, m Fluß gleiches Namens, der sich mit der Loire vers niget.

2 Unter : Forez, barinn

(1) Montbrison, die Hauptstadt von Forez, liegt a dem kleinen Fluß Bigesse, ist der Hauptort einer Elexion, ind der Sig des Generallieurenant der Provinz, ner Bogten, eines Ants, königlichen Gerichts, einer astelanen, eines Forstanns, Satzhauses und einer Machausse; hat eine Collegiatkirche, 3 Pfarkkirchen, 6 löster, ein Collegium, und eine Commenthuren des Josamiter Ritterordens. Nicht weit von hier sind die mines tlischen Quellen von Moty.

(2) S. Rambert, eine fleine Stadt an ber Loire,

tit einem Capitel.

(3) Rochefort und S. Germain Laval, Statt

en am Fluß Argent, jebe mit einer Caftelanen.

(4) Roanne oder Rouane, Rodumna, eine sehr alte stadt an der Loire, die hier anfänget schischar zu werden; aher hier die Niederlage der Waaren ist, welche von Lyon ach Paris, Orleans, Nantes ie. gesühret werden. Gie t der Sig einer Election, einer Landvogten, einer Macchausse und eines Amts. Das Ländchen Roannois der Roannez, in welchem diese Stadt lieget, ist zu einem derzogshum und einer Pairie erhoben worden.

(5) S. Alban, ein Dorf, anderthalb frangofische Reilen von Roame, woselbst dren mineralische Quellen

inb." mag

(6) Ambierle, Flecken und Herrschaft, auch gesoissernaßen der Hauptort eines von Lionwis abhängen= en Districts, der aber in Forest liegt.

3 Le Beaufolois ober Boujolois, ist ungeahr 12 franzosische Meilen lang, 7 breit, und ein sehr fehr fruchtbares kand. Es war ehebessen eine Baron nie, welche der Baron Stuard H im Jahr 1400 nebst der Herrschaft Dombes, an Lubewig II, Derzog von Bourbon, schenfte, von dessen Daufe es durch Erbschaft an das herzogliche Daus von Orleans ge kommen ist.

1) Ville franche, Villa france, die Hauptstadt des Landes, liegt nahe ben der Saone, am Flüschen Morsgon, ist der Sis eines königlichen Lieutenant für die Prospinz, eines Amts, einer Election, einer Marechaussee, und eines Salzhauses, hat eine Collegiatsirche und eine Academie der schönen Wissenschaften, welche 1679 gestiffetet, und 1695 bestätiget worden.

2) Beausen, Bellus jocus, ein Stadtchen au der Ardiere, mit einem verfallenen Schloß auf einem Berge. Es war ehemals die Hauptstadt des Landes, welches das von den Namen hat. Es ist hier ein Amt, eine Collegiats kirche, eine Pfarrkirche, ein Kloster und ein Hospital.

3) Belleville, eine fleine Stadt mit einer Bogten,

einem Capitel, und einer Abten.

4) Die Flecken Umplepuis, Ampliputeum, mit eis ner Castelanen, Chamelet, und Poule, mit einem Schloft und einer Herrschaft.

5) Porreur, eine fleine Stadt mit einer Bogten, an

der Loire,

# 28. Das Gouvernement von Auvergne.

Diese Landschaft, welche den Namen von ihren alten Einwohnern, ben Arvernern, hat, gränzet gegen Morgen an Belan und Forez, gegen Mitternacht an Bourbonnols und Berry, gegen Abend an Limossin, Quercy und la Marche, und gegen Mittag Robergue und Gevaudan. Ihre Groffe beträget Mittag nach Mitternacht ungefähr 35% und von bend nach Morgen 23 frangofische Meilen. Unteruvergne ift ein febr fruchtbares und angenehmes nd, welches Bein, Betreibe, Beide, Bruchte id Sanf im Ueberfluß hat. Es ift weit warmer, genehmer und fruchtbarer, als bas bergichte Dberavergne, welches febr kalt, und 7 bis 8 Monate it Schnee bebedet ifi, aber boch febr gute Beibe r. baber bie Biebzucht baselbst sehr ansehnlich ift. ie lage ber Berge verurfachet eine große Mannige leigfeit und Abwechselung ber Binde, Die einander tgegen mehen, baber feine Windmublen ange get werben fonnen. Die vornehmften Gluffe find 2 Mlier, welche zu Chabellier in Gevaudan ente ringet, ben Biale unweit Maringue anfangt fchiff. r zu werben, und fich nachher mit ber loire vereiget: Die Dordogne, welche ihre Quelle auf einem r hochsten Berge biefes landes, Mamens Mont or, bas, und fich in ber Baronne verlieret; bie lagnon, welche ju Cantal entfpringet, febr fcmell, id wenig schiffbar ift, und in die Allier fliefet.

Bu Pontgibasibwar ehedessen ein Silberbergwerk, sen Ausbeute aber die Kosten nicht erfeset har, bar es nicht bearbeitet wird. Die Erdschlen zu rassaund in der Gegend, sind einträgischer. Das esige Eisen ist gut. Es ist keine landschaft in Franklich, die so viele mineralische Quellen hatte, als die jes glebet auch noch andere merkwürdige Quellen berselben. Die hochsten Berge des Landes, sind, Dui de Domme, Mons dominans, welcher 810 visen über die Oberstäche des Meers erhaben ist, der

- (1) Carlat, ein Stadtchen zwischen ben Rluffen Ger und Gou, welches ber hauptort diefes Landes ift, und themals ein feftes Schloß gehabt bat. Es ift bier eine Commenthuren bes Johanniter Ritterorbens.
- (2) Vie, einen großen-Flecken am Fluß Cere, wels der der Gis eines Umte ift, und wofelbft auch eine mis nerglische Quelle, deren Baffer vitriolisch ift.
- 5) Maurs, la Roquebrou und Pleaux ober Plaux, find geringe Stadtchen. Das eifte hat eine Abten, bas moente den Titel einer Baronie.
  - 6) Montfalvy, ein Rleden,
- 7) Mauriac, eine kleine Stadt, unweit der Dordeque, mit einer Election, einer Collegiatfirche, Die ehebeis fen eine Benedictinerabten mar, einer Pfarrfirche, und einem vormaligen Jesuiter-Collegio.
- 8) Salers, eine kleine Stadt und Baronie, welche ber Git eines foniglichen Amts ift, und größtentheils bem Baron von Salers, das übrige aber bem Grafen von Canlus gehoret.
- 9) Chaudes Ligues, Aquae calidae, eine fleine Stadt und Baronie, welche ihren Namen von bem biefelbst befindlichen warmen mineralischen Waffer hat. ift hier eine Collegiatfirche und ein Rloster.

10) Pierre Sort, Flecken und Baronie.

11) Manche, Alantia, eine fleine Stadt und Caftes Lanen.

12) Marcolles ober Litarcoules, eine fleine Stadt, mit einer Pfarrfirche und einem Priorat.

II Bu. Unters Auvergne, gehoren bas große That Limagne, in welchem bie Allier fließet, Bris padois und Langhadois. Wir bemerten folgende Dertet : 1741-4. m. w. Ch.

1) Clermont, por Alterd Augustonemetum, nachmale Arverna ober Urbs Arvernorum, die Hauptstadt der gans gen Landschaft, lieget auf einer fleinen Sobe, am Bug eines hohen Bergs, zwijchen den fluffen Arriere und Bedat, hat 1427 Feuerstellen, und ungefahr 16000 Einwohe ner, aber fehr enge Gaffen, und dunkele Saufer. Sie ift ber Sit bes General=Gouverneur, und General = Lieus tenant, eines fon Lieutenant, eines Bisthums, Steners Ramergerichts, einer Election, Landvogten, eines Lands gerichts ze. treibet guten Handel, und war ehemals ber Bauptort der Grafen von Auvergne, die fich daher auch Grafen von Clermont genennet haben. Der hiefige Bis Schof ift der erfte Suffragant des Erzbischofs von Bourges, herr ber fleinen Stadte Billon und Croupieres. bat einen Kirchsprengel von 850 Pfarren, 15000 Livres Ginfunfte, und ift am romischen Bofe auf 4550 Kl. tas Es giebt hier außer der Cathedralfirche, noch 3 Collegiatfirchen, 3 Abtenen, unter welchen die von G. Alllier, welche außerhalb der Mauer in einer davon bes nannten Borftadt lieget, in ber Kapelle G. Benerand viele heilige Leichname verwahret, und die von S. Unbre Die Grabmaale der alten Grafen von Clermont und Daus phins von Auvergne enthalt; unterschiedene Rlofter, und ein vormaliges Jefuiter = Collegium.

In der Gegend diefer Stadt giebet es Quellen, melche die hinein gelegten Rorper mit einer ffeinartigen Rinde übergieben : Die merkwurdigfte aber ift die in ber Borftabt S. Allire, welche die berühmte fteinerne Brude gemachet hat, beren fo viele Schriftsteller gebencken. Diefe ift ein harter und dichter Felsen, der aus verschiedenen Schichten entstanden ift, welche das abfließende versteinernde Base fer ber Quelle feit vielen Jahren gemachet hat. Dan bes merfot an demfelben nicht bober eine Hohlung voer einen Schwibbogen, als bis man, nachdem man wohl 60 Schritte gegangen, ju bem fleinen Bach Tiretaine kommt, ber ftark genug ift, sich einen Durchgang zu erhalten. hat namlich die versteinernde Quelle, welche auf ein viel erhabeners Erdreich fallt, als das Bette des Bache ift, nach und nach etwas von der steinigten Materie angeses tet, und endlich durch die Lange der Zeit aus felbiger eis 3 26. 8 X.

nen Bogen aufgeführet, unter welchem die Tiretaine ims gehindert burchlaufen fann. Der 3wang und die North= mendigkeit, welcher dieser steinichten Materie gleichsam auferleget zu fenn schien, fich einen Schwibbogen zu bilben, konnte nur fo lange bauren, als ber Bach breit ge= nug war; nachher fiel das Baffer von der Quelle wieder ordentlich herunter, und ba entstand ein neuer Stein, melder einen Pfeiler abgab. Die Ginwohner diefer Gegend perlangerten die Brude, benn fie leiteten ben Bach ans feis nen alten Ufern ab, und er mußte nunmehr feinen Lauf neben dem Pfeiler hinnehmen; hierauf führete die Quelle einen neuen Bogen auf, und es wurden auf folche Urt fo viel Schwibbogen und Pfeiler haben erbauet werden fonnen, als man gewollt hatte. Da aber ben Benedictinern ber Abten G. Allier, in deren Umfang biefe Quelle ift, Der baufige Buspruch ber vielen Leute, welche Diefes Runff= ftuck der Natur besehen wollten, zu beschwerlich fiel, such= ten fie die versteinernde Kraft der Quelle ju verringern. und leiteten fie in unterschiedene Arme ab. Diefes ift ib= nen gelungen, und jett überzieht fie nur diejenigen Rors per mit einer dunnen Steinrinde, auf welche fie fenfrecht berab fallt; an benjenigen aber, über welche fie ihren prbentlichen Lauf nimmt, wird man nichts mehr gewahr. In diefer Borftadt ift diefes Baffer bas einzige und gemeis ne Trinfwasser, und gar nicht schadlich.

Rabe ben ber Stadt find die mineralischen Quellen

S. Pierre und Jaude.

2) Montferrand ober Clermot-Serrand, eine fleine Stadt auf einem hohen Berge, mit einem Amt, Ravitel,

2 Commenthurenen, und 4 Klöstern.

3. Riom, Ricomagui, eine wohlgebauete und wohl bewohnte Stadt, welche der Sit eines Lieutenant der Marschalle von Frankreich, einer Generalität, Intendanz, Election, elnes Landgerichts, einer Marechaussee, Munzkammer ze. ist, 3 Collegiatkirchen und 1 Collegium hat. Ben diesem Ort sindet man Tripel von unterschiedener Farbe.

#### Das Gouvernement von Auvergne. 819

4) Beaumont, eine kleine Stadt mit bem Titel eiser Bicomtee, und mit einer Abten.

5) Combronde, ein Fleden und Marquifat. Es

hier eine Salzniederlage, und ein Priorat.

6) Volvic ein Dorf, wolches feiner Steinbruche

egen bekannt ift.

7) Das gerzogthum und die Pairie Montpenfier, it welchem das Fürstenthum Dauphine von Auvergne, id die Baronie Combrailles verbunden ift, gehöret dem rzoglichen Sause von Orleans, und enthält folgende Oerter.

(1) Aigueperse, Aqua sparsa, die Hauptstadt dieses erzogthums, lieget am Fluß Lüzon, in einer schonen bene, und ist klein, hat aber einen besondern Gouveraur, ein kdnigliches Gericht, eine Abten und 2 Capitel. icht weit von hier ist eine kochende Quelle, die stark bruzlt, und Blasen auswirft, aber doch kalt ist, und keinen erklichen Geschmack hat. Die Steinhausen des ehemaligen chlosses Montpensier, sind auch nahe ben der Stadt. (2) Dodable, ein Städtchen, der Sitz einer weitz

(2) Dodable, ein Städtchen, der Sitz einer weitz uftigen Castelanen, welche die ehemalige Dauphine von wergne ausmachet, und dazu auch die kleine Stadt

lt Beioude gehoret.

(3) Montegu ober Wontaigu, Chambon an der vife, Evaur ober Evaon, Sermur, Augance, Stadte en, Lespau, ein Flecken, alle 6 zu der Baronie Come ailles gehörig.

8) Ris, eine fleine Stadt, mit einem Priorat, am

uß Allier.

9) Ebreuille, ein Stadtchen am Fluß Seioule, it einer Abten, welche die Gerichtsbarkeit über den Ort fibet.

10) Cuffet, eine kleine Ctadt am Fluß Allier, wele e ber Sig eines kongl. Amts und einer Bogten ift, ein

mitel und eine Abten hat.

11) Saint Pourcain, eine kleine Stadt am Fluß eioule, welche ihren Ursprung und Namen einer Benestiner=Abten zu danken hat, die jest nur ein Priorat außer welchem hier noch 3 Klöster und ein Hosp. zu finden.

8ff 2 12) 11:34

12) Maringue, ein Städtchen, nahe beym Fluß Allier, woselbst die Kornhandler ihre Magazine haben. Es hat den Titel einer Castelanen, und ein Kloster.

13) Thiers oder Tiern, eine Stadt und Dicomte' im Lande Limagne, nahe ben den Fluffen Durolle und Dure, welche durch den handel eine der ansehnlichsten und volkreichsten Stadte in Auvergne geworden. Sie hat ein konigliches Gericht, eine Abren und ein Priorat.

14) Vic le Comte, eine fleine Stadt, welche ber Sit ber letten Grafen von Auvergne gewefen, und ein Rapitel hat. In ihrer Nachbarschaft find 4 mineralische

Quellen.

15) Pont de Chateau, eine kleine Stadt am Fluß Allier, welche der Handel in Aufnahm bringet. Sie hat den Titel eines Marquisats, und gehoret dem Hause von Montboisser. Es ist hier ein Schloß.

16) Billom, eine Stadt am Flug Richer, welche bem Bischof von Clermont gebort, ein Capitel und ein vormaliges Jesuiter : Collegium hat. Es ift hier bas alte

Schloß Turluron.

17) Iffoire, over Affoire, Iciodorum, eine kleine Stadt am Fluß Couze, der nicht weit von hier in die Alslier fließet. Sie ist der Sitz einer Election und Bogten, und der Abt der hiefigen Benedictiner Abten von der Congregation S. Maux, ist herr der Stadt.

18) Saurilanges, ein Stadtchen mit einem Bei

nedictiner Priorat.

- 16) Ambert, eine Stadt, welche ber Hauptort des Landchens Livradois ist, und dem Marguis von Roche, Baron aus dem Hause Rochesoucault, gehört. Sie liegt am Fluß Dore, auf einem felsichten und also unfruchtbaren Boden. Ihre Einwohner ernähren sich von Papiers Spielcharten Camelot Band Drath, und Nadel : Fabriken.
- 20) Uffon, eine kleine schlecht bewohnte Stadt auf einem steilen Berge, mit einem koniglichen Gericht 21) Auson, ein Stadtchen, Baronie und königlische Bogtey

22) Brioude, Brivas, eine fehr alte Stadt am Kluß Allier, mit einer fteinernen Brude über benfelben, welche man fur ein Werf ber Romer halt, benen fie auch feine Schande machet. Man findet bier eine Bogten, ein Umt, Sillofter, und eine Collegiatfirche, Damens G. Gulien, beren Rapitet abelich ift, und die Berrichaft über Die Stadt bat.

23) Saint Germain Lambron, eine fleine Stadt. welche der Sauptort bes an Getreide und Bein frucht= baren gandchens Lambron ift. Gie geboret bem Capi=

el gu Brioade: . . :

24) Langeac, ein Stadtchen, welches ber Sauptort im Landchen Langeadois, und ber Gig einer tonigichen Bogten und eines Umte ift, ein Schlof und ben Titel eines Marquifat bat, welchen eine Linie bes Saues Rochefoucault führet. Es find bier 2 Ribfter,

25) Arbes, eine fleine Stadt, welche ber Sauptort des ehemaligen Herzogthums Mercoeur ift, und nicht weit von dem geschleiften Schloß Mercoeur liegt.

26) S. Amant und S. Saturnin find 2 fleine

Stabte, welche bem Marquis von Broglio gehoren.

27) Die mineralischen Baffer und Baber von Montb'or, haben ben Damen von bem Berge Montd'or.

28) germent, ein Stadtchen, welches ben Titel

einer Baronie bat, mit einem Rapitel.

20) Artonne, ein Stadtchen mit einer Caftelanen und einem Rapitel. Dicht weit von bier find bemm Dorf

Saint Myon 2 mineralische Quellen.

30) Die übrigen Stadte find; Port Gibaud, mit dem Titel einer Baronie, Courpiere, an der Dore, bem Bischof von Clermont geborig, Lezouz, mit eis nem Capitel, Beffe, mit einer Collegiattirche, Blesle, mit 2 Pfarrfirchen und einer Abten, melder bie Stadt zehoret, La Chaife Dieu, mit einer Benedictiner : 21b. ten, La Volte, mit einem Priorat. In bem gleden Dreival ift eine Collegiatfirche.

Uh anti Google

## 29. Das Gouvernement von Limosin.

Limofin ober Limoufin, welches feinen Das men bon den alten Lemovicern bat, granget gegen Morgen an Mubergne, gegen Mittag an Quercy, gegen Abend an Perigord und la Marche be Poitou, und gegen Mitternacht an la Marche. Die Große biefes lands, beträget von Mittag nach Mitternacht ungefahr 28 frangofifche Meilen, und von Abend gegen Morgen etwas weniger. Dber - Limofin ift febe bergicht, und baber falt; Unter Limofin ift gema. figter ; jenes bringet wenigen und fchlechten, Diefes aber auten Bein hervor. Das land ift mit Rafta. nienbaumen in großer Menge verfeben, und bavon haben die Ginwohner ihre Sauptnahrung. Das Betreibe, welches hier machfet, bestehet in etwas Roggen, Berfte und turfifdem Rorn, Der meifte Sanbel wird mit hornvieh und Pferben getrieben. Die vornehmften Ruffe find bie Vienne, welche auf der Grange von Unter Elmofin und la Marche, im Rirchfpiele Millevaches, entstehet; Die Vezerte, welche in eben diefer Begend ihre Quelle bat, und ben Terafs fon schiffbar wird; die Correze, welche über Maignac entstehet, und in die Begere flieffet; die Dots dogne scheidet Limofin von Auvergne und Quercy. Man hat Blen : Rupfer . Binn . und Stabl . Berg. werfe entbecfet; es giebet auch Gifenwerfe, bie aber nicht fo beträchtlich find, als bie von Angoumois. Diefes land ift ebemals eine Grafichaft, und nach. mals eine Bicomté gewesen, welche Beinrich IV mit ber Rrone vereiniget bat. Es wird nach bem romifchen

ichen Recht gerichtet, und ftebet unter bem Para ament von Bourbeaur. Unter bem Beneral : Bouverneur fteben ein Benerallieutenant, 2 fon. Lieutes nants, und 5 Lieutenants ber Marfdalle von Frantreich. Der Graf von Artois, bem bie Grafichaft limoges, bas Marquifat Pompabour, bie Graffchaft Lourenne, und ber Balb von Branconne, als Mopanage gehörte, trat fie 1776 wieber an ben Ronig gegen andere Guter ab. Man theilet bas land ab

#### I In Ober Limosin, Darinn ist

- 1) Limoges, Lemovicae, bie Hauptstadt bes lans bes, liegt theils auf einem Sugel, theils in einem That am Fluß Bienne, und ift fcblecht gebauet. Sie ift bet Eig bes General : Gouverneur und General : Lieutenant, eines Bisthums, einer Intendang, Election, Landvogs ten, eines Landgerichts, einer Bogten, eines toniglichen Berichts, einer Marechauffee, eines Munghaufes ic. Der hiefige Bifchof ftebt unter bem Erzbifchof von Bours ges, fein Rirchfprengel erftredet fich uber Dber : und einen Theil von Unter : Limofin, la Marche und einen Theil von Angoumois, begreift 908 Pfarren, und er hat 25000 Livres Ginkunfte, am romifchen Sofe aber ift er auf 1600 Kl. tariret. Außer ber Cathebraltirche, findet man hier noch eine Collegiattirche, 13 Pfarrtirchen, imgleichen 5 Abteven, 2 Ribfter, 2 Collegia, ein Geming. rium, und 2573 Reuerstellen.
- 2). St. Junien, eine fleine Stadt an ber Bienne, welche bem Bifchof von Limoges gehoret, und ein Capis tel bat.
- 3) S. Ceonard, eine kleine Stadt an ber Bienne, welche theils bem Ronige, theils bem Bischof von kimos ges gehorer. Man finder bier ein Rapitel, Tuch - und Dapier = Manufacturen.

4) Pierre Buffiere, eine fleine Stadt, welche ben Titel ber erften Baronie von Limofin fuhret, ben ihr aber

Die Baronie bon les Tours ftreitig machet.

5) Pompadour, eine Pfarre mit dem Titel eines Marquisats. Ludewigs XV Maitresse, welche davon den Titel führte, besaß dieselbige bis 1756, überließ sie aber damals dem hof-Banquier de la Borde. Jetzt geshort sie wieder zu den königl. Domainen.

6) Saint Rrier de la Perche, vor Altere Atanus,

eine fleine Stadt mit einer Collegiatfirche.

7) Chalus, eine fleine Stadt mit bem Titel einer Baronie.

8) Mir, eine fleine Stadt an ber Bienne.

- 9) Eymoutiers, Antimonafterium, eine kleine Stadt, mit einer Collegiatkirche und einem Rlofter, an ber Bienne.
  - 10) Weron, S. Paul und Cieur, Fleden.

II In Unter Limosin

1) Tülle, eigentlich Tuelle, Tutela, eine Stadt benm Zusamenfluß der kleinen Huffe Correze und Solame, welche der Sitz eines königl. Lieutenant der Marsschalle von Frankreich, Bisthums, einer Election, Biscomte, kandvogten, eines kandgerichts zc. ist. Der dies sied Bischof ist herr und Bicomte der Stadt, stehet unter dem Erzbischof von Bourges, hat einen Kirchsprengel von 70 Pfarren, 12000 Livres Sinkunste, und ist am rom, hofe auf 1400 Fl. taxist. Man sindet dier ein ehes maliges Jesuiter Collegium, 6 Klöster, ein Seminarium.

2) Brive la Gailarde, eigentlich Brive an der Correze, eine Stadt, welche der Six einer Election, eines Landgerichts und einer Landvogten ist, eine Collegiatfirche, 6 Rloster, und ein Collegium hat. Den erssten Namen hat sie vermutlich von ihrer angenehmen

Lage.

3) Uzerche, Userca, eine fleine Stadt mit 3 Pfarrs Birchen und einer Abten, beren Abt herr ber Stadt ift.

4) Das Herzogthum und die Pairie Ventadous begreift

(1) Vena

### Das Gouvernement von la Marche. 825

(1) Ventadour, ein altes feftes Schloß.

(2) Uffel, eine kleine Stadt, welche ber Hauptort biefes Berzogrhums, und ber Sig bes Gerichts ift.

(3) Dongenac, eine fleine Stadt.

- 5) Bord, eine fleine Stadt an ber Dorbogne.
- 6) Die Vicomte' Tirenne, welche 8 franzosische Meilen lang und 7 breit ist, war in alten Zeis
  ten unabhängig; im Anfang bes zehnten Jährhunberts huldigte der Vicomte dem König, doch mit der Bedingung, das die Vicomte nicht aus den Händen
  bes Königs gelassen werden, und die Vicomtes jederzeit alle Negalien genießen sollten. In neuern Zeiten
  sind die Herzoge von Vouisson Herren dieser Vicomte
  gewesen; jest gehöret sie dem Könige. Die Abgaben werden von den kandständen bewilliget, welche
  er zusammen ruset. Es gehören zu diesem kande solgende Oerter

1) Tarenne, die Sauptstadt, ift flein, und hat ein

Schloß und ein Capitel.

2) Beaulieu, ein Stadtchen mit einer Abten an ber Dorbogne.

3) Argentac, ein Stadtchen an ber Dordogne. 4) Saint Cere, Meffat, Colognes, Curemonte,

find Stadtchen.

5) 90 Bleden und Kirchspiele, bavon ber größte Theil in Unter-Limofin liegt.

# 30. Das Gouvernement von

Die kanbschaft la Marche, Marchia, granzet gegen Morgen an Auvergne, gegen Mittag an kimos sin, gegen Abend an Poitou, gegen Mitternacht an Berry. Sie ist ungefähr 23 franzos. Meilen lang Tf 5 und 15 breit, und wird von der Vienne, großen und kleinen Creuse, die sich in die Vienne ergießes, dem Cher und der Gartempe, die in die Creuse Rießet, bemässert. Um Bellac und Dorar giebet es Weinberge, und die obere ist ziemlich fruchtbar an Getreide. Die Landschaft hat ehemals ihre eigenen Grasen gehabt, ist 1316 zu einer Pairie, und von Carl IV zu einem Herzogthum und Pairie erhoben worden. Seit 1531 ist sie nicht wieder von den Kronzgutern getrennet worden. Sie hat 2 landvögte und ihr eigenes Recht. Unter dem General Gouverneur stehen ein Generallieutenant, ein kön. Lieutenant, und ein Lieutenant der Marschälle von Frankreich. Sie bestehet aus folgenden Theilen.

I Die obere Marche, enthalt,

1) Gueret, Varactus, die Hauptstadt von der obern und ganzen Marche, lieget zwischen 2 Vergen, unweit der Quelle des Flusses Gartempe, und ist der Sit des General Bouverneur und Generallieutenant, einer Eleztion, Landvogten, eines Landgerichts, einer kdnigl. Casssellanen, einer Marechausse, eines Forstamts ic. Sie hat eine Pfarrfirche, ein Priorat, 3 Kloster, ein Collezgium und ein Hospital.

2) La Chapelle Caillefer, ein Fleden, in einer

bergigten Gegend, mit einer Collegiatfirche.

3) Chencrailles, Jarnage, Ahun an der Creufe mit einer Abten, und Bourganeuf, mit einer Election, Heine Stadte.

4) Aubusson, Albucum, Albucum, eine kleine ziemlich volkreiche Stadt an der Creuse, welche durch ihre Tapetenmanufacturen in Aufnahme gekommen ist. Es ist hier eine Castellanen und ein Capitel, und die Stadt hat den Titel einer Vicomte.

5) Felletin, eine kleine Stadt an der Crenfe mit einer Castellanen und einem Collegio. Es werden hier La-

### Das Gouvernement von la Marche. 827

peten verfertiget. In ber imliegenben Gegend giebt es mineralische Quellen. . . . . . . . .

Saupt eines Ordens ift. Sie fiehet in einer bergigten und

traurigen Gegend.

7) Das Landchen Sranc Alleu, lieget an der Grange von Anvergne, und gehoret unter bie Landvogten ber obern Marche. Es anthalt die Ctabtchen.

Beltegarde, und Crocq mit einer Collegiatfirche, und den Fleden Germur, mit einer Caftellanen und eis nem Priorat.

II Die untere Marche.

1) Bellac, Die Bauptftadt Diefes Theils ber Marche. und ber Sitz einer Landrogten und eines Landgerichte, bat ben Ranien von einem chemaligen festen Schlof.

2) Mortemart, Aleden, Schloß und herrschaft,

mit dem Titel eines Bergogthums und einer Pairie.

3) Bancon, ein Bleden, in beffen Gegend man 1762 in ber Erbe viele romische Denkmale gefunden hat, welche bezeigen, bag hier die Stadt Andecamulum gestanden habe.

4) Dorat, eine fleine Stadt an ber Seure, mit eis

ner fonigt. Caftelanen und einer Collegiatfirche.

5) Souteraine, und S. Benoit bu Bault, Aleden.

### 31. Das Gouvernement von Berry.

Die lanbschaft Berry, welche von ben Bituri. gern ben Ramen bat, granget gegen Mittag an Muvergne und Marche, gegen Abend an Louraine und Poitou, und gegen Mitternacht an Blefois, Gologne, bas eigentliche Orleanois und Gatinois, und gegen Morgen an Nivernois und Bourbonnois, ift 29 frang. Meilen lang, und 24 Meilen breit. Die

luft ift gemäßigt, und bie Erbe träget Beigen, Roge gen, Beine, Die an einigen Orten, als ju Sancerre, 6. Catur und laverniffe, bem burgundifchen nichts nachgeben, viele und ziemlich gute Fruchte, gute Weibe, baber bie Biebzucht betrachtlich, und infonderbeit die Schafzucht, die feine Bolle bringet, anfebn. lich ist; imgleichen viel hanf und Flachs. Man grabet bier gutes Gifenery. 3m Rirchfpiel G. Silaite ben Biergon giebet es Ofer . Erbe, bie in Franfreid felten ift. Bu Bourges ift eine mineralische Quelle. Die vornehmsten Flusse sind die Loire, Creuse, ber Cher, davon schon gehandelt morden; Die große und kleine Saudre; die Merre, welche 3 Meilen über Aubignn entstehet, und in bie große Saudre fallt; die Indre, welche hier entspringet, ben Chatillon fchiffbar wird, und in bie foire fließet; ber Auron, welcher aus einigen Geen in Bourbonnois entstehet, und so wie die Aurerte und der Moulon, in die Evre fließet, welche Lore ober Repre, bep , Meronde ihren Urfprung bat, und fich mit dem Gluß Cher vereiniget. In ben Gegenden bes Stabtchens Linieres, ist ber See Villiers, welcher 7 bis 8 Mei-Ien im Umfang bat.

Diefes land hatte ehemals feine Grafen, Die fich Grafen von Bourges nenneten, und nachmals Bicomtes, bavon ber legte bas land 1094 an ben Ronig Philipp I verfaufte, von welcher Zeit an es mit ber Rrone vereiniget mar, 1360 aber vom Ronig Johann feinem britten Gobn als ein Berzogthum gegegeben warb , welche Ueberlaffung an fonigliche Rinder nachmals noch oft gefcheben ift. befam ber Graf Artois anftatt ber Graffchaft Limo=

ges zc. die er wieder an den König abtrat: die Herzogthümer Verry und Chateau-Rour, die Grafschaft Argenton und Pontieu, (in der Picardie) und die Herrschaft Eurichemont. Es gehöret unten das Parlament von Paris, und hat sein besonderes Recht. Unter dem General-Gouverneur stehen ein Generallieutenant, und 2 kön. Lieutenants, und einer für die Provinz. Es wird in Ober- und Unter-Verry abgetheilet.

#### I Ober Berry, enthalt folgende Derter

1) Bourges, vor Allters Bituriges, Bituricae, ime aleichen Avaricum, die hauptftadt des gangen Landes, lieget am Rluß Evre, ift der Gis eines besondern Gouverneur, welcher zugleich General=Gouverneur und Grand= Bailli ift, eines ton. Lieutenant, eines Erzbisthums, eis ner Jutendang, Election, eines Amts, Landgerichts, eis ner ton. Bogten , die unter dem Umt fiehet , eines fonigl. nnabhangigen Gerichts, eines Galzbaufes, Forftamts, einer Marechaussee zc. hat eine 1463 gestiftete ober wieders hergestellte Universität von 4 Facultaten, ein schones und großes ehemaliges Jesuiter = Collegium, außer der Cathe= bralfirche noch 4 Collegiatfirchen, der benden nicht zu ge= benten, welche mit dem Ceminarium vereiniget find, 16 Pfarrfirchen, 4 Abtenen, und viel Kloster: daber die Geiftlichen und ihre Leute; die meiften Einwohner ausmas chen; es wohnet hier aber auch viel Adel. Die Altstadt lieget hoher, als die Neuftadt. Ueberhaupt find hier 3738 Keuerstellen, und ungefahr 2000 Menschen. Der bies fige Erzbischof nennet fich einen Patriarchen und Primas von Aquitanien, ift Metropolitan von 5 Bischofen, hat einen Kirchsprengel von 800 Pfarrfirchen und 100 Filiale, wenigstens 40000 Livres Ginkunfte, und ift am romis schen Sofe auf 4033 Fl. tariret. In einem Theil des alten Palasts, mohnet der General Bouberneur, in dem andern find die oben genannten Gerichte. Auf dem gros Ren

Ben Schönen Saal verfammilen fich die Landstande. Es

ift bier eine mineralische Quelle.

2) Dun le Roi, eine Stadt, die britte in Diefer Dro: ping, in Ausehung des Rangs, welche zu ben konfal. Do= mainen gehoret. Sie hat em Umty Salahaus, eine Cols legiatkirche, und noch eine Pfarkirche.

3) Chateauneuf, eine fleine Stadt am Aluf Cher. welche eine alte Baronie ift, Die ju einem Marquifat ers hoben worden, ein Schloß und eine Collegiatfirche bat. Sie wird in die obere und untere Stadt abgetheilet.

4) Menn oder Mehun, Magdunum, ein Stadte den an ber Epre, welches ber Git einer Bogten, und eis nes Amts ift, und ein Capitel hat. Chebeffen mar hier

ein Schloß.

5) Dierzon, Brivodurum, Virzio, eine fleine Stadt an ben Aluffen Evre und Cher, welche ben Titel einer Grafichaft, einen besondern Gouverneur, ein Umt. Salzhans, eine Abten, 3 Rlofter und ein Collegium bat. Chedeffen mar hier ein Schlof.

6) Chatillon an der Loire, eine fleine Stadt.

7) Mubigny, Albiniacum, eine fleine Ctabt, mit einem Schloß, und bem Titel eines Bergogthums, und einer Pairte, an der Berre. Sie hat eine Pfarrfirche. 3 Kloster, eine Marechaussee, und unterschiedene, infon-Derheit Zuch = Manufacturen.

8) Concorfault, Concourceaut, Concressault. eine fleine Stadt, welche jest nur fledenmaßig ift. Es

ift bier ein Schloß, ein Umt und ein fon. Gericht.

9) La Chapelle Dam = Gillon, oder Dangillon, Capella Domini Gilonis, Fleden und Baronie auf eis ner Sobe an ber Eleinen Sandre, und mit einer Caffelanen.

10) Les Mir Dam = Billon, ein Kleden am Klus Collin, mit einem alten Schloß, barinn ein Capitel ift,

und einer Caftelanen.

II) Sancerre, Sincerra, und unrichtig Sacrum Caefaris, eine Stadt an der Loire, welche ber Sauptort eis ner alten Grafschaft ift, ein Salzhaus, eine Pfarrfirche und ein Kloster bat. Die Reformirten vertheidigten biefe

Stadt 1569 und 1572 tapfer; mußten fich aber 1573, addem fie eine langwierige Belagerung und große Sun= eronoth ausgestanden hatten, endlich ergeben, worauf ie Festungswerke geschleift wurden.

II Unter Berry, barinn folgende Derter

- 1) Iffoudin, Anxellodunum, Iffoldunum, eine nsehnliche Stadt, welche dem Rang nach die zwente in iefer Kandschaft ist, lieget am Fluß Theole, in einer honen Chene, ift ber Git eines befondern Gonverneur, ines fon. Lieutenant, einer Election, eines fonigl. Umts, iner konigl. Bogten und eines Salzhauses; wird in die bere und untere Stadt abgetheilt, und hat ein Schloß, Pfarrfirchen, 2 Collegiatfirchen, eine Abten, 5 Ribfter, Hofpitaler, und ungefahr 2050 Feuerstellen. Gie ift 1135, 504 und 1651 durch Feuersbrunfte sehr beschädiget porden.
- 2) Charoft, Carophium, eine fleine Stadt am Fluß Irnon, mit einem Schloß, einer Pfarrfirche und einem briorat, hat den Titel eines Herzogthums und einer airie.
- 3) Linieres, ein Stadtchen mit einem Schloff, eis er Collegiatfirche, und einem Priorat. Es hatte ebeials feine eigene herren, welche fich Barons, Sires und ringen von Linieres nenneten.

In Diefer Gegend ift ber See Villiers, welcher 7

anghf. Meilen im Umfang haben mag.

4) S. Chartier, Vicus Lucaniacus, eine fleine Stadt, welche ehedeffen den Titel eines Fürstenthums atte.

5) Ca Chatre, eine kleine Stadt an der Indre, elche eine alte Baronie, und ber Git einer Election und nes Galghauses ift, 2 Rirchen, unter welchen eine Colgiatfirche ift, 3 Ribfter, ein Sofpital und ein altes Schloß at, welches jum Gefangniß bienet.

6) Chateau Meillant, ein Stadtchen, welches ben itel einer Grafichaft, eine Collegiattirche, eine Pfarre rche, ein Prierat, ein Sospital und ein altes Echloß hat.

7) Agis

7) Ugurande ober Aigurande, eine fleine Stadt mit einer Caftelanen.

8) Bouffac, ein Stadtchen mit einem Schlof und

bem Titel einer Baronie.

9) Argenton, eine Stadt an ber Creuse, badurch sie in die obere und untere abgetheilet wird; in jener ist eine Capelle und ein Collegium, in dieser ein Kloster und eine Kirche. Sonft ift Diese Stadt ber Git einer Cafte: lanen und eines Galzhaufes.

10) Ce Blanc, Oblineum, eine Stadt an ber Creuje, welche ber Git einer Election, Bebung, Marechausse und Castelanen ift, ein Salzhaus hat, und in die obere und untere abgetheilet wird; in jener ift das Schlof Maillac, bem Sause Rochefort zugehörig, und in diefer ein Priorat, und ein anderes Rlofter.

11) Chateau Rour, Caftrum Radulphi, eine Stadt am Fluß Indre, welche ber hauptort einer Election, eis nes Bergogthums und einer Pairie ift, ein Forstamt, Salge hand, eine Marchauffée, eine Collegiatfirche, ein Capitel, 3 Kloster, 4 Pfarrkirchen und eine ausehnliche Tuch

Manufactur hat.

12) Deols oder Bourg-Deols, imgleichen Bourgs Dieux, ein Stadtchen an der Indre, welches den Titel eines Kurstenthums bat, und bem Pringen von Conde que Ehemals war es die Hauptstadt von Unter-Berry, hatte 3 Pfarrfirchen und eine berühmte Abten: von jenen find noch 2 übrig, davon aber nur eine, eine Pfarrkirche ift, und von der Abten ist noch eine Capelle porhanden, welche Notre bame bes Miracles genemuet wird.

13) Leurour, eine fleine Stadt mit einer Collegiat=

Firche und einem Schlof.

14) Valençai ober Palence, ein Städtchen und Schloß am Fluß Nahou.

- 15) Saint Ugnan, ein Stabtchen am Alug Cher, mit einem Schloß, einer Collegiatfirche und 2 Ribstern.
- 16) Selles, richtiger Celle, ein Stadtchen und Schloß am Bluß Cher, mit einer Abten, beren Rirche · bie

die Pfarrfirche ift, einem Rlofter, einem Hofpital, und einem Schlof.

17) Daffan ober Daften, ein Stadtchen mit einem

Schloß und Capitel.

18) Graçay, ein Stabteben und alte Baronie, deren Berren fich Barons, Gires und Pringen genennet haben. Man findet bier eine Collegiatfirche und 2 Pfarre Firchen.

19) Lury, das fleinfte Stabtchen in diefer landschaft, am Fluß Arnon, gehoret bem Capitel der Rirche gu Bour,

ges, und hat eine Caftelanen.

Das vollig fouveraine Fürstenthum Boisbelle und henrichemont, welches im Umfang. von Dber: Berry lieget, geboret beutiges Tages bent Bergog von Gully, aus bem Saufe Bethune, bat ungefahr 12 frangof. Meilen im Umfang, bestehet mehe rentheils aus schlechtem Erdreich, und enthalt 6000 und einige 100 Ginwohner. Die Domaine Des Furfien beträget nur ungefähr 2000 livres: allein, die Generalpachter bes Ronigs geben ibm jabrlich für bie Erlaubniß bes Salgvertaufs in feinem lande, 24000; livres. Huffer ber Galgfieuer, find bie Unterthanen mit feinen Auflagen beschweret. Der Titel des Pringen ist: Prince d'Henrichemont et de Boisbelle, Duc de Sully, Pair de France. Er hat zu Paris einen-Confeil fouverain megen biefes Gurffenthums, an welchen die Appellation von feinem Obergericht in berfelben gehet. Es gehoren folgende Derter hieher

1) Benrichemont, Henficomontanum, bie Saupte fadt, lieget auf einer Sohe, nicht weit von dem flug

Saudre.

2) Boisbelle, ein Fleden, gang nabe ben bem bors hergehenden Ort.

3 Eb. 8 U.

3) Ein Theil des Kirchspiels Mennetou-Salon, welcher Sief pot, geneunet wird, und ein Theil vom Kirchspiel Quantilly.

# 32. Das Gouvernement von Touraine.

Diese lanbschaft und ihre hauptstabt, bat ben Namen von den alten Turonern, granget gegen Nordwesten an Maine, gegen Norden und Nordosten an Orleanois, gegen Often an Berry, gegen Guden an Poltou, gegen Beften an Unjou, ift von Abend gegen Morgen 22, und von Mittag und Mitternacht 24 frangof. Meilen groß. Gie bat eine gemäßigte luft, ift fo angenehm, bag man fie ben Barten von Frankreich nennet, bat, aber ungleichen Boben. Die sandige Gegend les Davennes, langst ber koire, raget Roggen, Berfte, Birfe und Bartengemachfe, man befommt baber auch Rraut gum Gelbfarben. Der Strich le Verron, lieget etwas bober, ift fetter, und bringet Betreibe, Bein, febr gute Fruchte, und vornehmlich gute Pflaumen. Der fleine Strich Sanbes la Campagne, swifden ben Gluffen Cher und Indre, ift an Getreibe, und vornehmlich an Weißen, fruchtbar. La Brenne, ist ein nasses und sumpfiges land. Die Hüget an ber toire und bem Cher, find mit Beinftoden bepflanget. La Gas Rine, ift ein burres land, bas fcmer ju bearbeiten. In der Begend von Mopers, giebet es Gifen = und Rupfer- Erg. Bu Rochepofan ift eine mineralifche Quelle. Ben Canbe ift 1763 Gilber und Gold-Erg enbecfet worben.

# Das Gouvernement von Touraine. 833

Dieses land hatte ehemals seine eigenen Grafen, purbe 1044 von den Grafen von Anjou weggenommen, 1202 mit der Krone vereiniget, 1356 zu einem derzogthum und Pairie erhoben, verschiedene mal dniglichen Kindern gegeben, und nach dem Tode franz, Herzogs von Alencon, Heinricks III Brusers, wieder mit der Krone vereiniget, seit welcher zeit es nicht mehr veräußert worden. Es steher uns er dem Parlament von Paris, und hat sein eigenes Kecht. Außer dem General Gouverneur, ist hier in königlicher Lieutenant. Unter den 27 Scähten ind Flecken des landes, sind nur 8 königliche, die übrisen, gehören besonderen Herren.

1) Cours, vor Altere Caefarodunum, Turoni, bit jauptftadt bes landes, lieget in einer Chene am Ufer er Loire, gwischen diesem Gluß und bem Cher, ift der Gig es Generallieutenant, welcher hier zugleich befonderer Bouverneur ift ; eines ton, Lieutenant, eines Erzbisthums. iner Intenbang, Election, eines Umte, Landgerichtes fureau Det Finangen, gwoer Dlarechauffees, eines Forfts mte, Salzhaufes und Dunghofs; hat außer ber Cathes ralfirche, noch 5 Rapitel, 3 Abteben, ein ehemaliges lefuiter : Collegium, 12 Ribfter, ein Schlof, ein fon raus Mamens le Plesis le Cours, über die Loire, eine einerne Brude, eine Seiden : und Tuch Manufactur, nd ungefahr 33000 Ginwohner. Der blefige Ergbifcof at 11 Bifcofe ju Suffraganten, einen Rirchiprengel von 04 Pfarren, 18 Abreyen, 12 Capiteln, 98 Printatett nd 191 Capellen , 45000 Libres Einkunfte , und ift am bmifchen hofe auf 9500 Bl. tartret. Die Saufer find on fehr weigen Steinen gebauet, und die Gaffen siems d foon und rein.

2) Eugnes, ober Luynes, war ehemals eine Graff haft unter bem Namen Maille; wurde aber 1619 unter em jegigen Ramen zu einem Herzogthum und einer Pais

rie erhoben. Es ift eine fleine Stadt an ber Loire, mit einem Schloff, Capitel, 2 Pfarrfirchen und 2 Rloftern.

3) Langeai, Langey, Langez, eine kleine Stadt an der Loire, mit einem Schloß, einer Collegiatkirche und 2 Pfarrkirchen.

(ind Fleden. Ben dem legten lieger bas Schloß Gros-

bois.

5) Chateau Renaud, vormale Carament und Vil-Iemoran, eine fleine Stadt am Fluft Brancle, hat den Kitel eines Marquifat, eine Pfarrfirche und ein Kloster.

6) Umboife, Ambasia, oder Ambacia, eine Ctabt bepm Busunmenfluß ber loire und Amaffe, welche ber Gib eines besondern Gouberneur, eines ton. Lieutenant einer Election, eines ton. Berichts, Galzbanfes, Forfts amts, einer Marechauffee to. ift, 2 Pfarrfirchen, 4 Rlos fter, ein Bofpital, eine Commenthuren Des Johanniters Ritterordens, und ben Titel eines Fürftenthums bar. Sin bem auf einem boben Felfen gelegenen weitlaufrigen Schlof, fiehet man die Bilbfaulen Rarls VIII und feiner Gemab= Jinn Unna, ein ungeheures hirschgeweihe, welches 10 Ruf hoch ; und bon ber einen oberften Spige bio zu der andern 8 Ruß breit ift, aber nicht naturlich, fondern von Holz gemacht senn soll; und andere Merkwurdigkeiten; es ift auch in bennelben ein Cavitel. Karl VIII buffete auf Diesem Schloß das Leben ein, als er fich an eine Thure flieft, ober , wie andere wollen, von einem Ball an ben Schlaf getroffen wurde. Bier foll 1561 ber erfte burger: liche Krieg entstanden, und ber Name ber Sugenotten aufgekommen fenn bem aber andere widersprechen. Das Kürstenthum Umboise gehoret seit 1762 oder 63 durch Tausch dem Bergog von Choiseul.

7) Mont-Louis jeden Mont-Lous, ein Flecken zwischen der Loire und dem Cher, woselbst. 1170:zwischen Ludewig VII und Heinrich II von England, ein Friedends tractat geschlossen worden. Er hat eine Pfarkuche und

8 1 10 dy

eine Abten.

8) S. Martin le beau, eine Pfarre am Fluß Cher, woselost 734 und 1044 Schlachten vorgefallen find.

9) Deret und Chenonceau, find Schloffer am Flug

Cher.

10) Blere und Mont-Trichard, find kleine Stadte am Fluß Cher: jene hat einen besondern Gouverneur, dies fe ein Schloß und den Titel einer Baronic.

II) Mont = Crefor und Palluau, Flecken am Fluß Indre: der erste hat ein Schloß, ben Titel einer Graf-

schaft, und eine Collegiatfirche.

12) Buzançois, an der Indre, eine Stadt und Grafschaft. Sie hat ein Schloff, eine Commenthuren des

Johanniter = Ritterordens, und ein Rlofter.

13) Loches, Luccae, eine Stadt, mit dem Titel einer Erafschaft, am Kinß Indre, ift der Hauptort einer Election, und der Sitz eines Umts, einer königlichen Cassellauch und eines Salzhauses, hat eine Pfarrtirche und 5 Aldster. Es ist hier auch noch ein Schloß auf einem keilen Felsen, welches ehemals eine sehr wichtige Festung gewesen. Es hat drenfach über einander gebautete unterzirdische Gewölbe; in deren obersten der Herzog von Maistand, Ludewig Sforzia, 10 Jahre gefangen gesessen Maistand, Ludewig Sforzia, 10 Jahre gefangen gesessen hat. In einem großen Thurm sind zwen Käsige oder bewegliche Cadinette von sehr starten eichenen Latten, durchgehends mit Eisen beschlagen, in deren einem der Cardinal Balbe, Wischof von Angers, von Ludewig XII eingesperret wurde. Es ist auch in diesem Schloß eine Collegiatsfirche.

14) Beautieu, eine kleine Cabt und Baronie, mit 3 Pfarrfirchen, einer Abten und einem Kloster. Sie lieget am Fluß Indre, gegen Loches über, mit welcher Stadt sie vermittelst einer Brucke und eines Dammes in

Berbindung ftebet.

15) Chatillon, ein Stadtchen an der Indre, mit einer Collegiatfirche und 2 Klossern. Es ist der Haupts ort des kleinen Landes Brenne.

16) Cormery, ein Stadtchen an ber Indre, mit

einer Abten und Caftelanen.

17) Montbason, ein Stadtchen an ber Inbre, welches den Titel eines Bergogthums und einer Pairie bat; ban auch das Stadtchen Sainte Maure, eine Baronie. und ber Alecten S. Catherine de Sierbois geboret.

18) Uffay oder, Uzay, mit bem Zunamen Rideau, eine feine Stadt an der Judre, mit einem Schloß, einer

Bogten, Caftelancy zc. Chedeffen mar fie feft.

19) Chinon, eine Stadt am Fluß Bienne, mit eis

nem festen Schloß, 4 Pfarrfirchen und 15 Rioftern.

20) Cande, ein Stadtchen benm Bujammenftuß ber Loire und Vienne. Es ift hier ein Capitel und ein Forste amt, und ber Dit ift bas altefte Gut bes Erzbisthums bon Tours, Ben diefem Ort, 4 Meilen bon Saumur, und 12 von Tours, auf dem Boden der Abten von Kontebrault, find 1763 Gilber: und Gold : Erze entdedet morben.

21) S. Efpin, ein Stadtchen.

22) l' Jele Bouchard, eine fleine Stadt am Bluf Bienne, mit einem Schloß. Sie gehoret als eine Da tonie gum herzogthum Richelieu, hat 2 Pfarrkirchen, 2 Mbster, 3 Priorate, und eine Commenthuren des Jo-

23) Prefigny le grand, ein fleden am flug Clere. mit bem Titel einer Baronie, hat ein Schloß mit einem

fleinen Capitel, und eine Pfarrfirche.

24) Paulmy, eine Pfarre mit einem Schloß und

einer Collegiatfirche, am Fluf Brignon.

25) Preuilly, eine fleine Stadt und Baronie an ber Claiffe, mit 5 Pfarrfirchen, einer Abten, und einem Salzhause.

26) La Baye, eine fleine Stadt und Baronie an bet

Creufe, mit 2 Pfarrfirchen und einem Salzbaufe.

27) La Guierche ober Buerche, ein Stadtchen an ber Creuse, mit einem ziemlich festen Schloß.

28) La Rocheposay, eine Pfarre an ber Creuse.

ift ihrer minerglischen Quellen wegen befannt,

29) Liqueil, eine fleine Stadt und Baronie, bem Dechanten bes Capitels G. Martin zu Tours gehorig. 30) Chame E 21 10.

30) Champigny, ein Stadteben an ber Beude ober Bette, mit bem Titel einer Baronie, einer Pfarrfirche, 3 Rloftern, und einem Collegio.

### 33. Das Gouvernement von Uniou.

Diefe lanbschaft, welche ben Namen von ben ilten Undern ober Undegaviern bat, granget gegen Morgen an Louraine, gegen Mittag an Poitou, gegen Abend an Bretagne, gegen Gudmeften an Gaus nurois, und gegen Mitternacht an Maine. Ihre größte tange bon Abend gegen Morgen beträget 21, no bie größte Breite von Mittag nach Mitternacht 19 frangofifche Mellen. Sugel und ebene Felber weche eln bier angenehm ab. Das fant bringet weiße Bette, Getreibe, Erbfen, Bohnen, Blachs, Sanf ic. hat allerlen Fruchtbaume, gute Beibe, und baber ruch einträgliche Biebzucht. Sin und wieder giebet Steintoblen; es find auch einige Gifengruben, imfleichen Marmorbruche, gute Schlefersteinbruche, ind Salpeterfieberenen vorhanden. An mineralischen Baffern fehletes auch nicht: fie werben aber wenig jeachtet. Man gablet 49 fleine und größere Fluffe, ravon aber nur 6 schiffbar sind, namlich die Loire, Dienne, Toue, Maienne, ber Loir und bie Sarte. Diefes Land bestund ehedeffen aus 2 Grafdaften, die gegen bas Enbe bes neunten Jahrbunberte vereiniget murben. Philipp August folug biefe Brafschaft 1202 zu ber Krone; der heilige Ludewig jab fie 1246 feinem Bruber Rarl, welcher ber Stamme nater ber ersten Linie von Anjou ift, die den sicilianischen Thron bestiegen bat. Rönig Philipp ber ichone brach. **Ggg 4** 

brachte fie 1328 wieber an bie Rrone. Ronig Johann ber erfte erhob fie 1356 ju einem Bergogthum und eis ner Pairie, und gab baffelbige feinem Cohn lubewig I, welcher ber Stammvater Des zwenten Saufes von Unjoh ist, baraus auch Konige von Sicilien und Mapoli gekommen sind? 1481 kam es abermals an bie Rrone; allein, Beinrich III.gab es feinem Bruber Frang. Philipp von Franfreich, Bergog von Orleans, lubewigs XIV Bruber, trug den Namen bon Unjou, welcher bem britten Pringen bon Frant. reich eigenthumlich geworden ju fenn scheinet. Ludewig XV übererug 1771 feinem Enfel Louis Stanis. laus Zavier, Grafen von Provence, und beffen mannlichen ehelichen Dachkommen, ju ihrer Apanage, fo wie in Franfreich gebrauchlich, und ben Befegen bes Ronigreichs gemaß, bas Bergogthum Unjou, und Die Brafichaften Maine, Perdje und Senonches, verlieh ihm auch das Recht, die Abtenen und andere geiftliche Pfrunden in Diefen Landen ju vergeben. Das land fiehet unter bem Parlament von Paris, und hat fein eigenes Recht. Es hat einen General. gouverneur, einen Generallieutenant, und 2 fonigl. Lieutenants, und begreifet folgende Derter.

1) Angers, vor Alters Juliomagus, Andegavum, die Jauptstadt des Landes, wird durch die Maienne in zwei Theile getheilet, ist groß und volkreich, der Sitz des Generalgeüberneur, welcher zugleich besoinderer Gouvers neur der Stadt iff, eines koniglichen Lieurenants, Visthumis, Amts, einer Landvogten, eines Landgerichts, einer königlichen Bogten, eines Münzhofe, Salzbauses, einer Marchaussez einer vom heiligen Ludewig errichteten Universität, einer 1685 gestisteten Akademie der schlost auf einem Kabenie Bestehnschaften; hat ein sestes Schloß auf einem sies

· (16:0

steilen Felsen, eine Cathebrassirche, 8 Collegiassirchen, 16 Pfarrfirchen, 5 Abteyen, viele andere Klöster, eine Seminarium, 5409 Teuerstellen, und ungefähr 36000 Einwohner. Der hiepge Bischof siehet unter dem Erzbisschof von Tours, hat einen Kirchsprengel von 668 Pfarren, 26000 Livres Einkunste, und ist am romischen Hofe auf 1700 Fl. tariret. Es wird hier Etamin, Camelot und Sarsche geniacht, Zuder geläutert, Wache gebleicht, und noch mit andern Waaren ein guter Handel getrieben.

2) Beauge, eine Stadt am Fluß Coesnon, welche der Sitz einer Election, eines Landgerichts, eines königzlichen Gerichts, Salzhauses, Forkants und einer Mares chausse ift, auch einen Gouverneur ihat. Beauge le vieil, lieget nicht weit von der Stadt, und ist ein Ales

den mit einem alten Schlof.

3) Le Verger, ein regelmäßiges Schloß, nebft einem

4) Jarze, ein Flecken und Marquifat an einem Gee,

mit einer Collegiatfirche.

welchem 1067 ein Städtchen an der Aubance, neben welchem 1067 ein Schlacht vorgefallen. Es hat seit 1611 den Titel eines Herzogthums und einer Pairie,

6) Voujour, ein Herzogthum und Pairie.

reiche Stadt an der Maienne, mit dem Litel eines Marsquisat, einer Collegiatkirche, 3 Pfarrkirchen und einigen Klöstern. Es ist hier eine Landvogten, ein Landgericht, eine Clection, ein Forstamt, ein Salzhaus und eine Masrechaussee.

18 Le Cube, eine fleine Stadt am Fluß Loir, bem

herzoglichen Saufe von Roquelaure gehörig.

6, Duretal, Durtal, eine fleine Stadt und Graf-

am foir, und hat 2 Pfarrkirchen.

10) La Fleche, Fixa, Flexia, eine Stadt an dem Loir, welche der Sitz eines besondern Gouverneur, einer Election, einer Laudvogten, eines Landgerichts, eines Salzhauses, und einer Marechausse ift, und ein ansehnschafte

liches Schloß hat, welches der Marquis von Baranne bauen lassen. Das chemalige schone Jesuiter-Collegium, hat der König 1764 in eine Militärschule für 500 junge Ebelleute verwandelt.

II) Rille, eine fleine Stadt und Baronie, mit eis

nem Priorat.

12) Le Pont de Se oder Ce, eine kleine Stadt an der Loite, mit einem kloster.

13) Treves, em Schloß, Stadtchen und Baronie

an ber Loire.

14) Poance, ober S. Aubin de Pouance', eine

Heine Ctadt und Baronie an einem Gee.

celfum, eine kleine Stadt auf einer Sohe an ber Loire, bem Bergog von Bourbon zugehörig.

16) Chollet, eine kleine Gradt und Baronie an ber Maienne, mit einem schonen Schloß, einer Pfarrkirche,

und 2 Ribftern.

17) Doe oder Doue, Dondum, Theodondum, eine kleine Stadt an der Loire, mit einer Pfarrkirche, Collezgiatkirche, einem Kloster und einem Hospital.

18) Ingrande, eine fleine Stadt und Baronie an

ber Loire.

19) Craon, Credonium, eine kleine Stadt am Dus don, mit dem Titel einer Baronie, deren Besißer sich den ersten Baron von Anjou nennet, und die von so gross sem Umfang ist, daß das ganze umberliegende kand le. Craonnois genennet wird. Es ist hier ein Capitel, ein Priorat und noch ein Kloster.

20) Chantofe, Fleden und Baronie an ber Loire.

21) Chateauneuf, eine kleine Stadt und Baronie an der Sarte. Sie war ehedessen die Hauptstadt der Graf-schaft Anjou jenseits des Meers, das ift, jenseits der Maienne, und der Sig der Grafen.

22) Canbe mit bem Junamen en Lamée, eine kleine Stadt an den Fluffen Mandie und Erdre, mit dem Titel einer Baronies Sie gehöret dem Prinzen von Conde'.

ugilled by Google

23) Chemille ein Fleden mit dem Litel einer Grafschaft, am Fluß Frome, mit einer Collegiatfirche, und 2 Pfarrfirchen.

24) Vibers, eine Stadt und Grafichaft an einem

See, mit 4 Pfarrfirchen und einem Schloß.

25) Paffavant, Fleden, Schloß und Grafschaft am Flug kapon.

26) Montrevaur, eine fleine Stadt und Grafichaft

an ber Loire, mit emer Caftelanen.

27) Beaufort im Chal, eine kleine Stadt, welche einen besondern Gouverneur, ein koniglich Gericht, ein Salzbaus, 2 Pfarrkirchen und ein Kloster bat.

28) Lion d' Angers und Segré, fleine Statte,

Die lette am Obon, und mit dem Titel einer Baronie.

29) Beaupreau, eine kleine Stadt am Ebre, mit 2 Pfarrfirchen und einer Collegiatfirche. Sie hat den Tis tel eines Herzogthums und einer Pairie.

30) Le Pup de la Barde, ein Fleden mit einem

in hiefiger Gegend berühmten Muguftiner = Rlofter.

# 34. Das Gouvernement von Saumur.

Das laub und Gouvernement Saumurois, begreifet ein Stuck von Anjou und Ober-Poitou, granzet gegen Norden und Nordwesten an das Gouvernement Anjou, gegen Westen, Suben und Subosten
an das Gouvernement Poitou, und gegen Osten an
Tourgine, ist 12 französische Mellen lang und 7 breit,
hat einen Generalgouverneur und Generallieutenant.
Es gehöret dazu

1) Saumar, Salmurus, die Hauptstadt an der Loire, der Sitz des Generalgouverneur und Generallieutenaut, einer Election, Bogten, königlichen Landvogten, eines Amts, einer Marechausse, und eines Salzhauses; hat ein altes Schloß, 3 Pfarrkirchen, 9 Kloster und ein kö-

nig=

mialiches Collegium. Bor der Wiederrufung des Edicts non Rantes war sie viel ansehnlicher, hatte auch eine Affabemie. Dabe ben der Stadt lieget eine Benedictiner-Albten von der Congregation G. Maur.

- 2) Pace, eine Caftelanen nahe ben G. Saumur.
- 3) Montforeau, ober Monforeau, eine fleine Stadt, mit bem Titel einer Graffchaft, hat eine Colles gigtfirche, und lieget an der Loire, welche hier die Creufe aufnimmt.
- 1) Montreuil : Bellay, eine fleine Gtabt an ber Toue, bat beit Titel einer Baronie, einer Landwogten, ein Forftamt, eine Clection, eine Marechauffee, ein Schlof mit einer Collegiatirche; ein Rlofter, ein Sospital.
- 5) Sonteurault, Fons Evraldi, ein Rleden an ber Loire, mit einer Miten, welche bas haupt eines Drbens, und um 1099 gestiftet ift.
- 6) Richelien, eine Stadt an ben Kluffen Wide und Amable, mit einem ansehnlichen Schloß, einer Election, einem Salzhause, einer Pfarrtirche zc. Gie hat den Sitel eines Berzogthumis und einer Pairie, dazu bas Dorf Richelien 1631 erhoben worden, welches ber Cardinal Ris chelieu 1637 zu einer Stadt machte.
- 7) Ce Mirebalais, ein Diffriet im Umfang von Peiston, in welchent
- (1) Mirebeatt, ber Sauptort, eine fleine Stadt, mit einer Collegiateirche, 2 Privratent, 2 Rloftern. murbe fie belagert; als Clevnore bon Bunenne, Bitme bes einglandischen Addigs Delivichs II, sich hier eingeschlosfert batte, (9:178 Thurs.
- (2) Moncontour, eine fleine Stadt an ber Loire, ben welcher 1569 ein Treffen porfiel to the factor of the arrangement of the art

in a far growing and the mit the terms. ted with and the State of the other and g Pharmicker, graftiffer und eine eine

Das Couv. von Flandern und Hennegau. 845

35. Das Gouvernement von

Es begreifet einige Ctude von ben Dieberlanben. namlich einen Theil der Graffchaft Standern, bas Land Cambrefis, einen Theil der Graffchaft Sent medan, bes Bisthums Luttich und ber Graffchaft Mamilie, welche Diffritte gemeiniglich Die frail 36fifchen Micderlande genennerwerden. Es grans set affo diefes Gouvernement gegen Dilling an Uriois und ein Stuck ber Dicardie, gegen Morgen an bie öffreichifchen Miederlande und an Champagne; gegeit Mitternacht an die öffreichischen Dieberlande, und argen Abend an bas Boubernement Boulennois und anibas beutsche Dieer. Bon ber naturlichen Beschafe fenhelt lind Gefchichte blefer lander handle ich ben bem burgundischen Rreife, woselbst ich von den Grafschaf. ten, bapon biefes Gouvernement nur Gince begreis fet, überhaupt rebe. Fast bas gange Gouvernement ffebet unteribem Parlament von Douen; und es wird theils nach ben koniglichen Berordnungen, theils nach ben tanbesgewohnheiten, theils nach bem romifchen Recht gerichter. Die Ubgaben bes lanbes, werben burd bie Jutenbanten eingetheilet, in ber Caffelanen von Tele und im Lande Cambrefis ausgehommen. welchetanber ber Stanbe find, barinn bie tanbstanbe bie Abgaben vertheilen! Unter bem Generalgouver-neur flehen ein Generallieutenant, 2 Commanbanten a 3 fonigliche Lieutenants, unb 2 Lieutenants ber Mare schälle pon Frankreich Die einzelnen Seuce biefes Epuvernement find folgende eine fan, . megredronya tiigte Stadt mit 2 ; veil, . Die Leri. . . Suiffe gener : Contra dial gaine Des um eftente Celena

in ben Mieberlanben, welche auch ber Gis bes Generals gonverneur iff. Gie wird mit, ben eben gedachten brep Damen beleget, Davon ber lette flamifch ift, über bie benden erften aber find die Landbeschreiber nicht einig: benn einige behaupten, ber Rame l'Isle; lat. Infula, fen ber rechte, weil die Stadt gwifden ben Rluffen Ens und Deule liege; andere aber leugnen, bag fie eine Infel fen, und vertheidigen ben Damen Gille, auf lateinifc Isla. Gie ift eine wichtige Teftung, mit einer portreflichen Citabelle und einem Sort, groß, mohl gebauet und volls reich, ber Gis einer Jutendang, eines Umte, Duns hofe, Forftamte, und einer Caftelanen, hat eine Colles giattirche, 7 Pfarrfirchen und viele andere Rirchen. 24 Ribfter, ein ansehnliches Hospital, Namens l'Hospital Comiteffe, 3 Collegia, ein Ceminarium, 11284 Feuer ftellen, und ungefahr 56000 Einwohner. Gie treibet eis nen wichtigen Sandel, und hat anfehnliche Manufactus ren fur Tuch, Camelot und andere Stoffen, fur Leine mand, allerlen Spigen, Treffen, Tapeten, Bute, Leber, Strumpfe, Geife, Papier ac. Es wird hier nun (1785) Bwirn ju genabeten Spigen gesponnen, babon bas Pfund 1800 Livres fostet. Ludewig XIV erbberte fie 1667: Pring Eugenius nabrt fie 1707 nach einer folis baren Belagerung ein, aber 1713 im utrechter Rrieben wurde fie an Frankreich gurnd gegeben.

Die Castelanen tille ist in 7 Quartiere vertheilet. Durch den Vertrag vom 16 May 1769, hat die Kaisserinn Königinn Maria Theresia an den König von Frankreich alle vorher zu dem tande Doornik oder Kournansis gehörig gewesene, aber im Umfang der Castelanen tille liegende Derter: und der König an die Kaiserinn alle zur Castelanen tille gehörig gewesene, aber jenseltes der Schelde in der Grasschaft Henriegan liegende Verter, abgetretens Die 7 Quartiere sind solgende

# Das Goub, von Flandern und Hennegau. 849

(1) Das Quartier Sevain, liegt ber Stadt gegen Norden, erstrecket sich langst dem Bluß ins, und

enthält

Comines, eine kleine Stadt, welche durch die Lys n zwen Theile getheilet wird, davon der nach Lille zu liezende Theil, vermöge des ütrechter Friedens, der Krone Frankreich, der zur Linken aber dem Hause Ocstreich ges doret. Sie hat eine Collegiatkirche. Ihre ehemaligen

festungswerke sind geschleift.

Das Haus Destreich, hat in bem vorher erwähnten Bertrage, die 5 von der Castelanen Warneton abhängig zewesenen; aber von der Castelanen Lille eingeschlossenen Stücke, nämlich die Zeprlichkeit Vont Braire, deren Jugehör sich bis in die Flecken Steenwerk und Estaire, erstrecket, Oudenhem, Doulieu, und Kobermez, an Frankreich abgetreten.

(2): Das Quartier l'Avesne oder la Wepe,

legt auch an ber ins. und enthält

a) Armentieres, eine kleine Stadt an der Lich, dereit ihemalige Festungswerke Ludewig XIV hat schleifen lase ein. Hier wird gutes Tuch und viel Leinwand verfertiget.

b) Deulemont, ein Fieden auf der rechten Seite der eins, da wo sie die Deule aufnimmt, welchen nebst seinem District, und den Schleusen in der Deule, das Haus Destreich in dem Vertrage vom 16 May 1769, au Frankzeich abgetreten hat.

c) Baffee, ein Stabtchen an ber Deule, welches ebes

nats befestiget gewesen.

(3) Das Quartier Melantois, bessen Name

Seclin, Sacilinium, ein Flecten mit einem Capitel.

(4) Das Quartier Carempeld oder Carems baud, barinn

Phalempin, der hauptort, mit einer Abten Augu-

finer=Drdens.

3 Eb. 8 A.

566

(5) Das

(5) Das Quartier la Peule, darinn Bouvines, ein Flecken an ber Marque, ben welchem 1214 eine große Schlacht vorfiel.

(6) Das Quartier ober bie Graffchaft Lannoy,

barinn Cannoy, Alnetum, ein großer Fleden von mehr als 1200 Feuerstellen, mit einem Schloß.

(7) Das Quartier Muveo de l'Escaut. Rouboir und Torcoin, find Fleden, in welchen halbseidene Stoffen verfertiget werden.

2) Die Caftelantey ober bas Amt Orchies, be-

greifet (1) Ordies, Orchefium, Origiacum, eine fleine Stadt, welche ber Gitz eines Umte ift. Sie ift wegen ihrer wollenen Stoffen bekannt.

(2) Marchiennes, Marciana, ein Stadtchen an ber Scarpe in einer moraftigen Gegend, mit einer berubma

ten Albten.

(3) S. Amand, eine fleine Stadt au ber Scarpe, welche ehemals zu Tournaifes gehoret hat, durch den utrechter Frieden aber an Frankreich gekommen ift. Der Albt ber hiefigen berühmten Abten, ift herr des Orts.

Nicht weit von hier ift eine mineralische Quelle.

(4) Mortagne, Moritania, ein Stadtchen ober Flecken an der Schelde, in welche hier die Scarpe fallt. Bor bem atrechter Frieden gehorte Diefer Drt gu Zour= naisis. In dem Vertrage vom 16 May 1769 hat das Baus Deftreich fich aller Alufpruche an die von Mortagne abhangende, und zwischen ber Schelbe, und Scarpe lies gende Derter, namlich Chateau l'Abbaye, Soret, Los cron, Bruiffe, Motre Dame au bois, und an ber Strafe von Saute-rive, begeben, auch an Frankreich tas an der Bestseite der Scarpe liegende Dorf Thun, und ben moraftigen Theil bes Dorfs Maulde, abgettes In eben diefem Bertrage ift auch basjenige beftatis get worden, was der utrechter Friedensichluß in Anfebung

# Das Goub. bon Flandern und Hennegau. 85x

bes Orts Mortagne enthalt, namlich, daß er weder bes sestiget, noch Schleusen hieselbst angeleget werden sollen. Nachher hat das Haus Destreich durch einen andern Berstrag die ganze Grafschaft Mortagne jenseits der Schels

be, gegen Wibers an Frankreich abgetreten.

(5) Haluyn oder Halewyn, ein sehr großes Dorf, and eine alte Baronie, dem Herzog von Orleans zuges zörig. Einige 40 Morgen Landes derselben, die ehedese sen in die Festungswerke der Stadt Meenen oder Menint gezogen waren, und nach der Zerstörung der Festungswerke von der Gemeine zu Halung zurückgefordert wurs den, sind durch den Vertrag von 1769 dem Inause Oestschehe, es hat auch eben dieses hohe Haus durch den neuern Vertrag, noch 460 Morgen Landes zu Haslung, die jenseits der Landstraße von Tournay, (Dovrnik) nach Menin zu liegen, bekommen.

Die auf der rechten Seite der Lys gelegenen Balfte

son Warwiet, gehoret Franfreich.

3) Das Umt Donay, welches seinen Namen

Dougy, Duacum, einer ziemlich großen und wohl befestigten Stadt, mit ein, m Fort an der Scarpe, welsthe der Sitz eines Parlaments für die franzdsischen Miesverlande, eines besendern Gouverneur, und königlichen Licutenant, eines Amts, und einer 1559 gestisteten Unisversität ist, ein Seminarium, 3 Abteven, verschiedene Ribster, 2 Collegiarfirchen, 7 Pfarrfirchen und 2737 Keuserstellen hat. 1667 wurde sie von Frankreich eingenomsmen; 1710 nahmen sie zwar die Allitten weg, verloren sie aber 1712 wieder.

II Das Land Cambresis, ist vom Dorf Urleur bis Chatillon an der Sambre, ungefähr 10 französische Meilen lang, und 5 bis 6, in einigen Gegenden aber nur 2 bis 3 Meilen breit. Es ist wohl bewohner, fruchtbar, und hat landstände. Die vornehmsten Oerter sind

566 2

1) Came

Danzed by Googl

1) Cambray, Cameryt, Cameracum ober Camaracum, die hauptfadt, liegt an ber Schelbe, ift gieme lich groß, und bat außer ihren Teftungewerten, noch eine Citadelle und ein Fort zum Schutz. Die ift ber Gis eis ned Erzbisthums und einer Debung , bat , außer Der Cathedralfirche, noch 2 Rapitel, 10 Pfarrfirchen, 5 Abtenen , verschiedene andere Rlofter . 2 Sofnitaler, ein Ceminarium , und 2993 Fenerftellen. Der hiefige Erg bifchof nennet fich einen gurften bes romifchen Reichs (melches er auch ehemals war.) und Grafen von Cams brefis, bat auch noch in ber Statt einige Rechte, einen Rird: fprengel von ungefahr 600 Pfarren, 150000 Lib. Ginkunfte, und ift am romischen Sofe auf 6000 Fl. tarirt. Die hiefige febr feine Leinewand, welche Rammertuch genens net wird, ift berühmt. Geit 1677 ift bie Ctabt unter Kranfreiche Berrichaft.

2) Chateau over Cateau: Cambresis, die Hauptsstadt der Grafschaft Cambresis, deren Herr der Erzbisschof ist, welcher hieselbst ein ansehnliches Schloß hat. Ehemals war diese kleine Stadt befestiget, jest aber istisse offen. Sie hat eine Abten. 1550 wurde hier zwischen

Franfreich und Spanien ein Friede geschloffen.

3) Crevecocur, ein Fleden an ber Schelbe, mo felbft Sarfche verfertiget wird.

4) Valincourt, ein kleiner Ort mit einem Ravitel.

ift eine Pairie.

5) Vancelles, lat. Valcellac, ein fleitter Drt mit einer reichen Bernhardiner = Abten.

III Das franzosische Untheil an der Grafschaft Sennegau, franz. Hainaut, welches durch den pyrendischen Frieden von 1659 an Frankreich gestommen ist, begreiset folgende Verter

1) Valenciennes, Valencyn, Valentinianae, eine große, wohlbewohnte, aber sehr unordentlich gebauete und befestigte Stadt, mit einer guten Citabelle an der Schelbe, welche mit ihrem Diffrict ehemals ein von hennegau abgesondertes Land ausgemacht hat. Die häufer

## Das Goub, von Flandern und Hennegan. 853

id groß, und bon Steinen wohl gebauet. Gie ift der auptort einer Gerichtebarteit, welche Prevoté le Coms genennet mirb, und ber Gis eines Intenbanten, eis is besondern Gouverneur, und eines toniglichen Lieutes int. Es ift bier eine berühmte Wollen : und Batiff. lanufactur. Fur ein paar Manschetten, welche eine wobuliche Urbeiterinn ohngefabr in gehn Mongten pers rtiget, befommt fie 5 bis 14 louis, und bas Garn wel. es baju gebraucht wird, toftet etwa 6 bis 7 Francs. 3 maren bier um 1785 ohngefahr 3600 Arbeiterinnen. ren Arbeiten auf 400,000 Livred fliegen, bon melchen ma der breufigfifte Theil far ben 3wirn gerechnet merin fonnte. Der an ber rechten Geite ber Schelte geles me Theil der Stadt, gehort jum Rirchibrengel vonambran, und hat eine Collegiattirche und Abten; bins egen der an der linken Ceite gelegene Theil, gehort jum' irchfprengel von Arras. Die dem Ronig Lucewig XV. i Ehren auf dem Martiplat errichtete Standfaule von eißem Marmor, bat Caly verfertiget. 1677 murde e bon ben Frangofen erobert.

Das Land zwischen biefer Stadt und dem Fluß

Scarpe, beift Ditrevand.

2) Samars, ein Dorf, welches ehemals Sanomars. Fanum Martis, gehelfen, und einen Diftrict gehabt

at, ju dem auch Balenciennes gehorte.

3) Condé, Condate, eine kleine Stadt und wichtis. e Festung benm Zusammenfluß der Saine und Schelbe, eren umliegende Gegend durch Schleusen ganz unter Baffer gesethet werden kann. Sie ist der Sig einer Desung, und hat ein Schloß und eine Collegiatkirche. 1676 parb sie von den Franzosen erobert.

4) Denain, ein Dorf zwischen Baleneiennes und Bouchain, nicht weit von der Schelde, welches eine Colsegiattirche hat, und 1712 durch einen Sieg bekannt gesvorben ift, den die Franzosen hieselbst über die Alliirten

rhielten.

5) Bouchain, Buccinium, eine kleine feste Stadt, velche durch die Schelde in die obere und untere abgetheis Shh 3 let

let wird, und 1676 von den Franzosen erobert worden. Sie ist der Sitz einer königlichen Bogten, und eines Etac. Major

6) Pequincourt, Pequicurtium, ein geringes

Städtchen

7) Quesnov, Quercetum, eine kleine Festung, wels che ber Sig einer Bouten und eines Umit ift, eine Abten, 4 Ribster und ein Collegium bat. 1712 wurde fie von ben Allierten ersbert, ihnen aber bald wieder abgenommen.

8) Bavay: Bagacum, ein febr altes Stadteben, welches ber Sit einer Bogten und Bebung ift, 2 Ribfter

und ein Collegium bat.

9) Maubege, Malbodium, eine Festung an ber Sambre, welche der Hauptort einer Intendanz, Bogtey und Hebung ist, 2 Kapitel, ein ehemaliges Jesuiter = Colzlegium, und unterschiedene Klöster hat. Ludewig XIV hat sie ansehnlich befestigen lassen, nachdem er sie im nu megischen Frieden bekommen.

10) Longeville, eine Pfarre.

11) Candrecy, Landrecies, eine kleine Festung an der Sambre, mit einer kon. Bogten und einem Kloster. 1655 wurde sie von den Franzosen erobert, und 1712 vom Prinzen Eugen belagert, der aber davon abzieben mußte.

12) Avennes, eine fleine Stadt und Festung am Fluß hepre, der hauptort einer hebung, und Git eis nes toniglichen Units. Gie bat eine Collegiattirche, 2 Rlofter, ein Collegium, ein Sofpital, eine Marechauffee, zc. Der Ort ift eine alte Berrichaft, beren babon bes nannte herren mit Gautier II ausfturben, beffen Dochter Maria burd ihre Beirath mit Sugo von Chatillon, Grafen von & Paul, im brengehnten Sahrhundert die Berr: Schaft an biefes Saus brachte. hierauf hat fle nach eins ander ben Saufern von Bretagne, Eron : Chimai, Eron. Alrschot, Alremberg und Elfas gebort, und endlich ift fie 1706 fraft eines Urtheils bes parififchen Parlements, an bas Saus Drleans gefommen. Gie ift Die erfte Pairie im Bennegau. Ihr Befiger bat bier ein Amt. murbe die Stadt von Indewig XI belagert, ben welcher Gelegenheit fie abbraunte.

## Das Gouv. von Flandern und Hennegau. 855

13) Solre le Chateau, eine Grafichaft:

14) Marienbourg, eine kleine Stadt zwischen den leinen Flissen l'Ean blanche, und Noirzeau, welche er Sikseiner Bogten und Hedung ist. Sie ist 1547 von Maria von Destreich, Karls V Schwester, erbauet, und er Grund und Boden vom Bischof von küttich, ein Jahr vorher ertauschet worden. 1554 nahm sie König Heinricht in Beste, und im pyrendischen Frieden ward sie an Frankeich abgetreten, worauf Ludewig XIV im Jahr 1674 ihre zestungswerfe niederreißen, und sie 1681 mit einer blossen Mauer umgeben ließ. Bon derselben hänget das Derf France ab.

nelche der Hauptort einer Kleine wohlbefestigte Stadt, welche der Hauptort einer Hebung und Bogten ist. Sie war ehemals nur ein Flecken, Namens Coubigny; Masica von Destreich aber ließ denselben 1535 befestigen, und beneunzte ihn nach Philipp II. Ludewig XIV hat die Fes

fingswerfe fehr vermehret.

16) Das Surstenthum Barbençon, von 5 Dors fern, welches 1645 aus einer Pairie errichtet worden. Unster den Dorfern, ift Bossut les Walcourt, ben welchem die Franzosen 1693 einen kleinen Sieg erhielten.

17) Die Prevoté Bavay, hat den Ramen bon ber

fleinen Stadt Bavay, und zu berfelben gehoret auch

Malplaquet, ein großes Dorf, ben welchem 1709 zwischen den Franzosen und Bundesgenossen em sehr bluz tiges Treffen vorgefallen ist.

18) Die Mannsabtenen Anchin, Crespin, Sass non, Saumont, Liesies, (lat. Luctiac,) Marville, S. Saume, Vicogne, und die Frauenabten Sontenelle.

19) Die alten Baronien Aymeries an der Sambre. Berlainront auch an der Sambre, Lallain an der Escars pe, Gomignies, Trasne, Quievrain, 2c. Tryt ander Schelde, u.a.m.

20) In dem Dorf Ferron, 2 Meilen gegen Sudosk. von Avesnes, ist ein mineralischer Brunn, und zu Glajeon

ben Trelon ift ein Gifenbergwerf.

Date of Google

IV Das franzssische Antheil an der Graf. Schaft Mamur, bestehet in folgenden Dertern.

1) Charlemont, Karlsberg, eine kleine Festung auf einem steilen Felsen an der Maas, die den Namen von Karl V, ihrem Erbauer, und von ihrer Lage auf einem Berge hat. Der Grund und Boden ist 1555 vom Bischof zu Luttich erstauden worden, und Karl V legte diesen Ort zu Namur. Im nimegischen Frieden wurde er an Frankreich abgetreten. Am Fuß bes Berges, dars auf diese Festung gebauet ist, liegt

2) Givet Saint Bilaire, welcher neu, regelmase sig und schon gehauete Ort, mit dem gegen über auf der andern Seite der Maas am Fuß des mit Festungswerken wersehenen Mont d'or liegenden Givet notre Dame, eine kleine seste Stadt ausmachet. Es ist hier eine konige

liche Bogten und ein Forffamt,

3) Sumay, lat. Fumacum, und Revin, an der Maaß, große und beträchtliche Flecken, von welchem der erste durch seine Schieserbrüche berühmt ist. Die Grundzberrschaft von benden, und von Seppin, gehöret dem Churs fürsten zu Trier als Administrator von Prüm; die Obergerichte mit andern Rechten und Gefällen, hat der Graf von Briaß pfandweise inne, die Landesherrschaft aber hat das Hauß Destreich durch den Vertrag von 1769 an Frankreich abgetreten, und der Chursürst von Trier, der immer Anspruch daran machte, hat seine Rechte gegen Abtretung der Winterhaupt ben Oberstein entsaget. Dem Chursfürsten von Trier tragen diese 3 Verter jährlich über 15000 Livreß ein, und der Graf von Briaß hehet eben so viel.

4) Pireur S. Martin, und Vireur le Walerand, große und ichone Dorfer, jenes gehoret Frankreich feit

1772, dieses schon seit 1699.

5) Molhain, Dorf und Collegiatstift.

6) Hierges, Schloß und Dorf, Hauptort der Bas ronie dieses Namens, und die auch dazu gehörigen Dors fer Zam, Auberive und Choos, hat das Bisthum Lütztich durch den Bertrag von 24 May 1772, und das große Dorf Woiche durch die articles ultericures vom gten Dec.

### Das Gouvernement von Dunkerken. 857

73, an Frankreich abgetreten, welches seit dieser Zeit e benden Ufer der Maas, und das Obereigenthum dies Stroms von Rocron und dem Fluß Semoir an, bis livet und Charlemont, die ehedessen von dem Konigreich bgeschnitten waren, besitzet.

# Das ehemalige Gouvernement von Dünkerken,

egreifet bloß die Stadt Dünkerken und einige umegende Dörfer: allein nach dem ütrechter Frieden,
a die Festungswerke geschleifet und der Hasen anefüller worden, ist hieselbst kein General = Gouvereur mehr bestellet, sondern die Stadt hat nur einen Lommendanten und einen Major, und ist vermöge
ön. Vertrags 1728 wieder mit dem Gouvernement
on Flandern vereiniget.

Dünkerken, Dünkirchen, Dünkerque, ist eine roße, wohlgebauete und volkreiche Handelöstadt am Meer, der an dem so genannuten Canal, welche ihren Namen aher hat, weil ihr erster Aufang eine Kirche gewesen, ie dieselbst in den Dünen, d. i. auf den Sandhügeln, rbauet worden. Es soll dieselbe schon von dem heil. Eloi, velcher den Flamländern die christliche Lehve zuerst vers undiget, errichtet worden sein. Ben derselben wurden nach und nach Hänser angebauet, die ein Städtchen außenachten, welches Balduin, Graf von Flandern, im zehne en Jahrhundert mit einer Mauer umgeben ließ, und welches wegen seines bequemen Hasens Handel trieb, und adurch in Aufnahm kam, auch unterschiedene Kriegesechisse hatte. Es ward auch hieselbst im zwölsten Jahre nuchenden Normänner ausgerästet, welche gute Dienzte leistete, und veranlassete, das Philipp, Graf von Flandern, der Stadt gute Privilegien ertheilete. Im

brengehuten Jahrhundert mard fie an Gottfried von Conde, Bischof von Cambran, verkanfet, ber fie ansehnlich er= weiterte, und ben Safen auch verbefferte. Seine Er= ben überließen sie 1288 wieder an den Grafen Gin von Rlandern. Cein Sohn Robert von Bethune, trennete diese Stadt von der Grafschaft flandern, und gab sie 1320 seinem Cohn Robert von Caffel, als eine besiendere Berr= schaft, deffen Tochter Jolande fie ihrem Gemahl, dem Grafen Beinrich IV von Bar, 1343 zubrachte. Jolande nahm 1395 Dunkirchen von Philipp, Herzog von Burgund und Grafen von Flandern, gu Lehn, und gab Diese Stadt, nebft einigen, andern Dertern, ihrem Enfel Robert, Grafen von Marle, welcher fie 1400 befestigen ließ. 1435. fam fie durch Bermablung von dem Sonfe von Bar an das Saus von kurembourg, und von diefem 1487 an das Haus Bourbon, als Maria von Lurembourg fich mit Frang bon Bourbon, Grafen von Bendome, ver= beirathete: Die Dberherrschaft aber geborte bem Saufe Deftreich, daher auch Raifer Karl V hieselbst 1538 ein Schloff bauete. 1558 wurde fie von den Frangojen er= obert und verwuftet, fam im folgenden Jahr durch ben Frieden von Chateau = Cambrefis wieder unter spanische Hebeit, und Anton von Bourbon, Konig pon Navarra, Enfel und Erbe der gedachten Maria von Luxembourg, nabin dieje Stadt und andere von tem Ronig von Spanien, Philipp II, als Grafen von Flandern, gu Lehn. Stadt erholte fich wieder, nahm aber an den Unruhen, welche in der folgenden Zeit in den Niederlanden entftunben, großen Antheil. 1646 und 1658 wurde fie von den Frangofen erobert, und im lettgebachten Jahr ben Englandern eingeräumet, weil fie Frankreich wider Spanien Bulfe geleistet hatte. 1662 verkaufte Rarl II von England bie Stadt an Frankreich fur 5 Million. Libr., ba benn Lubewig XIV auch die Dorfer bekam, welche die Englander ju Dunkirchen geschlagen batten, nämlich bas Dorf und Bort Mardit, groß und flein St. Arenbouts = Capels Te, Capelle, Condeferte, Teteghem, Urem und Gbys velde, Lefferinchouke und Juptkote. Hierauf ließ der Ros

### Das Gouvernement von Dunkerken. 859

tonia die Stadt vortrefflich befestigen, eine gute Citaelle und das fort Louis anlegen, welches lette eine albe frangbi. Meile von der Stadt gegen Guben am Cas al von Bergen aufgeführet ward. Der Safen ward auch 1 vortrefflichen Stand gesethet; benn der Konig ließ burch Damme von Pfahlwerk einen Canal ins Meer hincin nachen, der 1000 Klaftern lang, und ungefahr 40 breit var, fo daß ein Kriegsschiff von 70 Kanvnen gu aller Zeit' urch benfelben einlaufen konnte, und an deffen Ende im Meer noch auf Pfahlwerk 2 Batterien waren, davon die ine Chateau verd und die andere Chateau de bonne fperance hieß. Dazu tam auch auf jeder Seite ber Damne ein Fort von Mauerwert, intgleichen die Batterie Res ors auf der Westseite, das Schloß Gaillard auf ber Dit= eite, und etwas weiter bin das Fort Blanc. Zwischen illen biefen Forts mußten die Schiffe burchgeben, welche n ben Safen einlaufen wolten, neben welchem ein großes Baffin mar. Diese vortrefflich befestigte Stadt, war ein Aubender Sandelsort, und im Sahr 1706 gablete man raselbst 1639 Häuser und 14274 Einwohner. Weil fie England in Anschung der handlung und Schiffart fo gefabrlich und schadlich war, so brang es 1713 im ütrrechter Frieden darauf, daß Frankreich fich verpflichten mußte. auf seine eigenen Untoften alle Testungewerke ber Stadt ichleifen, den Safen ausfüllen, und die Damme und Schleufen ruiniren zu laffen, auch alle diefe Werke niemals wieder aufzuführen. Hiemit ward auch wirklich ber Aufang gemacht. Man bemerkte aber, bag man ben gullung des hafens 10 Meilen Landes in der Gegend in Gefahr seben wurde, überschwemmet zu werden. Ueber diese Un= bequemlichkeit und die befte Urt und Weise, ihr abzuhels fen, wurden zwischen Frankreich und England viele vergeb. liche Unterhandlungen gepflogen; und inzwischen zu Mardut ein neuer Canal gegraben. 1717 wurde in dem gwis ichen Frankreich, England und holland gu Baag geschlof= fenen Tractat ausgemachet, daß die große Paffage ber neuen Schleuse zu Mardyt, welche 44 Schuhe in ber Breite hatte, bis auf ben Grund ruinirt, und weder gu Mars

Marbyt nach Dunfirchen, noch 2 Meilen weit herum, nie= mals ein Safen, Schleuse oder Bagin angeleget, und mas von ber Schleifung ber Werfe ju Dunfirchen ubrig fen, vollig geendiget werden folle. Weil aber Frankreich mit dieser Berftbrung nicht eilete, so war es nothig, daß fie 1748 im Machener Frieden abermals beschloffen murde. Indeffen ließ Frankreich Diefe Beritorung nicht nur niemals vollig vollziehen, sondern vielmehr unter ber hand neue Arbeiten vornehmen, melde ben englischen Sof zu wiederholten Beschwerun= gen veranlaffeten , weil er gewiffe Nachricht zu haben verficherte, baf bie Grabt an ber Landfeite wieder befeftis get, bas Bagin erweitert, und baburch eben jo geschickt gemacht worden, Schiffe einzunehmen, als ba ber Safen noch ba gemesen. Der frangof. hof antwortete hieranf, baß Diefe Arbeiten feinen andern 3weck hatten, als Die Einwohner von ben Ausbunftungen bes faulen Baffers Endlich mard in dem 1763 geschlossenen zu befrenen. Frieden von neuem ausgemachet, baß bie Grabt und ber Safen in benjenigen Stand gefetet werden follten, ber burch ben Machener Frieden und Die vorhergehenden Bertrage festgefett worden. Die Lunette sowohl als Die Forte und Butterien, welche ben Gingang in ben Safen auf ber Seefeite vertheibigen, follten fogleich nach Muswechselung ber Ratificationen biefes Bertrags, geichleis fet merden, und man wolle burch andere Mittel, mit welchen ber Ronig von Grodbritannien gufrieben fenn werde, den Ginwohnern eine ihrer Gefundheit guträgliche Luft zu verschaffen suchen. Unterdeffen ift ber biefige Da. fen ein Rrenhafen, uno immer mit vielen Schiffen ans aefüllet. Seine Frenheiten find 1784 bestätiget worben.

Mardyk, ein Dorf, anderthalb franzbsische Meile von Dünkirchen gegen Westen, am Meer gelegen, war sonst nur wegen eines Sorts bekannt, welches eine Meise davon nach Dünkirchen zu in den Dünen lag, und gegen welchem Fort Mardyk über in der See das Sort de Vols war. Das Sort Mardyk ist oft belagert und ersobert worden, als 1645, 46, 52, 57, in den Jahren 1664

#### Das Couv. von Megu. Megin, Verbunge. 861

1664 und 65 aber ward es geschleifet, und bas Sort de Bois gieng nachmals auch ein. In den neuern Zeiten ift Mardyt wegen des vortreflichen und tofibaren Canals beuhmt geworden, ben Ludewig XIV durch le Blanc nach bem utrechter Frieden anlegen ließ, welcher 3484 Rigf= ern 2 Auf lang war. Er fing in bem Canal von Ber= ien ben Dunkirder an, und erftrecte fich in einer Breite von 25 bis 30 Klaftern, von Morgen gegen Albend 1500 Rlaftern lang, alebenn beugte er fich von Mittag nach Mitternacht, und hatte nach 300 Klaftern eine vortrefflis be Schleuse mit 2 Durchgangen, bavon ber eine 44 Auß reit, und fur die kleinen Schiffe mar. Bierauf erftredte r fich weiter burch die Dimen und bas niedere Dieer m Strande, bis and tiefe Meer. England fah diefen neue n Canal mit Unluft an, und drang barauf, daß Frankeich 1717 in bem oben gedachten Tractat versprechen muß= e, ben großen Durchgang ber neuen Schleufe zu rumis en, dahingegen die fleine Schlense ihre Tiefe behalten. ber mir 16 Schuhe breit bleiben, und das ubrige gerfth= et werd n follte. Die an dem neuen Canal gegen die Dis en aufgeworfenen Damme, follten alle niedergeriffen, em Strande gleich gemachet, und bis auf 2 Meilen weit on Dunfirchen und Mardof feine mehr an hiefiger Rufte ufgeführet werden.

### 16. Das Gouvernement von Meg und Meßin, Verdun und Verdunois.

Es bestehet aus dem lande Meffin, Barrois françois, ka Saare und Lüxembourg françois, nd aus Verdin und Verdinois. Die vornehmer Flüsse in demselben sind, die Maas, von der ben hampagne gehandelt worden; die Mosel, welche uf dem Berge Faucilles in dem wasgauischen Geirge entstehet, von Meh an das ganze Jahr durch hiffbarist, und sich im Rhein verlieret; die Meurte, wele

melche auch im masgauischen Gebirge entstehet, 2 bis 3 Meilen über Nancy schiffbar wird, und in die Mosel stießet; ber Orney oder Ornain, welcher zu Meureaux in Champagne entspringet, und sich in der Marne verlieret; die Saare, welche ben Salm ihren Ursprung hat, ben Saaralbe schiffbar wird, und in die Mosel sließet. die Seille, welche aus dem Seelindre kömmt, und auch in die Mosel fällt; und die Saone, welche ihre Quelle im wasgauischen Gebirge hat, ben Traves über Außonne schiffbar wird, die Crone, nebst einigen andern tleinen Flüssen, aufnimmt, und in die Rhone sließet. Unter dem General-Gouverneur stehen 2 Generallieutenants, einner ist über das land Meßin, der andere über Ver-

bunois geseßt.

I Das land Meffin, ober bas land um bie Stadt Meg, ift von mittelmäßiger Frudtbarfeit, und traget wenig Beigen. Chemals machte es einen Theil Des Konigreichs Auftrafien aus, bavon Des lange Zeit die hauptstadt, und der ordentliche Gis ber Ro nige war. Machdem Rarl bes Großen und Lubewig bes Frommen Sohne fich getheiler hatten, entstand Das lothringifche Reich aus ben Erummern bes auftra. fifchen, und gegen bas Ende ber zten Befchlechtslinie auf bem frangofischen Ehron, fcuttelten bie 3 por nehmften Stabte Meg, Toul, und Berbun bas Joch ab, und festen fich, unter bem Schus ber Raifer, in Frenheit. Die Gewalt ward swischen bem Bifdof und Magufrat getheilet; ber lette aber erhielt mit Sulfe bes Bolfs die Oberhand über beh erften, fo bag ber Bifchof in ber Stadt Des und im lande Megin feine andere Gewalt übrig behielt, als bas

## Das Gouv. von Meg u. Megin, Verdinic. 863

dag er Untheit an ber Wahl bes Magiftrass nahm. and biefer ben Gib in feine Banbe ablegte. Det Da. giffrat hatte alle unumschränkte Gewalt in ber Stade ind im lande Mefin, und ber Bifchof in ben lanbern ber Domaine feines Bisthums an ber Geite von Bis; och fand in gemissen Fallen bie Appellation an bas aiserliche Rammergericht fatt, und fie mußten die jodifte Gewalt bes Reichs erkennen. Bur Zeit bes Raifers Rarl V, fuchten Die fchmalkalbifden Bun-Desgenoffen bes Konigs Heinrich II Gulfe, und es varb verabredet, daß die Stadte Meg, Berbun und Zoul bem Ronige gur Sicherheit überliefert werben ollten; als aber 1552 bie konfalichen Sulfevolker in Meb einruckten, mußte fich bie Stabt unter frango. ifchen Schuß ergeben, und bie benben andern thaten Solchergeftalt befaß Frankreich bie 3 Stabte unter bem Namen ber Schutgerechtigfeit, bis 1648, ba bie 3 Biethumer im weftphalifden Frieden gang an Frankreich abgetreten murben. Bifchof mußte ichon 1556 bem Ronige fein Recht abreten, welches er in Unfehung ber Wahl und Gibes= eistung bes Magistrats hatte. Wir bemerten nun m lanbe Meffin

1 Den District von Meg.

1) Men, Metae, Metis, vie Hauptstadt des Lans bes und ben Sitz des Generalgouverneur, eines Biethums, Parlaments, einer Intendanz, Hebung, Rechnungskamenter, eines Stenerkammergerichts, Landgerichts, Munzvofs, Forstamts zc. lieget zwischen der Mosel und Seille, vie sich hier vereinigen. Die alte Stadt ist groß, hat mge Gassen und altmodisch schöne Häuser; die neue Stadt st auch groß, aber weit besser als jene gebauet. Außer en Festungswerken sind unch 3 Citabellen, Der hiesige Bischof

Bifchof nennet fich einen Rurften bes romifchen Reichs, ftebet unter dem Erzbischof von Trier, bat einen Rirch fprengel von 623 Pfarren, 120000 Livres Einfunfte . und ist am romischen Sofe auf-6000 Al tariret. Cathedralfirche giebt es hier 3 Capitel, 15 Pfarrfirchen, 6 Abienen, ein vormaliges Fefuter : Collegium, 22 Kilo: fter, 21Geminaria, ein Collegium, 3 hofpitaler, 5827 Reuerstellen, 36000 Menichen. Es wohnen hier and Feuerstellen, 36000 Menichen. Juden, welche eine Synagoge haben. 1760 ift bier eine tonigliche Gefellichaft ber Biffenschaften und Runfte en Das praditge Kriegshofpital, welches richtet morben. feines gleichen in gang Frankreich nicht batte, brannte 1774 bis auf ungefahr den achten Theil nach, ab. Ches mals war biefe Stadt eine frene Reicheftabt.

2) Montigny la Brange, ein Schlof.

3) Ennery, Ury, Bionville und Borlife, find-

Das Bisthum Men, und besselben District, muß von der Stadt Men und derselben District, oder dem kande Messin, wohl unterschieden werden. Es machet dass ibe einen langen, aber unsförmlichen Strick kandes aus, dessen weltlicher Herr der Bischof ist, der aber vieles davon veräußert hat, welches jest zum Herzogihum koihringen gehöret, und dahin vornehmlich die Salzwerfe zu rechnen, an deseen statt er jest nur 30000 kivres bekömmt, und ausberdem liesert der König sährlich 400 Maaß Salz in die Magazinedes Bisthums. Was zum Bisthum jest noch gehöret, bestehet in solgenden Dertern

1) Belfebange, Saboudange, und Binquerange, Berrichaften, welche vom Bifchof zu Lehn empfangen

werben.

2) Remilli, eine Castelanen, welche niemals von den bischöflichen Tafelgutern getrennet worden. Der Flecken Remilli lieget an der franzosischen Ried.

3) Vic,

### Das Goub. bon Megu. Megin, Berdunge. 865

3) Vic, eine Stadt an der Seille, welche der Giger bischoflichen Cangley, eines Oberamts und einer Caelanen ift.

4) La Garde, eine herrschaft, beren Schloß an inem See lieget, aus welchem hier ber Fluß Sanon

binmt.

5) Sribourg, Dorf und Caftelanen.

6) Richecourt ober Rikingen, eine Grafschaft, wels ze ein Lehn des Bisthums Metz, und entweder durch die draffinn Luitgard von Dachsburg, oder durch Clara von Binstingen an das grafsiche Haus Leiningen gekommen, nd von einer besondern Linie desselben beseisen worden. draf kudewig Eberhard zu Leiningen = Westerburg vers zuste solche 1669 an einem Grafen von Uhlefeld. Sie at den Namen von einem Schloß.

7) Thrquestain, und Chatillon an der Bezonze,

nd Herrschaften.

8) Bacearat, eine Castelanen, beren nuthbare Berry baft bem Buschof, die Sobeit aber bem herzog von Logringen gehoret. Die kleine Stadt Baccarat, lieget an meurthe.

9) Rambervillers, eine fleine Stadt am Fluf Morgne, welche ber Sit einer ber besten Castelanenen bes

ischofs ift.

II Das franzosische Barrois, ist ein Theil im Herzogthum Barr, und begreifet

1 Die Vogtey Longvic ober Longwi, wele ehemals eine Grafschaft gewesen, und im nis egischen Frieden an Frankreich abgetreten worden.

ie bat ihren Damen von

Longwi, einer kleinen Stadt, welche ber Sitz ber ogten, eines Umts, und eines besondern Gouverneur, id Etat-Major ist. Die obere oder neue Stadt, welche feinem Berge lieget, ist regelmäßig besessiget; die uns e ober alte Stadt lieger in einem Thal, und ist ganz en. Zu dieser Wogten gehoren 10 Dorser.

3 Th. 8 U. 311 2 Die

2 Die Vogtey James, beren Hauptort

1) James, eine kleine Stadt ift, die ehemals befes fliget gewesen. Sie ist 1641 von Lothringen an Frankreich abgetreten, und von Ludewig XIV dem Sause von Conde gegeben worden.

2) Juvigny, eine Benedictiner Rounen = Abten, wel

de im Jahr 874 geftiftet worben.

3 Die Vogtey Dun, welche ehemals zum lande Dormois ober Doulmois, und bem Herzog Godefroi le Bossü gehörte, ber sie 1066 dem Bisthum Berdun schenkte: im folgenden Jahrhundert aber ward sie an die Grafen von Barr verkauset, und nachmals

mit bem Bergogthum Barr verbunden.

Unm. Die Vogtey Stenay, welche ihren Sich in ber kleinen und ehemals befestiget gewesenen Stadt Steznai, ehemals Sathenal, an der Maaß, bat, ist von Gottfried von Bouillon an das Bisthum Berdun verkauzset, von diesem an die Herzoge von Barr gekommen, und 1641 von den Herzogen von kothringen an Frankreich abzgetreten worden. Sie gehoret durch Ludewigs XIV Schenkung dem Hause von Conde', und zum Gouvernes ment von Champagne, ob sie gleich in Barrois lieget.

IH Das franzos. Lürembourg, ist von dem Berzogthum Lürembourg abgerissen, und 1659 im pprenaischen Frieden an Frankreich abgetreten worden. Dazu gehöret

1 Die Vogtey Thionville, daring

1) Thionville, Diedenhofen, Theodonis ville, eine kleine feste Stadt an der Rosel, über welche hier eine schone fteinerne Brude ift. Gie ist der Sitz eines besondern Gouverneur, und Etat Major, eines Amts und einer Bogten, und ihre Einwohner sind Deutsche. 1558 und 1643 ift sie von den Franzosen erobert worden.

2) Budingen ober Budange, eine herrschaft.

2 Die

# Das Goub. von Meg u. Megin, Verbunge. 867

2 Die Vogrey Damviller, lieget im Bezirk von Berdunois, und bestehet außer 7 Dörfern, aus

Damviller, Damvilliers, einer kleinen Stadt in einer morastigen Gegend, welche 1528 von Karl V befesstiget, von den Franzosen aber sowohl unter Heinrich II, als kudewig XIII, erobert, und im pprendischen Frieden an Ludewig XIV abgetreten worden, der ihre Festunges werke 1673 schleifen lassen.

3 Die Vogtey Marville und Arancay, hat

zum Hauptort

Marville, eine kleine Stadt am fluß Olain, welsthe nur mit einer alten Mayer und einigen Thurmen ums geben ift.

4 Die Vogtey Montmedy, hat ihren Sis in Montmedy, einer kleinen feiten Stadt am Flus Chiers, welche aus der obern und untern Stadt bestehet. Sie wurde 1657 von Frankreich erobert. Es ist hier ein besonderer Gouverneur und Etat=Major.

5 Das Umt Rvoy, welches 1662 zu einem Berzogthum erhoben worden, hat seinen Sig in

Rvoy, Ipsch, Epusus ober Epoisus, einer kleinent Stadt am Fluß Chiers. Alis Ludewig XIV viele wichtige Herrschaft dem Hause Savonen-Carignan schenkte, bes kam sie ben Namen Carignan; nachdem sie aber ber Herzog von Penthievre gekaufet hat, ist der Name Rvoy ober Rvoix erneuert worden. Es ist hier eine Colles ziatkirche.

6 Das Serzogthum Bouillon, gehöret auch hieher, und ist eine alte Herschaft, welche von der Grafschaft Arbenne abgerissen worden. Die Herzoge von Bouillon haben wegen besselben langwierige Streitigkeiten mit den Bischösen von kuttich gehabt, welche leste es auch lange Zeit besessen. Uls aber lubemig XIV 1676 die Stadt Bouillon erobert hatte,

Jii 2

gab er fie zwen Jahre hernach bem Gottfried Moris be la Tour, feinem Ober Rammerherrn. Der 1771 verftorbene Bergog feste in feinem Teftament ben Grafen be la Tour b' Muvergne gu feinem Universalerben ein, und vermachte bem Pringen von Eurenne nur bie Legitimam. Der Bergog bat ju Paris megen biefes Bergogthums ein Confeil fouverain, an welchen permuthlich die Appellation von bem Obergericht im Bergogthum ergebet.

Die Stadt Bouillon, Bullo, welche am Rluf Ses mois auf einem gelfen lieget, ift feft, und bat oben auf

ber fleilften Sohe bes Felfens ein festes Ochlof.

IV Die Stadt und das Gebiet von Saars Louis.

Baar : Louis, ober Garre : Louis, ift eine neue Stadt und Seffing, welche Lubewig XIV im Jahr 1680 am Aluf Caar ju bauen angefangen, und nach 4 bis 5 Jahren ju Grande gebracht hat. 3hre Strafen find res gelmäßig, und die Seftung feibft ift ein regelmäßiges Secheed. Sie ift ber Sit eines befondern Gouverneur und Etat: Dajor, eines foniglichen Umts, und eines Landgerichts, hat eine Pfarrfirche und 2 Rlofter. riswidischen Frieden blieb Frankreich in ihrem Befit, und 1718 trat ber Bergog von Cothringen an Franfreich auch ben Plat ber nahgelegenen verwuffeten Stadt Dalbers fange oder Vaudrefange, Walderfingen, und bie Dorfer Liftorf, Emftorf, Fraloutre, Roben und Beau-marais ab, welche ben Bezirk biefer Stadt ausmachen.

V Dar Land Verdunois, erftredet fich laugft ber Maag, ift volfreich, und mit großen Blecken und Dorfern angefüllet, Die in verschiedene Bogtepen vertheilet find, enthalt aber nur die einzige Grabt Berbun, von welcher es ben Damen bat. 3m munfterfchen Frieden von 1648, trat bas Reich an Frant. reich

Das Gouw. von Megu. Megin, Verdimic. 869

reich bie völlige Oberherrschaft über bas Bisthum, Die Stadt und ihren Diftrict, ab. Wir bemerken

I Die Stadt Verbun und ihren Diffrict.

Derdin, Verodunum ober Veredunum, Die Samt. fabt bes landes, und der Gip eines Gouberneur, Confe mandanten, foniglichen Lieutenant, eines Bisthums, Landgerichts, Umis, und einer Bebung, lieget an ber Maag, ift groß, ziemlich volfreich, beftehet aus 3 Theis len, welche find die obere, untere, und neue Stadt, und hat außerdem noch eine gute Gitabelle gur Beschützung. Der biefige Bifchof mar, vor der Bereinigung ber Ctadt und ihres Diffricts mit ber Krone Franfreich, ein Reichsfurft; er nennet fich aud noch fo, und einen Grafen von Berbun, bat ben Ergbischof von Trier gum Metropoliten, einen Kirchsprengel von 350 Pfarren, 60000 Livres Gimfünfte, und ift am romischen Sofe auf 4466 Fl. tariret. Außer ber Cathedralfirche, giebt es hier noch eine Colles giatfirche, o Pfarrtirchen, 6 Abtenen, unterschiedene Albster, ein Collegium, ein Generalhospiral x. Diefe Stadt mar ehemals eine Reichestadt. 1552 begab fie fic unter frangofischen Schutz, und 1648 ward fie gang an Franfreich abgetreten,

Bum District Dieser Stadt gehoren unteuschiedene Dorfer.

Das eigentliche Bisthum Verdun, ober ber District, in welchen ber Bischof unter französischer Oberherrschaft herr ist, bestehet aus 106 Kirchspielen. Das Marquisat Satton Chastel, die herrschaft Sampigni an der Maas, und die lehnsherrsichkeit über die Grafschaft Clermont, Vienne und Varenne, haben die Bischöfe von Verdun ehemals gehabt, aber jest nicht mehr.

# 27. Das Gouvernement von Lothringen und Barr.

Das Bergogthum Lothringen, Lorraine, auch Lothier, hat seinen Damen von lothar II, einem Entel des Raifers Lubewig I, bem es von feinem Bater tothar, in ber zwischen ibm und feinen Brubern gemachten Theilung, befonders jugefprochen, und bon ben Belgiern Lothars Ryt, genennet worden, baraus nachgebends ber Name Lothringen erwach. fen ift. Chemals war biefes Reich von einem febr weiten Umfang, und faffete Germaniam primam und secundam, imgleichen Belgicam primam und einen Theil von Belgica secunda in sid, und war alfo wie ein Theit bes Ronigreiche Auftrafien angu-Machgebends ift es gertheilet, und gu Tieber . Lothringen alles basjenige gerechnet worben, was swiften bem Ahein, ber Maas und ber Schelbe bis an bas Meer lieget. Ober Lothringen bingegen balt die tander in fich, die zwischen bem Rhein und ber Mofel bis an die Maas fich erftrecten, und bas beutige Lothringen ausmaden. Es granget gegen Morgen an bas Eifas, von welchem legten es burch bas masgauliche Gebirge geschieben ift: gen Mitternacht an bas Bergogthum turembourg, und Ergflift Erier, gegen Nordoften an bas Furftem Thum Zwenbrucken, und Churf. Pfalz, gegen Abend an Barrois, gegen Mittag an bie Franche Comte, und gegen Guboften an bas Gunbgau. Die Brangen mit Deutschland, find burch bie Laufdvertrage mit ber Raiferin Ronigin von 1769, mit bem Fürften von Maffau 1766, 1779 und 1775, mit bem Churfursten bon

#### Das Goubern, bon Lothringen u. Barr. 871

bon Erier 1778, mit Zwenbruden 1786, und mit andern Standen bes beutscheu Reichs, febr veranbert Seine größte Breite von Mittag nach Mitternacht, beträget ungefahr 27, und bie größte lange bon Abend gen Morgen, ungefahr 39 frang. Mellen. Es hat viele Berge, febr gemäßigte luft, und ift fruchtbar an Getreibe, (bavon es nach Du Rival in sehr fruchtbaren, Jahren hochstens 400,000 Sacke ausführet,) Bulfenfruchten, Bein, Beibe, Baum-fruchten, Flachs und Sanf; es bat gute Balber pon allerlen Baumen zu Bau- und Brenn. Solz, viel Bild. pret, Fifche und gute Biebzucht. Die Galzquellen find fo ergiebig, bag man vermoge eines alten Bertrags, einigen Cantonen von Belvetien Salz liefern Fan. Diefer Galghandel mit fremben und einheimi. fchen, macht etwa ben 4ten Theil der landesfürftlichen Einkunfte von bem gangen lande aus. Es find marme und falte mineralifche Quellen vorhanden, und unter jenen sind die von Plombiers vornehmlich beruhmt. Man hat gute Steinbruche, Bold. Silber. Rupfer - und Gifen . Erz, welches lette infonderheit baufig gefdmolgen und verarbeitet wird; und im Bebirge Wargay fand man ehemals Agate, Granate, Chalcedonier und andere eble Steine. Das eben genannte hohe Bebiege Wasnau, lieget zwischen ben lothringischen landen, bem Sundgau, Elfas und Burgund. Ich werbe benm Elfas ein mehreres babon fagen. Die merkwurdigften gluffe, burch melthe diefes Bergogthum bewaffert wird, find die Maas, Mosel und Saar; die Saone entspringet zwar auch zwischen Burgund und lothringen auf bem was. gauischen Bebirge, berühret aber Die lothringische Gran. Sii 4

Brangen wenig. Außerbem find noch die fleinern Fluffe Vologne, Mortagne und andere, vorhan-Die Rluffe fomobl als lanvfeen und Leiche, Alle Diefe narurliche Bortheile bes find fischreich. landes, haben bas Sprichwort verurfachet : Lotharingia suis contenta. Berr von Billftein mennete, baf er die Angahl ber Einwohner auf 600000 schäßen Du Ribal vermehrte ble 1776 geborne 32,171 mit 25, und brachte auf folde meife 804275 Menichen heraus, ihre Angahl foll aber wirklich viel über 900000 betragen. Den Ginmohnern hat man por Alters ben Ruhm bengeleget, baf fie tapfere Soldaten gemefen, und in ben neuern Zeiten haben Die Bergege allemal besondere Rriegsbeere unterhalten, bie gute Dienfte geleiftet, wie fich benn auch Frantreich ber lothring. Dacht ofters gu feinem großen Bortheil moht zu gebrauchen gewußt. Die Bauptfpraden find frangofifd), Deffin, Bogien, forrain, im ehemaligen beutschen Umt beutsch. Die Religions. übung ift burchgebende romifch fatholifd; und bie Rirchspiele find unter die Erzbisthumer und Bisthumer Trier, Meg, Tull, Berbun, Mancy, G. Dieg, Mains, Chalons, tangres, Strafburg und Befancon vertheilet, es fteben auch einige Derter, als bas Stift Remiremont, unmittelbar unter bem Pabft. In einigen Stabten werben Juden gedulbet. alte Bag gwifchen ben lothringern und Baarern, ber ju ber Zeit entstand, als fie verfchlebene lanbesberren, und Diefe oft Streitigfeiten mit einander hatten, bauert noch immer fort, wie Du-Rival versichert. Der Abel bat feine Uffifes oder hoben Brichte fcon unter bem Berjog leopold verloren, aber dafür größere Litel burch

#### Das Gonvern. von Lothringen u. Barr. 873

burch Errichtung vieler Marquifate, Graffchaften und Baronien, erhalten.

Es sind zwar unterschiedene Manufacturen und Fabriken vorhanden, sie reichen aber zur Rothdurft des Landes nicht zu. Herr von Bilistein schäßet die jährliche Einsuhr an wollenen Tückern und Stoffen, an Leinwand und Garn, an Zeugen und Garn von Baumwolle, an seidenen Stoffen, Seise und Zucker, auf 24, 20000 Lipres, und mennet, daß man diese ganze Summe, oder wenigstens & derselben im Lande perdienen könnte.

Man fann Lothran den Jungern, Raifers Lo. thar Pringen, als ben erften Stifter bes lothringifden Reichs ansehen, weil es von bemfelben ben Mamen bat. Mach feinem Tobe murben bie lander unter feine Bettern, Lubewig, Ronig in Deutschland, und Rarl, Ronig in Reuftrien, bergeftalt getheilet; baf Ronig Lubewig alles bas erhielt, mas wir unter Dher lothringen begreifen. Balb barauf überließen Die Gohne Lubewigs bes Stammlenben bem jungern lubewig. Lubewigs bes Deutschen Sohn, auch ben übrigen Theil bon bem lothringifchen Reich, wodurch es ganglich an die beutsche Familie fam. Raifer Urnolph übergab es feinem naturlichen Pringen Zwentipold unter bem Namen eines Ronigreiche; ber es aber nur 5 Jahre befaß, und im Jahr 900 in einer Schlacht blieb. Sierauf fam tothringen an Arnolphs Pringen Lubewig, nachmaligen rom. Raifer, und von ber Beit an murbe ber Brund ju ben Streitigfeiten geleget, bie nachmals zwischen ben beutschen Raifern und ben Ronigen in Frankreich ber lothringischen lander megen entftanden find. Ronig Beinrich ber erfte machte Bii 5 feir

feiner Schwefter Mann Gifelbert, einen machtigen lothring. herrn, jum Bergog von lothringen, und Raifer Otto I gab biefes Bergogthum feinem Gibam, Conrad tem Beifen aus Franken. Raifer Deto II machte bes Ronigs in Frankreich lubewigs V Bruber Rarl jum Bergog, und belehnte ihn mit tothringen: melder, ba er feine leibeserben batte, ben Grafen gu Berbun in lothringen, Gottfried ben Jungern, on Rindesftatt aufnahm, und mit faif. lehnsherrl. Gin. willigung jum Radfolger ernannte. Raifer Beinrich III belehnete 1048 Gerharben von Elfas mit biefem Bergogthum, welcher ber Stammvater fowohl bes jegigen lothring. als bes offreich. Saufes feyn foll. Die Nachkommen beffelben find alle in die Beschichte ber beutschen Raifer mit eingeflochten, nachdem einer bem beutschen Reich mehr ober weniger gewogen ge-Mit Rarl bem fühnen gehet in ber lothring. Sisiorie ein neuer und zwar febr mertwurdiger Beite Tauf an. Es gieng berfelbe 1430 ohne mannliche Er ben ab, und feine Tochter Ifabelle heirathete Renat von Union, Litular Konig von Rapoli und Sici. lien, unter welchem bas Berzogthum Barr burch Die von dem Carbinal ludewig und bem legten Bergog in Barr geschehene Schenfung, mit lothringen verei niget wurde. Renat II, welcher ein Enfel bes Grafen Untons von Baubemont war, beffen Gobn Frieberich der eben gedachten Isabelle Tochter Jolantha gur Gemahlinn batte, fam gur Regierung, welcher feinen Reind, Rarl ben fuhnen von Burgund, ber ibm lothringen nehmen wollte, 1477 besiegte; und von ihm kommt die so jahlreiche lothring. Nachkommenschaft ber, indem fein Pring Unton die Sauptlinie,

#### Das Gouvern. von Lothringen und Barr. 875

nie, ber andere Claubius aber die Rebenlinie gestiftet. Die fich in Franfreich ausgebreitet. Unton farb fein altefter Gobn Frang folgte ibm in ber Regierung, ber andere, Difolaus, aber befam bas Bergogthum Mercoeur. Jenes Gohn Carl, vermablte fich 1558 mit bes Ronigs in Frankreich Beinriche II Tochter Claubia, verlor aber bie Bisthumer Mes, Zull und Verdun, welche Ronig Beinrich II 1552 wegnahm, und die rachmals der Krone Frant. reich im westphal. Frieden auf ewig zugestanden wur-Bon felnen bren Pringen, folgte ibm ber altefe, Beinrich, ber zwen Prinzefinnen binterließ, melwelche an bes jungften Pringen Frang Sohne Carl und Mifol. Frang vermählet wurden, ba benn Carl bie Regierung befam, welcher in ben Baffen und in ber liebe feltene Musschweifungen machte. Als er im gejährigen Rriege Die Parten bes Saufes Deftreich ermablte, that ibm Franfreich allen Berbruß an, und er murbe endlich von land und leuten verjaget. 1659 fam er unter harten Bedingungen wieder gum Befit feiner lander: 1662 ließ er fich mit Franfreich in Tractaten ein, bag lothringen nach feinem Tobe an Frankreich fallen, und hingegen bas gefammte haus lothringen unter die Prinzen vom Beblute gerechnet werden follte. Als er es aber mit Franfreich verdarb, murbe er 1670 aus bem lande vertrieben, und ftarb 1675 in falferl. Rriegesbieuften. Geines Bruders Nikol. Franz Sohn, Carl Leopold IV, folgte ibm zwar als Bergog, hatte aber nie bas Bergnugen, feine Unterthanen ju regieren, weil ibm die Bebingungen, unter welchen er gur Beit bes nimmegischen Griebens feine lander wieber erhalten follte,

follte, nicht anftunben. Gein altefter Pring Leopole Joseph, murbe burch ben Frieden zu Ryswif 1697 wieder in fein vaterliches Bergogthinn eingefeter, nachbem es 27 Jahre in frangofischer Bewalt gemefen war. Gein Sohn Frang Stephan, trat gwar nach feines Baters Tobe 1729 Die Regierung an: allein, Frankreich nahm 1733 fein Bergogehum in Belis, und in ben Friedenspraliminarien 1735 murbe ausgemacht, baf bem polnifchen Ronige Stanis. laus, Ronigs Lubewig XV Schwiegervater, bas Bergogthum Barr fowohl, als bas Bergogthum tothe ringen, bie Graffchaft Falfenftein ausgenommen, eingeraumet, nach beffelben Tote aber bende Bergog. thumer mit volliger Couverainitat ber Rrone Frank. reich einverleibet werben follten. Dabingegen erbot fich Raifer Carl VI, feinem Schwiegerfobn, bem Bergog Frang Stephan, jur Schabloshaltung bas Großbergogthum Tofcana abzutreten. Alles biefes ward 1736 bestätiget, und 1737 fam fowohl Stanis. laus jum wirflichen Befig von ben Bergogthumern Barr und tothringen, als ber Bergog von tothuingen, nachmaliger romifder Raifer, jum Befig bon Jener farb 1766, worauf ben Bergog. thumern ein Beneralgouverneur vorgefest murbe. Unter bem legten eigenen Berjog, war tothringen in einem blubenden Buftande. Der Bergog bielt nicht mehr Truppen als bes Boblitanbes wegen gur Befdu. Bung feiner Perfon nothig maren, und bie Abgaben ber Unterthanen waren gering. Als aber bas land unter frangofische Bothmäßigfeit fam, murbe es von ben Beneralpachtern fo ausgefogen, baß ichon 1756 nicht ein Schatten bes vorigen Bluds mehr ubrig mar.

Das Gouvern. von Lothringen und Barr. 877 par, und seitbem ist es immer armer, und guch mehr

ntvolfert morden.

Die lothringischen Bergoge führeten folgenben Litel: Von Gottes Gnaden N. N. Bergon gu Lothringen und Mercoeur, Ronig zu Terus alem Marchis, Berrog zu Calabrien, Barr ind Geldern, Markgraf zu Dont a Mousson and Momeny, Graf zu Provence, Vaudes nont, Blamont Biephen, Saarwerden und Saten. Mus bems iben fann man fowohl bie lanber, welche die Bergoge wirklich befeffen, als auch bre Anspruche erfeben. Der altefte Pring bieß ben ebzeiten feines Baters, Graf von Baubemont; ichrieb fich auch, fo lange er auffer ber Che mar, Markaraf zu Pont a Mouffon, nach ber Vermablung aber nennete er fich einen Bergog von Barr. Daus lothringen behalt, vermoge eines Tractats von 1736, alle Litel, Bapen 'und Vorzuge mit bem Rang und ber Qualitat ber Souverginen, wie es biefelben fonft gehabt; boch giebt ibm biefer Bebrauch aar teinen Unfpruch auf bas abgetretene land. Jahr 1737 murben bie gewiffen und ungewiffen Ginfunfte aus benben Bergogthumern, auf 5, 837, att livres berechnet. herr von Biliftein mennet, baf eit 1757 die Auflagen fo vermehret maren, bag diefe Bergogthumer, 1762 wenigstens 14 bis 15 Millionen livres aufgebracht hatten: allein nach Du-Rival ba. ben bie gesammten Ginkunfte nur 9, 282, 623 lothringifche (7.186553 frangofische, ) und die Ausgaben jur 3,128286 lothringische (1,647705 frangosische livres betragen.

31 lothringische Livres = 24 französischen

18 Baarliche — = 6 französischen. Stanislaus überließ alle Einfunfte bem Kon

R. Stanislaus überließ alle Einkunfte bem König Lubewig XV, und bedung sich nur 1500000 Livres aus. 1736 hafteten 8, 711, 726 Livres landesfürsil. Schulden auf bem lande, welche die Krone Frankreich übernahm.

Bende Herzogthumer find zusammen geschlagen worden, und werben in bas kand bes Parlements von Nancy, und in das kand bes Parlaments von Paris

getheilet.

## I Das Land des Parlaments von Nancy.

I Bailliage préfidial de Nancy.

1 Das Umt Mancy, welches aus 81 Gemeinen

bestehet.

1) Mancy, die hauptstadt des herzogthums, liegt nicht weit vom Flug Meurte, in einer angenehmen Gbes Sie ift der Cit bes Amts, eines Bouverneur, Coms mendanten, und fonigt Lieutenant, einer Intendang, eis nes 1775 anftatt bes hochften Gerichte verordneten Pars Iemente, 20, einer Chambre des comptes, cour des aides et de monnoies, ber 1738 errichteten Marechauffee und eines Bifchofe ic. hat eine Cathebralfirche, 5 Pfarrfirden, 2 hofpitaler, ein Collegium, eine Abten, 10 ans bere Ribfter, eine Academie ber Wiffenschaften feit 1751, ein medicinisches Collegium feit 1752, ein dirurgisches Collegium feit 1770, eine Universitat die 1768 von Pont a Moufon bieber berlegt, und zu ber 2 Geminarien, Die ju Det geftiftet waren, gefchlagen worden, und einen botanifchen Garten. Sie wird in die alte und neue Stadt abgetheilet. Jene ift die ehemalige Refideng Der Bergo:

# Das Goub, von Lothringen und Barr. 879

je gewefen, welche bafelbit in einem anfehnlichen Pallaft vohneten, und hat 3 Plage. Der Plag la Carriere gesannt, macht ein langlichtes Biered aus, und ift an ber Dft = und Beft : Seite mit ichonen Saufern umgeben, gn per Mordfeite aber fcblog ihn ber ehemalige bergogl. Pals aft ein, beffen Sauptgebaude abgebrochen, und an befa en Stelle ein anfehnliches und fcbnes Gebaude aufgeführet worden, welches hotel be l'Intendance geneus Un ben 2 fublichen Eden bes Plages ffeben 2 gleichformige Gebaude, in deren einem das Parlement, die Rechnungetammer, und andere Collegia ihren Sig baben, Das zwepte aber die Borfe ift. Die fübliche Seite Diefes Plages, nimmt ein anfehnlicher Eriumphbogen ein, ber 3 Durchgange hat, und bie alte und neue Stadt, ich weiß nicht ob ich fagen foll icheidet, oder verbindet. Wenn man aus der Neuftadt unter ben Triumphbogen fommt, hat man eine gang bortrefliche Queficht nach bem eben beschriebenen Plag. Ca Place des Dames, ift ein lange licht Biered, welches von fcbonen Saufern umgeben ift. La Place Saint Epore hat von der bavon belegenen Sauptfirche bender Stadte ben Ramen, ift aber flein. Die fonigliche gelehrte Gefellschaft ober Afademie ber Biffenschaften, Die Ronig Stanislaus geffiftet, halt ihre Bera fammlungen in einem Flüget des alten Schloffes, mos felbft auch ber vom Ronig Stanislaus angelegte offentlis che Bucherfaal ift. Das Munghaus, ift ein großes und weitlaufiges Gebaude. Das ehemalige Zenghaus, Dies net jest zu andern Gebrauch. In der Franciscaner Dondenfirde, find die Grabmaler der ehemaligen Bergoge. Die Stadt hat viele ichone Gaffen und Saufer, ift befeftigt, wird auch durch eine gute Citabelle unterftuget. Die Meua ftabt bat Bergog Carl III, mit bem Bunamen ber Große; befestigen laffen, feit 1697 aber ift fie nur mit einer Maus er umgeben. Gie hat 4 hauptplate. Wenn man durch ben Triumphbogen aus der alten Stadt fommt; hat man gegen Mittag la Place royale, welche ein großes Biered ift, bas lauter toftbare Palafte einschließen, in bereit Mitte dem Ronige Ludemig XV durch bie Worforge feines Schwie:

Schwiegervatere Ronias Stanielaus, eine Bilbiaule gu And von vergoldetem Metall errichtet ift, bie auf einem mars mornen Auf ftebet. Un Diefem Plat ftebet auch Das Stadts In ben vier Eden Diefes Plages, fiehet man gros de und bobe eifernet Girterwerfe von einer auferordentlichen Runft, (melde ihr Meifter ber Schloffer Jean Darnout in einem eigenen Merf, Recueil des ouvrages en ferrurerie etc. felbft beschrieben bat, ) und ben zwenen teriels ben find Gpringmaffer. Es burchschneiben ben Dlas 2 große und breite Strafen, Die ju allen Quartieren bemeer Statte ben Bugang eroffnen. la Place d'Alliance, ift ein langlichtes Biered, welches fcone Gebaude einschlies fen, und fo wie die in der Mitte ftebende gedoppelie Gaus le, ber 1756 zwiften Frankreich und Deffreich errichteten Alliang jum Undenten gewidmet ift. Es burdichneiden Diefen Plat 2 lange und breite Strafen, welche bende Statte verbinden. La Place bu Marché, ift fo alt. ale die Ctatt, faft in der Mitte deffelben, und ein großes Bierect, bergleichen auch ber Plat la Creve ift. große Gebaube, la Bendarmerie genannt, bienet ju Cafernen für die Befatung. Saft alle Strafen find gefconen Saufern verfeben. Sie werben bes Rachts burch Raternen erleuchtet. In Springbrumen ift fein Mangel, Die Stadt hat unterschiedene große Rirchen, unter melden die bischofliche Rirche Die vornehmfte ift. Gie ift aus ber ehemaligen Primatialfirche entstanden, und Diefe Erbobung ift 1777 am igten Dov. gescheben, ba bier ein Bisthum errichtet worden. Das vorhergebende Primatial : Capitel frand unter feiner bischbflichen Berichtebar. feit, fonbern unmiftelbar unter bem Stubl gu Rom, und bas haupt beffelben, ober ber Primas, mar bie erfte geifts liche Perfon in Lothringen, und trug eine Dute und ein Rreut wie die Bifcbbfe. Die Chorherren trugen Rreute wie die Alebte, und violette tange Rleider. Der bifcbofs liche Rirchfprengel ift bem Bistum Zull entzogen. werden bier gwar Juden gedulbet, fie haben aber teinen offentlichen Gottesbienft. Bende Stadte find nicht fo volle reich.

#### Das Goud. von Lothringen und Bart. 882

reich , ale fie ibrer Girbfe nach fenn tonnte, weil fein Dof mehr hier ift, der Abel fich von hier weggezogen hat, ber handel gering ift, und es an Manufactureit febit. w. Dan bat. 1777 bier 29468 Menichen gezählt, amer welchen 989 Ordensleute waren, nemlich 358 manne ichen und 631 weiblichen Gefchlechte. Gegen Mittag red S. Ricolas = Thore, an dem Wege welcher, nach lus reville führet, ift die große und schone Vorstadt de bon Becours, welche von ber ichonen Rirche Dotre Dame be bon Secours den Ramen bar. Das ehemalige Baus mb ber Garten ber Jefuiten von ber tonigl. Diffion, ift infebnlich . In Der Collegiattirche & George, findet nan micht nur bas Grabmal Rarl bes fuhnen, Bergogs ion Burgung, welcher 1476 vor biefer Stadt blieb, als r biefelbe belagerte, fondern auch die Begrabniffe ber als en Bergoge von Lothringen, die neuern aber liegen in er Rirche der Capuciner. Die Stadt war elemale beeftiget; allein im riewickischen frieden ward bie Schleis ung ber Muffen verfe der Alte und Reu-Stadt; und ber feftungewerke ber Reuftadt befchloffen; ber alten Stade iber ward ihre Befeftigung gelaffen,

2) Malgrange, ein wohlgebauetes Luftschloß auf einer leinen Bobe, eine halbe Stunde von der Stadt, welches stanislaus in feiner jegigen Gestalt hat errichten laffen.

3) Fruard over Frouard, eine Pfarre an ber Mos. 1, mit einem kleinen Schloß, und Titel eines Marquifat.

4) Custines oder Conde sur Moselle, ein Flecken n der Mosel, und Marquisat.

5) Amance, Efmantia, ein Flecken, welcher ebes tals befestiget, und ber Sit einer Bogten gewesen,

6) Gondreville, ein Stadtchen an der Mofel, wel. bes der Sitz einer Bogten gewesen ift. Es hat ein Schloff.

7) S. Vicolas, eine kleine Stadt an der Meurte, belche hier schiffbar zu werden anfänget, und eine gure keinerne Brücke hat. Sie ist ehemals ein Dorf, Nasiens Port, gewesen, und hat ihre Aufnahm der Relia nie des beiligen Nicolaus zu danken, welche in der ihm ewidmeten schonen Kirche verwahret wird. Chedessen

3Th. Aft was

war bier eine Bogten. Sie bat ein ehemaliges Jefuiters Saus, 4 Ribfter, ein Sofpital, und ein fleines Colles aium.

8) Lay Saint Christophle, ein kleiner Ort. wels der in Cay haut und Lay bas, abgetheilet wird, und ein Priorat, ben Ramen aber bon einem fleinen Gee bat.

9) Die Gater und herrschaften Enpcourt, Dille en Vermois, Azelot, Manoncourt, Burthecourt und Gerardcourt, find 1719 vereiniget, und zu einet Graffchaft erhoben worden.

10) Chaligny, eine herrschaft, von welcher bie Pfarren Chazigny und Meffein abhangen, die 1562 mit ber Pfarre Pont Saint Vincent im Umt Baudemont vereiniget, und zu einer Graffchaft erhoben worben.

11) Ars fur Meutre, ein fleiner Ort mit einer Mfarrfirche und einem Priorat, nahe ben welchem bie

Karthause Bofferville stehet.

2 Das Amt Luneville, von 117 Gemeinen.

1) Cuneville, Lunaris villa, eine alte und ehemals befeffigt gewesene Stadt an ber Bezouze, in einer etwas niedrigen und moraftigen Gegend, welche ehemals ben Titel einer Grafichaft gehabt bat, jest aber ber Sauptort ei nes Umte ift, und ein prachtiges Colog bat, welches nicht nur bon ben benden letten Bergogen von Lothringen. fondern auch bon bem Ronige Cranislans bewohnet mor 1755 brannte ber gange rechte Flugel beffelben ab. welches erft 15 Jahre vorher bem gangen Schloß wieders fahren mar. In ber Stadt findet man eine Abten, eine Johanniter . Commenthuren und unterschiedene Rlofter. Die Ritteracademie, welche hieselbst gewefen, ift in eine Stiftung fur Cabets verwandelt worden, Davon Die eine Balfre Lothringer, und Die zwepte Polen fenn muffen.

2) Chautebeur, ein Dorf, bey welchem R. Sta nislaus einen fconen Pavillou, gegen bem Schlof au th

nepille über, bat erbauen laffen.

3) Jolivet, ein fcones Schloß auf einem Sugel, an beffen guß bas Dorf buviller liegt.

# Das Gouv, von Lothringen und Barr. 883

4) Linville, ober Linville au jard, ein Rieden mit einer Collegiatfirche, einem Rloffer und Schloß.

5) Craon, ehedeffen Sadouviller genannt, ein Dorf, welches feinen jegigen Ramen von dem fchonen Schloß bekommen bat, welches der Pring von Craon hies felbit hat erbauen laffen.

6) Gerbeville, eine fleine Stadt, Bogten und Marquifat, auf einem Berge, welcher fie von der Vor= fadt absondert Sie hat eine Pfarrfirche und 2 Mofter.

7) Remberviller, eine Ctabt, an einem Berge. welche mit ihrer Vorstadt burch eine fteinerne Brude gus ammenhangt. Gie ift der Samtore einer Caftelanen, bat eine Pfarrtirche, und 2 Klofter, und mar ehedeffen befes

tiget. Gie gebort bem Bifchof von Det.

8) Deneuvre, oder Denevre, Danubrium, eine Stadt, auf einem Berge an der Meurte, ift auch ebea nals eine Domaine bes Bisthums Det gewesen, und werft an die herren bon Blamont, hernach aber als ein nifcoff. Lehn an die Bergoge von Lothringen gefommen. velche 1561 burch einen Bertrag Die vollige Souveranitat aruber erhalten baben.

9) Badonvillers, eine fleine Stadt am fluß Blets e, ber Sauptort einer fonigl. Bogten, mit einer Pfarr. irche und einem Rloffer. Chebeffen geborte ber groffte

Theil berfelben ben gurften von Galm.

10) Beaupré, eine 1131 gestiftete Abten reformirter Bernhardiner, welche der Regel des heiligen Benedicts. nach Art ber Ciffercienfer, folgen, liegt in einer febr lus tigen Gegend, eine Stunde bon Laneville, und ift mit inem Abt, 9 Prieffern, 19 Religiofen, und 23 Lapenrubern befett, die jahrlich auf 80000 lothr. Lipres Ginunfte haben follen.

11) Ogeviller, eine herrschaft, von welcher bas urftliche Saus von Salm : Galm die Salfre befiget. Es jehoren dazu die Dorfer Ogeviller, Verloviller, und Umberviller, imgleichen Monoviller, S. Merten, ind Auricourt, von welchem letten Galm : Salm mir

! Achtel har.

3 Das 2mt Blamont, von 25 Pfarren. ehemalige Berrschaft und jegige Grafschaft Blamont, mar vormals ein bifchofliches lebn, murbe aber 1542 ein Reichslehn, und tam an bie Bergoge von lothringen, als ber Bifchof Dubry von Toul fie 1519 bem Bergog Renat vermachte, worauf 1561 auch bie Abtretung ber Braffchaft an ben Bergog von to. thringen burch ben Bifchof von Meg, erfolgte.

Das Stadtchen Blamont oder Blankenberg, liet am Bluß Bezouze, hat eine Collegiattirche und 2 Ribfier.

4 Das Amt Rosieres aux Salines, von 31 Pfarren.

1) Rofferes aux Galines, eine alte Stadt, lieat

an der Meurte, und hat ergiebige Salgquellen.
2) Das Marquifat Bayon, liegt an der Mofel, und hat ben Damen von einem baju geborigen Stabchten. . Es ift eine alte Berrichaft, welche imillnfang ber groev. ten Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts fur Maria The belle be Londres zu einem Marquifat erhoben worden. Borbin hatte bas fürstliche Saus Galme Salm ein Seche theil baran.

3) Zauffonville, eine Pfarre und Baronie, mit

einer Collegiatfirche.

4) Belchamp, eine Augustiner - Abtev.

5 Das 2mt Dezelize, pon 76 Gemeinen.

1) Die Graffchaft Paudemont, ift im eilften Jahrhundert gestiftet, und nachmals ein lebn bes Berjogthums geworden. Menatus vereinigte fie mit Bergogthumern Lothringen und Barr, und ble Bergoge benenneten nachmals ihre jungften Gobne Davon. gehört dazu

(1) Daudemont, ein Stadtchen, welches ebemals ber hauptert gemefen. 1693 brannte es ab. Es bat

eine Collegiatfirche.

#### Das Gouvern. von Lothringen und Barr. 885

- (2) Dezelife, ein Stadtchen am Alug Brenon, welhes jest ber Sauptort ber Graffchaft, und Sig einer Bogten ift 3 Klofter, und eine Pfarrfirche hat.
- 2) Die Grafichaft Meuviller, ift eine ber ichons ten und animitbigften Gegenden in gang Lothringen. Che. nele gehorte fie ale eine Bereschaft bem Surften von Salmi-Calm, und begriff nur ten Fleden und bas Chiof Reuviller; nachdem fie aber ber lothringische Rangler be a Galaiziere an fich gebracht, ift fie nebft ben bagu ers vorbenenkanden, 1749 gu'einer Graffchaft erhoben worden.
- 3) Sarouel, eine Pfarre, mit bem Titel eines Marquifat,

6 Das 2mt Momeny, von 16 Bemeinen, wels hes aus dem ehemaligen Marquisar Nomeny seftebet. "110 "

Das Marquifat Momeny, welches am Fluß Seille liegt, gehorte ehedeffen jum Bisthum Met, purde aber nebft dem Bann Deline vom B fchof Ravolph von Couci an Carl I Bergog ju Lothrins. gen , verpfandet, und nachmals vom Bisthum Men an Nicolaus von Bothringen, Grafen von Baudemont und Bergog von Merceour, ju Lehn gegeben, welchem ju Ges fallen Raifer Maximilian II die Berrichaft 1567 gu einer Markgrafichaft erhob. Seines Sohns Philipp Imma= nuel binterlaffene Witme, Maria von Luremburg, vers faufte Diefe Markgrafichaft 1612 an Bergog Seinrich von Lothringen für 500000 Livres tournois, welchen Bertauf Raifer Matthias bestätigte, und bem Bergog Beinrich als le Privilegien verliebe, welche vorbin ben Markarafen pon Romeny bewilliget waren. Won der Zeit an find bie Bergoge zu Lothringen im Befit ber Markgrafichaft geblieben, bis fie zugleich mit dem gangen Bergogthum an Frankreich gekommen ift. Es gehoren zu biefem 2mt

nes Felfen, an ber Geille.

- 2) Der Bann Delme, welcher von einem Dorf ben Namen hat.
  - 3) Vaudrevrange, und Sisdorf, Dorfer.
- 7 Das Amt Pont a Mousson, von 56 Ge meinen.
- 1) Pont a Mousson, Must pontus, ist eine Stads in einem angenehmen Thal, welche durch die Mosel in zwen Theile getheilet wird, 4 Pfarrkirchen, eine Collegiatsirche, ein ehemaliges Jesuiter Eollegium, zwen Seminaria, zwen Abtenen, ein Hospital, und zu Kloken hat. Kaiser Karl IV erhob sie 1354 zu einer Reichsstads und zu einem Marquisat. Die Universität, welche hier 1573 errichtet worden, ist 1768, gleich nach der Bertreibung der Jesuiten, nach Nancy verleget worden. Es ist hier ein botanischer Garten.

2) Preny over Perny, ein Fleden auf einem Berge, an bessen Fuß Pagny ift. Er war ehebessen eine gwete Festung, von der bas Haus Lothringen sein Kriegsges schren Priny, Priny, bergenommen hat. Das Schlof

ift 1633 abgetragen worben.

3) Mandre aux quatre tours, ein Flecken, ber seinen Namen von einem ehemaligen Schloß mit 4 Thur men hat. Diese vormalige Herrschaft gieng von Metzu Lehn, das Haus Lothringen aber machte sich schon im sechszehnten Jahrhundert von der Lehnspflicht los.

4) Pierrefort, Schloß und herrschaft, bazu 4 Dorfer gehoren. Es ift eben sowohl als Lavantgarde,

an ber Mofet, ein altes Lehn von Barrois.

5) Die Zerrschaft Dienlouard, liegt auf benden Seiten ber Mosel, und ist eins der altesten Domainenstüde ber Kirche Berdun, in neuern Zeiten aber an das sothringische Haus gekommen.

Die Pfarre Dieulouard, Deslonardum, ift ebes male eine feste Stadt gewesen. Gie liegt unweit bet

Mofel, oberhalb Pont a Mouffon.

6) Die Berrschaft Gorze, gehort ber 749 gestifter ten, und 1580 secularisiten Benedictiner Abten Gorze,

Щ

#### Das Goub. von Lothringen und Barr. 887

m Fleden gleiches Namene, welcher an bem Bach Gorze lebet, der in die Mosel fällt. Die Herzoge von Lothringen schlugen die Güter derselben 1621 zu der Primatialsirche von Nancy, ben welcher sie 1661 blieben. Im Friesen von Vincennes, trat Herzog Karl III die Herrschaft Borze an Frankreich ab, da denn die Abten von der Pripatialsirche wieder getrennet ward. Jeht ist sie ein Kanitel, und der König hat das Ernennungsrecht.

7) Der District Malatour, hat unterschiebene Elezenthumsberren gehabt, die aber die Herrschaft des Bischofs von Metz anerkannten. Die Herzoge von Lothringen maßeten sich besselben mit vieler Unabhängigkeit an; mußeten ihn aber im Frieden von Bincennes an Frankreich abstreten. Er gränzet an die Herrschaft Gorze. Der Hauptsort Malatour, ehedessen Mars la Cour, ist ein Rekelen, mit einer Collegiatkirche.

#### Il Baillage présidial de Mirecourt.

1 Das 2mt Mirecourt, von 51 Gemeinen.

Mirecourt, Mercurii curtis, eine kleine Stadt am Fluß Madon, welche der Sig bes Units ift, und 4 Albefter bat.

Das Amt Charmes, von 22 Gemeinen. Charmes, ein Stadtchen an der Mosel, welches ber Sig des Amts ift, und 2 Kloster hat.

3 Das Amt Chastel ober Chatté sur 170% selle, von 24 Gemeinen, ist eine Herrschaft, welche allezeit von lothringen unterschieden, und ein lehn vom Herzogthum Barr gewesen. Von den Grasen von Vaudemont, kam sie an das Haus Neuschatel, und von diesem an die Grasen von Isenburg, von welchen sie Inton Herzog von lothringen 1543 durch Tausch erhielt. Das Städtchen dieses Namens liege Kkf 4

an ber Mofel, und ift ehebem fest gewesen. Es hat eine Pfarrfirche und 2 Rlofter.

4 Das Umt Darney, von 71 Gemeinen.

Darney, ein Stadtchen an der Saone, welches ber hauptort bes Almis ift. Es bat eine Collegiatfirche.

2) Dompaire, ein Stadtchen, ber Sig einer

Wogten.

3) Chaumouzey, eine Pfarre mit einer Abren.

4) Bonfay, eine Ubren Pramoustratenfer Ordens.

5 Das Umt Bourmont, von 4i Gemeinen.

1) Bourmont, Brunonis mons, ein Sta toen auf einem Berge, welches ber Sitz eines Units und einer alten Landvogten ift, eine Collegiattirche, und 2 Klöster bat.

2) la Motte voer la Mothe, war ehemals eine wichtige Bergrestung, welche 1634 und 1548 von Franksreich erobert, und das letztemal völlig verwüsset ist, die Einwohner aber find, mit der Collegiatsliche, nach Bour-

mont verfeget worben.

3) Bullegneville, ein Flecken mit einer Pfartfirche, und einem Hospital. Er ist der Hauptort einer Lands schaft, zu welcher noch 9 Odrfer gehoren, und erst zu einer Grafschaft, hernach 1708 zu einem Marquisat erhosben worden. 1431 siel bey demselben eine Schlacht vor.

6 Das Umt Meufchateau, von 63 Gemeinen

1) Reufchateau, eine kleine Stadt an der Maas, welche der Hauptort des Umte ift, eine Abten, ein Prios rat, ein haus der Johanniter Ritter, ein hofpital, 5 Ribster, und 2 Pfarrkirchen hat.

2) Chatenoy, ein Fleden, ber ehemals ein fester Plat mar, bavon eine Castelanen ben Ramen gehabt

bat. Es ift bier ein Priorat.

3) Beauffremont, Pfarre, Schloß und alte Baronie.

III Bail.

#### Das Gouv, von Lothringen und Barr. 889

#### III Bailliage présidial de S. Diez

1 Das Umt Saint Dies, von 56 Bemeinen.

1) Saint Diez, Sanctus Deodatus, eine kleine Stadt, durch welche die Meurte fließet, in einem Thal, velches Bal de Galilee genemet wird. Sie hat einem 570 gestifteten Kloster ihren Ursprung zu danken, wels des nachher ein Capitel geworden, dessen Prior bischossischen Kloster ihren Ursprung zu danken, wels des nachher ein Capitel geworden, dessen Prior bischossischen ist 1777 um Izten Nov. wirklich ein Bisthum errichtet, und demfelben von dem K. Stänislaus die Grässchaft S. Diez, das Vermögen der eingezogenen Klöster Etival und Ausren, und ein Theil der Täsetzäter des Abis zu Moyens nautier bengeleget worden. Der Kirchsprengel des neuen Bistum Toul entzogen.

2) Raon l'Etape, in gemeinen Reben Jouven-

Meurte gufammenfließen.

3) Eftival, eine Pfarre an ber Meurte, mit einer

Pramonftratenfer . Abten.

4) Von dem Herzogthum Lothringen erstrecket sich ein schmaler Strich Laudes gegen Often weit ins Elsas binzein, der hieher gehöret. Er bestehet aus dem größten Theil das Leberthals und der Stadt Sanct Vilt. Im Leberthal, lothringischen Antheils, liegen, ein Theil des großen Marktsleckeus Markirch, franz. Saint Marie aux Mines, an der Leber, die Dörfer Sanct Cruz, französ. Sainte Croix, Große und Kleine Kumbach, mit dem westlichen Theil des Schlosses Eckerich oder Lichberg, und Wissloch, und der Flecken Leberau, franze Lievre ein ehemaliges Städtchen, und Deutsche Zumbach.

5) Sanct Bilt im Leberthal, franz. Saint Hipolite, lat. Sancti Hypoliti oppidum, eine Stadt am guß des wasganischen Gebirges unter dem Schloß Kunigsburg oder Kunsburg, welches herzog Leopolo hat wieder aufsbauen laffen. Sie ift der Sitz einer foniglichen Voaten.

2 Das Amt Epinal, von 21 Gemeinen.

Die Stadt und das Umt Epinal ober Efpinal, Spl. malium, liegt an der Mofel, und ift eine ber altesten Do. Ret 5 mainen

Digitated by Goog

mainenstücke ber Kirche von Metz gewesen. 1444 entzos gen sich die Einwohner der bischöflichen Herrschaft, und erzuben sich an Karl VIII, König von Frankreich: als lein noch in eben diesem Jahrhundert kam die Gradt an das loth ingische Haus, welches im pyrenäischen Frieden von 1659, und im vincennischen von 1661, in ihrem Bestig bestätiget worden. Die Stadt ist klein und ehemals dez sestigt gewesen. Sie wird durch die Wosel in zwey Theis le getheilet, ist der Sig des Amts, und hat eine weltlis che Aber, 4 Klöster, ein ehemasiges Jesuiter = Colles gium, und 2 Hospitäler.

3 Das 24mt Bruyeres, von 51 Gemeinen, hat ben Namen von der Stadt Bruyeres, welche gum Theil dem Capitel zu Remiremont gehoret, und also ein gemeinschaftliches Gericht hat.

Laveline oder l'Aveline, ift ein Fleden, beffen Ginwohner besondere Borrechte haben. Champs oder Champs le Duc, ein altes Dorf, in welchem ein konig-

licher Pallaft gewejen ift.

4 Das 2mt Remiremont, von 41 Ge-

r) Remiremont, eine alte Stadt an der Mosel, die ein berühmtes aveliches Kapitel weiblichen Geschlechts hat, welches Herr dieses Orts ist, und dessen Aebrissin den fürstlichen Titel führet, und unmittelbar unter dem pabstitichen Stuhl stehet. Außerdem ist bier ein königlisches Umt, noch ein Kloster, und ein Hospital. Die Herrsschaft Remiremont ist ein Reichslehn gewesen.

2) Bain oder Bains, und Buffans, Dorfer, be

ren mineralisches Waffer berühmet ift.

3) Arches, ein Dorf, lieget an der Mosel, und ift ber hauptort einer Bogten oder Castelanen gewesen, die sich bis an die Granzen vom Elsas erstrecke, und das ganze Land Javend begriff, welches im wasgauischen Gebirge lieget. Das Capitel zu Remtremont hat Antheil an der Herrschaft des Orts.

4) Ploms

#### Das Goub. von Lothringen und Barr. 891

4) Plombieres, ein Fleden, welcher seiner wars men Baber wegen bekannt ist, die wegen ihrer sansten, seizenhaften, lindernden und eröffnenden Riaft sehr beliebt, und schon seit uralten Zeiten im Gedrauch sind. Im grißen Bade wird ein Ey in wenigen Minuten gar, aber auf dem Feuer siedet das Wasser nicht eber, als gemels ned Wasser.

#### IV Bailliage préfidial de Dieuze.

#### 1 Das Amt Dieuze, von 69 Gemeinen.

1) Das Städtchen Dieuze, Decempagi, ift sehr alt, und hat Salzquellen. Es war aufänglich ein kehn vom Bisthum Mey, nach 1347 aber haben die herzoge von Lothringen die Erhnopflicht nicht mehr gelesstet.

2) Die Berrichaft Marfal, hat ehemals bem Bis

fcof von Den geboret.

Ihr Gift in der befestigten Stadt Marfal, die in einer moraftigen Gegend lieget, und gute Salzquellen gehabt bat.

3) Morhange, eine Stadt und Graffchaft, hat ben

Wildgrafen gehoret.

4) Dordhal, eine Berrschaft, welche ebedessen ber Chursurft zu Pfalz und der Herzog zu Zwendrucken besessen, 1718 aber an Frankreich abgetreten haben. Nahe baben

ift ein Marmorbruch.

5) Die Serrschaft Sarbourg ober Sarbrück, bare inn die Stadt Aaufmanns-Sarbourg oder Sarbrück-lieget, hat ehemals der Kirche von Meig gehöret; es bes mächtigte sich aber ihrer der Herzog von Lothringen im Jahr 1475, und 1561 wurde sie vom Bischof ganz abgetreien. 1661 mußte der Herzog Sarbourg und Niederzwiller an Frankreich abtreten, und behielt nur das Schloß Sareck mit den dazu gehörigen Obrfern.

6) Die kleine Stadt Moyenvic, welche Salzquels Ien hat, und ehemals befestiget gewesen, hat vor Zeiten zum Bisthum Metz gehoret, ift aber 1648 im munfteri-

ichen Frieden an Franfreich abgetreten worden.

a Das

- 2 Das Amt Chateau Salins, von 30 Be
- 1) Chateau Salins, eine kleine Stadt, an der kleis nen Geille, hat gute Calzquellen, ein Schloß, eine Pfarrkirche und ein Kloster.

2) Divier, eine Baronie.

3 Das Umt Sarguemines, von 74-Ge-

1) Buemunde ober Sarguemines, eine fleine Stadt an ber Sar, welche bier die Blife aufnimmt. Gie

ift ber Sig bee Amte, und war ehemals befestiget.

2) Die Gerrichaft Albe oder Aube, ist ein altes Lebn des Bisthums Mey, welches bie Berzoge von Lothringen 1501 gang und mit volliger Oberherrschaft an sich brachten.

Sar = Albe, ber Sauptort biefer Gerrichaft, und

eine fleine Ctabt, lieget an ber Garre.

3) Die Graffchaft Sarwerden, ist ehemals zum Theil ein sehn des Bisihums Metz gewesen, und über die selbe zwischen den Herzogen von Lothringen und dem Hause Massau Sarbruck ein langwieriger Streit geführet worden, welcher 1669 auf dem Reichstage durch einen Vergleich bengeleger ward, in welchem Lothringen die Städte Ale Sarwerden, und Vockenheim oder Boucquenom an der Sare behielt, das übrige aber an Nassau zurück gab.

4) Graffenthal, Val'de la Comteffe, ein Priorat.

5) Die Grafschaft Sorbach, eine alte Herrschaft, die 1717 zu einer Grafschaft erhoben worden, und aus dem Städtchen Forbach, welches unter dem zerstörten Schloß vieses Namens lieget, 13 Dörfern und 4 Höfen bestichet. Sie hat vor Alters eigene davon benannte Herren gehabt, ist nachmals an die Grafen von Leiningen Westerburg, (die noch den Titel davon sühren,) und an die Grasen von Eberstein gekommen. Das ebersteinische Antheil, hat 1750 ein Baron von Spon gekaufet; das leiningische Antheil haben 1751 die Grasen von Leiningen

#### Das Gouvern, von Lothringen und Barr. 893

Buntereblum, und Carl Philipps, Fürsten von Sohenloß Bemahlinn Friederica, an sich gebracht. Rachber ift Die Grafschaft ein Eigenthum der Grafen von Zweydrusten, Sohne des Herzogs Christian des 4ten geworden, die er mit der Grafin von Forbach in ungleicher Ehe erz zeuget hat.

- 6) Die Gerrschaft Robemachern, von einer kleinen Stadt benannt. Sie geborte zuletzt dem Markgrafen von Baden, im pprenaischen Frieden aber wurde ste dem Ko-nig von Frankreich abgetreten. Das hiesige Schloß ist befestiget.
- 4 Das Unit Bitsch, franz. Bitche, ist eine alte Perschaft und Domaine der Perzoge von Lotheringen, hat Weide, Verge, aber auch ziemlich fruchtbare Thäler, und wird von den kleinen Fülsen Schwoloe und Horn durchströmet, die sich ben Hornbach mit der Blise vereinigen,

Bitsch, fr. Birche, lat. Bidiscum, ift eine kleine Stadt am Buß ber Berge, beym Fluß Sorn. Nach bem nimmegis. Frieden ließ R. Ludewig XIV die Stadt befestigen, gab sie zwar 1697 mit niedergeriffenen Festungswerken zuruck, diese aber wurden 1740 wieder errichtet, und fast auf laus

ter Felfen gegrundet.

Reichshofen, eine kleine Stadt, hat Raiser Franz I, 1761 an den Herrn Dietrich aus Strasburg verkauft. Sie machte ehedessen einen Theil der Herrschaft Ochsenstein aus, hernach gehörte sie mit Bitsch dem Hause Lotheringen.

5 Das 2mt Lipbeim, von 22 Gemeinen. Es ift ein Fürstenthum, welches von einer fleinen Stadt ben Namen hat.

Unm. 1) Die berrschaft und das Umt Schauenburg, ift größten Theils durch einen Bergleich vom Novemb. 1786, bon Frankreich an das Fürstenthum Invendruck, mit allen

allen Sobeiterechten, Gutern und Befallen abgetreten worben. Die Berrichaft bat ben Plamen von einem Bera-Schloß, und findet fich ichon im vierzehnten Sahrhitmbert unter den lothringischen Memtern unter bem Ramen Baillage d' Allemagne.

2) Frankreich hat 1788 die Vogtey Bleeburg von bem Fürstenthum Zwenbrucken unter seine Landesboseit gezogen, und badurch der Hoheit bes beutschen Reichs entriffen. Gie bestehet aus dem Marktflecken Bleeburg. Schloß Catharinenburg, 9 Dorfern, und einem A theil an dem Dorf Bremelbach,

6 Das Umt und die Berrschaft Sinitingen oder Vinstingen, (nicht Binftringen ) Fenefrange ober Fenetrange, von 20 Gemeinen , geborte ehemals einem Baufe, welches fich bavon benannte. Als der lette Berr berfelben, Damens Johann, gegen bas Ende bes funfgebenten Jahrhunderts ftorb, hinterließ er zwen Tochter, die sich in die Herrswaft theileten. Barbara, die alteste, brachte ihr Antheil ihrem Gemahl Mikolaus, Grafen von Sarwerden, zu, durch beren Tochter, Johanna, es an den Rheine grafen, Johann VI, Grafen von Galm, tam unter beffen Gobnen 1514 eine Balfte Diefes Unth ils, und alfo ein Biertheil ber gangen Derricaft, ju bem Dhaunischen, und die andere Balfte zu ben faintfchen landen gefchlagen, und biefe vom Rheingra en, Georg Friederich, gegen die Sausvertrage fur 7000 El. veräußert worben. Margaretha, Die jungfte Tochter ber obgedachten Johanna von Finftingen, brachte ihr Untheil ihrem Gemahl Ferdinand von Meufchatel gu, mit beren Tochter es an ben Baron bon Fontenoi, aus bem Saufe Dommartin in Lothrin. gen, und von biefer Famille burch Beirath an Rarl Phi

# Das Gouvern. von Lothringen und Barr. 895

hilipp von Croi, Marquis von Havre im Henneau, fam; und als ber mannliche Gramm der Maruifen von havre ausstarb, brachte es die Tochter es legtverftorbenen an Philipp Frang von Cron. 565 ift es an Bergog Rarl Beinrich von lothringen us bem Saufe Baudemont verlaufet, und gu ben llodiaux de nouvelle acquisition, gerechnet worden. Rachdem nun auch burch ben' am 15ten Febr. 1766 wifthen bem Ronig von Frankreich und Furften von Naffau . Caarbrud getroffenen Taufchvertrag, geviffe Renten, Rechte und Wefalle in ben viftingifchen Dorfern Mettingen, Stengel und Poftorf, an ben Ronig gefommen; fo ift nunmehr die gange Ber . chaft unter foniglich frangofifcher ummittelbarer Dis walt, und machet ein Umt aus: boch ift burch ben genannten Taufchvertrag bas ju biefer Berrichaft ge borig gewesene Dorf Luft, an Maffau Gaarbruck abge. treien worden. Die Berrschaft hat vortreflichen Uderbau, gute Biebjucht, und einträgliche Fischerenen. Unter ben vielen Weihern, ift der Stockweiher ber anfebnlichfte, und über zwen Stunden groß. führeten die Rheingrafen, Otto von Korburg, und Friederich von Galm, Die evangelische Religion in ber gangen herrschaft ein, nunmehr aber haben bie Catholiten Die Oberhand, und Die Evangelischen, ungeachtet fie noch fast bie Balfte ber Ginmohner ausmachen, haben nur noch ju Bolfstirchen einen Dre. biger, bie übrigen muffen bie benachbarten faarmerberifchen Rirchen besuchen. Die Derter, melde jest zu biefer Herrschaft gehören, find

1) Sinftingen, eine Stadt an ber Saar, bon uns

gefahr 250 Daufern, mit einem alten Schloß,

2) Die

2) Die Dorfer Wolfskirchen, Bostorf, Mellingen, Berendorf, Ober und Mieder Schalkenbach, Silzum, Berborn, Lant, Sittersdorf, Bertelmingen, Rummelfingen, Müters, Wiedersweiler, Münster, Labr, Niederstenzel, und Bistem, welcht Dorf mit der lügelsteinischen herrschaftgemeinschaftlichst.

#### V Bailliage préfidial de Boulay.

#### Won 68 Gemeinen.

1) Boulay, Boleben, ein Stadtchen, melde

ber Gitz des Umits ift.

2) Die Grafschaft Saulquemont ober Salkenberg, hat ehemals zum Bisthum Met gehöret, nachmals am haben sich derfelben die Herzoge von Lothringen bemättiger, weiche im Anfange des funfzehnten Jahrhundent wenigstens einen Theil derfelben besagen.

Der Det Saulquemont oder Saltenberg, ift in

Bleden mit einer Bogten.

3) Saint Avold und Sombourg, haben auch langt Zeit zum Biethum Metz gehöret; find aber oft veräusen, und auch einigemal von den Herzogen von Lotheingen be seffen worden, welche dieselben 1582 auf beständig tim lich an sich gebracht.

(1) Saint Avauld, oder Gaint Avold, if in Stadten, welches ehemals S. Nabor geheißen; dien Diame aber ift in S. Navau, S. Avauld, und S. Avold

verwandelt worden. Es ift bier eine Albten.

(2) Sombourg, ein Stadtchen, zwey Meilen we

vorigen.

4) Die Ferrschaft Kollingen, oder Raville, mit der das Obermarschallamt des Herzogthums Lurembons verbunden ist. Sie gehöret den Grafen von Wied Runffe, und ist durch den Vortrag von 1769 an Frankreich gu kommen.

### Das Gouvern, von Lothringen und Barr. 897

### VI Bailliage préfidial de Bouzonville.

Mon 117 Gemeinen.

1) Bousonville, der Hauptort einer herrschaft, ift ie kleine Stadt.

2) Beaurain, Belrain, ein Fleden, Sauptort eis

r alten Herrschaft.

3) Sieraberg, Sigeberti caftrum, ein altes gerrtes Schloff auf einem Berge, nicht weit vom Saarflug.

4) Sierques, Sirct, eine kleine Stadt nahe ben Mofel, welche ber hauptort einer Bogten, und ehes ils befestiget gewesen.

## VII Bailliage présidial de Villers la mon-

Won 47 Gemeinen.

1) Villers la montagne, ein Fleden, ber haupts In bem benachbarten Walbe Selomont, findet man

ummer einer alten Stadt.

2) La Grandville, ein Flecken an der Chiere, mit em Priorat, und dem alten Litel einer Baronie, welche 19 zu einem Marquisat erhoben worden. Das alte chloß, ist 1671 abgebrochen, und ein neues anstatt bese ben erbauet worden.

### VIII Bailliage présidial de Commercy.

Das Umt Commercy, von 33 Pfarren.

1) Die Herrschaft und das Surffenthum Comsercy, ist ein altes Lehn des Bisthums Mes, welches terschiedene Besitzer gehabt, und nach und nach sich bischoft, metischen Lehnsgewalt entzogen hat. Bon n Sause Condi wurde sie an das Haus Lothringen etsthümlich verlauft.

Die Stadt Commercy, liegt an der Maas, hat ehr bloß, eine Pfarrs und Collegiat = Rirche, 2 Ribster

b ein Sofpital.

111

3) Di

Do Bidly Google

2) Bignot, ein kleiner bemauerter Flecken an ber Maas.

3) Sorcy, ein Fleden an ber Maas, bat ben Zistel einer Grafschaft, eine Bogtey, 2 Pfarrfirchen, ein

Rlofter und ein Schloß.

4) Jong ober Jau, Fagus, ein Flecken im Umfang von Toulois, hatte ehemals ein Bergschloß. Nahe das ben ist der Ort Savonieres les Coul, Saponariae, jest ein geringes Dorf, woselbst ehebessen ein königlicher Palslast war, und \$59 eine Kirchenversammlung gehalten wurde.

IX Bailliage présidial de Schauenbourg, bestand aus 26 Gemeinen, ehe sie 1786 von Frankreich gröstentheils an das Fürstenthum Zweybrücken abgetreten wurde.

### X Bailliage présidial de S. Mihiel.

Won 63 Pfarren.

1) S. Mihel oder S. Mibiel, oder S. Michel, & ne Stadt an der Maas, welche ihren Ursprung einer ele ten Benedictiner Abten zu danken hat, die um das Jahr 660 gestiftet worden, Sie hat eine Pfarrkirche, eine Collegiatkirche, ein ehemaliges Jesuitercollegium, 6 Albster, ein Hospital zc. Auf einem der umliegenden Berge, stand ehedessen ein Schloß.

2) Bouconville, eine Pfarre am flufichen Maib, welches in die Mofel gehet. Sie war ehedeffen ber Sig

einer Caftellanen.

3) Alpremont, ein Dorf, ehedessen ein großer Fleden, am Huß eines steilen Berges, auf welchem ehedessen, ein Schloß flund. Es war der Hauptort einer ansehnlichen Baronie, welche eines der altesten Lehne des Bisthums Met, aber unter verschiedene Bestiger vertheilt war. Im sechszehnten Jahrhundert kam sie an das lothe tingische Haus.

4) Das

### Das Gouvern, von Lothringen und Barr. 899

4) Das ehemalige Marquisat Zatton Chastel, liegt im Lande Vaivre, an der Maad, und hat als eine Herschaft der Rirche von Berdin gehort, welche dieselbe 1564 an Lothringen mit aller Gerichtsbarkeit und Hoheit ibgefreten. 1567 ließ sich der Netzog, Karl II vom Reich vamit belehnen, und Kaiser Maximilian II erhob sie zu inem Marquisat. Die Stadt dieses Namens, welche uf einem Felsen liegt, hatte ehemals ein sehr festes Schloß.

### XI Bailliage présidial de Thiaucourt.

Das Unit Thiaucourt, ben 20 Gemeinen.

1) Chiaucourt, eine fleine Ctaot am Maid, mit

iner Pfarrfirche und einem Rloffer.

2) la Chauffee, ein Fleden, zwischen bem Blug fron und einem See.

### XII Bailliage présidial d'Etain.

Mon 52 Gemeinen.

1) Etain, Stagnum, eine Stadt im District Vaiz re oder Voivre, mit einer Pfarrkirche und einem Klos er. Sie liegt am Fluß Orne, geborte ehemals dem loster des H. Eucharius zu Trier, kam von demselben n das Rapitel S. Marien Wagdalenen zu Verdun, weles dieselbige 1224 an heinrich Grafen von Bar abtres en mußte.

2) Bugy, ein Fleden an ber Drne, ver Sauptort

nes Gerichtedistricte.

3) Moroy fur Sec, ein Fleden, ben ber Quelle bes

luffes Ditain. Chedeffen mar hier ein Schloß.

4) Amermont, eine Pfarre auf einer Hohe, Haupts t einer Herrschaft, welche nebst Boulingny, Noron se ec. Domremy, Pienne und Abbeville, 1725 zu einer aronie erhoben worden.

#### XIII Bailliage présidial de Briey.

Bon 82 Bemeinen.

1) Bry ober Briey, eine Stadt und alte Graf. Schaft, welche 1225 bem Grafen Beinrich von Bar von bem Bifchof von Det zu Lehn gegeben, und nachmals unabhangig wurde. Gie liegt an einem Bach ber in Die Drne flieffet.

2) Der Fleden Bondrecourt, an einem fleinen See, muß mit ber gleichnamigen Stadt im Umt la Marche,

nicht verwechselt werben.

3) Der Fleden Conflans, mit bem Bunamen in Jarnify, liegt am flug Drne, welcher in biefer Gegend ben flug Gron aufnimmt. Das Biethum Det hat ben felben 1561 an ben Bergog bon Lothringen abgetreten.

4) Jarny, ein Dorf am Fluß Iron, von welchem

Der Diftrict Jarnifv den Ramen bat.

5) Mayeuvre la grande, ein Fleden am Flug Dr

ne, in beffen Begend Gifenbergwerte find.

6) Sancy, ein Fleden, ehemals ber Git einer Caftelanen.

XIV Bailliage préfidial de Sargau, welches ber Churfurft von Trier bem Ronig von Frank reich tauschweise überlaffen bat. Dit Lothringen wurde 1620 wegen bes gemeinschaftlichen Belikes ber Pflegschaften Gargau und Merzig ein Bergleich errichtet, 1778 aber murben sie zwischen Frankreich und Erier getheilet, fo, baß Frankreich ben gangen Sargau nebst bem fleinen Stut von bem Landchen Mergig, welches an ber frangofifchen Geite ber Gaar lieget, befam. Die Gaar ift nun bie Grange gwifchen lothringen und Erfer von Fromersborf an.

Unmert. valdegaft, Wadgaffen, eine Abter Pramonftratenfer = Ordens an ber Saar, welche bis 1768 gu ber Graffchaft Saarbrud und jum beutschen Reich

gebort

### das Gouvern. von Lothringen und Barr. 901

bort hat, wie sie benn in Ansehung jener sowohl durch i Urtheil des Rammergerichts von 1722, als durch einen ergleich von 1728, der saarbrückschen Landeshoheit aufs ue unterwürfig gemacht worden. Allein, durch den 67 zwischen Frankreich und dem fürstlich Nassaus Gaarbückschen Hause getroffenen, und am 18ten Febr. 1668 m Kaiser und Meich bestätigten Vergleich, ist sie mit en Odrfern unter franzbsische Landeshoheit wegen Loringen gekommen, und am 7ten Jul. 1768 seyerlich igeräumet worden.

### XV Bailliage présidial de Longuyon. Son 29 Gemeinen.

1) Conguyon, eine kleine Stadt, ben ber fich bie' uffe Chiere und Erune vereinigen, mit einer Collegiats the Sier ift eine Gienfahrif fur Rangnen Gemehr et

che. hier ift eine Gifenfabrit fur Kanonen, Gewehr ze.
2) Arrancy, ein Fleden, in welchem ehemals ein

fes Schloß mar.

### II Das Land des Parlaments von Paris.

nm Bar' oder Barrois, war anfänglich eine irassichaft, die ihren Namen von dem Schloß Bar kommen, welches Friderich I im Jahr 964 erbauete, in Kaiser Otto zum Grasen von Bar machte. die deutschen und französischen Geschichtschreiber, id über die Frage, wenn und von wem die Grassisch vie Grassisch wicht einig. Die Deutschen worden sen? ich nicht einig. Die Deutschen behaupten, daß laiser Carl IV die Grasschaft Bar 1354, da er zu des war, zugleich mit der Grasschaft Pont a Mousen min eben demselben Jahr zu einer Markgrasschaft aft.

erhoben habe. Das legte ift gewiß, vom erften aber fehlet bie Urkunde. Es wollen gwar einige frangof. Beschichtschreiber bie Errichtung bes Bergogthums bem Ronig von Franfreich, Johann II, gufchreiben: allein, ben Ungrund biefes Worgebens erfennen felbit erfahrene frangofifche Wefchichtschreiber, und muthmaßen, baß folde Einrichtung von bes gebachten Ronigs Cohn, Rarl, Regenten bes Reichs, gefches So viel ift gewiß, baf Robert von Bar fich fcon 1357 einen Bergog von Bar genennet babe. Es ift auch fein Zweifel; baß ble Berrichaft Bar, ober bas land jenseits ber Maas, 1354 ein frangofi. fches lehn gewesen, und nachmals geblieben fen; in altern Zeiten aber mar es eben fomohl ein Reichslehn, als bas land bieffeits ber Maas, welches vom Reich allezeit zu lehn genommen worden. Bu Barrois maupant, b. i. ju bem Theil bes landes, welcher ehebeffen von Franfreich ju lehn gleng, geborten bie Memter Bar le Duc und Baffignn; jenes begreifet die Wogtenen Bar le Duc, Souillieres und bie Graffchaft Liani; Diefes Die Festungen Chatillon fur Saone, Conflans en Baffigni, Bonbrecourt und la Marche. Barrois non mouvant, b. i. ber von Frankreich nicht zur lebn gegangene Theil, begrif bas je-Bige land, welches fich an ber Maas und Mofel bis an bas Bergogthum turenburg erftrecket, und aus ben Memtern G. Michel, Eftain, Pry, Longuion, Pont & Mouffon, Riaucourt, Billers la Montagne, w. bestebet.

Was nun das Amt Bar insonderheit betrift, so stebet es unter der Bailliage presidial de Chalons sur Marne, und begreifet 178 Gemeinen.

' 1) Bar

### las Couvern. von Lothringen und Barr. 903

1) Bar, over Bar le Duc, Barrum ober Borra du-, die hauptstadt bes herzogthums, bestehet aus ber rn und untern Stadt, und aus bem zwischen benben egenen Schloß. Die Mauern und Thurme ber letten. 3 Ludewig XIV im Jahr 1670 abbrechen. Es ist das ist die Collegiatkirche des heil. Mar. In der obern adt, welche in Geftalt eines Umphitheaters auf einem rge lieget, findet man die Collegiatfirche zu G. Peter, Albster, ein ehemaliges Jesuiter = Collegium, und bas ms, in welchem das Umtsgericht gehalten wird. untern Stadt, durch welche ber Fluß Ornain flieget, ir den 3 Brucken erbauet find, ift ein Privrat, welches gangen Stadt zur Pfarrfirche dienet, eine Comenthus des Ordens des heiligen Anton, und ein Sospital, es d daselbst 3 Kloster, und in der Borstadt sind 3 andere berhaupt hat die Stadt 1100 Feuerstellen, und etwa 00 Menschen.

2) Ligny, Lincium, die zwente Stadt bieses Herzthums, lieget am Fluß Ornain, hat eine Pfarrkirche, Gollegiattirche, ein Collegium, 4 Kloster, eine Bog-

, und ben Titel einer Grafschaft.

3) Dammarie, ein kleiner Ort mit einem Priorat. Obergerichtsbarkeit gehoret dem Konige und dem Grasvon Ligny, die mittlere und untere dem Prior.

4) Souillieres, oder Souilles, ein Fleden, ebe-

ls der Hauptort einer Bogten.

5) Mair oder Mays, in der gemeinen Aussprache

6) Morley, ein sehr alter Flecken an dem Fluß ur, woselbst ehedeffen eine Wogten, und vor Alters Palast der Konige von Austrasien gewesen.

7) Moutier fur Saur, Monasterium, eine Barowelche von einem Dorf den Namen hat, in welchem

beffen ein haus ber Benedictiner mar.

8) Pierresitte, ein Dorf, welches ehemals der Sitzer Castelanen war, auch eine Bogten hatte. Diese iff 3 wiederhergestellet worden.

9) Rembercourt aur Pots, ein Fleden benm Urstprung des Fluffes Chez, mit einer Pfarrkirche und einem Kloster.

10) Revigny aur Vaches, vor Alters Ruvigny,

ein Bleden am Fluß Ornain.

11) Groß und Klein Kors, Dorfer an der Maas, und Hauptorter einer alten Herrschaft, welche 1717 zu einer Grafschaft gemachet worden.

12) Muffcy ober Muffy, ein Flecken, ehedessen der Hauptort einer Castelanen, mit einem festen Schloß.

13) Sains, Fanis, ein Dorf, am Fuß eines Bergs, und am Ornain, mit einem fehr alten Schloß, und einem Kloster.

14) Condé, ein großer Flecken an der Mofel, der Hauptort einer Castelanen, welche 1561 durch einen Ber=

gleich an das Bisthum Det in Lothringen fam.

2 Das Umt la Marche, von 79 Gemeinen. Zwen Districte besselben nemlich S. Thibaut und Gondrecourt, stehen unter der Bailliage presidial de Chalons sur Marne, ber britte, unter der Bailliage presidial de Langres.

1) la Marche, ein kleines Stadtchen, der Hauptsort bes Amts, ben welchem der Mouzin entspringet. Eine

halbe frangofische Meile von hier ift.

2) Conflans en Baffigny, ein Fleden am Fluß

Laterne, mit einer Pfarrfirche und 2 Klostern.

3) S. Thiebauld, ein Flecken an der Maas, wos felbst eine ftarke Durchfahrt ist.

4) Morvilliers, ein Flecken an einem Bach, ber in die Maas laufet. Er hat den Titel einer Graffchaft.

5) Gondrecourt oder Gondrecourt le Chateau, Gundulphi curia, eine kleine Stadt, welche am Fluß Ornen oder Ornain lieget, und sehr alt ist. Vor Alters hat sie zu der Grafschaft Champagne gehöret, König Phis lipp der schöne aber hat sie mit ihrem District 1307 dem Grafen Eduard von Bar geschenket.

6) Chatillon, eine Pfarre an der Saone, mit dem

Titel einer Bogten.

Unhang

### Das Gouvernement von Toul und Toulois. 905

### Anhang.

In feinem Gouvernement, aber an ber Granze

on Barrois, lieget bie unabhangige

Graffchaft Clermont in Argonne, welche or Alters bem Bisthum Berbun gehorte, und burch Saftelane regieret wurde, Die fich unabhangig machen Im Anfang bes brengebnten Jahrhunderts, iamlich 1204, bemächtigte fich ihrer Thibaud, Graf on Bar; und feine Nachkommen fowohl, als bie Bergoge von lothringen, ließen fich mit berfelben von ben Bifchofen von Berdun belehnen. Begen unterdiebener bagu gehöriger und in Champagne liegender lebne, waren die herren von Clermont ben Brafen bon Champagne, und nachmals ben Konigen von Frankreich, lehnspflichtig. 1564 begab fich ber Bi. ichof von Berbun, gegen eine fleine Bergeltung, ber lehnsgerechtigfeit, Die Graffchaft aber marb ein Reichslehn. Bergog Rarl III trat fie an Frankreich ab, und lubewig XIV gab fie 1648 lubewig von Bourbon, Pringen von Conde'.

Die Stadt Clermont, liegt anf einem Berge, nahe beym Fluß Air, und hat 180 Feuerstellen.

### 38. Das Gouvernement von Toul und Toulois.

Die Grafschaft Toulois, ist von lothringen gang eingefchloffen , und von fleinem Umfang. Gie ift, nebft ber Stadt Toul, fo wie bie benben andern Bisthumer Meg und Berbun, 1552 unter frangofis fchen Schus, und 1648 gang unter Frankreichs Dberberrichaft gefommen. Huffer einem Generalgouvermeur.

neur, ift hier auch ein Generallieutenant. Wir bei merten

1 Die Grade Toul, und ihren District.

- 1) Coul, Tullum, Die Sauptstadt des Gouvernes ment, und der Gig eines befondern Gouverneur, eines Biniglichen Lieutenant, eines Bisthunis, Amts, Landge richts und einer Bebung, liegt an ber Mofel, über wels de hier eine ichone fteinerne Brude ift, und ift regelmafe fig befestiget. Cie war ehemals eine Reichsftadt, und ber hiefige Bifchof ein Reichsfürft, welchen Sitel er fich auch noch, nebit bem Titel eines Grafen von Toulois. bepleger. Sein Metropolit ift ber Erzbischof von Trier. fein Kirchiprengel begreifet 1700 Wfarren, er hat nur 30000 Liv. Ginfunfte, und ift am romifchen Sofe auf 2500 81. tas Muffer ber ichonen Cathedraffirche, findet man bier eine Collegiatfirche, 4 Pfarrfirchen, 3 Abteven, 2 Priorate, 7 Ribfter, 2 Sofpitaler, eine Commenthuren bes Johanniter Orbens, und ein Seminarium.
- 2) Doid, Noniantus, ein Fleden, mit einem Schloß, welches chebeffen fur fehr fest gehalten murbe.
- Das Bisthum ober Umt Toul, bessen welt. licher Herr ber Bischof unter französischer Oberherrschaft ist, bestehet aus 6 Vogtenen, die lauter Fleschen und Dörfer begreisen, von welchen die benden vornehmsten sind, Liverdin an der Mosel, und Vicherep, zwen Flecken.

# 40. Das Gouvernement vom Elsas.

Alface, ober die ehemalige kandgrafschaft Elsfas, lat. Alfatia, granzet gegen Abend an kothringen und die Grafschaft Burgund, gegen Mittag an Helvetien und den Elsgau, gegen Morgen an Ortenau und

and Brisgau, und gegen Mitternacht an die Pfals. Für die besten Landcharten von diesem Lande murben fo lange biejenigen, welche bie homannifchen Erben unter bem Eitel Alfatia - una cum Sundgovia, auf 2 Bogen geliefert haben, und le Route auf 5 Bogen ans licht gestellet bat, gehalten, bis 1771 bie feche fehr großen Blatter von berfelben ans licht traten, welche die Academie der Wiffenschaften iu Paris als einen Theil ber großen Charre von Franka reich bekannt machte. Die landschaft ift 417 franiofische Quabratmeilen groß. Bor Alters murbe fie von den Raurakern, Sequanern und Mediomatritern bewohnt. Ihr Name fommt in ber rantischen Geschichte querft unter ben merovaischen Ronigen vor, ift franklisch, und wird am richtigsten von bem Bluß Ell ober Ill hergeleitet, beffen Unwohner man Elfassen genennet, von welchen nach. mals bas land felbst Elfas, lat. Elifacia, Alisatia. Alfatia, etc. von den altern frangofifchen Schriftftellern iber Aulsavs, Aussay, und Pays d'Auxois benennet vorben, aus welchem legten Ramen Bilbelm von Nangiat ben lateinischen Ramen Affatium gemachet jat. Das Elfas ift überhaupt febr angenehm und ruchtbar, und bringet allerlen Betreibe, guten und Dauerhaften Bein, Beibe, Baumfruchte, Bartengemachte, Rlache, Banf, (womit fart nach ben Mieberlanden gehandelt wird,) Tabat, Bolg zc. reichlich hervor. Die Gegend zwischen ber Ill, bem Haardt und bem Rhein ift eng, und nur mittelmaf-fig fruchtbar, bat feinen Wein, wenig Weibe, und traget nur Roggen, Gerfte und Hafer; hingegen ber Strich landes, welcher zwifden ben Bergen, ber Ju,

Ill, und ber Chene von Gulg im Dber Elfas, bis 2 frangolifche Meilen gegen Sagenau zu binunter liegt. bat einen Ueberfluß an Getreibe, Bein und Beibe. Das land über Gult und Belfort, langft bem Bebirge, in einer Breite von 2 bis 3 frangofischen Dei. len, bat viel Soly, ober wenig Acferland, bingegen gute Weibe und Wiehzucht. Das land nach Belvetien ober nach Altfirden, Bafel und Muhlhaufen au. ift febr fruchtbar. Der Diftrict um Sagenau, welther die Ebene Marienthal genennet wird, ift eine fanbige, aber burch ben Gleiß ber Ginwohner mobl. bearbeitete Beibe, welche Farberrothe, Erdapfel, turfifch Rorn, Safer, und andere Getreibearten, auch wohl Beigen, traget. Das land von bem Bebirge ben Zabern an, und bie Chene um Strasburg bis an ben Rhein, ift vorzüglich fruchtbar und angenehm, und bat einen Ueberfluß an allerlen Betreibe, Labat, Gartengemadifen, Gafran, Sanf, Flachs, Magfamen, Rubfainen, Leinfamen, aus welchen Saamen sowohl, als aus den Ruffen, al-lerlen Dele zum Effen, Brennen und andern Ge-brauch bereitet werben. Auch wird auf dem Felde ben Strasburg ein Zwiebelfamen erzeuget, welcher bem bambergifchen weit vorgehet. Der Strich Lanbes zwischen bem Bebirge und bem Rhein, von Sanenau bis landau und Germersheim, beftebet groß. tentheils aus holz und ungebauetem lande, und hat mehr Futter, als andere Bequemlichfeiten; allein, bie fcone Chene um landau, bringet viel Betreibe. Won landau bis Beiffenburg giebt es viele Beinberge. Das vornehmfte Gebirge in biefem tanbe, ift der Wasgan, ober das wasgauische ober vos gesi-

sessiche Gebirge, franz. les Vauges, over Vosges, iber Voves, lat. Vogesus. Es hat seinen Unfang n ber Begend ber Ctabt lengres, erftrecfet fich ans anglich von Abend nach Morgen bis in Die Gegend von Belfort, scheibet bie Grafichaft Burgund von othringen, und heißet sowohl Montagues de Bourgogne, als Monts de Saucilles, wegen einer guten Beibe. Dierguf wenbet es fich gegen Mitternacht, trennet lothringen vom Elfas, und vendet fich nach bem Trierischen bin. Geine lange ritreffet fich von Cuben nach Morben, feine Breite iber von Westen nach Often; und bie legte ift benm jaberner Steeg am geringften, fo, baß biefelbft per furgefte und bequemfte Weg aus bem Effas nach othringen ift. Bon Belfort bis an ben Queich, gejoret es auf biefer Seite jum Elfas, und auf jener u tochringen. Es entfpringen viele Bluffe und Bahe baraus. Geine bochften Grigen, find ber Berg Belch, franz. Balon, welcher der allerhechste, der Berg der beil. Odilia, oder der Odilianberg, onst auch Sohenburg genannt, welcher die reißen. refte Aussicht verschaffet, und ber grantenberg, rang, Framont, lat. Ferratus mons. Die Bipfel omobl als bie Thaler bes masgauifden Bebirgs, find o, wie die elfaffischen Chenen, mit ungefahr 150 Arten Baumen und Strauchen, und 1550 Arten von Rrautern, die insgesammt wild hervorkommen, bevachsen. Gie geben auch gute Beibe, und bie Sujel, welche ein gutes Erdreich und vielen Connenchein haben, liefern guten rothen und weißen Wein, ben bie Auslander lieben; man machet und hat alfo uch viel Aquavit, Essig und Weinstein. Die großten Walder, sind ber Saardt ober Sart, welche sich zwischen dem Ill und Rhein aus dem Sundgan in Ober-Elsas auf 8 Meilen in die tange, und 2 in die Breite erstrecket, und dem Könige gehöret; der hagenauer Wald, welcher 5 Meilen lang und 4 breit ist, und halb dem Könige, halb aber der Stadt Hagenau gehöret; und den Bewald, eigentlich Bienwald, welcher mit dem vorhergehenden von gleicher Größe, an den Gränzen von Meder-Elsas ist, und dem Bischof von Spener zugehöret. In den Wäldern giebt es allerlen vierfüßiges Wild und Gestügel, daher auch die Jagd vielfältig ist.

Das masgauische Gebirge bat auch feine innern Schafe, und ift feit vielen Jahrhunderten feines-Silber's, Rupfers, Eisens und Bleves wegen be-ruhmt. Das Silberbergwert im Leber- ober Sas gen. That ben Furtelbach, ift im fechzehnten Jahrbunbert reicher gewesen, als jest, ba aus ben mar-Firchischen Gruben jahrlich ungefahr nur 1500 Mark Silber gewonnen werben. Im weiler That giebt es auch Gilbererge. Im Ober Elfas nach ber Graf. schaft Burgund ju, sind im rosenberger Thal, welches jum Umt Belfort gehoret, ben Giromany und Dber - Aurelles auch einträgliche Gilbergruben. Elfengruben, Die febr gutes Gifen geben, find bin und wieder. In ber Wegend bes Stadtchens Dam bach ift eine Stahlgrube, Die aber nicht viel mehr geachtet wirb. Rupfer= und Blen-Erge giebt es gleiche falls: der Spiesglas: und Robolt Erge, bes Schme. feltiefes, und vieler anbern Mineralien nicht zu ge-benten. Im weiler Thal grabet man auch barzichte Roblen, und ben Dieber Chenheim Torf. Baber

und mineralische Wasser bringet der Wasgau gleichfalls hervor. Unter die bekanntesten Sader, gehören die zu Niederbronn, Watweiler, nicht weit von Benfeld, zu Sulz, nahe ben Molzheim, und das Holzbad, zwischen Benfelden und Barr. Endlich ist von diesem Gedirge noch anzumerken, daß es mit ungemein vielen Kirchen, Klöstern und Capellen beseset sein.

Die vornehmften Sluffe, im Elfas find fol-

gende.

i) Der Rhein, von beffen Urfprung und lauf ben Deurschland und ben Miederlanden gehandelt wird. bienet bemlande auf ber Geite Deutschlands ; jur Schugwehr ; ofimale richtet er aber auch große Bermitflungen an, und zwar nicht nur im Winter, fonbern auch mitten im Sommer, wenn ber Schnee auf ben helvetis fchen Gebirgen fchmifget. Er überfchuttet ben feinen Uteberfchwemmungen bie Felder mit Cant, und verfchlimmert fie baburch. Die heftigen Ergiefungen bes Mheins, welche fich fast alle Jahre gutragen, veranbern bie lage ber barinn befindlichen Infeln, und bas Ufer vom Elsas, sehr oft, welches Alt. Breisach, Rheinau, bas Rloster Honau und bie Festung Fort Louis insonderheit erfahren haben. Eine Merkwurbigkeit dieses Stroms ist, baß er unter seinem Sande Bolbtheilchen mit fich fuhret, welche bie von ben betvetifchen Gebirgen berab in ben Rhein fließenden Bathe von den Bergen abreiffen, und ihm jufuhren; baber fie auch nur unterhalb Bafet in ihm gefunden werben. Er schwemmet fie in gemiffen Liefen, bie Boldgrunde genennet werden, gufammen, aus welhen man fie im Berbft und Winter, ba ber Bluf am

niebrigften ift, mit bem Sanbe berausholet; burd ofteres Wafchen reiniget, und vermittelft bes Qued. filbers in Klumpen ober Platchen fammlet. 3wifchen Breifach und Strasburg werden feltener Golbtheilden im Rhein gefunden, als zwischen Strate burg und Philippsburg. Zwischen Fort Louis und Bermersheim find fie baufiger, weil ber Strom in Diefer Begend nicht fo fchnell flieget. Cie find febr felten fo groß wie Sirfeforner. Das Gold ift amar febr rein und ichon, aber es wird beffelben beutiges Lages fo wenig gefammlet, bag bie Stabt Strasburg, welche bas Recht hat, auf 4000 Schritte Golb zu sammlen, jahrlich faum sungen zusammen bringe. Die Befiger bes Dorfs Plobsbeim, 2 frangofifche Meilen von Strasburg , geminnen von ber Golbmafche jahrlich nur 4 Bulben, ob fie gleich fast eine frangofifche Meile weit ben Strom burchsuchen. Der Rhein liefert auch baufige Criftallen, und man findet Riesel in ibm, die so bart find, bag man fie wie Diamanten und andere Ebelfteine poliren fann. Gie werben in Frankreich fart gebrauchet, und Rheintie fel genannt.

Folgende Bluffe fliegen im Dieber Elfas, und

Tommen aus bem masgauischen Bebirge.

a) Die Leber, la Lievre, im leberthal, welche

3) Die Cher, Scara, im Weilerthal, welche

in die Andlau fließet.

4) Die Undlau, welche fich mit ber 31 ver-

5) Die Ergers, Ergitia, melde anfanglich ber Ebn beißt, und fich auch mit ber Ill vermischet.

othringen durch das Schlemecker Thal kömmt; und chim Umt Dachstein in zwen Arme theilet, davon er eine den Fluß Mosh aufnimmt; und durch den anal, welchen Ludewig XIV hat graben lassen, und ir 4 französische Meilen lang, 24 Fuß breit und 8 uß tief ist, so daß allerlen Baumaterialien auf demstben sorgebracht werden können, über Straßburg die Ill fließet, der ändere aber durch Straßburg gest, und sich unterhalb der Stadt mit der Ill versischet. In diese Breusch ergießen sich die Flüsse zauvel, Moßig, Zaset 20.

7) Die Gorr, Sorna, welche fich in ben Rhein

gießet.

8) Die Potter, Matra, welche die Fluffe 3ins I und Sauer ober Sur aufnimmt, und in ben bein fließet.

9) Die Selze ober Selzbach und Laurer, iche in ben Rhein fliegen. Jene machen bie Grange

m Unter . Elfas und Spenergau.

10) Die Qucich, fließet durch landau, und bermersheim in den Rhein. Aus diesem Fluß nicht nur, che er in die Seene tritt, ein Canal landau geführet worden, sondern man hat auch, t Husse dieses Flusses und einiger Bache, ein annliches Festungswerk aufgeführet, welches aus aben und Wällen bestehet, und von landau sich dem Flecken herte zu die an den Rhein erstrecket. Folgende Flüsse sießen im Ober. Elsas.

11) Ber ober Berre, flieget in ben Rhein.

12) Die Ill vormals LU, entstehet im Flecken nkel, im Sundgau, nimmt die Flüsse Larg, Eh. 8 A. Mmm TolTolder, Thur, Lauch, Secht, Jembs, Cher, Andlau, Ergers und Breusch auf, fließet burch Strasburg, und unter Wanzenau in ben Mhein.

Es giebet auch unterschiedene Seen im Elsas, von welchen ber schwarze, weiße und Daven See im Ober Elsas und wasgauischen Gebirge, an den Gränzen von Lothringen, angemerket zu werden versbienen.

Im Ober . Elfas und Sundgau find 32, im Unter.Elfas 39 Stabte, alfo jufammen 71. Unter bens felben find 'g fefte Stabte. Der großen und fleinen Dorfer follen über 1000 fenn. Schöpflin schäfte ums Jahr 1750 bie Ungahl ber Ginwohner auf eine halbe Million. Dach einer mir jugeschickten Machricht, foll man 1750 gezählet haben 85698 Feuerstellen. Wenn man auf jebe berfelben 5 Menschen rechnet, und 1554 Orbensleute baju nimmt, fo famen für bas Elfas ungefähr 445000 heraus. Allein ber Abt Erpilly nime nur ( ich weiß aber nicht in welchem Sabr, ) 309020 Menschen an. Gine andere Rach richt gablet im 1761ften Jahr 77717 Feuerftellen: wurden auf jebe, eben fo wie vorbin, 5 Geelen gerechnet, fo famen 388585 Geelen beraus. 'Best follen über 600000 Menschen, und mehr Ratholifen als lutheraner und reformirte Ginwohner, vorhanden Die Mennoniten werben gwar wegen ihrer Arbeitsamkeit gebuldet, sind aber burch die Gesetze, beren lettes von 1770 ist, zum Sibschwur genothiget. Juden sind auch hier. Die gemeine Sprache ist die beutsche, in einigen Begenben aber ift eine romaniche Mundart gewöhnlich, Die von ber reinen frangofischen merk mertlich abweichet. Diefe lette ift nun in ben Stad.

ten und auf bem platten lande fehr gemein.

Der 21del im Obern und Untern . Elfas, mar ebebeffen bem romifchen Raifer und Reich unmittelbar unterworfen: allein, ber oberelfassische, fam unter Die Berrichaft des Saufes Deftreich, und nur der unterelfaßische blieb unmittelbar, und ftund mir ben brep Rreifen ber unmittelbaren Reicheritterschaft in Schma. ben, Franken und am Dibein, von 1651 an, in Berbindung. Der unterelfaffifche unterwarf Sich aber 1680 bem Ronige Ludevig XIV, ber beffelben Drivi. legien bestätigte. Deutiges Lags find goar bende. fomobl die unter als oberelfasiifthe Ritterschaft, bem Ronige in Frankreich unmittelbar unterworfen, es ift. aber boch noch gewöhnlich, jene bie unmittelbare Ritterschaft im untern Elfas, und biefe bie mittelbare Ritterfchaft im obern Elfas ju nennen. Es fcheinet amar, als ob biefe lette mehr unmittelbar mare, als iene, weil ihre Rechtsfachen unmittelbar an bas fo nigliche Rathecollegium ju Colmar gelangen, und bingegen bie Rechtefachen Der unterelfaffifchen Ritter-Schaft querft in bem Directorio berfelben gerichtet werben, und von bannen an bas fonigliche Rathscollegium gelangen, wenn bie Summa appellabilis, über 250 livres beträget: allein, es ift Diefes ein Borgug eines unmittelbaren Ebelmanns, baß er von bem mit feinen Mitbrudern befegten Directorio gerichtet wirb. Diefes Directorium bestehet aus 7 Directorialras then, (conseillers ordinaires,) unter welchen bet halbiabrige Vorfis abwechfelt, 3 Uffefforen, welche den Ausschuß ausmachen, und einem Syndicus. In wichtigen Sachen, welche ben gangen ritterschaft. Mmm 2 lichen

Ilchen Körper angehen, kommen 8 Jugeordnete hinzu, welche aus dem Mittel der Ritterschaft durch die Directoren erwählet werden. Wenn eine Stelle erstediget ist, erwählen die gesammten Mitglieder 3 Pcrssonen, aus benen der König einen ernennet, und bestätiget. Die Ritterschaftsmatrikelenthält außer vielen entweder noch bewohnten oder zersiörten Schlössern, ein Städtchen und 90 Dörfer. Diese Derter sind nach den Directionen der kandstraßen, in 10 Dissiricte, welche die Franzosen Routes nennen, vertheis let. Die Privilegien der unterelsassischen Ritterschaft, haben viele oberelsassische Gelleute von langen Zeiten her gereißet, daß sie gesuchet haben, der Matrikel

berfelben einverleibet ju merden.

Diefes land fam von ben Celten unter Die Botmäßigfeit ber Romer, und von biefen an bie Franten. Ludewig I gab es feinem Gobn Luther, nach beffen Tobe es lubewig bem Deutschen zufiel, und im Jahr 870 eine landschaft von Deutschland wurde. eben biefem Jahr an bis 916, ift es ein Theil vom beutschen Lothringen gemefen, im legtgebachten Sabr aber ju bem neuerrichteten Bergogthum Edmaben gefchlagen worben, ben welchem es bis an beffelben Ende ober bis 1268 geblieben; baber bie Bergoge von Schwaben auch bismeilen Bergoge von Alemannien und Elfas, ja fchlechthin Bergog, von Elfas beifen. Bon 1268 bis 1648, mar Elfas ein unmittelbares Reichsland, außer bag bas Saus Deftreich fich nach und nach einen großen Theil vom obern Elfas untermurfig machte. Bon ber landgraffichen Warde, tommt in ben elfaffifchen Urfunden vor bem zwolfren Jahrhundert feine Nadricht vor: im zwolften Jahr. bunhundert aber find gewiß fowohl im Unter. als Ober-Elfas landgrafen gewesen; folglich haben bas Bergegebum Elfas und bie benben elfaffifchen lanbaraf. schaften, fast ein ganges Jahrhundert lang zugleich und neben einander geblübet. Die lanbichaft aber geborte nicht in die Rlaffe ber Fürstenthumer, fondern ber Grafichaften. Im zwolften Jahrhundert hatte die lanbichaft Elfas die politifche Berfaffung, baß ber Bergog fur bas Rriegeswefen, ben lanbfries ben und die öffentliche Rube forgete, die benden Land= grafen ben Berichten vorstunden, ber Landvont Die Rammerguter und Regalien ber Raifer verwal. tete, und bie Stadtrathe Die faiferlichen Rechte in ben Siabten handhabeten. Die elfasisichen landgraf. chaften, find in und aus ben Graffchaften Tordgan und Sundgau entstanden, in welche bas gange El. as abgetheilet worden. Der Mordgau war Uner Elfas, welches folchen Mamen bis in die Mitte bes awolften Jahrhunderts geführet bat, ba er an ftatt ber bisherigen Grafen, lanbgrafen betommen hat, bergleichen ichon bie Grafen von Des, nach ihnen aber bie Grafen von Berth ober Borb gemefen find. Der legte landgraf aus diefem Wefchlecht. war Johann II, beffen Schwester Abelheit mit Frieberich Brafen von Dettingen vermablet mar, ben und beffelben Bruder lubewig X, R. ludwig aus Bayern, ums Jahr 1340 mit ber landgrafschaft Elfas belehnete. Allein, Friberichs Gohn Ludwig XI, und fein Obeim, ber oben genannte Ludwig X, veraußerten bie landgraffchaft Unter. Elfas alfo, baß ber vornehmfte Theil berfelben nebst bem landgrafile then Titel, an bas Bisthum Strafburg, ein anbee Mmm 3

rer Theil an bie Berrichaft lichtenberg, und ber Reft an bie abeliche Ramilie von Rledenstein fam, melthes 1358 gefchehen. Der Sundgau bedeutete gur Beit ber Karolinger gang Ober Elfas, nach ber aber zeigte er nur einen Theil beffelben an, nam lich ben, welcher auf ber mitternachtlichen Seite bes Klusses Thur lieget. Solche noch heutiges Zages gewöhnliche engere Bedeutung bes Mamens Sundgau, ift entstanden, ale ber größte Theil beffelben unter ber Grafichaft Pfirt begriffen mar, daber man feit bem vierzehnten Jahrhundert Die Graffchaft Pfirt und ben Sundgan nicht felten als gleichgeltende Ausbrucke gebrauchet findet. Machtem ber Sundgau ober Dber- Elfas bis jum Unfang bes zwolften Jahrhunderts mancherten Grafen gehabt hatte, brachte Otto II Graf von Sabsburg, Diese Grafschaft erblich an feine Kamilie. Deffelben Entel Albert III ift ber erfte, welcher fich in einer Urfunde von 1186 einen landgrafen von Elfas nennet, melder feit biefer Beit bem habsburgifchen, und bem baraus entstandenen öffreichifden Saufe bestandig eigen gewesen ift. 1325 wurde bie oberelfassifche Land. grafichaft burch bie Brafichaft Pfirt vergrößert. 1521 wurde von Kerdinand I bie Landgrafichaft Brisgan und bas offreichische Brisgau, mit ber langraffchaft Elfas unter einer gemeinschaftlichen Regierung, Die ihren Sig ju Enfisheim befam, verbunden. Berfaffung, in welche damals die Landgraffchaft Elfas fam, bauerte fort bis jum meftphalifchen Frieben von 1648, in welchem ber romifche Raifer fur fich, für das Baus Destreich und fur bas Reich alles Recht, welches sie auf bie Stadt Breifach, auf bie landgraffchaft

Schaft Ober und Unter Elfas, ben Sunbgau, und bie landvogten ber 10 vereinigten Reichsflabte im Elfas, gebabt, an bie Rrone Franfreich auf ewig mit aller Oberherrichaft abtrat: boch murbe biefe Rrone verpflichtet, alle unmittelbare Reichsftanbe im gangen Elfas in ihrer Reichsfreyheit ungefrantt, und fich mit ben Rechten begnugen zu laffen, welche bas Saus Deftreich an benfelben gehabt, und bie ihm burch biefen Vertrag abgetreten worben. Im folgenben Rrieg nahm Frantreich bie 10 vereinigten Reichsflabte im Elfas in Besig, und als im nimegischen Frieden wegen ihrer Rudgabe nichts ausbrudliches bestimmet wurde, beherrichte ber Ronig fie vollig. Es unterwarf fich ihm auch 1680 bie Ritterschaft, und errichtete ju Breifach eine Appellationstammer , ba. bin bie gebachten Stabte, Die Ritterschaft und alle Unterthanen ber im Elfas gelegenen Reichslande angewiesen murben. 3m ryswichischen Brieben von 1697, traten ber Raifer und bas Reich an Frankreich Die Stadt Strafburg, und was auf ber linken Geite bes Rheins baju geboret, mit aller landeshoheit, auf ewig ab.

Seitdem das Elsas unter Frankreichs Bothmassigfeit gekommen ist, wird es durch einen Generals gowerneur, (welcher gemeiniglich ein Generallieusenant, bisweilen auch ein Marschall von Frankreich ist,) und durch einen Intendanten regieret; jener hat vornehmlich das Kriegeswesen, dieser die Genechtigkeit, Polizen und königlichen Einkunste, zu bestorgen. Unter dem Gouverneur stehen 2 Generalieutenants. Das höchste Gericht im Elsas, ist le Conseil souverain zu Colmar, welches gleiche Rechte Mmm 4

und Wurde mit den französischen Parlamenten hat, und ans zwei Rammiern, eine jede berfelben aus zei ben Nichtern und einem Generaladvocaten bestehet. Es sind auch zwen geistliche und bren ritterschaftliche Ehrenrathe vorhanden, welche in der ersten Rammer sien. Dazu kommen noch ein Generalprocurator mit zwen Substituten, zwen Secretaire, unterschiedene Udvocaten, und andere Personen. Die Nichter' gehen jährlich aus einer Kammer in die andere über, die Präsidenten bender Kammern aber wechseln nicht ab.

Die landschaft bringet jährlich ungefähr 2 Millionen und 498000 livres auf. Sie hat 2 Bataillons landmilig, jedes von 720 Mann. Sonst aber lagen hier in Friedenszeiten gemeiniglich 21660 Mann

ju Jug, und 2300 ju Pferde.

Die Granze zwischen dem Unterneund Oberne Elsas, ist das Flüschen Eckenbach, welches in die Ill fließet; es bezeichnet auch dieselbe der Landgraben, welcher südöstlich eine französische Meile von Schlettstadt entfernet ist.

### Unter-Elfas.

I Straßburg, Strateburgum, vor Alters Argentoratum, in den mittlern Zeiten Argentina genannt, die Hauptstadt im Elsas, in welcher der königliche Generalgouverneur und Intendant vom Elsas, ein Commendant, ein königlicher Lientenant, ein Major und Etat-Major, ein Prevot-General und Lieutenant de Marechaussee, ihren Sig haben. Sie liegt an den vereinigten Flussen In mid Breusch, eine Viertelstunde vom Khein, ist 2200 Toises lang, und 1200 breit, und nicht nur an sich start beses

efestiget, sondern wird auch durch eine regelmäßige Ciadelle, welche 1682 zwischen ber Stadt und dem Micin n funfediger Geftalt angeleget worden, und beren Sc= tungswerke fast bis an den Rhein reichen, und durch 2 forte; beren eine gegen Abend, bas andere gegen Miternacht: liegt; beschützet. Ueber den Rhein führet eine blierne Brude, Die durch eine Infel in die kleine und roke abgetheilet wird. Bende zusammen, sind 1300 Schritte oder 3900 Schuhe lang. Den Zugang zu der leinen, welche nach der Stadt zu liegt, bedecket eine Reoute. Das Fort, welches auf der Insel gewesch, ift bermbae bes babenichen Friedens geschleift worden. Mus jem Mhein ift ber Schiffahrt wegen ein Canal nach ber Stadt in die Breusch geleitet worden, welcher ber Rheingießen genennet wird. Die Stadt hat 200 große und leine Gaffen, über 4000 Privathaufer, und ungefahr 10000 Einwohner, die Besatzung ungerechnet, welche ebte git Friedenszeiten wenigstens 6000 Mann ftark gie enn pfleget. Die Burgerschaft sowohl als der Stadt= \ ath find theils romifd=fatholisch, theils evangelischalu= berifch, theils reformirt. Die Ratholifen haben außer bem Munfter, 6 Pfarrfirden inne. Jenes oder die Cathedralfir be, ift avar ein altes aber bewundernswurdiges Gebaude und hat einen pyramidenformigen Thurm, beffen Sobe Gienschmidt, auf 500 ffrasburger Schuhe, die 445 parifer Schuhen gleichen, geschätzet hat, und beffen Obertheil ben Lutheranern gehoret. Konig Ludewig XIV hat dieser Rirche einen prachtigen Altarschnuck gescheufet, ber 500000 Thaler gefostet haben soll, und außer drenfachen Meggewanden und Befleidungen bes Altars, aus 6 grof= en und schweren filbernen Leuchtern bestehet. Das Dom= favitel ben bicfer Kirche, bestehet aus 24 Personen. Uns er ben übrigen 6 katholischen Pfarrkirchen, find 3 Colle= giatfirchen. Es ift hier auch eine 1371 gestiftete Commenthuren des Johanniter Ritter Ordens. Das ehemalige Jesuiter-Collegium, ift nun ein flein Collegium. Die Rld= ter übergebe ich. Die Lutheraner befigen 7 Pfarrfirben, unter welchen die Thomasfirche ift, ben welcher mm 5

14 Canonici find, und in welcher bas zu Varis von Digalle perfertiate schone Grabmal des Marichalls von Cachien au feben ift. Es ift von weißem Marmor, und hat 3 Ris guren von coloffischer Groffe; eine fellet ben Tod, Die zwente, den Marichall, und die dritte, bas betrübte Frankreich vor. Die biefigen Reformirten balten ibren Gottesdienst feit 1783 in einem Privathause. In dem großen Hofvital, werden zuweilen auf 800 Urme unterhalten. Den ietigen bischöflichen Palast, hat der Cardinal und Bischof Urmand Gafto Rohan 1741 prachtig erbauen laffen. Bon andern offentlichen Gebauden, find bas tonigliche Munghaus, der Palast des Gouverneur von Elfas, die Intens bang, und das Ritterhaus, zu bemerken, in welchem letten bas Directorium der unterelfassischen Ritterschaft feinen Sit bat. Das Magistratscollegium bestebet aus abelichen und burgerlichen Personen, und lette sind theils Gelehrte, theils Rauf= und Sandwerks=Leute. fis in bemfelben, und in allen Rammern und Gerichten. hat der königliche Prator, welcher die königlichen Rechte Die hiefige lutherische Universitat, ift 1621 aus beforget. einer Academie, und diese 1566 aus einem Gomnasium ents Unter berfelben ftebet bas jetige Gymnafium. Sonst find hier, ein anatomischer Schauplat, ein botanis fcer Garten, bas Collegium Wilhelmitanum, in welchem junge Leute zu Intherischen Rirchen- und Schul-Memtern gubereitet werden, und eine Ritter-Academie. Die rom. kath. Universität ift 1700 von Molsbeim hicher verleget worden, und ftehet, fo wie das Geminarium, unter bem Bi= fchof. Much find hier Tuch= Labact= u. Porzellan= Manufactu= ren, und eine Buckerlauterung; es wird auch hiefelbft fchone gesticte und Spitsenarbeit verfertiget. Daß Johann Guttenberg, aus Mannz geburtig, hieselbst die eigentliche Buchdruderkunft ums 1436ste Sahr erfunden habe, hat Rath Schouflin aus guten Grunden erwiesen. Die alte Stadt Argentoratum, ift im Unfang bes fünften Sahrhunderts bon ben Alemannen gerftoret worden. Um die Mitte bes sechsten Jahrhunderts wurde Strasburg von ben Franken angeleget. Sie ift niemals eine mittelbare, fondern alles teit

jeit eine unmittelbare Stadt bes Reichs gewesen, und fole thes bis 1681 geblieben, da fie fich bem Ronig Ludewig XIV von Frankreich durch eine Capitulation unterworfen. ber ihr alle ihre burgerlichen und gottesbienftlichen Frenheiten bestätiget, jedoch 1685 allen Magistratscollegien ci= nen Prator vorgesetzet hat. 1687 verordnete Der Ronia. paß alle Stadtamter unter Katholifen und Lutheraner gleich getheilet werden follten. Durch den mewichschen Krieden bon 1607, har das deutsche Reich fich aller Aufpruche an Diefe Stadt begeben, und diefelbe auf beständig an die Rrone Frankreich abgetreten.

Bor bem Thor bes weißen Thurms, ift por Alters ein Abnigshof gewesen, welcher im vierzehnten Sahr= bundert gerftoret, und von R. Rarl IV ber Stadt geschenfet worden. Bor bein Fischerthor, zwischen ber Ill und bem Rhein, ift eine große Infel, welche Ruprechtsan (Ruperti Augia,) genamit wird, und ftarf angebauet und bewohnet ift: Ihre Einwohner haben bas Burgerrecht ju Strasburg; fie bienet auch ben Strasburgern jum ans zenehmen Spatierort und Sommeraufenthalt. Der Beg pon ber Stadt nach der Rheinbrucke ift angenehm, sowohl wegen ber schonen Allee, als wegen bes Anbaues ber Gegend, die ehebessen ein gemeiner Weibeplat war, aber nun in verschiedene eingenthumliche Beiden abgetheilet ift.

Angerdem befiget die Stadt

1) Das Umt Dorolsheim, zu welchem die Dorfer Dorolsheim, Julirch, und noch 6 andere gehoren. In bem erften ift eine Commenthuren bes Johanniter Orbens.

2) Die Berrichaft Barr, in welcher ber flecken Barr, ein alter und ansehnlicher Ort am Auf bes mase jauischen Gebirge, und 5 Dorfer. Die Stadt hat diese

themalige Reichsherrschaft 1566 an fich gekaufet.

3) Die Berrschaft Wasselnheim, welche auch vor Ulters eine Reichsberrschaft gewesen, und 1496 an die Stadt Strasburg vertaufet worden ift. Gie begreifet 3. Derter, an beren einem, Gridesheim genannt, ber Bis chof von Strasburg bie Salfte hat. Mit berfelben find vie Dorfer Zehenacker und Glerberg vereiniget, welche Die Stadt water an fich gefaufet bat.

4) Die

4) Die Ferrschaft Marley ober Marle, (nicht Marlenheim) welche von einem großen Dorf den Namen hat, darinn ehedesseu ein Schloß gewesen. Hier sowohl, als zu Kirchheim, sind vor Alters Königshöfe gewesen. Es gehören noch 2 Dörfer dazu. Die Stadt hat 1491 das erste Antheil an dieser Herrschaft, und nicht lange hernach auch das übrige an sich gekaufet.

Die Abten S. Stephan zu Strasburg besitzet wangen, eine fl. Stadt, und Behlenheim, ein Porf.

### II Die Unterstatthalterschaft Strasburg, zu welcher gehören

1 Folgenbe fonigliche Stabte

1) Sagenau, Hagenoia, eine Stadt an ber ichiffs baren Motter, in einer fandigen Gegend, welche bem Mang nach die britte Stadt im Elfas ift, und ehebeffen eine faiferliche frene Reichsftadt, und der Gis und Sauptort von bes beiligen romifchen Reichs Landvogten der 10 vereinigten Reichoftadte im Elfas, gemesen ift, beren Landvogt in bem ehemaligen hiefigen faiferlichen Pallaft gewohnet hat, fie hat auch ben Titel, bes beil. romischen Reiche Rammer, geführet. 1750 batte fie 678 Feuer. ftellen. Bon ben 2 Pfarrfirchen ift eine eine Collegiat: firche, und ben ber andern ift ein Priorat. Außer einem vormaligen Jefniter Collegio, welches auf der Stelle bes alten faiferlichen Pallafis febet, findet man bier noch Manns = und 2 Frauen : Kloffer. Der Uriprung ber Stadt, fallt zwischen die Jahre 1105 und 1125. ift oft belagert und erobert morben, am meiften aber bat fie im 17ten Sahrhundert gelitten. 1605 murde fie von ben Frangofen verlaffen und wieder erobert. fie einige Bochen lang in oftreichischer Bewalt. Titel einer Dieichskammer bat fie ebebeffen geführet, ent. weder weil unter ben schwäbischen Raisern Die Reichofleis nobien in berfelben vermahrer worben, ober weil ein fais ferliches gandgericht, ober auch, weil bier bie Schatfants

immer der Reichseinkunfte, aus dem Elfas, gewesen ist. ie Einkunfte der Stadt steigen hentiges Tages ungefahr if 4000 Livres. Die schiffbare Motter erleichtert den esigen Handel, welcher vornehmlich mit Farberrothe id Tabak, die hier gezeuget werden, getrieben wird. us der Siegelerde, welche man ben dieser Stadt findet, ird ein gutes unachtes Porcellan (Fayance) gemacht.

Bum Gebiet der Stadt, gehoren die Obrfer Kaitenausen, Schirrieth oder Schircin, und Sarthausen, elches lette sowohl, als der Salkenhof dem Stadthospiil zuständig ist. Der Hagenauer ebemalige Reichowald, selcher zwischen dem wasgauischen Gebirge am Mhein egt, gehort jest dem Konig und der Stadt gemeins haftlich.

2) Rosbeim, eine ebemalige kaiferliche freve teichestadt, und unter ben zehn Stadten die siebente, egt im Anfang eines kleinen Ibals, durch welches die Nagel fließet. Sie wird in die obere, mittlere und unzere Stadt abgetheilet, und hat 2 Pfarrkirchen. 1622 purbe sie von dem Grafen von Mansfeld vermustet.

3) Ehenheim oder Ober-Ehenheim, fr. Obernay, eise ehemalige kaiserliche frene Reichostadt, und die sechste nter den 10 Stadten, liegt am Fuß des Dollienbergs emm Fluß Ehn, und bat ihren Junamen zum Unterschied von dem Flecken Nieder-Chenheim bekommen. Sie st schon 1258 eine Stadt gewesen, hat 2 Pfarrkirchen und 2 Rloster. Chedessen ist hier eine kaiserliche Burg ewesen:

Ihr Gebiet begreift das alte Schloß Kagenfels m Klingenthal, und das Dorf Bernhardsweiler oder Bertschweiler. Unweit und über der Stadt liegt die Lirche und Burg Oberkirch, davon eine adeliche Fasnilie benennet wird. Im Klingenthal, 3000 Schritte von Oberehenheim, ist eine königliche Gewehrsabrik, welste 1730 angelegt worden, und davon das That den Nasnen hat, durch welches die Ehn sließet. In derselben wird lauter Seitengewehr versertiget.

Anmerkung. Die Landvogten der zehn ehemaligen vereinigten Reichsstädte, verliehe König Ludewig XIV im Jahr 1659 dem Cardinal, und 1661 dem Herzog von Mazgarin, nachher dem Hause Chatillon, und als dieses in manlichen Erben ausstarb, dem Herzoge von Choiseul. Sie bringt jeht jährlich ungefahr 5000 Livres ein.

2 Das Amt Dachstein, welches zu bem Bisthum Strasburg gehöret, begreifet

1) Dachftein, ein fleines Stadtchen an ber Breufd,

beffen ehemaliges Schlof die Frangofen gerftoret haben.

2) Molsheim, eine Stadt an der Breusch, wos felbst noch ein bischöfliches Collegium, und eine Kartaus fe ift.

3) Bischofsheim, Bischen, ein großes Dorf, wel-

ches zu ben afteften Dertern bes Bifchofs geboret.

4) Sulz und Bergbietenheim, Dorfer, die ches beffen Stadtchen gewesen find. Ben jeuem ist ein heils sames Bad; in diesem ift ein Schloß gewesen.

3 Das Amt Muzig und Schirmeck, welches auch zu dem Bisthum Strasburg gehöret.

1) Mutig, eine fleine Stadt, mit einem bischoffle den Schloff, liegt an der Breufth, jenfeite welcher das Bleine Dorf Germolsheim ift, bas mit zu der Stadt

gerechnet wird, und ein Frangifcaner = Clofter hat.

2) Schirmeck, ein Dorf an der Breusch, welches ehebessen ein Städtchen gewesen ist, und über welchem auf einem Berge ein Schloß gestanden hat: Der Theil des Dorfs, der jenseits der Breusch-liegt, gehort zu lothringen, und wird la Broque, von der Brücke, genannt.

3) Saslach, in lateinischen Urfunden Avellana und Avellanum, ein Dorf, welches in bas obere und untere abgetheilet wird, und woselbst ein Collegiarstift ift.

4 Das Umt Bennfolden, welches unter allen bischöflich ftraßburgischen Memtern bas größte und einträglichste ist. Ehedessen wurde es von dem nun zerstörten Schloß Bernstein benannt.

1) Benes

1) Bennfelden, ein Stadtehen und Schloß an der U, welches ehedeffen befestigt gewesen, und 1632 von m Schweden belagert und erobert worden, die 1650 die effungewerke geschleifet haben.

2) Dambach, Danbach, eine Stadt, welche 1340 1 einer Stadt gemacht worden, und aus 2 Dorfern ente

anden ift.

3) Rheinau, eine Stadt am Rhein, welcher ben eften Ort wo sie gestanden, überschwemmer bat. Ihre hemaligen Festungswerke find vermoge bes munsterschen friedens geschleift worden. Es ist in ber Gegend bersels en eine Ueberfahrt über ben Rhein.

4) Epfig, ein großes Dorf, welches mit bren ans

ern Dorfern ein Unteramt ausmacht.

5) Ebersteim Minfter, eine Benedictiner Mbten nit einem Dorfe, welches ehedeffen ein Stadtchen gemeen ift.

5 Das Amt des Domcapitels, machet den süblichen Theil vom Albrechtsthal aus, welcher seit langer Zeit Lo comte Ban, Comitum Bannus genannt wird, und zum Hauptort das Bergschloß Frankenburg hat, von welchem dieses Amt die Pflege Frankenburg genennet wird. Dieses Schloß lies get an der Mündung des Weilerthals, auf dem Berge, welchen das Weilerthal vom Leberthal scheldet. Die merkwürdigsteu Oerter dieses Amtes sind,

1) Reftenholt, Caftinetum, Chatenoy, ein Martts fleden, wofelbit ber Amtmann bes Domcavitele wohnet.

2) Ebersheim, ein Dorf in der Nachbarschaft des oben benannten Orto Ebersheim : Munster, welcher von diesem Dorf den Namen hat.

3) Erstein, vor Alters Erstheim, ein ansehnliches Dorf, welches ehedessen befestiget gewesen, und unter die Stadte gerechnet worden ift, auch einen Konigshof ges habt hat.

4) Berfe ober Berfch, ein Stadtchen am Fluß Ers gers. In der nachbarfchaft berfelben ift der oben ers wähnte Cecilienberg.

5) Geispolzheim, ein großes Dorf, in welchem.

chedeffen ein Schloß gewesen ift.

6 Die Berrschaft und das Umt Stein. Dynastia Rupisvallensis, machet bas sogenannte Steinthal aus, welches auf franzosisch Ban de la Roche genennet wird. Muf ber nordweftlichen Grange beffelben fliefet Die Breufch, und ber Bach Rothaine Scheibet es von bem Schirmedischen Thal. ungefahr 6 frangofiche Meilen im Umfang. Mitte beffelben bat ehebem ein festes Schloß auf einem Relfen gelegen, welches Stein, Rupes ober Lapis, genennet worben, und ber Gig ber alten Dyng. ften gewesen ift. Die 8 Dorfer, welche zu Dieser herrschaft gehören, sind in die Rirchspiele Rothau und Waldersbach ober Vachtersbay vertheilet: ju jenem gehoret bas Dorf Meuvillers, welches bas größte ist; in bem Pfarrborf Rochau aber bat ber herrschaftliche Schulze feinen Sis. Die Ginwohner diefer Berrschaft reben eine romanische Mundart, die sowohl von ber reinen frangofischen, als von ber beutschen Sprache febr abweichet. Bon berfelben hat Prof. Oberlin 1775 eine befondere Abhand. lung geschrieben. In ber Wegend von Rothau bat man 1723 angefangen, Gifeners ju graben. Berrschaft ift ein altes Reichslehn, welches bie rath. famhaufifche Familie unterfchiedene Jahrhund. lang befessen hat, von welcher fie 1685 an ben Pfalzgrafen von Belbeng verfaufet worden. Buleft befaß fie Dorothea, Gemahlinn Guftav Samuels, Pfalggratrafen zu Zwenbrücken, nach deren Tode der Rönig den elhäsischen Intendanten Mic. Prosper d'Angervilliers mit derfelben belehnte, dessen Tochter sie an ihren Gemal den Herzog von Rouffec brachte, von desen Hause sie an das Haus Argenson und von diesem urch Verkauf an den Strassburgischen Stätmelster von Dietrich kam. Dieser erlangte 1783 durch offene Briese sür sich und seine mannliche Nachkommen den Litel eines Grafen vom Steinthal.

7 Das Umt Girbaden, ist im Schirmecker. ihal, und hat den Namen von einem alten Schloß, ufer welchem die Dörfer Arteloheim, Mulbach, Nalkirch und Laubenheim bazu gehören. Es tein sehn des Bisthums Straßburg, und gehöret

em fürftlichen Saufe Roban . Coubife.

8 Das Aint Wanzenau, welches auch zum Bisthum Straßburg gehöret, sollte eigentlich Wendenstell, Vendelmi augia, genennet werden, welches er alte Name des großen Dorfs Wanzenau ist, selches theils auf einer Insel zwischen der Ill und em Rhein, theils außerhalb derselben lieget. Auf er Rheininsel Zonau hat vor Alters ein Kloster geanden. Weversheim zum Thurm, ist ein grozes Dorf, welches ehedessen oft verpfändet und verzuset worden.

9 Ein Theil der Zerschaft Lichtenberg. diese alte Herrschaft, welche auch wohl eine Grafdet genennet worden, ist die größte im Elsas, hat ne Waldungen, Weide und Wein, Schlöffer, lecken und Städte, und ungefähr 100 Dörfer, elche in 9 Nemter vertheilet sind. Dazu kommen 3 Th. 8 U.

noch 2 Memter, welche jenseits des Rheins auf deutschem Grund und Boben liegen. Die alten Herren von Lichtenberg sind 1480 mit Jakob ausgestorben; worauf die Herrschaft halb an die Grafen von Handu, und halb an die Grafen von Zweydrücken-Bitsch siel. Philipp V, Graf von Handu. tichtenberg, bekam durch seine Frau, Margaretha kudovica, Gräsinn von Zweydrücken-Bitsch, den größten Theil der übrigen Halfte. Der leste Graf von Handu tichtenberg trat diese Herrschaft noch in seinem teben seinem Schwiegersohn, dem landgrafen ludewig VIII von Hessen. Darmstadt, ab. Die Nemter dieser Herrschaft, welche unter der Unterstatthalterschaft Straßsburg siehen, sind

2) Das Umt Offendorf, welches gemeiniglich Staab Offendorf genenner wird. Es lieget am Rhein, und begreifet außer ben großen Dörfern Offendorf, Zerlisbeim und Drusenheim, noch 2 andere. Ben bem ersten fließet ber Sorr, und ben bem britten bie Motter in ben Rhein,

2) Das Amt Brumat, welches am Fluß

Sorr lieget, und enthalt

(1) Brumat, gemeiniglich Brumt, vor Alters Brocomagus, ein ansehnliches Dorf von 215 Feuerstellen am Fluß Gorr, mit einem 1720 zu bauen angefangenen Schloß, ift zur Zeit der Romer eine blühende Stadt, zur Zeit der Franken ein Dorf, und zur Zeit der Deutschen eine bemauerte Stadt gewesen.

(2) Waltenheim, ein Dorf, ben welchem guter Syps gegraben wird.

(3) Geubertheim, ein großes Dorf mit einem

3) Das

3) Das 2mt Dfaffenhofen, in welchem

(1) Pfaffenhofen, ein im fechezehnten Sahrhundert bemauerten Stadtchen am Bluß Gerr. Ben bemfelbett wurden 1633 die Lothringer von den Schweben gefchlogen.

(2) Schwindrasbeim und Offweiler, große Dbrifer. Ben dem letten liegt des deutschen Ritterordens ehemalige Commenthuren Dhan, welche Eberhard von Effendorf 1398 gestifter, der Graf von Hanau aber 1609 secularistret hat.

4) Das Umt Ingweiler, welchesenthalt

(1) Ingweiler, ein Graotchen am Blug Motter,

welches 1345 bemauert worden.

(2) Menmeiler, Neovilla, ein Stadtchen, ben welchem eine Collegiattirche, in bemfelben aber feit 1736

ein fleines Francifcaner : Rlofter ift.

(3) Lichtenberg, ein Schloß auf einem erhabenen und steilen Felfen, von welchem die herrschaft ben Namen hat. Es hat Invalideu zur Besatzung. Unter-bems selben liegt ein Dorf gleiches Namens.

(4) Ingenheim, ein großes Pfarrborf.

5) Das Umt Buchemeiler, in welchem

(1) Buchsweiler, Buxovilla, eine Stadt, welche ber Hauptort der Herrschaft Lichtenberg, und der Sig der Regierung, Rammer, und des Consisioriums derselben ist. Ben derselben ist ein Schloß. Das Gymnasium, welches Graf Johann Meinhard I gestiftet hat, ist 1750 trneuret worden. Die Pfarrkirche gehort den Lutheranern, die Katholiken haben in der Vorstadt eine Kirche.

(2) Hoben Azzenheim, ein Dorf, ben welchem auf einem Hügel eine Kapelle liegt, dahin gewallfahrtet wird. Das ehemalige Schloß, ist schon 1365 zerstöret worden. Es lieget dieser Ort ungefähr auf der hochten Gegend des Districts, welchen man das Ackerland nennet. Fast in der Mitte zwischen Hoben Azzensheim, Gimbrett und Gimsheim, auf der linken Seite des kleinen Bergs, davon der letze Ort nach dem ersten lauft, ist ein Hügel, von welchem man gegen Süden die

in ben Sundgau, gegen Norden in die Gegenden ein Landau und der Pfalz, gegen Often den Schwarzwild, und gegen Weften das wasganische Gebirge siehet. Auf biesen und den abrigen umherliegenden Hügeln, ist ein vortresticher Lagexplat für ein Kriegesheer, weil man ta so eine weite Aussitht in das Ober- und Unter-Esfas hat.

6) Das Umt Westhofen, in welchem

(1) Westhofen, eine kleine Stadt, bey welcher bas alte Schloß Rosenburg liegt.

(2) Balbronn, ein großes Dorf.

7) Das 2mt Wolfisheim, in welchem

(1) Wolfisheim, ein großes Doif, eine frengofische Meile von Strafburg; aus welcher Stadt die Reformirsten ehedeffen hieher gur Rirche giengen.

(2) Bangenbietenbeim, ein Pfarrborf.

Die Guter der frepen unter. elfassischen Ritterschaft, welche mitzu ber Unterstatthalterschaft Strasburg gerechnet werben, sind nach den Lagebirectionen in 10 Districte, welche die Franzosen Routes nennen, vertheilet. Ihre nachfolgende Mastrikel ist unveränderlich, wenn die Guter gleich an einen andern Besißer gerathen; es ware denn, daß sie mit andern Gutern vertauschet wurden.

1) Zu bem ersten District, geboren die Dorfer Bischofsheim ober Bischen am Saum, unweit Straßburg, Mindolsheim, Vendenheim, Bers

stett, Olvisheim und Schurhofen.

2) Zu bem zwenten District, Ober Sausbers gen, Mittel & Bausbergen, Pfulgriesheim, Behlenheim, Wiversheim, Schnersheim, Schaffhausen, Wilvisheim, Buesweiler, Mublhausen.

3) Zu

- 3) Bu bem britten Diffrict, Stunbeim, Burstigheim, Quavenheim, Deffenheim, Winzens heim, Landesheim, Fürchhausen.
- 4) Zu dem vierten District, Schäfolsheim, Alchenheim, Breuschwickersheim, Roldsheim, Ofthosen, Scharrachberkheim, Jemstett, Odranheim, Trenheim, Cosweiler, Rumolss weiler, Birkwald.
- 5 Zu bem fünften Olstrict, Lingolsheim, Ensbeim, Duppichheim, Duttenheim, Mies berrotterot.
- 6) Zu dem sechsten District, Blasheim, Innenheim, Raut-Ergersheim, Meistrarsheim, Nieder-Ehenheim, Valff, Jellweiler, Stons heim.

7) Bu dem siebenten District

(1) Undlau, ein Stadtchen am Fluß gleiches Rasmens, der sich in den Ill ergießet. Es tragen dasselbe die Herren von Andlau von der daran liegenden weiblischen Abten zu Lehn, welche die Kaiserinn Richardis gesstütet hat, und welche 1616 das ehemalige Benedictiners Rloster Sugshoven, lat. Hugonis curia, franz. Honcourt, im Weilerthal, gekauft hat. Sie hat jährlich 50000 Livres Einkunste. Es ist hier eine Commenthusen des deutschen Ordens.

(2) Mittel Bertheim, Itersweiler, Nothhalten, Bell und Blinsweiler zum Theil, Reichsfelden, Berns

hardeweiler, Saint Blaife und Bliensbach.

8)/Zu dem achten District, Fegersheim und Ohnenheim, Ichtrapheim, Sipsheim, Osthausen, Bolsenheim, Altenheim, Werd.

Nnn 3.

9) Zu dem neunsen District, Eschau und Wibolsbeim, Illobsbeim, Gerstheim, Obenbeim, Boff-beim, Widernheim, Sundhaus sen, Wietersholz, Thenweyer und Rathsams hausen, Bosenbiesen.

10) Zu dem zehnten District, Dupolzheim, Sassenbeim, Schonau, Boksheim, Mackens beim, Jebsheim, Kunheim, Sartmannsweisler und Rimbach, Zell. Die vier lehten Dirfer

gehoren gum obern Elfas.

## III. Die Unterstatthalterschaft Lan:

1) Canbau, eine Stadt, und farte Feftung am Alug Queich, welche außer ihren eigenen Keftungemer: ten, auch eine auf einem Sugel belegene Schange, gur Bertheidigung bat. Rach bem großen Brande, ben fie 1680 erlitten hat, find beffere Daufer erbauet, und gerade Baffen angeleget worden. Sie hat eine Collegiat: Firche und 2 Ribfter, ein Burger : und ein Goldaten : Sofs vital. 1752 batte fie 893 Feuerstellen, und 3480 Eins Die hiefigen Protestanten bedienen fich der Collegiatfirche gemeinschaftlich. Außer berfelben find bier noch 3 Rirchen, und 2 Rlofter. Diefer Stadt wird gut erft 1274, und zwar als einer Stadt gedacht. Sie mar chedeffen eine unmittelbare Reichoftadt. Sie ift im Spepergau belegen, und 1517 burch eine besondere Ginigung ber hagenquischen Landvogten einverleibet worden. gentlich und ursprunglich geboret fie alfo nicht jum Elfas oder Unter-Elfas, und ift badurch nicht in biefe Landschaft verfetget worden, daß fie mit dem elfafifchen Reichoftabe ten unter ber Sagenauer Landvogten vereiniget worden. Im drenfligfahrigen Rriege ift fie wenigstens fiebenmal erobert worden. 1688 murbe fie von kaiserlichen Erupvig XIV Befehl von Bauban ftark befestiget. 1702 ind 1740 ift sie von ben Deutschen abermals erobert, 1713 iber von den Franzosen wieder eingenommen, und benselben im babenschen Frieden wieder bestätiget worden. Man, sagt von der Lage dieser Stadt, es konnten in einem Lage bis dreyhundert Dorfer hieher auf den Wochensnarkt kommen, und ben Sonnenschein wieder zu Hause inn.

Es geboren ihr die Dorfer Mußdorf, Damheim,

ind Queichbeim.

2) Sort Louis, Fortalitium Ludovicianum, eine leine Stadt und gute Festung von 4 Bollwerken, auf iner Insel im Rhein, welche auf Konig Ludewigs XIV Befehl 1689 aus den Steinen des ehemaligen hagenauer Schlosses etbauet worden. Das hornwerk jenseit des Rheins, nebst der Brucke über den Strom, sind vermoge ves ryswicksichen Friedens abgetragen.

I Das bischoflich , speyerische Oberame Lauterburg, welches burch ven Bluß lauter in bas obere und untere Umt abgetheilet wird, und begreifet

1) Lauterburg, eine kleine Stadt, in deren Gesgend die Lauter sich in den Rhein ergießet. Es wurde 1765 bier eine bischofflich- spepersche Regierung sur die Untersthanen des Bisthums im Elfas errichtet, die aber nicht lange dauertet. Die Romer haben hier ein Castel, Rasmens Tribuni, erbauet. 1236 wurde diese Stadt vom Konig Wilhelm dem Bisthum Speper geschehket, als Marcedo, Graf von Lanterburg, in einer Schlacht geblies ben war. 1744 wurde sie von den Destreichern eingenommen, als dieselben ben Schröck über den Rhein gegangen waren. Ben derselben endiget sich die Lauterburgische Linie, welche ben Weißendurg am Huß des wasgautsschien Gebirges anfänget. Wenn man' von Lauterburg nach Motern gehet, so hat man zur rechten hand das Nan 4

Ufer bom alten Bette bes Rheins, welches biefer Strom

vielleicht funftig wieber einnehmen mögte.

2) Jockgrim, ein Staotchen auf einem Sügel, nicht weit vom Rhein, mit einem Schloß, in welchem ein bischbflicher Burgvogt wohnet.

- 3) Abeingabern, in alten Urfunden Jabern ichlechte bin, lat. Tabernae, Saverne du Rhin, ein offenes Stadt, then, welches in Rriegen und durch Feuersbrunfte oft ver, wufter worden.
- 4) In dem ansehnlichen Bienwald oder Bewald, Silva apiaria, ist im Aufang des gehtzehnten Jahrhundert das Dorf Büchelberg augeleat worden. Scheid und Rülzbeim, sind ausehnliche Obrfer. Die übrigen vierzzehn Obrfer übergehe ich.
- Das bischöslich speperische Amt Mags denburg oder Madenburg, welches den Namen von einem 1680 verwüsteten Vergichloß hat, an dessen Fuß das Dorf Eschbach lieget. Das größte Dorf ist Arzheim, woselbst die Beamten wohnen. Außer demselben gehören noch 3 Dörfer darzu. Das Amt hat dis 1525 denen von Heideck gehöret, die es damals an den Herzog von Würtemberg verkaufet haben, der es 5 Jahre hernach an das Visthum käuflich überlassen hat. Die Hälfte gehöret den Varonen von Waldenburg, genennet Schenkherrn.
- Das bischofliches speyerische Amt Dhan, welches die von Dhan ehebessen von dem Bisthum Speyer zu tehn gehabt haben, als sie aber 1603 ausgestorben, dem Bisthum heimgefallen ist. Außer den versallenenen Schlössern Alt. Dhan und Teus Dhan, oder Dhanstein, gehören die Dörfer Dhan unter jenen Schlössern, Sischbach, und noch 5 and bere

vere bagu. Es hat die vorhergenansten abelichen

Mitbefiger.

4 Das Oberamt! Gutenberg, ift eine alte herrschaft, welche ben Grafen von leiningen vom Reich verpfandet gewesen. Ronig Ludewig aus Bang ern nahm 1330 von feines Bruders Rudolphs Cob. ien, ben Pfalzgrafen, neues Gelb barauf, und gab bnen bie Macht; biefelbe einzulofen. Golde Gin. lofung gefchahe 1378 mit Bewilligung R. Rarls V, m folgenden Jahr aber murbe die Balfte biefer Berrdaft und der Berrichaft Fallenburg, ben Grafen von leiningen wieder zu Lehn gegeben; welches fo lange fortbauerte, bis Graf Schaffrid bem herrn von lichienberg, beffen Befangener er mar, Gutenberg anfatt bes lofegelbs gab; biefer herr von lichtenberg iber verfaufte folches Untheil an Gutenberg bem Thurfürsten Friberich, und Pfalggrafen Ludewig bem dmargen, welche ben übrigen Theil ber Berrichaft Bierauf murbe bie gange Berefthaft Butenjerg unter bem Churfurften ju Pfalg und bem Pfalg. grafen ju Zwenbrucken, ungeachtet ber Rlagen ber Brafen von leiningen, gleich getheilet. Als Die Churinie 1559 ausgieng, tam ein Theil berfelben, vermo. ge bes feche Jahre vorber ju Beibelberg errichteten Bertrags, an bie zwenbruckifche nud velbenzische linie jugleid, und burch einen neuen Bertrag an Die lefte allein: als aber auch biefe 1694 ausgieng, erhob fich unter ben Pfalggrafen ein langwieriger Streit megen Diefer Erbschaft, ber endlich 1733 burch einen Bertrag bengeleget wurde, vermoge beffen ber neue Pfalje graf ju Zwenbrueten, Christian III, ber bis babin Mnn 5 nur

nur einen Theil ber Herrschaft besessen hatte, bie ganze Herschaft allein bekam. Seit dieser Zeit gehöret diese ehemals so genannte Gemeinschaft Gust tenberg ganß zu dem Fürstenthum Zwendrucken, und machet ein Oberamt desselden aus, welches aber unter französischer Oberherrschaft siehet. Das alte Bergschloß Gutenberg oder Gutenburg, hat zwischen Weissenden. Der vornehmste Ort ist jest das Schloß und Dorf Minfeld, in jenem wohnet der Beamte. Außer demselben gehören noch 9 Dörfer dazu.

- 5 Das markgräflich badensche Amt Beins heim, hat vor Alters den Dynasten von Fleckenstein gehöret, von welchen es 1402 an Bernhard, Markgrafen ju Baden verkaufet worden. Es begreifet, außer dem Städtchen und Schloß Beinheim, die Dorfer Littenheim und Teuhausel.
- 6 Das Unit Satten, gehöret zur hessen-darmstädtischen Herschaft lichtenberg, und machet den alten Satzau aus, welcher auch wohi eine Grafschaft genennet worden. Satten ist ein ansehnliches Dorf, welches einen Flecken vorstellet, denn es hat über 220 Feuerstellen. In dem Dorf Zühel, ist der letzte Dynast von Fleckenstein begraben, nach dessen Zode es an die Grasen von Hanau-lichtenberg gekommen ist. Die andern 7 Dorfer übergehe ich.
- Das Amt Woerd, gehöret auch zur heffen barmstädischen Herrschaft Uchtenberg, und begreifet z) Woerd

- orr und Sulzbach durch : und umflossen wird, und also ver und Sulzbach durch : und umflossen wird, und also ie Insel (Werder) vorstellet, davon es den Namen hat, 6 war ehedessen die vornehmste Stadt im Wasgau. Ein ter 1577 ausgegrabener Altar beweiset, daß dieser Ort ion zur Zeit der Romer bewohnt gewesen serstdret. Die dauern sind in den ehemaligen Kviegen zerstdret.
- 2) Gersdorf, eigentlich Gerlinsdorf, ift ehebes, n ein bemauertes Stadtchen gewesen, jest aber ift es 1 Dorf. Auf einem ben demfelben besindlichen Berge eine Kirche, zu unser lieben Frauen zur Lich ges unt, dahin gewallfahrtet wird, und ein Franciscaner-loster.

3) Campereloch , bein Dorf , wofelbft Steinbhl

is der Erde quiller.

- 2 Das hessen, darmstädrische Amt Rusenhausen, zwischen Sulz und Gersdorf, hat dor lters den Dynasten von Fleckenstein. Dagstul gesiret, des lesten Tochter aber hat es an den Psalzasen Carl Gustav verkaust, dessen Schwester die larkgräsin zu Baden. Durlach, es ihren Schwester die lustav 1656 geschenket hat. Dieses einzige Tochter, bristiana Juliana, hat es an Dorothea Friderica, demahlinn Johann Reinhards, Grasens von Hausenhalten Verschen Tochten Lochter das gesommen ist. Es begreiset 7 Dorser, unter elchen Nieder, Ruzenhausen das vornehmste ist, nd ein Schloß und eine Pfarrkirche hat.
- 9 Die Baronie Fleckenstein, hat vor Alexe ben bavon benannten Opnasten gehöret, die erst 720 mit Heinrich Jacob ausgestorben sind, worauf

sse an das surstliche Haus Rehan-Soubise gekommen ist, bem schon 1700 bie Anwartschaft zu berselben, und 1712 die Mitbelehnung ertheilet worden war, die weiblichen Erben des lesten Barons aber haben nur einige Derter erlangen können. Der Theil derselben, welcher der rudolphinschen oder dagstuhlschen linie der Barone gehöret hat, gab ehedessen seinen Besissern das Recht zu Sis und Stimme auf dem Reichstage und auf den oberrheinischen Kreistagen, und war mit einem besondern Matrikularanschlag beleget. Die ganze Baronie ist in 9 Districte vertheisletwelche Kirchspiele, Rellereyen (Quaesturae) und Schulzenthimmer, genepnet werden. Manbemerke

1) Das Schloß Sledenstein, welches im Basgau, zwischen Beigenburg und Sagenau, auf einem steilen Felsen lag, und ehemals unüberwindlich war, auch erft 1675 von den Franzosen eingenommen, und sechs Jahre hernach zerstöret worden ist.

Bir ber Mochbarschaft beffelben liegt bas Schloß

Srundsperg ober Groensperg. Comment.

2) Sult, ein grefes Dorf, welches ebedeffen eine Stadt gewesen ist. In dem verfallenen Schloß ist ein ergiebiger Saltkrunn, von velchem ber Ort ben Ramen har, und welcher ber einzige im Elfas ift.

3) Die Kellerey Mieder: Rodern, hat von einem Schlof ben Ramen, außer welchem noch 4 Dorfes dage

geboren.

4) Der Uffried, Pagus Riedensis, vor Altere die Grafschaft im Ried, beutiges Tags das Amt Rops venheim, granzet gegen Mergen an den Rhein, und wird in den obern und niedern eingetheilet, deren jeder eis nen tigenen Schülzen hat. Jum untern gehören 5, und zum obern 6 Derfer. Neber diese Derter war vor Altere

- 1 besonderes Landgericht, das seinen Sitz in bem orf Roschwog hatte, welches zum untern Ried gehört, izu auch das Dorf Roppenheim gerechnet wird.
- 5) Das Schulzenthum Weitersweiler, begreift e Obrfer Weitersweiler und Juzendorf.
- 6) Sochweiler im hatgau, und Drachenbrunn, ich Riceburg zu belegene Dorfer.

7 bis 9) Die übrigen Dorfer find Lembach, Trims

ich und Mieder : Geebach.

Unmert. Die Derter von Mum. 5 bis 9 gehoren cht bem Befiger ber Baronie, fondern abelichen Familien.

10 Das Umt Sobenbirg, zwischen Weglenurg und Fledenstein, begreifet die zerstörten Schlöser Sobenburg und Löwenstein, und die Dörser Vindheim ober Wingen, und Klimbach. Es ehoret den Baronen von Sickingen.

# IV. Die Unterstatthalterschaft Weisenburg, zu welcher gehören

i Weißenburg, eine Stadt am Juß des masausschen Gebirgs, und an der Lauter, die zum Untertied von andern Städten gleiches Namens, KronVeißendurg genennet wird, welcher Just von dem kronleuchter in der hiesigen Collegiatkirche hergenommen inn soll, den man für ein Geschenk ihres Stifters Das oberts II halt. Die Stadt aber hat sich lieber Weißenurg am Ahein nennen wollen, um den Schein zu verzneiden, als oh sie von der Kirche abhange, und diesen kamen suhret sie auch auf Münzen, in den Reichsmatzieln, und in öffentlichen Schriften, die sie hat and Licht lellen lassen. Er ist desto gegründeter, da diese ehemas ige Reichestadt im Spepergau lieget, und also eigemlich uicht zum Elsas oder Unterelsas gehört, auch daburch nicht n diese Landschaft versetzet werden ist, daß sie sich 1354 mit ben elfaffifchen Reicheftabten unter ber bagenquer Panb pogten vereiniget bat. Die Gradt ift funger, ale Die daran liegende Collegiattirche, oder Probiten, baber ibrer por bem Jaten Jahrhundert nicht gedecht wird. Geit 1746 ift fie mit neuen Reftungemerten umgeben. Es fangt auch bier Die Linie (Ligne de la Lutter) an, welche fich bis laus terburg erfredet. Die Collegiatfirche, welche ben Apos fteln Beter und Paul gewirmet ift, war bis 1524 eine fürfte liche-been gewesen, dazumal aber wurde fie in eine Colles giatfirche und Probften verwandelt, und 1545 mit Bewilligung Raifere Rarle V und Dabfte Daule III. auf beständig mit bem Biethum Spener vereiniget iche Orden hat bier eine Rammercommenthuren . zu melder das nangelegene Dorf Rietfels geboret. Der biefige Johannitterritterhof gehoret zu ber benachbarten Com. menthuren Geitershof. Much find hier 2 Ribfter und 2 Pfarrfirchen, beren eine ben Catholifen und Broteftans ten gemeinschaftlich, die andere aber ben Protestanten als lein geboret. Die Stadt ift, wie fcon ermabner worden, ebebeffen eine frepe Reichoftadt gewesen, und bie erfte Spur ihrer Unabhangigfeit von ber Abten, findet fic im Sahr 1247, ba fie gu-bem Bundniß ber rheinischen Statte getreten ift. Es gehoren ihr die Dorfer Schwel gen und Weiler.

- 2 Das Amt Altenstadt, welches zu ber gefürsteten Probsten Weißenburg gehöret, und 6 Dörfer begreiset, von welchen Altenstadt, Schleithal, und Ober Seebach die größten sind. Wier berfelben liegen im Thal Schlettenbach. 1709 ist Die Halfte bieses Amts von Chursalz wieder an die Probsten gebracht worden.
- 3 Das Amt Sanct Remig, bestehet in dem Schloß Sanct Remig ober Sanct Rymen, bef-

en Ball und Graben noch vorhanden find, und brey Dorfern.

- 4 Die Zerrschaft Schöneck, lieget zwischen ien birschischen und Fleckenskeinischen kanden, und ien Uemtern Niederbronn und Weerd, und gehöret ienen von Dürkheim. Die dazu gehörigen Schlöser Schöneck und Sobenfels, sind im vierzehnten Jahrhundert die Hauptörter besonderer Kerrschaften jewesen. Es gehören auch die Schlösser Windeck, Witschloß, Altzund Venz Winstein, und Draz benfels dazu. Im Jägerthal oder Winsteiners hal ist ein Elsenwerk. Der Dörfer sind neune.
- 5 Die Gerischaft Barbelstein, Berwarti Ruses, hat von einem vermusteren Schloß im wasgaulichen Gebirge ben Namen, und gehöret jest benen ion Baldenburg.
- Unm. Das weißenburgische eder untere Munpat, (Emunitas inferior) welches Ronig Dagobert II er Abten Beigenburg geschenket hat, ift ein fruchtbarer Btrich landes um Weißenburg und ber lauter, welcher ion Morgen gegen Abend, und von Mittag nach Mitterracht 4 frangbfifche Deilen groß, auch mit Grangfteinen imgeben ift. Die Einwohner beffelben genießen bie Balungen, Weiben, Jagben und Fischereven beffelben geneinschaftlich. Die Darinn belegenen Derter find ans anglich insgesammt ber Abten Beigenburg unterthan jewefen, nach und nach aber burch Belebnung und auf indere Weife an andere gefommen, und bie Berrichaft iber biefes Mundat ift ber Stadt Weißenburg mit gu theil gemorten, alfo bag ber gefürstete Probst und bie Grabe ie oberfen Mundatsherren find, und zwen gemeinschaft. iche Gerichte befetten, namlich bas Staffelgericht (Julicium graduale,) und bas Balbamt (Judicium forestale).

Muger ber Stadt Beißenburg und vielen Sofen, find fol-

1) Altenstatt, Schweighofen, Schleithal, Obers Scebach, Bobenthal, Slettenbach, Sinsternbeim und Bahrenbach, welche das Altenstädter Amt ber Prebsten Weißenburg ausmachen, und die zum San Remigischen Amt, berfelben gehörigen Obrfer Steinfeld und Kapsweyer.

2) Die ber Gradt Beifenburg zugehörigen Dorfet

Schweigen, Weiler und Sanct German.

3) Die pfalzgräflich zwenbrückischen Dorfer Aleburg, Rott, Steinselz, Oberhofen und Rechtenbach, welches lette ein besonderes Recht hat.

4) Die churfurfilich pfalgifchen Dorfer Reichsborf

und Bellenborn.

5) Des Deutschordensmeiftere Dorf Rietfels.

6) Die adelichen waldenburgischen Obrfer Bundens thal, Erlenbach und Lauterschwan.

## V. Die Unterstatthalterschaft Zabern, ju welcher gehören

1 Das bischöfliche strasburgische Amt Jas

bern, in welchem

1) Jabern, franz. Saverne, lat. Tabernae, mit dem Zunamen Elsas Jabern, Tabernae Akaticae, die bischöfliche Haupt, und Residenz. Stadt, woselbst auch die bischöfl. weltlichen Collegia sind. Sie lieger am Fluß Sorr, ist ursprünglich von den Romern erbauet worden, hatte einen alten und neuen bischöflichen Palast, welcher letze ein schönes und prächtiges Gebäude mit weitläuftigen und sehr schönen Gärten war, aber 1779 odlig abstrante, hat auch eine Collegiat und Pfarr Rirche, und Klöster. Die ehemalige Citadelle, welche die Stadt beschütze, ist verfallen.

Vor dem Abendthor fangen die masgauischen Passe an, welche das Westreich und Lothringen von Elsas trensnen, und mit denselben verbinden. Dieser Weg war ehestessen sehr schlecht; allein, von 1728 an ister innerhalbe Ikhren bewundernsmürdig verbessert worden. Denn a, wo er am rauhsten und steilsten war, schlingt er sich n der Vreise von 36 Schuhen, und in der Länge bort 1825 Nuthen, den Berg bequem hinauf, und ist nit 17 verdeckten Brücken versehen, davon einige 24 Ruthen aug sind.

el der Schlosser Gradt find auf Bergen die Ueberbleibe

garr, ju feben.

Das hischoflich. strasburgische Umt Rostersberg, welches ben Namen von einem abemasigen festen Schloß hat, dessen Steine 1720 zu dem ieuen Wege gebraucht worden sind, der von Zobern iach Strasburg angeleget worden. Es gehören dazu. 8 Dörfer unter welchen Guttenbeim das vornehme le ist. Wildotheim oder Wilcen, ist ein ansehnsiches Dorf am Rochersberg.

Das Amt der weiblichen Abrey Benes ictinerordens Sanct Johann, Saint Jean des houx, welches aus den Dörfern Sanct Johann nd Ackardsweiser bestehet, die, so wie die Abs n, nicht weit von Zabern liegen.

Die Mark Maursmunster, ist das Gebiet er Benedictiner : Abten Maursmunster, Marmons er Monasterium Maurianum oder Aquilejense, went ibt ehedessen ein Reichsfürst gewesen ist. Köng Spilbebere hat ihr diesen District verlieben, welt en nachmals die Dynasten von Geroldsest als ein A. h. & At. and malia.

19"1101

mannzisches lebn besessen haben, nach beren Abgang er oft verpfändet, verkaufet, wieder eingelöset und vertheilet worden, bis er endlich wieder an die Abern gekommen ist. Er behalt noch immer den alten Namen einer Mark, und enthält

i) Mauremunfter, die Abren, welche Leobard geffiftet, und Maurivilla wieder hergestellet hat. Ben derfelben ift eine kleine Gradt, das Schlof Weyberburg aber

ift abgetragen worben.

2) Groß, und Rleine Geroldseck, alte Berge schlösser zwischen Jabern und Maursmunster, nahe benm Schloß Dohenbarr, sind anfänglich von den daran liegensten Opnasten zum Schutz ber Abred erhauet worden, die Opnasten aber haben mit der Zeit die gange Mark der Absten an sich gebracht und behalten, die sie 1390 ausgesstorben.

3) Acht Dorfer und unterschiedene Sofe. Die Ginwohner der Mark werden Markleute, Markburger, auch

Martinsleute und Martinsburger, genanut.

Das Amt der Abrey Teuburg, weicher 1128 vom Grafen Reinhold von lügelburg zwischen Hagenau und Pfaffenhoven an der Motter gestistet worden. Es bestehet aus 4 Dorfern.

- 6 Die Gerrschaft Oberbronn, ist 1541 aus einem Theil der Horrschaft Lichtenberg entstanden, und bestehet aus 2 Schlössen, 14 Dorfern, und einigen Höfen, welche insgesammt Allodialguter stud, Sie machet 2 Uemter aus.
- 1) Das Umt Oberbronn ober Rauschens burg, enthält bas vermustete Schloß Rauschens burg an ber Motter, bas Dorf und Schloß Obers bronn, welches an einem Berge flehet, und ir anbere Dorfer. Eine Salfte besselben har Braf Adam son kömen-

iwenhaupt mit seiner Gemalinn ererbet, an ber andern Halfre haben ber Fürst von Hohenloh Bartenes ein, und die Grafen von leiningen Dachsburg zust üncersblum, Untheil.

- 2) Das Amt Miederbronn, bestehet aus 3 anzen Dorfern, und einem Antheil an 2 andern dorfern. Miederbronn, ist das vornehmste Dorf, at ein Schloß und ein heilsames Bad, Dieses Amt ehoret jest den Grafen von Steinthal.
- 3) Das pfalzgraflichezwephrückische Umt. dischweiler, begreifet a Derier,
- 1) Bischweiler, eigentlich Bischofsweiler, Eplacopi villa, ein großer Markiflecken an der Motter, weles ie schiffbar ist, und in den Rhein fließet. Die Lutherge er und Reformirten haben hier eine gemeinschaftliche irche. Das Schloß wird seiner Lage wegen Cieffens jal genannt.
  - 2) Sanhofen ober Sagelnhofen, ein Dorf.
- 6 Die Grafichaft Dagsburg, franz. Dabo, elche seit bem drenzehnten Jahrhundert dem jüngerie rästichen Hause von keiningen gehöret, ist sest viell einer, als sie vor Alters gewesen, da sie ihre eige en Grafen gehabt. Sie hat den Namen von dem erwüsteten Schloß Dagsburg oder Dachsbuitg anz. Dabo, vor alter Dispargum, welches die Franzisen 1677 zerstöret haben, und unter welchen einstoßes Dorf liegt. Hier hat im sten Jahrh, der franzische König Clodovich oder Clodler seinen Wohnstein habe. Walschied, ist ein anderes großes Dorf, Doo 2

der ansehnlichste Ort aber ist Elbersweiler, welcher in der hier gewöhnlichen romanischen Spraches Abresviller genannt wird. Das Engens Schnees und Wolfingers Thal, geharen zur Pfarre Oberstfreigen.

Neuweiler, und hat den Namen von einem Berg, schloß, welches die Franzosen im siebenzehnten Jahre hundert gerstöret haben. Die Stadt Strasburg hat dieselbe im sunsiehnten Jahrhundert gekauset, 1651 aber wieder an Reinhard von Rosen, verkauset, von dessen markgräslichen Nachkommen sie durch heurach an den Prinzen von Broglio gekommen ist. Sie bestehet aus den Dörfern Dettweiler, Dosenheim und Rosenweiler.

8 Die Grafichaft Lünelstein, welche Die pfalgifchen Schriftsteller jum Beftreich rechnen, ift heutiges Lages viel fleiner, als fie por Alters ge-Die bavon benannten ehemaligen Brafen, ftammen, in fo weit fie bekannt find, von Sugo ber. ber in einer Urfunde vom Jahr 1216 als Zeuge vorfommt, und 1220 fein Schlof tugelftein bem Bisthum Strafburg ju lebn aufgetragen bat. Beinrich erlangte 1391 bie Balfte ber Berrichaft Berolbseck. Deffelben Brubers Burchard Cobn, Bil. belm, ift ber lette Graf von lugelftein gemefen, und 1.460 gelforben, nachdem bie Graffchaft fcon 8 Jahre vorher von den Pfalggrafen war erobert worden, und in berfelben Bemgle geblieben. Radmals bat fie ben 1 3314

den Pfalzgrafen von der veldenzischen Linie zugehoret, und der lekte berselben, Leopold Ludewig, hat
sie 1694 dem König Karl XI von Schweden, Pfalzgrafen zu Zwendrücken, im Testament vermacht.
Es waren aber zwen nahere Verwandren und Erbenvorhanden, namlich die benden Christiane, Pfalzgrafen zu Virkenfeld und Sulzbach, denen die Grafschaft lügelstein 1695 und 1699 von dem höchsten Gericht im Elsas zuerkannt wurde, und welche der Konig in den Besig derfelden setzte, darinn sie auch durch
den 1734 mit dem Chursursten zu Pfalz wegen des
Fürstenthums Zwendrücken errichteten Vertrag, destätiget worden. Sie gehöret noch jest zum Fürstenthum Zwendrücken. Der merkwürdigste Ort der
Grafschaft ist

Lützelstein, lat. Parva petra, franz. Petite pierre, ein altes Bergschloß, welches vermöge des lateinischen und französischen Namens eigentlich Lützenstein, das ist. Rleinstein, heißen sollte. Es liegt mitten im waßgauisschen Gebirge, an der Landstraße, und an der Gränze vom Elsas, Westreich und Lothringen, und hat Invaliscen zur Besatzung. Unter demselben liegt ein Städtchen. Nicht weit davon hat das Schloß Imstal gestanden.

Nicht weit davon hat das Schloß Imstal gestanden. Sonst gehören zu der Grafschaft 27 Dorfer, welche

inter 7 Schulgenthumer vertheilet find.

Das hagenauer Umt, begreifet bie ehemaligen Reichsborfer, welche unter ber kandvogten Hagenau gestanden haben, und in fleckensteinischen Urkunden aus dem vierzehnten Jahrhundert, das Reich genennet werden. Ihrer sind einmal 41 ges vesen, im stebenzehnten Jahrhundert aber waren ih-Doo 3 rer nur noch 35, nachdem das große Dorf Hochselben davon abgekommen war, auch ludewig XIV nach dem wellphälischen Frieden 5 Dörfer davon genommen, und an andere überlassen hatte, und jest gebören noch 34 dazu. Einige der merkwürdigsten sind, Zawendorf, ein großes Dorf, in welchem ein Schulze über 9 Dörfer wohnet; Ritteleheim, ben Kochersberg, den welchem ein Schweselbrunn ist; Surdurg, am Fluß Saur, woselbst ehemals eine Abrep gewesen, die in ein Capitel verwandele, und hierauf nach Hagenau verleger worden; Suffelns heim, ein großes Dorf, woselbst ein Schulze ist.

## VI. Die Unterstatthalterschaft Schletz

stadt, zu welcher gehören

1) Schlettffast, Selestadium, eine tonigliche Stadt an der Ill, und an der Grange bom obern Elfas, gegen bem masgauischen Gebirge über, von welchem fie erma eine frangbfifthe Meile, und bom Rhein 4 Deilen ent fernet ift. Es ift alfo in biefer Gegend ber ebene Stric vom Elfas am allerichmaiften. Seche heerftragen fier Ben bier gufammen. 3men führen burche Leber = und Meiler-Thal nach Lothringen. Unter bem Raiser Sigis mund haben die Schleiftabter burch Morafte einen Des nach dem Rhein geführet, der 34 Bruden bat, und burd welchen man aus den jenfeits des Rheins belegenen Lam ben ins Elfas jenfeits ber Sa, nach lothringen und grant reich gehet. Durch die Stadt gehet ein Urm von ber I und von der Cher. Gie war unter den Franken ein St nigehof, nachmals aber ift fie eine Stadt geworden, bod wird fie noch in latelnischen Urkunden Raisers Rarls IV ein Flecken genennet. Ronig Lubewig XIV hat 1673 die alten Mauern abbrechen, given Sahre bernach aber bit

Stadt befestigen lassen. Sie hat 7 Kirchen, ben einer ist ein Fesuier Collegium gewesen; ben einer andern ist eine Johanuster Contmemburen, die 1399 mit bei stradburgschen bereiniger worden, und beh vieren sind Albster. Spedessen war sie eine frene Reitzossadt, und unter bem elsassichen dem Rang nach die dritte. Die Glasur der udenen Gefäße, ist hier im drenzehnten Jahrhundert durch einen Lopser zuerst erfanden worden.

Der Stadt gehort bas Schlof und Dorf Riensheim.

2) Das kleine Sürstenthum Pfalzburg, welches son der festen Stadt Pfalzburg den Namen hat, die in nieser Gegeno der Schlüssel zu Lothpingen und den drep Dischümerwisst. Es gehoren wenige Dorfer zu diesem fürstenihum, das ehedessen ein Stuck der Grafschaft Lusgelburg waf.

i Die Berrschaft im Weilerthal, welches uch bas Albrechtsthal genennet wird, 7 franzoffe be Meilen lang, und 4 Meilen breit ift, auch an Quellen, Biefen, Bolgungen, Beinbergen und ruchtbaren Medern einen Ueberfluß bat. Die Rluffe Breuft und Cher entfpringen barinn. Es gebo. en 22 Dorfer und 3 Schloffer, überhaupt 1700 jeuerftellen, ju ber Berrichaft. Diefe ift von ben Gra. en von Ortenberg, welche mit ben Brafen von Sabse urg verwandt gemefen, an ble feimabifden Grafen bon Johenberg, im brengehnten Jahrhunbert aber wieber n bas habebutgifche Baus gefommen. Bon bieem ift fie voin vierzehnten Jahrhundert an oft verfandet, igra aber nebft bem Grabtden Bergheim, boch obne bas Schloß Bilftein, an Heinrich von Nullenheim, verkauft, auch bald barauf bas vorbealtene Ginlofungsrecht bem Bisthum Strasburg berlaffen worden. 1551 fam fie an die Frenherren Do0 4 pon

von Bollweiler, und nach berfelben Abgang an ihre Erben, die Grafen Fugger. Ronig Ludewig XIV gab fie dem Brigadier Burlauben, machte fie 1686 au einer Baronie, und feche Jahre bernach gu einer Graffchafte Endlich ift fie burch Setrath an bie Marfgrafen von Meufe (Maas) gefommen, welche 1712 bie fonigliche Berficherung erhalten haben, baß fie auch auf bas weibliche Beschiecht vererbet werben folle; bie Grafen Fugger aber find 1722 fur ibre In fprüche an biefe Berrichaft nit ungefahr 70000 Gulben abgefunden worden. Die Schloffer Ortenberg, von welchem fie auch benaunt worden ift, Ramftein, und Bilftem, find gerftoret. Die 22 Dorfer, mels the baju geboren, find unter 7 Pfarren vertheilet. Der vornehmite Drt ift Weiler, Vilerium, frang. Viler, welcher ehedessen Graben und Mauern gefefte Dorf, Scherweiler und Dieffenthal, liegen außerhalb des Thals in einer großen Chene.

Das bischöftich strasburgische Amt Markolsbeim welches erst im sechzehnten Jahrhundert von dem benfeldischen, damals bernsteinschen Amt getrennet worden, lieget theils an dem Rhein, theils nicht weit von demselben, und gehöret theils zum untern, theils zum obern Elsas. Mitten im Amt liegt das Städtchen Markolsbeim, welches unter dem Kaiser Ludensig aus Bayern eine Stadt geworden, im Jahr 1294 aber vom Grasen Rudolph von Jahr burg an das Bisthum Strasburg verkaufet worden ist. Im untern Elsas liegen 3, und im obern Elsas 4 Dörfer dieses Aints.

### Ober Elfas.

### VII. Die Unterftatthalterschaft Colmar, Begreifet

- 1 Rolgende fonigliche Gtadte.
- 1) Colmar, Columbaria, Colmaria, die vornehmite unter den oberelfagifchen Stadten, welche jest dem Rana nach auf Straßburg folget, und in welcher ber tonigl. hohe Rath von Elfas feinen Git bat, lieget in einer fruchtba= ren, gefunden und angenehmen Gegend, und wird von ben Fluffen Fecht und Lauch burchfloffen, welche fich unweit der Stadt in die Thur ergießen, die hingegen von ber Il aufgenommen wird, welche I frangbitsche Meile von ber Stadt fchiffbar wird. Unter ben Franken mar fie ein Konigshof, und ums Jahr 1220 ift fie eine Ctabt geworden. Um die Mitte des fiebenzehnten Jahrhunderte wurde fie befestiget. Man findet hier eine Kirche mit eisnem Collegiatstift, eine lutherische Pfarrfirche, und sein Symnafium, eine Commenthuren des Johanniter Ordens. welche mit der zu Salz vereiniget ift, ein Dominicaner Rlofter, in welchem die Annales Colmarienses, geschries ben worden, und noch 3 Rlofter, bavon aber eins außer: halb ber Stadt lieget. Der konigliche Rath versammlet fich in bem fogenannten Palaft. Es find bier 1278 Saus fer, 1877 Feuerstellen, und über 15000 Einwohner. beffen war diefer Ort eine frene Reichostadt. Die Stadt bat jederzeit mit Wein ihren vornehmften Bandel getries Sie Befitt folgende Guter, von welchen fie über ben. 100000 Livres Einkunfte hat.
- (1) Beilig Kreut, Sanciae crucis oppidum, Sainte Croix, ein Stadtchen welches fie 1536 far 26000 fl. ges tauft, und welches feinen Urfprung einem im eilften Jahrhundert angeiegten Kloster zu danken bat. hier ein Schloß.

Doo 5 ... (2) Die

(2) Die Berrichaft Candoburg, welche Ronig Luber. XIV burch Rauf an fich gebracht, und ber Stadt 1714 fur bas ibr abgenommene, und dem Jefuiter-Collegium gir Colmar überlaffene S. Peters Priorat überlaffen hat. Sie bat ben Namen von dem verwafteten Schloff Candsburg over jos ben-Candsburg, welches auch Landsberg genennet ivor: ben. Um Ruß des hohen Bergs, auf welchem es ftebt, ift. Wingenheim, ein bemauerter Tleden, im Gingang tes Gregorienthals; es gehoret aber nur ber fleinfte Theil der Einwohner beffelben gur Berrichaft Landsburg, bingegen der großte zur fanferebergifchen Bogten. Bon ber fon. Stadt Turtheim ober Thuringheim gehoret auch ein Drittel bieber, wie auch ein Theil des Dorfs Mieder : Mors: weiler. Das Dorf Ingersheim ift ansehnlich, und hat feit 1773 eine fteinerne Brucke über Die Fecht. Das Stadts den Ummerweyer, in der romanifigen Dundart Marivils ler, ein ebemaliger Ronigshof, ift aus brey Dorfern entstanben, baber es auch dren Herren hat; benn es geboret zu ben Berrichaften Landsburg und Rappoliftein, und zu der Bog: ten Ranjersberg. Das Stadtchen Kiensheim, (Dasift, Cu. nonis villa) welches gang hieher gehoret, lieget in einem weinreichen Thal, und hat ein Schloß. Sigolsbeim, ein großes Dorf.

2) Münster, mit dem Zimamen, im Gregoriensthal, Monasterium Gregorianae vallis, eine offene Stadt, welche ihren Ursprung und Namen einer im siebenten Jahrhundert gestifteten Benedictiner Monchen Abten, die noch vorhanden ist, zu danken hat. Ihre Pfarrkirche wird von den Catholiken und Lutheranern gemeinschaftlich gebraucht. Ihre Mauern hat König Ludewig XIV abbrechen lassen. Sie ist ehedessen eine freve Keichsstadt gewessen, doch hat der Abt gewisse Gerechtsame in derselben gehabt, besigt auch noch dergleichen. 1354 ist sie ganz,

und 10 Jahre hernach halb abgebrannt,

Das Gregorienthal, welches auch von der dem heil. Gregorius gewidmeten Abten den Namen hat, wird durch Berge, die unweit der Stadt sind, in das große und kleine Thal abgethellet, hat gute Biehzucht, Weine bau, und über 9000 Einwohner, die meistentheils Lutheraner sind. Im großen Thal sind 4 große Gemeinen, unter welchen Mezeral und Mülkach die merkwürdigsten, und im kleinen Thal sind 3 große Gemeixnen, unter welchen Sulzerbeim oder Sulzern, die vornehmste ist. Alle diese Oberfer haben Theil an den Stadirechten und Privilegien der Stadt Münster, das her die Formel. Stadt und Thal, gewöhnlich ist. Das in diesem Thal belegene Städtchen Sulzbach, gehöret der Familie von Schauenburg, als ein sothringisches Lehn. Es ist hier ein Schloß und ein Sauerbrumen.

3) Kaisersberg, eine Stadt am Fuß eines Bergs, auf welchem ein inm verfallenes Schloß siehet; von dem man bis an den Rhein schen kann. Schloß und Stadt sind interm Kaiser Friederich II erbauet worden. In det Stadt ist eine Pfarrfirche, eine Commenthuren des deutsschen Kitterordens, welcher gemeiniglich mit der zu Rusfach vereiniget ist, und ein Kloster. Sie ist vom Ansang

an eine frene Reichöftadt gewesen.

-71540

4) Türingbeim, ober Türkbeim, eine kleine offene Stadt im Eingange des Gregorienthals, zu dem sie gleichzsam die Thur ist, daher sie nach der Meinung der Einzwohner ihren Namen haben soll, den Schöpflin von eiznem indekannten thüringischen Seelmann herleiten will. Ber demselben wächset guter weißer und rother Bein, auch wird in dieser Gegend Kalk und Groß gefunden. Ihre Manern sind 1681 auf königlichen Beschl abgetraz gen worden. Sie ist ganz katholisch, und hat nur i Kirzthe. Dem Abt zu Münster liesert sie jährlich 40 Einmer Bein. Sie ist ehedessen die letzte unter den elsasse schon kalbe Dorf Simmerbach. 1675 siel hier ein Tressen zwis siehen den Franzolen und Kaiserlichen vor.

Anni. Obige 3 Städte Münster, Kaisersberg und Türingheim, gehören zu der ehemaligen Teichsvogtey Aaisersberg, die aber ehedessen unter der Vaiserlischen Landvogten Hageman gestanden hats. Der Reichsdogt wohnte auf dem Schloß Kaisersberg, und beschützte

à.

auch die Reichsburger zu Anmersweiler, Morsweiler und Winzersheim. Aus oben diesen 3 letztern Dertern sind auch die meisten Einkunfte der Reichswogten gestossen, welche gegenwärtig kaum 4000 franzblische Livres bette gen. König Ludewig XIV hat diese Bogten 1697 zu einem Erblehn gemacht, welches seit 1739 die frenherrliche

Familie von Andlau befigt.

5) Meu-Breisach, eine von Bauban regelmäßig befestigte Stadt am Rhein, im Umsang der Grasschaft Horburg, welche unterm König kudwig XIV im Jahr 1699 dem Elsas und Rhein zum Schutz angeleget werden, ein Achteck ist, und über 300 Feuerstellenhat. Tausend Schritte von derselben, gegen Alt Veisach über, lieget das Fort Mortier, und auf einer Insel im Rhein stand im see benzehnten Fahrhundert die Stadt Saint Louis, welche auch Strobskadt, Ville de paille, genennet wurde, nach dem ryswickischen Frieden aber geschleift worden ist.

2 Die Berrschaft Rappolistein, hat vor 26 ters eigenen bavon benannten Dynaften geboret, bie von Egelolf, welcher ber erfte ift, ben man fennet, und ber ums Jahr 1178 gelebet bat, abstammen, und 1673 mit Johann Jacob, welcher allein bet gräflichen Titel geführet hat, ausgestorben find. Geine Tochter Catharina Ugatha, war mit Chriftian II Pfalggrafen ju Birtenfelt vermablet, und feines altern Brubers, Georg Friederichs hinterbliebene Tochter Unna Glifabeth, war mit Grafen Chriftian Ludwig von Balbeck verheirathet. Konig Ludwig XIV ertheilte die Reichs . und ofterreichischen leben ber Herrschaft schon 1668 vorläufig bem eben genannten Pfalzgrafen, und nach bes Schwiegervaters Ebe, ertheilte er ihm auch die übrigen lehn- und Affebial. Bitter , Die watbeckifchen Grafen aber wurden von der Erbschaft ausgeschlossen. Daber gehoret die Bereschaft bem Pfalzgrafen zu Zwenbrücken. Sie begreifet

1). Das 2mt Rappoltsweiler, welches ente Com Sint State Line and the risk . . . .

salt,

(1) Das Schlof Rappoliftein, Rappoli Petra rangdisch Riveau pierre, welches eigentlich aus 3 Schlos ern bestehet, namlich aus dem Schloß soben Rappolis tein; won welchem die Hauprftadt den Namen hat, aus beni Schloß Stein ober Birdberg, und and bem Echfoß Broß = Rappoltstein, welches ist gemeiniglich das uns ere Schloß genenner wird. Alle 3 find größkentheils verfallen.

(2) Rappoltsweller, Rappolti Villa, franz. Riboauviller, die Haupistadt der Herrschaft, welche unter Dem borbin genannten Schloß liegt; im brenzehnten Jahrhundert and einem Dorf entstanden ift, und in bie obere und untere Stadt abgetheilet wird, Jene, in wele cher ein altes Schloff, ift junger, als biefe, welche eie gentlich Rappoltemeiler geneiner wird. Ein Theil ber Sinmohner ift lutherifch. Der Stadt geboret das eine Stunde bavon auf einem Berge liegende Douf Cannene

firch.

2) Das Umt Bemar, in welchem

(1) Bemar, ein Statteben mit bem verfallenen Schlof Molfenburg. Es ift bier fcon im achten Sabre hundere ein Dorf gewefen, bas Schloß aber iff im brens gehnten Jahrhundert erhauet worden. Hus benden ift Das Stadtchen entflanden. ; dia. 1. 3 9 2 . 11 23 25:00

(2) gunf Dorfer, von melchen Jibaufern bas Stadtrecht zu Gemar genießt. Zwischen Gemar Schlete faot, Dhnenheim, Elfenheim, Dlufig, Bergheim und Tolmar, ift eine große Chene und Biehweibe, welche Mark ober gemeine Mart genannt wird, und ben Stads en Rappolisweiler, Gemar, Bergheim und Sanct Bilg, gemeinschaftlich gehöret. Die Berichtsbarteit über ties elbe aber tommt allein bet Berrichaft Rappolistein gu.

3) Das Unit Bergbeim, am Buß des mas

gaulfden Bebirgs, in welchem ... (1): Bergheim, ober Bers gen, eine Stadt, welche vom fiebenten Jahrhundert an, ba fie nur ein hof mar, ungemein viele herren gehabt bat. In ber Gegend derfelben ift ber Landgraben, web der das obere Elfas bom untern icheidet , bom mas gauischen Gebirg an fich bis au die Ill; und von dannen bis an ben Rhein erftredet, und burch den Bach Eden bach beschützet wird.

(2) Die Dorfer Korschweyer, franz. Raviller, und Robern, welche das Stadtrecht zu Bergheim genießen.

4) Das 2mt Jellenberg, in welchem bas Stadtchen Zellenberg, mit einem verfallenem Schlog, und 3 Dorfer,

5) Das Amt Beirerbeim, in welchem det Dorf und Schloß Seite heim ober Seidern, mel ches fcon im achten Jahrhundert befannt gewefen if, und nody bren Dörfer.

6) Das Umr Wihr, im Gregorienthal, bei fen beften Theil es ausmachet. Bu bemfelben gebb ren außer ben gerftorten Schloffern Birsberg ober Girsburg, Dirburg ober Pflitschburg, Waffer burg, und noch 3 anbern, bas Grabichen Wiler, welches auch Wihr und Weyer heißet, ein Theil Des Dorfs Simmerbach, ben welchem auf Dem Beis bubel febr guter Bein machfet, und ein paar anbeit Derter.

1) Das Umt Urbis ober Orbey, machet bil

That gleiches Namens aus, und begreifet

(1) Bobenact, ein ehemaliges festes Berafcblof. von welchem eine besondere Herrschaft benannt worden ift.

Digitard by Google

(2) Das verwistere Schloß Judenburg, welches (3) Die Cifterejenser Abten Paris, Parifiense mo-

nafterium, welche 1138 geftiftet worden.

(4) Funf Pfarikirchen, und 7 fleine Dorfer und Bofe. Jene find: Orbey, auf dentsch Urbis, La Pour troye, auf deutsch Schnierlach, Bonbomme, auf dentich Diedolshaufen, und La Paroche, auf deutsch Sell. Dies Einwohner reden romanich oder malich.

1, 8), Das 21mt Martirch , welches ein Theil vom Leberthal ober Leberachthal ist. Thal hat bom Bluß leber, welcher in Die Ill flieger ben Mamen, und wird baber auf laceinisch unrichtig. Leporea und Leporacensis vallis genannt, melchere Rame aus bein frangofischen Val de Lieuro ober Liere vre, gemachet worden. Der größte Theil beffelben. geboret jum Bergegebum fotbringen in welchema Theil and das Schlos Ederich, frang Eschery, Das Umt enthalt

(1) Martird, Fanum f. Marie, S. Marie in fodinls, franz, Sainte Marie aux Mines, ein langer Darite fleden, welchen der Blug Leber, den man hier den Lande bach neunet, in 2 Theile theilet; ein Theil gehorer gu Lethringen, der andere guber herrschaft Rappolistein; int letten baben die Katholifen Lutheraner und Reformirten offentlichen Gottesbienft: es find auch Wiederraufer hie

Ben biefem Ont ift ein Gilberbergmert.

(3) Sortelbach, romanisch Feren ober Fereru, ein Dorf, barinn Bergleute wohnen.

(3) Ederich, Elchery, ein Dorf i welches viel dle ter ift, als bas Schloß Diefes Namens, won welchem es einige frangofifche Meilen entfernet ift. Die Reformirten und Ratholifen, baben bier eine fleine Rirche in Gemeine fcaft.

(4) Klein Deberau, ein memliteiches Dorf, 11290 nech 2: amberatie er t. a. et andas fil a machte d'angéan

h zed by Google

3 Die Grafschaft Gorburg und Gerrschaft Reichenweger, welche bem Bergog von Burtem.

berg Mumpelgard, gehoren,

Die Graffchaft Borburg, liegt zwischen bem Mhein und ber Ill, und hat vor Ulters eigene Grafen und herren gehabr. Der erfte, Den man tennet, ift Graf Conrad von Horburg, weldjer 1125 Die Grafen Balther IV und Burverfommt. chard II', verkauften alle ihre horburgischen und reie chenweperischen lande 1324 an Ulrich, Grafen von Burtemberg, und mit Burchard II Cohn Johann II. gleng bas Gefchlecht aus, Die Graffchaft bar ben Mamen von einem 1675 verwusteten Schlosse, meldes die Alfen Barbing! Die Meilern aber Bor burg, genennet haben. Ihre Regalien geben von ber Rrane Franfreich ju lehn Wie enthalt is große" und fleine Dorfer. Das größte ift Sundhofen an der linken Seite Ill.

2) Die Gerrschaft Reichenweyer, welche swischen ber 3d und bem masgauischen Bebirge liegt, ift feit unterschiebenen Jahrhunderten mit ber Graf-Schaft Borburg verbunden, gehoret alfo auch bem Berjog von Burtemberg. Dumpelgard, und enthalt eine Stadt und 6 Dorfer. Ihren Damen bat fie von der Stadt Reichenweyer, Richovilla, frang R. quevir, moselbst ein altes Schloß ift, und ben mel chem guter Wein wächset, auch guter Gnps ausgegreben wird. Zunaweyer, ist ein großes Dorf.

4 Die Berrichaft Oftheim, welche auf einet Seite an bie Berrichaft Reichenweber granget, gu ber fie auch ehebeffen gehoret hat. Es entftund 173 wegen berfelben ein Proces, ber 1759 für ben Berges

von Burtemberg entschleben wurde. Sie bestehet aus den Dorfern Ostheim und Altweyer, und aus dem Schloß Bilstein, welches mit einem anderrigleiches Namens im Weilerthal, nicht verwechselt werden muß, und 1636 von den Destreichern zerstöret worden ist. Um Fuß des Verges, auf welchem es stand, ist ein neuer Ort, Namens Veus Dorffe kein, angeleget worden.

Aum. Die Grafschaft Horburg, die Berischaft Reischenwener, und die Berrickaft Oftheim, sind jest blog ge Allodial Rande, thunch aber nicht ohne Einwilligung bes ganzen wurtembergischen Hauses veräußert werden. Sie sind seit einigen Jahrhunderten mit der Grafschaft Mümpelgard also verbunden, daß sie im wurtembergischen Titel mit unter der Grafschaft Mümpelgard sieden; wie sie dem auch zugleich mit derselben gemeiniglich wurtembergischen Prinzen zum abgetheilten Erbe, gegeben werden.

5 Das Ober, Mundat Rufach, Mundatum Rubeacense superius, ober Emunitas Rubeacensia Superior, welches, fo viel man weis, Die alteften und erften Guter bes Bisthums Strasburg ausman chet, ift ein mit Bolgungen, Beinwachs, Wiefen, und Mecfern wohlberfebener Strich lanbes, in beffer Mitte Die Stade Rufach lieget: Es wird Mundatum ober Emunitas, genannt, weil es von ber Berichtsbarfeit bes landgrafen befrenet gewesen ift. Det Bifchof bestellet bemfelben Richter von welchen an ibn, ben Bifchof, und von biefem an ben foniglichen Rath zu Colmar appelliret wird. Es heißt bas obere Mundat, im Begensag bes untern ober weißens burgischen, bavon oben ben Beißenburg gehandelt worden. Es bestebet aus 3 Bogtenen, welthe find? 326.8 A. Dop 1) Die

1) Die Vogtey Rufach, in welcher anzumerfen

(1) Aufach, Rouffac, Rubeacum, eine Stadt, welsche vermuthlich erst im drenzehnten Jahrhundert Stadts zechte erhalten hat. Es sind hier eine Pfarrkirche, eine ehemalige Residenz der Jesuiten, ein Kloster und eine Commenthuren des deutschen Ritterordens, welche aus dem nahgelegen gewesenen, aber zerstörten Dorf Sund heim, hieher verleget worden. Ben demselben hat das Schloß Jendurg gelegen. Es gehöret ihr ein Theil des Dorfs Westhalten

(2) Pfaffenheim, bas vornehmfte Dorf im obern

Munbat, in welchem 3 Schloffer gewesen find.

(3) Sulzmatt, ein großes Dorf, welches Cauere

brunnen und Baber hat.

(4) Gebersweiler, ein Dorf, über welchem auf bem Schauenberg ein Francisiquerkloster lieger, dahin gewallsahrtet wird.

- 2) Die Vogtey Sulz, in welcher zu bemerken
- (1) Sulz oder Obersulz, eine Stadt, ben der eine Commenthuren des Johanniter= Nitterordens ist, von welcher die mühlhausische und colmarische abhangen, und ein Capuzinerkloster. Zu der Stadt werden auch die kleichen Obrfer Wunnenheim und Rimbachzell gerechnet.
  - (2) Sartmansweiler, ein Dorf und Schloß.
  - 3) Die Vogtey Egisheim, in welcher

(1) Egisheim, eine im drenzehnten Jahrhundert end standene Stadt, in deren Mitte ein uraltes Schloß stehet, den welchem die ehemalige Grafschaft Egisheim den Namen gehabt hat. Eine halbe franz. Meile von hier siehem auf einem hohen Berge z viereckigte Thürme, welche zu sammen Drey Egisheim oder hoch Egisheim gewennt werden, und der lleberress von dem Schloß Egisheim sind.

(2) Die Obrfet Wettelsheim und Morschweiler. In jenem ist das Schloß Martinsburg oder Martinsbof.

Unm.

Kam. Non diesem Mundat gehett zu kehn t) zwey Schlösser von Waldner, namlich das Bergichloß Treuz denstein, und das Schloß Oliveiler, welches 1752 von neuem erhauet ist. 2) Das Städtchen zertscheim am Fluß Lauch, und die ehentaligen Berg-Schlösser Schrankenzfels, oder Schreckenfels, und Jungholz mit einem Dorf, welche den von Schauenburg gehören.

- 6 Die Gürer des Stifts Murbach. Diese shemalige Venedictiner Abten, welche um das 727ste Ihr gestiftet worden, und die ehedessen unmittelbar dem römischen Raiser und Reich unterworsen gewesen ist, deren Abt auch als ein Reichsfürst Sig und Stimme auf dem Reichstag gehabt hat, ist 1759 vom König Ludewig XV zum Behuf der elsassischen Ritterschaft katholischer Religion secularisirt, und ihre Einkunste sind in gewisse Canonicate oder Pfründe eingerheilet worden. Ihr Gebiet bestehet aus 3 Vogeteyen, welche sind
- 1) Die Vontey Gebreiler, in einem Chal, welches das Blumenthal, Florival vallis florida, genannt wird. Es bestehet aus Theilen; das innere wird das murbachische Chal, oder von dem hohen Bergen Bolch, lat. Beleus, Peleus, and dessen Fuß die Abten Murbach lieget, das bolches ner Thal genannt, und mit demselben hänger gegen St. Amarin zu das Thal Froideval, Frigida vallis, zusamment das äußere wird das gedweileris sche Thal genannt.

Bebroeiler, eine Stadt am Fluß Lauch, zwischen weinreichen Sugeln, welche in der zweiten Salfte des dreuzehnten Jahrhunderts erbauet worden. In derselbeit find ein Dominicaner Monchenkloster, eine Commenthus

ren bes beutschen Ritterorbens, welche ven bet gu Rufch

Unter ben 5 Dorfern dieser Bogten, ift Lautenbach Tell, im lautenbachischen Ihat, woselbst ein Collegitte flift ift, bem 4 Dorfer gehoren.

- dem Stadechen Watweiler, Watteviller, am Ind des wasgauischen Gebirges, auf einem kleinen Verze, woselbst heilfames mineralisches Wasser ist, und auf dem Marktslecken Lisholz, welcher jenes Städe chen an Größe und Vermögen übertrift.
- Thal; dessen Wördertheil von der Stadt Thank, der innere und schönste aber von der Stadt Sand der innere und schönste aber von der Stadt Sand Umarin, beneinet wird. Durch dieses lehte sie die Thur; es hat gute Weiden und Wiesen, und Eisenbergwerke. Es wird in das obere und unter auch durch die Thur, welche die Gränze zwische dem Elsas und Sundgau ausmacht, in das elses scho und sundgauische abgetheilet.

Im untern Chal, liegen (1) das Städtchen Sam Amarin oder Daniarin, welches schen 1276 vorham gewesen ist, und in welchem eine Collegiatsirche, ans halb aber eine Pfarrsirche ist, mit welchem auch den Dorf Vogelbach zusammenhängt, und an den Stadte ten Autheil hat. Das Schloß Friedburg oder Stadten, welches ben diesem Ort gestanden, ist 1637 w ben Schweden eingeasschert worden. (2) Wasseling ein kleiner Pallast, welchen ein Kürst von Löwening Administrator der Abten Murbach, hat erbauen less (3) Zehn Dörfer diesseits der Thur, und sechs Despisienseits der Thur im Sundgau. Jim chern Chal, find bas zerflarte Bergichlof Wildenstein, und die dren großen Dorfer Greuth, Odern, und Velleringen.

- 7 Die 177artgraffchafe und bas Amt Bolls weiler, melde jwifchen Guly und Enfisheim lieget, fft eine alte Baronie, welche vor Altere ihre eigenen bavon benaunten Dynaften gehabt bat, Die 1616 milt pen Frenheren Rubolph ausgestorben find, burch beffen Erbtochter Margaretha bie Baronie an berfel. Ben Gemahl, Grafen Johann Ernft Jugger, ge-Ronig lubewig XIV nahm fie ben Gra. fen Bugger, und gab fie 1649 ben Beneralmajor Reinhold von Rofen, beffen Erbtochter fie ihrem Bemahl, bem Marichall von Franfreich, Conrad von Rofen, gubrachte, melder bie Brafen Rugger für thre Anfpruche an bie Baronien Bollweiler und Masmunster, 1680 mit 113000 Livres abfand, welches ber Ronig genehmigte. 1739 erhob ber Ronig die Baronie Vollmeiler gu einer Markgraffchaft. fam durch Beirath an ben alteften Gobn bes Date Schall von Broglio. Gie enthalt
- 1) Bollweiler, ein Dorf, welches ehemals eine Stadt gewesen ift, mit einem Schloft
- s) Seche Dorfer, von welchen zwen im Sundgauf liegen,
- 8 Die Gerrschaft Isenheim ober Lisenheim, bie aus den Dörfern Jenheim, Merpheim, Offbeim und Retersheim bestehet, zwischen dem Mundat Rusach, der Markgrafichaft Bollweller und Abten Murbach lieget, und vor Alters zu der lesten gehön, Ppp 3

ret hat , 1659 aber an bas Saus Majarin gelomi-

9-Ensisheim, zusammengezogen Lnoheim und Enzen, eine Stadt am Graben Quatelbach, welcher aus der Ill abgeleitet worden. Sie ist ehe bessen der Hauptort vom östreichischen Esses, und der Sie der östreichischen Regierung über Ober Esses, Brisgau, den Schwarzwald, und die vier Waldsstädie, gewesen; es hat auch von 1657 dis 1674 der königliche Nath über Elsas hieselbst seinen Siß gehabt. Das hiesige Arbeitshaus für die Provinz, war ehedem ein Jesuster Collegium. Die Vogten über diese Stadt hat 1735 Ferdinand Cointet von Filain erblich erhalten.

Bu diefer Stadt gehoren das Dorf Aulesheim, und ein Drittel des Dorfs Ungersheim.

von Sennheim, gemeiniglich Sennen, in romanischer Sprache Cernay ober Sernay, einer kleinen Etabt am Fluß Thur, die zuerst in einer Urkunde von x271 als eine Stadt vorkömmt. Sie wird von einem landesfürstlichen Wogt und einem Rath ober Magistrat regieret. Jest gehöret sie der Familie Rlebsattel als ein landesfürstliches tehn. Zu der Sennheimer Vogten gehöret auch das Dorf Steinbach, und die Probsten Birlingen, welche aus einer Capelle und 2 Häusern bestebet.

velche bis auf das Schloß Engelburg nach, ganz im Sunds

Sundgan lieget, und dem Hause Mazerin gehöret. Der Hauptort derselben ist das Schloß Engelburg gewesen, welches im obern Elsas gelegen hat, und durch den Fluß Thur van der Stadt Thann und wom Sundgau abgesondert worden ist. Die Fransosen haben es verwüstet. Die Herrschaft Thann wird abgetheilet

1) in das Stadtgericht, ju welchem gehoret

(1) Thann, eine Stadt am Fuß des Berges, auf welchem das Schloß Engelburg gestanden hat, und am Fluß Thur, im Eingang des angenehmen Thals Sanct Amarin, zwischen Weinbergen. Ihr Ursprung fällt ins zwilfte Jahrhundert. Zwischen dieser Stadt und Sennbeim, ist das in der Geschichte wohl bekannte Ochsenseld, aus welcher großen Sbene 1634 eine große Schlacht zwiesschen den Schweden und Kaizerlichen vorsiel.

(2) Das Meyerthum (Majoratus) Sohenrobern,

von 3 Dorfern.

(3) Das Meyerthum Afpach, von zwen Odra

(4) Das Aleyerthum Alt. Chann, ju welchem mur bas Dorf Diefes Namens gehoret.

(2) in 2 Dogreyen, welche find

obere und untere Meyerthum oder Gericht abgetheilet wird; zu jenem gehoren 3, zu diesem 7 Dorfer.

(2) Die Dogtey Traubach, welche aus 4 Mepere thamern bestehet, die Vamerkirch von einem ansehnlichen Markisteden, Traubach, Falkweiler und Bretten ober das wälsche Meyerthum, heißen, und 16 Derter besterien.

3) in vier Meyerthumer, Majoratus, welche sind Balschweiler, Sulzbach, Reiningen und Rispach ober Reppe, zu benen 10 Dorfer gehören. Ppp 4 welche auch im Sundgau lieget, und in das obere und intere Amt abgetheilet wird; davon jenes die aufprüngliche Herrschaft ausmachet, welche die Grafen von Habsburg als tandgräfen vom Elsas auf mancherlen Weise erworben haben; dieses aber von dem habsburglichen Erblande Ensishelm abgesondert, und im vierzehnten Jahrhundert auch zu der Herrschaft tandser geschlagen worden ist. Das Haus Destreich hat dieselbe einigemal verpfändet. Als wedenig XIV das Elsas bekam, gab er diese Herrschaft 1645 der Familie Herwart zu tehn, von welcher sie durch eine Erbrochter an das markgrässiche Haus Gouvernet gekömmen ist, dem sie noch gehöret.

#### 1) Bu dem obern Umt gehoren

- (1) Candfer, (eigentlich Landebehre, bas ift, Deeus regionis.) ein Markifleden, welcher ber hauptort ber herrschaft, auch ehebessen eine Stadt gewesen ift. Das alte Schloß gleiches Namens ift perwustet. In bem Markifleden ift ein Kloster.
- (2) Die 6 Schultheisthumer (Scultetatus) Lands
  fer von 6 Dörfern, Capellen von 5 Dörfern, Gbers
  Michelbach von 5 Dörfern, Dietweiler, Schlierbach
  und Bladolzheim, jedes von einem Dorf. Das lette
  wird auch Blazheim oder Blozheim genannt, hat ein
  festes Schloß und ein Kloster. 1775 steug die hiefige Gemeine auf Anstischen des Amtmanns Hell an, jährlich den
  tugendhaftesten Anaben, und das ingendhafteste Mädgen,
  unter vielen Feyerlichkeiten, zu beschenken.
- 2) Bu dem untern Umt, gehoren II Dorfer, bie unter 4 Schultheisthumer vertheilet find

- nem großen Dorf den Namen, das ehedeffen eine fefte Etadt gewesen, welches die Relvetier 1468 verbrannt haben.
- (2) Das Schultheisthum Airheim, welches von einem größen Dorf bemannt wird, barinn eine Commens thuren bes beutschin Ritterordens ift.
- (3) Das Schultheisthum Sawisheim, ober Saus fen, von drey Dorfern.
- (4) Das Schultheisthum Othmarsheim, von 6 Dorfern. Bu Othmarsheim, ist ein Zoll, welcher mehr ober doch wenigstens eben so viel als die ganze Herrsschaft einträgt. Es ist auch daselbst eine abeliche weibliche Abren, welcher der Neue Weg, franz. la Chaustéc, gehörer, an welchen 29 Jauser stellen. Ben Blodelsheim, ist 1228 eine Schlacht zwischen dem Erzbischof von Straßsburg und den Grasen von Psier vorgefallen.
  - 13 Das Amr Escholzweiler, welches ber Familie von Andlau gehöret, und 8 Dorfer begreifet.

VIII. Die Unterstatthalterschaft Belsfort, gehorer gang zum Sundgau, und begreift,

velche im vierzehnten Jahrhundert ein Theil der Grafschaft Pfirt geworden ist, von 1659 an aber dem Hause Mazarin gehöret hat, bis sie 1781 an den Herzog von Valentinois gekommen ist, der sie unter den Litel einer Grafschaft besißer. Sie hat keinen fruchtbaren Voden, aber viele sischreiche Leiche, Weiden, Holzungen und Vergwerke. Die Einwohner sprechen so, wie die benachbarten Mumpelgarder, die romansche Mundart, Der ganzen hetrschaft ist ein Ppp 5 Obervogt (Grand Baillif) vorgefest, und fie ift in 5 Diffricte vertheilet, welche find

1) Die Vogtey Belfort, in welcher

(1) Belfort, oder Before, franz. Roche de Belfore, ein Schloß auf einem hoben Kelsen, von welchem die Herrschaft den Namen hat. Unter demselben lieget die besestigte Stadt gleiches Namens, am Flüschen Savous reuse, (Saborosa annis,) ben welcher 6 kandstraßen zus fammen kommen. In derselben ist eine Collegiatistrche, und in der Vorstadt ein Kloster und unterschiedene Sisenbammer, weil in der Gegend dieses Orts reiche Gisengruben sind.

(2) Sünf Meyerthumer, namlich Perouse von 2 Dorfern, Chatenop, auf deutsch Kestenholz, von 4 Dorfern, Cravanche und Baviller von 2 Obrfern, Bes thonviller oder Bethweiler und La Grange von 2 Dors

fern, und Buc ober But.

2) Die Vogtey Ingelsod, franz. Angeot, welche aus den Meyerthümern Ingelsod oder Angeot, und Movillar oder Neuweiler, bestehet: zu jenem gehören 4, zu diesem auch 4 Vörfer.

- Mairie de l'Assis, welche aus a kleinen Menerthismern bestehet, beren eines Assis fur l'eau, und das andere la haute Assis genennet wird: zu jenem gestören 7, zu diesem 3 Dorfer.
- 4) Die Gerrschaft Rosenberg, welche bon dem ehemaligen Schloß Rosenberg oder Rosenfels, franz. Roseinont, den Namen hat, der beste Theil der Herrschaft Belfort ist, und in die obere und untere abgetheiset wird. Die obere Gerrschaft oder

das obere Meyerthum, welches zwischen Bergen lieget, und daher das Rosenthal heißet, begreiset 12 Dörfer, unter welchen Chaux over Cscha, davon es den Namen hat, und Giromagny, wegen seiner Größe und Bergwerke, die merkwürdigsten sind. Das untere Meyerthum, welthes in der Ebene lieget, wird von dem Dorf Argesans, benannt, außer welchem noch 2 Dörfer dazu gehören.

5) Die Berrichaft Dattenried, welche im vierzehnten Jahrhundert aus unterfchiebenen von einander abgesondert gewesenen Studen, entstanden ift, und ben Damen von einem Schlof bat, beffen ichon im brengehnten Jahrhundert gebacht wirb, welches auf einem Relfen fant, und 1674 von ben Frangofen vermuftet murbe. Unter bemfelben lieget bas Stadtchen Dattenried, welches von lateinischen Schriftstellern Datira genennet worben ift, lest aber von ihnen Dela, und auf frangofifch Dele genennet wirb. Aufer berfelben geboren zu Diefer Berrichaft Menerthumer (majoratus.) namlich Saint Dizior. beutsch Sanct Storigen, lat. Sanctus Desiderius. von & Dorfern, Rechefy, beutsch Roschlin, Obers Sept, Seppois le haut, woselbst beutsch gerebet wird, Boncourt oder Bubendorf, Saverop ober Saverach, Borogne ober Boll, Jonches rey, Froide, Sontaine, (Rastenbrunn) und Charmois, Gronne von 4 Dorfern.

Unm. Bon dem Schlof Dattenried geben gu lebin:

(1) Die Berrschaft und Vogter Blumenberg, frang. Florimont, welche aus dem zerstörten Bergschloß, und ans dem Städtchen bieses Namens, und 3 Dorfern beschet, und der Familie Barbaud zugehöret.

ober Montreux, welche zwenen Linien ber reinachischen Familie gehöret, und aus bein Schloff und Städtchen bie fes Namens, und 13 Obrfern bestehet.

(3) Die Baronie Granweiler, welche der bafinite rischen Familie zugehöret, und aus dem Stadtchen Geam weilet, und Dorfern Thiancourt, Walsch-Morswei

ler, und Megrey oder Miferach, bestehet.

(4) Die Ferrschaft Froberg, welche vom Emb gau abgesondert, am Fluß Doux, zwischen dem Sie thum Basel, und den Grasschaften Mumpelgard und Ingund, lieget; von dem zerstdrien Schloß Froberg, franzos. Montjoye, lat. Montisgaudium, den Namen hat und 15 Odrfer begreiset, von welchen Dausvey am Flus Doux das vornehmste, und der Sip des Barous ist.

Das Unt Masmunster und Rothenburg, welches aus den Herrschaften dieses Namens besteht, Die jest bende ten Markgrafen von Rose gehören.

1) Die Zerschaft Masmünster, Dynastia Masoniana, ist ein Thal, welches den Bach Hauebach gegen Morgen, und den hohen Berg Kratzen, franz. Grasson, gegen Abend zur Gränze, den Namen aber von dem in der Mitte belegenen Kloster Masmünster, Masonis wonasterium, hat. Dieses Kloster ist im achten Jahrdup dert gestistet worden, und hat seinen Namen auch dem benachbarten Städichen Masmünster, franz. Masevam vober Moisevaux mitgetheilet, welches 1217 zu einer Stad gemacht worden ist. Die übrigen Derter dieser Herschaft werden in das obere und untere Meyerehum eingendustet; das obere, welches auch das Sebentbal genema wird, begreifet 11, das untere aber nur 4 Dörser. Dieserschaft hat Eisenbergwerke.

7) Die Berrschaft Kothenburg ober Rothenberg, franz. Rougemont, hat ben Namen von einem zerstötte gedoppelten Schloß. Ben dem untern Schloß hat ein Städtchen gelegen, von welchem noch einige wenige hab

100

ser stehen, die den Namen la bonne ville sohren. Sie begreiset die Obrser Rougemont oder Rothenberg, le Dal, la petite Sontaine, (Kleinbrunn) Selon, Saint Germain, und Romagny, lu welchen insgesammt die romansche Mundarf geredzt wird. Dazu kommt noch das Kirchspiel Pfessingen oder Pfassans von 9 Odrsern, unger welchen Roppe oder Roppach mit einem Schloß.

3 Die Zerrschaft und das Amt Pfier, welche mit der ehemaligen Grafschaft Pfirt nicht verswechselt werden muß; denn ob gleich jene auch bis weilen eine Grafschaft genennet wird, so ist sie doch nur ein Theil, und swar der ursprüngliche Theil von dieser, als welche anfänglich außer dieser Herrschaft auch noch die Obervogtenen oder Herrschaften Altsirch und Thann, nachmals auch die Herrschaften Belfort, Dattenried und Nothenburg, solglich den größten Theil vom Sundgau, begriffen hat, dober es kömmt, daß Sundgau und Grafschaft Pfirt nicht selten als gleichgültige Namen gebrauchet werden.

Die Herrschaft, von welcher iest die Nede ist, hat ihren Namen von dem größtentheils verfallenen Schloß Pfirt oder Pfirdt, französisch Ferrette, sax teinisch Pfirretum, welches auf einem Felsen steheisch Pfirretum, welches auf einem Felsen stehet, und schon im Jahr 1144 vorkömmt. Sie kam 1659 an das Haus Mazarin. Unter dem Schloß, am Abhange des Berges, stehet das Städtchen Pfirt, nahe ben welchem das Dorf Alte Pfirt ist. Bon den übrigen hieher gehörigen 33 Dörfern, sind Wolfsweiser, in gemeinen Reden Wolfchweis ler, Pfeterhausen und Oltingen, wegen ihrer Größe

Brose die merkwürdigstenen Im Dorf Winkel entspringer die Ill.

Unmerkung. Bon dieser Herrschaft gehen zu kehn:
1) die Jerrschaft Morspury over Morsporg, franzis, Morimone, welche von einem zerstörten Schloß den Namen hat, aust 4 Dörsern bestehet, und der Familie von Bignacourt gehöret. 2) Das Gebiet Blochmont oder Blochmund, welches von einem zerstörten Schloß, die sies aber von einem hoben Berge, welchen die Deutschen den Blauen, die Wälschen aber Blomont nonnen, den Namen hat, unter welchem noch ein gleichnamiger hof lieget.

- 4 Die Zerrschaft und das Annt Altekirch, welche 1639 an das Haus Majarin kam; und den Namen von einem verwüsteten Schloß hat, welches auf einem Felsen am Fluß Ill erbauet worden. Das Städtchen gleiches Namens wird in das obere und untere abgetheilet; jenes ist von dem Schloß nur durch einen Graben abgesondert. Außer dem seiben gehören zu dieser Berrschaft Meyerthümer (Majoratus,) nämlich, auf der Larg, von is Dörfern, des Hunzbacherthals, von is Dörfern, Tagolss heim, von 3 Dörfern, Bettendorf, ron 2 Dörfern, Ballersdorf ober Baltersdorf, Illsurch und Zochstett, davon jedes nur aus einem Dorf bestehet.
- 5 Das Umr Brunnstadt, bestehet aus unterschiedenen Schlössern und Dorfern, welche abelichen Familien gehören. Dergleichen sind die Schlösser Sirzbach, Seydweiler, Freningen und Luemschweiler, mit 3 Dörsern, welche der reinaschischen

chischen Familie gehören; Brunnstadt, Riedess beim und Pfaffstadt; Jillisheim, ein ansehnliches Dorf mit einem ansehnlichen Palast, und Laus terbach mit einem Priorat.

6 Zuningen, eine Festung am Rhein, unweil Bafel, an der Granze vom Sundgau. Im fechs. gehnten Jahrhundert hieß diefer Ort Große Sunine gen, im Begenfaß von bem jenfeits bes Rheins liegenben Rlein Buningen. 1681 ließ ihn Ronig lubewig XIV ju einer farten Festang machen, welche in einem Jahr zu Stande fam. Bald bernach fu lugen bie Grangofen eine Brucke über ben Dibein, bis auf Die Infel, binter melder ber fogenannte alte Abein burchgebet, befestigten bie Brude mit einem Bornweit, ichlugen aud über ben alten Rhein eine Bruce, und bebectten fie burch eine Borfchange. welche auf beutschem Boben angelegt murbe. Allein, vermoge bes enswichischen Friedens von 1697, murbe Die Vorfchange und Brucke mieber abgetragen. 1741 ließ ber! Ronig von Franfreich abermals eine Brude über ben Rhein anlegen, und an bem jenfeitigen Ufer einige Festungswerte aufwerfen, welche aber am Ende bes 175 ufen Jahres wieber niebergeriffen wurden. Die Stadt ift flein aber regelmäßig.

7 Landskron, ein festes Bergschloß an ber helvetischen Granze, über welches die Markgrafen von Baben-Durlach wegen ber Herrschaft Roteln das Dominium directum gehabt, welches König judewig

kudemig XIV im Jahr 1664 für 3000 livres jahrikther Ginfunfte aus dem orhmarsheimischen Boll; an fich gebracht hat.

Anmerk. Ueber das wasgauische Gebirge sind nach Lothringen 12 Landstraßen angeleget worden, welcht beißen 1) die Giromagnische, 2) Wasmünstersche, 3) Sanct amarinsche, 4) Gregoriansche, 5) Urbie sische, 6) Leberische, 7) Weilerische, 8) Dagsburg gische, 9) Jabernische, 10) Schirmedische, 11) Uise derbron bitschische, und 12) Weißendurg bitschische. Wo sie unwegsam waren, sind sie durch große Mühe und Kunst wegsam gemacht worden. Die erste, zwe er, neunte und zwolfte, sind bewundernswürdige Weise. Die vierte und achte, sind nur für Fußgänger und Reuster, die übrigen sind auch für Wagen brauchdar.

# 40. Das Gouvernement von Franche Comté.

Franche Comté, auf beutsch, die Grafschaft Burgund, Soch Burgund, Ober Burgund, Der Burgund, gegen Rorden an tothringen, gegen Rorden often an die Grafschaft Mümpelgard, gegen Suben an Bresse, Bal Romen und Païs de Ger, gegen Osten an Helvetien, insonderheit an das Fürster ehum Neuschatel, gegen Besten an das Fürster ehum Neuschatel, gegen Besten an das Gouvernsment von Bourgogne, und gegen Nord vesten an Champagne und Barrois. Ihre Größe von Mickag nach Mitternacht beträgt 34, und von Südost nach Nordwest 26 französische Meilen. Fast die Hälfte derselben ist ebenes Land, und an Getreide, Wein, Weibe, Kanf zu fruchtbar; das übrige ist bergicht, hat theils gute Viehzucht, theils etwas Getreide

# Das Gouvernem, von Franche Comté. 977

Getreibe und Wein. Die vornehmisten Flusse sind bie Saone, ber Outnon, ber Dour, die Lous ve und Dain. Man sindet in diesem kande Rupfer, Eisen, Blen und Silber, auch zu küreuil und Repes mineralische Quellen. Ven-dem Dorf-Touisson ist eine Quelle, welche mit regelmäßiger Abwechselung fließet, und sille stehet, und in der Stadt Salins sind wichtige Salz-Quellen und Rothen. Es giebt auch in dieser Grafschaft Alabaster- und Marmor-Brüche. Eine französische Meile von Quingen, etwa 50 Schritte von dem Fluß Dour, ist eine große Grotte, darinn natürliche Säulen, Gräber, und allerlen Bilder vorhanden sind. Ben Leugne ist eine natürliche Eishöhle, in welcher es im Winter ausethauet, und im Sommer gefrieret.

Diefes land war ehemals ein Theil bes burgundifden Reichs, ben Ludwig ber fromme feinem Cohn tothar gab, auf welchen Rarl ber table folgete, ju beffen Zeit es Boch und Ober Burnund genennet marb. Dadmals hatte es feine eigenen Brafen, und war ein tehn bes beuischen Reichs. Graf Reinhold III entzog fich der Dberherrschaft Rai. fers Luthers II, und bazumal foll bas land ben Damen Granche Comté befommen haben. Durch Wermablung fam biefes land an Philipp von Frankreich, mit bem Bunamen ber fuhne, welcher ber Stammbater ber zwenten berzoglichen burgundifchen linie ift, von welcher Rarl ber fuhne ber lette mar. Diefes Tochter und Erbinn Maria, brachte bas land burch ihre Vermablung an Marimilian von Defferreich; Rarl V vereinigte bas Bergogthum und bie 9 26.8 X. 299 Graf.

Grafschaft Burgund mit den Niederlanden; da es benn als ein Theil des burgundischen Kreises zum römischen Reich gehörete. 1668 und 1674 nahm Frankreich es im Bests, und behielt es 1679 im nimegischen Frieden. Das sand hat sein eigenes Phrlement. Es wird durch einen General. Gouverneur. Generallieutenant, und 4 königliche Lieutenants regieret, und bestehet aus 4 großen oder Ober- Uemtern.

I. Das Ober 21mt Besangon, von 6385 Reuerstellen, die unter 100 Pfarren abgetheilet sind.

1) Befangon, Vesontio, Besontium, Die Saupti fabt bes Landes, ber Gig bes Generalgouverneur, amener Stats Major, eines Erzbisthums, Parlamente, einer Intendang, Bebung, eines Umte, Lanogerichte, Munshofe, einer marmornen Zafel, eines Forftamte :c. wird burch ben Kluf Dour in die obere ober afte, und untere ober neue Ctabt abgetheilet. Gie mar bis auf ben westphalischen Frieden eine frene Reichoftadt, ba mals aber murbe fie an Epanien abgetreten. Ludewig XIV bat fie gu einer wichtigen Festung gemacht, welche noch burch eine Citabelle beschützet wird. Gie enthalt 2 Capitel, 8 Pfarrfirchen, 4 Abtryen, ein Geminarium, eine Commenthuren bes Johanniter Ritterorbens, eine Universitat, eine 1752 gestiftete Afademie ber Wiffenicaf: ten, und der fcbonen Runfte, -12 Klofter, 3 Dofpitaler, 3293 Feuerstellen, und ungefahr 2000 Menschen. biefige Erzbifchof ift ein Gurft Des beutichen Reichs, bat & Guffraganten, 40000 Linres Gintaufte und ift am romifchen Sof auf 1023 Bl. tarirer. - In Alafehung feines Rirchfprengels, hat er 1779 einen Saufchvertrag mit tem Bifchof von Bafel errichtet, und 1781 einen befondern mes gen bes Theile bes Sundgaues, ber dazu geboret, und feitdem in 3 Chapitres ruraux abgetheilet ift, bagu 60 Dfarren geboren.

### Das Gouvernem. von Franche Comté. 979

- 2) Die Grafschaft de la Roche ober von der Selfen, lat. Comitatus Rupensis, welche dem Hause Tuls lier von Frodurg gehoret, hat den Namen von einem Schloß, welches auf einem Felsen lieget, und von dem Hauptort der Grafschaft, der kleinen Stadt Saint Hyspolite, die auch wohl Roche Scint Hypolite genennet wird.
- II. Das Oberamt Dole, ober Milieu begreift folgende Unteramter.
- 1) Das Amt Dole von 177 Pfarren, zu welschem 8084 Feuerstellen gehören.
- 1 Dole, eine Stadt am Flug Dons, infeinem Die ffrict, ber feiner Schonheit und Fruchtbarfeit wegen Val b' Umour genennet wird, war ebemals, als Befancon Reichefrenheit hatte, die hauptfladt bes Landes, Der Gis eines Parlaments, einer Rechnungefammer und eis ner Universität, und mar auch befestiget. 216 aber Luds wig XIV fie 1668 eroberte, ließ er die Restungsmerte Schleifen; und als Die Spanier fie abermals befeffigten. und Kranfreich fie 1674 aufs neue eroberte, wurden Die Reftungewerke wieder niedergeriffen, und nachmals bas Parlament und Die Universitat nach Befancon verleget. Die Rechnungefammer aber ift bier geblieben. bet bier auch ein Capitel, ein vormaliges Jefuiter Colles gium, noch ein Collegium, 10 Ribfter, ein Sofvital. und eine Commentburen bes Johanniter Ritterordens. Die Stadt hat dem Konig Ludewig XVI eine Bilbfaule gu Buß errichten laffen, Die feine Perfon gut vorftellet. Der 14te December, an welchem fie eingeweihet worden, wird jahrlich mit Reperlichkeiten begangen.
  - 2) Unnoines, la Loye und Moiffey, große Borfer.
- 3) Sampans, ein seiner Marmorbruche wegen bekanntes Dorf.

- 4) Orchamps, ein Fleden mit einer Bogten.
- 5) Genbrey und Fraisans, Dorfer, welche Haupo beter von Districten sind.
- 2 Das Amt Quingey, von 39 Pfarren und 1407 Feuerstellen.
- 1) Quingey, eine fleine bemauerte Stadt an bet Louve, welche ber Sig eines Unteramts ift.
  - 2) Mure und Senans, Dorfer.
- 3 Das Amt Ornans, von 89 Pfarren, ju welchem 1979 Feuerstellen gehoren.
- 1) Ornans, eine kleine Stadt an der Louve, well che ein Amt, eine Pfarrkirche und 2 Kloster hat. Sie machte ehemals, nebst Willafans und Brancons, eine besondere Herrschaft aus.
- 2) Lodz, Moutier, Ruffel, les Vaudahons, Vercel und Willafons, große Dorfer.

III Das Oberamt Amont ober Gray, be greift folgende Unteramter.

- 1 Das 2mt Defoul, von 467 Pfarren.
- 1) Desoul, Vesolum ober Vesultum, eine Stadt auf einem Berge, an dessen Fuß der Fluß Durgeon flußset. Man findet hier eine Collegiatsirche, 3 Klöster, um ein ehemaliges Jesuiter-Collegium. Die Stadt hat in den Kriegen viel gelitten;
- 2) Claire fontaine und Bellevaur, zwen Cyfterieinser Abtepen,

3) Juf

#### Das Gouvernem. von Franche Comte'. 981

- 3) Juffey, eine kleine Stadt, ber Sit einer Probeften, mit einem Priorat. Sie lieget am Huß Amance zwischen Bergen.
- 4) Charlieu ober Cherlieu, Cari locus, eine Pfarre mit einer Enftercienfer Ubten.
  - 5) Jonvelle, Fleden und herrschaft.
- 6) Saverney, eine kleine Stadt am Fluß kanterne, mit einer Benedictiner , Abten.
  - 7) Montboson, Bogten und Fleden.
- 8) Belot, eine Berrschaft, welche bie Guter Wis lans, Bettenans und Rantechaur begreifet, und 170f ju einem Marquisat erhoben worden.
- (20) Monejustin ober Montistin, Sondremand, Cromary, und Noroy l' Archeveque, Fleden de ingente
- ner besondern Gerichtsbarkeit, die unmittelbar unter bein Parlament gai Befauson fiebet.
  - it) Saucogney, eine Heine Stadt und Bogten.
- ra) Lüreuile, oder Lüreu, Luxovium, eine fleine Stadt, am Fuß des wasgauischen Gebirges, welche ihs ren Ursprung ihrer berühmten Abtep zu banken hat, die im Jahr 602 vom beil. Erlomban gestiftet worden, und die Regel des heiligen Benedicts angenommen hat. Der Abt war ehemals ein unmittelbarer Reichsstand. Die Stadt hat ihre besondere Gerichtsbarkeit. Ben derselle ben sind Bader und Eisenquellen. Die warmen Bader sind 1764 wiederhergestellet worden.
- 13) Eure oder Lüders, eine Benedictiner Abtenwelche sowohl, als der dazu gehörige Fleden, auf einer Insel in einem See lieget. Sie besitzet auch die Obervogteyen Blanchier und Passavant, namlich das Schloß Qaq 3

1, 1,

Blatzed Su Coog

in dem zu der wartembergischen herrschaft Passant ges hörigen Stadtchen gleiches Namens, mit dem, was das von abhanger. Diese Abien ist mit der Abten Murbach im Elsas verbunden, und war ehedessen ein gefürstetes Stift des deutschen Reichs. Lure, die kleine Stadt, ges boret der Abren.

- 3 Das Amt Gray, von 181 Pfarren und 9494.
- beren ehemalige Festungswerke Ludewig XIV im Jahr 1668 hat schleifen lassen. Sie hat eine Collegiatkirche, 5 Albstei und ein ehemfaliges Jesniter-Collegium. hier wird das Geireide und Eisen eingeschiffet, welches man nach Loon führet.
- moustratenser Droens, Genoceil, eine Monnsabten Pra-
- 3) Beaufeur, ein Dorf, mit bem Titel einer Grafichaft.
  - 4) Mont Benoit, eine Augustiner Abten.
- 5) La Charités eine Cistercienser Abten, welche
- 6) Champlitte ober Chamnite, eine fleine Stadt mit einer Collegiatfirche, einem Priorat und einem Rlofter.
- welche 1574 zu einer Graffchaft erhoben worden.
- 8) Acey, Acejum, Accinctum, eine Ciftercienser
- 9) Rai, eine Pfarre und herrschaft, mit einem Schloft und einer Collegiatfirche.
- 10) Dampierre, ein Fleden am Fluß Salon, mb

#### Das Gouvernem, von Franche Comtel. 983

11 Bouclans, eine Pfarre und Berrschaft, welche

12) Marnay la ville, fleine Stadt und Mar-

13) Pesmes, eine fleine Stadt und Baronie.

3 Das Umt Baume les Mones ober les Das mes, von 184 Pfarren und 5096 Feuerstellen.

- r) Baume les Mones, Balma ober Palma, eine Stadt am Fluß Dour, mit einer Benedictiner Monnenabten, von welcher die Stadt ihren Namen hat. Außer berfelben ift hier noch ein Capuzinerklofter.
- 2) Cleu Croissant, oder les trois Rois, eine Bes
- 3) Grammont, vber Villerferel, Fleden und herrs fchaft, welche 1718 zu einem Marquifat erhoben worben.

4) Clerval, eine fleine Ctadt.

5) Die Fleden Belvore und Mosche, unter wels chen Namen unterschiedene Dorfer und Beiler begriffen

werben.

- 6) Folgende 7 herrschaften, welche alte Lehnstüde der Grafschaft hoch Burgund, aber juris Francisi sind, folglich auch von Weibern geerbet, auch veräußert wers ben können. Sie sind allodial Giter der zum deutschen Reich gehörigen gefürsteten Grafschaft Mumpelgard, und von zweyerlen Art.
- (1) Bier berselben, sind zwar unstreitige Leben von hoch Burgund gemesen, aber von den Herzogen von Mirtemberg zu Mumpelgard mit einer fast völligen Lausdehhoheit besessen worden. Dieser widersprach Spanien, und Frankreich zog sie nach dem nimmegischen Frieden unter seine Landeshoheit, behielt sie auch nach dem russ wickischen Frieden. Nach dem Tode Herzogs Leopold Edge & Geese

Dia zedby Goog

Eberhard im Jahr 1723, zog sie Frankreich ein, gab sie aber 1748 burch einen besondern Bertrag vom 10ten Man, mit Vorbehalt der Landeshobeit, zurud. In dem Beisgleich vom 1786, trat der Herzog seine Rechte über die Derter und Güter Dambeliers, Mainbouchans, Villers sous Ecot, Dampierre, sur te Doub, Lüze und Genechiar au Frankreich ab, und behielt die folgenden.

- a Die Gerischaft Blamont, zu welcher geboren
- a) Blamont, eine fleine Stadt und Feffung.
- Marche le villers, Glave, Mesliere, Beaucourt zum Ibeile, Montouton, Pierre Sontaine, Andechaur, Roche, Tallay, Escurcey, Bondeval, Villers les Plamont.
- c) Mandeurre, eine Stadt, die zu dieser Herrsschaft, und halb dem Erzbischof von Besanzon, als ein Lehn des deutschen Reichs gehoret, so daß er wegen die ser Halfte das Recht zu Sig und Stimme auf dem Reichstage hat.
- mont, war ehedessen eine kleine Stadt. Montecheroup, ein Flecken am Abhang eines Berges, gegen S. Hypolite über. Liebwilers.
- c Die Gerrschaft Gericourt, zu welche gehören
- a) Bericourt, eine kleine Stadt, mit 2 alten Schlöffern.
- b) Brevilliera, Echenans' sous Montvaudois, Aux, Chenebier, Généchier, Echavanna
- d Die Gereschaft Chatelot, zu welcher gehören ») S.

# Das Gouvernem. von Franche Comte'. 985

- s) S. Maurice, ber hauptort.
- b) Chatelot, Bluffans, Bluffanjeau, Beutel, Bretigney, Colombier Chatelot, Colombier favous reur, Litouvans, Vaujaucourt, Belchamps, Vils lers la Boissiere, Valentigney.
- beshoheit von Soch Burgund gestanden.
- ( a) Die gerrschaft L' Ille.
- b) Die Berrichaft Granges.
- in o) Die Berrschaft Passavant.

IV Das Oberamt Aval, begreifet folgende Unsteramter.

- 23480 Menfchen. Salins, von 100 Pfareen und
- 1) Salins, Salinae, eine ziemlich anfehnliche Stadt in einem kleinen Thal an dem kleinen Fluß Fürieuse, welche der Sitz eines Gouverneur, Landgerichts, Amts, und einer Hebung ist, 3 Capitel, 4 Pfarklichen, 10 Kldsster, ein Collegium, ein Hospital, und ungefahr 8000 Einwohner hat. Die hiesige Salz-Quellen und Rotben sind wichtig. In der Gegend der Stadt wird Jaspistartiger Alabasker und schwarzer Marmor gebrochen. Neben der Stadt lieget auf einem Berge das Sort Belin, und auf einem andern die Redoute Sort Bracon, und das Schloß Fort S. André. Diese Stadt hat ehemals ihre eigenen Herren gehabt.
- 2) Goille, eine Augustiner Mannsabten, welche n99 gestiftet worden.
- 3) \$703eroy, Nueillum, eine kleine Stadt mit eimer Collegiatfirche und einem Schloß.
  - 4) Sainte Unne, ein Schloß auf einem Feffen.

- 2 Das Umt Arbois, von 21 Pfarren, und 1814 Reuerstellen.
- 1) Arbois, eine kleine Stadt mit einer Collegiats Firche, einem Priorat, 5 Klostern, und einer Commenthuren des Johanniter Mitterorvens.
- ent 2) Montigny, eine Pfarte mit einer weiblichen Abten und einem Kloster.
- 3 Das Umt Pontarlier, von 69 Gemeinen und 5410 Feuerstellen. In verselben sind die benden Berge Mont d'or, die höcken dieses Landes, an der Gränze vom Canton Bern. Hier wird die beste Butter der Proving gemachet.
- 1) Das eigentliche Amt, von 49 Pfarren.
  den Die Siede Pontarlier, ehemals Pont Alie, lieget benin Berge Jurten, an der Granze von helvetien, das hin hier ein haquenur Weg gehet, der durch ein Bergsschloß beschützet wird, welches eine halbe Neile von der Stadt lieger, und das Schloß Jour heißet. Man sini det hier eine Pfarrfirche, 3 Kloster und ein Priorat.
- 2) Die Berrschaft Jougne ober Jour, von einer kleinen Stadt benannt.
- 3) Mortau oder la Grandville, ein Rame unter welchem die Derter la Grandcomte, la Grandville, le Lac, les Sins, und Montlebon, begriffen werden, zu welchen Hauptörtern wieder unterschiedene Dorfer ge boren.
- 4) Mouthe, ein Fleden und District von 9 Des fern und Weiler.
- 4 Das Amt Poligny, von 103 Pfarren, und 4893 Feuerstellen.

#### Das Gouvernem von Franche Comte'. 987

- 1) Poligny, Polemniacum, eine kleine Stadt in bem Lande und der Grafichaft Warasch. Sie hat eine Collegiatfirche, 5 Kloster, ein Collegiunt, eine Commensthuren des heil. Geistordens,
- 2) Chatel Chalon, ein Fleden mit einer abelichen Benedictiner Ronnenabten.
- 3) Baume les Moines, ein Fleden mit einer abe-
- 4) Die Quelle Ronde, hat ungefähr alle 7 Minus
- 5 Das Amt Lons le Saunier, von 97 Pfar-
- 1) Lons ober Lons le Saunier, Lodo, eine kleine Stadt mit einer Pfarrkirche, einem Priorat, einer Abstey und 5 Albstern. Die blefige Calzquelle wird wegen Holzmangels nicht genutzet.
- 2) Die Flecken Arley, mit dem Titel einer Baros nie, Blecterans, Conliege, Cousance.
- 6 Das Amt Orgelet, von 193 Pfarren, und 4756 Feuerstellen.
  - 1) Orgelet, eine Bleine Stadt mit einem Rlofter.
  - 2) Clervaur, eine fleine Stadt.
  - 3) Saint Amour, eine fleine Stadt.
  - 4) Gigny, ein Fleden am Fluß Gurain, in eis nem Thal, mit einem Priorat.
- 5) Die Flecken Arinthos, Coligny, Montfleur, . Pont sur Saone.

7 Das Amt Saint Claude, von 91 Pfarren, ju welchen 34137 Menschen geboren.

1) Saint Claude oder Saint Oyant, eine Stadt zwischen Bergen am Fluß Lifon, mit einer Pfartlirche, noch

noch einer Kirche, einem Hospstal, einem Collegium, und 3 Klöstern. Die ehemalige hiesige reiche Abren, ist 1742- zu einem Bisthum erbobon worden, zu welchem 84 Pfarzen, 23 Filiale, und 4 Kapitel gebören. Der Bischof ist Suffragant des Erzbischofs von knan, bat 34000 lie vres Einkluste; und ist am römlischen Hofe, auf 1500 Fl. tariret. Die Cathedralkirche, ehemalige Kirche der Abten, ist schön.

2) Moyrans, ein Fleden,

3) Grandvaur, eine Acten, die von dem Bischof und bem Domcapitel zu St. Claude abhanget.

4) Stadt und Schloß Franquemont, welche bas Bisthum Bufel 1773 an Frankreich abgetreten hat.

# 41. Das Gouvernement von Corsica.

Die Insel Corfica, welche vor Alters von den Brieden Kyrnos und Korfis genennet worden, gebort ju Bralien, und lieget bein feften land ber Republik Benoua gegen über, swifden bem Golfo bi Genoua und ber Infel Carbinien. Dan hat unterfdiebene Landcharten von berfelben. Diejenige welche ber hauptmann Johann Dogt auf Befehl bes Baron Neuhofs bavon aufgenommen bat, und Renier und Jofina Ottens querft beraus gegeben haben, ift von ben homannischen Erben 1735 nachgestochen worben. Gine andre Charte bat die Republik Genoua 1738 burch Jaillot zu Paris ftechen laffen, und biefe bat ber Berfaffer ber Hiftoire de l'Isle de Corle, feinem Buch, mit unter fchiebenen Berbefferungen, einverleibet. Doch eine andere, beren

beren Urheber ber Ingenigur Bellin ift, ift im zweyten Theil ber Histoire des revolutions de Corse ju finden. Die Charte militaire de l'Isle de Corfe, welche le Rouge 1768 gu Paris an basticht gestellet bat, bestehet aus 21 Bogen. Um allergenquesten aber ift Die Infel im Utlas von Corfica bargeftellet. ben Julien 1769 gu Paris geliefert bat, und ber, außer 2 allgemeinen Charten, in 35 Blattern von unterschiedener Große bestehet, auf melden die einzelnen Provingen und Bafen abgebildet worden. Dach ber erften angeführten Charte, beträgt Die größte tange ber Infel 32, und die größte Breite 12 geographifde Dieilen; nach ber anbern macht jene 24, und Diefe etwas über 91, und in einigen Gegenden 12 Meilen aus; nach ber britten aber ift jene auf etwas über 23, und biefe in einigen Begenten über 10 Meilen zu fchagen.

Eine Rette von Bergen, welche sich durch die größte Breite der Insel, namlich vom Meerbusen Porto die an den Thurm Solinzara, erstrecket, theistet die Insel in 2 Halften. Sie ist auch größtens theils gebirgigt, und die Dörfer sind entweder auf Hügeln oder in Thalern erbauet. Die Gegenden am Meer zwischen Porto Wecchio und Bastia, und vornehmlich um Aleria, San Pelegrino und Mariana, und alle ebene Gegenden der Insel, haben eine ungesunde lust, wegen der vielen Sumpfe und Seen, ungebaueten Districte, ausgethürmten und saulenden Hausen von Meergewächsen, und schnellen Abwechselungen des Wetters, so, daß sie nur acht

acht Monate lang im Jahr bewohnet werden fonnen: faft alle übrige Begenden ber Infel aber haben gute und gefunde luft. Gie bat einen gang fruchtbaren Boden, und felbft die Berge find nicht bavon ausaufchlieften, ausgenommen bie bochften, welche bie meifte Zeit bes Jahrs mit Conee bebecket find. ber Ucterbau wird gar nachläßig getrieben Rlachs ist baufig vorhanden, und konnte noch baufiger gebauet und vergrbeitet merden. Es machie gwar Weißen hieselbst: allein, ber landleute gewöhnliches Brod ift entweder von Berffe, ober von Birfe, ober von Caftanien. Die febr bergigten Wegenden haben toch gute Beibe furs Bieb, welches man auf ben Bergen vom Frabjabr an bis in ber Dcto ber weiden lagt, alebenn aber, ober wenn ben Schnee fällt, es in bie Thaler treibet, wofelbst es feiten Schnee Man fann faft allenthalben Wein bauen. und ber hiefige Wein ift jum Theil febr gut : allein, bie Corfen legen fich nicht auf guten Beinbau. Der beste Wein wachset in ber Gegend von Anacio. Man bereitet viele Rofinen. Der größte Reichthum eines Theils ber Infel, bestehet in Dlivenbaumen, infonderbeit in Balagna, ben Bailia, Befcovato, und im Jehn Istria; ber größte Banbel mit Del aber wird ju Balagna getrieben. Das Del ift gut, und fonnte noch beffer fenn, wenn recht bamit umgegangen wurde. Die Delbaume gerathen bier in talten Jahren beffet, als in heißen. Boswel hat gehoret, daß in neuem Beiten jahrlich für 2500000 frangofifche Livres Del ausgeführet worden fen. Die Mandeln-Citronen-Pomerangen . Limonien . und Reigen : Baume find febr gemein,

gemein, aber bie Brudte etwas fauer. Die Cafta. nien find fo baufig, bag nach Boswels Bericht jahr= lich für 10000 frangofische Kronen ausgesihret mer-Undere Fruchtbaume find felten. Walbern findet fich gutes Schifebauholg, mit weldem in neuern Beiten, als 1788, bas Arfenal gu Loulon, verfeben worben. Die Diehucht wird bloß im Innersten ber Infel getrieben, und ber Sanbel mit Pferden, Maulefeln, Cfeln, Ochfen, Ruben, Schafen und Sammeln, infonderheit mit Biegen, welche bie Corfen am meiften ziehen und effen, ift ber wichtigfte auf ber Infel. Alle Chafe und Sammel find schwarz, und haben Horner, beren fie meifoli ober Mouflon, ift eine milde Biege, fo groß wie ein Dieb, und ungefahr auch von berfelben Farbe; es halt fich auf ben bochften Bergen auf, und fprine get von einem Felfen auf ben anbern. Die Berge enthalten Gifen, Blen, Rupfer und Gilber; und im Difirict Nebio hat man 1767 ein Gilberbergmert ju bearbeiten angefangen: man findet auch Talk, Amiant ober Asbest, Gagat, Ampolitis, Smaragben und Riefe. Muf bem nachten und felfichten Bebirgen, giebt es eine Menge Ceemufcheln. bem bochften Berge ber Infel, welcher Monte b'Dro genennet wird, und in ber Proving Ligacio ben Bognano ift, trift man einen kleineu fehr tiefen Gee, und auf ben Felfen, welche ihn umgeben, ziemlich gute Bergkriftalle an. Um Stranbe nach ber farbinischen Seite, werden Schone Rorallen gefischet. Es find auch warme und falte mineralifche Quellen vorbanhanden. Die vornehmsten Glusse sind, der Guolo oder Golo, Tavignano und Liamone. Die Im fel ift nicht volfreich; denn man hat 1740 ben einer porgenommenen allgemeinen Zahlung, nur 333 Rird. fpiele, 427 Dorfer, 26854 Fenerstellen, und 1 20389 Menschen gefunden. 1769 hat man 130000 Einmobner gegablet, und 1783 feste Barral in feinem memoire sur l'Histoire naturelle de l'isle de Corse. Die Menschenzohl auf 135503. Man behauptet aber, baß icon in ben erften Jahren ber frangofifchen herr. fchaft die Ungahl ber Menschen um 20000 gemachfen fen. Boswels Anschlag von 220000 Seefen, ift 1676 ließ fich bier eine Ungabl febr viel zu groß. Griechen, Die aus Morea geflüchtet nieber, und die Republit Genua raumte ihnen 3 unbewohnte Begenden in ber Dieve be Dico ein, namlich Pavima, Revida und Salogna. Gie betrugen dazumal 550 Geelen, und haben fich bernach vermehret: allein, die corfifchen Unruhen baben fie aus ihrem Gig vertrieben, fo baß fie fich nach Upac. cio begeben haben.

Corfica ist vor Alters einkleines Konigreich gewesen, und im Jahr 806 von den Genuesern erobert
worden, welche die Araber daraus verjagten. Im
eilsten Jahrhundert wurde ihnen die Insel von den
Pisanern genommen, welche ihrer zwar im solgenden
Jahrhundert entsagen mußten, aber im 13ten aufs
neue darnach trachteten. 1420 suchte Alphonsus V,
Ronig von Aragonien, sich der Insel zu bernächtichen, es gelung ihm aber nicht. 1453 wurden die
Einkunste und die Regierung derselben der S. Ge-

orgen Bant gegeben, beren Borfteberfie 1465 an ben Sergog bon Mailand abtraten. Als aber Die Benge fer Deffelben Berribatt nicht mehr erkannten, fam Die Infel wieder an die G. Georgen Bank. 1533 nahmen die Franfosen den grouten Theil berfelben wig, gaben ibn ober 1559 im Frieden zu Chateau-Cambielis juruct, 1564 emporten fich Die Corfen miber die Gennefer, und ob fie gleich 1569 wieder jum Geborfam gebracht wurden, fo behletten fie boch gegen bie Gennefer beitanbig Unwillen und Daf in ibren Bergen. Denn ba die Dep blif gegen die Cor-fen bart mar, ihre alteften Familien ber abeliden Privillegien beraubte, ja ten Woel gang ausfferben ließ, so daß bavon feine Spur auf ber Insel geblie. ben ift, fie von allen geiftlichen und Rriegesbedienungen ausschloß, ihr en allen Handel unterlagte, ihre Landesfruchte und Baaren gering bezahlte, aber bas mas fie nothig Batten, ihnen fur hohe Dreife überließ, Die argfte Unwiffenheit und Faulheit unter ihnen überhand nehmen ließ, ftrenge Strafen ausubte, und gange Gegenden verbrannte, auf ber andern Geife aber Die gewaltig junehmenden Morathaten ungeftraft ließ, Die Corfen mit schweren Auflagen brockie, und Die Befehlshaber ber Republik auch habfuchtig maren: fo tonnte es nicht fehlen, tie Corfen mußten ber genuchischen Regierung überdrußig merben. 1726 fieng bie Unrube fchon an, murbe aber wieber geftillet. Als aber bie Corfen 1,729 mit einer neuen Auflage befdimeret wurden weigerten fie fich biefelbe ju erlegen, verlangten auch, bag bie Republit ihnen erlauben folle, felbft Cals ju machen, bamit fie nicht 3 Ef. 8 2. Rirr ber.

verpflichtet waren, bas theure genuesische ju taufm Der Gouverneur Pinello fchlug ihnen diefes ab, und wolte fie mit Bewalt zu Erlegung ber Abgaben geit gen: ba ergriffen fie bie Baffeit um fich ju wehren, und gaben ben Forderungen ber Benuefer fein Defin wurden auch von andern Machten heimlich unterfi Die Republik erhielt 1731 und 1732 bom Ro fer Bulfsvolfer , burch welche Die Rube wieder herge fellet, auch 1732 burd bes Raifers Bermittelung be Corfen von der Republif unterschiedenes jugeftander wurde. Raum aber hatten 1733 die falferlichen Rries voller die Infel verlaffen, fo brach die Emporin von neuem aus. 1735 machten bie Misvergnige ben Entwurf einer neuen und von Genua unabhang gen Regierungsform; und 1736 erflareten fie be Baron Theodor von Neuhof, aus ber Grafid Mark im westphalischen Kreise, zu ihrem Ronig und festen gewiffe Grundfage ber neuen Regiere Die Rronung geschabe mit einer Rrone w wilben tarbeern; er ließ Mungen von Rupfer, at Eleine von Gilber schlagen, und fliftete am ich Cept. einen Ritterorben, unter bem Ramen b Ordens der Bribfung. Gegen bas Ente Movembers gieng er von Corfica ab, um auswird Bulfe zu fuchen, fam auch 1739 zuruck, und bro Rriegesgerathichaft mit fich, welche er von ein bollandischen Kaufleuten, benen er Soffnung portheilhaften Baumolhandel mit Corfica gem erhalten hatte, reifete aber bald wieber ab. rend ber Zeit erhielt die Republik 1738 Sulfon von Franfreich, welche bie Infel meistens mit

gur Rube brachten. 21s fie aber 1741 abjogen, brach die Emporung abermals aus, und murbe 1743 burch Theodors abermalige Ruckfunft und Englands Bulfe unterhalten und beforbert: er begab fich aber bald wieber meg, und ift nach ben Zeit nicht wieber bahin gefommen, fonbern in tonden, als ein Chuldner gefangen gefeget morben, und bald barauf, als er burch Bulfe bes Borag Balpole aus bem Befangniß gefommen, 1756 geftorben Der Friede murbe 1743 und in bem folgenden Jahr einigermaßen wiebergebracht; und obgleich bie englandifche Flotte 1745 Baftia bombarbirte, und bie Misvergnugten jum Befis biefer Stadt famen, fo berloren fie boch biefelbe balb wieber, und wurden infonderheit auch burch neue Bulfsvolter, welche bie Republit von Frankreich erhielt, immer mehr geschwächet, aber boch nicht gur Unterwerfung unter Benoug gebracht. Gie ber= ordneten vielmehr 1761 in einer zu Cafinca angeftella ten Rathsversammlung ber gangen Dation, bag man ju feiner Beit über einen Bergleich mit ber Republit Benoua tractiren follte, falls biefelbige nicht vorher ibre Ginwilliquing ju einigen in bem erften Artifel bes Beichluffes enthaltenen Bedingungen ober Praliminarien ertheilet batte, bie in biefen Worten verfaffet find: Wir betheuren, baß wir ju feiner Zeit einigen Borfchlagen ju einem Bergleich mit ben Genuefern Gebor geben wollen, wenn diefe nicht vorher durch Praliminarien unsere Frenheit, und die Unabhangigfeit unferer Regierung erkennen, und berfelben nicht biemenigen Plage, Die fie noch in bem Ronigreich befi-Ben, abtreten. Es erhellet baraus, bag bie Corfen ver-Ian. Mrr 2

langet haben, bie Republif folle ihrem Goiveraintatsrecht auf die Infel entfigen, und Dieje als cin ganglich frener und unabbangiger Ctant angeleben Die Corfeu fchidten auch 1763 Deputitie an ben Pabit, nach Bien und Turin, und gaben ifnen eine Schrift in Geftalt eines Manifell's unt, barinn fie erflarten, bag ble Republit Benoud Die mit Uhnen errichtete Convention gebrochen, und ibnen ba barch bas Recht In ble Banbe gegeben babe, fich in bollige Frenhelt ju verfegen. Gie festen fich auch wirtlich in bie Berfaffing einer unabhangigen Drade, errichteten einen Rath, eine Geemacht, und regel maßige fandmacht, und flegen Gelb fchlagen. Jahr 1768 trat Benoua bie unabhangige Oberhert Schaft über Corfica an Frankreich pfandweise ab, worauf frangofifde Eruppen ben Anfang machten, fich ber Infel ju bemaditigen. Db fie nun gleich ber tapferften Wiberftand fanden, fo gludte es ihnen enb lich boch , baß fie wegen ihrer überwiegenben Dadt, und ber Treulofigfeit und Murhlofigfeit vieler Co fen, 1769 fich ber gangen Infel benreifterten, mit the ber Unführer ber Corfen, Pafcal Paoli, ans Doth gedrungen; verließ; und nach tondon iging, wofelbft er nach und nach unthatig und unbefannt 1772 mathte ber Ronig von Frankreich Co fica zu einem General - und Militar = Bouvernemen, und legte bem Generalgonverneur einen Jahngehat von 30000 fibres ben. Gelt biefer Zeit ift Die 3m fel und bie Mation, Die fie bewohnet, in vielen Gil den verbeffert worden. Die lette leget fich mehr als ehedeffen auf Acterbau und Runfte. Die

Die Clerisen ift auf dieser Insel sehr gablreich, und hat elebessen die Emporung nicht nur unterhalten, sondern auch am meisten befordert, Die Frandlischer, Capuciner und Servicen, haben hiefelbst 65 Klosser

Die Einfünfte, welche ehedessen die Republik Genoud von die Insel gehabt, sind in ruhigen Zeiten größisentheils auf die Unterhaltung der Befehles haber, Bedienten und Soldaten verwendet worden, so daß der Ueberschuß nicht über 4000 liren betrug, und nach der Empörung des Landes, hat Genoua große Geldsummen anwenden mussen, um die Bertschaft über dasselbe zu behaupten. Unter französischer Berischaft hat sich der Finanzstaat viel verändert.

Die oben beschriebene Retre von Bergen, zertheilet die Insellin zwei ungleiche Haupttheile, welche wieder in Gerichtsdistricte oder Provinzen, und Lehne, diese aber in Dievi, (Decanate) diese in Rirchspiele, und diese in Poggi, d. i. Dörser, abgeweilet werden. Bu Orezza, Quenza, Caccia und Guagnö, sind National Gerichte errichtet worden.

1 Das Land diesseits der Gebirge, it bi

qua da Monti, ober ber nordoftliche Theil.

Der Gerichtsdistrict oder die Provinz Capo Corso, begreiser einen zwar bergichten, aber doch an rothem und weißem Wein und an Olivenbaumen fruchtbaren Strich landes, und ist start bewohnet. Die Verter sind in 8 Districte, welche Villaggi genannt werden, und i Pieve vertheilet. Jene heißen Villaggi di Toming, di Mogliano, of Ersa, di Centuri, di Morsiglia, di Pino,

Dansed by Goog

di Baretali, und di Cagnano. Diese heißel Pieve di Luci.

- 2) Das Lehn Brando, welches aus den Districten oder Villagi Piatracordora, Sisco und Br ndo bestehet.
- 3) Das Lehn Canari, welches unterschiedene Flecken und Dorfer hat. Die vornehmste Gegend ift Olini.
- 4) Das Land Monza, in welchem Monza, Olmetta, Ogliastro und Olchini die vornehmsten Derter sind.
- 5) Der Gerichtsdistrict ober die Provinz Bastia, welcher ber beträchtlichste auf der Insel ist, weil er die Hauptstadt enthält, und bas fruchtbarke und einträglichste land begreifet. Dazu gehöret
- (1) Bastia, vor Alters, wie man dafür halt, Mam tinum ober Mantinorum oppidum, die Hauptstadt des ganzen Landes, und der Sitz des Gouvererneur, und der Landescollegien, zu welchen seit 1772 auch ein Eriminal Gericht gehöret. Sie liegt benn Meer, an einem Berge, hat 5 dis 6000 Einwohner, schlechte Gassen, wenig schone Hauser, wird durch eine Festung beschüsel, die nber nicht viel bedentet; und hat einen kleinen hofen. Es wohnet hier der Bischof von Mariana und Achaber die Academie der stodenen Wissenschaften, welche in Marquis von Eursan gestistet hatte, ist wieder eingeged gen. Außer der Eathedrastische in der Festung, ist bis noch die Kirche des heiligen Johannes, und diese ist die einzige Pfarrkirche. Die Jesuiten hatten ben derselben ein schones Evllegium. Außerdem sind dier noch 3 Klester. Der Hafen ist klein, und nur sur Galeeren und kleine Kahrzeuge zugänglich; es wird auch dier kein han

el, als nur mit Hauten getrieben. Die Corfen haben iele Angriffe auf biefe Stadt gewagt, daher sie auch nit einer guten Besatzung versehen worden. 1745 ward e von den Englandern bombardirt, sehr verwüstet, und ach ihrer Eroberung den misvergnügten Corsen eingesaumet, die aber 1746 wieder verjaget wurden. 1748 wurde sie von Destreichern und Piemontesern belagert; ertheidigte sich aber so tapser, daß die Belagerer abzies en mußten.

- (2) Pieve di Cota, von 3 Dorfern.
- (3) Pieve di Pietrabugno, von 4 Dorfern.
- (4) Pieve di Orto, von 2 Dorfern, barinn Su-
- (5) Pieve di Bigorno, von 5 Dorfern, am Fluß
- (6) Pieve di Mariana, von 3 Dorfern. Die ehenalige Stadt Mariana oder Marana ist zerstort, und er davon benannte Bischof, welcher auch Bischof von loci ist, und unter dem Erzbischof zu Genua stehet, wohet zu Bastia.
  - (7) Pieve di Petralba, von 3 Dorferne
  - (8) Pieve di Cafinca, von 8 Dorfern.
  - (9) Pieve di Cafaconi, von 6 Dorfern.
  - (10) Pieve di Cavagna, von 12 Dorfern.
  - (11) Pieve di Moriani, von 5 Ddrfern.
- (12) Pieve di Caccia, von 5 | Odrfern. Zu Caccia
- (13) Pieve di Rostino, von 9 Dorfern.
  - (14) Pieve di Ampugnani, von 14 Dorfern.
- (15) Pieve di Orezza, von 16 Dorfern. Zu Orezga ist ein Nationalgericht, und ben diesem Ort ein Ges undbrunn.

Digitized by Google

# 5000 Frankreich

- 6) Der Gerichtsdistrict over die Proving
- (1) San Storenzo, S. Florenfritum oppidum, im kleine Stadt, welche Mauern und einen festen Thum jum Schutz hat. Gie liegt au einem Meerbusen, back nen guten Pafen macht. 1733 brannte fie ab.
- (2) Die ebemalige Stadt Arbio ift vermustet, in davon benannte Dischof aber, welcher unter dem Endus schof zu Geneua firhet, wohnet zu S. Fierenzo.
  - (3) Pieve b! Farimole.
- (4) Pieve di Patrimonio, in welchem ber Flecken Barbegio, auf vem Wege von S. Fiorenzo nach Bafin, fiegt.
- (5) Pieve di Oletta, in welcher Oletta ein Doif, ben welchen ein Franciscauer-Kfoster ift, und Poggie, ein Doif.
- (6) Pieve di Olmetta; darinn bas Dorf Olmena di Rosoli, ben welchem ein Capuziner=Rloster flehet.
  - (7) Pieve di San Quilico.
  - (8) Pieve di San Pietro.
- 7) Die Provinz ober der Gerichtsdistrict Zalagna oder Algagliosa, ist einer der schönsten und reichsten Districte auf vieser Insel, und hat in sonderheit viel Baumol, es wächset auch hieselbst gnter Wein, sowohl rother als weisser. Sie begreise
  - (1) Algaiola, eine fleine Stadt am Meer, die the was befestiget ift.
    - (2) Pieve di Aregno, von 14 Dorfern.
    - (3) Pieve di San Undera, von 3 Dorfern.
    - (4) Pieve di Tuani, von 5 Dorferm

5) Pies

### Das Gouvernement von Corfica, 1001

- (5) Pieve di Offriconi, von 2 Dorfeen.
- (6) Pieve di Diuffani, von 6 Dorffen namuris

Die fleinen Infel Gidla Roffa; goer bie rothe Ing fet, bat einen Safen, ben metchem wein Die angeleas mbroen ift, ber: 1764 fcbon ju einer Ctadt; angewachfen warion Evergab fich 1769 an die Krangofen. School in Lat

- 19: 8) Die Droping ober ber Berichtedistrick Eglify zu welchemigehoret all nes Todie
- nem Drerbufen, mit einer guten Rhebe. Die Glabt ift gang in bas Coloff eingeschlosser, welches vie fiarfite Billung auf ber Injel ift, auf einem Felfen ber fich ins Meer erftredt, felbet, und aute Baffionen hat. Umer ber Etabt am Meer lieget eine Boiftabt. Es balt fich hier ber Difchof von Cagona gementiglich auf. Confe find hiefelbft 2 Ribfter, Mach bed frangafifchen Ingenieur de Chazelles Beobachtung, ift die Rorderbreite Dies fee Die 42 Gr. 31 Min. und nath einer andern Beob: aditung ift feine tange go Min, gegen Morgen vom Mit? en ein b einiger Mit, nung, biene von State Geriffenn
- (2) Pieve bi Olmi, in welcher Casiana, monte Maggiore, das Riofter Allibrator & is and (1)
- (3) Pieve di Pino, in welcher Calensano, Mo: cale und Santa Maria di l'Bitella, ber lette Drt liegt mitten im Gebirge und in einem Balbe.
- 9) Die Proving ober der Gerichtedistrict Corte, geboret zu ben größten und polfreichsten auf ber Infel, in deren Mitte er lieget. Es find auch frudtbare Thaler vorhanden, aber nicht angebauet. Die 3 größten Flusse der Infel, namlich der Guolo, Cavignano und Lianione, enistehen in dieser Proving. Gie begreifet وال تكانه

Rrr 5

bie Minen. n Man rechness baff fie auf 4000 Gelen bette! Der fogenaone Ballaffe margin Bohning beige ma Tieben Gouverneuf preig Boneraftongunfair, pu Bermaleure ber Gerechtigfeit, und gur Bermabrung be Life Wedine Griffminet. Der biefige Bifehof fichet unie Dem Bismidas gu wife Die Catheorale ache und di ebenialige Baie der Jefriten find Die fconiten Geblute. Der Meerbufen, bonon bie Grant liegt, ift ficher, un für Die gröffren Schiffer bequem. In bemfe'ben werden rothe , weife und fdmarge Corallen gefichet, mit mel Beit fowell nate wit Brettern Dielen, Boblen und Bar ten, faifer ihndel getrichen wird. Es find auch bie felbit viele Schmier. Dan wifft in der Ctaot piel Grits Gine ziemlich große Borftabt erftredet fic langft bem Safen. Die Gunt hat bor Altere eine frangofische Meile von bem jetigen Ort . und gron in Der innerften Begend bes Meerbufens geftanben, mofelbit man noch unterfcbiebene Heberbfeibfel; als bon einem Schloff , und eine Rieche, finder. ift fie an ben jegigen Ort verfebet worden; und 118 Jahre bernach haben die Frangofen, welche hieber gefommen End eniel ju ibrer Bergiofferung und Berbefferung ber getragen. Die Citadelle bat ber Derechaf be Zernes erbauet.

(2) Pilove bi Mingcio. Bon berfelben hangen tie Dorfer Alita und Appieto ab zwelche giemlich volfreid E tell til hier a dieter, atsonit

cha Diene bella Merana, von 10 Doifern.

(4) Pieve di Cinerca, 1000 & Daffern.

(5) Pieve della Capelli of Peri, pon 5 Dofen Sie bange gen Bisthup Biaccio ab.

(6) Preue of Canto a boung Donfern, ift eine M Bestein auf ber Bir ett naumenbangtrvom Bisthum Alas Gerberde Gerberden glach in der Gerberden geben g

#### Das Gouvernementzvon Corfica. 7.905

- oi Calavo, von 19 Dorfern Bie hangt von dem Misethun Afacciolab, und die Berten derfelben sind unter die Otllags di Oceanis, di Calkera, und di Vognand peretheilet.
- an Dorfern Die gablreichste iff.
- 75. (9) Pieve di Calavo a veu 10 Ldrfern.
- Dico in welchem
- den Oico, ift die Cathedrallirche bes Bildofs pon Casgona, und ein Klosser.
  - (2) Pieve di Cruffini, ben 2 Dorfern.
- .: mi(3) Pieve dt Sevidentro, von 7 Dorfern.
  - (4) Pieve di Soronza, von 4 Dorfern.
- Welcher heutiges Tages nur das Corf Piana liegt. Camppolern ift verwüstet. Castel Ginebra liegt am Meerbus seu von Sagona.
  - (6) Capella di Coggia, ein Tiftrist von 4 fleinen Dorfern.

Unmerk. In dieser Provinz hat die Stadt Sagona gelegen, welche der Sig eines Bisthums gewesen, aber ganz berwüster, und also nicht mehr vorhanden ist. Es hat aber noch der Meerbusen, in dessen Nachbaischaft sie lag, von ihr den Namen. Der Bischof von Sagona, welcher unter dem Erzbischof zu Pisa steht, wohnet ges meiniglich zu Erlivia, und hat seine Carbebrassische zu Wiede. Alleichem Meerbusen und den den alten Stadt, ist die Landschaft Padmin, im welcher siche abst eine And

## 1006 . Frankreich:

abl Griechen, bie von ben Mainotten auf ber Salbinik Morea geroefen, und von den alten Spartanern abstame men, niedergelaffen bat. Alle fie bieber famen, mat ten fie 450 Seelen aus. Sie theilten bas Land Daomis in 5 kleine Theile ober Dorfer, welche fie Salici, lo rona, Pancone, Rondollino und Monte : Ross nenneten, baueren eine Rirche gwischen Rondolino und Corona, und ein Rlofter, bom Orden bes beiligen Bat lius. Gie baueten bas Land vortreffich an, reitten abn badurch ihre Nachbaren gur Gifersucht, und murben 1715 pon ihnen angegriffen ; folugen fie aber gurud. Rad bem Unfange ber corfifchen Unruhen wurden fie von den Ginwohnern ju Dico, Renno und einem Theil berer in ber Diebe Rolo, von neuem angegriffen, damit fie et weder bas land raumen, oder fich wider die Republi ftern genothiget', begaben fich anfanglich nach Renbel line, und hierauf 1731 nach Ajaccio, 1740 machten fu 812 Ceelen aus, wovon 200 die Baffen tragen founten, Ihr jetiger Git ift noch Mjaccio.

- 3) Das Lehn Istria, bestehet nur aus einer Pieve, welche zwischen den Provinzen Ajaccio und Saterne lieget. Olmetto, ist ber vornehmste und volkreichste Ort, außer welchem es hier noch 9 Dörfer giebet.
- 4) Die Provinz ober der Gerichtsdistria
- (1) Pieve di Sartene, in welcher Sartene, # Stadtchen, ber hauptort.
  - (2) Pieve di Viggiano.
  - (3) Pieve di Attala, von 9 Dorfern.
- (4) Dieve di Scopamiene, von 7 Dorfern, unter welchen Quenga bas vornehmfte ift.

#### Das Gouvernement von Corfica. 2007

- (5) Pieve di Cordini, ehebessen la Rocca gen nannt, von 6 Dertern, unter welchen Levié der vote nehmste ist.
- (6) Les' Cafate, find 4 fleine Dorfer, die von Sartene abhangen, aber boch nicht zu ber Diebe gehoren.

Der Meerbusen Campo Moro, wird auch Valinco und Calane genannt. In demselben sind gute Rheden, insouderheit diesenige, welche Campo Moro genannt wird, und vor Alters der Hafen Elici hieß.

- 3) Die Proving ober ber Gerichtsdistrict Bonifacio und Porto Vechio, enthalt ble beyben gleichnamigen Pievi.
  - (1) Bonifacio, eine befestigte Stadt auf einer Salbinfel, mit einem fichern und bequemen Safen, Deffen Borguge fehr groß fenn murben, wenn ber Gingang und Ausgang leichter mare. Die Gradt ift in bem Schlof, und von geringer Bedeutung. Die Ginmohner fammen amar von einer Colonie Genuefer ab, melde gegen bas Ende bes eilften Sahrhunderts bieber gefchidet murben. unterscheiden fich aber somohl bon ben Genuesern, als Corfen, und find feine Freunde ber letten. In ber Ctabe find 2 Ribfter, und außerhalb berfelben fiehet noch eine. In geiftlichen Dingen ftehet fie unter bem Ergbifchof von Genna. Die umliegende Begend tragt Getreibe und Mein, bas Bleifch aber tommt meiftens aus Cardinien. Ben biefer Gtabt und in ber Meerenge Bonifacio ift ber ftartfte Rorallenfang. Gie murbe 1553 bon Zurten und Corfen belagert, erobert und übel zugerichtet. Die Morberbreite diefes Dris, ift nach bes Ingenieur de Chazels les Beobachtung, 41 Grad 24 Minuten.
  - (2) Porto Vecchio, eine kleine Stadt an einem Meerbusen, welcher den besten und sichersten hafen auf der Insel ausmacht: allein die Luft ist schlecht. Sie wurs de 1553 von den Franzosen, und 1763 von den Eorsen wegges

meggenommen, welche leiste ihre Befeftigung bermehrten, und ben hafen perhefferten. Borbin geoachter de Cha gelles bat Die Rorterbreite tiefes Dris 41 Grad 30 Min. befunden.

Unnerk Die ju der Infel Corfica gehorige, mit gwijchen ber norebstlichen Spige berfelben, und ben Georberzogthum Tofcana liegende flelne Infel Caprain por Alters Capiaria, anch Aegila ober Acgilum genennt, haben bie Corfen 1767 ben Genuejein weggenommen, und hierauf nicht nur bie Ferningowerte des Cobloffe vermehret, fondern auch an bem Munde bes Safens fleine Reftungen angelegt, und beit Bafen berbeffert; et baben aber die Frangofen diefelbe 1768 den Corfen wiedt abgenommen, und 1771 ben Gennefern wieder einge raumt. Gie ift gang bergicht, und hat einen feinichte und durren Boden. Die Ginmohner', welche über ben Bafen in einem Stadtchen benfammen wohnen, inache nach Boswels Bericht, gegen 3000 Seelen aus.

Der Rrone Franfreich gehoren, außerhalb Guropa in Affia einige Derter auf ber Rufte Coromandel, unes welchen Pontichern der vornehmfte Drt ift; in Ufrica Festung Bastion De France, im Sonigreich Algier, & Festung Arguin benn weißem Lorgebirge; Die 3 Gorce benm grunen Borgebirge; Die Forts Joal, Biate oder Biutain; Porgentie, G. Joseph, Albreda und fos; Die Infeln Bourbon und Sole De France im india schen Meer; und in America, die halbe Infel G. 2 mingue, Louistana, ein Theil von Glorida, einige w ben antillischen Infeln, wie auch ein Stud von Gua

455 a Spirit as 1600

Carro ar (Strad

the control within a second

or of the self-called subsequent the as are eder out a weiner und es Regist

|              |             | ,              | •      |
|--------------|-------------|----------------|--------|
|              | 24.         | Abeguesa       | 298    |
| Ma, Fl.      | 494, 511    | Abemuz         | 302    |
| Ibane, Fl.   | 622         | Albour, II.    | 692    |
| lbbadim      | <b>-</b> 75 | Udra           | 239    |
| lbbedah .    | 277         | Adzaneta       | 303    |
| lubeville    | 503, 899    | Methes .       | 639    |
| lbergenent l | e Duc 547   | Alegeoa, That  | : 336  |
| ibevillers   | 984         | Uffenberg, Bg. | 259    |
| lbiul -      | 53, 64      | Algbe          | 659    |
| Iblitas      | 339         | Ugen           | 649    |
| lboin da N   | lobrega 77  | Ugenois        | 699    |
| Ibrantes .   | 53          | Ager           | 330    |
| fbreiro      | 84,88       | Ng'y, Fl.      | 682    |
| ibresviller  | 948         | Agnaveins      | 568    |
| ibron, Fl.   | 798         | Agout, Fl.     | 649    |
| Ibuquerque   | 285         | Algramunt .    | 331    |
| Ivyla; Bg.   |             | Algreda        | - 211  |
| iccous       | 691         | Ugris          | 729    |
| sceca, Sch   | 197         | Agua de Pao    | III    |
| lcen, Abt.   | 982         | — be Peires    | . 92   |
| schenheim    | 933         | — — Reve's     | 84     |
| feifu        | 346         | Aguas bellas   | 53     |
| lckerland    | 931         | Agueda         | 54     |
| Icolastre, & | 1 798       | <b>-</b> F1.   | 226    |
| feolin, Fl.  | 798         | Algueira       | 60     |
| cores        | 71          | Aguero         | 297    |
| Infe         |             | Ugurande       | 832    |
| lceca'       | 197         | Aguiar ·       | 68, 93 |
| leas         | 676, 710    | be Sousa       | 78     |
| lequer, Fl.  |             | Alguias .      | 91     |
| legate, Die  | 501         | Aguilafuente   | 214    |
| Ibaja        | 317         | Uguilar        | 268    |
| 31.          | 218         | Uhibas         | 340    |
| [bamus       | 270         | Abuille'       | 784    |
| 3. Cb. 8.    |             | 688            | Abun   |
| 3. 64. 0.    | 47,         |                | A. A   |

District & Goog

| Niaccio 1003 — 36.<br>Niarasse 248 Maine, Fl. | 294<br>288<br>798<br>317<br>670 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Njaraffe 248 Maine, Fl.                       | 798<br>317                      |
|                                               | 317                             |
| Ajarquia 204 Alaior                           |                                 |
|                                               |                                 |
|                                               | 294                             |
| §1. $787 -$ §1.                               | 211                             |
| Nigli, Fl. 654 Alanche                        | 816                             |
| Nigney le Duc 550 Alandroal                   | 98                              |
|                                               | 286                             |
| Aligremont 534 Allanter Rang                  | 48                              |
| Nigueperse 819 Alarcon                        | 204                             |
| Nigurande 832 Alaro                           | 312                             |
| Olimina Cel FOR Ollata                        | 004                             |
| Niguekcaudes 690 Mava                         | 344                             |
| Niguesmortes 667 Albaculy                     | 313                             |
| Niguille 731 Albaecin                         | 231                             |
| Niguillen 700 Abaida                          | 306                             |
| Alimargues 667 Albaladejo del Cuende          |                                 |
| Min, Fl. 358, 560 Allbalate                   | 301                             |
| Aline, Fl. 493, 520 Albanches                 | 279                             |
| Ainhoa . 130 Albarracin                       | 205                             |
|                                               | 308                             |
| Aljofrin 198 Albe 673,                        |                                 |
| Mir, Fl. 905 Alté                             | 952                             |
| Airagues 606 Albenque                         | 703                             |
| Nire 493, 517, 709 Alberche, Fl.              | 198                             |
| Niron, Fl. 801 Albergaria dos Fusos           | 92                              |
| Aifa 298 — De Penella                         | 17                              |
| Nisnay le Chateau - 804 Albergue, Fl.         | 189                             |
| Aisne, Fl. 467, 520 Albert                    | 501                             |
| Aliso, Fl. 52 Albigenser                      | 647                             |
| Alir 600, 827 Albigeois                       | 64:                             |
| Mix, Insel. 731 Allbin                        | 705                             |
| Air Dam-Gillon, les 830 - Albon               | 587                             |
| Nizen le Duc 550 Allbrechtsthal 927,          | 951                             |
|                                               | 008                             |
| Magnon, Fl. 813 Albret                        | 711                             |
| Illagoa 111                                   | ttu-                            |

#### Diegister.

| · ,            |       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ubeito         | 273   | allcobaça -        | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ifeira .       | 104   | Allcocere bo Sal   | . 365 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| urninha :      | 51    | Alcochete.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,              | 647   | Alcoentre'         | 57<br>5\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cer do Sal     | 57    | Algoroches         | 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| gova           | 54    | Alcoutim           | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| çovas .        | 91    | Alteova, Bg.       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bia            | 237   | Allcovendas !      | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| da .           | 198   | Alcovo da Serra    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - be abengaibe | 277   |                    | 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — de Chiebert  | 304   | ~.                 | 299, 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — be Guadaira  | 250   | Micubia, Grafich   | 1.10.304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — be Henares   | 198   | - St.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - de la Gelva  | 205   | Mienescar          | 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — belos Gazul  | 8 257 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — de Xivere    | 304   |                    | 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - la real      | 277   | - da Merciana      | the state of the s |
| — la vieja     | 199   | - Rueva            | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nadre, Fl.     | 296   | Mbeanueva          | 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nebe           | 55    | Albeavieja         | 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nia, Fl.       | 339   | Al Dscheffrat      | 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ñig.           | 295   | Allegrete          | 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nizas 🐪        | 225   | - E 81.            | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ntara '        | 287   | Allegria :         | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Bg.          | 6     | - de Dulanci       | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — That         | 43    | Allein -           | 344<br>601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ntarilla       | 272   | Mematte, Gee       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| racejos        | 270   | Mengon             | 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ra3 206        | , 330 | Mene               | 777<br>601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Geb.         | 130   | Allenquev          | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rria           | 190   | Mentejo            | 6, 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ubete !        | 278   | Alleria            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oachela        | 127   | Allefani           | 989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| reria, la      | 230   | Allet              | 6003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| jaba, Fort     | 234   | 211816             | 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| far &          | 212   | lifex              | 747<br>670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| e San Juan     | 200   | Allfacques, Infeln |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9 .            | 304   | Allfandega da Fe'  | 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1, 81.         | 50    | Sis 2              | 84<br>90fa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ₩.             | 4     | Q 4 4 3            | Alifa=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Registir.

| Mfaques, Bafen     | 329     | Migny          | 543    |
|--------------------|---------|----------------|--------|
| 211 Farago         | -211    | Mos, Fleck.    | 622    |
| Mifaro             | 211     | — — Gee        | 622    |
| Alfapates          | 69      | Mos            | 621    |
| Ulfeizerao         | . 51    | Muye           | 794    |
| Mgogliola          | 1000    | Ulmada         | 55     |
| Migaiola           | 1000    | Allmagro       | 205    |
| Algarinejo 23      | 6, 237  | Mimansa        | 274    |
| Mgarrovilla        | 286     | Ulmanzora, Fl. | 236    |
| Migarve            | 3,99    | Allmara;       | 288    |
| 2llgapa            | 250     | All Marijah    | 235    |
| Migapha            | 313     | Ulmazan        | 211    |
| Migeciras          | 258     | Almedina       | 264    |
| Migeffur           | 104     | Mmeiba         | 68, 88 |
| Allgezur           | 104     | Ulmeirum       | 55     |
| Mgibarrota         | 51      | Mimenara .     | 301    |
| Migobres           | 68      | Almendra       | 69     |
| Migoso             | 85      | Almendralejo   | 286    |
| Mbadas             | . 62    | Ulmeneches     | . 778  |
| Albama, 232, 27    | 3, 294  | Ulmeria        | 235    |
| 81.                | 233     | <u> </u>       | 235    |
| Albambra           | 295     | Almoda, el     | 293    |
| - 81.              | 295     | Mimodovar      | 93     |
| Albandra           | . 47    | — — bel Campo  | 205    |
| Mibanje            | -286    | — — bel Pinar  | 203    |
| Albaurin el grande | 234     | — — bel Rio    | 270    |
| Allbendin          | 237     | Almonacio      | . 133  |
| Albos Bebros       | 57      | — — de Zoriba  | 195    |
| Micante            | 307     | 81.            | 293    |
| Mimatte, See       | 308     |                | 303    |
| Allife:            | 522     |                | 290    |
| Mjubarrota         | 51      | Almunia, el    | 293    |
| Migfrel            | 94      | - Almunecar    | 235    |
| Magnon, Fl.        | 815     | Monne -        | 773    |
| Manco              | 601     | Mora           | 234    |
| Alleria 1002       | , 1003  | All Oschbunah  | 41, 14 |
| Maier, Bl. 357, 63 | 5, 798, | Apalbao        | 97     |
|                    | 813     | Alpedrinha     | Mipe   |

| lipebriz           | 51       | Miverca       | 12.      |
|--------------------|----------|---------------|----------|
| Ilpen, Bebirge     | 356      | Ulvito        | 92       |
| lipera             | 273      | Alvoco da Set | ra 76    |
| lips.              | 673      | Moor-         | 106      |
| lipuente           | 302      | Alvorninhas   | 51       |
| lipujarras, las, @ | eb. 228, | Ulzonne       | 654      |
| inputational that  | 237      | Umable, Fl.   | 844      |
| l'face             | 906      | Umance, Fl.   | 881, 981 |
| lifiprato          | 1001     | Umarante      | 74       |
| lit = Alcala       | 199      | Amareins \    | 567      |
| Ilt-Brioude        | 819      | Amaffe, Fl.   | 836      |
| Ilt: Caftilien     | 206      | Umaya         | 208      |
| fit: Catalonien    | 324      | Umbarer"      | 696      |
| llt Cordova        | 266      | Umberien      | 568      |
| Ilt. Dhan, Schl.   | 936      | Umbert        | 820      |
| Iltea              | 299      | Umberviller   | 883      |
| litenbeim          | 933      | Umbez         | 697      |
|                    | 42,944   | Umbialet      | 648      |
| liter do Chao      | 95       | Umbianer      | 501      |
| Ilter-Pedrojo      | 99       | Umbierle      | 11 814   |
| Ilt=Besbin         | 515      | Umbleteufe    | 5tx      |
| littirch           | 974      | Umboife       | \$36     |
| llekirchen         | 908      | Umbournay     | 562      |
| llt=Lire           | 767      | Minbres       | 649      |
| lle-Pfirt          | 973      | Umbrieres     | 78€      |
| lle: Sarwerden     | 892      | Ambrun        | 582      |
| llt-Thann          | 907      | Umbrunois     | 582      |
| lle-Versailles     | 483      | Umendoa       | 52       |
| lltweyler          | 901      | Umermont      | 899      |
| lit-Binftein, Sol. | 943      | Amieira       | 98       |
| liva               | 65       | Amienois.     | 501      |
| llvacer            | 274      | Umiens        | 502      |
| liva de Torres     | 226      | Ummerweyer    | 954      |
| livastabe .        | 94       | Almognes, les | 800      |
| llvarenga          | 67       | Umont         | 980      |
| livares            | 52       | Amplepuis     | 812      |
| livaro             | 53       | Umposta       | 329      |
| livayazere         | 59, 62   | Ampugnani     | 999      |
|                    | -        | 6883          | Ambrita  |

### Register:

| Unipurdan     | 1. 332      | Alabraix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 312       |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Almpuetas     | 332         | Alabre so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 508       |
| Abnurrio or   |             | Undujat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 276       |
| Lina          | 305         | Unduze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 670       |
| Quadia &      | 60          | Unet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51 481    |
| Nijana        | 345         | Anfias 3 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66        |
| Nings, Fl.    | 8           | Angeja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60, 64    |
| Angāa 8       | 6E          | Ungeot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 970       |
| Aince, Bl.    | 581         | Angers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OH \$40   |
| St.           | 809         | Alnglade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 697       |
|               |             | Ainglet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 714       |
| Anchain, Abt. |             | Unglure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 523       |
| Anciaens      | 84          | Angly, Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 680       |
| Ancias        | 61          | Angola \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15, 38    |
| Alnere, Fl.   | 493         | Ungoulesme,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 728       |
| Uncy le Franc |             | Angountois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 723, 726  |
| Andaja, Fl.   | 206         | Mnava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 15, 112 |
| Andaine       | 757         | Anguilara, E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1003    |
| Andalusien    | 244         | Unaviano .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210       |
| Andaluzia     | 244         | Unione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 664       |
| Andarge, Fl.  | 798         | Anjou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 839       |
| Andarar       | 238         | Alnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 674       |
| 20 - 27       | 342         | Anlezy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800       |
| Andaye        | 7.14        | Alnnebaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 768       |
| Andechaur     | 984         | Annelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 771       |
| Ainbegavier   | 839         | Unnet la Cot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e: : 553  |
| Lindeli       | 764         | - V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 517    |
| Alubelis, les | 764         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 979    |
| Audelle, Fli  | 1 .cm : 757 | Almuonay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 673       |
| Andelot       | 534         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 617       |
| Aluber        | 839         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198       |
| Andia, Bg.    | 335         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 809       |
| Andlau, Fl.   | 910         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79        |
| St.           | 933         | The state of the s | 757       |
| Alaborre ,    | 675,678     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 261, 349  |
| Undosilla     | 339         | or (.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 231       |
| Lindouillé    | 784         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Millouine     | in The      | 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Antibes |
| 1,1.          | - 441       | A 140 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

| ntibes 11 : 5:614     | Arane 338             |
|-----------------------|-----------------------|
| millische Inseln 1008 | Aranjo 244            |
| ntillon 296           | Arazede do Bispo 62   |
| ntin 721              | Arberou 687           |
| ntize, 81. 17. 738    | Arbizu 338            |
| ntrain 743, 802       | Arbois 986            |
| pi; 340               | Abresle 809           |
| orte 5 ( 5 712        | Arc, in Barrois 550   |
| ofte 590              | Arcachon, Daf. 696    |
| opca : 338            | Archena 274           |
| palhad 97             | Arches Champ. 529     |
| pamies 677            | - Lothr. 890          |
| pellanie              | Archidoria 349        |
| poigny 551            | Arce, That 336        |
| pouls 682             | Arcis 523             |
| ppeville 764          | Arciffes, Abt. 786    |
| ppieto 1004           | Arcos 67              |
| ps 0,23 673           | - de la Frontera. 251 |
| pt 62I                | - de Balbevez 76      |
| quigni 766            | Arcos, 108 338        |
| quitaine 692          | Arce, les 612         |
| quitanien 692         | Urcueil 466           |
| racena 249            | Arcy 543, 551         |
| ragon . 289           | Ardeche, Fl. 672      |
| - Graff. 291          | Arbes 820             |
| - 81. 297, 334        | Ardiere, Fl. 812      |
| ragonien 289          | Ardila, Fl. 284       |
| ragonische Wuste 298  | Ardres 507            |
| ragues 298            | Are, Fl. 570          |
| rahal 259             | Arebalillo, Fl. 219   |
| ramont 669            | Arega 55              |
| ran, Thal 357, 635    | Aregno 1000           |
| ranaz "338            | Aregos 67             |
| rancan 867            | Arelatische Reich 604 |
| randa 294             | Arenales, Fl. 263     |
| randa de Duero 208    | Arenas 201, 219       |
| ranjuez, Schl. 196    | Arenes, les 665       |
| 4 55 4 7 40           | S88 4 Arenie=         |

|                    |      | and the same of th |         |
|--------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Arenieres .        | 784  | Armagnae 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93, 714 |
| Arentim .          | 82   | weiße "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 715     |
| Alres ( Callette ) | 303  | Armaniar :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67      |
| Arevalillo, Fl.    | 206  | Armangon, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 542   |
| Urevalo            | 219  | Armonion, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 536     |
| Arga, Fl.          | 331  | Armorifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 740     |
| Arganda            | 199  | Armentieres 🕝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 849     |
| Arganil Bernete,   | 61   | Urnay le Dûc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : 553   |
| Alegecilla .       | 201  | Arnedo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 212     |
| Argence            | 770  | Arnou, Dorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 757     |
| Alegent, Fl. amach | 612  | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 831     |
| Argentac 30        | 825  | 2iro .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85      |
| Argentau all       | 776  | Alronde, Fl. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75, 493 |
| Argenteuil         | 469  | Arouca, Kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4, 07   |
| Argentiere         | 673  | Arour, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 554     |
| Argenton           | 832  | Aroja, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 243     |
| le Chateau         | 737  | Arpajon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 488     |
|                    | 737  | Arques 518, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53, 761 |
|                    | 734  | +±0F1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 761     |
| Argefans           | 970  | Urquin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1008    |
| Argilly            | 547  | Arva Bida, Bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6       |
| Argonges.          | 776  | Arrancy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 901     |
| Argonne            | 529  | Arras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 513     |
| Arguedas 177 . 4   | 339  | Arrayolos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94      |
|                    | ior8 | Urré, Bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 741     |
| Avion 19           | 313  | Arre, Flo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 664     |
| Ariasgopty, Thal   | 336  | Arreigada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69      |
| Ariate             | 233  | Arreur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 715     |
| Arigehog           | 987  | Arriége, Fl. 357, 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52, 675 |
| Urjona             | 278  | Arriere, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 817     |
| Atrionilla -       | 278  | Arron, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 798     |
| Vriulah            | 308  | Arronches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97      |
| Unita              | 294  | Arrou, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · 798   |
| Ar anga, Bloggia   | 205  | Arrour, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 558     |
| Arlanzon, Fl.      | 206  | Arrepe, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 208     |
|                    | .684 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alzgrus |
| Arleur bei 3       | 851  | ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 269     |
| Arley              | 987  | - de San Bervan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| - d 100 mm - 1     | ,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urres.  |

|                        | - 1                    |
|------------------------|------------------------|
| leroz, Fl. 717         | Alfarac 719            |
| irritaia 338           | Ustigah                |
| Tryuba 47              | Altigarraga 343        |
| ire 732                | Ustille 784            |
| frfác 710              | Alforga 221            |
| irfon, Fl. 648         | Mitulez 345            |
| lre fur Meurte 882     | Affurias de Oviedo 281 |
| Irta 313               | be Santillana : 282,   |
| irtajena 340           | Uffurias, les pas 280  |
| Iribenay . 791         | Alfturien 280          |
| irthes 689             | Atalana                |
| Irtois 511             | Utamayona 345          |
| Irtelsbeim 929         | Atajada, Fl. 206       |
| Irtonne : 820          | Alteca 294             |
| lupe, Bg. 298          | 21tey                  |
| - 81. 358, 806         | Utlantische Meer 38    |
| leverner 812           | Atouguia 51            |
| froent 725             | Atrebater 512          |
| lezbeim 936            | Attala 1006            |
| licain 714             | Attencourt 532         |
| licheres : 791         | Attigny 529            |
| lseille, Ft. 593       |                        |
| lipach 967             | Aubance, El. 3841      |
| lipe 308               | Aube 892               |
| - That : 691           | - 181. 499,500         |
| lipect . 720           | Aubenas 673            |
| ispremont, Dorf. 898   | Aubenton 1 499         |
| - Schl. 712            | Auberives 856          |
| lfpres les Vepnes 583, | Aubeterre 729          |
| lssan Rideau 838       | Aubiet 3715            |
| issequins : 60         | Aubigny, Amt 31.516    |
| Isterois 564           | - Flect. 516           |
| lgirceira 53           | - herzogth. 796, 830   |
| l'fite für l' Cau 970  | - St. 796              |
| la haute . 970         | - le Comté 516         |
| lifumar 97.            | — la Marche , 516      |
| lita, Fl. 282          | - les : Potes 528      |
| lstaffort 709          | Aubois, Fl. 798        |
|                        | Ses 5 Aubras,          |
|                        |                        |

### Register:

|                      | 1      |                    |       |
|----------------------|--------|--------------------|-------|
| Mirras, Bg.          | 671    | Auffay.            | 901   |
| Qubuffon d           | 826    | Auffonne.          | 549   |
|                      | 1881   |                    | 39    |
|                      | 430    | Auteuil            | 405   |
| Aubance . 17         | 674    | Auchie, Fl.        | :520  |
| Mube, Fl. 631        | 657    | Authieur           | 770   |
| Anthierne . ( ) : 40 | 131752 | Authize, Fl.       | : 733 |
| Mindinat             | 635    | Mutol              | .212  |
| Muf der Larg al., 1  | 074    | Auton              | 794   |
| Muge 113             | 769    | Mutrey, Rl. 46     |       |
| Mujon, Fl.           | 583    | Aucruye            | 791   |
| Mulette 6.19'3       | 684    |                    | 554   |
| Autnay . 18 d        | 736    |                    |       |
|                      | 730    | Muveo de l'Efcant  |       |
| Qiulps, St.          | 614    |                    | 811   |
|                      | 907    | Ambestre, Fl.      | 6n    |
| Mumale               | 762    | Auvillars          | 71    |
| - Alunay :;}         | 776    | Aluperre           | 550   |
| Nunis                | 10730  | Auperrois          | 550   |
| श्राकिष्ठ . उपा      | 614    | Murois             | 552   |
| Aluvay'              | 11.751 |                    | 548   |
|                      | 980    |                    | 819   |
| 10 m / 44 / 114      | 357    | _ /                | 823   |
|                      | , 787  | Aval -             | 989   |
| 2 Quelle             | 669    | Avason .           | 555   |
| + Thal               | 715    | , Avalonnois       | 553   |
| Mureane Ff.          | 483    | Avance, Fl         | - 711 |
|                      | 828    |                    | 518   |
| Auribat              | 711    | — le Chateau       | 50    |
| Muricourt            | 883    |                    | 55    |
| Anrillac 126         | 815    | — de Cima          | 5     |
| Anriol, l'           | 601    |                    | 50, 6 |
| Muron, Fl 794        |        |                    | 64    |
| Muroup               | 801    | Avelans de Cantinh |       |
| Musch 34.3           | 715    | - de Cima          | 60    |
| Musejo               | 11212  | Aveline            | 89:   |
|                      | 281    | Avellar .          | 54    |
| Muson, Fl.           | 752    | Avenay             | 524   |
| Janiery Di.          | (1)3   | · acound           | Hixin |
|                      | ,      |                    |       |

## Registeri

| llvesue 84               | 9 Azambujeira goodus 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uvednés 51<br>Uvednés 85 | 15 Naction 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Avegnes 35               | 4 Algenchal 1,286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — le Comté 51            | 15 Aljan Mideau   838,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Avenion, Fl. 70          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| llvignon 622, 62         | 5. Nieche 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ivila, Prop. 21          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Gt. 21                 | 3 Ujeite pp 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Gebiet Tolliane 21     | 19. Alelot - 882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| liviled 28               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| llvinies - Francis 7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| liviz 97, 9              | 18. Uzevedor a sali sa civi77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 51.                    | 76 Toffort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          | 12 Miche, Azige, Fl. 110 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1000 59,6                | 2 Alzille 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Noranches 7.             | 3 Azillon 12 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Noranchin . 47           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| llvre, Fl. 50            | Of Agincourt . 673 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11r 67                   | 16 Alzorische Inseln 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11) 2 52                 | 4 Alzpeytia 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lya, Bl 21               | Q Alzuaga 2012 1 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| lyacio 100               | 23 Algurara had 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| lyaba, Fl. 21            | State Call Control of |
| Inala 3                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lyamonte 24              | ~ ~ ~ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lipbar 34                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ivelo de Malferie 30     | - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| inerbe, Aperbe 29        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lugues, Fl. 59           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Inlo, Bg                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lyllon 2                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lymar 59                 | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| luneries 8               | 0 100 100 100 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                          | 30 Baber zu Balarus 663.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | 3 — in Caldas 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | 39 — ju S. Leger : 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Izanibuja -              | 55 — zu Malou 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ( )                      | Babren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### - Register.

| Bahrenbach .   | 944         | Balinghem        | 503      |
|----------------|-------------|------------------|----------|
| 23aena         | 268         | Balle, Raffelan. | - 847    |
| Baeza          | 276         | Ballersborf      | 974      |
| Bagab          | 236         | Balley ju Mcre   | 28       |
| Bagé .         | 559         | Ballen ju Leça-  | 28, 73   |
| Bagneaur, 3    |             | Balley ju Regroj | ponte 28 |
| Bagneres       | 364, 722    | Ballon           | 565, 781 |
| Bagnolet       | 466         | Balon, Bg.       | 909      |
| Baganolles !   | 757 , 777   | Balschweiler     | 967      |
| Bagnols        | 669         | Baltar           | . 79     |
| Bagneaux, Ir   |             | Balteredorf      | 974      |
| Bahia de Cab   |             | * Balzac         | 729      |
| Beet or        | 254         | Bambolunah       | 337      |
| Puntales,      | Meerbuf.    | Banalbufar       | 312      |
|                | 254         | Bandaira, Schan  |          |
| Babus, Fl.     | 710         | Ban de la Roche  | 928      |
| Baja fab       | 276         | Bae Delme        | 886      |
| Bajerah .      | 288         | Baneins          | _ 509    |
| Baignols       | 669         | Bangor, Fleck.   | 752      |
| Ba-gorry       | 687         | Banho            | 65       |
| Baillage d'All | lemagne 894 | Bafiolas .       | 332      |
| Bailleul       | 847         | Baños .          | 131, 279 |
| Bain           | 890         | — de Ebro        | 345      |
| Bains .        | 684, 890    | Baons le Comte   | •        |
| Baira,         | 57          | Bapaime          | 514      |
| Baife, Fl.     | 692,708     | Bar, Amt         | 902      |
| Baige, Bl.     | 719         | - Berrschafe     | 902      |
| Ba'agna        | 1000        | — Sal.           | 901      |
| Balaguer       | 330         | <u>←</u> St.     | 1.903    |
| Balanfijah     | 301         | - an der Alube   | 532      |
| Balaruc -      | 635, 663    | - an der Seine   | 549      |
| Balbastro      | 298         | — le Duc         | 903      |
| Balbonno -     | 677         | - Baraçal        | 71       |
| Balbronn       | 932         | Baraton, Thal    | 691      |
| Baldiac -      | 673         | Baran            | 854      |
| Baibren .      | 77          | Barbacena `      | 95       |
| Balearische Ji | nfelm 309"  |                  |          |
|                |             |                  | Barban-  |
|                |             | • .              |          |

| Barbantane.         | 606    | Baronien, bie 718        |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Barbaron .          | 573    | Baromes, les 584         |
| Barbaffre,          | 739    | Barouffe, Thal. 715      |
| Barbaitro           | 298    | Barqueiros 67            |
| Barbate, Fl.        | 257    | Barr, Bergogth, 870, 901 |
| Barbatena .         | 96     | — Flect. 932             |
| Barbajan .          | 723    | - Berisch. 923           |
| Barbegio            | 1000   | — Schl. 915              |
| Barbelftein .       | 943    | Barra, Safen 77          |
| Barbencon .         | 855    | Barran 715               |
| Barbejieup          | 724    | Barranco be Poqueira 228 |
| Barbofa 3           | 79     | Barraur 580              |
| Barca Rota          | 285    | Barre 673                |
| Barcellos .         | 79     | Barreiro 57              |
| Barcelona .         | 324    | Barreta 105              |
| Barcelonne          | 716    | Barrois 901              |
| Barccioneite, St.   | 622    | Barrois François 861     |
| - That              | 622    | - mouvant 902            |
| Barco, el           | 219    | - non mouvant 902        |
| Barces .            | 67     | Barfac 696               |
| Barbena beliRen, Be | 3. 335 | Barschalunah 324         |
| Baredges, Fleck.    | 722    | Barschanunah 324         |
| - That .            | 722    | Barte, la 715            |
| Bareme, Flect.      | 619    | Bartholomen de Miffines  |
| - Thal              | 619    | 105                      |
| Barenton            | 776    | Barto, el 219            |
| L'aretali .         | 998    | Bas, Inf. 753            |
| Baretons, Thal      | 691    | Baeleroi - 756           |
| Barfleur            | 774    | Basquer 108, 712, 714    |
| Bargeac             | 679    | Bakques 687              |
| Bargemon.           | 513    | Baffan 669               |
| Barjac              | 670    | Bassée 849               |
| Barillas .          | 339    | Bassempup 710            |
| Barilles            | 677    | Bassens 696              |
| Barjols, Barjour    | 597    | Baffigny 553             |
| m                   | 609    | Bastia 998               |
| Barneville          | 774    | Bastide, sa 614, 635     |
| Baroche, la         | OSQ    |                          |
|                     |        | Baffibe                  |

#### Regiffer.

| Baffibe be Clarenge, Ta   | 688   | Bajoches les Gallerans 791 |
|---------------------------|-------|----------------------------|
|                           | 675   | Bazois 801                 |
| Baffie des Fonts          | 570   | Baztan, Thal 355           |
|                           | 449   | Bearn 685, 686, 68         |
|                           | 578   | Beaucaire 661              |
|                           | est.  | Beauce 1 700               |
|                           | 800   | Beaucen . 70               |
| Batalha                   | 50.   | Beaucourt '984             |
|                           | 284   | Beaufort, Baron. 581       |
| Batie .                   | 567   | im That 843                |
| Bagenborf :               | 950   | Montmorency 523            |
| Bangé                     | 559   | Beauffremont 88            |
| Banir, les                | 605   | Beaugé : 84                |
| Baume les Dames           | 983   | - le vieil 84              |
| Baume les Moines          | 987   | Beaugency 799              |
|                           | 983   | Beaufeu 80                 |
| Baumgarten von Plafe      |       | Beaufeur : 08              |
|                           | 289   | Beaujolois 805, 81         |
|                           | 602   | Beaulien, Fleck. 74        |
| Baur, les                 | 605   | - Gt. 825, 85              |
| Bavan .                   | 854   | Baumarais 86               |
| Baviller .                | 970   | Beaumarches . 71           |
| Bab, le grand u. petit, & | Fort. | Benume, la, Borft. 619     |
| 1 (1 %)                   | 747   | - d' Autun, D' Hoftin      |
| Ban von Puntales          | 256   | 58                         |
| Waya d                    | 78    | Beaumenil . 70             |
| Baneur                    | 771   | Beaumont 469, 490, 59      |
|                           | 279   | 699, 218,81                |
|                           | 696   | Beaumont, Champag. 58      |
| - Markgr.                 | 864   | - en Auge 761              |
| Bahona 218,               |       | - le Moger 4 750           |
| Bahonne .                 | 712   | - le Vicomte 78            |
| Baja                      | 236   | Beaune 360, 54             |
| Bazabois .                | 707   | 81.                        |
| Bazas .                   | 707   | Beaunots : 52              |
|                           | 492   | Beaupré, Abt 88            |
|                           | 794   | Beaupreau Si               |
|                           |       | Deale                      |

| Beauquesnes .     | 700 F16    | Beleña -             | 100        |
|-------------------|------------|----------------------|------------|
| Beaurain          | 503, 516   | 00 / 2               | 201        |
| Beauregard        | 897        | 03/10                | 298        |
| — Gal.            | 567        | Belfort 17969        |            |
| Beaurepaire       | · 795      |                      | 306        |
| Beaurepole        | 537        |                      | 7          |
| Deausse           | 500        | 0-1                  | , 827      |
| Beauvais          | 787, 792   | 01 1.                | 45         |
| Beauvaisis        | 477        | Belle Croix          | - 6        |
| Beauvoir          | 584        |                      | 556        |
| Bec, le           | 768        | Bellegarde 548, 557, | 083        |
| - b' Umber        | 357        | Belle Ifle, Inf.     | 827        |
| — F1.             | 768        | Bellenborn           | 753        |
| Bechellonin       | 768        | Bellesme, Ct.        | 944        |
| Becherel          | 748        | 035 15               | 785        |
| Bebaribes -       | 627        | Bellesta, Bellestat  | 784        |
| Bedarrieur        | 6.8        | Bellestat            |            |
| Bedat, Fl.        | 817        | Bellevaux, Abt.      | 652        |
| Bedet, Fl.        | 753        | 33 W 1 W             | 980        |
| Bedmar            | 279        | Bellevue, Schl.      | 812        |
| Bedoin            | 627        | Bellen               |            |
| Bedouin           | 627        | Bellocasser          | 56I<br>762 |
| Bedouse, Fl.      | 713        | Belloreq             | 600        |
| Befort            | 669, 970   | Bellpuig             | 313        |
| Behlenheim        | 924, 932   | Belot                | 981        |
| Beia .            | ,91        | Belmegill C. 15-     | 279        |
| Bejar, Geb. 226   | , 288, 289 | Belmont 921          | 1706       |
| Beinheim          | 7. 938     | Belmonte             | 0.757      |
| Beira:            | . 57       | de Tajo Da grapu     | 1105       |
| Belalcazar        | 270        | Beirain              | 502        |
| Belbeuf           | 764        | weiver, Hiere        | 100        |
| Belbis de Monte   |            | - Kallar             | 211        |
| Belch, Bg.        | 909        | Welve;               | 693        |
| Belchamp, Abt.    | 884        | Welvone              | 983        |
| Belchamps         | 985        | vemvazar, Fl.        | 270        |
| Belchite<br>Belem | 293        | Bempolta 6           | 0. 72      |
|                   | 42         | Sembolta 3 18.19     | 286        |
| Selem, Rl.        | 11, 45     |                      | Bem=       |
|                   |            |                      |            |

| Bem Biver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 79  | Berja .         | 238, 239 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|----------|
| Benagues -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 696 | Beriell         | 754      |
| Benaise, Il.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 736 | Beringel        | 93       |
| Benassal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 303 | Berlaimont      | 855      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 298,  |     | Berlanga        | 211      |
| Benavente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |     | Bermejo, Raft.  | 307      |
| Benavilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99,   | 224 | Bermeo.         | 348      |
| Benavites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 1   | 304 | Bernay          | 769      |
| Benfeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , ,   | 911 | Berneda .       | 345      |
| Benicarlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 303 | Bernhardsweiler |          |
| Benidorme, Fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 307 | Bernffein       | 926      |
| Beniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :     | 272 | Berra           | 330      |
| Benigani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 306 | Berre, Fl.      | 588, 913 |
| Benifalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 313 | - See           | 605      |
| Benne, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | 583 | - Gt.           | 662      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 026   | 927 | Berry           | 827      |
| Ber, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 920,  | 913 | Bersch          | 928      |
| Berbedel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,     | 293 | Berse           | 928      |
| Berbegal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 298 | Bertelmingen    | 896      |
| Berbejar, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 263 | Bertschiveiler  | 925      |
| Berborn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 896 | Befalu          | 333      |
| Bercimuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 207 | Befancon        | 978      |
| Beren, Schl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 450 | Besbre, Fl.     | 798      |
| Berduvesca -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 208 | Befe, Fl.       | 570      |
| Berendorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1    | 896 | Befegue, Fl.    | 652      |
| Berg ber beil. Db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ilia  | 830 | Befos, Fl.      | 321      |
| - von Centa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | è .   | 259 | Besse, Fled.    | 6.8      |
| Berga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 326 | - St.           | 821      |
| Bergangon, Schl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 612 | Beffin          | 771      |
| Bergara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 343 | Besteiros       | 66       |
| Bergbietenbelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 926 | Betanjos        | 242      |
| Berge von Morve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ant   | 801 | Bethonviller    | 970      |
| Bergen '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠,    | 958 | Bethune         | 516      |
| Bergerac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 698 | Bethweiler      | 970      |
| Bergheim .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 958 | Betifp          | 472      |
| Verguenda -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 345 | Bettenans       | 981      |
| Bergue Saint Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nor . | 846 | 1               |          |
| A STATE OF THE STA | 2     |     |                 | Betten.  |

|                          | 2.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serremodel.              | Bilbad 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seuil 830                | 1110011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| leitel 985 2             | The second secon |
| 554 2                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tainent, Al. 800         | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 'Rled. 709             | Omioni On                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lousepille 709           | Olonomo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| lemalb 910, 930          | 34414413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| lational 057             | 21016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tiar 301                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1770                     | ~ 11411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ligrit 714               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ligton Kell.             | 44.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.44                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| liben, Fl.               | Bischofsweiler 947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| libon, 81.               | Bischweiler 947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| licetre, Schli 453, 454, | Stiller, Oarre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| iicorb                   | 21111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| iibache 714              | 0.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ibasoa, 81.              | Bitche 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| inaffor Fli              | Billich 893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Soute St. 087            | Siturian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 297                      | Bizancio 345 Bizancio 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ielfa 298                | Soften orthogram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (Ref. 200                | $\sim$ tury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ienfaite 769             | Blaise, Fl. 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ienwald 930              | Blaisois 787, 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| iarth 221                | Blamont, Grafich. 884,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1000 81                  | 984<br>Blamont, St. 884, 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ietre. 310               | ~ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ieule 704                | Blanc, le 832, 859                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ienre, 31. 453           | Blanca, Fleck. 274<br>Blanca, Jus. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| igerrer                  | Blanca, Inf. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| igerroner 721            | Blanche Cau, la, Vi. 833                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sartto 999               | Blanchler 981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| aprie                    | Blanes 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beb. 721                 | Claus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. Th. 8.21.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. 24. 01                | The cale of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| **                 | 4       | Bet 3'                                                     |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------|
| Blankenberg        | 884     | Bocigas 21                                                 |
| Blanquefort        | 696     | Bockenheim - 892                                           |
| Blanquetaque       | 493     | Badiocasser .71                                            |
| Blanzac.           | 729     | Bolch, Bg. 99                                              |
| Blaud              | 634     | Boschener That 963                                         |
| Blauen, Bg.        | 974     | Boeza, Fl. 221                                             |
| Blavet             | 751     | 23ôff 971                                                  |
| — FI.              | 752     | Bösenbiesen '934                                           |
| Blave.             | 697     | Voffsheim - 9!                                             |
| Plazbeim .         | 968     | Bog o                                                      |
| Bleaune, Fl.       | 618     | Vognano 991, 1005                                          |
| Bledae, las, Insel | 313     | Boigny 790                                                 |
| Bleneau.           | 797     | Boilhofa 71                                                |
| Blerançourt        | 473     | Boisbelle 83                                               |
| Blere !            | 837     | Boiscommun 797                                             |
| Blesle             | 821     | Bois d'Arcy, Prior. 55                                     |
| Blefold, le        | 794     | Boise, Fl. 819                                             |
| Blette, Fl.        | 883     | Bois, le 19                                                |
| Bletterans         | 987     | Boitron 77                                                 |
| Bliensbach         | 933     | Bola, Bg.                                                  |
| Bliensnriler,      | 933     | Bolanos 20                                                 |
| Blife, Fl.         | . 892   | Bolbonne, Bolbonno 67                                      |
| Blochmont          | 974     | Bolea. 201                                                 |
| Blochmund          | 974     | Bollebec 76                                                |
| Blodelsheim !      | 969     | Bollweiler 🦸 🦸                                             |
| Blois              | 794     | Bologne 711                                                |
| Blomont, Bg.       | 974     | Bolscheim & Bolscheim & Boncourt & Bondeval & Bondy , Walb |
| Blozheim           | 968     | Bolshen &                                                  |
| Bluffant           | 985     | Boltheim R                                                 |
| Bluffantieu        | 985     | Boncourt 9                                                 |
| Blumenberg         | . 971   | Bondeval                                                   |
| Blumenthal         | 963     | Bondy, Wald 49                                             |
| Blutige Insel      | 318     | Boneville 79<br>Bonfap, Abt.                               |
| Bobadella          | 62, 65  |                                                            |
| Bobenthal .        | 944     | Bonhomme 9                                                 |
| Bobeda             | 219     | Bonifacio, St 100                                          |
|                    |         |                                                            |
|                    | 71, 776 | Bonilla Boni                                               |

| m                              | 200                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bonillo, el 3 3 18 206         | Bouconville 898                                             |
| Boningue 508<br>Bonmoulins 778 | Boucquenom 892                                              |
|                                | Boucre 508                                                  |
| Bonne 578                      | Boussers 478                                                |
| Bonnes . 1.12 . 729            | Bouget 628                                                  |
| ösunestable 782                | Bouille, la 767                                             |
| Bonneval 793                   | Bouillon, Herzogth. 867                                     |
| Sonne Bille, la 072            | Et. 868                                                     |
| Sonny 798                      | Bonin, Inf. 746                                             |
| Dun Secout. 23Dril. 886        | Boujolois Pagan Str                                         |
| Sous hommes, les, Kl. 464      | Boulan 896                                                  |
| Dontay grant some 808          | Boulene 628                                                 |
| Horka O.                       | 20 mileu 674                                                |
| Forbince, Fl. 542              | Boulianieur 550                                             |
| 50rd 825                       | Bouligny 899                                                |
| Fordeaux, Pfarre 590           | Bouligny<br>Boulogne 510                                    |
| - St. 694                      | -Bar. 673                                                   |
| 393                            | Voulonois 509                                               |
| sorese, Fl. 4.701              | Bourbe, Fl. 1910 586                                        |
| iorja 293                      | Piourbince . Rl. 542                                        |
| iorlife , 864                  | Vourbon, Jus. 1008                                          |
| formes musica 612              | Bourbon l'Unity 542, 554                                    |
| ornos 251                      | - 1' 9Inin 542 55A                                          |
| orogue 971                     | - 1'Archambaud 804                                          |
| orriana 299                    | Bourbonne les Bains 520,                                    |
| orrueco, el 278                | 534                                                         |
| os=Jean 556                    | Bourbonnois 823                                             |
| offones 719                    | Bourbourg 846                                               |
| osserville 82                  | Bourbeaux 694                                               |
| offut les Malcoure 855         | Bourdeilles 698                                             |
| offorf 896                     | Bourdelois 694                                              |
| otav siensie 61                | 2100000 176 662 650                                         |
| out 600                        | 697, 549                                                    |
| oucachard 767                  | — Achard 767                                                |
|                                | - b' lult 505                                               |
| oucault, Mund. 693, 710        | 697, 549 — Achard 767 — b' Ault 505 — Deols 832 — Dieur 832 |
| ouchain, 853                   | — Dieux 832                                                 |
| ouclans 983                    | Ttt 2 Bourg                                                 |
|                                |                                                             |

Dig Red by Goog

| Bourg d' Ovsans 580         | Branconne, Wi von 823  |
|-----------------------------|------------------------|
| — la Reine 11482            | Brancous 986           |
| - le, Semur. 552            | Brando 998             |
| _ Theroude 2768             | Brange 556             |
| Bourganeuf \$26             | Brandle, Fl. 836       |
| Bourgeoise, Fl. 547         | Brantolme 698          |
| Bourges 29                  | Brantôme 691           |
| Bourgneuf 33746             | Braffy 808             |
| Bourgogne 541               | Bravasse, Fl. 236      |
| Bourgogne cis Jurane 543    | Bray 493, 501          |
| trans Jurane 543            | - au ber Geine 537     |
| Bourguignons 543            | Brane Comte Robert 469 |
| Bourgoin 586                | Brazen 545             |
| Bourment 745 np 1888        | Brece 776              |
| Bourne, Fl. Mg 584          | Bredec 751             |
| Bournes Sngo 596            | Bregangon, Schl. 612   |
| Bourneville 767             | Breguiere - 650        |
| Bournezau 10:01.738         | Brehal 774             |
| Bourniquel 704              | Bremelbach 894         |
| Bournonville fur Lianne 511 | Brenne, St. 474        |
| Bouto 77                    | — la 834               |
| Bourfor 832                 | Brennende Brunn 471    |
| mayonille 1 720             | Brenno, Fl. 502        |
| Moutoune . FL 723           | Brenon, Fl. 885        |
| Bouveret 357                | Bresche, Fl. 1. 971    |
| Roupinnes 850               | Brescou, Forte 659     |
| Bouzonville 12810 897       | Bresier, Bg. 509       |
| Robele . Kl. 701            | Bresle, la - 809       |
| 950tio 1002                 | ~ <b>%1</b> . 761      |
| Braga 81                    | Brestot 1971 7th       |
| Braganja 80                 |                        |
| Braierac 698                | Bresse Chalonoise 550  |
| Viraina 474                 | Bressoles 492          |
| Braine, Fl. 556             | Breft . 754            |
| — St. 474                   |                        |
| Braid, Fl. 782              |                        |
| Brancion 556                |                        |
| 5.11.100 T 13.7.7           | CO2 Sreto-             |

| hrgonier : 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E Brive la gaillarde 824                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Brefonier 3741<br>Fretten 967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 Jasür la Correze de 824                                                  |
| Breusch, 81,3 913, 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Briviesca 208                                                              |
| greuschwickershelm 3033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brolo 298                                                                  |
| brevenne, Fl. & 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n Broons                                                                   |
| revilliers 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Broons 2014 748.                                                           |
| iveria, Bald Enn 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Broque, la 926.                                                            |
| irev 3, 3, 5 comp62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brouage 725                                                                |
| iviançen ac Banssagli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Broungeois 26, 1725                                                        |
| viançonnois, de m 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bruguiere 650                                                              |
| riare 100 , 000 02 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bruguiere 650.<br>Bruillois 500 717.                                       |
| rie 4690729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | blammered.                                                                 |
| Champenoise 4692537                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bruneres 890                                                               |
| - Comte Robert 114 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brumat 550                                                                 |
| Françoise & , 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Orniffe 850 Brumat 930 Brumt 930 Brumete 194 Brunhido 60, 64               |
| Pouilleuse moil och 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brutete                                                                    |
| rienne Bourgin 3 1555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brunbido 60 64                                                             |
| Champanon C 1532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Brunn, der brennende 57th                                                  |
| - la Ville 1,0,419 9632                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brunnstadt 074                                                             |
| iele Chatek smrof: : 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |
| riennois and so555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bry 960<br>Budines 710<br>Sugarcos 59, 61<br>Bubenborf 971                 |
| tiere, la sloife 92777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Buennes 710                                                                |
| cien signate doo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Buarcos 50. 61                                                             |
| rignolles 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bubenborf 971                                                              |
| ngnon, 31. 447 : 5838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28116 MONTH 10 070                                                         |
| ibuega fan tant sago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Buedsweiler O21-                                                           |
| jon 736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cutuling XD5                                                               |
| 10108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Budianta / Canador                                                         |
| joune 5 11 555 0 768-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Budingen 865.                                                              |
| joude 071900 11 1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Buch 696                                                                   |
| iouze introte mit777-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |
| is a series of the series of t | Buenache de Marcon 203-                                                    |
| :: faq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Buen Retiro, el, Schl. 192                                                 |
| itiande 16 67.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bugen 541, 560.                                                            |
| itonen, Cotro 5 19740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bubel : 038?                                                               |
| 33:311443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Buger 541, 560.<br>Bubel 532 938?<br>Bulgneville 838<br>Bullegneville 838. |
| ivadois 816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bullegneville , my 838.                                                    |
| 2.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ett 3 Bulles                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |

| Balles Mani 3 5 479                   | Buget 546               |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Buquon 1) 200 61 711 514              | . (1)                   |
| Borrbecourt 64 882                    | 1 (Sig. Ci);            |
| Burthecourt 64 882<br>Bury, Schl. 796 | Cabaços 82              |
| Busch : Captat 696                    | Cabado, Fl. 76          |
| Buesweiler 632                        | Cabanillas 339          |
| Buns, les '584'                       | Cabañas ola 303         |
| Buyes 696                             | Cabaros, Inf. 611       |
| Buzançois 837                         | Cabeceiras be Bafto 75  |
| Bûjy 899                              | Cabeça' be Bibe : 98    |
| Buferas, Seen 319                     | Cabeça Seca, Feft. 42   |
| Bugen, le 560                         | Cabeçap 98              |
| Bujalance 266                         | Cabezad, al air 214     |
| Buis, les 584                         | Cabejon 119 125 . 224   |
| Buitrago 202                          | Caho, Geb. 48           |
| Bundenthal 944                        | - de Roca 40            |
| Bunel                                 | - be Creus : 332        |
| Buñot 1 302                           | - be D'agonera 310      |
| Buñola ik 312                         | - de Espichel 57        |
| Burbaguena 294                        | - de Formentor 310      |
| Burbince, Fl. 557                     | - be Gata : 235         |
| Burena 208                            | — de Mola 312           |
| Burgo 210                             | - de Dropesa 320        |
| - el 346                              | - be Pera 310           |
| Burgos, Prov. 207                     | — de Pinar . 318        |
| - St. 207                             | — de Galinas 310        |
| Burguete, el 340                      | — be S. Maria 99        |
| Burgund 541, 976                      | — be Santa Maria 105    |
| Burgundier 543                        | - be St. Bicente 99     |
| Burnhaupten 967                       | — do Corvoeiro 99       |
| Burriana, Fleck. 304                  | — Hinisterra 239        |
| <b>—</b> §1. 263                      | — Berde                 |
| Busch, Fl. 584                        |                         |
| Bustans 890                           | — F1. 268               |
| Bustar viejo 217                      | - bel Santo Christo 279 |
| But 970                               | Cebrefroles 634         |
| Butterthurm, ber 763                  | 81                      |
|                                       | Cabre                   |

| labrera, Inf.   | 313     | Calcena           | 294         |
|-----------------|---------|-------------------|-------------|
| abriel, Fl.     | 299     | Caldas, Portug?   | . 8, 49     |
| abril           | 67      | - Span.           | 244         |
| accia           | 999     | Calbeiragin Allen | tejo, Bg. 6 |
| acella          | 105     | Caldeiras in Alg  | arve, Bg.   |
| aceres          | 287     | The state of      | 6, 99       |
| achapos :       | 44      | Caldes bel Rey    | , 132       |
| acheo, Fest.    | 38      | Cale              | 4, 78       |
| açorla          | 134     | Calensano - 1     | TOOL        |
| adao, Sl. Stant | - 56    | Caleter           | 760         |
| abaques         | 333     | Calbeta           | 108         |
| abaval          | 47      | - Hafen           | 113         |
| abenac -        | 702     | Californien       | 350         |
| abenet :        | 621     | Calig             | 303         |
| aberousse !     | : 627   | Calimote          | 509         |
| adiere, la :    | 603     | Callas            | 613         |
| adillac.        | 696     | Callosa de Segui  |             |
| adima           | 62      | Calovo            | 1005        |
| abig and        | 25I     | Calvarie, Abt.    | 497         |
| abrenta : 12-0  | 339     |                   | 1001        |
| iburcer         | 701     | Calvia            | 312         |
| iën '           | 757     | Calvisson         | · H 667     |
| ren Bullian.    | 770     | Calzada, la       | 220         |
| ignano          | 998     | Calzada la Hergu  | lituela, la |
| ignes           | -616    | 1 1 /             | 287         |
| inny and in .   | 478     | Camarasa          | 321         |
| thors           | 701     | Camares           | 635         |
| thourcis        | 701:    | Camargue          | 594         |
| ijane           | 702     | Camargue, 3af.    |             |
| rilly.          | 761     | Cambezes          | 83          |
| ilahorra 21     | 11, 237 | Cambil            | 278         |
| ilaibe 4.       |         | Cambra            | . 64        |
| ilais .         | 507     | Cambray           | 852         |
| lamocha.        | 294     | Cambremer         | 769         |
| laorra          | 211     | Cambrell's        | 845, 85T    |
| latanub .       | 294     | Cambrils          | 328         |
| latrava         | 205     |                   | E           |
|                 |         | Stt 4.            | Camera      |

| 1 (A) (A)                 | 71                     |
|---------------------------|------------------------|
| Cameta de Lebos 108       | Canat 680              |
| Cameryt 852               | Caffaveras 203         |
| Caminha 80                | Canavezes : 74         |
| Camora Correa             | Cancale, Flect. 748    |
| Camp be brap b'or, le 507 | - Torgeb. 748          |
| Campagne, la -508, 635,   | Cance, Fl. 673         |
| 716, 834                  | Eanche, 81 493, 511    |
| - b' Alencon 777          | Canbé - 838            |
| De Caen 770               | Canbe en Lamée 1 842   |
| - be Neubourg 765         | Candofa 65             |
| - de S. André 1 : 766     | Canellas : 88          |
| Campamanet 40. 312        | Canena 279             |
| Campan, Fleck. 722        | Canet 303, 682         |
| - That 574. 722           | Caffete . 269          |
| Campana, la 260           | Canfranc, Bg. 130      |
| Campillo de Altobucy 203  | Canha 57               |
| be Arenas > 278           | - 81. 57, 91           |
| Campo 37 311 299          | Canigo, Bg. 321        |
| - de Calatrava 205        | Canigou, Bg. 679       |
| — be Gibraltar - 258      | Caniles - 236          |
|                           | Canisi 774             |
| 01                        | Cannes, Meerbul. 615   |
| — Franco 312              | - St, 615              |
| meadar, gelt.             | gano . 98              |
| - Moro, Meerhus, 1007     | Cands de Senhorim : 66 |
| Campoleta 1005            | Canourgue 672          |
| Campoloro 1003            | Cantanhede 62          |
| Campos 313                | Canta vieja 296        |
| Campotejar "237!          | Cantal , 813           |
| Campredon 331             | — Bg. 1. 814           |
| Camufe, la, Quelle 673    | Cantalejo 217          |
| Canal, Fl. 91             |                        |
| - der kaiserliche 334     | Canvisson 667          |
| Canal & Ranal,            | Cany 760               |
| Canamores, Fl 20134       | Caoro 1004             |
| Canari 998                |                        |
| Canarische Infeln : 4:350 |                        |
| Canas de Genhorim 66      | Eap                    |

| Caffel Gin bra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ap de Gascogne 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Carchelejo 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| apareitos 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carces 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| aparrofo 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Garbanet El Sille 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| apher 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cardigos 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| appenat 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cardona 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| apella di Coggia 1005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| apelle, la 498, 858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| apellen 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CHAIR CONTRACTOR CONTR |
| apelli di Peri 1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and a coming of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| apestan 637, 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A C IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| apezuela 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TO COMPANY (190 - COMPANY )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| apitieur 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - St. 1 (2.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The state of the s | A 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| The same of the sa | Carinena Gi 116 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Carla 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| apraja, Inf. 1008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | be Roquesort, la 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| apreiros 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carlades 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| apsit 684                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carlat 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| aptal 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carlet 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| aptalat de Buch 430, 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Carlotta 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - de Certe 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carlins 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| apver 722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carmaing 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| araca, la, Inst. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Carmona 260,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| aracena 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carneille 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| araibische Ins. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Carocedo 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| grament 836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carolina, la 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| uraola, Thurm 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Caromb 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| arapito 69.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carouges 3750mm 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| aravaca saisment 273.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carpentra 6. 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| arbonero la mayor 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carpio 939godn 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| arbones, Fl. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carranca 1345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| arcabuen 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Carascosa 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| arcar 339;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Carreira de Alcobança, Ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| arcassonue 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fen 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| arcastillo 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carriere, la 879.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| arcarente 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carrion, 31. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| arcavellos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carrion be los Condes 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| iarchel 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carruz 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ttt 5 Carta,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Cartagena 27        | 2 Eastel Ginebra 1005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cartama 23          | 4 — Jalour 711, 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caribagena 27       | - Moron 711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Carvajales 22       | 5 — novo 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Carvalho 6          | 2 — Garain 040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carpoeire 9         | 8 — für Nim 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carzelen 27         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Casa de Alvaro 6    | 4. Castelfaben 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — del Campo 19      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| palma 23            | The sale of the sa |
| Rubios del Monte 19 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Casabermeja 23      | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Casaconi 99         | 9 Caffellar 279, 295, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cafal Alvaro        | o Castell de Fells 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | 2 Castellejo 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | 4 Castello, Bg. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | 5 Decan. 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cafate, les 100     | Rermeio 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Casbas 29           | 69 - Boin 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cascaes             | 6 _ Branco _ 20170, 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | be San Juan 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cascas, Fl. 20      | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cafcarares 20       | melbor 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caseda 34           | 69 — Menoo 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cassana 99          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Caffinca 99         | 8 — Robrigo 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Caipe 20            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cassagnavere 73     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cassagnettes 79     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | be la Plana 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     | i7 — be Xativa 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | 5 Castelloubon 723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | Castelmapras 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | 7. Castelnau 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cagis 60            | 3 - be Barbarens 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Castanbeira 47, 64, | 9 = be Bonnesons 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Castelção           | o _ be Bretenous 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Callerian F         | Caftel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| fastelnau d'Effrettefons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Caralufia 320           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 200 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - | Catanbede 611162        |
| be Levis 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Carcheo, Fl. 111, 38    |
| de Magnoac 715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cateau : Cambresis 852  |
| - de Montmirail ! 648                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Catharinenburg 894      |
| de Montratier 763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Candebec n. 760         |
| Sastelnaudary 656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Caubecoste 717          |
| Eastelnovo 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Caudiez 654             |
| Enffilien : 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Caumont 717             |
| Lastilla, Fl. 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Caune, la . 01 65 649   |
| — la nueva 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Caunes, les arond656    |
| 4 la vieja 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Camottes en Val :: 654) |
| sastillo de Allaro 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - les Moussoulins 654   |
| de Unso 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Canlong                 |
| - de Echo 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Causade 704             |
| - be ferro, Fort 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Caute 658, 760          |
| be Litera 39 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cavado, Il. 7           |
| - be Santa Varbara,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cavaillou 628           |
| Fortresse 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cavalrae 666            |
| - de Santa Pola 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cavanas (287)           |
| - be las Roquetas 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cavanas de Depes 6 199  |
| - de Locubin 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cana, Fl. 97            |
| iastillon 696, 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Canlar, le 661          |
| - de Monegro (11293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | empits . Out            |
| astres 634, 649, 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Caplur lack (19703)     |
| astries 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Capo, Geb. 212          |
| aftro 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cazalda del Rey, la 191 |
| - bel Rey ici 3 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cazalilla 278           |
| - del Rio 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erzalla 250             |
| - Laboreiro 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cajeres 650             |
| - Berbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cazorla 279             |
| - Vicente 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cea in Portugal 74      |
| - Urdiales 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - in Spanien 221        |
| - Xeri; 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Fl. 221)              |
| astrodaire 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ceaux 431               |
| astromarim   8, 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cebreros 219            |
| astroverde 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tecilienberg 928        |
| ataloniem 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cedil=                  |

| Chateau Bitanb                     | 745         | . Chateauvieur       |                 |
|------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Cambrests .                        | 852         | Chateauvilain        | 53              |
| = Ceaux                            | 842         | Chateaur b' 3        | Aiers 75        |
| — Ceaux<br>— Chinon                | , goi       | Chatel, le           | 7 1 754, 80     |
| — be bonned Espet                  | ance /      | Chalon               | 98              |
| : :                                | 859         | Chinon Chinon        | 80              |
| - de Haa, Fort                     | 694         | Chatelard .          | 56              |
| - be Latte, Fort                   |             | Chatellerault        | 73              |
| - bu Lair                          | 782         | Chatellerando        | <b>18</b> . 173 |
| - 1' Appane                        | 850         | Chatelus             | 984,98          |
| - de Bourg, il.                    | 733         | Epatelus             | 53 ( 53         |
| - Sontiet .'                       | 841         | Chatenoy ::          | 888, 97         |
| - Laubong, , 500                   | 490         | :Chatillon.          | 562, 8          |
| - Meislant ::                      | 830         | - an dem go          | ing , 79        |
| - Reuf                             | 729         | -; an der Lois       | re 83           |
| - neuf en Thimera                  | 8 491       | an der Ma            | rne 52          |
| - Porcien                          | 526         | — an ber Ca          | more 83         |
| — Regnaud                          | 540         | — an der Ca          | /               |
| - Renard, Fled.                    |             | - an ber Sei         |                 |
| - Menard, St.                      |             | — an der Be          | zouze - 86      |
| — Renaud, Fleck.                   | 729         | — in Michail         |                 |
| - Renaud, St.                      | 836         | - le Chateau         |                 |
| — Mour<br>— S. Croir<br>— S. Louis | 832         | - les Dombe          |                 |
| — S. Croir                         | 694         | Chatre, la           | - 83            |
| — S. Louis                         | 694         | Chatres              |                 |
| - Galins                           | 892         | Chatté für Mo        |                 |
| — Thierry                          | 539         | Chaudes Aligne       |                 |
| — Thierry — Trompette — Berd       | 694         | Chaumont, S          |                 |
| - Berd                             | 859         | - St. 47             | 9, 534,54       |
| Chauteaubourg                      |             | Chaumouzen           | . 88            |
| Chateauchinon -                    | 798         | Chaumouzey<br>Chaumy | GRA!- 47        |
| Chateaudun                         |             | Chausse              | 484, 89         |
| Chateaulin                         | 753         | Chaussee — la, Weg   | 960             |
| Chatelet, Schl. 441,               | 450         | egaujin              | 340             |
| Chareaunef, Bleck. 553             | 748         | Chautetheup          | (E)   (4. 83)   |
|                                    | 79 <b>T</b> | Chauvigny            | 730             |
| Chateauneuf, St. 830               | ,842        | Chaup II             | 729, 9          |
| The state of                       |             | 7                    | Eho.            |

|               | ,           |                   | • 1      |
|---------------|-------------|-------------------|----------|
| Chavaens      | 67          | Chirat /          | 729      |
| Chaves        |             | Chiveran, Schl.   | 795      |
| Chavin        | 19          | Chizan, Chize     | 736      |
| Chazelles     | 811         | Choisi le Roi     | 482      |
| Chazen -      | 809         | Chollet           | 842      |
| Chazigny      | 882         | Choos             | 856      |
| Chera         | 204         | Chorges           | 583      |
| Thef Boutonne | 723         | Christophle.      | 769      |
| Thelles:      | 468         | Ctagne, 31.       | 613      |
| Thelva        | 302         | Cidacos, &l.      | 212      |
| Themillé      | 843         | Ciego, el         | 345      |
| Thenebier     | . 984       | Ciempozuelos !!   | 218      |
| Thenerailles  | 828         | Cieur             | 824      |
| Thenonceau, S | ch1. 837    | Cifuentes         | 201      |
| Ther, Fl. 357 | , 787, 826, | Cillorige, Thal   | 282      |
| 82            | 8, 912, 951 | Cimas de Durem,   | Bg. 6    |
| Sherbourg.    | 773         | Cinca, Fl.        | 131, 200 |
| Sherencep     | 776         | Eincos Villos, lo | 296      |
| Sherlieu      | 987         | Cinco Vilhas      | 69       |
| herves        | 729         | Cinerca           | 1004     |
| bern          | 791         | Cinga, Fl.        | -290     |
| hesnegallon,  | Quelle 784  | Cintegabelle      | 652      |
| Bessen        | 896         | Cintorres         | 303      |
| heville, Fl.  | 798         | Cintra            | 46, 48   |
| pevreuse      | 488         | Cintra, Geb.      | . 49     |
| bezern        | 565         | Cintruenigo       | 339      |
| biclana       | 205, 256    | Ciotat, la        | 603      |
| biers, Fl.    | 867         | Ciranqui          | 338      |
| hileiros      | 46          | Cirate            | 303      |
| hili          | 350         | Cirnil            | 778      |
| billon        | 270         | Cisla             | 219      |
| hilorches     | 201         | Cifteau, Abt.     | 548      |
| billeur       | 791         | Cité, la          | 436, 513 |
| binchilla     | 274         | Citeau, Albt.     | 548      |
| binchon       | 218         | Ciudad Real       | 204      |
| hinon         | 838         | Ciudad Robrigo    | 226      |
| hipiona       | 251         | Cindadella        | 316      |
|               | 1           | ,                 | Civray   |

| Clain, Fl. 733 Codeceiro Clair Fl. 733 Codeceiro Clair 771 Coetquen Clairet 727 Coetquen Clairet 728 Cogeces del monte Clairets, les, Abt. 786 Cogolin Clairoun, Abt. 533 Cogolludo Clairet, Fl. 838 Coiffy la Ville Clainecy 800 Coinac Clairet 596 Coinac Clairet 596 Coinac Clairet 596 Coinac Clavo 212 Combra 15 Clauvo 212 Combra Clech 776 Coin Clemont, Herrsch 534 Coina Clemont, Gerrsch 534 Coina Clemont, Gerrsch 534 Coina Clerac 700 Coin Clerac 700 Coin Clerac 700 Coin Clerac 700 Coin Clerac 700 Coinac Clere, Fl. 838 Coilan Clerac 700 Col de la Perche — de Percuis — in Argonne 905 Colange, Fl. — en Beauvaisis 478 Coligny — Ferrand 818 Collares Clerval 983 Collares Clerval 983 Collares Clerval 791 Collin, Fl. Clisson 793 Collonges Clois de Bougeot, le 541 Colmar Cloye 793 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Elair, Fl. 733 Codeceiro Elair 771 Coesanon, Fl.  — Fl. 727 Coetquen Clairat 700 Cofrentes Elaire 762 Cogeces del monte — fontaine, Abt. 980 Cognac Clairets, les, Abt. 786 Cogolin Clairour, Abt. 533 Cogolludo Clairour, Fl. 491 Coja S9, 62, Claiffe, Fl. 838 Coiffy la Ville Clamecy 800 Colgnac Claret 596 Coignac Cloin Clernont, Geresch 534 Coina Clernont, Geresch 534 Coina Clernont 661, 869, 816 — in Argonne 905 — en Beauvaisis 478 — ferrand 818 Clernont 661, 869, 816 — in Argonne 905 — en Beauvaisis 478 — Golfange, Fl.  Collares Collares Collares Collares Collares Collares Collores C | 87  |
| Elair, Fl.  Slair  Th.  Th.  Th.  Toeshon, Fl.  Toeshon  T | 213 |
| Elair 771 Coetquen  Tel. 727 Coetquen  Clairat 700 Cofventes  Claire 762 Cogeces del monte  — fontaine, Abt 980 Cognac  Clairets, les, Abt. 786 Cogolin  Clairour, Abt. 533 Cogolludo  Clairet, Fl. 838 Coiffy la Ville  Claimecy 800 — le Chatel  Claimecy 800 — le Chatel  Claimecy 800 — le Chatel  Clairet 596 Coignac  Clavyo 212 Combra  Clenont, Herrsch 534 Coina  Clemont, Herrsch 534 Coina  Clemont, St. 984 Coislin  Clerac 700 Col de la Perche  Clerac 700 Col de la Perche  Clerac 838 — de Perchis  Clerac 809, 816 — de Perchis  Clerac 809, 816 — de Perchis  Colange, Fl. Collange, Fl.  — en Beauvaisis 478 Collange, Fl.  — en Beauvaisis 478 Collange, Fl.  — en Beauvaisis 478 Collange, Fl.  — Ferrand 818 Collares  Clerval 983 Collares  Clerval 983 Collares  Clerval 983 Collares  Clerval 983 Collonges  Cleifon 794 Collioure  Clodiano, Fl. 332 Collonges  Clodiano, Fl. 332 Collonges  Cloid de Bougeot, le 541 Colmar  Cloye 793 Colmar  Colm | 71  |
| Elairat 700 Cofrences Elairat 700 Coffeenes Elairat 700 Coffeenes Elairat 700 Cognac Elairet, Ies, Abt. 786 Cogolin Elairvaur, Abt. 533 Cogollubo Elairy, Fl. 491 Cofa Elaife, Fl. 838 Coiffy la Ville Elamecy 800 — le Chatel Elawo 212 Combra Elavo 212 Combra Elemont, Herrsch 534 Coffae Elemont, Et. 984 Coffin Elemont, Et. 984 Coffin Elemont, Et. 838 — be Nuria, Bg. Elernont 661, 869, 816 — be Pertuis — in Argonne 905 Colange, Fl. — en Beauvaisis 478 Coffany 559, — Ferrand 818 Coff be Balaguer Elevaur, Abt. 533, 987 Collebrieres Elery 791 Collin, Fl. Elisson 793 Collonges Elois be Vougeot, le 541 Cosmar Eloye 793 Colmars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275 |
| Slairat 700 Cofrentes Sogices bel monte — fontaine, Abt. 980 Cognac Clairets, les, Abt. 786 Sogolin Slairvaur, Abt. 533 Sogolludo Clairy, Fl. 491 Coja 59, 62, 62, 61 Clairfe, Fl. 838 Coiffy la Ville Clairfe, Fl. 838 Coiffy la Ville Claret 596 Coignac Clavvo 212 Combra 15, 62 Clech 776 Coin Clemont, Herrsch. 534 Coina Clemont, Serrsch. 534 Coina Clemont, St. 984 Coislin Colore, Fl. 838 Eoslos de Nuria, Bg. Clerac 700 Colonge, Fl. 61 Aperche 61, 869, 816 de Pertuis 62 de Pertuis 63 Colonge, Fl. 63 Collange, Fl. 64 Coligny 559, 62 Colores Clerval 983 Collares Collevieres Collevieres Collin, Fl. Collin, Fl. Collinoure Cloviano, Fl. 332 Collonges Collonges Cleis 793 Collonges Clois de Vougeot, le 541 Colmar Colling, Clüny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48  |
| Elaire 762 Cogeces del monte — fontaine, Abt 980 Cognac Clairets, les, Abt. 786 Cogolin Clairvaur, Abt. 533 Cogolludo Clairy, Fl. 491 Coja 59, 62, Claiffe, Fl. 838 Coiffy la Ville Clamecy 800 — le Chatel Claret 596 Coignac Clavo 212 Combra 15, Clech 776 Coin Clemont, Herrsch. 534 Coina Clemont, Serrsch. 534 Coina Clemont, Ct. 984 Coislin Clerac 700 Col de la Perche Clere, Fl. 838 — de Nuria, Bg. Clerinont 661, 869, 816 — de Pertúis — in Argonne 905 Colange, Fl. — en Beauvaisis 478 Coligny 559, — Ferrand 818 Collares Clerval 983 Collares Clerval 983 Collares Clerval, Abt. 533, 987 Clery 791 Clisson, The Collin, Fl. Clodiano, Fl. 332 Clois de Bougeot, le 541 Colmar Cloye 793 Colmars Cloye 793 Colmars Cligny, Clüny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05  |
| Clairets, les, Abt. 786 Cogolin Clairvaur, Abt. 533 Cogolin Clairvaur, Abt. 536 Coignac Clairet 596 Coignac Claret 596 Coignac Claret 596 Coignac Clavyo 212 Combra Cloin Clerot 534 Coina Coina Clerot 598 Coil be la Perche Clerot 700 Collange, Fl. — in Argonne 905 Colange, Fl. — en Beauvaisis 478 Cosigny 559, — ferrand 818 Collonge, Fl. — en Beauvaisis 478 Collonges Clerval 983 Collores Clovaur, Abt. 533, 987 Collebrieres Clerot Cloiffon 746 Collionre Clodiano, Fl. 332 Collonges Clois be Bongeot, le 541 Colmar Cloye 793 Colmars Clingny, Cluny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 214 |
| Clairets, les, Abt. 786 Cogolin Clairvaur, Abt. 533 Cogolin Clairvaur, Abt. 533 Cogolin Clairy, Fl. 491 Coia Clairle, Fl. 838 Coiffy la Ville Clamecy 800 — le Chatel Claret 596 Coignac Claret 596 Coignac Claret 596 Coin Clemont, Herrsch. 534 Coina Clemont, Stresch. 534 Coina Clemont, St. 984 Coisslin Clerac 700 Col de la Perche Clere, Fl. 838 — de Percuis Clere, Fl. 838 — de Percuis Clerinont 661, 869, 816 — de Percuis Cleron 1 Argonne 905 Colange, Fl. — en Beauvaists 478 Cosigny 559, — Ferrand 818 Collogy Clery 791 Collin, Fl. Clisson, Abt. 533, 987 Collebrieres Cleis 793 Collonges Clois de Bougeot, le 541 Cosmar Cloye 793 Colmars Cligny, Cluny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 728 |
| Clairvaur, Abt. 533 Cogolludo Clairy, Fl. 491 Coia Clairle, Fl. 838 Coiffy la Ville Clamecy 800 — le Chatel Claret 596 Coignac Claret 596 Coim Clemont, Herrsch, 534 Coina Clemont, St. 984 Coisslin Clerac 700 Col de la Perche Clere, Fl. 838 — de Auria, Bg. Clerinont 661, 869, 816 — de Percuis — in Argonne 905 Colange, Fl. — en Beauvaists 478 Coligny 559, — Ferrand 818 Collebrieres Clerval 983 Collebrieres Clerval 983 Collebrieres Clervaur, Abt. 533, 987 Collebrieres Clery 791 Collin, Fl. Clodiano, Fl. 332 Collonges Clodiano, Fl. 333 Collonges Clois de Bougeot, le 541 Colmar Cloye 793 Colmars Cligny, Cluny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 613 |
| Clairle, Fl. 838 Cuiffy la Ville Clairle, Fl. 838 Cuiffy la Ville Clamecy 800 — le Chatel Clavyo 212 Combra Clech 776 Coin Clemont, Herrsch. 534 Coina Clemont, Gt. 984 Coisslin Clerac 700 Col de la Perche Clere, Fl. 838 — de Nuria, Bg. Clerinont 661, 869, 816 — de Perchiis — in Argonne 905 Colange, Fl. — en Beauvaisis 478 Cosigny 559, — Ferrand 818 Coll de Valaguer Clerval 983 Collares Clerval 983 Collares Clerval, Abt. 533, 987 Collebrirres Clery 791 Collin, Fl. Clisson, Fl. 332 Collonges Clods de Vougeot, le 541 Colmar Cloye 793 Colmar Cloye 793 Colmar Cligny, Cluny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102 |
| Claisse, Fl. 838 Coiss la Ville Clamecy 800 — le Chatel Clavet 596 Coignac Clavyo 212 Combra Clech 776 Coin Clemont, Herrsch. 534 Coina Clemont, St. 984 Coisslin Clerac 700 Col de la Perche Clere, Fl. 838 — de Nuria, Bg. Clerinont 661, 869, 816 — de Percuis — in Argonne 905 Colange, Fl. — en Beauvaiss 478 Coligny 559, — Ferrand 818 Coll de Balaguer Clerval 983 Collares Clerval, Ibt. 533, 987 Collebrieres Clery 791 Collin, Fl. Clisson, Fl. 332 Collonges Clods de Bougeot, le 541 Colmar Cloye 793 Colmars Cligny, Cluny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Claret 596 Coignác Clavvo 212 Combra 15 Clech 776 Coin Clemont, Herrsch. 534 Coina Clemont, St. 984 Coislín Clerac 700 Col de la Perche Clere, Fl. 838 — de Nuria, Bg. Clerinont 661, 869, 816 — de Percuis — in Argonne 905 Colange, Fl. — en Beauvaisis 478 Cosigny 559, — Ferrand 818 Coll de Balaguer Clerval 983 Collares Clerval 983 Collares Clerval, Abt. 533, 987 Collebrieres Clerval 791 Collin, Fl. Clisson 746 Collioure Clodiano, Fl. 332 Collonges Clois de Bougeot, le 541 Colmar Clove 793 Colmar Clove 793 Colmar Cligny, Cluny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 534 |
| Claret  Clavvo  Clavvo  Clech  Clemont, Herrsch.  Clemont, St.  Clemont, St.  Clerac  Clere, Fl.  Clerinont  Collinont  C | 534 |
| Clavyo  Cleck  Clemont, Herrsch. 534  Clenac  Clerac  Clerac  Clere, Fl.  Clerinont 661, 869, 816  — in Argonne  — en Beauvaisis  — ferrand  Clerval  Collaber  Collin, Fl.  Collinger  Colloge  | 728 |
| Elech 776 Coin Elemont, Herrsch. 534 Coina Elemont, St. 984 Coissin Elevac 700 Col de la Perche Elere, Fl. 838 — de Nuria, Bg. Elermont 661, 869, 816 — de Pertuis — in Argonne 905 Colange, Fl. — en Beauvaisis 478 Cosigny 559, — Ferrand 818 Coll de Balaguer Eleval 983 Collares Elevaur, Abt. 533, 987 Collebrieres Elevy 791 Collin, Fl. Elosiano, Fl. 332 Collonges Elos de Bougeot, le 541 Cosmar Eloye 793 Colmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59  |
| Clemont, Herrsch. 534 Coina Clemont, St. 984 Coislin Clerac 700 Col de la Perche Clere, Fl. 838 — de Nuria, Bg. Clerinont 661, 869, 816 — de Percuis — in Argonne 905 Colange, Fl. — en Beauvaisis 478 Coligny 559, — Ferrand 818 Coll de Balaguer Clerval 983 Collares Clerval 791 Collin, Fl. Clisson 746 Collioure Clodiano, Fl. 332 Colloges Cleis 793 Colloges Clois de Bougeot, le 541 Colmar Cloye 793 Colmars Cligny, Clüny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 234 |
| Clemont, St. 984 Clerac 700 Col de la Perche Clere, Fl. 838 — de Nuria, Bg. Clerinont 661, 869, 816 — de Pertúis — in Argonne 905 Colange, Fl. — en Beauvaisis 478 Coligny 559, — Ferrand 818 Coll de Balaguer Clerval 983 Collares Clervaur, Abt. 533, 987 Clery 791 Clisson 746 Clodiano, Fl. 332 Clois de Bougeot, le 541 Cloye 793 Colmars Cligny, Clüny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57  |
| Elerac Elere, Fl. Elerinont 661, 869, 816 — in Argonne 905 — en Beauvaisis 478 Elerval Elerval Elervaur, Abt. 533, 987 Elerv Elev Elev Elev Elev Elev Elev Elev Ele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 745 |
| Clere, Fl.  Clermont 661, 869, 816  — in Argonne 905  — en Beauvaisis 478  Colinge, Fl.  — Ferrand 818  Clerval 983  Clerval 791  Clisson 746  Collonges  Clodiano, Fl. 332  Cloid de Vougeot, le 541  Cloye 793  Colmars  Clingny, Cluny 559  Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 685 |
| Elerinone 661, 869, 816  — in Argonne 905 Colange, Fl.  — en Beauvaisis 478 Coligny 559,  — Ferrand 818 Coll be Balaguer  Elervaur, Abt. 533, 987 Collebrieres  Elery 791 Collin, Fl.  Elisson 746 Collione  Elobiano, Fl. 332 Collonges  Elois de Bougeot, le 541 Colmar  Eloye 793 Colmars  Eligny, Elüny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 321 |
| — in Argonne — en Beauvaiss 478 Collange, Fl. — en Beauvaiss 478 Colligny 559, — Ferrand 818 Coll de Balaguer Clerval 983 Collates Clervaur, Abt. 533, 987 Collebrirres Clerv 791 Collin, Fl. Clisson, Fl. 332 Collonges Closs de Bougeot, le 541 Colmar Clope 793 Colmars Cligny, Cluny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 683 |
| — en Beauvaists 478 Coligny 559, — Ferrand 818 Coll de Balaguer Clerval 983 Collares Clervaur, Abt. 533, 987 Collebrieres Clery 791 Collin, Fl. Clisson, Fl. 332 Collonges Clois de Bougeot, le 541 Colmar Cloye 793 Colmars Cligny, Cluny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 671 |
| Terrand S18 Coll de Balaguer Slerval S28 Collares Clervaur, Abt. 533, 987 Collebrieres Clerv Clisson Clodiano, Fl. 332 Collonges Clois de Bougeot, le 541 Colmar Cloye 793 Colmars Cligny, Cluny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 987 |
| Eleval 983 Collares Elevaur, Abt. 533, 987 Collebrieres Elevy 791 Collin, Fl. Elisson 746 Collioure Elodiano, Fl. 332 Collonges Elcis 793 Collos Elos de Vougeot, le 541 Colmar Eloye 793 Colmars Eligny, Elüny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 329 |
| Clervaur, Abt. 533, 987 Collebrieres Elerv Clisson Clisson Closs de Bougeot, le 541 Colmar Clope Clope Clugny, Cluny Cluny Cliny Cliny Clone Clope Clone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46  |
| Elery This collin, st. This colling the Colling the Colling to Colling the Col | 612 |
| Clisson Cloviano, Fl. Closis de Vougeot, le 541 Clove Clûgny, Clûny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 830 |
| Clodiano, Fl. 332 Collonges Cleis 793 Collos Clos de Bougeot, le 541 Colmar Clove 793 Colmars Clügny, Clüny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68; |
| Clois de Bougeot, le 541 Colmar<br>Cloye 793 Colmars<br>Clügny, Clüny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 564 |
| Clos de Bougeot, le 541 Colmar<br>Cloye 793 Colmars<br>Clugny, Cluny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93  |
| Clone 793 Colmars Cluny, Cluny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 955 |
| Clugny, Cluny 559 Colme, Canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 619 |
| Calmanan al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 845 |
| Clugny, Schl. 482 Colmenar, el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 235 |
| Con, Fl. 7, 68 — de Dreia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 |
| G to take                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 203 |
| Cobalcon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gne |

| C. C | No. of the latest         |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Cologne 14411                            | Conflans 465, 684         |
| Colognes 825                             | en Bassigny 904           |
| Colomba, Inf. 319                        | in Tarnify 900            |
| Colombier Chatelot 985                   | Confort 565               |
| —— savoureur 985                         | Conil 258                 |
| Colombicre la gaillarde 658              | Couliege 987              |
| Colomer, Inf. 313                        | Eunques 654. 707          |
| Colomiers 538                            | Conquet, le 754           |
| Colubraria, Inf. 329                     | Conquista, Fl. 270        |
| Tombada Dao . 62                         | — — Markgr. 287           |
| Sombraille 787.879                       | Consentaina 307.          |
| Zombour 748                              | Conserans 720             |
| Sombronde 879.                           | Confina 1003              |
| Somenges 652, 719                        | Constanti 328             |
| Lomines 349                              | Constantina 250           |
| Tominges, 652                            | Consuegra, Fl. 200        |
| Eommerch 897                             | Consuegra, Geb. 130       |
| Loruminges ,719                          | Contentin 772             |
| iomera Correa 57                         | Conteville 769            |
| ompiegne 472                             | Contrasta                 |
| ompostella 241                           | Contres 796.              |
| omte Ban, le 927                         | Conty 502                 |
| pnaracillo 219                           | Convente real de Cal. 205 |
| oncarneau 753                            | Coquelle 508              |
| oncelho de Fermedo 61                    | Corbeil 470               |
| onchée, la, Fort 747                     | Corbes, Fl. 94            |
| onches 767                               | Corbie 503                |
| oncorfault 830                           | Corbiere, Beb. 654        |
| mcourceault 830                          | Corbieres 657             |
| meressault /. 830                        | Corbigny 477. 801         |
| 11cy 753                                 | Corbon 785                |
| inde 776. 835. 881                       | Corbonnois 785            |
| unde sur Moselle 904                     | Cordes 613                |
| indera a Belha 60                        | Cordillejo 219            |
| 11dem 708                                | Cordini 1007              |
| 21domois708                              | Cordova, Konigr. 261      |
| andorcet 585                             | - Ot. 264                 |
| ridrieux 809                             | la vieja 266              |
| 3Th. 8A.                                 | Hun Corele                |
|                                          |                           |

| Corella             | 339      | Coffa de las montaña | s be            |
|---------------------|----------|----------------------|-----------------|
| Corgo, Fl.          | 82. 88   | Burgos, Ia           | 208             |
| Coria               | 288      | Costances            | 772             |
| Cormeilles          | 768      | Costeição            | 69              |
| Cormery             | 837      | Cosuenda             | 294             |
| Cormicy             | 528      | Cotantin             | 773             |
| Corneillan ,        | 716      | Cotentin             | 772             |
| Corneille, FL       | 503      | Cotignac             | 609             |
| Cornelhaa           | 80       | Cotte, G. André, la  | 586             |
| Corneur, Abt.       | 982      | Cotton, le           | 505             |
| Cornillon           | 619      | Couarte, la          | 732             |
| — — Thal            | 619      | Coubigny             | 855             |
| Cornoceil, Abt.     | 982      | Couches              | 554             |
| Cornot              | 741      | Couch                | 477             |
| Cornouailles -      | 753      | — — la Ville         | 477             |
| Coromandel          | 1008     | — 1e Châtel          | 477             |
| Corona              | 1006     | Coudeferte           | 858             |
| Corp. 31.           | 321      | Coudún               | 472             |
| Corp, Corps         | 580      | Couevres             | 475             |
| Corrales            | 225      | Coulanges            | 551             |
| Corredor, Saf.      | 44       | an der Yonne         | 55 <sup>1</sup> |
| Corrend -           | 608      | - les Bineufes       | 551             |
| Corréje, Fl.        | 822      | Coulogne             | 508             |
| Corfeult            | 748      | Coulomiers           | 538             |
| Corfica, Inf.       | 988      | Couloubrieres !!     | 612             |
| Corte               | 1001     | Coura                | 77              |
| Cortegaba           | 131      | Courances, Schl.     | 49E             |
| Cortes              | 339      | Courcelles           | 514             |
| Carticos            | 84       | Cource dinas         | 770             |
| Coruna, la          | 241      | Courgent             | 729             |
| Corvo, Inf.         | 116      | Cour = Menil         | 757             |
| Cos                 | 50       | Couronne, la         | 725             |
| Cosbnares           | 237.     | Courpiere            | 821             |
| Coscurryta .        | 213      | Cours la Reine       | 444             |
| Cosne               | 634. 802 | Courtebonne          | 507             |
| Coffe               | 784      | Courtenan            | 491             |
| Cogweiler           | - 933    | Courteson            | 593             |
| in the state of the |          | 640                  | 0               |

Cour:

| Courvol l'Orgueilleux 803 |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Confance 987              | Creffonne, Fl. 798       |
| Souse 699                 | Cresso 504               |
| Souferans 721             | Creft 579. 589           |
| Sousin, Fl. 550           | Grenilly                 |
| Sousson, Fl. 702          |                          |
| Soutach, Bg. 632          | - große und fleine, Sl.  |
| Soutances 772             | 826. 828                 |
| Soutantin 772             | Crevant 55t              |
| Souto da Ermida 67        | Creve. la 880            |
| - be Arazede bo Bispo     | Crevecoeur 852.          |
| 62                        | Crevecoeux les Lihus 500 |
| - be Eftené " Gr          | Crevilly 772             |
| - oo Mosteiro 71          | Crillon 627              |
| be Ganta Erng 62          | Crinchon, Fl. 513        |
| Soutras 697               | Crioult 776              |
| Louze, Fl. 820            | Criqueville 770          |
| 200a Perella 317.         | Crocq 827                |
| ovilhãa                   | Croi 515                 |
| ransac 707                | Croisette, la 525        |
| raon, Dorf 842            | Croific 745              |
| iraon, St. 843            | Croifilles 770           |
| ravmois, le 843           | Croix St. Gervais, la,   |
| irato 11. 98              | Rloster 448              |
| irau 605                  | Cromary 981              |
| iravanche 970             | Crone , Fl. 862.         |
| iravant 👫 🖖 55t           | Crossan 562              |
| irecn 504                 | Croton 505               |
| redo, Bg. 565             | Croupieres 817           |
| reil 472                  | Crine, Fl. 901           |
| remieu 575. 586           | Cruss 657                |
| reon 696                  | Cruña 208                |
| reguy 516                 | Ernfini 1005             |
| refer 499                 | Cuba, Inf. 350           |
| respin, Abt. 853          | Eubsac 697               |
| respy, Grafsch. 470       | Cuebas altas 349         |
| - — St. 470               | — bajas 349              |
| - en Laonnois 477         | Cucuron 621              |
|                           | Unu 2 Chers              |

|                  |          | 0.1           |           |
|------------------|----------|---------------|-----------|
| Chers            | 612      | Danimarie     | 793       |
| Cuellar          | 218      | Dammartin     | 538       |
| Cuenca, Geb.     | 130      | Dampierre     | 982       |
| Enenca, Prov.    | 203      | für le 3      |           |
| St.              | 203      | Danwille      | 767       |
| Cure, Fl.        | 551      | Danwiller     | 867       |
| Curemonte        | 825      | Damvilliers   | 867       |
| Chesnon, Fl.     | 743      | Danbach '     | 927       |
| Cuffet           | 819      | Dangillon     | 830       |
| Cuefta de Palom  |          | Danijah       | 300       |
| Cueva de Calo    | 228      | Daren = Sec   | 914       |
| Quevas de Abinro |          | Darnetal      | 764       |
|                  | 303      | Darney        | . 888     |
| Cuves            | 776      | Daroca        | 294       |
| Quifern          | 557      | Darro, Fl.    | 230       |
| Cuiffcaux        | 557      | Dar           | 711       |
| Cuizeaur         | 557      | Dattenried    | 971       |
| Culla            | 303      | Dauphine      | 569       |
| Cullera          | 304      | von Aut       | ergne 819 |
| Euriofoliten .   | 740. 748 | Dauro, Fl.    | 230       |
| Currellos '      | 66       | Daur . ,      | 718       |
| Curfa            | 1003     | Danmiel'      | 201       |
| Curuche          | 99       | Debairo       | 55        |
| Eustines .       | 188      | Decizes       | - 801     |
| Cutanda          | 295      | Dehune, &L.   | 540       |
|                  | 1        | Dele          | 971       |
| D,               |          | Delette, Tl.  | 493       |
| Dabo             | 947      | Delme         | 886       |
| Dachsburg        | 947      | Delphinat .   | 569       |
| Dachstein        | 926      | Denain        | 853       |
| Dagsburg         | 947      | Denenvre      | \$83      |
| Dain, FL         | 977      | Denevre       | 883       |
| Dalias .         | 239      | Denia         | 306       |
| Damarin          | 964      | Deols ,       | 832       |
| Damazan          | 709      | Derval .      | 744       |
| Dambach          | 910, 927 | Des Faucilles | 564       |
| Dambeliers .     | 984      | Defte, Fl.    | . 81      |
| Damerfirch       | 967      | Dettweiler    | 948       |
| Dambeim          | 935      |               | Den       |
| ,                |          |               |           |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| cule, 81. 494. 512                    | Dole 979                     |
| eulemont - 849                        | Dolus 733                    |
| eume, 81. 674                         | Dombes 565                   |
| enne, Fl. 542                         | Domfront 757-777             |
| eutschrumbach 889                     | Dominique, la, Quelle 673    |
| eva, 81282. 343                       | Domntary 903                 |
| eva, Fleck, 343                       | Domme 699                    |
| enah : 312                            | Dompaire 888                 |
| han 931                               | Dompremi la Pücelle 535      |
| ban, Schl. 936                        | Dom Renny 535                |
| hanstein 936                          | Domremy 2 899                |
| namante, Felfen . 254                 | Don Alvaro 286               |
| ic 590                                | Dona Mencia 268              |
| )té 382                               | Donat, Donet 648             |
| siedenhofen                           | Don Benito 287               |
| diedolshausen 959                     | Doncheri 529                 |
| dieffenthal 1952                      | Donjoit, le 552              |
| lierpe                                | Donnefan 429                 |
| dictweiler - 968                      | Donnezan 675. 678            |
| Sieu le Fit 389                       | Donfere 591                  |
| Neutonard 886                         | Donziois, le 802             |
| Sicuze - 237. 891                     | Donzenac 825                 |
| Niezma 237                            | Donay 802                    |
| Ngue 618                              | Dorat - 827                  |
| Digne Binan                           | Dordhal 891                  |
| Digoin 48 319 542                     | Dordogne, Fl. 357. 692. 813. |
| Dijon 545                             | 822                          |
| Dijonnois 545                         | Dore, FL 820. 821            |
| Dinan 748                             | Dorf des beil. Petrus 751    |
| Dinon' 10:000 43 741                  | Dorlisheim 923               |
| Dingy, Felfen Will 870                | Dormans 524                  |
| Divid, le 375 589                     | Dornecy 801                  |
| Din                                   | Dormois 866                  |
| Dive , 31. 1001 /1.757                | Dornes 53                    |
| Dives - 769                           | Dornellas 82                 |
| Divonue 564                           | Dorolobeim 923               |
| Doe: 842                              | Dortans 560                  |
| Dol 746                               | Dos Hermanas 250             |
| े व सदि एक अपने क                     | Mun 3. Dofen=                |
|                                       |                              |

| Dosenheim                    | 948   | Dueça, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | 753   | Duché de la Vrilliere, 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meerb.                       | 752   | Dueça ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dough - thou                 |       | Duernas 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Doub, Fl.                    | 072   | Duclair 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Doubeville                   | 760   | The state of the s |
| 370116                       | 842   | Duenas 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                              | 503   | Diegmis Feo G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Doulien & Anne               | 840   | Duesmois 550.59<br>Dun 1.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Doulmois                     | 866   | le Roi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dourdan, Fl.                 |       | les Places 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| St.                          | 100   | Dunen, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dourgeon, Fl.                | 1407  | Dunen, die 37 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dourgne                      | 650   | Dunkerken 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | 620   | Dunkerque &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                              | 503   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Douve El                     | 7 500 | Dunois 787. 792 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Doux, Fl. 97<br>Douze, Fl.   | 7.530 | Durancel, Fl. 358 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Douzit                       | 709   | Duras 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| and a subject                | 710   | The second secon |
| Drac, Fl. 57<br>Drachenbrunn | 9.574 | Duravel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Drachenfels, Schl.           | 941   | Dure, Fl. 58L& 58L&                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dragonera, Inf.              | 1.943 | Durence, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Margarette, July             |       | Duretal & St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Draguignan                   | 312   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Drance, Fl.                  | 612   | Duernas'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dreux                        | 741   | Duero Fl. 7, 82, 132.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | 480   | CARCELUSTIC COLUMN TO THE TAXABLE PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Duan Gaidhalm                | 802   | 1.000.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dren Egisheim                |       | GITT WITH STATE AND A STATE OF THE STATE OF  |
|                              | 757   | Duppichheim 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                              | 0.590 | Durango 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ~ ~:                         | 570   | Duraton, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 71                         | 75.7  | Durgeon, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                              | 729   | Duttenheim 187. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | 692   | 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              | 776   | LOAD TOWNS TOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              | 504   | Cau blanche, l', Fl. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Drufenheim                   | 930   | Cauze, Cauzan : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oschajjan                    | 276   | Ebene von Bigorre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | 10/5  | Ghr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * 40 tal | 644 a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chera von Gulg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 908      | El Burguete 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marienthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 908      | Elce, 81, 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eberoheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 627      | Clare 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Munfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 927      | Cloa mama 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ebreuille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 819      | El Escorial 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Eigopbar 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Land and the same of the same | 766      | Elhorne, Fl. 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ebroicer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | Elisaische Felder 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sburovicer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 766      | Clio 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ecardanville dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 756      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| chalar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 338      | Ell, Fl. 908.913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| charri-Aranaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 338      | Ette, Fl. 753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| chauffoue misseus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 778      | Ellerena 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| chavanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 984      | Cine 683                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| chenanssous Montva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | indois   | e ilus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 984      | Elfas Zabern 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| cija odavića                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260      | Elsenheim 957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cardsweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 945      | Clegan 906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| denbach, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 924      | Elusater 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| derich 889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.956    | Elbas . 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| cole &l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 490      | Einbrün 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| couen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 469      | Embrinois 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| couis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 763      | Emstorf 868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| couché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777      | Encartaciones, les 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50       | Encre 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ga gisheim, Grf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 962      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 962      | Euferne, Fl. 780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Schl. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 962      | Enfiae 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 654      | Engelbung, Schl. 967.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gli, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | Engen-Schnee-Thal 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| gre Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 787      | Englische Cove, Hole 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gatillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 700      | Enguien, Herzogt. 469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| henwener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 934      | Ennern 864                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| bu, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 912      | The same of the sa |
| benheim, Nieber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 925      | Ensheim 933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nville                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 883      | Ensisheim 918. 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — — au jard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 883      | Entradas 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| senheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 905      | Entraigues 627. 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60       | Entrain 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bersweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 948      | Entrasmes 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| baeuf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 767      | uu 4 Entre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | A - 2                       |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Entre ambos os rios 79          | Esca, Fl.                   |
| Duero e Minho 72                | Escale 64                   |
| Entre homem e Cas               | Escalhao - Inter-by         |
| vado 77                         | Escalles 37                 |
| Entreasteaux 609                | Ejcalona 19                 |
| Entreveaux 618                  | Escamaze, Bg. 67            |
| Envendos . 98                   | Escarpe, Fl. 85             |
| Enzen 965                       | Eschau 93                   |
| Engheim 965                     | Eldbach 3111011 99          |
| Eo. 81. 244                     | Eschberg 899                |
| Epaigne 769                     | Eschery Enings !            |
| Epernan 524                     | Escholzweiler anaguigo      |
| Eperon, 28. 671                 | Escobar, Fl.                |
| Epila 293                       | Escorailles du chio chis 55 |
| Epinat 553                      | Escorca 311                 |
| Epinan 743                      | Escot, Quelle 69            |
| Epinal 889                      | Escouen 409                 |
| Eyfig 927                       | Escouloubre 10 1000 64      |
| Cpte, Fl. 262                   | Escorial, el                |
| Equaquelon 769                  | Esqueira . 6                |
| Erdre, Fl. 842                  | Espagnac 6                  |
| Grea de los Cavalleros 297      |                             |
| Eresma, Fl. 212                 |                             |
| Ergers , &l. [912               | - be la Gerena , 29         |
| Ericeira 47                     | Esparre 6                   |
| Erlenbach 944. 952              | Cheio                       |
| Ermenonville 472                | Cipelup                     |
| Ermua 348                       | Eivernap 54                 |
| Ernce 781                       | Cipernon i                  |
| Ernina 343                      | Espinal 8                   |
| Erfa 997                        | Civinar 4                   |
| Erftein 927                     | Cipinarbo 3                 |
| Erstheim 927                    | Espinosa de los montre      |
| Erve, Fl. 783                   |                             |
| Ervedosa 69                     | Esplanade, P 6              |
| Esbarres 546                    | Epolles                     |
|                                 | CONTRACTOR STATE            |

| posenbe              | 79   | en , white 76               |
|----------------------|------|-----------------------------|
| farts, les           | 737  | Eues, Thal 336              |
| Tay im.              | 778  | Eure, Fl. 356. 482. 759     |
| Ti6                  | 970  | Quelle 666                  |
| Tone, Fl.            | 470  | Cubre, 81. 765              |
| itain                | 902  | Evaon 21 819                |
| ftaire Stilletate    | 849  | Evaur 819                   |
| Staig bibitodia.     | 803  | Evora 51.90                 |
| stampes, Fl.         | 489  | monte 94                    |
| ftarreja             | 60   | Eure, 81. 765, 828          |
| stella               | 338  | Evred 1776                  |
| stepa                | 260  | Chreur 766                  |
| ftepona -            | 236  | Ebron . 200 , com 781       |
| fteribar, That       | 436  | Grea de los Cavalleros 297  |
| ftigab               | 260  | Erideuil 699                |
| ftiffac .            | 698  | Erines 770                  |
| Stivate              | 889  | Extremadura 39              |
|                      | 106  | Eybar 343                   |
| floua                | 705  | Enguieres 11 10 1 606       |
| foutteville          | 767  | Enmet 699                   |
| fouvans .            | 984  | Ehmoutiers 824              |
| Tion                 | 106  | Eprieu, Fl. 672             |
| ftraham              | 771  | Ensent, Fl. 668             |
| ftranes              | 801  | Escaran 210                 |
| firella              | 6    | Ezla, Fi. 220               |
| ffrella, 29g.        | 8:58 | 4 * . 7 .                   |
| Iftremadura in Porti |      | <b>5.</b>                   |
| 11 11                | 39   | Fabrica de hoja de lata 233 |
| - — in Spanien       | 283  | Faget = Pardiac 719         |
| ffremoz, Teft.       | 91   | Fago 297                    |
| Ftain                | 890  | Fajao 62                    |
| Staires &            | 847  | Failde 86                   |
| Etampes !            | 491  | Fains 904                   |
| Etaples              | 510  | Falaise 770                 |
| Etival, Kl.          | 889  | Raices 340                  |
| Etoile               | 588  | Falfenberg 896              |
| Etrees Toon it.      | 475  | Falfenburg 937              |
| Ette, FL.            | 762  | galfenhof 925               |
| ,                    |      | lluu 5 Falk                 |
|                      |      |                             |

| - 46                                       | -6-        | Con \$40 000 00                   |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Falkweiler                                 |            | Fonêtrange 39- 894                |
| Famars                                     |            | Fenouilledes 654                  |
| Famelicad ,dee                             | 3,79       | Fenzensaguet 717                  |
| Fanjaux                                    |            | Feppin 856                        |
| Fanlo                                      | 1298       | Fergin 849                        |
| Kanomarte                                  | 853        | Ferain 849<br>Fere, la 491        |
| Faonet, le<br>Fariniole                    | 754        | Champenaise 5. 54                 |
| Farimole                                   | 1000       | en Tardenois 54                   |
| Faro street                                | 93. 105    | Fererias 317                      |
|                                            | 107        | eria 284                          |
| Fasaneninsel                               | 714        | Feriere, la 767<br>Fermoselle 225 |
|                                            | 898        | Kermoselle 25                     |
| Fau Fancilles, Bg.                         | 861        | Fermozelhe 62                     |
| Tr - OTTUDES Des                           | 564        | Fernannunez 268                   |
| Faucognen                                  | 981        |                                   |
| Faulquemont                                | 806        | Ferner de 564<br>Ferney 564       |
| Saugemborg                                 | 1517       | Ferre Chauderon, la 800           |
| Faura                                      | וייכונונות |                                   |
| Faura<br>Faurbourg de la co                | - FANOUSAG | Ferreira de Aves 5                |
| Lutinours de 14 to                         | merense,   |                                   |
| la<br>Fanas                                | 404        | Ferreiros                         |
| Duono                                      | C.A. L. L. | Ferrete, Schl. 27, 973            |
| Faverach 17                                | 971        | Ferrieres, Fleck. 791             |
| Favernen,                                  | 981        | Et. 602.778                       |
| Faveron                                    | 971        | Ferrol, el 243                    |
| Outur' 2111.                               | 27 . 5-7   | Ferron Si                         |
| Fayence .                                  | 613        | Ferronniere, 19                   |
| Feaens -?                                  | 87.,       | Ferté Schl.                       |
| Secht, The                                 | 914. 953   | Alleps, la 49                     |
| Fegersheim,                                | 933.       | —— Alais, la 489                  |
| Seira                                      | 64.77      | - an der Grosne, whi              |
| Feitosa -                                  | 82         | —— Alurain la 79                  |
| Kelanix                                    | 313        | Bernard, la 78                    |
| Kelqueiros                                 | 74         | Fresnel                           |
| Kelletin                                   | 826        | Imbault, oder De                  |
| Felanix<br>Felgueiros<br>Felletin<br>Felon | 973        | bault, la 79                      |
| Felsen, von der,                           | Grafico.   | —— Milon 43                       |
| 0.11.11                                    | 979        |                                   |
| Teneftrange 3                              |            | terre, la 19                      |
| Other transfer                             | 894        | 8m                                |
|                                            | 1 10 14    |                                   |

| 1                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ferté Saint Sanfon, la 762                         | Flanose 614                              |
| S. Enr, la 36 796                                  | Flèche, la 841                           |
| Vineuse, la 793                                    | Flechere 567                             |
| Fertru, Fertu 959                                  | Flechere 567<br>Fleckenstein, Baron, 939 |
| Fervenga, Fl. 3 86                                 | _ — — Schl. 940                          |
| Fescamp 779                                        | Flers 610000 1 1111071777                |
| Fescan 779                                         | Fleurange 707                            |
| Keteira 107                                        | Fleurbois 514.                           |
| zeteira 107<br>geurs 810                           | Fleurence 707                            |
| Fevrida, la 191                                    | Flerberg 923                             |
| Fezenzae 716 Ficalho 93 Fief= Pot 834 Fier Fl. 358 | Flir 330                                 |
| Ricalbo 03                                         | Florac 671                               |
| Fief = Pot 834                                     | Florensac 659                            |
| Kier . Kl. 358                                     | Flores, Inf. 115                         |
| NIELE CH ZULDERDIN IP A/5                          | Florida, la, Schl. 193                   |
| Figeac 702<br>Figueira 39.99                       | Pandith, 250, 1008                       |
| Kigueira 39.00                                     | Florimont 971                            |
| Figueird da Granja _ 68                            | Florimont 971<br>Florival 963            |
| Figueiros de Vinhos _ 52                           | Flotte la 732                            |
| Figueras 333                                       | Fluvia, Fl. 321                          |
| Figueras 333<br>Fins, les 3486                     | Roiche 856                               |
| Sinsternheim, herrich. 944                         | Foir 675                                 |
| Binftingen, Derrich894                             | — Graff. 676                             |
| St                                                 | Foir 675 — Graff. 676 — St. 676          |
| Fiscal 298 Fischbach 936 Fismes 527                | Roldollino -                             |
| Fischbach 936                                      | Folhadal 66                              |
| Fismes 527                                         | Folleville 708                           |
| Million                                            | Fomo Telheiro71                          |
| Figianies 478                                      | Foncarral 194                            |
| Finminale di Calavo 1005-                          | Fondremand 981                           |
| Flamische Inseln : 11198                           | Fonforte, Quelle 810                     |
| Flamanville 774                                    | Fons 702                                 |
| Flandern 711 16845                                 | Fontaine de Fer, Quelle 510              |
| Flandern, franzbsisch 846 Flandre                  | Transpise 547                            |
| Flandre ng 431                                     | - les Dijon 546                          |
| - françoise, la 704                                | Fontainebleau 489                        |
| Flangeac : 1704                                    | Fontanche, Duelle 652                    |
| Flavigny enclis 553                                | Fontarabia and 714                       |
| 3                                                  | the graces gont                          |

| Fonte Arcaba 68. 75        | - bes Bains 684         |
|----------------------------|-------------------------|
| Fontellas 335              | — be Barraur 580        |
| Fontenai 769               | - be Barreau, le 580    |
| - le Pesnel 771            | - be Bois 860           |
| Fontenailles 771           | - de l'Echife, le 564   |
| Fontenay l'abbata 726      | - be la Garde 683       |
| aur Rofes 434              | be la Trinidad 331      |
| le Comte 738               | - bu Cap 747            |
| Fontenelle, 2bt. 855       | Goal 1008               |
| Fonteft=Drbe, Quelle 635   | - 1 Eveque 441          |
| Fontevrault 844            | 20uis 859. 935          |
| Fontibre, Quelle 135       | St. 911                 |
| Foutilho 67                | Lubewig 731             |
| Fontiberos 219             | Warent 860              |
| Fontrouilleufe; Quelle 724 | Dortier 956             |
| Ferabada; Juf. 313         | Portendic 1008          |
| Forbach 11 11 892          | royal, le 743           |
| Forcall 303                | — S. André 985          |
| Forcalquier 598. 620       | 808 E. Clair            |
| Force, la 698              | - S. François 847       |
| Fordelbach 959             | 808                     |
| Fereft 809                 | - 5. 3ofeph 1008        |
| Foret 850                  | Bintain 1008            |
| Bores 805. 809             | Fortelbach - 959        |
| Forges 757. 762. 777       | Fossat 678              |
| Formentera, Inf. 320       | Forig 898               |
| Formentor, Inf. 313        | Fougeres 743            |
| Borgeb. 305                | Kouillouse, la 2 810    |
| Fornelle, Gol. 317         | Fourax de la Pointe, FL |
| Kornique, Inf. 615         | 731                     |
| Forno 71                   | Soutaine, la petite 973 |
| Fornos 68                  | Foutellas 339           |
| 18018 810                  | Fonbillet 547           |
| Fort Albreda 1008          | Frabes 5:               |
| - Belin 985                | Braga 291               |
| Biatan 1008                | Fragoas 67              |
| - Diffos 1008              | Fragoso 30              |
| - Slane 10 16 859          | Fraifans . 910          |
| - Bracon .985              | 210                     |

| Franont Franc Allen Franc Allen France, la 354 Fride France, la 354 Frideurg France Comté, la 976. Frideurg, Schl. 964 France Comté, la 976. Frideurg, Schl. 964 France Connois Françoife, la 703 Frieira 85 Françoife, la 703 Frieira 85 Françoife, la 703 Froite; Fontaine 972 Franfenburg, Schl. 927 Froite; Fontaine 972 Franfenburg, Schl. 927 Froite; Fontaine 972 Franfenburg, Schl. 927 Froite; Fontaine 972 Franglic Dit. 601 Fronceval, Thal 863 Franquin, Worged. 656 Froncetera, Inf. 320 Franzisc Dit. 601 Froncetera, Inf. 320 Franzisc Dit. 601 Froncetera, Inf. 320 Franzisc Dit. 601 Froncetera 990 Franzo Flandern 846 Fronfac 697 Franzo 845 Fronteval 793 Frechas 855 Frontignan, See 664 Fronzo 857 Franzo 881 Frechas 677 Franzo 881 Frechas 677 Franzo 881 Frechas 677 Franzo 881 Frechas 597 612 Fuennayor 210 Freiriz 77 Fuennayor 210 Freiriz 79 Fuenceriz 220 Freiriz 79 Fuencer | Fralgens 80              | Frethun - 1, 200 500                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| Franculleu 827 Friad 209 France Alleu 827 Friad 209 France, sa 354 Fribourg 865 Franche Comté, sa 354 Fribourg 8661. 964 Franc Annonis 806 Frideheim 923 France 85 France 85 France 85 France 85 France 85 France 85 Franquemont 988 Froite Fontaine 971 Frangisc Bit. 601 Fromerea, Ins. 320 Franzisc Bit. 603 Franzisc Bit. 603 Fromerea, 604 Franzisc Bit. 604 Franzisc Bit. 604 Freening Git. 900 Freening Git. 90 |                          | A 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 12               |
| France !steu 827 Frias 200 France, la 354 Fribourg 865 France Comté, la 976. Fribourg, Schl. 964  France Chonnois 806 Fribeéheim 923 Françoise, la 703 Friera 85 Franceii, Fl. 921 Froberg, Schl. 940 Frantenburg, Schl. 927 Froire Fontaine 971 Frantreich 351.354 Froireval, Thal 863 Franquemont 988 Fronce Fontaine 971 Frangisc. Bit. 601 Fromentera, Ins. 320 Franzisc. Bit. 601 Fromentera, Ins. 320 Franzisc. Bit. 601 Fromentera 99 Franzisc. Bit. 601 Fromentera 99 Franzisc. Bit. 601 Fronteira 99 Franzisc. Bit. 602 Frontignan, 603 Frechas 85 Frontignan, 606 Frechas 85 Fronteira 99 Frechas 85 Frontignan, 606 Frechas 85 Fronteira 99 Frechas 85 Frontignan, 606 Frechas 85 Fron |                          | C                                           |
| France, la 354 Fribourg France Comté, la 976. Fribourg, Schl. 964  Franc Chonnois 806 Fridesheim 923  Françoise, la 703 Frierra 85  Françoise, la 703 Frierra 85  Franceli, Fl. 821 Froberg, 972  Franceli, Fl. 927 Freensperg, Schl. 940  Frantendurg, Schl. 927 Freensperg, Schl. 940  Franteich 351. 354 Froders, Ihal 863  Franquemont 988 Fromentera, Ins. 320  Franzisc Wit. 601 Fromentera, Ins. 320  Franzisc Franzisc Fronteira 99  Franzisc Franzisc 77  Freins 845 Fronteira 99  Frechas 855 Frontignan, See 664  Franzisc 855 Frontignan, See 664  Frechas 85 Fronteira 99  Frechas 85 Frontignan, See 664  Frechas 85 Frontignan, See 664  Frechas 85 Frontignan, See 664  Freins 70 Freins 881  Freins 77 Freins 882  Freins 976 612  Freins 597 612  Freins 597 612  Freins 976 612  Freins 976 612  Freins 976 612  Freins 976 612  Freins 977 612  Fr | 7117                     | On the B                                    |
| France Comté, la 976. Frideberg, Schl. 964 Franc Ivonnois 206 Fridecheim 923 Françoise, la 703 Frieira 85 Françoise, la 703 Frieira 85 Francoii, Fl. 921 Froderg, Schl. 940 Frankenderg, Bg. 909 Freensperg, Schl. 940 Frankenderg, Schl. 927 Froide Fontaine 971 Frankreich 351.354 Froideval, Thal 863 Franquimement 988 Frolois Franquimement 988 Frolois Franglic Bit. 601 Fromentera, Ins. 320 Franzisc Bit. 601 Fromentera, Ins. 320 Franzisc Bit. 601 Fromentera, Ins. 320 Franzisc Bit. 601 Fromentera Franzisc Franzisc Fronce  Franzisc Franzisc 99 Franzisc Bit. 601 Franzisc Fronce  B44 Fronteval 793 Freidas 85 Frontignan, See 664 Franzisc 79 Frontignan, See 664 Franzisc 85 Frontignan, See 664 Franzisc 79 Frontignan, See 664 Freidas 677 Freidas 677 Freidas 677 Freidas 77 Freinand 249 Freinal 249 Freinal 249 Freinal 249 Freidas 597. 612 Freidas 597. 612 Freidas 597. 612 Freidas 597. 612 Freidas 677 Fuennapor 213 Freidas 132 Freiningen, Schl. 974 Freidas 132 Freiningen, Schl. 974 Freidas, la 132 Freinane, la 781 Freidas, la 132 Freinane, la 781 Freinane, la 132 Freinane, la 781 Freinane, la 782 Freinane, la 782 Freinane, la 782 Freinane, la 781 Freinane, la 781 Freinane, la 781 Freinane, la 782 Freinane, la 7 |                          |                                             |
| Franc knonnois 206 Fridesheim 923 Françoise, la 703 Frieira 85 Francois, Fl. 921 Froberg 972 Frankenberg, Bg. 909 Freensperg, Echl. 940 Frankenberg, Bg. 909 Freensperg, Echl. 940 Frankreich 351.354 Froiteval, Thal 963 Franquemont 988 Frolus 550 Franquic, Worgeb. 656 Fromentera, Ins. 320 Franzisc Bit. 601 Fromeredorf 900 Franzisc Franzo 786 Frontignan, 626 Franzo Franzo 848 Fronteval 793 Frechas 85 Fronteval 793 Frechas 85 Frontignan, 626 Frechas 677 Franzo 881 Frechas 677 Franzo 881 Freinal 249 Frontignan, 626 Freinal 249 Frontignan, 626 Freinal 249 Frontignan, 626 Freinal 940 Freinis 777 Fuencarral 194 Freinis 597. 612 Fuencarral 194 Fuencarral 194 Fuencarral 194 Fuencarral 194 Fu |                          |                                             |
| France l'eonnois 206 Fridesheim 923 Françoise, la 703 Frieira 85 Francois, Fl. 921 Froderg 972 Frankenberg, Bg. 909 Freensperg, Echl. 940 Frankenburg, Schl. 927 Froide Fontaine 971 Frankreich 351.354 Froideval, Ihal 863 Franquemont 988 Frolies 550 Frangisc. Bik. 601 Fromentera, Inf. 320 Franzisc. Bik. 601 Fromentera, Inf. 320 Franzisc. Bik. 601 Fromfac 697 Franzische Fand 786 Fronsika 223 Franzische France 845 Fronfac 697 Franzische 855 Frontignan, See 664 Frazisch 79 Frontignan, See 664 Frazisch 85 Frontignan, See 664 Freihas 85 Frouard 881 Freihas 677 Fridard 881 Freihas 597 Fridard 881 Freihas 597 Fuennayor 210 Freihas 597 Fuennayo |                          | ~ ~                                         |
| Françoise, la 703 Frieira 85 Francoii, Fl. 321 Froberg 972 Frankenberg, Bg. 909 Freensperg, Schl. 940 Frankenburg, Schl. 927 Froide Fontaine 974 Frankreich 351.354 Froide Fontaine 974 Franquemont 988 Froide Fontaine 974 Franzisc, Pit. 601 Frymeredorf 900 Franzisch Fand 786 Fromista 223 Franzisch Frandern 846 Fronsista 223 Franzisch Fronder Fronteira 99 Franz 845 Fronteira 99 Franco 855 Frontignan, See 664 Frazav 79 Frontignan, See 664 Freidas 85 Frontignan, See 664 Freidas 87 Frandsperg, Schl. 940 Freidas 597 Freidas 194 Freidas 597 612 Franchsperg, Schl. 940 Freidas 597 612 Frendsperg, Schl. 940 Freidas 677 F | Franc Phannais           | CA the second second                        |
| Franceii, Fl. 321 Froberg, 972 Frankenberg, Bg. 909 Freensperg, Schl. 940 Frankenburg, Schl. 927 Froide Fontaine 974 Frankreich 351. 354 Froide Fontaine 974 Franguemont 988 Froncestera, Ihal 963 Franzisco. Bit. 601 Fromentera, Ins. 320 Franzisco. Bit. 601 Fromentera, Ins. 320 Franzisco. Bit. 601 Fromista 223 —— Flandern 846 Fronsista 223 Franzisco. Bit. 848 Fronteval 793 Fradne 855 Frontignan, See 664 Frazav 79 Frontignan, See 664 Frechas 85 Frontignan, See 664 Freira 79 Frandsperg, Schl. 940 Freienal 249 Frandsperg, Schl. 940 Freisch 597. 612 Fuennapor 210 Freiüß 597. 612 Fuennapor 210 Freiüß 597. 612 Fuennabor 285 Freixicl 84. 88 Freixicl 85. 88 Freixicl 85. 88 Freixicl 86. 88 F |                          | A. 1.                                       |
| Frankenberg, Bg. 909 Freensperg, Schl. 940 Frankenburg, Schl. 927 Froide Fontaine 974 Frankreich 351.354 Froide Fontaine 974 Frankreich 351.354 Froide Fontaine 974 Franquemont 988 Frolos 550 Franguemont 988 Frolos 550 Frangisc. Bit. 601 Franceredorf 900 Franzisc. Bit. 601 Franceredorf 900 Franzische Pand 786 Fronsika 223 Franzische Franken 846 Fronsac 697 Franke 855 Fronteira 99 Fradne 855 Frontignan, See 664 Frazav 79 Frontignan, See 664 Freigav 79 Frontignan, See 664 Freigenal 249 Frondsperg, Schl. 940 Freienal 249 Frencarral 194 Freiriz 77 Fuenmayor 210 Freiß 597. 612 F |                          |                                             |
| Frankreich 351. 354 Froite Fontaine 974 Frankreich 351. 354 Froiteval, Thal 563 Franquemont 988 Frolies 550 Franqui, Worgeb. 656 Fromentera, Inf. 320 Franzisc. Bit. 601 Fromeredorf 900 Franzisc. Bit. 601 Fromista 223 Franzblische Pand 786 Fromista 223 Franzblische Pand 786 Fronista 99 Franzblische Franzblische Fronteira 99 Franzblische 845 Fronteira 99 Franzblische 855 Frontignan, See 664 Frazzblische 855 Frontignan, See 664 Frazzblische 855 Frontignan, See 664 Freichas 85 Frouard 881 Freichas 85 Frouard 881 Freienal 249 Frendsperg, Schl. 940 Freienal 249 Frendsperg, Schl. 940 Freist 77 Fuenmayor 210 Freist 77 Fuenmayor 210 Freist 597 Fuensaliva 198 Freist 597 Fuensaliva 198 Freist 597 Fuensaliva 198 Freist 84. 88 Freiricl 84. 88 Freisticl 84. 88 Frei |                          |                                             |
| Frankreich 351. 354 Froiteval, Ihal 563 Franquemont 988 Frolois 550 Franqui, Borgeb. 656 Fromentera, Inf. 320 Franzisc. Bit. 601 Fromeredorf 900 Franzische Pand 786 Fromista 223 —— Flandern 846 Fronsac 697 —— Miederlande Fronteira 99  845 Fronteval 793 Fradne 855 Frontignan, See 664 Frazav 79 Frontignan, See 664 Frazav 79 Frontignan, See 663 Frechas 85 Frouard 881 Fredelas 677 Früard 881 Frejenal 249 Frundsperg, Schl. 940 Frejenal 249 Frundsperg, Schl. 940 Frejis 77 Fuenmayor 210 Freiriz 77 Fuenmayor 210 Freiris 597. 612 Freiris 599. 612  | Frankenberg, 20g. 909    | Or its Co. A.                               |
| Franquemont 988 Frolois 550 Frangisc. Bit. 601 Fromentera, Inf. 320 Franzisc. Bit. 601 Fromeredorf 900 Franzische Pand 786 Fromista 223 —— Flandern 846 Fronsac 697 —— Miederlande Fronteira 99  Rradne 855 Frontignan, Gee 664 Frazav 79 Frontignan, Ge. 663 Frechas 85 Frouard 881 Fredelas 677 Früard 881 Frejenal 249 Frundsperg, Schl. 940 Frejenal 249 Frundsperg, Schl. 940 Frejis 77 Fuenmayor 210 Freitis 597. 612 Fuenmayor 210 Fuenmayor 2 |                          | Fig. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |
| Frangil, Borgeb. 656 Fromentera, Inf. 320 Franzische Pand 786 Fromista 223 —— Flandern 846 Fronsac 697 —— Miederlande Fronteira 99  845 Fronteval 793 Fradne 855 Frontignan, See 664 Frazav 79 Frontignan, See 663 Frechas 85 Frouard 881 Fredelas 677 Früard 881 Frejenal 249 Frendsperg, Schl. 940 Frejids 597, 612 Fuenmayor 210 Frejüß 597, 612 Fuenmayor 210 Freirid 84. 88 Freirid 85. 331 Freinagen, Schl. 974 Freinagen, la 781 Freinage, la 781 Freinagen, la 782 Fre |                          | CV St. w                                    |
| Franzisc. Bit. 601 Frameredorf 900 Franzdssche Pand 786 Frontika 223 — Flandern 846 Fronsac 697 — Miederlande Fronteira 99  Kradne 855 Frontignan, See 664 Frazav 79 Frontignan, See 663 Frechas 85 Frouard 881 Fredelas 677 Frâard 881 Frejenal 249 Frandsperg, Schl. 940 Frejenal 249 Frandsperg, Schl. 940 Frejids 597 Fuenmayor 210 Frejids 597 Fuenmayor 210 Frejids 597 Fuenfalida 198 Frejids 597 Fuenfa |                          |                                             |
| Franzblische Pand 786 Fromista 223  —— Flandern 846 Fronsac 697  —— Miederlande Fronteira 99  Rradne 855 Fronteval 793  Fradne 855 Frontignan, See 664  Krazav 79 Frontignan, St. 663  Frechas 85 Frouard 881  Fredelas 677 Früard 881  regenal de la Sierra 249 Frundsperg, Schl. 940  Frejus 77 Fuenmayor 210  Frejus 597, 612 Fuencarral 193  Frejus 597, 612 Fuencalida 193  Frejus 597, 612 Fuence de Cantos 285  Freixicl 84, 88  Freixicl 84, 88  Freningen; Schl. 974  Freningen; Schl. 974  Freningen, Chl. 974  Fresno 213  Fresno 213  Fuentelsol 219  Freguel, Fl. 638 Fuentelsol 219  Frequel, Fl. 638 Fuentelsol 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                             |
| Frandern 846 Fronsac 697  — Miederlande Fronteira 99  Bradne 855 Fronteval 793  Frazone 855 Frontignan, See 664  Frazon 79 Frontignan, St. 663  Frechas 85 Frouard 881  Fredelas 677 Früard 881  Fregenal de la Sierra 249 Frundsperg, Schl. 940  Frejenal 249 Fuencarral 194  Frejüß 597 Fuenmayor 210  Frejüß  | Franzisc. Vit. 601       |                                             |
| Frasne 845 Fronteval 793 Frasne 855 Fronteval 793 Frazo 79 Frontignan, See 664 Frazo 79 Frontignan, St. 663 Frechas 85 Frouard 881 Fredelas 677 Früard 881 Frejenal 249 Frandsperg, Schl. 940 Frejenal 249 Frandsperg, Schl. 940 Frejüß 597 Fuenmayor 210 Frejüß 597 Fuenmayor  |                          |                                             |
| Fradne 855 Fronteval 793 Frador 855 Frontignan, See 664 Frazav 79 Frontignan, See 664 Frechas 85 Frouard 881 Fredelas 677 Frhard 881 Fregenal de la Sierra 249 Frundsperg, Schl. 940 Frejenal 249 Fuencarral 194 Freiriz 77 Fuenmayor 210 Frejüß 597, 612 Fuenfalida 198 Frejüß 597, 612 Fuente de Cantos 285 Freizicl 84, 88 — de Piedra 349 Freningen; Schl. 974 — del Campo de Casterio de Cspadana Cinta — del Campo de Casterio 84 latrava, la 132 Freningen; Schl. 974 — Guinaldo 228 Fresion 81 — de la Higherra 305 Fresion 213 Fuentelsesped 213 Freduct, Fl. 638 Fuentelsol 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |                                             |
| Frador 855 Frontignan, See 664 Krazav 79 Frontignan, St. 663 Krechas 85 Frouard 881 Kredelas 677 Früard 881 regenal de la Sierra 249 Frundsperg, Schl. 940 Kreiriz 77 Fuenmayor 210 Kreiriz 597 Fuenfalida 198 Kreiris 597. 612 Fuenfalida 198 Kreixicl 84. 88 — de Piedra 349 Kreixicl 84. 88 — de Piedra 349 Kreiris 641. 974 — Guinaldo 228 Kreixicl 84. 88 Freningen; Schl. 974 — Guinaldo 228 Kreixicl 84. 88 Freningen; Schl. 974 — Guinaldo 228 Kreixicl 85. 331 — de la Higherra 385 Kreinaye, la 781 — Dorjuna 270 Kresno 213 Fuentelsesped 213 Frequel, II. 638 Kuentepelayd 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Riederlande              |                                             |
| Freignan (St. 663 Frechas (St. 663 Frechas (St. Grouard (St. 663 Fredelas (St. Frdard (St.)) Fregenal de la Sierra 243 Freignal (249 Frundsperg, Schl. 940 Freienal (249 Frundsperg, Schl. 97 Freienal (249 Frundsperg, Schl. 99 Freienal (249 Frundsperg, Schl. 94 Freienal (249 Frundsperg, Schl. |                          |                                             |
| Frechas 85 Frouard 881 Fredelas 677 Früard 881 Fregenal de la Sierra 249 Frundsperg, Schl. 940 Frejenal 249 Fuencarral 194 Freiriz 77 Fuenmayor 210 Frejüß 597. 612 Fuenfaliva 198 Frejüß 597. 612 Fuente de Cantos 285 Freixicl 84. 88 — de Piedra 349 Freiriz 84. 88 — del Campo de Capterio de Cspadana Cinta — del Assignierra 305 Fresingen, Chl. 974 — Guinaldo 226 Fresino 213 Fuentelcesped 273 Fresino 213 Fuentelsol 219 Frequel, Fl. 638 Fuentepeland 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                             |
| Fredelas 677 Frûard 881 regenal de la Sierra 249 Frundsperg, Schl. 940 krejenal 249 Fuencarral 194 kreiriz 77 Huenmayor 213 kreiriz 597 Huenfaliva 198 kreiüß 597. 612 Huente de Cantos 285 kreiziel 84. 88 — de Piedra 349 kreirio de Espadana Cinta — del Campo de Castarra 132 kreiningen; Schl. 974 — Suinaldo 226 kreiero. Fl. 331 — de la Higherra 305 kresno 213 Huentelcesped 273 kresno 213 Kuentelsol 219 krequel, Fl. 638 Kuentepeland 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                             |
| regenal de la Sierra 249 Frundsperg, Schl. 940 Frejenal 249 Fuencarral 194 Freiriz 77 Fuenmayor 213 Frejüß 597. 612 Fuenfalida 198 Frejüß 597. 612 Fuente de Cantos 285 Freixicl 84. 88 — de Piedra 349 Freirio de Espadana Cinta — del Campo de Castatrava, la 132 Freningen; Schl. 974 — Guinaldo 226 Frejero, Fl. 331 — de la Higherra 305 Fresion 213 Fuentelcesped 213 Freduct, Fl. 638 Fuentelsol 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frechas 85               |                                             |
| Frejenal 249 Fuencarral 194 Freiriz 77 Fuenmapor 210 Frejuls 597 Fuenfalida 198 Frejuls 597. 612 Huenfalida 198 Frejuls 597. 612 Huente de Cantos 285 Freixiel 84. 88 — de Piedra 349 Freixiel 84. 88 — del Campo de Casterio de Cipadana Cinta — del Afiguerra 305 Fresion 31 — de la Higuerra 305 Fresion 213 Fuentelecciped 213 Fresion 315 Fresion 316 Fuentelsol 219 Frequel, Fl. 638 Fuentepeland 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                             |
| Freiris 77 Fuenmapor 216 freiüls 597 Fuenfalida 198 freiüls 597. 612 Huenfalida 198 freiüls 597. 612 Huente de Cantos 285 freiziel 84. 88 — de Piedra 349 freirio de Espadana Cinta — del Campo de Casterio de Cspadana Cinta — de la Piguerra 305 fresion 31 — de la Piguerra 305 fresion 213 Fuentelcesped 213 frequel, Fl. 85 Fuentelsol 219 frequel, Fl. 638 Fuentepeland 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | regenal de la Sierra 249 | Frundsperg, Schl. 940                       |
| Freiriz 77 Fuenmayor 218 Freiüls 597 Fuenfalida 198 Freiüls 597, 612 Huente de Cantos 285 Freiziel 84. 88 — de Piedra 349 Freiro de Espadana Cinta — del Campo de Casterio de Cspadana Cinta — del Campo de Casterio e Chil. 974 — Guinaldo 228 Fresero, Fl. 331 — de la Higuerra 305 Fresero, Fl. 331 — de la Higuerra 305 Freseno 213 Fuentelcesped 213 Fresud, Fl. 638 Fuentelsol 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Frejenal 249             | Fuencarral 194                              |
| Frejüß 597, 612 Fuenfaliva 198 Frejüß 597, 612 Fuente de Cantos 285 Freixiel 84, 88 — de Piedra 349 Freixiel 84, 88 — del Campo de Cas Freixio de Espadana Cinta — del Campo de Cas Latrava, la 132 Freixio, Fl. 331 — Guinaldo 226 Fresio, Fl. 331 — de la Higuerra 305 Fresion 213 Fuentelcesped 213 Fresud, Fl. 85 Fuentelsol 219 Frequel, Fl. 638 Fuentepeland 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Freirig 27               |                                             |
| Frejus 597. 612 Huente de Cantos 285 Freixicl 84. 88 — de Piedra 349 Freixicl 84. 88 — de Piedra 349 Freixicl 84. 88 — de Piedra 349 Freixicl 84 — del Eampo de Cas latrava, la 132 Freixingen, Schl. 974 — Guinaldo 226 Freixingen, la 781 — de la Higuerra 305 Freixingen, la 781 — Dorjuna 276 Freixingen, la 781 — Dorjuna 276 Freixingen, la 85 Fuentelscesped 213 Freixingen, 81, 638 Fuentelspeland 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frejuls 597              | Kuensalida i 198                            |
| Freixicl 84. 88 — be Piedra 349 Freiro de Espadana Cinta — bel Campo de Cas 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frejus 597. 612          | Buente De Cantos 285                        |
| Freiro de Espadana Cinta — del Campo de Cas<br>84 latrava, la 132<br>Freningen, Schl. 974 — Guinaldo 228<br>Fresero, Fl. 331 — de la Higuerra 305<br>Fresno 213 Fuentelcesped 213<br>— Bl. 85 Fuentelsol 219<br>Frequel, Fl. 638 Tuentepeland 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | be Niebra 240                               |
| freningen; Schl. 974 — Guinaldo 228 fresero, Fl. 331 — de la Higuerra 305 fresname, la 781 — Dorsuna 276 fresno 213 Fuentelcesped 213 — Fl. 85 Fuentelsol 219 frequel, Fl. 638 Fuentepeland 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | - bel Campo be Ca=                          |
| Freningen; Schl. 974 — Guinaldo 226 Fresero, Fl. 331 — de la Higuerra 305 Fresno 213 Fuentelcesped 213 Frequel, Fl. 638 Tuentelpeland 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | latrava, la 132                             |
| Freseno 213 Fuentelcesped 213 frequet, Fl. 331 — be la Higuerra 305 Freseno 213 Fuentelcesped 213 Frequet, Fl. 638 Tuentelpol 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          | - Guinaldo 226                              |
| Fresname, la 781 — Dorfung 276 Fresno 213 Fuentelcesped 213 —— Fl. 85 Fuentelsol 216 freques, Fl. 638 Tuentepeland 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | frejero . Al. 431        | be la Siguerra 305                          |
| Fresno 213 Fuentelcesped 213<br>—— Fl. 85 Fuentelfol 216<br>frequet, Fl. 638 Tuentepeland 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                             |
| Frequet, Fl. 638 Tuentelfol 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | ~                                           |
| frequel, El. 638 Fuentepeland 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | <u> </u>                                    |
| a nens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13,17                    | in a nena                                   |

| Fuente , Rabia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 347         | Gallardon 791          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Fuentes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 260         | Gallego Fl. 290        |
| - be Ebro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 293         | Gallegos 79            |
| Frientiduena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 213         | Gallien 354            |
| Furand, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 806         | Callur 335             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 985 .       | Galveas 99             |
| Fuerte de navidad, Forti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | reffe       | Gamaches 506           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 272         | Gambon, Fl. 764        |
| - be Torralla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 297         | (San 619               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 290         | Gandia 305             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 856         | Gandul 250             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 107         | Ganges 664             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340         | Gannat 805             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 933         | Gap 583                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 357         | Gapençois . 583        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 910         | Garbed, Fl. 517        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 339         | Garçat 729             |
| The second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • (,        | Garcies 279            |
| <b>G.</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12          | Gardane 601            |
| Gabaler, Bf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 671         | Garbe, de la, Fort 610 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 709         | Berrich. 610. 865      |
| Till to the state of the state | 709         | —— Marquisat 591       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 671         | Garde Framet, la 613   |
| 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 634         | Frennet, D. 590        |
| —— Pl. 635.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.5 2 2 2 1 | Gardon, Al. 666        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 255         | Garganvillard 718      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 228         | Garlande 73            |
| Gafanhaõ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66          | Garnache 37            |
| Gaillac 648.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 100       | Garnerans 567          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 859         | Garonne, Fl. 357,635   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 762         | Garoupe, Worgeb. Oh    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 766         | Garray 210             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202         | Garrix 68              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 202         | Gartempe, Fl. 733. 826 |
| The St. on an established                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202         | Garuathah 229          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 239         | Gascueña 204           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.39        | Gascoane 691.708       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 718         | Gaffen, Fl. 768        |
| 1.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3-1         | Sagin                  |

|                                | 1 1 1 2 2 2 2 2                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bagin 613                      | Genevre, Bg. 570. 575                   |
| Bastine 737.834                | Genfer See 357.563                      |
| Bata, Fleck. 288<br>Geb. 288   | S Cont. Kl. 135, 220, 263               |
| Geb. 288                       | 901111111111111111111111111111111111111 |
| 787.796<br>-— François 489.796 | Gentilly 495<br>Gentour 721 563         |
| François 489. 796              | Ger, Fl. (2007) 1816                    |
| datinois Orleanvis 489         | Gerardcourt 882                         |
| 796                            | Geraz de Lima 77                        |
| laujac 712                     | Gerberois 478                           |
| iavardan 709                   | Gerbeviller 883                         |
| avas, Bg. 290                  |                                         |
| ave Bearnois, Fl. 688          | Gerena 250                              |
| ave de Pau, Fl. 689            | Geres, Bg.                              |
| ave, Fl. 712                   | Gergar 14 236                           |
| ave d' Oleron, Fl. 688         | Gergean 791                             |
| avia la grande 237             | Geran . 556                             |
| aviav, Bg.                     | Gerlinsdorf 2 2 939                     |
| abre him. 717                  | Germersheim 912                         |
| avred 774                      | Germigny l'Eveque 538                   |
| nya 4. 78                      | Geroldseck, groß und flein              |
| 13a 344                        | Echl. 946                               |
| bersweiler 962                 | Gerona 332                              |
| birge Vigorre 721              | (Sers, %L 357, 602, 700                 |
| - Corbiere 654                 | Gersdorf 939                            |
| birge von Bielsa 290           | Gerstheim 934                           |
| bweiler 963                    | Gervane, Fl. 570                        |
| isvühel, Bg. 958               |                                         |
| ispolzheim 928                 | Gestalgar 302                           |
| itershof 942                   | Getafe 194                              |
| lize 70.9                      | Geudertheim 930                         |
| lves 250                       | Gevandan 671                            |
| mar 957                        | Gevauldan 671                           |
| meine Mark 957                 | Georcs 470                              |
| nac 729                        | Ger, 21mt 562                           |
| idren 980                      |                                         |
| iechiar 984                    | ©t. 564                                 |
| téchier 984                    | Thypelde 172 23 am 858                  |
| ieralife 231                   |                                         |
|                                | Gia:                                    |

| . Giquellina                    | 1002       | Godarville71                          |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Gibraleon                       | 240        | Goes ti                               |
| Gibraleon<br>Gibralpharo, Bg.   | 4 000      | Goille, Abt 98                        |
| Gibralphare, Kaft.              | ~33        | Goivacus &                            |
| Gibraltan                       | 454        | Gojaim 6                              |
| Gibraltar Gibraltarione Washing | 700        | Goldberg, Bg. 5th                     |
| Gibraltarijche Meere            | nge 229    | Golegaa 5                             |
|                                 | 797        | Golfe de Lion 664                     |
| Giers, Fl.                      | 692        | - de S. Etienne 38                    |
| Giez, FL                        | 6-0        | Golfo de Allicante 299                |
| Gignae                          | 605        | — be Balencia 299                     |
| Gigny<br>Giguela, Fl.           | 087        | Go'e, Fl. 992. 100                    |
| Signeta, Ti.                    | 189        |                                       |
| Giron . 19                      | 282        | So nignies 85<br>Sondom 721           |
| Ginbrede                        | 307        |                                       |
| Omibrede                        | 717        |                                       |
| G mbrett                        | 931        | Gondrecourt, Fleck. 900<br>—— St. 904 |
| Gimone, Fl.                     |            |                                       |
| Ginsheim '                      |            | Goudreville 88                        |
| Giraiffend 24                   |            |                                       |
| Girbaden                        | 14,929     | Gendrin 716<br>Gondufe 80             |
| Girnone, Fl. 35                 | 57. 692    |                                       |
| 130:4:137777771733              | 11/1       | Gonnesse 461                          |
| Giremany                        | 910        | Gongera 34<br>Gord R. 666             |
| Orronde, 31.                    | 357        | 04.47 0.0                             |
| Gireberg, Schl. 9.              | 57-958     |                                       |
| Girsburg, Schl.                 | 958        | 041414                                |
|                                 | 764        | Gordiolle 650                         |
| Giftain                         | 290        | Gordon 701                            |
| Giussani                        | 1000       | Gorce, Jus. 1008                      |
| Eivet notre Dame                |            | Gorgue, la 511                        |
| - Saint Hilaire                 |            | Goron Gorron,                         |
| Glaciere, la, Sce               | 606        | Gou, 31. 810                          |
| Glajeon                         | <b>855</b> | Goudrecourt le Chateau                |
| Glandeves                       | 617        | 904                                   |
| Glane                           | 984        | Gorge, Fled. u. 81. 886. 887          |
| Glera, la, Fl.                  | 209        | Gothien 04                            |
| Gliveira de Conde               | 65         | Gou, 31. 816                          |
| Gobelins .                      | 453        | Gourdon '703                          |
| :                               |            | Gouts                                 |

| ,                    |             | ,                    |        |
|----------------------|-------------|----------------------|--------|
| Bourgen, Mhede       |             | Grande Mairie be l'  | Uffile |
| Bourques . Kl.       | 680         |                      | 970    |
| Bourjan, Gourjean,   | Rhede       | Grandmont, Abt.      | 827    |
|                      | 015         | Grandola             | 57     |
| dournay              | 762         | Grandvaux            | 988    |
| Jourville:           | 793         | Grandville           | 774    |
| Jouvea               | 70-         | Grafien              | 296    |
| - — de Riba Tame     | ga 74       | Grandville, la 89    | . 986  |
| jouville             | 774         | Grange, la           | 970    |
| jouzon .             | 805         | Granges              | 985    |
| jonzueta             | 338         | Granja, la           | 308    |
| Iraçan               | 833         | - do Tedo            | 67     |
| irace, Münd.         | 659         | Granweiler '         | 972    |
| irace, la            | 654         |                      | 605    |
| iraciofa; Inf.       | 113         | - de Paffon, Mund    | . 605  |
| iraffenthal, Prior.  | 892         | - de Sauze, Min      | nb.    |
| irafschaft im Ried   | 940         |                      | 358    |
| irajal               | 222         |                      | . 654  |
| irainville           | 761         | Graffon, Bg.         | 972    |
| iraisivaudan, Lands  | <b>haft</b> | Graulhet             | 649    |
| . ,                  | 577         | Grans                | 505    |
| iraisivaudan, Thal   | 580         | Gravalos.            | 102    |
| iramont              | 717         | Gravad               | 93     |
| irammont - 687       |             | Grave                | 447    |
| iran de Palavas      | 664         | Gravelines           | 846    |
| dranada, Kon.        | 226         | Gravelle, la         | 783    |
| St.                  | 229         | Gravesin             | 606    |
| irancy an der Durce  | 533         | Gray, Fl. 771. 980   | 982    |
| irancey le Chatel    | 534         | Gray, Amt u. St.     | . 982  |
| irand Bay, le        | 747         | Grazalema 233        | . 236  |
| - Comté, la          | 986         | Gregorieningi        | 954    |
| - — Galargues, 1     | 664         | Greiffenstein, Schl. | 945    |
| - — Gras, le, Ma     |             | Grenade 709          |        |
|                      | 358         | Grenille, la, Ins.   | 615    |
| - — Marché, le, W    | orit.       | Grenoble             | 577    |
| · · · · · ·          | 750         | Greour               | 617    |
| irand Pre            | 530         | Gresin               | 565    |
| rande Chartreufe, la | , Sel.      | Gresivandan          | 577    |
|                      | 1578        | Grenth               | 565    |
| 3 25. 8 A.           |             | Xxx                  | Gre.   |
|                      |             |                      |        |

| Greve, la            | 447             | Guadalarata, St. 201                        |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Grevelingen          | 846             | Guadalbollon, Fl. 27                        |
| Grignan              | 620             | Guadalcanal, D. 28                          |
| Grijo                | TOL             | Guadalcazar 268                             |
| Grimand              | 613             | Guadalentin , Fl. 273                       |
| Grincourt lez Pas    | 515             | Guadalefte, Caftel 307                      |
| Grifolles .          | 646             | Guadaleste, Fl. 299<br>Guadaleste, Thal 299 |
| Groaps, Jus.         | 753             | Guadalefte, Thal 299                        |
| Groin, Bg.           | 748             | Guadalete, Fl. 245                          |
| Grone, Fl.           | 558             | Guadalimar, 31. 135.27                      |
| Gronne               | . 971           | Guadalmedina, Fl. 234                       |
| Grosboi, Schl.       | 836             | Guadalope, Fl. 295                          |
| Groß=Andeli          | 764             | Guadalquivir, Fl. 134                       |
| Groß = Beroldsed, C  | <b>डेक्री</b> . | 245, 263, 27                                |
|                      | 946             | Guadalupe, Fled. 198                        |
| Groß = Duningen      | .975            | Herz. 201                                   |
| Groß. Kors           | 904             | —— Fl. 198                                  |
| Groß = Neract        | 710             | Guadamellato, Fl. 263                       |
| Groß = Perche        | 785             | Guadana, Fl. 260                            |
| Groß = Rappolistein  | , Schl.         | Guadarmena, Fl. 206. 24                     |
|                      | 957             | Guadarrama, Fl. 189                         |
| Groß: Rumbach        |                 | Guadarrama, Fled. 201                       |
| Groß Saint = Aren    | tbouts.         | Bg. 214                                     |
| Capelle              | 858             | Guadiana, Fl. 8, 89,134                     |
| Grotte unfrer lieben | Franen          | 189, 28                                     |
| gu la Balme in B     | iennois         | Guadiana, die fleinere,                     |
| tel J                | 573             | 25                                          |
| Grotte von Arch      | 543             | Guadiato, Fl. 203                           |
| Grouaix, Inf.        | 753             | Gundiel, Fl. 27                             |
| Grouille             | 646             | Guadiela, Fl. 133, 24                       |
| Guadabarbo, Fl.      | 263             | Guadig 239                                  |
| Guadacevas, Fl.      | 134             | —— \$l. 23 <sup>6</sup>                     |
| Guadajos, Fl.        | 263             | Guagno 997                                  |
| Guadaira, Fl.        | 250             | Guarda 7º                                   |
| Guadalabiar, Fl.     | 301             | Guardabar, Ff. 23                           |
| Guadalamera, Geb.    |                 | Guardamar 299. 308                          |
| Gudalaviar, Fl. 29   |                 | Guarda 65                                   |
| Guadalarara, Prov.   | 201             | Guarde 15                                   |
|                      |                 | Gaar:                                       |

| Buardia la 200, 210, 278 | Guiolle               | 705        |
|--------------------------|-----------------------|------------|
| 335                      | Guiors                | 806        |
| Buaro 237                | Guipuzcoa             | 341        |
| Judao 295                | Guife                 | 497        |
| Buemene Painfaut 745     | Guienes               | 507        |
| Juemp' 509               | Guisona .             | 327        |
| duemunde 892             | Gulfar                | 66         |
| Bueña 345                |                       | 1001       |
| Juepie, la 648           | Gurre, Fl.            | 331        |
| Juerande 745             | Gusten                | 87         |
| juerche, la 743. 838     | Gutenberg Graff.      | 937        |
| duerchy, 31. 798         | — Sdyl.               | 938        |
| Juereins 567             | Gutenburg, Echl. 938. | 050        |
| ineret 826               | Guye, Guyer, Fl.      | 570        |
| duerign - 678            | Gunenne '69i,         |            |
| Juernica 348             | Guner le mort, Fl.    | 578"       |
| Juerrande 745            | Suno de Alvila, el    | 219        |
| durricaig 348            | Gve, Fl.              | 282        |
| Inctaria 343             |                       | -0-        |
| inevara 345              | 5.                    |            |
| lugenheitt 945           | D. Rreng, Schl.       | <b>953</b> |
| iniana too8              | Saardt, Bald 785,     |            |
| mianos - 62              | Babaren               | 274        |
| michaleth 748            | Haboudange            | 864        |
| miche 714                | Babsheim -            | 969        |
| inier, Fl 586            | Sadouviller, D.       | 883        |
| mier le Dif, Gl 586      | Safen von Cale        | 4          |
| inierche, la 838         | von Toiffen           | 567        |
| uigne, Fl. 753           | Sageluhofen           | 947        |
| milheiro 68              | Hagelnau!             | 710        |
| millairet? 635           |                       | 924        |
| uilleauntes 617          | - Boigten             | 949        |
| milleftre 582            | Bagenduer 21mt        | 949        |
| - ÷ 81. 582              | Wald 9tô.             | 925        |
| inimaraens 74            | Hagenthal .           | 910        |
| uines, Grafich. 507      | Sague, Salbinf.       | 773        |
| - — St. 507              | - la, Borgeb.         | 772        |
| uingamp 750.             | Haitiaut              | 852,       |
| 10                       |                       | Spais      |

| Baine, El.       | 853      | Hauville .        | 758      |
|------------------|----------|-------------------|----------|
| Salewyn -        | 851      | Savend, Land      | 893      |
| Salles, des      | 446      | Sabre de Grace    | 778      |
| Hallun           | 794      | St.               | 771      |
| Haluon           | 851      | Sape, la          | 8;1      |
| Sam              | 499. 856 | bu Puits,         | la . 774 |
| Sambre           | 774      | Beidern           | 958      |
| Sames            | 509      | Seil. Anton       | 193      |
| Sanebach, FL     | 912      | D. Anton, Prior   | at - 903 |
| Sangenbierenheim |          | - Eucharin        | B, Kl.   |
| Sanhofen -       | 947      |                   | 899      |
| Harburg, Schl.   | 960      | — — Paul          | 193      |
| Harcourt         | 766      | Seilig Rreuz      | 953      |
| Hardancourt      | 756      | Seiterheim        | 958      |
| Sartouinage      | 718      | Delfedange        | 864      |
| Sareflot         | 779      | Dellin '          | 27       |
| Sarfleur         | 779      | helvier           | 67       |
| Sarouel          | 885      | Benares, Fl.      | I)       |
| Hart, Balb       | 910      | hennebon          | 75       |
| Barthaufen       | 925      | Sennegau          | 845. 85  |
|                  | 934. 962 | Bennin : Lietard  | 51       |
| Barvelinghem     | , 509    | Benrichemont, &   | ürft. 83 |
| Safebroed        | 847      | 6                 | £. 83    |
| Safel, Fl.       | 910      | Hepre, Fl.        | 85       |
| Haslach          | 926      | heraut, Fl.       | 63       |
| Hasnon, Abt.     | 855      | Berbault, Echt.   | 75       |
| Sasparen         | 714      | Herepian          | - 6:     |
| Hatgau           | 938      | Hericourt         | . 5.     |
| Satten           | 938      | Herich            | 47       |
|                  | 869. 899 | heriffon          | 80       |
| Handles          | 793      | Berliebeim        | 930,56   |
| Haumont , Abt.   | 855      | Bermanville       | 5:       |
| Saussonville     | 884      | Herment           | 821      |
| Saute Uffife, la | 970      | Hermoldheim       | 911      |
|                  | 646. 850 | herrenftein       | 54       |
| Hautvillar8      | 717      | Herrera State     | 281      |
| Sautvilliers .   | 524      | Berrumblar, Fl.   | 279      |
| Sautville        | 524      | Berfe, la, Quelle | 784      |
|                  |          |                   | Det:     |

Digital by Google

|                            |      | •                     |        |
|----------------------------|------|-----------------------|--------|
| Berfe, Balb                | 785  | Hohenad, Schl.        | 958    |
| Herfe, Wald Sperte, Fleck. | 913  |                       | 931    |
| Hervelinghem               | 509  |                       | 945    |
| Desbin                     | 515  | Hohenburg, Bg. 9      | 7.641  |
| — — bas alte               | 515  | Hohenfels, Schl.      | 943    |
| Hesperien                  | 121  | Sohen : Landeburg     | 954    |
| Heuchin                    | 516  | Sohen : Rappoltstein  | , Sal. |
| Heurenr , b'               | 751  | . , , , ,             | 957    |
| Bendweiler, Schl.          | 974  | Hohenrobern           | 967    |
| Diemes                     | 770  | Holzbad               | 911    |
| Diemes<br>Hieres, Inf.     | 610  | homberdur, Ochl.      | 535    |
| — Flect.                   | 596  | Hombourg              | 896    |
| Hierges .                  | 856  | Honau, Inf.           | 929    |
| Sierische Inseln           | 611  | RI.                   | 911    |
| Siguera de Argona          | 278  | Honcourt              | 933    |
| - de Calatrava             | 277  | Hondischoote -        | . 847  |
| Martos                     | 277  | Honfleur "            | 768    |
| Dijar                      | 296  | Bonnecour             | 500    |
| ilgum                      | 896  | Honra de Sobrado      | 67     |
| inojos                     | 249  | Honrubia              | 203    |
| inojosa                    | 270  | Sontecillas.          | 203    |
| inquezange'                | 864  | Sontiniente           | 306    |
| ipsheim                    | 933  | Horburg, Graffch      | 960    |
| iruela                     | 279  | Horche                | 201    |
| irzbach, Schl.             | 974  | Borla                 | 69.    |
| isnatorafe                 | 279  | Hornachos.            | 285    |
| ispanien 122.              | 350  | Horn, Fl.             | 823    |
| ispaniola, Inf.            | 350  | Hornachuelos          | 270    |
| ita                        | 202  | Horta .               | 114    |
| ochburgund 976.            | 977  | L' hort Dieu          | 67.    |
| och = Egisheim, Thu        | rme  | L' Hospital Comtesse  | €48    |
|                            | 962  | Hospitalet, Thal      | 327    |
| ochfelden, D.              | 950  | Hostalric -           | 347    |
| ochstett                   | 974  | Sotellerie, l'        | 769    |
| ochweiler                  | 941  | Houac, Inf.           | 752    |
| vedie, Inf.                | 752  | Houdan                | 486    |
| blen ben Saffenage         | 57 E | Houdain               | 514    |
| Jaung ben Bonlogne         | 464  | Hongue , la , Borged. | 774    |
|                            | - 0  | Arr 3                 | Soul?  |
|                            |      | 4464 4                | £      |

| Soulme le            | 776   | Jalapa                 | 1/7        |
|----------------------|-------|------------------------|------------|
| Dona de Bara. That   | 226   | Jalon, Fl.             | 157        |
| Dona de Malaga, la   | 234   | James                  | 335<br>866 |
| Marte Aragnil        | 338   | Jana, la               |            |
| Buisne, Fl.          | 780   | Janoula, Fl.           | 303        |
| Huecha, Fl.          | 293   | Tandulilla Gl          | 275        |
| Duelma               | 279   | Jandulilla, Fl. Faraiz | 275        |
| Suelva               | 249   | Jarama, Fl.            | 2.89       |
| Bumieres             |       | Fard, le               | 218        |
| Duningen             | 475   |                        | 525        |
| Co. C.               | 975   | Jargeau<br>Jarmello    | 791        |
| G.S. I               | 792   |                        | 70         |
| huerta de Murcia, la | 805   | Farnac                 | 728        |
| — de Rosa            | 4/4   | Jarnage                | 826        |
| Burtishaim           | 334   | Jarnish                | 900        |
| Chiniller D          | 933   | Farny                  | 900        |
| Huviller, D. Suesca  | 882   | Farrie, la             | 732        |
| Garage               | 296   | Farzé                  | 841        |
|                      | 235   | Jativa, Fl.            | 299        |
| Huete                | _     | St.                    | 305        |
| Sugshoven, Al.       |       | Jaude, Quelle          | 818        |
| Huisseau             |       | Jaudes                 | 729        |
| Hunawener            |       | Javalquinto            | 279        |
| Sunzbacherthal       | 974   | Zavols                 | 671        |
| Hinere, Fl.          | 787   | Javouly                | 671        |
| Hnnojares            | 279   | Iberien                | 121        |
| Hypaëa, Ins.         | - Git | Ibi.                   | 307        |
| 133 7                |       | Ibie, 'A.              | 673        |
| 21                   |       | Thisa. Inf.            | - 319      |
| Jabefah, Inf.        | 330   | ©t,                    | 320        |
| Jabron, Fl.          | 588   | 3608                   | 721        |
| Jaca                 | 297   | Ichtratheim .          | 931        |
| — Bg.                | 130   | Joanha a Nova          | 71         |
| Jacre, Fl.           | 657   | - a Belha              | . 72       |
| Jadraque, Land       | 202   | Joubeda, Geb.          | 130        |
| Jaen, Konigreich     | 374   | Jebeheim               | 934        |
| — — St.              | 276   | Jeboheim<br>Fegun      | 716        |
| Jägerthal            | 943   | Jenne                  | 561        |
| Jagligny             | 805   | If, Inc.               | 608        |
| 4.00                 | 6.4   | Air Aut                | Igna       |
| 1 2                  |       |                        | ساهد       |

| Saualaha 207               | Godar 279                 |
|----------------------------|---------------------------|
| šgualaba 327               | Joigny 541, 536           |
| Jiha on Principe, Sal, uno | Joinville 532             |
| Orafici.                   | Jolivet, Schl. 882        |
| ilhas dos Açores 108       | Joncheren 971             |
| — Flamengas 108            | Zonquieres 602            |
| — Terceiras 108            | Jonsac 724                |
|                            | Jonville 981              |
| 11, 81. 907, 913           | Jordane, Fl. 815          |
| ille 684                   | 2                         |
| Ste, Hrsch. 985            |                           |
| llescas 198                | ~                         |
| Usurth 974                 | W-111                     |
| llhäusern 957              |                           |
| lliers 767                 | 2                         |
| Ufirch, D. 923             | 2                         |
| Hobsheim 934               |                           |
| lzarbe 338                 | —— Bg. 502                |
| mstal, Schl. 949           | Joneuse 637               |
| 11ca. 313                  | Frid 867                  |
| nore, Fl. 357, 828         | Franeta 338               |
| nfantes 205                | Frute, Fl. 340            |
| ngelsbb 970                | Irench 541                |
| ngenheim, D. 931           | Frissary 687              |
| ngerebeim 954              | Junftedt 933              |
| ngrande 842                | Fron, Fl. 899             |
| ngré 791                   | Fronne 843                |
| ngweiler 931               | Irum 342                  |
| nnenheim . 933             | Jichbilijah 246           |
| nsel, rothe 1001           | 31cn 465                  |
| - balearische 309          | Jienburg, Schl. 962       |
| - bes grunen Borgebir-     | Isenheim 965              |
| ges38                      | Iseran, Bg. 570           |
| — flamische 108            | Ifere, Fl. 358            |
| - im atlantischen Meer     | Isigny 771                |
| 106                        | Isla, la 256              |
| — puthiusische 309         | _ — de Leon 256           |
| val, Fort 1008             | — de los Faisanes, la 242 |
| vægrim 936                 | — de Sauta Pola 308       |
| 7.9                        | ærr 4 Iste,               |
|                            |                           |

| Asle, Fl.                | 697   | Jucar, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 299               |
|--------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Isle 624, 628            | , 648 | Judenburg, Schl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 959               |
| - Castel und St.         | 847   | Jugon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 749.750           |
| - Arbechan               | 719   | Juine, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 470               |
| - aur Moines, Inf.       | 75I   | Jumieges-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 764               |
| - b'Airs, Inf.           | 751   | Juerto, H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221               |
| - d'Alumont              | 532   | Jugnac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 729               |
| - Bondpard               | 838   | Juine, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 489             |
| - d'Allbigeois           | 648   | Jumilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 203.25            |
| - de France              | 476   | Jungholz, Schl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 963               |
| - be France, Jus.        | 1008  | Junqueira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45                |
| - de la Conference       | 242   | Junquera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 333               |
| - de Madame              | 726   | Jura, Bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130. 35           |
| - de notre Dame          | 436   | - Geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 350               |
| - de Sains               | 755   | Jurançon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 689               |
| — Doton                  | 720   | Jurra, Bg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130               |
| — du Palais              | 436   | Jurten , Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 986               |
| - in Flandern            | 847   | Jurumenha .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99                |
| - Jourdain               | 736   | Infeu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 290               |
| — Louvier                | 436   | Justen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 981             |
| - Rebours                | 747   | Juvigny, Fleck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 776.784           |
| - Saint Louis            | 436   | — Abt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 866               |
| Isles de Lerins          | 615   | Iviça, Inf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 319               |
| Isola rossa              | 1001  | Gt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 310               |
| IMere, Fl.               | 570   | Jury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76!               |
| Iffigeac                 | 699   | Frar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 291               |
| Iffvire                  | 820   | Iznajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267               |
| Issoudun                 | 831   | Iznatorafe -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 329               |
| Is fur Tille, Issurtille | 547   | Jzot, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 755               |
| Silb                     | 465   | R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Mires                    | 602   | The same of the sa |                   |
|                          | 1006  | Rades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 255               |
| Isuela, Ft.              | 296   | Ragenfels, Soll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 925               |
| Isuera, Fl.              | 290   | Kahle Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 479               |
| Italica                  | 248   | Raisersberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 955               |
| Itersweiler              | 933   | Kalpe, Bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 259               |
| Iton, Fl.                | 757   | Raltenbrunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 970               |
| Itteville                | 489   | Raltenhausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 925               |
| Jubiles                  | 238   | Ranal, königliche 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91. 635<br>Ranal, |

| Ranal, Maiferliche : 334 | Klimbach 541                 |
|--------------------------|------------------------------|
| - bon Bergen 859         | Klingenthal 925              |
| - bon Bourgegne 542      | Rlofter bes heil. Bufti Die- |
| - von Briare 391. 788    | ronymi 289                   |
| - bon Bourgogne 542      | Rochersberg, Bg. 945         |
| - von Calais 508         | Konigshof, Schl. 923         |
| - pon Charollois 542     | Kors, Groß und Rlein 904     |
| - von Franche Comte      | Rolbsheim; 933               |
| 542                      | Korfis, Inf. 988             |
| - von Marbonne 655       | Korthobah 264                |
| - bon Drleans 391.788    | Kragen, Bg. 971              |
| — von Picardie 499       | Kron'= Weißenburg 941        |
| - bon St. Omer 518       | Runheim 934                  |
| Ranarische Inseln 350    | Kunigsburg, Schl. 889        |
| Raninichen Insel 319     | Kunsburg, Schl. 889          |
| Rapsweyer 944            | Kukenhausen 1939             |
| Rarleberg, Fest. 856     | Kynır, Bf. 742               |
| Raufmanne-Sarbourg 891   | Kyrnos, Inf. 988             |
| Raufmanns-Sarbrack 891   | 1                            |
| Rerabes 753              | <b>L</b> ,                   |
| Restenholz 927. 970      | Labata 296                   |
| Riensheim 951. 954       | Labour 712                   |
| Rirchheim 924            | Labourd 712                  |
| Littelsheim 950          | Lac, le 986                  |
| Rleburg 894.944          | lachar 230                   |
| Elein Andeli 765         | Lacome, Fl. 787              |
| Eleinbrunn 973           | Laconia 66                   |
| Rlein : Cominges 652     | Laconi murgi 66              |
| fleine Seille, Fl. 892   | Lacunza 338                  |
| tlein = Beroldeed 946    | Ladronische Inf. 350         |
| flein Kors · 904         | Lagares 65                   |
| llein Leberau 959        | Lagens - 115                 |
| flein : Merac 711        | Lagioso 75                   |
| llein Perche 794         | Laguieu 562                  |
| ilein = Rumbach 889      | Lagny 519. 469               |
| llein Saint Arenboute.   | Lagra 106                    |
| Capelle 856              | Lagomel 95                   |
| ileinstein 949           | Lagos, Fl. 71, 103           |
| 717                      | Err 5 Lagu-                  |
|                          |                              |

| Ragunas de Ruidera 134 Landrecies, Landrecy 854 Laia, Wald 485 Landrove, Fl. 244 Laire de Mahon, II, 319 Landsberg 954 Laize, Fl. 757 Landsburg 954 Laidin 67 Landser 968 Landsle 855 Landrenc 298 Lands de Orelhaö 84.88 Langeac 821 Landballe 749.750 Langeadois 821 Landberd 604 Langea 836 Landberd 605 Langea 836 Landberd 605 Langea 836 Landberd 606 Langea 836 Landberd 607 Langea 821 Langhadois 816 Langea 90.66 Langon 692.707 Langea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laguarres 239            | Landim 80                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Raia, Mald 485 Landrove, Fl. 244 Laire de Mahon, I. 319 Landsberg 954 Raize, Fl. 757 Landser 968 Rallim 67 Landser 968 Rallim 855 Landseron, Schl. 975 Randseron 298 Randseron 84.88 Langeac 821 Randberd 648 Langeac 821 Randberd 659 Langeadojs 836 Randseron 821 Langhadojs 836 Randseron 821 Langhadojs 836 Randseron 851 Langon 692. 707 Randsaron 852 Langon 692. 707 Randsaron 653 Langonin 672 Randseron 654 Languedo 639 Randseron 655 Languedo 639 Randseron 656 Languedo 629 Rand der Weisheit 759 Lanion 755 —— der Junge von Dc 630 —— der Junge von Dc 630 —— das franzbssische 786 —— Bierzo 220 Randseron 746 —— Bierzo 220 Randsaron 862 Randsar 746 Randsaron 934 Lanterne, Fl. 904 Randbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Randselle 774 Lang 338 Randseschre 968 Lapin, Fort 846 Randseschre 968 Rapin, Fort 846 Randseron, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lagunas de Ruidera . 134 | Landrecies, Landreco 854 |
| Laire de Majon, 31, 319 Laire, Fl. 757 Lainböburg 954 Lalim 67 Landfer 968 Lallaim 855 Landböburg 954 Laire, Fest. 95 Landböburg 954 Landböburg 954 Landböburg 954 Landböburg 955 Landböburg 954 Landböburg 955 Landböburg 955 Landböburg 955 Landböburg 956 Landböburg 958 Landböbu | Laia, Wald 485           | Landrove, Fl. 241        |
| Raise, Fl. 757 Landsburg 954 Ralim 67 Landser 968 Rallaim 855 Landsern, Schl. 975 Ra Lippe, Fest. 95 Lanfranc 298 Ramballe 749-750 Langeavis 821 Rambers 648 Langeai 836 Rambert 596 Langeai 836 Rambert 601 Langey 836 Rambesc 601 Langey 836 Ramberd 821 Langhadois 816 Langeal 69 Langon 672 Rampagal 69 Langon 692. 707 Rampagal 69 Langon 692. 707 Langeavis 85 Langeai 836 Ramperiso 939 Langon 692. 707 Rampagas 85 Langeai 836 Ramperiso 939 Langon 692. 707 Rampagas 85 Langue 672 Rambecs, Fl. 775 — 6'Dui 630 Rances, Fl. 775 — 6'Dui 630 Rancen 602 Langue 6'Oc 630 Langue von Dc 630 Lanmoeurs 750 — der Junge von Dc 630 Lanmoeurs 750 — das franzbssische 786 Lannes, les 710 — Wiedererobertes 506 Lant 890 Randau 934 Lanterne, Fl. 904 Randbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Randelle 774 Lang 338 Randernau 754 Laon 4-70 Randeschre 968 Lapin, Fort 846 Randeschim 933 Languette, Fl. 511 Randgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | raire de miayon, 31, 319 | Landsberg 954            |
| Rallin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Laize, Fl. 757           | Kandsburg 951            |
| Rallam Ra lippe, Fest.  Pa lippe, Fest.  Ramballe Ramballe Rambers  Rambers  Rambers  Rambert  Rampagal  Rampagaa  Rampagal  Ra | Palim 67                 | L'andser 068             |
| Ramballe 749-750 Langeadojs 821 Rambers 648 Langeai 836 Rambert 596 Langey 836 Rambert 596 Langey 836 Rambron 821 Langhadois 816 Ramegal 69 Langon 672 Ramego 29, 66 Langon 672 Rameroja 55 Langonin 672 Rampaças 85 Langres 533 Rampertsloch 939 Langroiva 69 Ramure 580 Langue d'Oc 630 Lances, Fl. 775 — d'Oui 630 Rances, Fl. 775 — d'Oui 630 Rances, Fl. 775 — d'Oui 630 Rances Deisheit 759 Lanion 750 — der Junge von Oc 630 Lanmoeurs 750 — das franzbsissche 786 Lanmepar 716 — Rez 746 Lannes, les 710 — wiedererobertes 506 Lant Randau 934 Lantene, Fl. 904 Randau 934 Lanterne, Fl. 904 Randolle 774 Lanz Randes, les 710 Randes, les 710 Randes, les 710 Randes, les 710 Randolle 774 Lanz Randes, les 749 Randes, les 710 Randes, les 836 Randes, 836 R | Lallain 855              | Landsfron, Schl. 975     |
| Ramballe 749-750 Langeadojs 821 Rambers 648 Langeai 836 Rambert 596 Langey 836 Rambert 596 Langey 836 Rambron 821 Langhadois 816 Ramegal 69 Langon 672 Ramego 29, 66 Langon 672 Rameroja 55 Langonin 672 Rampaças 85 Langres 533 Rampertsloch 939 Langroiva 69 Ramure 580 Langue d'Oc 630 Lances, Fl. 775 — d'Oui 630 Rances, Fl. 775 — d'Oui 630 Rances, Fl. 775 — d'Oui 630 Rances Deisheit 759 Lanion 750 — der Junge von Oc 630 Lanmoeurs 750 — das franzbsissche 786 Lanmepar 716 — Rez 746 Lannes, les 710 — wiedererobertes 506 Lant Randau 934 Lantene, Fl. 904 Randau 934 Lanterne, Fl. 904 Randolle 774 Lanz Randes, les 710 Randes, les 710 Randes, les 710 Randes, les 710 Randolle 774 Lanz Randes, les 749 Randes, les 710 Randes, les 836 Randes, 836 R | La Lippe, Fest. 95       |                          |
| Kamballe       749-750       Langeadis       821         Kambert       596       Langey       836         Kambefc       601       Langez       836         Lambron       821       Langhadois       816         Lamegal       69       Langogne       672         Lamego       29.66       Langon       692.707         Lamego       29.66       Langonin       672         Lamego       29.66       Langonin       672         Lameofa       55       Langonin       672         Lampaças       85       Langonin       672         Lampaças       85       Langonin       672         Lampaças       85       Langonin       672         Lampaças       85       Languebs       630         Lannees       Languebs       630         Lannees       Languebs       630         Landes       Languebse       629         Landes       Languebse       629         Landes       Lannees       629         Lannees       Lannees       716         Lannees       Lannees       716         Lannees       Lanter       716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CHILDRE CO CHILDRE UTION | 0                        |
| Rambert 596 Langen 836 Rambesc 601 Langez 836 Rambron 821 Langhadois 816 Ramegal 69 Langon 672 Ramegal 55 Langon 692. 707 Ramerosa 55 Langonin 672 Ramerosa 55 Langonin 672 Rampaças 85 Langres 533 Rampertssech 939 Langroiva 69 Ramure 580 Langue b'Oc 630 Rances Fl. 775 — b'Oui 630 Rancon 602 Languedve 629 Rand der Weissheit 759 Lanion 750 — der Junge von Oc 630 Lanmoeurs 750 — das franzbssische 786 Lannes, les 710 — Nes 746 Lannes, les 710 — Wiedererobertes 506 Lant 890 Randau 934 Lanterne, Fl. 904 Randelle 774 Lanz 338 Randernau 754 Laon 4.0 Randeschre 968 Lapin Fort 846 Randescheim 933 Raquette, Fl. 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lamballe 749-750         |                          |
| Rambert 596 Langer 836 Rambesc 601 Langez 836 Rambron 821 Langhadois 816 Ramegal 69 Langon 672 Ramegal 55 Langon 692. 707 Ramerofa 55 Langonin 672 Ramerofa 55 Langonin 672 Rampaças 85 Langres 533 Rampertssech 939 Langroiva 69 Ramure 580 Langue b'Oc 630 Rances Fl. 775 — b'Oui 630 Rancon 602 Languedve 629 Rand der Weissheit 759 Lanion 750 — der Junge von Oc 630 Lanmoeurs 750 — das franzbssische 786 Lannepax 716 — Wierzo 220 Lannon 850 — zwischen zwen Meez Lanvabezua 348 Randau 934 Lanterne, Fl. 904 Randbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Randelle 774 Lanz 338 Randernau 754 Laon 4.6 Randeschre 968 Lapin Fort 846 Randeschre 968 Lapin Fort 846 Randsgraben der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lambers 648              |                          |
| Lambron 821 Langhadois 836 Lambron 821 Langhadois 816 Lamegal 69 Langon 672 Lamego 29.66 Langon 692.707 Lamerofa 55 Langonin 672 Lampaças 85 Langres 533 Lampertslech 939 Langreiva 69 Lamure 580 Langue d'Oc 630 Lances, Fl. 775 — d'Oui 630 Lances, Fl. 775 — d'Oui 630 Land der Weisheit 759 Lanion 750 — der Junge von Oc 630 Lanmoeurs 750 — das franzdssische 786 Lannepar 716 — Wez 746 Lannes, les 710 — Wierzo 220 Lannon 850 — zivischen zwen Meez Landora 270 — wiedererobertes 506 Lant 890 Landau 934 Lanterne, Fl. 904 Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Landelle 774 Lanz 338 Landernau 754 Laon 4.6 Landeschre 968 Lapin, Fort 846 Landogaden, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L'ambert 590             |                          |
| Lamego 29.66 Langon 692.707 Lamerofa 55 Langonin 672 Lamerofa 55 Langonin 672 Lampaças 85 Langres 533 Lampertslech 939 Langreiva 69 Lamure 580 Langue b'Oc 630 Lances, Fl. 775 — b'Dui 630 Lancen 602 Languedve 629 Land der Weisheit 759 Lanion 750 — der Junge von Oc 630 Lanmoeurs 750 — das franzdissiche 786 Lannepar 716 — Bierzo 220 Lannon 850 — zivischen zwen Mee= Lanora 270 — wiedererobertes 506 Lant 890 Landau 934 Lanterne, Fl. 904 Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Landelle 774 Lanz Landbach, El. 959 Lantriguier 749 Landelle 774 Lanz Landes, les 710 Landeschre 968 Lapin, Fort 846 Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lambesc 601              | Langer                   |
| Lamego 29.66 Langon 692.707 Lamerofa 55 Langonin 672 Lamerofa 55 Langonin 672 Lampaças 85 Langres 533 Lampertslech 939 Langreiva 69 Lamure 580 Langue b'Oc 630 Lances, Fl. 775 — b'Dui 630 Lancen 602 Languedve 629 Land der Weisheit 759 Lanion 750 — der Junge von Oc 630 Lanmoeurs 750 — das franzdissiche 786 Lannepar 716 — Bierzo 220 Lannon 850 — zivischen zwen Mee= Lanora 270 — wiedererobertes 506 Lant 890 Landau 934 Lanterne, Fl. 904 Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Landelle 774 Lanz Landbach, El. 959 Lantriguier 749 Landelle 774 Lanz Landes, les 710 Landeschre 968 Lapin, Fort 846 Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lambron 821              | Langhadois 816           |
| Land der Weisheit 759 Lanion 750  — der Junge von De 630 Lanmoeurs 750  — das franzdische 786 Lannepar 716  — Res 746 Lannes, les 715  — Vierzo 220 Lannon 850  — zwischen zwen Meez Laŭora 270  — ren 697 Lanrabezua 348  Landau 934 Lauterne, Fl. 901  Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749  Landelle 774 Lanz 338  Landenau 754 Laon 4.6  Landeschre 968 Lapin, Fort 846  Landeschren 933 Laquette, Fl. 511  Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lamegal 69               | Languane 672             |
| Land der Weisheit 759 Lanion 750  — der Junge von De 630 Lanmoeurs 750  — das franzdische 786 Lannepar 716  — Res 746 Lannes, les 715  — Vierzo 220 Lannon 850  — zwischen zwen Meez Laŭora 270  — ren 697 Lanrabezua 348  Landau 934 Lauterne, Fl. 901  Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749  Landelle 774 Lanz 338  Landenau 754 Laon 4.6  Landeschre 968 Lapin, Fort 846  Landeschren 933 Laquette, Fl. 511  Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lamego 29.66             | Langon 692, 707          |
| Land der Weisheit 759 Lanion 750  — der Junge von De 630 Lanmoeurs 750  — das franzdische 786 Lannepar 716  — Res 746 Lannes, les 715  — Vierzo 220 Lannon 850  — zwischen zwen Meez Laŭora 270  — ren 697 Lanrabezua 348  Landau 934 Lauterne, Fl. 901  Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749  Landelle 774 Lanz 338  Landenau 754 Laon 4.6  Landeschre 968 Lapin, Fort 846  Landeschren 933 Laquette, Fl. 511  Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lameroja 55              | Langonin 672             |
| Land der Weisheit 759 Lanion 750  — der Junge von De 630 Lanmoeurs 750  — das franzdische 786 Lannepar 716  — Res 746 Lannes, les 715  — Vierzo 220 Lannon 850  — zwischen zwen Meez Laŭora 270  — ren 697 Lanrabezua 348  Landau 934 Lauterne, Fl. 901  Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749  Landelle 774 Lanz 338  Landenau 754 Laon 4.6  Landeschre 968 Lapin, Fort 846  Landeschren 933 Laquette, Fl. 511  Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lampagas 85              |                          |
| Land der Weisheit 759 Lanion 750  — der Junge von De 630 Lanmoeurs 750  — das franzdische 786 Lannepar 716  — Res 746 Lannes, les 715  — Vierzo 220 Lannon 850  — zwischen zwen Meez Laŭora 270  — ren 697 Lanrabezua 348  Landau 934 Lauterne, Fl. 901  Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749  Landelle 774 Lanz 338  Landenau 754 Laon 4.6  Landeschre 968 Lapin, Fort 846  Landeschren 933 Laquette, Fl. 511  Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lampertoloch 939         |                          |
| Land der Weisheit 759 Lanion 750  — der Junge von De 630 Lanmoeurs 750  — das franzdische 786 Lannepar 716  — Res 746 Lannes, les 715  — Vierzo 220 Lannon 850  — zwischen zwen Meez Laŭora 270  — ren 697 Lanrabezua 348  Landau 934 Lauterne, Fl. 901  Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749  Landelle 774 Lanz 338  Landenau 754 Laon 4.6  Landeschre 968 Lapin, Fort 846  Landeschren 933 Laquette, Fl. 511  Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lamure 580               |                          |
| Land der Weisheit 759 Lanion 750  — der Junge von De 630 Lanmoeurs 750  — das franzdsische 786 Lannepax 716  — Res 746 Lannes, les 710  — Vierzo 220 Lannon 850  — zwischen zwen Meez Laŭora 270  — ren 697 Lanrabezua 348  Landau 934 Lauterne, Fl. 901  Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749  Landelle 774 Lanz 338  Landernau 754 Laon 476  Landeschre 968 Lapin, Fort 846  Landeschren 933 Laquette, Fl. 511  Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lances, Fl. 775          |                          |
| Land der Weisheit 759 Lanion 750  — der Junge von De 630 Lanmoeurs 750  — das franzdsische 786 Lannepax 716  — Res 746 Lannes, les 710  — Vierzo 220 Lannon 850  — zwischen zwen Meez Laŭora 270  — ren 697 Lanrabezua 348  Landau 934 Lauterne, Fl. 901  Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749  Landelle 774 Lanz 338  Landernau 754 Laon 476  Landeschre 968 Lapin, Fort 846  Landeschren 933 Laquette, Fl. 511  Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lancon 602               | 2                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Land der Weisheit . 759  | 0                        |
| — bas franzdsische 786 Lannepar 716 — Rez 746 Lannes, les 712 — Bierzo 220 Lannon 850 — zwischen zwen Meez Laŭora 270 ren 697 Lanrabezua 348 — wiedererobertes 506 Lant 890 Landau 934 Lanterne, Fl. 901 Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Landelle 774 Lanz 338 Landernau 754 Laon 476 Laudes, les 710 Laonnois 470 Landeschre 968 Lapin, Fort 846 Landescheim 933 Laquette, Fl. 511 Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ber Zunge von Dc 630     |                          |
| —— Vierzo —— zwischen zwen Meez Lanvon ren 697 Lanrabezua 348 —— wiedererobertes 506 Lant 890 Landau 934 Lanterne, Fl. 904 Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Landelle 774 Lanz 338 Landernau 754 Laon 4-6 Laudes, les 710 Laonnois 470 Landeschre 968 Lapin, Fort 846 Landescheim 933 Laquette, Fl. 511 Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - had framadiliche 786   |                          |
| —— Vierzo —— zwischen zwen Meez Lanvon ren 697 Lanrabezua 348 —— wiedererobertes 506 Lant 890 Landau 934 Lanterne, Fl. 904 Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Landelle 774 Lanz 338 Landernau 754 Laon 4-6 Laudes, les 710 Laonnois 470 Landeschre 968 Lapin, Fort 846 Landescheim 933 Laquette, Fl. 511 Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rez 746                  |                          |
| ren 697 Lanrabezua 348 — wiedererobertes 506 Lant 890 Landau 934 Lauterne, Fl. 904 Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Landelle 774 Lanz Landernau 754 Laon 470 Landes, les 710 Laonnois 470 Landeschre 968 Lapin, Fort 846 Landeschim 933 Laquette, Fl. 511 Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —— Vierzo 220            | **                       |
| ren 697 Lanrabezua 348 —— wiedererobertes 506 Lant 899 Landau 934 Lanterne, Fl. 904 Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Landelle 774 Lanz 338 Landernau 754 Laon 4-6 Laudes, les 710 Laonnois 4-0 Landeschre 968 Lapin, Fort 846 Landescheim 933 Laquette, Fl. 511 Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zwischen zwen Dece=      | 0 -                      |
| wiedererobertes 506 Lant 896<br>Landau 934 Lanterne, Fl. 904<br>Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749<br>Landelle 774 Lanz 338<br>Landernau 754 Laon 4-6<br>Laudes, les 710 Laonnois 470<br>Landeschre 968 Lapin, Fort 846<br>Landescheim 933 Laquette, Fl. 511<br>Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ren 697                  | •                        |
| Randau 934 Lanterne, Fl. 901<br>Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749<br>Landelle 774 Lanz 338<br>Landernau 754 Laon 4-6<br>Laudes, les 710 Laonnois 4-0<br>Landeschre 968 Lapin, Fort 846<br>Landescheim 933 Laquette, Fl. 511<br>Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |
| Landbach, Fl. 959 Lantriguier 749 Landelle 774 Lanz 338 Landernau 754 Laon 4-6 Laudes, les 710 Laonnois 4-6 Landeschre 968 Lapin, Fort 846 Landeschim 933 Laquette, Fl. 511 Landgraben, der 920, 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Landau 934               | 0                        |
| Randelle 774 Lanz 338<br>Randernau 754 Laon 4.70<br>Raudes, les 710 Laonnois 4.70<br>Randeschre 968 Lapin, Fort 846<br>Kandescheim 933 Laquette, Fl. 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | 0                        |
| Randernau 754 Laon 4.70<br>Raudes, les 710 Laonnois 470<br>Randesehre 968 Lapin, Fort 846<br>Landesheim 933 Laquette, Fl. 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 4.                       |
| Laudes, les 710 Laonnois 4.70<br>Landesehre 968 Lapin, Fort 846<br>Landesheim 933 Laquette, I. 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                        |                          |
| Kandesheim 933 Laquette, Fl. 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Paudes les 710           | 0 15                     |
| Kandesheim 933 Laquette, M. 511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Landeschre 968           | O . O . Ti               |
| kandgraben, der 920.958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Landesheim 933           | ~                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | J                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 2ara                     |

| ara 208                   | Lavardens 716                             |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| ardins ir 594             | Lavaur 649                                |
| 2000                      | Lave, Fl. 516                             |
| arg, Fl. 913              | Lapedan, Thal 721                         |
| argens, Fl. 597           | Laveline 890                              |
| aridah 330                | Lapernuffe 828                            |
| arim 80                   | Lavit 717                                 |
| armond 696                | Lauradio55                                |
| arraga 340                | Laure 91                                  |
| arrinzas 345              | - Fl. 91                                  |
| arunna 690                | Lane, Fl. 620                             |
| ascuarres 299             | - Bald 485                                |
| assay 781                 | Lan, große und kleine, Fl.                |
| aton, Bg. 593             | 733                                       |
| aubenheim 929             | - Saint Christophle 882                   |
| auch, Fl. 914, 953, 963   | — bas et haut 882                         |
| andot, Fl. 637            | Laymont 634                               |
|                           | Laymont 634<br>Layon, Fl. 843             |
| laujar 238<br>launan 575  | Layarim 67                                |
| aune 691                  | Leberau 889                               |
| laurabezua 348            |                                           |
| aurabuc 650               | Reber, Fl. 889, 912, 959                  |
| aurac le grand 650        | Peherachthal 050                          |
| auraguais 649             | Leberachthal 959<br>Leberon, Bg. 621      |
| autenbachische That 964   | Leberthal 889, 910, 959                   |
| lautenbach = Bell 964     | Rebiet 701                                |
| lauter, Fl. 913, 935      | Lebrija 251                               |
| auterbach 975             | Lebrilla 273                              |
| Lauterburg 935            | Leça 28                                   |
| lauterburgische Linie 935 | Lecera 296                                |
| lauterschwan 944          | Lecture 717                               |
| lautrec 649               |                                           |
| fautrec                   | Lede, Fl. 701<br>Ledesma, Distr. 132      |
| lauzon 70I                | — Fleden 226                              |
| Lavadria 5                | Lesserinchouke 858                        |
| daval, Grafsch. 783. 786  | •                                         |
| — St. 783                 | Leguas, de las, Fl. 263                   |
| Lavantgarde 886           | Legano, oc mo, 81, 203<br>Leia, Abald 485 |
| enskim Auras              |                                           |
| :                         | Rei:                                      |

#### Regifter.

| 200                 |     | Quinana               | 97      |
|---------------------|-----|-----------------------|---------|
| Leictour            | 381 | Leugne                | 772     |
| Leictoure           | 717 | Leuille, Fl.          | 832     |
| Leiria              | 50  |                       | 611     |
| Lembach             | 941 |                       | 768     |
| Lembepe -           | 691 | Lexovier              | 732     |
| Lemovicer           | 822 | Rene                  | 717     |
| Lena, Fl.           | 50  | Legrac                | 28, 661 |
| Lengres             | 909 | 07 U                  |         |
| Lens                | 517 | Leza                  | 345     |
| 2ent                | 568 | Lezama                | 345     |
| Leomil              | 67  | Lezarde, Fl.          | 779     |
| Leon, in Frankreich | 753 | Lezat                 | 677     |
| - Konigr.           | 220 | Leze, Bl.             | 677     |
| _ St.               | 221 | Lezout                | 821     |
| - Infel             | 251 | Liamone, Fl. 992      | 1001    |
| Leonnois.           | 753 | - Liancourt           | 479     |
| Leor                | 317 | Lianne, Fl.           | 510     |
| Lepe                | 249 | Libourne              | 696     |
| Lequenfio           | 348 | Lice, la              | 647     |
| Lergue, Fl.         | 660 | Lichtenberg, herrich. | 918     |
| Leriba -            | 330 |                       | 929     |
| Lerin               | 339 | Sol.                  | 931     |
| Lerina, Insel       | 615 | Licques, Abt.         | 507     |
| Lerinische Inseln   | 615 | Liebana               | 281     |
| Lerma               | 208 | Liebwilers .          | 984     |
| Lero, Ins.          | 615 | Liebre, 81.           | 91:     |
| Lers, Fl.           | 635 | Liefies, Mbt.         | 855     |
| - Bled.             | 332 | Lieffe                | 477     |
|                     | 338 |                       | 983     |
| Lesaca<br>Lescar    | 689 | Lieuvin               | 768     |
|                     | 648 | Lievin                | 757     |
| Lescure             | 581 | Lievray               | 768     |
| Lesdiguieres        | 754 | Liebre                | 889     |
| Lesteves            |     | Ligne de Lutter       | 942     |
| Lespau              | 719 | Lignen                | 568     |
| Lesson, Fl.         | 857 | Ligni, Graffc.        | 902     |
| Lethe, Fl.          | 6-6 | - Ot.                 | 903     |
| Leucate, St.        | 656 | Lignon, Fl.           | 806     |
| - Gee               | 656 | Alghon / O.           | Lig:    |

# Registere

|                        | 01                        |
|------------------------|---------------------------|
| igny le Chateau 53?    | Livradoid 820             |
| igueil 838             | Livron 588                |
| ihons 501. 765         |                           |
| ille 648. 847          | 113, Tl. 50               |
| illers, Lilliers 517   | Lizieur 768               |
| ima 158                | Lizoayn, Thai 336         |
| - 81. 7.75,240         | Lianeras 306              |
| imagne, Thal 816       | Llerena 285               |
| imeuill . 698          | Clobregat, Fl. 321        |
| inioges 823.           | Alojella 312              |
| imofin 822 '           | Llucy mayor 313           |
| impufür 822            | Louigo 38                 |
| imour 653              | Luarre 206                |
| inares 275. 279. 295   | Lobera 267                |
| indojo 77              | Lobon 286                 |
| indre, See 862         | Lobuça 19                 |
| ingoloheim 933         | Roches 837                |
| ingoner, Of. 534       |                           |
| inhares 71.84          | Locperan 751              |
| inieres 831. 780       | Locron 830                |
| 1011 807               | Lodeve 635                |
| — d'Ungerd 843         | Ludêve . 660              |
| ionische Meerbusen 664 | Yedofa 339                |
| ionnois 807            | Lody 980                  |
| on8 765                | Loevestein 520            |
| ppe, la, Fest. 95      | Lowenstein, Schl. 941     |
| ire, alt und neu 667   | Logrosio 200              |
| 15, Fl. 493            | Loja 232                  |
| sboa 41                | Loing, Fl. 356. 788       |
| öbourg 493.516         | Loir, 31. 357. 780. 839   |
| 11eux 768              | Loire, Fl. 356. 635. 675. |
| slebone 760            | 787. 806. 828             |
| fon, Fl. 987           | Loiret, &l. 787           |
| sabon 41               | Loigint 713               |
| ftorf 868              | Lotr 732                  |
| trn                    | Lomagne 717               |
| ttenhein 938           | Lomba, Bg.                |
| varou 770              | Lombez 720                |
| verdiu 906             | Londe, la 764             |
|                        | Longa                     |

| Longa           | 67     | Loubunois 1737        |
|-----------------|--------|-----------------------|
| Longchamp, Abt. | 464    | Louhans 55?           |
| . Longeville .  | 854    | Louisiana 275. 1008   |
| Longjumeau .    | 488    | Loulé · 105           |
| Longny          | 785    | Lourde 722            |
| Longpendu, Gee  | 542    | Louredo 79            |
| Longues         | 77t    | Lourisal 64           |
| Longueville     | 761    | Lourinhaa 47          |
| Longuida, Thal  | 336    | Lourmarin 621         |
| Longuyon        | 900    | Lourofa 71            |
| Longvic         | 865    | Lousada 18            |
| Longwi          | 865    | Louve, Fl. 97         |
| → St.           | 865    | Louviers, Fleck. 77   |
| Lonlan          | 757    | St. 765               |
| Lons, Fl.       | 710    |                       |
| St.             | 987    | Louvres 469           |
| le Sanmier      | 987    |                       |
| Lopera          | 277    | Lone, la 9.9          |
| Lora            | 260    | Long. 243             |
| Lorca           | 273    | Lonola 34             |
| Lorges          | 749    | Lonssey 561           |
| Lorgues         | 614    | Lozopa 217            |
| Leriga          | ; 71   | Luc, le : 611         |
| L' Drient       | 751    | Pucaniiche Carelts 35 |
| Loriol .        | 588    | Lucena . 26           |
| Loriz, Fl.      | . 243  | Puchar 25             |
| Lorme           | 80i    | Sinc : 500            |
| Lorqui          | 274    | Prices 5              |
| Lorraine        | 870    | Lucon 750             |
| Lorris          | 797    | Pride, le : 84        |
| Lorvao, Kl.     | 61     | Lubers 95             |
| Lot, Fl. 35     | 7. 692 | Phanes 85             |
| Lota            | 999    | Phile . 7h            |
| Lothars Ryk     | 870    |                       |
| Lothier         | 870    |                       |
| Lothringen      | 870    | Luneville 85          |
| Louberfatt      | 719    | Lupcourt 8            |
| Loudeac         | 748    | Lupin, Fort           |
| Rouding :       | 737    | Laren                 |
| 200 1 2         |        | gia                   |

| üre, 25g. | 596.          | 981   | Lun, Luns, Fl.   | 710, 712 |
|-----------|---------------|-------|------------------|----------|
| ärn       | 1, 1,         | 833   | Luzio            | 77.      |
| isarche   |               | 469   | Lybia .          | 331      |
| refia     |               | 297   | Lyon             | 807      |
| 13        | * *           | 722   | Lyonnois         | 805. 807 |
| isignan   |               | 735   | Loria            | 302      |
| signy :   | 7             | 523   | Lys, Fl.         | 511      |
| fac       | **            | 736   |                  | . 3.1    |
| ffan      | 1 1           | 715   | m.               |          |
| ft, D.    |               | 895   | Maas, Fl. 520.   | 861. 871 |
| te, Fl.   | 1             | 703   | Maçaas de Cam    | inho 53  |
| tienstein | * *           | 949   | be D. Me         | ria 54   |
| trich     |               | 845   | Macao            | 39       |
| Belftein, | Graffch.      | 948   | Mação .          | 53       |
|           |               | 949   | Magas, Fl.       | 85:      |
| rigny     | *             | 777   | Machechou        | 746      |
| embourg   |               | 523   | Machecol         | 746      |
|           | François      | 861.  | Madjecou         | 746      |
|           |               | 866   | Machequolen      | 746      |
| en        | . , ,         | 981   | Machico, Flecken |          |
| euile     |               | 981   | Meerb            |          |
| nes       | 431           | 835   | Mackenheim .     | 934      |
| e         | 1 22          | 984   | Macon            | 379      |
| - Fl.     | 631.          | 984   | Magon            | 556. 558 |
| ech)      | 1.            | 702   | Maçonnois        | 558      |
| m, FL     | , , , , ,     | 819:  | Mabeira, Inf.    | 107      |
| )         | سني ١٠ . ١٠ . | 802   | Madelaine        | 698      |
| ,         | 2 1131;       | 242.  | Madenburg        | 936      |
| bier      |               | 340 . | Maderuelo        | 213      |
| breras    |               | 212   | Mabinato Salem   | 225      |
| iares     | 0             | 67    | Madinato Balio   | ing 223  |
| 1         | 41            | 297   | Madon, Fl.       | 887      |
| e         | ٠.            | 268   | Mapre            | 772      |
| 1         | 3. 11         | 998   | Madridejos       | 200      |
| α         |               | 232   | Madrid, Provin   |          |
| anien     | 21.5          | . 3:  | - St.            | 190      |
| 4,1110.0  | , 2 *         | 687   | Schl.            | 464      |
| bourg     | 2) .          | 459   | 6. 6.3           | Madrie   |

| Madrigal -          | 219    | Malatour          | 887       |
|---------------------|--------|-------------------|-----------|
| Madrigalejo         | 287    | Malancene         | 627       |
| Maclla              | 295    | Malekah           | 233       |
| Mafra               | 46     | Malemort          | 627       |
|                     | 286    |                   | 783       |
|                     | 293    |                   | 752       |
| Magallon            | 222    | - CL1             | 881       |
|                     | 38     | Malicorne         | 783       |
| Magazan, Fest.      |        | Maljorca, Inf.    | 311       |
| Magdalena, Forft. 8 | 026    | Malfirch          | 929       |
| Magdenburg          | 936    | Mallen            | 293       |
| Magel, Fl.          | 925    | Mallorca          | 310       |
| Magesq              | 710    | - · Inf.          | 310       |
| Magnanville         | 480    | Malou             | 658       |
| Magnoac, Thal       | 715    | Malpas            | 637       |
| Magny               | 479    |                   | > 198     |
| Maguelone 37        | 66t    | Malpica           | 672       |
|                     | 318    | Malpien           | 855       |
|                     | . 898  | Malplaquet        | 781       |
|                     | 57.839 | Mamers            | 313       |
| 20.000              | 822    | Manacor           | 75        |
| Maillat             | 635    | Mancellos         | 294       |
| Maille, Grk.        | 835    | Mancha, la        | 279       |
| Maillezais          | 738    | - real            | 221       |
| Mainbouchans        | 984    |                   | 201       |
| Maindour            | 717    | Mandanona         | 842       |
| Maine               | 780    | Mandie, Fl.       | 210       |
|                     | .592   | Mandeo, Fl.       | Arnat .   |
| — la Jühete ober 1  | a Juće | Mandre aux quatre | 886       |
| 45.                 | 378r   | 20                | 620       |
| Maintenon .         | 793    | Mane              |           |
| Majorca, Konige.    | 309    | Mandeurre         | 984<br>77 |
| Inf.                | 311    | Manhente          | 158       |
| Maifons             | 757    | Manila            |           |
| Maisp               | 771    | Manoncourt        | 882       |
| Maizieres           | 529    | Mañorta, Inf.     | 314       |
| Mala, la            | . 228  | Manosque          | 336       |
| - Eee               | 308    | Manresa           | ~         |
|                     | 8, 238 | Mans, le          | 781       |
|                     |        |                   | Mane      |

| progritter.                                |   |
|--------------------------------------------|---|
| Marquina, Fled. 348 Marbyt                 |   |
| Ranfilla 217 Marchal                       |   |
| Nansle 720 Maraice 285                     |   |
| Mantaille 507 Warrant 710                  |   |
| Nantes Marcuil 70. 725                     |   |
| Ranteigas 70 Marganette 27.                |   |
| Rantoan, le 180 Margaret 350               |   |
| Rontois 480, 702 Mayanaita on 95           |   |
| Mantriaas 70 m                             |   |
| Nanzanares, Kl. 100 Marialea 312           |   |
| - In Suppolara: Special                    |   |
| ra, Kleck, 202 Mariba 989. 999             |   |
| in la Mancho mario de 285                  |   |
| Fled. 205 Mariainte m                      |   |
| Ragueda 104 marte fold, what febold 671    |   |
| Nar de Ontigola, See 107 Marienthal (1865) |   |
| Maiate, bu 440 maiis ra                    |   |
| Marana 080 maria                           |   |
| Marans 722 Marinara                        |   |
| Raransin 710 Mariviller 054                |   |
| Millio, Oct. 82 mant                       |   |
| Rarbella 957                               |   |
| Marco 825 May Fold Coins 809. 957          |   |
| Rarche, la, 21. 204 May 16 annu 16 952     |   |
| St. 004 mail 319                           | / |
| - le villers 084 marie                     |   |
| Narché, le grand, Vorst. Warfen 498        |   |
| 750 Martine 924                            |   |
| bon Rouerque 706 Martin to mat             |   |
| Marajena 238, 250 M                        |   |
| Marayenoir 702 m                           |   |
| /(dra)(8, 168                              |   |
| Narchiennes 850 manuscript                 |   |
| Rarciging 550 Manual Land 945              |   |
| Marcina 240 mg - 983                       |   |
| Marcillas 705 Maran 33                     |   |
| Marcolles 816 Marana 68                    |   |
| Rarcoules 816 manual 850                   |   |
| Rarca 500 cm                               |   |
| 326.89                                     |   |
| 9 99 Mar=                                  |   |

| Maranina Chat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14.0 | om. or .                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| Marquina, Thal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 348  | Massat 711                             |
| Mar ouistez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 345  | Masseoube 719.                         |
| Marquise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 511  | Masseube 719                           |
| Quelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 673  | Maßilargues 668                        |
| Mars la Tour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 887  | Matachel, Fl. 285                      |
| Marjal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 891  | Mara de Cuellar, la 214                |
| Marsau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 709  | Matagorda, Fort 254                    |
| Marschand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 534  | Mata, la 214. 30                       |
| Marseille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 606  | —— la, Gee 308                         |
| Marsillac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 736  | Matança 68                             |
| Marsilly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 732  | Mataro 325                             |
| Martel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 702  | Matefine, la 574                       |
| Martigues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 602  | Mathan 772                             |
| Martin, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 290  | Matignon 749                           |
| Martinel, Bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6    | Mattafelon 56                          |
| Martinmuñoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214  | Maubes 78                              |
| Martinsburg, Schl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 962  | Maubeuge 81                            |
| Martinshof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 962  | Mauguio, Fled. 664                     |
| Martorell 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    | Gee 664                                |
| Martos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 278  | Maulde 850                             |
| Martran, Fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 732  | Mauleon 715.716.73                     |
| Martres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 720  | Mauriac 80                             |
| Marurabal '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 338  | Maurillac 49                           |
| Marvege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 671  | Mauroux 7                              |
| Marveuil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 738  | Maurs 81                               |
| Marville, Abt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 855  | Mauremunfter Mart 9                    |
| — — Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 867  | 20tt. 94                               |
| Mas d' Agenois, le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 709  | Mauvesin 1                             |
| — d' Alire, le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 710  | Maure, Manbes 78                       |
| - Cabardes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 655  |                                        |
| - Garnier, le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 710  |                                        |
| - Grenier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 710  | 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Masalquivir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350  | Mana 77. 78. 3                         |
| Mascon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 558  | 2. 0.00                                |
| The state of the s |      | Maye, FL                               |
| Masconois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 558  | Manenne, Fl.                           |
| Masevaur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 972  | St. 7                                  |
| Masmunfter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 972  | Mayevrela grande 90                    |
| Massane, Bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 679  | Mayorga in Portugal ?                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Mayorga in Spanien 22                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | Mapo?                                  |

Digital by Google

| •                   |     | 1                   |        |
|---------------------|-----|---------------------|--------|
| Majan .             | 627 | Melan               | 489    |
|                     | 676 | Memers              | 78t    |
| Mageres .           | 677 | Menars              | 796    |
| Meadas              | 97  | Menafalvas          | 198    |
| Mealla              | 295 | Mendavia            | 338    |
| Meance, Fl.         | 770 | Mende               | 671    |
| Meaux               | 537 | Mendigorria         | 340    |
| Meda                | 69  | Mendoza             | 345    |
| Medavy              | 777 | Menerbe             | 628    |
| Medellin            | 287 | Mengibar            | 278    |
| Mediana, Inf.       | 611 | Mennetou = Salon    | 834    |
| Medianos            | 298 | Mens                | 580    |
| Medina Celi         | 211 | Mentrida            | 205    |
| bel Campo           | 244 | Mequinenza .        | 32F    |
| de Rio feco         | 244 | Mer                 | 796    |
| Sidonia             | 257 | Mercadal            | 317    |
| Mediomatrifer .     | 907 | Mercoeur, Herzogth. | 821    |
| Medoc               | 696 | Schl.               | 821    |
| Diée                | 787 | Merderet, Fl.       | 773    |
| Meer von Biscana    | 123 | Merdhem             | 847    |
| Meerbufen von Cadix | 256 | Merida              | 285    |
| Dees, les           | 618 | Merignac            | 729    |
|                     | 830 | Merindada de Ultra! | Duer=  |
| Meillerane 738.     |     | toš                 | 685    |
| Meinedo             | 79  | Merindol -          | 585    |
| Meiftragheim        | 933 | Mertola             | 8.93   |
| Melantois           | 849 | Merville 718        | 3. 847 |
| Melde, Fl.          | 512 | Merwe, Fl.          | 520    |
| Melerant, le        | 769 | Merrheim            | 965    |
| Melgaço             | 79  | Mern an der Seine   | 523    |
| Melgar de Ramental  | 222 | Merzig              | 900    |
| - be Bufo           | 222 | Mefa de Dona, la    | 199    |
| Melguel, Fled.      | 664 | Mese, Insel         | 611    |
| 611                 | 664 | Mesiren             | 972    |
| Melida              | 339 | Meste für Sarte, le | 778    |
| Melle               | 736 | Mesliere            | 984    |
| Mello               | 71  | Mesquitella         | 71     |
| Relque              | 214 | Messat              | 625    |
| Delres              | 78  | Dyp 2               | Mele   |
|                     |     |                     |        |

| Meffejana'     | 91       | Milancan             | 796     |
|----------------|----------|----------------------|---------|
| Meffein        | 882      | Milhaud              | 705     |
| Meßin -        | 861.862  | Miljana, Inf.        | 3P4     |
| Mesulles       | 756      | Milieu               | 979     |
| Methamis, les  | 628      | Millas, Fl.          | 304     |
| Metlingen      | 896      | Millan               | 705     |
| Metz, Bisthum  | 864      | Millefleur           | 710     |
| - en Couture   |          | Millevaches          | 822     |
| - Fled.        | · 80t    | Milly                | 490     |
| — €t.          | 861.863  | Mindon               | 741     |
| Meudon         | 487      | Minfeld              | 838     |
| Mehn           | 791. 830 | Mingerria            | 219     |
| Meing .        | 791      |                      | 132.240 |
| Meulant        | 480      | Miño, Fl.            | 132.242 |
| Menoillon      | 584      | Minorca, Ins.        | 314     |
| Meureaux       | 862      | Miou, Haf.           | 603     |
| Meurte, Fl.    | 861      | Miquinenza           | 298     |
|                | 520      | Mira                 | 61      |
| Meuse, Df.     | 520      | Mirabel              | 703     |
| Meute, la, Sch |          |                      | 334     |
| Mexico         | 350      | Miragenil            | 267     |
| Menroce, Fl.   | • 570    | Miramont             | 701     |
|                | 1004     | Miranda              | 15      |
| Mezana         | 660      | — de Argo            | 339     |
| Meze           | 955      | - de Duero           | 85      |
| Mezeral        |          | - de Corvo           | 61      |
| Mezieres       | 709      | Mirande              | 719     |
| Mezin          | 718      | Mirandella           | 84      |
| Mialan         | 562      |                      |         |
| Michaille      | 709      | Miravel              | 348     |
| Midou, Fl.     | 71       | Mirebalais, le       | 288     |
| Midones        |          | Mirebau, Fled.       | 844     |
| Midonze, Fl.   | 711      | — St.                | 547     |
| Mier           |          | Mirebel              | 844     |
| Mietersholz    | 934      | Mirecourt            | 560     |
| Miguelturra    | 204      |                      | 887     |
| Mijares, Fl.   | 299      | Miremont             | 710     |
| Mijas, Borgeb. | 233.236  | Mirepoir<br>Wiferach | 651     |
| Mijour, Thal   | 564      | Miserach             | 972     |
| Milagro        | 340      |                      | Miss    |

|                         |                    | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Mislody                 | 889                | Momil, Bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6          |
| Miffu                   | 477                | Monasterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 285        |
| Mittel=Berfheim         |                    | - be Jufte Ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| - Saußbergen            | 932                | ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Mittlere Picardit       | 497                | Gan Geron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Dire, Mirte             | 687                | Juste .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 289        |
| Mizon -                 | 619                | Monblane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : 329      |
| Di ocale                | TOOI               | Monblane<br>Monçao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76         |
| Moens                   | - 66               | Entoncaras .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 94       |
| Didreperg               |                    | Moncapo, Geb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 294      |
| Morspurg                | 674                | Monceaux, Fied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 801        |
| Mogadouro .             | 86                 | Monceaux, Schl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 446        |
| Mogente .               | 305<br>567<br>5.62 | Mondique, Bg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6.99       |
| Mogueneins              | 567                | - Fled.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106        |
| Megofores :             | , ,,               | Monclar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 704        |
| Moguer                  | 248                | Moncontour 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.844      |
| Moinenta da Bi          |                    | Moncrabean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 709      |
| Moin :                  | 806. 811           | Moncheq"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 703        |
| Moisepant.              | 972                | Mondego, Kl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61.70      |
| Moissac                 | 703                | Mondejar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20E<br>704 |
| Moissey                 | 979                | Mondenard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 704        |
| Mola, la Fort<br>Molgas | 312                | Mondenego, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00         |
|                         | . 131              | Mondim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67         |
| Molhain                 | 856                | Basto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65         |
| Molieres                | 703                | Mondonedo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242        |
| Molina, Fleck.          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32. 343    |
|                         | 273. 295           | the state of the s | . 690      |
| Oeb.                    | 130                | Monestier .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 648        |
| - Herrsch.              | 204                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 587        |
|                         | 680, 684           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 554      |
| Molfenburg, Go          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7!8        |
| Molle, la               | , ,                | Monstanquin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70I        |
| Mollen=Bacon            |                    | Monforte — — be Lemos Monbeurt, Monbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35. 244    |
| Molsheim                | 726                | — — de Lemos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 214        |
| Molzheim                | 911                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| Mombeltran              | 219                | Monjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 530        |
| Mombuch                 | 225                | Monton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 635        |
| Momegastre              | 298                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 675        |
| ,                       |                    | <b>Dyy 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mon.       |

| Monjui, Bg. 324         | Mont S. Quentin, bu, Mit. |
|-------------------------|---------------------------|
| Monjui, Fort 332        | 500                       |
| Monohique 106           | - Gaint Martin, Mit.      |
| Monot 729               | 1 . 500                   |
| Monoviller 883          | - Saint Michel 75         |
| Monpazier 699           | Saint Bincent 158         |
| Monreal 340             | —— Trefor 833             |
| Monrejau, Monrejeau 718 | —— Trichard 837           |
| Monricour 703           | Balerien, Bg. 47          |
| Monrreal 294            | Montagnac 660             |
| Monrroy 287. 295        | Montagne, la 549.55       |
| Monsanto 72             | Montagnes, des 356        |
| Monsegur 707            | Montagnes de Bourgogne,   |
| Mon Can, Bg. 130, 322   | Geb. 909                  |
| Monsoreau 844           | Montago, Bg.              |
| Monstiers en Tarentaife | Montaigu 731              |
| 986                     | Montaisine 580            |
| Mont Arre, Bg. 741      | Montalvan 268. 296        |
| Benoit, Abt. 982        | Montalvas 91              |
| - Berdoud 568           | Monitanas de Europa, la   |
| - Cenis, St. 555        | 282                       |
| - Cenis, Bg. 554        | Montañas be Burgos, la    |
| - Charles 754           | . 208                     |
| —— Dauphin 582          | Montanches 286            |
| — be Marsan 709         | Montange, la 54           |
| - Dien, Kl. 540         | Montargil 5               |
| b'or, Bab. 821          | Montargis 79              |
| b'or, Bg. 814.856       | Montato . 9               |
| 986                     | Montauban 584.58          |
| l'Eveque 471            | 646. 70:                  |
| Geneve 569              | Montausier 75             |
| - Genevre 582           | Montaut 678.75            |
| Iferan Bg. 570          | Montbard 155              |
| Louis 685. 836          | Montbazon 85              |
| —— <b>fons</b> 836      | Montbozon 98              |
| —— Martin 774           | Montbouton 984            |
| — — Dlympe 529          | Montbrifen 811            |
| S. Claude, 296 543      | Montbrun, Markgr. 58      |
|                         | Men                       |

| Montbrun, St. 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Monterren 344                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Rontconfeil-Dernier 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montesa 305                            |
| Montcornet 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Montesclaros 219                       |
| Montdibier 11:1111 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Montes de Toledo 189                   |
| Montdoubleau 794                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — — Distercios 130                     |
| Monte Agatha, 28g. 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marianos 130                           |
| - agubo 211, 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pprineos 129                           |
| — Alegre 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Montespan 720                          |
| - Colibre, 3nf. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montesquieu 646. 704.                  |
| - bo Brafil, 28g. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 717                                    |
| — Colibre, Inf. 320 — do Brasil, Bg. 112 — d' Oro, Bg. 991 — Longo 75 — Maggiore 1001 — negra 312 — Rosso 1006 — sagra 236 — Goro, Bg. 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Montesquiou be Balveftre               |
| - Longo 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 651                                    |
| - Maggiore 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monteur 628                            |
| - negra 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Montfaucon 530. 704                    |
| E Roffo: 1006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -Montfavren 568                        |
| - sagra 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Montferrand 818                        |
| Zoro, Bg. 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Montfeurs 783. 987                     |
| Montealegre 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montfort 768. 782                      |
| Montebourg 5774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | la Cane 748                            |
| Pronted 647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l' Amauri 481                          |
| Montecherour 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Montforte de Rio Libre .84             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montgaillard 676                       |
| The state of the s | Montgiscard, 646                       |
| Monteil Ubemar 589  — Aimar 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montgommery 769                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monthulin 510                          |
| Montejo 213 — be la vega 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Montiel 205                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montier fur Saur ' 903                 |
| Montelimart 589<br>Montemaro, Sebirge 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Montigni le Roi 534                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montjeu 554                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montignac, Fled. 729                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - St. 699                              |
| 2.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Montigny 986                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ la Grange,                           |
| Montendre 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schl. 864                              |
| Montenoifon, Raftelan. 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - le Ganelon                           |
| Schl. 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| — — Thaler 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —————————————————————————————————————— |
| Monteour 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Monterau fant Yonne 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dyp 4 Mon.                             |

| 2                                             | 200        |                                               |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Mentilla -                                    | 260        | St. 504                                       |
| Montile, les, Col.                            | 795        |                                               |
| Montjone                                      | 922        | —— Bellan 844<br>—— Bonin 737<br>Montreur 018 |
| Monejustin .                                  | 981        | Montreux 911                                  |
| Montjutin .                                   | 981        | Montreveaux 84                                |
| Moutivilliers                                 | 779        | Montrevel 560                                 |
| Montlebon                                     |            | Montroi 305                                   |
| Mouthern -                                    | 488        | Montrofar: 568                                |
| Montlieu                                      | 568        | Montrouillon 801                              |
| Montlouet                                     |            | Montfalon 816                                 |
| Monthacon                                     | 805        | Monts de Faucilles, Och                       |
| Monangrault 111,                              | 560        | 900                                           |
| Monimarault                                   | 805        | Montfenn, Bg. 33                              |
| Montmartre, Borft.                            | 446        | Montserrate, Bg. 326                          |
| Wontmaur .                                    | 583        | —— RI. 31                                     |
| Montmaur<br>Montmedy                          | 867        | Montsoreau 84                                 |
| Montmeile .                                   | 567        | Montuiri 319                                  |
| Montmerle Martmirgil, Baron.                  | 794        | Monturque 260                                 |
| Montmorency                                   | 539        | Mongon 298                                    |
| Montmorency                                   | 469        | Moon 77                                       |
| aucontmoriuon                                 | 730        | Moravillo 213                                 |
| Montoire                                      | 794        | Mora in Portngal                              |
| Montoire<br>Montolieu, Montonli               | eu 655     | - in Spanien 198.24                           |
| Montoro                                       | 270        | 330                                           |
| Montoro<br>Montoito<br>Montpellier            | . 91       | Moraleja , 25                                 |
| Mentpellier                                   | 66 i       | Sirorales to                                  |
| Montpenfier, Serzogt                          | b. 819     | Morassa, Inf.                                 |
| —— ©d)1.                                      | 819        | Morața 24                                     |
| Montpegat, Fled.                              | 720        | Moratalla 27                                  |
| —— St.                                        | 703        | Morbihan, Meerbuf. 79                         |
| Montrachet                                    | .541       | Moreda 36                                     |
| Montravel                                     | 695        | Moreira &                                     |
| Montreal 552.56                               | 1. 655     | : be. Rey i                                   |
|                                               | 709        | Morella gol                                   |
| Montredon                                     | 709<br>649 | Morente . 27                                  |
| Montrelais<br>Montreuil, Fleck.<br>— Herrich. | 750        | Moret 40°                                     |
| Montreuil, Fled.                              | 769        | Moreuil 50                                    |
| — — Herrsch.                                  | 972        | Morgon, Fl. 8                                 |
|                                               | `, •• `    | Mus.                                          |
|                                               |            |                                               |

| 1                         | ton and grant to write                         |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| orhange 891               | Profesille 764                                 |
| oriani 999                | Motter, Fl. 913, 930<br>Mouchi le pierreur 475 |
| oriez 596                 | Mouchi le pierreur 3 475                       |
| orillo 297                | - le Chat. 473                                 |
| erimont 974               | Mouilleron 738                                 |
| arin \$1 3 528            | Moulet aur Moines, le 805                      |
| doriner, Bt. 517          | Mouling, Fleck. 727                            |
| fortain 750               | - St. 854                                      |
| orlas 691                 | - Engilbert 801                                |
| forley 503                | Moulon, Fl. 828                                |
| lornas 629                | Moura 92                                       |
| loron 1 259               | Mourao 196                                     |
| dorschweiler 29 962       | Mouraz 66                                      |
| dorfiglia - 997           | Moure 82                                       |
| dorfijah 272              | Monffolens 654                                 |
| lorsweiler 956. 972       |                                                |
| Portagne 404 725          | Mouthe 986                                     |
| 737. 785 850              | Moutier 080                                    |
| <del>-</del> 81. 865. 872 | Moutier fur Saur 903                           |
| 7 Fl. 865. 872            | Moutiers 617                                   |
| Nortau, Thal 21 986       | Moutiere-Subert 769                            |
| Rortellerie, la 448       | Mouzin, Fl4                                    |
| Rortemart 5 31 827        | Mouzon 540                                     |
| Nortier, Fort 956         | Morente 305                                    |
| Nortagoa 65               | Mona 203                                       |
| Norvant 801               | Moyenmoutier . 889                             |
| Norvilliers 904           | Monenvic 90 891                                |
| Nosambique 39             | - Moyrans 61. 988                              |
| Nosche 983                | Droj . 85                                      |
| Rosel, Fl. 861. 871       | Muciban 698                                    |
| Nosly, Fl. 913            | Mügren 710                                     |
| Noßig, Fl. 913            | Mühlhausen 932                                 |
| Nostoles 198              | Målbach 929. 955                               |
| Motern 935                | Münster, D. 896                                |
| Mothe, la 888             | - im Gregorien.                                |
| Motrico 343               | thal 954. 955                                  |
| Motril 227. 235           | Münsterol 972                                  |
| Motte, la 888             | Mürat 815                                      |
| — S. Martin, la 574       |                                                |

| Mur be Bares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 795   | <b>17.</b>                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--------|
| Mur de Barres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 704   | Nabao, Fl.                            | -      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 580   | Secolo                                | 24     |
| Maret 357.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Magafa                                | 67     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 658   | Rabon, Fl.                            | 833    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 904   | Maja, la                              | 293    |
| Diuffidan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 698   | Majac                                 | 200    |
| 444 4 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 904   | Majera                                | 209    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 896   | Naillac, Schl.                        | 832    |
| Mugem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55    | Mair                                  | 903    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 235   | Nalda                                 | 212    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 541   | Ramneter, Bb.                         | 744    |
| Mundat, untere Gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 241   | Namur                                 | 845    |
| Wundat, untere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 943   | Ramur 845.                            | 856    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 961   | Ranclares de la Dea                   | 345    |
| Mundat, weißenburgif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 . 2 | Nancy                                 | 878    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 943   | Mangis .                              | 470    |
| Mundolsheim 4 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 932   | 00 . 00 /                             | 705    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348   | Ranter Bift.                          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 296   | St.                                   | 744    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 312   |                                       | 744    |
| Murbach, Abt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 963   | Ranteuil le Haudouin                  |        |
| Murbachische Thal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 963   | Mantois 100 1                         | 743    |
| Murça de Panopa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84    | Mantha                                | 561    |
| Murcia, Konigreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 271   | Rapoule, la                           | 615    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 272   | Marbonne                              | 655    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 340   | Marceca, Fl.                          | 244    |
| 91 . 114, 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340   | Marcy, Fl.                            | 798    |
| Murillo de Rio Lega "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212   | Marenne, Fl. E.                       | 77.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 313   | Mas -                                 | 903    |
| Muros 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Mau, Fl.                              | 525    |
| . are and and and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 302   | Mauronfe                              | 637    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Maval                                 | 298    |
| AND C ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3)9   | navalmanzano ;                        | 214    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 547   | Navamorquenba                         | 219    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 657   | Navaredonda                           | 221    |
| and a second sec | 904   | Navares de Apuso                      | 217    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 904   | — — de las Euevos                     | 217    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 926   | del medio                             |        |
| Muragata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69    | - 000 1110                            | 217    |
| Myrtilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | abas   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                       | A CALL |

|                            | are .        |                                 |             |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|
| Navaribas                  | 345          | Neuburg, Abt.                   | 946         |
| Navarra 333                | 345<br>. 685 | Neu = Caftilien                 | 189         |
| Navarre, Schl.             | 766          | Neu = Catalonien                | 324         |
| Navarreins                 | 690          | Meu = Dhan, Schl.               | 976         |
| Navarrete - 12             | 210          | Neu = Dorflein                  | 961         |
| Ravarrinx                  | 690          | : Meu = Elyfium                 | 472         |
| Navas de Tolosa; las       | 279          | Reue Beg, Abt.                  | 969         |
| Ravasques 🚟.               | 340          | Reufchateau                     | 888         |
| Navers, Fl.                | 517          | Neufchatel ?                    | 762         |
| Ravez, Fl.                 | 517          | Reuhäusel -                     | 938         |
| Rapia' e. espisió          | 282          | Reuilly 464                     | . 536       |
| Navoz                      | 575          | — - l'Evêque                    | 77 <b>T</b> |
| Raxera                     | 209          | Meu = Lire                      | 767         |
| Ray, Fl. di                | 729          | Neumarché en Lions              | 765         |
| — Ot.                      | 689          | -Neu=Mexico                     | 350         |
| Nans                       | 903          | Neustadt                        | 703         |
| Nazaire, See               | 680          |                                 | 5. 758      |
|                            | 1000         | Meu = Verfailles                | 483         |
| Rebouzan 🚟 🤃               | 722          | Reuvi                           | 836         |
| Rebrissa                   | 251          | Mounille                        | POT         |
| Regrepelisse<br>Remours    | 703          | Neuviller, Grafsch.             | 885.        |
| Remours                    | 491          | ——— Echl.                       | 885         |
| Rerac . is t               | 710          |                                 | 928         |
| Nereau, Fl.                | 776          |                                 | 1. 970      |
| Nerja 💮 🙃                  | 237          | "Meu=Winstein, Sch              | . 943       |
| Neris :                    | 805          | Nevers                          | 799         |
| Neronde, Fl.               | 811          | "Mexon                          | 811         |
| St.                        | 811          | Nice                            | 382         |
|                            | 828          | Mib, Fl.                        | 864         |
| Resle-                     | 501          | Niebla                          | 240         |
| Nesque, Fl.                | 672          |                                 | 245         |
| Meste, Fl.                 | 715          | Bretagne                        | 749         |
| Meste, Fl.<br>Mestes, Thal | 430          | Niederbronn 9:                  | 11.047      |
| Mestez, Thal               | 715          | Nieder = Gurgund                | 543         |
| Nestosa, la                | 349          | — — Champaane                   | 522         |
| Neth, Fl.                  | 357          | — — Champagne<br>— — Chpheim 91 | 0,925       |
| Reubourg                   | 765          | Foir                            | 676         |
| Neu = Breisach             | 956          |                                 |             |
|                            |              |                                 | Mies.       |

| die . Ale oio                           | Tale (97 | 2.2                      |
|-----------------------------------------|----------|--------------------------|
| Dieder = Robern                         | 040      | Noblejas 200             |
| Rußenhausen                             | 030      | Nogales                  |
| Diederlande, frangofij                  | the m    | Nogaro 72                |
|                                         | 0 4-     | Nogent 4                 |
| Mieder = Lothringen                     | 870      | an der Seine 5           |
| Daine Maine                             | 782      | le Roi                   |
| - Marché von R                          | ouer=    | - le Rotrou              |
|                                         | 706      | Nogueira 65.             |
| Morschmeiler                            | 05/      | Noguera Pallaresa, Fl. 3 |
| —— Morschweiler<br>—— Mormandie         | 700      | ON: (C                   |
| - Drlegnois                             | 791      | — — Midagorzana, &       |
|                                         |          | Wahain El 9              |
| - Drovence                              | 737      | Nohain, Fl. 80           |
| Duorch                                  | 429      | Noir = cau, Fl. 85       |
| —— Querch<br>—— Rioja                   | 211      | Moire, Fl. 757.T         |
| Wiehewettenet                           |          | Reireau &                |
| Niederrotterot                          | 933      | Moirmoutier, Insel       |
| Nieder = Rouergue                       | 706      | St. 75                   |
| — — Schalfenbach,<br>— — Seebach        | 896      | Moirreau, Fl.            |
| Oliver Control                          | 941      | Moison , S               |
| Micderstenzel.                          | 896      | - Nolai 5                |
| Niederwiller                            | 891      | Noma 6                   |
| Nielles                                 | 509      | Diomenn, Markgr.         |
| Mieuvelet , Fort                        | 509      | Ot. 8                    |
| Mieure, Fl.                             | 798      | Nonancourt               |
| Mimes                                   | 664      | : Nonant 7               |
| Minchez, Fl.                            | 275      | - Monetty, Fl.           |
| Minette, Fl.                            | 714      | Monza 90                 |
| Niolo                                   | 1002     | Mordeste !-              |
| Nions                                   | 585      | Nordgau, Gr.             |
| Miort 69                                | 1.735    | normandie .              |
| Nismes                                  | 664      | Noron sur Sec            |
| Nisors, Abt.                            | 722      | l'Archebeque             |
| Mitiobriger, Bf.                        | 699      | Nossa 6                  |
| Mive, Fl. 68                            | 7.712    | Nossa Senhora da Ujude:  |
| Nivernois .                             | 798      | ba Guir                  |
| Miza                                    | 97       | Fort                     |
| Moaix, Fl.                              | 798      | da Luj &                 |
| Noalejo                                 | 277      | 45-13                    |
| ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -6.6     | 779                      |

| tossa Senhora da Luz, Kl. | Myer 68                 | 28 |
|---------------------------|-------------------------|----|
| 45                        | Nyons 58                |    |
| bo Rosario                | (4)                     |    |
| 87:116                    | W.                      |    |
| Fort 87                   | 277                     | 77 |
| dothhalten 933            | Dbenheim 93             |    |
| dotre Dame au bois 850    | — Undaluzia 22          | 6  |
| — — de la Blanche         | Alrmagnac 71            |    |
| 21bt. 739                 | Muvergne 81             |    |
| - bes Graces              | — Anrelles 91           | -  |
| 609                       |                         | 7  |
| de Laits 583              | - Bergheim 95           |    |
| - be Lieffe 477           | — Verry 82              | -  |
| - bes Miracles,           | Ober Begin              |    |
| Rapelle 832               | - Blaifois 79           |    |
| toubar 99                 | - Bourgogne 54          |    |
| duilhan 720               | - Breffe 42             |    |
| tomvelle eglise ' 509     | — Bretagne 74           |    |
| tovaniorquende 219        | Oberbronn 94            |    |
| tovillar 970              | Ober : Burgund 543, 976 | 5. |
| tona 243                  | 97                      |    |
| — Fl. 321                 | — Champagne 52          |    |
| tonal 743                 | Comenges 71             | _  |
| toners 553                | — Dauphine 569, 57      |    |
| tonon 475                 | - Delphinat 57          |    |
| tononnois 475             | - Chuheim 92            |    |
| dezeron 985               | - Elfas 918, 95         |    |
| tozieux, Schl. 795        | Obere Deule, Ft. 49     |    |
| tueftra Senora del Pilar  | — Marche 82             |    |
| 292                       | — Mundat 96             |    |
| De Mont-                  | - Picardie 49           |    |
| ferrate 326               | Dber-Forei 81           |    |
| tueva Tabarka, Ins. 308   | -Foir 67                |    |
| mite 541                  | - Gevandan 67           | 1  |
| niles . 304               | - Guyenne 69            | 3  |
| ußdorf 935                | - Haelach 92            | ó  |
| ů186, Nnyte 547           | - Haußbergen 93         |    |
| uzellos 84                | Oberhofen 94            |    |
| 4 3.7 1                   | Dber                    | 1  |
|                           | ~~~                     | -  |

| Dberkirch                               | 925  | Doon, Fl. 770, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ober = languedoc                        | 643  | Odratheim 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Limosin .                             | 823  | Odu, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Lothringen                            | 870  | Deuf, Fl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Maine                                 | 781  | Depras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Marché v. Rouerg                      | He . | Offendorf 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | 705  | The state of the s |
| - Michelbach                            | 968  | Ofquerque 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Mavarra                               | 333  | Ogen 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Mormandie                             | 759  | Dgeu 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Orleanois                             | 786  | Ogeviller 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Perigord                              | 698  | Dgiiastro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Poitu                                 | 734  | Ohnenheim 933, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Provence                              | 594  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Duercy                                | 701  | Dia, Fl. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | 705  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Rouergue<br>— Saintonge               | 724  | Dis da Mibeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Schalckenbach                         | 896  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | 944  | O:Comand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Sept                                  | 971  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dbernay                                 | 925  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dberfuls                                | 962  | Olbera 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dber = Bendomois                        | 794  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Biennois                              | 585  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Vivarais                              | 673  | Olde, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dbibos                                  | 49   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dea, Geb.                               | 130  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deanhas                                 | 67   | — Infel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Deafia                                  | 199  | Dletta 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dehagavia                               | 340  | Diette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ochandiano                              | 348  | Dletto 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ochsenfeld                              | 967  | Ol-Gazirat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Obemira                                 | 93   | Dlisipona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obern                                   | 965  | Dlisippo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obiel, Fl.                              | 245  | Dlite 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Odier, Fl.                              | 245  | Oliste I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Doilienberg                             | 909  | Oliva, la a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Doivellas                               | 45   | Oliva, sa 21<br>Olivares 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 73   | Dliver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Mideira de Frades   | 65   | Draifon 6             | 618   |
|---------------------|------|-----------------------|-------|
| - Do Mairro         | 60   | Dran                  | 350   |
| — do Conde          | 0)   | Drange, Fürstenth.    | 591   |
| - 00 Dolpital       | 65   | Drange, St.           | 594   |
| Tiveringa           | 71   | Oranien -             | 591   |
| Olivença, Fest.     | 96   | Orb, Fl.              | 638   |
| Olivet<br>Ond, Haf. | 792  | Orbe, Fl.             | 657   |
| Ona, Haf.           | 313  | Drbec, Fl.            | 768   |
| Offins              | 981  | — St.                 | 768   |
| Meria               | 306  | Orben, Amt            | 959   |
| Miules, Mieules     | 602  | — That                | 958   |
| Moron               | 690  | Orbien, Fl.           | 654   |
| Imedo !!!           | 224  | Orbiga, Fl.           | 220   |
| Imetta              | 998  | Orbion, Ba.           | 132   |
| - di Rosoli         | 1000 | Orbiquet, Rl.         | 757   |
| Inetto'             | 1006 | Drbijo                | 346   |
| )1mi 998,           | 1001 | Orbitelle!            | 600   |
| Mocau               | 303  | Orcajo de las Torres  | 219   |
| Mongae              | 657  | Orchamps .            | 980   |
| Diot                | 331  | Drche                 | 201   |
| Stingen             | 973  | Drchies .             | 850 . |
| Jwisheim (          | 932  | Orchilla, Inf.        | 350   |
| Miveiler            | 963  | Dreival               | 821   |
| Inda                | 303  | Orduna                | 348   |
| Indarron            | 348  | Orellana de la sierra | 287   |
| Ingles              | 594  | - la vieia            | 287   |
| Inhar, Fl.          | 331  | Orense 131,           | 242   |
| nate<br>Tiez        | 344  | Dregga                | 999   |
| Offet               | 344  | Drgaz                 | 198   |
| Onor                | 38   | Dige, M.              | 487   |
| Ontalvilla          | 214  | Di gelet              | 987   |
| Ontigola            | 197  | Orglande              | 774   |
| Intiniente<br>Inuba | 306  | Orgiva                | 238   |
| Iniiba              | 249  | Drgon                 | 606   |
| Ophiusa, Ins.       | 320  | Dria, Fleck.          | 236   |
| porto<br>pouls      | 77   | — FL.                 | 343   |
| Doonly              | 682  | Drient; l'            | 751   |
| duina               | 345  | Driguela              | 295   |
|                     |      |                       | bue=  |
|                     |      | ,                     | 7     |

| Oribuela not 308        | Offe, Fl.      | 619      |
|-------------------------|----------------|----------|
| Driva 238               | Difes          | 687      |
| Drio 343                | Disonoba       | 105, 100 |
| Dijola, in Portugal 93  | Dijuna         | 259      |
| - in Spanien, Bled. 331 | Ditabat        | 688      |
| - St. 308               | Dithausen      | 933      |
| Driulah 308             | Ditheim D.     | 965      |
| Ortoid 251              | - Berrich.     | 960      |
| Drla, Fl. 343           | Dithoffen      | . 933    |
| Drieanois 786, 789      | Ditiz          | 338      |
| Orleans 789             | Offrevand,     | 853      |
| Drma 345                | Ditriconi      | 1001     |
| Ormijana 345            | Dibmarabeim    | 969      |
| Ornain, Fl. 862         | Ditam, Fl.     | 899      |
| Ornano 1005             | Dugire, &1.    | 79!      |
| Druans. D. 980          | Duarville      | 793      |
| Drite, d' 802, 899      | Duche          | 709      |
| Drne, Fl. 757           | — 派.           | 542, 540 |
| Druey, Fl. 862, 904     | - Vorst.       | 546      |
| Ornia 345               | Duches         | 430      |
| Dropesa 220             | Dudenhem       | 849      |
| Drospeda, Geb. 130      | Dudon, 81.     | 757, 842 |
| Drojco 348              | Duesa          | 305      |
| Orpierre 583            | Duessant, Inf. | 755      |
| Orrio, el 348           | Dugne, Fl.     | . 54?    |
| Orschweiler 957         | Dugnon, Fl.    | . 97!    |
| Ortenau 906             | Duguella       | 95       |
| Ortenberg, Schl. 952    | Duide, 31.     | 693      |
| Ortevielle 712          | Dunignon, Fl.  | 500      |
| Ortez, Orthes 689       | Durdmes        | 678      |
| Orto 999                | Durem          | 54       |
| Ditola 331              | Durique        | 8, 93    |
| Orngosa 210             | Durour         | 801      |
| Oschunah 259            | Durques, Fl.   | 473      |
| Düsmier, Best. 740      | Duste, Fl.     | 752      |
| Dâma 210                | Dutao, Thal    | 56       |
| Offa, Gebirge 90, 134   | Duteiro        | 87       |
| Ossau, That 364, 690    | Dutil          | 62       |
| 2 11                    | ,              | Duvele,  |

| Duveze, Fl.          | 84 . | Palencia.           | 222     |
|----------------------|------|---------------------|---------|
| Dvar                 | 64   | Palha               | 81      |
|                      | 81 . | Palisse, la         | 805     |
|                      | 70   | Pallugu             | 837     |
| Dvelba               | 75   | Palma .             | 67, 311 |
|                      | 81   | Palme, la, Fleck, v | nd Gee  |
| Dooa                 | 65   |                     | 656     |
|                      | 07 / | Palmeira:           | 80      |
|                      | 43   | Palmella :          | 27, 57  |
| Due, Fleck. 507, 5   | 99   | Paloisel            | 482     |
| - Graffch. 5         | 07   | Palos               | 249     |
| Opo de Pinares, el 2 | 8    | Paluau              | 837     |
| Dyon 3               | 45   | Palud, la           | 628     |
|                      | 18   | Pamiers.            | 677     |
|                      |      | Pamles              | 677     |
| 4                    |      | Pampelonne.         | 648     |
| , p.                 |      | Pampilhosa          | 52      |
|                      |      | Pampliega -         | 208     |
| sace, Kastelan. 8    | 44   | Pamplona            | 337     |
| laço de Sousa 2.     | 79   | Pan, del            | .225    |
| facty 7              | 66   | Panal, Fl.          | 775     |
| Jaderne 81, 10       | 04   | Pancone             | 1000    |
|                      | 17   | Panisleufe .        | 762     |
|                      | 93   | Pannovas            | 94:     |
|                      | 40   | Panolla             | 68      |
| sadul 2              | 36   | Pantalen, Inf.      | 314     |
| Jagny - 6            | 86   | Vantheon            | > 216   |
|                      | 43   | Panticofa           | 298     |
|                      | 46   | Paomia              | 1005    |
| Jaiva                | 67   | Paos                | 60      |
| Balaforgel 3         | 333  | Parada de Bouro     | 75      |
|                      | 133  | be Esther           | 67      |
| Jalais 7             | 52   | — do Bispo          | 67      |
| - bes bains 4        | 57   | Paradella -         | 68      |
| - des Thermes . 4    | 57   | Paradinas .         | 224     |
|                      | 4+   | Paraguan .          | 40      |
|                      | 82   | Parap le Monial     | 557     |
| Jalamos . 3          | 133  | Parcent             | 306     |
| 3. Tb. 8. 21.        |      | 311                 | Parda=  |

| Parbaleras, las, Fort 284   | Pavia 9                |
|-----------------------------|------------------------|
| Pardo, el, Schl. 193        | - 81.                  |
| Parede 3- 202               | Pavie 79               |
| Parebes 68                  | Pavilly 74             |
| Paretes de Mava 223         | Paymogo 24             |
| Paredon del Milagro, el     | Pays d'Albret 430      |
| 199                         | — d'Aurois 907         |
| Parfouru 757                | - be l'Ulloene 54      |
| Parilla, la 203             | - be Baronies 429      |
| Parie, Gouv. 431            | — de Basques 49        |
| — 21bt. 959                 | — be Droit êcrit       |
| — St. 432                   |                        |
| Pariset, Thurm 571          | — be Medoc 43          |
| Pariza 210                  | — bel Montagne 49      |
| Paroche, la 959             | - be Puifape 4         |
| Parfan be Mavarreins 690    | — de Sevennes 49       |
| Parthenay 737               | — be Thimerais 429, 49 |
| Party 799                   | - reconquis 429,50     |
| Pas, Amt 515                | Peccais 6t             |
| - be Calais, Meerenge       | Peberneita 1           |
| 5°7                         | Pedraido               |
| - be Grave, Mund. 357       | Pedralva 8             |
| - bes Unes, Mund. 357       | Pedraja                |
| Paffages, los, Meerbuf.     | Pedrijas -             |
| 343                         | Pedroche 1             |
| Passage du Ras 755          | Petroches, les 20      |
| Passais 777                 | Pedragas grande        |
| Passavant 843, 981, 985     | - pequeno 52,0         |
| Paffi 67                    | Pedroso, el 25         |
| Pasty 464                   | Pegalajar 29           |
| Pastrana: 195               | Peguera, Saf. 3        |
| Patagonien 350              | Pein, Fl.              |
| Patrimonio : 1000           | Peire-Hurade           |
| Pattay 793                  | Peiriac 69             |
| Pau 689                     | Peirols 60             |
| Paujas 716                  | Vele 5                 |
| Paulmy 838                  | Pelerin, le 76         |
| Pautenor, Flect. und Borft. |                        |
| 800                         | gel*                   |

|                                    |            | eña Rochela, la :330   |
|------------------------------------|------------|------------------------|
| pelle                              | 52 - Pequi |                        |
| pena: Cova . 591.                  | 62 Pequi   | ncourt - 854           |
| Penaftel                           |            | 67                     |
|                                    | 78 2       | Borgeb. 310            |
| Bene-Garci                         | 2 Perab    | ab 270                 |
|                                    | 8 Peral    |                        |
| Bengauita 3                        | 7 Peral    |                        |
| Benalva de Alva                    | 65 Peral   | es del Mio 195         |
|                                    | 6 Deral    |                        |
| Penarroyas, Penas de R             | o= Verau   |                        |
| vas                                | 6 Perch    |                        |
|                                    | 55 - 8     | ouvet, le 785, 787,    |
|                                    | 57         | 794                    |
|                                    | 21 Pereit  |                        |
|                                    |            | Gusao 30.0064          |
|                                    | 9 Peria    |                        |
| Benella 60, 64,                    |            |                        |
|                                    |            | ber ober weiß 698      |
| penen 5                            | 53 — II    | nter ober schwarz 699  |
| Beniche                            | 51 Perigi  |                        |
|                                    | 5 Perne    |                        |
| Jena de Martos, Felfer             | ,          | - '                    |
|                                    | 8 Peron    |                        |
| - be fan Roman, Bg                 |            |                        |
|                                    | 2 Perou    |                        |
|                                    | 3 Perpi    |                        |
|                                    |            | re, la 578, 786        |
| Beñafier 25                        |            |                        |
|                                    | 2 Pertet   |                        |
|                                    | 2 Verth    |                        |
|                                    | 9 Perto    |                        |
| Pesiausende 2:                     |            | . 4                    |
|                                    |            |                        |
| Benifcola 30 Benna de Mar, Geb. 27 |            | Untioche, Meerenge     |
|                                    |            |                        |
|                                    | Q Martis   | dunffrance Galf con    |
| Benne, la 64                       |            | is rostrans, Fels. 581 |
| Bembiévre 7.                       | . S.       | of Olama               |
| 1.5                                | 31         | da Peru                |

| Veru                  | 350        | Piana Salara        | 1005                |
|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|
| Wesmes .              | 983        | Pias                | 52                  |
| Pefo ba regoa -       | 67         | Piatracorbora -     | 998                 |
| Pessan                | 719        | Pica de Regalados   | 76,77               |
| Petit Ban, le         | 747        | Picard              | 492                 |
| - Choisi, le, Sol.    | 482        |                     | o, <mark>492</mark> |
| Petite Fontaine       | 973        | Pico, Bg.           | 114                 |
| - Pierre, Schl.       | 949        | - Inf.              | 114                 |
| Petralba              | 999        | Picpus, les, Rl.    | 450                 |
| Petrocorier, 28f.     | 697        | P. cravier, Bt.     | 733                 |
| Peudilhe              | 67         | Pictoner, Bf.       | 733                 |
| Peule, sa             | 850        | Piedrahita          | 219                 |
| Peuplingues           | 509        | Pienne              | 899                 |
| Veva                  | 67         | Pierre Buffiere     | 824                 |
| Vevre                 | 671        | — Encize, Schl.     | 808                 |
| Denriac be Mer        | 656        | - Fontaine          | 984                 |
| Pentet, Quelle 635    | ,669       | - Fort              | 816                 |
| Perrou                | 662        | Pierrefort          | 886                 |
| Pepruis               | 621        | Pierre Latte        | 588                 |
| Penrusse              | 707        | Pierresitte, Fleck. | 903                 |
| Pezenas               | 659        | Dorf.               | 796                 |
| Pfaffenheim .         | 96r        | Pierry              | 524                 |
| Pfaffenhofen          | 931        | Pietrabugno -       | 999                 |
| Pfaffans              | 973        | Pieur, les          | · 274               |
| Pfaffitadt            | 975        | Pignan .            | 664                 |
| Pfalzburg, Fürstenth  | 951        | Pignans             | 613                 |
| - Gt.                 | 951        | Pignen              | 523                 |
| Pfeffingen            | 973        | Piben               | 509                 |
| Pfeterhausen          | 923        | Pila, Bg.           | 806                 |
| Pfiet                 | 9:8        |                     | 806                 |
|                       | 3, 973     |                     | 729                 |
| - Thal u. St.         | 973        | Pina                | 293                 |
| Pflitschburg, Schl.   | 958        | Pinar, Vorgeb.      | 312                 |
| Pfulgriesheim         | 932        |                     | 329                 |
| Phalempin             | 849        | Pinen Change        | 523                 |
| Phasanen-Insel        | 342        | Pinhao, Schange     | 103                 |
| Philippeville         | <u>855</u> | Pinheiro de Ajere   | 65                  |
| Philippinische Inseln | 350        | Piaheiros           | Pinhel              |

| linbel 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plombieres 874            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| - 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plume, la 717             |
| linho Belbo 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pluviers 791              |
| lino tooi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Po, Fl. 575               |
| linserais, le 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Poance 842                |
| linto 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Poblet, Kl. 332           |
| lique, 31. 652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podentes 62               |
| liquigny 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Poggio 1000               |
| liron, Fl. 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poigny, Schl. 488         |
| Sirou 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Polity 486                |
| lisuerga, Fl. 133, 206, 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Poitiers 734              |
| lithiviers 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poiton 733                |
| - le Vieur 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poir 503                  |
| Sitié, la .453, 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Polanes, Thal 282         |
| litillas 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Polignac 675              |
| Ditres 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Poligny 987               |
| Jiviers 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Postenza 313              |
| place d'Alliance 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pomar                     |
| - bes Dames, la 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pomard 547                |
| - du Marche 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pombal 50                 |
| - Maubert, la 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pombeiro 61, 75           |
| - royal 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pombalinho 61             |
| - S. Epvre, la 879                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pomegue, Jus. 608         |
| plaine de Grenelle 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pompadour 824             |
| - <b>%</b> 1. <b>889</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ponferrada 221            |
| Plamize 815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pons, Fleck. 331          |
| Plancy 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — St. 724                 |
| Plasencia, Flect. 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ponscorff, Ponscroff, Fl. |
| - Graffch. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 751                       |
| - St. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ponsul, Fl. 71            |
| Plaur, Pleaur 816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pont a Mousson 886        |
| Plemur 752                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - an ber Saone 987        |
| Plencia de Butron 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - an ber Seine 537        |
| Pleurs, Fl. 524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — a Verte 475             |
| Plesis le Lours, le 835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Audemer 767             |
| Plirburg, Schl. 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Chateau 745             |
| Plobsbeim - 912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - be Beauvoifin, le 585   |
| Ploeimel 748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| The second secon | Bis 3 Pont                |
| 321 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |

|                 |           | 1                 |          |
|-----------------|-----------|-------------------|----------|
| Pont b'Ayn      | 560       | Ponthieu          | 503      |
| - be Chateau    | 820       | Pontichery        | 1008     |
| - de Cé         | 842       | Pontigny          | 537      |
| - bu Baret      | 575       |                   | 752      |
| - be Camares.   | 705       |                   | 479      |
| - de Lannes     | 712       | Poqueira          | 238      |
| - de l'Urcte    | 765       | Porcherons, Schl. | 444      |
| - be Remp       | 505       | Porcuna           | 277      |
| — be Ronan      | 584       | Vornic            | 746      |
| - be Gé         | 843       | Porquergles, Inf. | 6n       |
| - de Sorgue, le | 627       | Perqueproles, In  | f. 611   |
| - de Baur       | 560       | Porreras          | 313      |
| - be Belle.     | 560       |                   | 812      |
| - bu Garb       | 666       | Porrieres         | 608      |
| - Elie          | 985       | Port              | 88t      |
| - Estaire       | 849       | — de Loyette      | 560      |
| - Farcy         | 774       | — de Toissep, le  | 567      |
| - 1'21bbé 7     | 25. 744   | - Gibaud          | 821      |
| - l'Eveque      | 769       | — Louis           | 746      |
| — le Voi        | 796       | - mayo, Baf.      | 611      |
| - Orson         | 775       | — Moyal, Abt.     | 456      |
| - S. Marence    | 472       | — royal des Char  | nvs. Al. |
| - Saint Esprit  | 669       | 33                | 488      |
| - Saint Bincent | 882       | — Bendres, Baf.   | 683      |
| - für Donne     | 490       | Portalegre .      | . 96     |
| Ponta Delgada   | 110       | Porte baffe, la   | 695      |
| - bo. Gol       | 108       | Portel 4          | 94       |
| Pontae          | 689       | — Bg.             | 6, 90    |
| Pontaillier     | 548       | Portella das Cabr | 80       |
| Pontain         | 561       | Portenty, Fort    | 1008     |
| Pontarlier      | 986       | Portes, les       | 732      |
| Ponte da Barca  | 76        | Portilla          | 345      |
| — be Lima       | 75        | Portillo          | 198      |
| - de Gor        | 53        | Portmorant        | 788      |
| Pontein         | 53<br>561 | Porto 4, 15,      |          |
| Pontevedra .    | 243       | - Carreiro        | . 78     |
| Pontgibaud      | 83        | - Cros, Hof.      | би       |
| Ponigouin       | . 793     | - Cros, Inf.      | 611      |
|                 |           |                   | Porto    |

| Porto de Cale                       | 78    | Pozoblanco : 266. 270                           |    |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----|
| - de Moz                            | 54    | Pradena 217                                     |    |
| - Meerbuf.                          | 989   | Prades, Fleck. 332                              |    |
| = Petri, Haf.                       | 313   | — — St. 684                                     |    |
| = Vi, Haf.                          | 311   | ——————————————————————————————————————          | ł  |
| = ricco, Inf.                       | 350   | Prado 76                                        | ,  |
| - Santo, Inf.                       | 106   | — el 202                                        | ,  |
| - Becchio .                         | 1007  | Pragelas 570                                    | ,  |
| Portopin, Haf.                      | 114   | Praslai 520                                     |    |
| Dortucale                           | 4. 78 | Prate de Moio 083                               |    |
| Portugal                            | 1     | —— de Mouliou 683                               |    |
| Portugalete                         | 348   | Praya 112, 114                                  |    |
| Portugos                            |       | Pré St. Gervais 434                             |    |
| Dosaderas ·                         | 214   | Prée, la, Fort 732                              |    |
| Duffadas                            | 270   | Premeaux 548                                    | ,  |
| Dostorf                             | 895   | 0                                               |    |
| Votes                               | 283   | Premery 477                                     |    |
|                                     | 842   | Prenn 886                                       |    |
|                                     | 798   | Presigny le grand 838                           | 3. |
| Jouilli                             | 553   | Preste, la 680                                  |    |
| Douilly                             | 799   | Prestimo 60                                     | ,  |
| Donle:                              | 812   | Pretot 774                                      |    |
| Assurain '                          | 542   | Presilly 838                                    |    |
| pourrieres                          | 608   | Prevessin 564                                   |    |
| pousadella                          |       | Prevoté le Comté 853                            |    |
| Bousa = Flores                      | - 54  | Priege 203.268                                  |    |
| pousa = Flores ponssin poutrope, la | 673   | Priego 203.268<br>Prifiguenro 131<br>Privas 673 | i  |
| nontrope, la                        | 959   | Privas 673                                      |    |
| Donaine A                           | 673   | Private 073 Provencio, el 204                   | 4  |
| ponzin 46.68.                       | 74.67 | Profitch a moon 90                              |    |
| - de Lanhoso :                      | 75    | Proença a Belha 72                              |    |
| - be Santa Chr                      |       | Prota, Juj. 611                                 |    |
| is our in Profess                   |       | Prote, Inf. 611                                 |    |
| - be Barrim                         | 87    | Provence 593                                    | ٠. |
| povolibe                            | 66    | Provesende -82                                  |    |
| Jobos .                             | 47    | Provins 538                                     | 3  |
| pondarrieur                         |       | Prn 90                                          |    |
| Dozo Alcon and                      | 270   | Puebla de la Barca, la 34                       |    |
| 1:12                                |       |                                                 | -  |
|                                     | × ;   | 333 4 Yue                                       | -  |

| Puebla de la Calzada             | 285  | Puisage                                       | 797    |
|----------------------------------|------|-----------------------------------------------|--------|
| - de los Balles                  | 199  | Puiscaux                                      | 797    |
| - be Montalban                   | 198  | Pulha                                         | 82     |
| - be Balverde, la                | 295  | Punhete                                       | - 52   |
| - la                             | 312  | Punta de San Sebaf                            | tian   |
| Püget, le                        | 612  |                                               | 2. 255 |
| - des treize Dame                |      | Puntales, Fort                                | 254    |
|                                  | 616  |                                               | 238    |
| - de S. Laurent                  | 616  | Puqueyra<br>Purchena<br>Puycerda<br>Nungcerba | 236    |
| Pins de Donie, Bg.               |      | Vuncerda                                      | 331    |
| Puente be Don Gonz               | alo: | Pungcerba, Bg.                                | 130    |
|                                  | 267  | Pup jaudran                                   | 718    |
| - de la Renna                    | 238  | — la Roque                                    | 703    |
| - del Arzobispo                  | 201  | - le 67                                       | 4. 717 |
| - del Congusto                   | 210  | Dunmeras                                      | 627    |
| Puertelara                       | 245  | Pun Baladier                                  | 685    |
| Puertelara<br>Puente Ra          | 200  | Pun Vald'or                                   | 685    |
| - Segoviana, la                  | tor. | Pprendif. Gebirge 129                         | 256    |
| .50                              | 212  | Pythyusische Inseln :                         | . 300  |
| Pueros, los, Felf.               |      |                                               | 301    |
| Puerto Colora, Saf.              | 212  | 0.                                            |        |
| - de las Aguilas                 | 273  | Duacos                                        | 289    |
| el ("                            | 287  | Quantilly                                     | 834    |
| - be Santa Maria                 |      | Quarantaine-Infel                             | 018    |
| To Children                      | 255  | Quarteira, Fl.                                | 105    |
| - de Campos, So                  | #33  | _ St.                                         | 105    |
|                                  |      | Duatelhach                                    | 966    |
| Quertolas .                      | 2.0  | Quatelbach                                    | 933    |
| Puerto magno                     | 200  | Queich, Fl. 909. 913                          | 933    |
| - root                           | neh  | Dueichkeim                                    | 025    |
| Pujal<br>Phignan<br>Pay, le 674  | 550  | Queichseim                                    | 933    |
| Millionan                        | 204  | Quel 30 and a                                 | 717    |
| Dian le 672                      | 30/  | Quelle, unterbrochene                         | hat    |
| - de la Garde, le                | 243  | signed of                                     | 653    |
| Laurens                          | 550  | Quellen der Quadiana                          | 1000   |
| - Poneane                        | 700  | - des Ebro                                    | 120g   |
| Pereque of Duigeerdan Puigeunent | 222  | Quelles, Fl.                                  | 133    |
| Dirianument                      | 331  | Dustus Acht                                   | 190    |
|                                  |      | Quelus, Schl. 117                             |        |
| * 63                             | 2    | 2                                             | nens   |

| menne, Fl. 6798            | Rantechaur 981              |
|----------------------------|-----------------------------|
| uenza 60 1006              | Raon l'Etape 889            |
| mercy 701                  | Rappoltstein 956            |
| uerigüt 678                | — — Schi. 957               |
| uerteira 380 105           | Rappoltsweiler 957          |
| tuesaba 279                | Rates 79                    |
| nesnov 854                 | Rathsamhausen 934           |
| nevilly 764                | Ratiate 746                 |
| inepras 582                | Ratonneau, Inf. 608         |
| luidaleth 748              | Rateath 907                 |
| lulevrain 855              | Raurafer 907                |
| millan 653                 | Rauschenburg 946            |
| uillebeur 667              | Raut-Ergersheim 933         |
| uimper 753                 | Ravieres 519                |
| - Corentin 753             | Raviller 896. 958           |
| uimperlay 753              | Ravin 856                   |
| uimperle 753               | Re, Inf. 732                |
| uingen 977- 980            | Realmont 648                |
| uintambert 753             | Real ville la françoise 703 |
| uintin 749                 | Rebordave 85. 87            |
| luinto 132.293             | Rebordella 19               |
| Luirieu 586                | Recardaens 60.64            |
| missac 635. 668            | Recas 198                   |
| 12                         | Rechesy 971                 |
| 44.                        | Rechtenbach - 944           |
| iabaçal 59.62              | Recouvrance, Borft. 754     |
| labaftens, Rabafteins 648  | Merda 653                   |
| tafal 306                  | Redinha 50                  |
| tai 982                    | Diedon 1752                 |
| iamatuel 613               | Redondela 243               |
| iambervillers 865          | Redundo 91                  |
| lambla 268                 | Medroso, el 250             |
| ambouillet, Fleck. 450.488 | Resouve de Basto 75         |
| — Schanze 581              | Resonos de Riba Ave 78      |
| amera 523                  | Reguengo te Belide 62       |
| lamstein, Schl. 952        | - De Liceira 62             |
| ancon 827                  | Regueroad act int mig 312   |
| ianhados 66.69.88          | Reich, bas - 940            |
|                            | 333 5 Reich                 |
|                            | 2000                        |

| Rachefoucault   | 729 | Roppenheim, D 941    |
|-----------------|-----|----------------------|
|                 | 730 | Moque, de la 75      |
| Rocheposan 834. |     | la 722               |
|                 | 945 | Roquebron, la 816    |
|                 | 519 | Roquebrune 614       |
| Rocron 528.     |     | Roquebrune 614. 635  |
|                 | 332 | Roquefort 705        |
|                 | 104 | -, - be Marfan 709   |
| Dlobemacherir ! | 393 | Roquelaure 719       |
| Roben           | 867 | Roquemadour 702      |
| Robern          | 958 | Roquemaure 667       |
| Radez, Grf.     | 704 | Roquevaire 601       |
| £ St.           | 104 | Norschweyer 958      |
|                 | 71  | Rosai 764            |
| Rogliano        | 97  | Rofand 585           |
| Rohan 726.      | 752 | Roschweg 941         |
|                 | 896 | Rofcof 754           |
| Rollot          | 105 | Rosellon 678         |
|                 | 973 | Rosemont 970         |
| Momance         | 360 | Rosenberg 970        |
| Romanche, Fl.   | 80  | Rosenberger Thal 910 |
| Romanée, lan    | 541 | Rofenburg, Sol. 932  |
|                 | 587 | Rosenfels 970        |
|                 | 535 | Rosemveiler 948      |
|                 | 709 | Roses 321            |
| Romorentin      | 796 | Rosheim 925          |
| Moncal, Lhal    | 330 | Rosieres . 501       |
|                 | 40  | — — aur Salines 884  |
|                 | 336 | Rosillon 561         |
|                 | 233 | Rosmaninhal 72       |
|                 | 233 | Mosnay . 532         |
|                 | 987 | Rosny 480            |
| A start         | 006 | Resporden : 754      |
| Mongis 4        | 34  | Rossas 75            |
| Monfenac 2      | 129 | Rosset 480           |
| Roppad          | 73  | Moßilio 679          |
| Manue . C       | 73  | Nostino 999          |
| Roppenbeim, 21. | 40  | Mota 250             |
| 250. AC         |     | Rotens               |

| Roteneuf, Fort 74     | T 'Ruffel war et 1988                      |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Rothaine, Fl. 92      | 8 Ruffan 722                               |
| Rothau 92             |                                            |
| Rothe Insel           |                                            |
| Rothenberg 97         |                                            |
| Rothenburg 97         |                                            |
| Rott 94               |                                            |
| Rouane 81             |                                            |
| Roubion, Fl. 58       |                                            |
| Rouboir 85            | Mummelfingen 896                           |
| Rouci 47              | 5 Rumoleweiler 933                         |
| Rouelle 72            | 953                                        |
| Rouen 76              | 200 C. |
| Rouergue. 70          | * 00                                       |
| Rouffac 56            | 2 00 14 1                                  |
| Rougemont, Grf. 97    | 7 00                                       |
| — — Schl. und T       | or Williams                                |
| 97                    | 3 OPTIMATION                               |
| Roujan 635. 65        | M. M   |
| Rouillac: 72          | 0 00 00 4                                  |
| Roule 43              | σ                                          |
| Roumois, le 76        | 7 G.                                       |
| Rousse, Fl. 626. 72   | Saar, Fl. 868, 871                         |
| Roußililasse ? 72     | Cauralbe 660                               |
| Roußillon 587.68      | Saare', la 1                               |
| Routot 76             | 7 — 31. 862                                |
| Royan 72              | Saar : Louis 868                           |
| Ronanez, les . 58     | Sabariz 27                                 |
| Rone 50               | Cabiote 270                                |
| Rozez, Grf. 65        | Sable . mea                                |
| Rozon 47              | Sables d' Dlonne, les                      |
| Rubion , Ff. 590      | mag.                                       |
| Rübempre 50           | Gabor, Kl. 7 92                            |
| Rue 50                | Sabugat 71                                 |
| Ruel 48               | Sabugoja 65                                |
| Råffecq 72            | Saburdan, Al. 121                          |
| Rulbeim 930           | Sactedon 204                               |
| Rumilly le Comté : 49 | Satava 297                                 |
| 110 1                 | Sin=                                       |

#### Regifter.

| Saulen bes Bertules                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1554 | 6        | aint Avone    | 449         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 259  |          | Barthevin     |             |
| 27 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104  |          | Baume, 2      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222  | -        | - Dorf        | 596         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 521  |          | Beat          | 652. 719    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | _        |               | 456. 664    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14   |          |               | 791         |
| The state of the s | 747  |          | — du S        | ault 827    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 570  |          | Bertin, Ab    |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 832  |          | Bertrand .    | 719         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | Blaise        | 933         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 316  | _        | Bon           | 448         |
| St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          | Bonnet        | 581         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | Brieu         | 750         |
| - Allire, Borft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          | Brieur        | 748         |
| - Amand 797. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          | Cabre .       | 754         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | Calais        | 782         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | Cannat        | 602         |
| _ Amarin 963.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |               | 749         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 570  | _        | Caft<br>Cere  | 702. 825    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72   | <u>.</u> | Cernin        | 705         |
| - André 457. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61.  |          | Chamas :      | 602         |
| 766.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | Chamnond      | 809         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | Chartier      | 831         |
| - Untoine 449. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          | Chef          | <b>5</b> 75 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | Chelp b'Apch  | er 672      |
| - Untoine be Champ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · 6  | _        | Chignan de la | Gorne 657   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | -        | Christophle   | 769         |
| - Untoine be Bienno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |          | Cire          | 809         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 - | -        | Clair         | 808         |
| - Untonin 704. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06 - | _        | Claire, Abt.  | 675         |
| - Aubin de Pouance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | Clar          | 717         |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          | Claude        | 987         |
| - Aubin du Cormier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |          | - Bg.         | 564         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | Cloud         | 48±         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | Epr, Kl.      | 485         |
| and the same of th |      |          | Epre, Fl.     | 784         |
| OV 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96 - | _        | Denis 447.    | 722, 778    |
| क्रिकाठ हैं <b>ह</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |          | 77/1          |             |
| 1.5 🕶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |          |               | Saint       |

| enis Saint 467                                   | Saint Gents 561. 569                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| enis Saint 467                                   | —— Laval 809                                                      |
| . Selection non                                  | - George 360.733.769                                              |
| Dibier 567                                       | - Germain, Dorf 973                                               |
| Differ 531, 675                                  | - b' Amberieu 562                                                 |
| Dizier 971                                       | — — be Rez 460                                                    |
| Dibier 567. Disier 531. 675. Disier 971. Die 796 | —— Baronie 783                                                    |
| · Diez 889                                       | - Germain bes Preg,                                               |
| · Domingue, Jus. 1008                            | Abt. 460                                                          |
| Edme de Pontigny 537                             | en Lane 484                                                       |
| Edmond 537                                       | Laval 811                                                         |
| · Emilion 696                                    | — — Lambron 822                                                   |
| Cipin 928                                        | l'Auxerrois 441                                                   |
| Esprit, le 453                                   | - Gervais 649                                                     |
| Efprit, Vorft. 713                               | - Gildas, Abt                                                     |
| Etienne . 768.                                   | - Gille, Saf. 738                                                 |
| Etienne de Fürand 810.                           | Chilles                                                           |
| - be Mortagne 725                                | - Girons 721                                                      |
| - Fled. 806                                      | - Gobin 408                                                       |
| Etienne, Inf. 608                                | - Guilain 7774                                                    |
| Eustache 446                                     | — Gobin 498 — Guilain 774 — Hilaire 776. 828 — Hippolite 670. 889 |
| Eproul 757                                       | Hippolite 670. 889                                                |
| Fargeau 797                                      | SJUNDLUI - CHI.                                                   |
| Farriol 636                                      | - Honoré, Borst. 444                                              |
| Felix 628                                        | - Inpolit 070                                                     |
| Felix de Carmain 636                             | - Jacques de la Bucherie                                          |
| Ferreol 636                                      | 440                                                               |
| Fiacre 538                                       | - zames . 775                                                     |
| Florentin 536<br>Flour 815                       | — Ibars 678 510                                                   |
| Flour 815                                        | — Jean 510                                                        |
| François, Fort 517                               | —— Prior. 542<br>—— Phede 510                                     |
| Galmier 806. 810                                 | —— Rhede 510                                                      |
| Gaudens 722<br>Genes 602                         | —— Vorst. 548.601                                                 |
| Genes 602                                        | — — b'Angeli 726                                                  |
| Gengour le ronal 558                             | - be Bournay 587                                                  |
| — des Cessen 558                                 | de Breuil 704                                                     |
| Genies de Rive d'olt                             | be Choux 745                                                      |
| <u>691,</u> 703                                  | - be Gonville 564                                                 |
|                                                  | Saint                                                             |

| 22 22 22 22 2 2 2 2 2 2                                                                                    |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Saint Jean de Laone, Lone,                                                                                 | S. Martin 447. 594. 732                                       |
| Laune 548                                                                                                  | - Martin de Bergerac 698                                      |
| Lanne 548 — be Lateran 456                                                                                 | - N.D.                                                        |
| be kas 713                                                                                                 | de Penacas 657                                                |
| ——————————————————————————————————————                                                                     | De Riberat 698                                                |
| Fort 808                                                                                                   | le beau : 837                                                 |
| Fort 808  — La Quelle 673  — Pied de Port 688                                                              | - Martory 720                                                 |
| - Dich De Port 688                                                                                         | - Maur de Foffes 465.468                                      |
| ir Skanenne 784                                                                                            | Mantice Ost                                                   |
| Soseph, Fort 1008 - Jülien 770 - Jünien 823 - Jüst 707 - Jüstin 709                                        | - Marimin 597. 608                                            |
| - Chilien 770                                                                                              | - Meard be Berteuil 729                                       |
| - Sinien 823                                                                                               | _ Medard, 216t. 529                                           |
| 707                                                                                                        | - Mere eglife 774                                             |
| Stiffin 700                                                                                                | - Merten 883                                                  |
| — Laurens 635                                                                                              | — Merten 883<br>— Wesme 729                                   |
| WAITERIT CITE                                                                                              | - Michel 208, 002                                             |
| — Laurent 616, 673<br>— — des Caur 792<br>— Grenob. 578                                                    | - be Cora, Abt. 684                                           |
| _ Girenoh 578                                                                                              | — Mihel, Mihiel 898                                           |
| — des Caur 792 — Grenob. 578 — du Pont 578 — lez Bar 616 — leger, Borst. 55 — Wald 488 — de Koarcheret 543 | — Myon S21                                                    |
| les Mar 616                                                                                                | - Raber 806                                                   |
| - React Morff 55                                                                                           | — Myon <u>821</u><br>— Naber <u>896</u><br>— Mavau <u>896</u> |
| - PRAID                                                                                                    | — Mazaire 682                                                 |
| be Foortheret 542                                                                                          | - Nicolas, Fleck. 881                                         |
| - Leonard 823                                                                                              | — St. 748                                                     |
| Reamord be Carbiann                                                                                        | Olino : 68                                                    |
| 801 — Leu 479 — Lizier 721 — Ro 771                                                                        |                                                               |
| Q4 470                                                                                                     | — Duen 784                                                    |
| 1 : Risian : 221                                                                                           | - Dnant 987                                                   |
| - 131tt - 777                                                                                              | — Palais 687                                                  |
| Quent les Chalan ETT                                                                                       | - Napoul 615                                                  |
| - Lorent les Chalon 557<br>- Louis 956                                                                     | - Parise 798                                                  |
| - Touts 950                                                                                                | - Paterne, Vorst. 750                                         |
| Marsina 606                                                                                                | — Paul 448, 505, 676.                                         |
| - Mainent 090                                                                                              | 824                                                           |
| - Mariant 735                                                                                              | Nor. 505                                                      |
| = mailin 741                                                                                               | - be Kenonilledes 65                                          |
| — Louis de Pouvre 444 — Macaire 696 — Mairant 735 — Malo 747 — Marcellin 587 — Marcoul de Corbenn          | he Room                                                       |
| - mearcout de Corpent                                                                                      | — be Leon 754<br>— lez Beuce 616                              |
| <u>477</u>                                                                                                 | = - itz vente ond                                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                      | . Cana                                                        |

| Saint Paul Tricaftin 590                           | Ga | int Saturnin 644. 821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - trois Chateaux                                   | -  | Saulae 802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    |    | Saunur 844 Sauve, Abt. 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Paulien 590<br>— Pe 714<br>— Peffere 717         |    | Sauve. Abt. 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Ŷé 714                                           | -  | Saubeur, Fleck. 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Peffere 717                                      | ,  | - Raftell 803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Peter d'Argenson 573                             | -  | Sauvin, Abt. 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Pierre, Fledt. 733. 709                          |    | Savin -736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 770                                                | -  | Savournin 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - — Quelle 818<br>- — Vorst. 508<br>- — 5'Vist 704 | -  | Savin, Abt. 721<br>Savin 736<br>Savournin 628<br>Seine, Abt. 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — — Vorst. 508                                     | -  | Genary, Maj 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — — b'Diffs 704                                    | -  | Sernin 644.705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - De Senilly 772                                   | -  | Servant, Vorst. 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — — Eglise 774                                     |    | Seper 710, 799-774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — — Eglise 774<br>— — le Moutier 801               |    | Silvain 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | -  | Silvain 770 Simphorien 542. 809 Simon 500 Sorlin -562 Sülpice 646. 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 774                                                |    | Simon 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Pilon 609                                        | 0  | Gorlin -562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Pilon 609 - Pol 515 - Pol be Leon 754 - Pons 657 |    | Salpice 646. 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Pol de Leon 754                                  | -  | Thibaud — 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Pons 657                                         |    | Thibaud 904 Thibauld 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - De Lonneres 057                                  | ·  | Thomé, Inf. 15.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Ponts de Tomieres                                | -  | Tiberi 659                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Pourcain 381                                     | -  | Tricas 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Pourcain 819                                     |    | Torpis 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Quentin 499                                      | -  | Trivier 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Quentin de Chabanois                             |    | Tropes 613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Rambert 586.811 — Abt. 562 — de Jour 562         |    | Thomé, Inf. 15. 38 Tiberi 559 Tricas 509 Torpis 613 Trivier 568 Tropez 613 Tüberi 659 Ubes 56 Valery 505 — en Caux 761 Vallier 586 Valurille 757 Venerand 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Rambert 586.811                                  | -  | Ubes 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — — Abt. 562                                       | -  | Balery 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — — be Jour 562                                    | -  | — en Caux 761                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Remy 526.606                                     |    | Wallier 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — Remy 526.606  — Renayd 753  — Riquier 504        | -  | Baudrille 757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Riquier 504                                      | -  | Venerand 817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Rome de Tarn 705                                 | -  | Venant 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Ruf, Abr. 588                                    |    | Victoire, Bg. 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Saphorin d'Dzon 586                              | -  | Victor, Abt. 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Gatur 828                                        |    | — Borft. 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Satur 828                                        | 31 | Vauorite Valorite Val |

| Saint | Bolufien, Abt   | . 676  | Sainteny      | 7        |
|-------|-----------------|--------|---------------|----------|
| -     | Prier de la     |        | Saintes       | T.       |
|       |                 | 824    | Saintonge     | 7        |
| *     | Maast           | 774    | . Gaiffac     | . 6      |
| Saint | e Ufrique       | 706    | Galado de Urj | ona, Fl. |
|       | Alane, Mund.    | 358    | - de Por      | cuna, 31 |
|       | Unne, Schl.     | 985    |               |          |
| -     | Unope           | 449    | Salamanca     | 1        |
| كنت   | Beaume, Ba      | une,   | @             | št. !    |
|       | la              | 608    | Salar .       |          |
| -     | Catherine be    | Fier.  | <b>Salas</b>  | , ;      |
|       | bois            | 838    | Salat. Fl.    |          |
| _     | Cecile          | 628    | Salazar, The  | il       |
| -     | Croix 88        | 9, 953 | Salces, ort   |          |
|       | Croir be la L   | Bre=   | - See         |          |
|       | tonnerie        |        | Galvaña       |          |
| -     | Enemie          | 672    | Salouba       |          |
|       |                 | 700    | Salegos       |          |
|       |                 | 538    | Salency       | ,        |
|       | Frique          | .796   | Galernes      |          |
| -     | Genevieve,      |        | Galers        | -        |
| ,     |                 | 457    | Galici -      | 1        |
| , ,   | Genevieve be    | 8 Alr= | Galies        |          |
|       | bens            | 439    | Galinas be (  | nivurca  |
| -     | Marguerite,     |        | De D          |          |
| *     |                 | 615    | Borg          |          |
| -     | - Mabelait      | ne 608 | Salinos       |          |
| -     |                 | o. 732 | Salins        | 1        |
| -     | aur Di          | neß.   | Salle, Fl.    |          |
|       |                 | 9. 959 |               | 98. 305. |
|       | 一 2gft.         | 556    | Galles        | 9000     |
|       | Mabelaine-      | 899    | Gallies       | 688      |
|       | Maure           | 838    | Salm          |          |
|       | Menehould       | 530    | — 31.         | - 1      |
| -     | <b>Oportune</b> | 441    | Salo, 31.     | 1        |
|       | Reine           | 552    | Salobrena     |          |
| مشبه  | Gcolasse        | 778    | Salogna       | Ç        |
| -     | Suzanne         | 783    | Salogne       |          |
|       |                 | 1.62   | 4             | 50       |
| 1. 11 | 4 8)            |        | 1 /           |          |

| Salon les Baup        | 602     | San Chi      | istovat, Fot  | t 284   |
|-----------------------|---------|--------------|---------------|---------|
| Fl.                   | 982     | — Chri       | stovas da N   | oguei#  |
| Salor, Fl.            | 287     | / Fil        |               | 67.     |
| Salou, Haf. und Bi    | org.    | - Cler       | nente         | 204     |
| 1,                    | 328     | - C05        | mabo          | 67      |
| 5alpetrerie -         | 453     | - Dor        | ningo         | 350     |
| Salses, Fort          | 682     | - Feli       | cés de los Ga | llegos  |
| - Gee                 | 682     | 4            | h             | 226     |
| ialtes, Ins.          | 249     | - Feli       | de Quiroll    | 8 337   |
| Saltes, Fl.           | 249     | - Geli       |               | 305     |
| jalvagnac             | 648     | - Filip      | ope, Fest.    | 56      |
| salvaleon.            | 284     | - Fior       | enzo          | 1000    |
| Salvaterra do Extreis |         | - (Siar      | enzo<br>cia   | 1214    |
| - be Mago             |         | - Gier       | onimo de Ju   | ffe,    |
| salvatierra 224. 29   | 7. 345  | RI.          |               | 280     |
| ialvelat,             | 701     | - Giai       | 5, Feft       | 42      |
| salz -                | 953     | - Still      | rio           | 320     |
| iamaniego             | 345     | - Jag        | o, Cast.      | 75      |
| iamaritaine, la 📑     | 437     | - Ilve       | fonso         | 214     |
| iamatan .             | 720     | - 30ã        | de Pesque     |         |
| jambiançan            | 836 -   | -            |               | 79      |
| jamblancean, Fort     | 732     | حسب أنضنه    | Schanze       | 103     |
| sambre, Fl.           | 854     |              | Batista       | 113     |
| Jampand .             | 979     | <del>-</del> | da Foz, Ci    | aft. 77 |
| dampano               | 81      |              | de Areas      | 66      |
| 5ampignt              | 869     |              | be Gafete     |         |
| ban Adrian, Geb.      | 344     | -            |               | 66.     |
| - Aldrian, Fled.      | 339     |              | de Pico       | 107     |
| - André, Bg.          | 41      | خانيد ، سينت | de Ren        | 75      |
| — Andrea              | 1000    |              | be Gines      | 93      |
| 2lfensio              | 210     | — For        | e, Inc.       | 113     |
| - Unronio, Haf.       |         | — Juli       | Ro, Feft.     | 42      |
| - Antonio, Kast.      |         | · — Jul      | o, Fli        | 243     |
| - Bartholomeu, A      |         | — Mai        | rcos, Kloft.  | 286     |
| — Blas, Worst.        | 329     | 20re         |               | 214     |
| — Carlos, Schang      | e 324   | -            | Raft.         | 234     |
| - Cebrian De Caji     | rotora= |              | el Real, F    | N. 215  |
| fa                    | 203     | · — Loui     | enço; Fest.   | 42      |
|                       | ,       | Maaa         | 2             | Sant    |

| •                                                  |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| San Lourenço de Bairro                             | San Vicente de la Barqui                                |
| 60                                                 | 200                                                     |
| — Lucar de Barrameda 250                           | — — Flect. 210.214                                      |
| — be Guadiana 249 — la mayor 228                   | 21/                                                     |
| - la mayor 228                                     | - RI.                                                   |
| - Luiz de Almadena 103                             | Sancevilla 3                                            |
| — Marinho de Mouros 67                             | Sancellas 3                                             |
| — Martin 214. 241. 282                             | Sancerre 8                                              |
| Raft. 211                                          | Sancourt .                                              |
| — be la Bega 218                                   | Sancellas 3                                             |
| — be la Bega 218 — be Unr 340                      | Sanct Bilt im Leberthal                                 |
| - warningo 51                                      | 880.0                                                   |
| — Mathev 303                                       | — Eruz                                                  |
| - Miguel, Inf. 100                                 | Ct amag Ass                                             |
| - Millan 214                                       | — Fohann, Abt. — Peters — Remig — Rymen — Stephan, Abt. |
| - Noutel, Fest. 87                                 | — Veters 0                                              |
| — Pedro 219                                        | - Remia                                                 |
| - Debro en 257                                     | - Romen                                                 |
| - Pedro do Sul 65                                  | - Stephan, Albt.                                        |
| - Pelegrino 989                                    | - Störingen                                             |
| — Phelipe 318                                      | Cancin 9                                                |
| — Piedro 1000                                      | Sandao, Fl.                                             |
| — Puig . 317                                       |                                                         |
| - Quilico 1000                                     | Sandomil                                                |
|                                                    |                                                         |
| — Roque 115. 258  — Berg 41                        | Sanfont                                                 |
| —— Berg 41                                         | Sangalhas                                               |
| — Berg 41 — Gebastian 341                          | Sangatte !                                              |
| — Sebastiao, Fest. 42.                             | Sanguesta !                                             |
| 770                                                | Sanon, Fl.                                              |
| - Gerit                                            | San Tiago de Compos                                     |
| — Stephand Cove 318  — Whee 56                     | Can Suido or counte                                     |
| — 11bes 56                                         | Santa Unna, Bg.                                         |
| - Barao 62                                         | Gara &                                                  |
| - Vicente de Arana 246                             | — Cara — Catalina, Forts                                |
| — Barao 62 — Vicente de Arana 346 — de Fradeira 62 | Cumum, Day                                              |
| - de Fradeira 62                                   | - bel Inc                                               |
| — — de Beira 72<br>— be forg, Bg, 41               | Safi.                                                   |
|                                                    | Č                                                       |
|                                                    |                                                         |

| ,    | ,                 |                                   |
|------|-------------------|-----------------------------------|
| inta | Caterina, Bg. 6   | Santa Maria, Inf. 109             |
| -    | Catharina, Bg. 41 | — — di l'Estella                  |
|      | Fleck 50          | 1001                              |
| -    | — Schanze         | — Marinha 71                      |
|      | 103               | — Martha de Bouro                 |
|      | Combadao 62       | <b>77</b>                         |
| 2    | Comba do Dao 59   | — Pola, F. 308                    |
|      | 65                | — Ponsa, Fort 312                 |
| -    | Eruz de Campero   | Santgella 268                     |
|      | 346               | Santander 209                     |
| -    | — de la Cebolla   | Santanir 213                      |
|      | 288               | Santarem 54                       |
|      | — de Mudela       | Saute Eulalia 214                 |
| _    | 205               | Santerre 501                      |
| -    | - de Pinares      | Santestevan 338                   |
|      | 218               | Santiago 241                      |
|      | — de Riba Ta=     | - be Cacem 57                     |
|      |                   | — de Calatrava 277                |
|      | mega 74           | Santillana 282                    |
| -    | — Fleck. 107.     | Santistevan del Puerto 279        |
|      | 113.115.269       | Santo Campo 252                   |
| -    | — Fort 114        | — Christo del Pardo.              |
| ,    | — Grafich. 62     | St. 194                           |
| -    | Raft, 241         | - Domingo de la Cals              |
| -    | - RI, 60          | ada. 209                          |
| -    | — Meerbus. 107    | jada 209<br>be las Pos            |
| -    | Eufemia 270       | fadas 219                         |
|      |                   | — Estevas da Facha                |
| -    |                   |                                   |
| . =  | - Herena 54       | Coursis be official               |
| · -  | - Lucia 1002      | — Ignacio do Afivial,<br>Fort 103 |
|      | - Luzia, Kast. 95 |                                   |
| -    | - Margarita 312   | Santoner, Bf. 723                 |
| -    | - Maria am Cabo   | Satos o novo, M. 27.45            |
| . "  | Finisterra 243    | Santo Thome 134                   |
| -    | - de Cobaden=     | Santotome 219                     |
|      | ga, Hohleu.       | Saone, Fl. 358, 542. 805.         |
|      | RI. 281           | 871.877                           |
| -    | - — Fleck. 312    | Sap, le 769                       |
| 51   |                   | Naga 3. Sapen                     |

|                       | :     | it -                       |
|-----------------------|-------|----------------------------|
| Sapen                 | 578   | Saujon' 723                |
| Car, Ft.              | 241   | Saulieu 558                |
| Garafostha            | 291   | Saulon, Fl. 541            |
| Ear-Allbe             | 892   | Sault, Fleck. 653          |
| Carbourg              | 891   | — 81. 531                  |
| Carbrack              | 891   |                            |
| Eardeal               | 53    | — Land 633<br>— Thal 621   |
| Surdoner, Bf.         | 679   | Gaumur 843                 |
| Gare, Rl.             | 357   | Saumurois 843              |
| Sarect, Schl.         | 891   | Sausen 969                 |
| Crela, Fl.            | 241   | Saut de Pinen, le 356      |
| Cargan,               | 900   | Sauve 635. 671             |
| Sargew 1              | 900   | Sauvel, Fl. 913            |
| Carquemines           | 892   | Sauvelat 701               |
| Sarjentia de Truxillo | 297   | Sauveterre 690, 706, 708   |
| Carinena              | 296   | Saurilanges 820            |
| Sarfat                | 699   | Saux le Duc 547            |
| Sarrancolin .         | 715   | - SI, 903                  |
| Carre, Fleck.         | 714   | Sauze 594                  |
| — Fi.                 | 892   | Sanzon 752                 |
| — Louis               | 868   | Save, Fl. 357.718          |
| Carrion               | 295   | Saverdun 677               |
| Garfau .              | 75I   | Saverne, St. 94            |
|                       | 839   | Savonieres lez Toul 898    |
|                       | 1006  | Saboureuse, Fl. 970        |
| Garwerben             | 892   | Samisheim 969              |
| Sarzedağ              | 72    | Sar 274                    |
| Caieta                | 210   | Sanago 225                 |
| Saffenage .           | 580   | Saza 298                   |
| Saffenheim            | 934   | Scardon, Fl. 503           |
|                       | • 334 | Ccarpe, Fl. 494. 511. 850  |
| Satag .               | 66    | ©ceaux 481                 |
| Sathenal              | 866   | Schäfolsheim 933           |
| Saucedilla            | 288   | Schaffhausen, D. 932       |
| Sandre, große, It.    | 828   | Schalkenbach, ober und me- |
| - fleine, Fl.         | 828   | ber 896                    |
|                       | .950  | Schalubinijah 256          |
| Cangeon, Fl.          | 550   | Schantara 54               |
| Canguer               | 672   | Schan                      |
| 3                     | - ( - | Column 1                   |

|                      | 2           |                    | . 6                    |
|----------------------|-------------|--------------------|------------------------|
| 3chantarin           | 282         | Ecopamene          | 1006                   |
| 3chantjakuh          | 241         | Seaur              | 481                    |
| Schanze der Königinn | 393         | Sebel el grande p  | pequeno                |
| Scharisch            | 251         |                    | 238                    |
| Scharrachberkheim    | 933         | Gebenthal          | 972                    |
| 3djatihah            | 305         | Secra              | 67                     |
| Schauenberg, Bg.     | 962         | Seclin             | <u>849</u>             |
| Schauenburg 892.     | . 896       | Eeda               | 98                     |
| Scheid               | 936         | Gedan              | 539.540                |
| Schelde, Fl.         | 850         | Sedanne            | 538                    |
| Schelse, Fl.         | 500         | Sedavim            | <u>68</u>              |
| Schennil, Fl.        | 229         | See, FL            | <u>775</u>             |
| Scher, M.            | 912         | Sce von Pelhotier  |                        |
| Scherweiler          | 952         | Geebach, Nieder    | 941,                   |
| Schirein             | 825         | Géez               | 757 · 777              |
| Schirmecker That     | 913         | Segadaens .        | 60.64                  |
| Schirmek             | 926         | Segurbe            | 302                    |
| Schirrieth           | 925         | Segorve            | 302                    |
| Schleithal           | 944         | Segovia, Prov.     | 212                    |
| Schleistadt 950      | 957         | — St.              | 212                    |
| Schlettenbach, Thal  | 942         | Gegré              | 843                    |
| Schlierbach          | 968         | Segre, FL          | <b>298.</b> 321        |
| Schnersheim          | 932         | Segura 72. 96.     | 130. 344               |
| Schnierlach          | 959         | — Segura de l      |                        |
| Schönau              | ,934        |                    | 273                    |
| Schöneck             | . 943       | — de Leon          | 285                    |
| Schrankensels, Schl. | 693         | — Flecken          | <del>295</del> .       |
| Schreckenfels, Schl. | 693         | — FI.              | 271, 299               |
| Schurhoffen          | 932         | - Gebirge          | 130                    |
| Schwarz-Armagnac     | 716         | Seignelan          | <u>55</u> 1            |
| Schwarz-Perigord     | 699         | Geillans           | 614                    |
| Schwarze See         | 914         | Seille, Fl.        | <u>556.</u> <u>862</u> |
| Schweigen, D. 942    | 2. 944.     | Seioule, Fl.       | 819                    |
| Schweighofen         | 914         | Seine, Fl. 356.520 | 5. <u>542.757</u>      |
| Schwindrazheim       | 931.        | Seiffel            | 357- 562               |
| Schwolde, Fl.        | 893         | Seir               | 634                    |
| Scipion              | <u>45</u> 3 | Scire              | 104                    |
| Scembraria, Juf.     | 272         | Seiro forno        | 7 t                    |
| . '                  |             | Naga 4             | Gelir                  |
| 7                    |             | /                  |                        |

#### Register:

| ,               | 7          |                    |         |
|-----------------|------------|--------------------|---------|
| Selir de Porto  | 49         | Serignac           | 718     |
| - de Motto      | <b>5</b> 7 | Gerignan           | 658     |
| Sella           | 57         | Gerimoncourt       | 984     |
| Selle, FL       | 502, 702   | Germaise           | 520     |
| Gelles          | 832        | Sermur, Fled.      | 827     |
| Gesomont, Wald  | 897        | e s St.            | 819     |
| Selongen        | 547        | Gernanelch         | 68      |
| Selune, Fl.     | 775        | Gernanselhe        | 68      |
| Selve, Fl.      | 705        | Gernay             | 966     |
| Gelzbach, Fl.   | 913        | Seron              | 237     |
| Gelze, Fl.      | 913        | Gerpa              | 92      |
| Semois, Fl.     | 857        | Gerra              | 1003    |
| Semur in Auxois | 552        | - be Eftrelha,     |         |
| - in Briennois  | 555        | Serre, Fl.         | 497     |
| Genanque, Abt.  | 621        | Gerre, Gerres, Si  | 563     |
| Genans D.       | 980        | Gerrezuela .       | 219     |
| Genez           | 616        | Gerva              | /75     |
| Genhorim        | 66         | Gerberette         | 672     |
| Genlis ,        | 471        | Gefena             | 218     |
| Senna           | 327        | Gesma              | 336     |
| Gennen          | 966        | Setenil            | 237     |
| Sennheim        | 966        | Setobala           | 56      |
| Senvise, FL     | 540        | Setobra            | 56      |
| Senonan         | 534        | Sette, Safen       | 660     |
| Genonches       | 492        | Borgeb.            | 660     |
| - Grf.          | 492        | Setuval .          | ,56     |
| Senonois .      | 535        |                    | 25. 796 |
| Gens            | 535        | Seuneterre         | 792     |
| Seo de Urgel    | 331        | Seure, Fl.         | 738     |
| Seppois le haut | 971        | Seurre, Fl.        | 357     |
| Sept            | 777        | `A.                | 47. 548 |
| Sepulveda       | 218        | Sebennes, Landich. | 630.    |
| Seque, 81.      | 104        | ÷                  | 670     |
| Gequaner        | 907        | . : Gebirge        | 356     |
| Serain, Fl.     | 537        | Sevennische Beb. 6 | 68,670  |
| Gereine, Fl.    | 1 55 t     | Sever              | 66      |
| Gerem           | 60         | Severac le Chatel  | 706     |
| Serena          | 61, 286    | PEglife.           | 706     |
| 8-              | - ,        |                    | Seper   |

| eves '- 465                | Siguenza            | 220    |
|----------------------------|---------------------|--------|
| esidentro 1005             | Gil, 81.            | , 221  |
| ebigne, Fl. 724            | Gille le Gnillaume  | 781    |
| evilla 246                 | Sillern             | 528    |
| evre, Fl. 730              | S:mancas            | 224    |
| ebre Niortoise, Fl. 733    | Simorte             | 719    |
| enne 610                   | Ginde               | 66     |
| e lez-Toulon 610           | Sinding             | 68     |
| ezanne 538                 | Gines               | 93     |
| ezembre, la, Fort 747      | Sineu .             | 313    |
| ezimbra 57                 | Sinfaens            | 67     |
| ezulfe 84                  | Sivule, 31.         | 772    |
| iassa longa 1005           | Girct               | 897    |
| iibourre 713               | Sisante             | 204    |
| iegean, See 656            | Oisco               | 898    |
| • = St. 656                | Gisdorf             | 886    |
| iene, Fl. 774              | Gifterons           | 619    |
| ierques 897                | Gitges -            | 322    |
| ierra 217                  | Sithiu              | 518    |
| . be Ronda, Geb. 233       | Gittersborf.        | 896    |
| = = la <u>154</u> .        | Siurana             | 329    |
| = = Morena, Geb. 130       | Sivray              | 736    |
| 245. 26t                   | Sirena.             | 298    |
| Ximiera, Bg. 259           | Sirjours            | 610    |
| Sierras de Undia, Geb. 130 | Sirro, Fl.          | 242    |
| = = de Jasquivel, Geb.     | Sizandro, Fl.       | 47     |
| 312                        | Stevette, Fl.       | 492    |
| = = be las monas, Bg.      | Slettenbach.        | 944    |
| 259                        | Soalhaens .         | . 78   |
| = = del Barco de Avila     | Sobral de monte Agr | aço 47 |
| 221.                       | Sobrarbe .          | 290    |
| = e bel fol, la 231        | Sobrarve            | 298    |
| Siersberg, Schl. 897       | Gobrosa             | 88     |
| Sietamo 296                | Sobreira fermofa    | 52     |
| Sieteaguas, Fl. 299        | Gocobos             | 273    |
| Sigean 656                 | Gofola              | 38     |
| : : See \ 656              | Soiffonnois "       | 474    |
| Sigoleheim 954             | Soissons            | 474    |
|                            | Naaa 5              | Sola,  |

|                    | *          |                   |                          |
|--------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| Colana, la         | 205        | Gouliers          | 612                      |
| Colane, Fl.        | 824        | Coure             | 50                       |
| Golidor, Saf.      | 747        | Sonreze           | 650                      |
| Solinzara, Thurm   | 989        | Sourgue, Fl.      | 597                      |
| Soller             | 312        | Sousa             | 61                       |
| Gologne            | 787        | Coutello          | 68                       |
| Colre le Chateau   | 855        | Souteraine ;      | 827                      |
| Colfona            | 327        | Couro             | 77                       |
| Colvant, M.        | 557        | — de Ribeira de   | bomem                    |
| Comme, Fl.         | 393        |                   | 76,77                    |
| · Commieres        | 667        | Souvigny          | 805                      |
| Sonfierra de Navar | ra, la     | Songel            | 95                       |
|                    | 210        | Sovereira fermofa | 52                       |
| Sonnois .          | 781        | Spaling           | 298                      |
| Sonjaca            | 198        | Spanien           | 117                      |
| Gorcy              | 898        | Spanija           | 122                      |
| Gorgue, Fl. 35     | 8.625      | Spepergau         | 934                      |
| Soria, Prop.       | 210        | Sphanija          | 123                      |
| Goria St.          | 210        | Squirs            | 707                      |
| Goriguela          | 279        | Staab Offenbork   | 930                      |
| Sornin, Fl.        | 809        | Stagno bel Sale,  | Gee                      |
| Soroa, Haf.        | 714        |                   | 1003                     |
| Soronza            | 1005       | Stegers           | 847                      |
|                    | 3. 930     | Stein, herrich.   | 928                      |
| Sortelha           | 73         | Gol.              | 957                      |
| <b>©</b> 03        | 297        | Steinbach, D.     | 966                      |
|                    | 2, 302     | Steinfeld         | 944                      |
| Sottins, Fl.       | <b>503</b> | Steinfelz         | - <b>9</b> <del>14</del> |
| Gotte              | 73         | Steinthal, Th.    | 928                      |
| — de Rebordaens    | 77         | Stenai, St.       | 866                      |
| Cou, Schl.         | 678        | Stenan            | - <u>866</u>             |
| Souvise            | 725        | Stengel           | 895                      |
| Souchet, Fl.       | 516        | Stockwerher       | 895                      |
| Couillac           | 70I        | Stogheim          | 933                      |
| Souilles           | 903        | Stragburg         | 920                      |
| Souillieres.       | 903        | Strohstadt        | <b>9</b> 56              |
| Soulae             | 696        | Stüßheim          | 933                      |
| Soule              | 714        | Suapo             | 630000 TT                |
|                    |            |                   | Sugjo,                   |

| -7           |               |                     |                |
|--------------|---------------|---------------------|----------------|
| Zuazo, Brūc  | te 251, 256   | Taboa               | 65             |
| - Canal      | 256           | Zaboado             | 71             |
| Subola       | 714           | Taboasso            | 6r             |
| Suecal       | 304           | Zafalla             | 339            |
| Sully        | 795           | Tagolsheim          | 974            |
| Hurain, Fl.  | 987           | Tagro, Bg.          | <b>6</b>       |
| Dürgeres     | 732           | Tagus, Fl.          | .7             |
| Sürgy        | 801           | Laillebourg .       | 726            |
| Buson, Fl.   | 546           | Lain                | <b>586</b>     |
| Bune, &1.    | 570           | Tajo, Fl. 133, 100  | 184,           |
| Süze, la     | 782           | . Tajuna, Fl. 190   | 233            |
| — sa Rousse  | 590           | Taladell            | 327            |
| Suffeinheim  | 950           | Talane, Meerbus.    |                |
| Buiffe, Fort | 846           | Talavera de la Repn |                |
| Sulz '       | 940, 962      | — la real           | 284            |
| - Bab        | 911           | Talavo              | 1005           |
| - 2011       | 926           | Talcini             | 1002           |
| Sulzbach     | 939, 955      | Tallard             | · <u>583</u>   |
| - Fl.        | . 967         | Tallan              | 984            |
| Sulzerheim   | 955           | Talmont, Fleck.     | 738            |
| Sulzern      | <u>955</u>    | — Gt. 72            | 5,738          |
| Sulzmatt     | 962           | Zamar, Fl.          | 240            |
| Sumacarcet   | 305           | Tamarite ~          | <b>298</b> °   |
| Sumbilla     | 338           | Tambra, Fl.         | 240            |
| Sundgau      | 917, 918, 973 | Tamega, Fl.         | 7,82           |
| Sundhausen   | 934           | Tampan              | 605            |
| Sundhofen    | 960           | Lancos              | 53             |
| Sur, Fl.     | 913           | Zaniere, Fl.        | 503            |
| Surburg      | 950           | Tanlay              | 552            |
| Suréune      | 464           | Tannan              | 801            |
| Outi, D.     | 498           | Tannenkirch         | <b>957</b> .   |
| Sugn         | 477           | Tarancon            | 200            |
| Sylvad       | 66            | Jarare              | 800            |
| Sylvares     | 66            |                     | 96, <u>676</u> |
| Splyes       | 106           | Tarazona, Fleck,    | 204            |
|              | <b>*</b>      | - St.               | 294            |
|              | C,            | Tarbeillier, Beff.  | 712            |
| Tabara.      | 825           | Tarbes              | 721            |
|              |               |                     | Tar:           |

| Tardajos                   | 208   | Tentugal .            | 59, 69 |
|----------------------------|-------|-----------------------|--------|
| Tardine, Ff.               | 809   | Tenville              | 791    |
| Tardoire, Fl.              | 729   | Ter, F1.              | 321    |
| Tarifa                     | 257   | Tera, Fl.             | 221    |
| Tarn, Fl. 357, 635         | 692   |                       | 7. 493 |
| Taronca                    | 67    | Terasson 822          | 699    |
| Tarragona                  | 327   | Terceira, Ins.        | 111    |
| Tarrante .                 | 717   | Tergeiras, Infeln     | 108    |
|                            | 329   | Terena                | 96     |
| Tartas                     | 711   | Termenez              | 657    |
| Tarteffis .                | 245   | Termens .             | 330    |
| Tascon, Ins.               | 751   | Termes, Schl.         | 657    |
| Tafteres                   | 715   | Terouane              | 517    |
| Tauera                     | 1005  | Terquenne             | 517    |
| Taulignan                  | 589   | Terra firma           | 350    |
| Taufte                     | 297   | Terraina :            | 1313   |
| Tavagna                    | 999.  | Terrantona            | 209    |
| Tavarede .                 | 62    | Terre franche         | 846    |
| Tavares 66,                | 609   | Terreira              | 53     |
| Tavernes .                 | 609   | Terres Adjacentes     | 598    |
| Tavignano, Fl. 992,        |       | — Beaussenques        | 605    |
| Zavira.                    | 104   | Terforeria de Cuellar | 218    |
| Tapora                     | 68    | — Sepulveda           | 218    |
| - 81.                      | 7     | Teruel                | 295    |
| Tea .                      | 326   | Tesmas de la Sierra   |        |
| Teba .                     | 349   | - bel Campo           | 204    |
| Sec, 81.                   | 680   | — bel Pedregal        | 204    |
| Sech, Fl.<br>See, Leeh, M. | 683   | — Sabinar             | 204    |
| Zejada                     | 289   | Tegy                  | 774    |
| Tejo, F1. 7, 40            | o, 89 | Tet, Fl.              | 680    |
| Zeixeira .                 | 67    | Tête de Buch, la      | 696    |
| Techbleque                 | 200   | Tetegem               | 858    |
| Tempel des Hercules        | 257   | Thaler von Monkeno    | ison   |
| Zemplade, la               | 725   |                       | 800    |
| Temple, du                 | 449   | — pon Donne           | 800    |
| Tena, That                 | 298   | Thal von Alcantara    | 43     |
| Tendaens                   | 67    | Thann, Derrfeb.       | 966    |
| Tendilla                   | 201   | — Gt.                 | 967    |
|                            | 1     | · A                   | harif  |

|                   |     |                    | -          |
|-------------------|-----|--------------------|------------|
| Ebarif -          | 257 | Tiermas .          | 297        |
| Ebartunah .       | 327 | Tiern '            | 820        |
| Ebarracunas       | 327 | Tierra Buitrago    | 202        |
|                   | 245 | - de Campos, la    | 206        |
|                   | 663 | - be los Almirai   | cios, la   |
| Ebeuls, Fl.       | 831 |                    | 339        |
| Ebezan            | 658 | - Hita             | 202        |
| Thiancourt .      | 972 | - Jabraque         | 202        |
| Thiaucourt        | 999 | Zil                | 764        |
| Ebierache         | 497 | Tille, Fl.         | 542        |
| Thiers            | 820 | Tilleul, le        | 776        |
| Thimerais .       | 491 | Timerais .         | 491        |
| This              | 586 | Tinchebray '       | 776        |
| Thionville .      | 866 | Tingry             | 511        |
| Tholaithelah      | 195 | Tinto, Fl.         | 245        |
| Thomar            | 51  | Tiretaine, Fl.     | 817        |
| Thorrhuschab      | 329 | Tiron, Abt.        | 786        |
| Thonard           | 732 | - 81.              | 210        |
| Thoue, Fl.        | 733 | Tisch von Deana,   | ber 199    |
| Thoury            | 791 | Titon, Inf.        | 611        |
| Thurp             | 766 | Thirana            | 331        |
| Thun .            | 850 | Tobarra            | 274        |
| Thur, Fl. 911     | 953 | Loissen            | 546. 567   |
| Thurm Belem       | 44  | Tolder, Fl.        | 914        |
| — Bogio           | 41  | Toledo, Prov.      | 195        |
| - ber alte        | 44  | — St.              | 195        |
| - ohne Gift       | 571 | Tolfa              | 299        |
| — S. Juliao       | 44  | Tolofa             | 98         |
| — S. Korenz       | 44  | — ⊗t.              | 98, 344    |
| — S. Sebastiao    | 44  | - Raft.            | 267        |
| — von Corduan     | 696 | Toloseta           | 344        |
| — von Roufillon   | 682 | Tolosette          | 710        |
| Thuy, Thupr       | 684 | Lolva              | 299        |
| Tibaens           | 75  | Tombellaine, Felf. | 755        |
| Tiberville        | 769 | Tomino             | 997        |
| Tiebas            | 340 | Jone, Fl.          | <u>737</u> |
| Tieffenthal, Sol. | 947 | Tonnay:Boutonne    | 726        |
| Tiemblo, el       | 219 |                    | · ·        |
| 4                 |     |                    | Zon-       |

| Tonnan : Charente      | 726   | Totrequebrabrilla' | 278    |
|------------------------|-------|--------------------|--------|
| Tonneins .             | 700   | Torres, Fleck.     | 279    |
| Tonnerre 53            | 6,541 | - Fl.              | 275    |
| Torbifcon              | 238   | — de Montes        | 295    |
| Torcoin '              | 850   | — Novas            | 55, 64 |
| Tordera, Fl.           | 333   | — Bedras           | 5, 47  |
| Torbesillas .          | 224   | Torritos           | 198    |
| Torigny                | 776   | Torror             | - 237  |
| Zorla .                | 298   | Torrozello         | 71     |
| Tormalet, Bg.          | 732   | Torruella          | 321    |
| Tormes, Fl.            | 221   | Tortone            | 596    |
| Tournan .              | 674   | Tortosa !          | 329    |
| Tournes                | 673   | Tortua, Ins.       | 350    |
| Zoro                   | 233   | Torpa              | 202    |
| Torvis .               | 613   | Tojcoa             | . 69   |
| Torquemaba             | 222   | Totana             | 273    |
| Torrao                 | 57    | Torhilah .         | 339    |
| Torre, la              | 313   | Louga              | 69     |
| - Campo 270            | , 278 | Loue, Fl.          | 839    |
|                        | loro  | Louillon, Dorf     | 977    |
| *                      | 277   | Toul, Bisth.       | 905    |
| — de Barra             | 327   | — Gr.              | 906    |
| - be Dona Chama        | 84    | — Genv.            | 905    |
| — be la Covarde, la    | 297   | Toulois            | 905    |
| - be la Parada         | 194   | Toulon             | 609    |
| - be Moncorvo          | 83    |                    | 558    |
| — do Tombo             | 101   | Toulousain         | 643    |
| - Don Zimeno           | 278   | Toulouse.          | 644    |
| - milano               | 270   | Touques, Fleck.    | 769    |
| — Belha                | 42    | - 81.              | 757    |
| Torreau, Schl.         | 750   | Tour de Bonc, Fort | 602    |
| Torrecillas de los tai | meros | - de Champeron, I  | a 584  |
|                        | 210   | - de Coddes        | 801    |
| Torrejon               | 288   | - de Gordouan, la  |        |
| Torrejoncillo'         | 204   | - bes Baleines, la | 732    |
| Torrelaguna            | 199   | — du Pin           | 586    |
| Torrenueva             | 205   | - grife            | 786    |
| Torreperogil           | 279   | Touraine           | 834    |
| - ,                    |       |                    | Tour.  |

| <b>Lournaifis</b>  | 850       | Treviño           | 210         |
|--------------------|-----------|-------------------|-------------|
| Lournan            | 470       | Trevoens          | 68          |
| Lournay -          | 719       | Trevour           | 566         |
| Lourpecoupe        |           | Triana, Best.     | 247         |
| Lournes, Quelle    | 673       | Trianon           | 483         |
| Lourny .           | 764       | — sur bois        | 483         |
| Lournüs            | 558       | Tricastin         | 590         |
| Louro              | 72        | Tricustiner, Bt.  | 590         |
| Lourre, Fl.        | 727       | Tricastois'       | 590         |
| Lours              | 835       | Trieve            | 580         |
| Louvre, Fl.        | 727       | Trieves 57        | 1,580       |
| Evza, Tosa         | 333       | Triguerchos       | 249         |
| — Vorgeb.          | 333       | Trimboth          | 941         |
| Trafalgar, Borgeb. | 258       | Trimouille        | 736         |
| Trahiguera         | 303       | Trinidad, Inf.    | 350         |
| <b>Erancoso</b>    | <u>68</u> | - la              | 214         |
| Trapa              | 65        | Triord            | <u> 587</u> |
| Trappe, la, Abt.   | 786       | Troart            | 770         |
| Trasne             | 855       | Trofa             | <b>61</b> , |
| <b>Eraubach</b>    | 967       | Trojes            | 380         |
| Travanca.          | 75        | Trois Maries, les | 605         |
| Traves             | 862       | - Rois, les, Abt. | 983         |
| Tranguera          | 303       | — tétes           | 58c         |
| Trazilos Montes    | 82        | Trona             | 56          |
| Trecor             | 749       | Tropes            | 522         |
| Treford            | 560       | Trun              | 770         |
| Treguier           | 749       | Trupere, Fl.      | 705         |
| Treixedo           | 66        | Trueva, Fl.       | 208         |
| Trelon             | 855       | Trugillo          | <b>287</b>  |
| Tremouille         | 736       | Trurillo          | 287         |
| Tremoula           | 692       | Tryt              | 855         |
| Trenheim           | 933       | Tscha, Dorf       | 97£         |
| Treport            | 761       | Tua, Fl.          | 7           |
| Tresbe <b>s</b>    | 655       | <b>Tuani</b>      | 1000        |
| Tresme             | 470       | Tuas              | 75          |
| Tresmes .          | 538       | Tubela            | 339         |
| Treves             | .842      | Tuela, Fl.        | 83          |
| Trevieres          | 771       | Tuelle            | 824         |
|                    |           | •                 | Tuice       |

| Tuileries, les  | 443      | 11lme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulins          | 587      | Uncastillo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tille           | 824      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tulles          | 380      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Turenne, Bic.   | 825      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| St.             | 825      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Turingheim      | 955      | . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Turthe m        | 954, 955 | Unter : Armagnac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Turquestain     | 865      | - Unvergne '8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Turfan          | 709      | — Baira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Turn ;          | 770      | — Berry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Thyl ne         | 1/ 587   | — Begin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tumbe, Felfen   | 775      | - Blaisois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Turdetaner      | 266      | - Bourgogne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Turduler .      | 256      | — Champagne 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Turia, Fl.      | 295      | - Comenges ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Turluren, Echl. | 820      | — Dauphiné 569,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Turoner, Bf.    | 834      | - Delphinat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| * Turquel       | 51       | — Elias 917.9<br>— Forez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tujey, Schl.    | 535      | — Fores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tmy, Fest.      | 80       | — Gevaudan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — St,           | 243      | - Hanlach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.             |          | — Languetoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ubane, Fl.      | 622      | —, Limofin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ubeda           | 277      | Untere Marche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uhrique         | 237      | — Mundat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mcanba          | 74       | Unter-Navarra 685,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uceda           | 199      | — Perigord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Heles           | 200      | — Picardie 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maria .         | 714      | — Provence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| lifft olg       | 964      | – S. Amarin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mfried, der     | 940      | - Saintonge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ugijar</b>   | 238      | — Bendomois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ujirar          | 238      | - Viennas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ujue            | 340      | — Vivarais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ulea            | 274      | Unzain, Schl. 🐫 🧗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| una, Fl.        | 240      | Urarte #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ull becona      | - 329    | Urbis 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |          | THE STATE OF THE S |

| rgel             | 331    | Bal               | 778    |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| rola, Fl.        | 343    | — lè 60           | 8,973  |
| rraul, That      | 336    | — d'Almour        | 979    |
| rroz             | 340    | — de Coelha       | 69     |
| runiea, Fl.      | 341    | - be Balitée      | 889    |
| rn               | 864    | - de Grace, Abt.  | 456    |
| rzan, Urzy       | 799    | - be la Comtesse, | Prior. |
| itel             | 825    |                   | 892    |
| ffelbun          | 702    | - be Liepure      | 959    |
| Mon .            | 820    | — de Lieure       | 959    |
| farit :          | 714    | — de Mougeira -   | 87     |
| trel             | 203    | - de Paço         | 86     |
| trera.           | 250    | - de Prados       | 87     |
| rem              | 857    | — de Chour, Rli   | 550    |
| rivar            | 238    | — des Ecoliers    | 534    |
| zegais           | 668    | - Longo           | 68     |
| jege, l'         | 668    | — Romen           | 541    |
| zerche           | 824    | — Spir, le        | 683    |
| jes              | 381    | Valadier          | 685    |
| 3et              | 668    | Valbona           | 322    |
| dille            | 580    | Valbonne          | 560    |
| 4.               |        | Valcalros .       | 340    |
| 30.              |        | Validrba          | 214    |
| sabres           | 706    | Baldanco          | 213    |
| 3acariçà         | 59, 6t | Balbasnes         | 84     |
| 3ache, le, Bg.   | 564    | Balbegaft, Abt.   | 900    |
| 3achtersbap      | 928    | Baldelaguna .     | 218    |
| 3abicasser, 28t. | 771    | Valdemoro         | 198    |
| sabiocasser, Be. | 77t    | Valdemosa         | 312    |
| 3aend            | 268    | Balbeolmos        | 201    |
| Zages -          | 784    | Valde Penas       | 278    |
| 30308            | 61     | Valdepefias       | 205    |
| Zabebard, Thal   | 282    | Valdeprado, Thai  | 282    |
| 3aili            | 475    | Balberfange       | 868    |
| 3aillac          | 702    | Valdeverbeja      | 220    |
| 3ailly           | 540    | Valbigein'        | 67     |
| 3aifort          | 627    | Valdigna; Kl:     | 300    |
| daivre, Land     | 899    | Baldivieso.       | 209    |
| 3 Th. 8 A.       |        | 2666              | Val=   |

| Balbuché                | 662  | Valleruftia 101        |
|-------------------------|------|------------------------|
| Valença                 | 80   | Valles de los montanas |
| — do Duero              | 69   | Durgos, los 20         |
| Balengan                | 832  | Ballinadares, Fl. 4    |
| Balence 588. 648.       | 700  | Valls 3                |
| 2001 0401               | 832  | Valmaseda 3            |
| Balencia, Fleck.        | 221  | Valogne 7              |
| - Adnigr.               | 299  | Batoire, la 5          |
| — €t.                   | 301  | Valois, le             |
| - de Allcantard         | 288  | Valras 6               |
| Balenciennes            | 852  | Balromen, le           |
| Valencyn                | 852  | Bals 6                 |
| Walensole               | 617  | Valfeta !              |
| Balentigney             | 985  | Valferene, Fl.         |
| Balentin                | 588  | Balfers                |
| Walentine .             | 652  | Baltierra !            |
| Walentinois .           | 587  | Balverde 203. 260,1    |
| Balenzuala .            | 279  | - de Camino            |
| Balera de Abajo         | 203  | Bancelles :            |
| Balera de Arriva        | 203  | Bandalucia !           |
| Baiette, la, Fleck. 610 |      | Vanne, Fl.             |
| Balette, la, St.        | 729  | Bannes                 |
| Balff .                 | 933  | Bans, les              |
| Walbelhas               | 71   | Var, Fl.               |
| Valhs .                 | 635  | Varambon               |
|                         | 1007 | Barenne .              |
| Balincourt .            | 852  | Barennes gos.          |
| Pallaca .               | 305  | Barilles :             |
| Balladares              | 81   | Varneville             |
| Valladolid              | 223  | Baro, Fl.              |
| Vallage                 | 531  | Vargea da Gerra        |
| Ballazim .              | 71   | Bargeas                |
| Valle de Lecrit         | 232  | Varzy                  |
| - be Plasencia .        | 289  | Wafater, 2.            |
| Vallecas                | 194  | Basconier              |
| Wallée de Bourg         | 529  | Badques !              |
| Ballces de Nevers, les  | 799  | Bati                   |
|                         |      | To the                 |

| 1,              |             | 100                | 1       |
|-----------------|-------------|--------------------|---------|
| 3affo           | 520. 531    | Beirold            | 663     |
| 3astan          | 833         | Belada             | 219     |
| 3aften          | . 833       | Welais .           | 674     |
| 3atteville .    | 768         | Belan              | 674     |
| 3an Giard       | 465         | Belez, Fl.         | 234     |
| Baubland        | 748         | — el Blanco        | 237     |
| ducelles .      | 852         | - Malaga           | 234     |
| auciuje         | 628         | Velilla de Ebro    | 293     |
| aucouleur       | 535         | Velle, Fl.         | 474     |
| audahons, les   | . 980       | Velleringen        | 965     |
| saudemont, Gi   | rf. 884     | Belveasser, Bk.    | 762     |
| Et              | 884         | Belorado           | 210     |
| audebrange      | 883         | Beloso             | 69      |
| audocourt       | 984         | Belvis de Monrroy  |         |
| andref          | 868         | Velquefin          | 762     |
| audrefange      | <b>88</b> 6 | Bengeo             | 1002    |
| anfren          | 972         | Venaißin 6         | 22. 623 |
| auges, les, G   | 8. 909°     | Benafque, Fleck.   | 299     |
| áujaucourt -    | 985         | — §1.              | 627     |
| auleras         | 628         | — St.              | 627     |
| aur, la         | 649         | Bence              | 615     |
| a Hvens         | 668         | Bendée, Fl.        | 738     |
| aux             | 756         | Vendenheim         | 933     |
| _ be Nevers     |             | Vendie, Fl.        | 738     |
| — dú koir       | 782         | Vendiere, la       | 609     |
| - le Villars    |             | Bendome            | 794     |
| _ Billers       | 981         | Vendomvis 787.7    | 92.793  |
| annes           | 583         | Bendres 6          | 35. 658 |
| é Gal.          | 473         | — See              | 658     |
| eaut, Vaux      | 763         | Neneter, Af.       | 750     |
| ecoure, Al.     | 570         | Benisse            | 623     |
| ega de Grana    | da, Thal    | Vennes             | 750     |
|                 | 232         | Bendatout, Bergogi |         |
| egar de la froi | itera. 257  | — Sch1.            | 825     |
| eare, Fl.       | 340, 486    | Ventavon           | 583     |
| eille, Fl.      | 473.568     | Ventie, la D.      | 514     |
| eiros .         | 98          | Bentour, Bg. 5     | 75.593  |
| *               | ,           | 13 b b b 2         | Bens    |

| Benvre 465 Berre, Fl. Beoure, Fl. 588 Berriere  Bera 57. 236. 338 Berron, le  — Eruz 150 Berfailles  — de Figbeira, Fort  — de Plafencia, la 289 Berson  Berline, la  — de Plafencia, la 289 Berson  Berson, Fl. 297 Bersone, Fl.  Bercel 980 Berteuil  Berde 1003 Bertids  Berdier, le 648 Bervins  Berdon, Fl. 616 Bescouto  Berdun, Fleck. 297. 861 Besle, Fl.  — St. 548. 869 Besoul  Berdun 718 Bessen, Fl.  Bereza, Fl. 71 Beulgueßin  Bereza, Fl. 71 Beulgueßin  Bergara 343 Beurde, Fl.  Berger, le, Echl. 841 Beuse, Fl.  Berger, le, Echl. 841 Beuse, Fl.  Berger, le, Echl. 841 Beuse, Fl.  Bergern, Fort 751 Berin 431  Berlanga 211  Berloviller 883  Bermandois 499 Beyre  Bermandois 499 Beyre  Bermandourer, Bt. 499 Bezelan  Bermandois 805 Bezerre, Fl.  Bernei 683 Bezerre, Fl.  Bernei 683 Bezerre, Fl.  Bernei 766. 805 Bezerre  Bernon 765 Biale  Bero, Fl. 298 Biana  Berpilliere 586 — do Boló                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| Beoure, Fl. 588 Berriere  Bera 57. 236. 338 Berron, le  — Gruz 150 Berfailles  — de Figbeira, Fort  — de Plafencia, la 289 Berfone, la  — de Plafencia, la 289 Berfone, Fl.  Berberie 472 Bert, Fl.  Bercel 980 Berteuil  Berde 1003 Bertiß  Berdier, le 648 Bervinß  Berdon, Fl. 616 Bescovato  Berdun, Flect. 297. 861 Besle, Fl.  — — St. 548. 869 Besoul  Berdinois 868 Bette, Fl.  Bereza, Fl. 71 Beulgueßin  Berfeuil 646 Beulqueßin  Bergara 343 Beurdre, le  Berger, le, Echl. 841 Beuse, Fl.  Bergeron, Fort 751 Berin 431  Berlanga 211  Berloviller 883  Bernand, D. 500 Bennes  Bermandois 499 Beyre  Bermandois 899 Beyre  Bermandois 499 Beyre  Bermandois 899 Beyre  Bermandois 899 Beyre  Bermandois 899 Beyre  Bermandois 499 Bezelan 543  Berner 683 Bezerre, Fl.  Berner 683 Bezerre, Fl.  Berneriéres 635. 658 Bezouze, Fl.  Bernon 765 Biale  Bernon 765 Biale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Benvre 465             | Berre, FL.     |
| Bera 57. 236. 338 Berron, le 150 Berfailles — be Figbeira, Fort — Alt and Mai I Derfine, la 289 Berfine, la 289 Berfope, Fl. 297 Berfope, Fl. 298 Berteuil 298 Berteuil 298 Berteuil 298 Berdier, le 648 Bervins 298 Berdier, le 648 Bervins 298 Berdier, Fl. 297. 861 Beffenbeim 298 Berdin 298 Beffenbeim 298 Berdin 299 Berdin 299 Bernand 291 Berdinga 211 Berdoviller 299 Bernand 291 Bermand |                        | Berriere       |
| — Gruz 150 Berfailles — Mit und Nat 103 Berfine, la Berfine, la Berfon Beral, Fl. 297 Berfone, Fl. Berberie 472 Bert, Fl. Berberie 472 Bert, Fl. Bercel 980 Berteuil Berde 1003 Bertüß Berdon, Fl. 616 Befcovato Berdon, Fl. 616 Befcovato Berdun, Flect. 297. 861 Besle, Fl. Berdunois 868 Bette, Fl. Bereza, Fl. 837 Beude, Fl. Bereza, Fl. 71 Beulgueßin Bergara 343 Beurdre, le Bergara 343 Beurdre, le Berger, le, Shl. Bergeron, Fort 751 Berin 431 Berlanga 211 Berloviller 883 — François 431 Bermandois 499 Beyre Bermandurer, Bt. 499 Bezelan 543 Bermarton 551 Bezelife Bermeil 766. 805 Bezerte Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl. Bernon 765 Biale Bernon 765 Biale Bernon 765 Biale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                |
| — be Figbeira, Fort — de Plasencia, la 289 Bersine, la — de Plasencia, la 289 Berson Beral, Fl. 297 Bersone, Fl. Berberie 472 Bert, Fl. Bercel 980 Bertuil Berde 1003 Bertuil Berdier, le 648 Bervins Berdon, Fl. 616 Bescovato Berdun, Flect. 297. 861 Besse, Fl. ——St. 548. 869 Bessel, Fl. Beredin Berdunois 868 Bette, Fl. Berrega, Fl. 71 Beulgueßin Berregara 343 Beurder, le Berger, le, Schl. 841 Bergeron, Fort 751 Berin Berloviller 883 Bernandois Bernandois 499 Bernandois Bermandois 499 Bernandois Bermandois 499 Bernandois Bermandois 499 Bernandois Bernandois 499 Begelise Bernandois Bernandois 551 Begelise Bernandois 551 Begelise 551 Begelise 552 Begelise 553 Begouse, Fl. 563 Bernandois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |
| — be Plasencia, la 289 Berson  Beral, Fl. 297 Bersone, Fl.  Berberie 472 Bert, Fl.  Bercel 980 Berteuil  Berde 1003 Bertüß  Berdier, le 648 Bervinß  Berdon, Fl. 616 Bescovato  Berdun, Fleck. 297. 861 Besse, Fl.  — — St. 548. 869 Besoul  Berdin 718 Bessening  Berdin 883 Bette, Fl.  Bereza, Fl. 71 Beulgueßin  Bergara 343 Beurdre, fl.  Bergara 343 Beurdre, le  Berger, le, Schl. 841 Beuse, Fl.  Bergeron, Fort 751 Berin 431  Bersoviller 883 — François 431  Berloviller 883 — François 431  Bermandoiß 499 Beyre  Bermandoiß 499 Beyre  Bermandoiß 499 Bezselan 543  Bermandoiß 499 Bezselan 543  Bermandoiß 80 Bezselise  Berneit 683 Bezserte  Berneit 766. 805 Bezerte  Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl.  Bernon 765 Biale  Bernon 765 Biale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                |
| Deral, Fl. 297 Bersop, Fl. Berberie 472 Bert, Fl. Bercel 980 Berteuil Berde 1003 Bertuß Berden, Fl. 648 Bervins Berdon, Fl. 648 Bervins Berdon, Fl. 616 Bescovato Berdun, Fleck. 297. 861 Besle, Fl. —— St. 548. 869 Besoul Berdin 718 Bessenheimt Berdunois 868 Bette, Fl. Bereza, Fl. 71 Beulgueßin Berfeuil 646 Beulqueßin Bergara 343 Beurdre, le Bergar, le, Schl. 841 Beuse, Fl. Berger, le, Schl. 841 Beuse, Fl. Berger, Rort 751 Berin 431 Berlanga 211 Berloviller 883 Bermand, D. 500 Bennes Bermandois 499 Beyre Bermandois 499 Beyre Bermandourer, Bt. 499 Bezselige Bermaton 551 Bezelise Bernet 683 Bezerre, Fl. Berneil 766. 805 Bezerre Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl. Bernon 765 Biale Berno, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                |
| Beral, Fl. 297 Bersone, Fl. Berberie 472 Bert, Fl. Bercel 980 Berteuil Berde 1003 Bertüß Berdier, le 648 Bervinß Berdon, Fl. 616 Bescovato Berdun, Fleck. 297. 861 Besle, Fl. — St. 548. 869 Besoul Berdin 718 Bessening Berdin 718 Bessening Berdin 868 Bette, Fl. Berein, Edd. 837 Beude, Fl. Bereza, Fl. 71 Beulgueßin Bergara 343 Beurdre, le Bergara 343 Beurdre, le Berger, le, Schl. 841 Beuse, Fl. Bergeron, Fort 751 Berin 431 Berlanga 211 Berloviller 883 Bermand, D. 500 Benneß Bermandoiß 499 Beyre Bermandoiß 499 Beyre Bermandoiß 499 Beyre Bermandoiß 499 Beyre Bermandoiß 499 Bezselige Bermein 551 Bezelise Bernein 80 Bezelige Bernein 766. 805 Bezerte Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl. Bernon 765 Wiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — de Plafencia, la 289 |                |
| Berberie 472 Bert, Fl. Bercel 980 Werteuil Berde 1003 Wertüß  Berdier, le 648 Wervinß  Berdon, Fl. 616 Bescovato  Berdun, Fleck. 297. 861 Besle, Fl.  — — St. 548. 869 Besoul  Berdinoiß 868 Bette, Fl.  Bereza, Fl. 71 Beulgueßin  Berfeuil 646 Beulgueßin  Bergara 343 Beurdre, le  Berger, le, Schl. 841 Beuse, Fl.  Bergeron, Fort 751 Berin 431  Berlanga 211  Berloviller 883  Bermandoiß 499 Beyre  Bermandoiß 499 Beyre  Bermandoiß 499 Bezelay 543  Bernet 683 Bezerre, Fl.  Bernet 683 Bezerre, Fl.  Berneil 766. 805 Bezerte  Bernon 765 Biale  Bernon 765 Biale  Bernon 765 Biale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                |
| Bercel 980 Berteuil Berde 1003 Bertis Berde 1003 Bertis Berde, le 648 Bervins Berdon, Fl. 616 Bescovato Berdun, Fleck. 297. 861 Besle, Fl. ————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Berberie 472           | Bert, Fl.      |
| Berde 1003 Berthis  Berdier, le 648 Bervins  Berdon, Fl. 616 Bescovato  Berdun, Fleck. 297. 861 Besle, Fl.  — St. 548. 869 Besoul  Berdin 718 Bessenheimt  Berdinois 868 Bette, Fl.  Bereza, Fl. 71 Beulgueßin  Berfeuil 646 Beulqueßin  Bergara 343 Beurdre, le  Berger, le, Schl. 841 Beuse, Fl.  Bergeron, Fort 751 Berin 431  Berdenois 239 — François 431  Berlanga 211  Bernand, D. 500 Bennes  Bermandois 499 Beyre  Bermandurer, Bk. 499 Bezelan 543  Bermandois 499 Beyre  Bermandois 551 Bezelise  Bermeit 683 Bezerre, Fl.  Berneil 766. 805 Bezerre  Bernon 765 Biale  Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Berteuil ?     |
| Berdier, le 648 Bervins Berdon, Fl. 616 Bescovato Berdon, Fled. 297. 861 Besle, Fl.  — St. 548. 869 Besoul Berdin 718 Bessenheimt Berdinois 868 Bette, Fl. Bereza, Fl. 71 Beulgueßin Bersegara 343 Beurdre, le Berger, le, Schl. 841 Beuse, Fl. Bergeron, Fort 751 Berin 431 Berlanga 211 Berloviller 883 — François 431 Bermandois 499 Beyre Bermandurer, Bt. 499 Bezelan 543 Bermein 551 Bezelise Bermein 568 Bezerre, Fl. Berneil 766. 805 Bezerre Bernieres 635. 658 Bezouze, Fl. Bernon 765 Biale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                |
| Berdon, Fl. Berdon, Fleck. 297. 861 Berdon, Fleck. 297. 861 Berdon  Berdon  Til Bessele, Fl.  Berdon  Berdon  Til Bessele, Fl.  Beredon  Berdon  Berdon  Til Bessele, Fl.  Beredon  Beredon  Berdon  Beredon  Beredon  Beredon  Beredon  Beredon  Beredon  Bersel  Ber |                        | Marine I       |
| Beret, Schl.  Bereza, Fl.  To Beulgueßin  Berfeuil  Gergara  Gerger, le, Schl.  Bergeron, Fort  Beria  Berlanga  Berloviller  Bermand, D.  Bermandurer, Bl.  Bermandurer, Bl.  Bermeil  Berneil  Formeil  |                        | Bescovato 9    |
| Beret, Schl.  Bereza, Fl.  To Beulgueßin  Berfeuil  Gergara  Gerger, le, Schl.  Bergeron, Fort  Beria  Berlanga  Berloviller  Bermand, D.  Bermandurer, Bl.  Bermandurer, Bl.  Bermeil  Berneil  Formeil  | Berbun, Fled. 297. 861 | Besle, Fl.     |
| Beret, Schl.  Bereza, Fl.  To Beulgueßin  Berfeuil  Gergara  Gerger, le, Schl.  Bergeron, Fort  Beria  Berlanga  Berloviller  Bermand, D.  Bermandurer, Bl.  Bermandurer, Bl.  Bermeil  Berneil  Formeil  | St. 548. 869           | Besoul         |
| Beret, Schl.  Bereza, Fl.  To Beulgueßin  Berfeuil  Gergara  Gerger, le, Schl.  Bergeron, Fort  Beria  Berlanga  Berloviller  Bermand, D.  Bermandurer, Bl.  Bermandurer, Bl.  Bermeil  Berneil  Formeil  | Berdun 718             | Bessenheint !  |
| Beret, Schl. 837 Beuve, Fl. Bereza, Fl. 71 Beulgueßin Berfeuil 646 Beulqueßin Bergara 343 Beurdre, le Berger, le, Schl. 841 Beuse, Fl. Bergeron, Fort 751 Berin 431. Berja 239 — François 431. Berlanga 211 Berloviller 883 — Normand 431. Bermandois 499 Beyre Bermandois 499 Beyre Bermandurer, Bf. 499 Bezelan 543. Bermenin 80 Bezelise Bermein 80 Bezerre, Fl. Berneil 766. 805 Bezerre Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl. Bernon 765 Biale Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berdunois 868          | Bette, Fl.     |
| Bereza, Fl. 71 Beulgueßin  Berfeuil 646 Beulgueßin  Bergara 343 Beurdre, le  Berger, le, Schl. 841 Beuse, Fl.  Bergeron, Fort 751 Berin 431  Berja 239 — François 431  Berlanga 211  Berloviller 883 — Normand 431  Bermandois 499 Beyre  Bermandurer, Bt. 499 Bezelan 543  Bermarton 551 Bezelise  Bermein 80 Bezerre, Fl.  Berneil 766. 805 Bezerre  Bernon 765 Biale  Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                |
| Berfeuil 646 Beulquesin  Bergara 343 Beurdre, le  Berger, le, Schl. 841 Beuse, Fl.  Bergeron, Fort 751 Berin 431.  Berja 239 — François 431.  Berlanga 211  Berloviller 883 — Normand 431.  Bermandois 499 Beyre  Bermandurer, Bt. 499 Bezelan 543.  Bermarton 551 Bezelise  Bermein 80 Bezerre, Fl.  Berneil 766. 805 Bezerre  Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl.  Bernon 765 Biale  Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bereza, Fl. 71         |                |
| Bergara 343 Beurdre, le Berger, le, Schl. 841 Beuse, Fl. Bergeron, Fort 751 Berin 431. Berja 239 — François 431. Berlanga 211 Berloviller 883 — Normand 431. Bermando, D. 500 Bennes Bermandois 499 Benre Bermandurer, Bf. 499 Bezelan 543. Bermarton 551 Bezelise Bermein 80 Bezelise Berneil 766. 805 Bezerre, Fl. Berneil 766. 805 Bezerre Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl. Bernon 765 Biale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | Beulqueffin ?  |
| Berger, le, Schl. 841 Beuse, Fl. Bergeron, Fort 751 Berin 431. Berja 239 — François 431. Berlanga 211 Berloviller 883 — Normand 431. Bermando, D. 500 Bennes Bermandois 499 Benre Bermandurer, Bt. 499 Bezelan 543. Bermarton 551 Bezelise Bermein 80 Bezelise Berneil 766. 805 Bezerte Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl. Bernon 765 Biale Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bergara 343            | Beurdre, le    |
| Bergeron, Fort 751 Berin 431.  Derja 239 — François 431.  Berlanga 211  Berloviller 883 — Normand 431.  Bermando, D. 500 Bennes  Bermandois 499 Benre  Bermandourer, Bt. 499 Bezelan 543.  Bermarton 551 Bezelise  Bermoim 80 Bezelise  Bernet 683 Bezerre, Fl.  Bernenil 766. 805 Bezerte  Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl.  Bernon 765 Biale  Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Berger, le, Schl. 841  |                |
| Berja 239 — François 431.  Berlanga 211  Berloviller 883 — Normand 431.  Bermand, D. 500 Bennes  Bermandois 499 Benre  Bermandurer, Bf. 499 Bezelan 543.  Bermarton 551 Bezelise  Bermoim 80 Bezerre, Fl.  Bernet 683 Bezerre, Fl.  Berneil 766. 805 Bezerte  Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl.  Bernon 765 Biale  Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bergeron, Fort 751     |                |
| Berlanga 211 Berloviller 883 — Normand 431. Bermand, D. 500 Bennes Bermandois 499 Benre Bermandurer, Bt. 499 Bezelan 543. Bermarton 551 Bezelise Bermoim 80 Bezelise Bernet 683 Bezerre, Fl. Bernenil 766. 805 Bezerte Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl. Bernon 765 Biale Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berja 239              |                |
| Bermand, D. 500 Bennes Bermandois 499 Benre Bermandurer, Vt. 499 Bezelan 543 Bermarton 551 Bezelise Bermoim 80 Bezelise Bernet 683 Bezerre, Fl. Bernenil 766. 805 Bezerte Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl. Bernon 765 Biale Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                |
| Bermandois 499 Beyre Bermandurer, Bt. 499 Bezelan 543 Bermarton 551 Bezelise Bermoim 80 Bezelize Bernet 683 Bezerre, Fl. Bernenil 766. 805 Bezerte Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl. Bernon 765 Biale Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Berloviller 883        | - Normand 431. |
| Bermandurer, Bk. 499 Bezelan 543<br>Bermarton 551 Bezelise<br>Bermoim 80 Bezelise<br>Bernet 683 Bezerre, Fl.<br>Bernenil 766. 805 Bezerte<br>Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl.<br>Bernon 765 Viale<br>Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bermand, D. 500        | Vennes         |
| Bermarton 551 Bezelise Bermoim 80 Bezelise Berneit 683 Bezerre, Fl. Berneuil 766. 805 Bezerte Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl. Bernon 765 Biale Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | Benre          |
| Bermarton Bermoim Bo Bezelise  Bernet Bernet  683 Bezerre, Fl.  Bernenil  766. 805 Bezerte  Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl.  Bernon 765 Biale  Bero, Fl.  298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bermandurer, Bk. 499   | Bezelan 543    |
| Wernet 683 Bezerre, Fl. Wernenil 766. 805 Bezerte Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl. Wernon 765 Wiale Wero, Fl. 298 Wiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | Bezelise.      |
| Wernenil 766. 805 Bezerte<br>Berniéres 635. 658 Bezouze, Fl.<br>Wernon 765 Wiale<br>Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | Bezelize       |
| Berniéres 635.658 Bezouze, Fl.<br>Bernon 765 Biale<br>Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | Bezerre, Fl.   |
| Wernon 765 Biale<br>Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | Bezerte        |
| Berron 765 Biale<br>Bero, Fl. 298 Biana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | Bezouze, Fl.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Biale _        |
| Werpilliere 586 — do Boló                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Werpilliere 586        | — do Bolo      |

| iane.             | 649      | Wiggiano .   | ***      | 1000     |
|-------------------|----------|--------------|----------|----------|
| ianna -           | 7        | Wignory      | 1 7      | 534      |
| ianna, Bg.        | . 89     | Nignot       | 1.       | 898      |
| - Flect.          | 91       | Bigo .       |          | 243      |
| - Sof             | 75       | Wihers "     |          | 843      |
| ibrais            | 782      | Vilaine, Fl. | 1        | 741      |
| ic, la 717.8      | 316.865  | — la Ju      | el       | 78I      |
| - de Bezenzac     | 716      | Wilbao       |          | 348      |
| - le Comté        |          | Wilcalbaro,  | -10      | 194      |
| icariça           | 59.61    | Vilches -    |          | 279      |
| ich               | 331      | Viler        |          | 952      |
| icheren           | 906      | Villa        | 4        | 264      |
| idy               | 825      | - Allegon    |          | 335      |
| iciant            | 1005     | — Allva      |          | 92       |
| ico, Flect.       | 1005     | - Boa de L   | Quires   | 79-      |
| icogne, Abt.      | 855      | - Boim       |          | 94       |
| ibalva, Tl.       | 342      | — Chan.      |          | 80       |
| ide, Fl.          | 844      | — Cova       |          | 67.      |
| - de Foz de Pio   |          | _ a Co       | elheira  | 71       |
| id igueira -      | 92       | — da Calhe   | ta       | 113.     |
| lidourle, Fl.     | 667      | — bas Eng    |          | 55       |
| tiducasser !      | 776      | - bas lager  |          | 115      |
| tie . Fl.         | 757      | - be Conde   | 2        | 79       |
| Bicille eglise    | 509      | - de Ponte   |          | 68       |
| zieira            | 75       | — de Ren     |          | 52       |
| 3ienne            | 585. 869 | — de Renn    | a        | 285      |
| Bienne Fl. 357+ 7 | 727-733- | - de Bélas   | 3        | 113      |
| F                 | 822.839  | - do Vispi   |          | f13      |
| Biennois          | 585      | — do Topo    |          | 113      |
| Bierzo, das Land  | 220      | - Feliche    |          | 291      |
| Bierzon           | 787, 830 | — Fernand    | 0        | . 94     |
| Rieusos           | 715      | - glor       |          | 84.97    |
| Bieur             | 776      | - França     |          | 10. 199, |
| Bieux Boucant, le | y Paf.   |              |          | 70.286   |
|                   | . 710    |              |          | des, 327 |
| Bif               | 571      |              | e Xira   |          |
| Bigesse, Fl.      | 8rt      | - France     | a del Bi | erzo 221 |
|                   |          | Bbbb 3       | 3        | Villa    |
|                   |          |              |          |          |

Digitaled by Google

| Bil          | ta Garcia.      | 77      | Villa Pouea de Aguiat | 15   |
|--------------|-----------------|---------|-----------------------|------|
| -            | Cionzalo .      | 286     | - Real, Port.         | 88   |
| -            | harta           | 200     | — — Span.             | 304  |
| -            | ,               | 05.303  | — — de Alava          | 345  |
| -            | jonosa          | 307     | - rubta               | 200  |
| -            | Mallen          | 335     | - be los Dies         | telt |
| -            | Maurrique       | 200     | Guadiana              | 201  |
| -            | nova            | 53      | - Ruiva               | 92   |
| -            | — Danfos        | 62      | - S. Romad            | 3    |
| -            | — de Alvito     |         | - Verde dos Fran      | 003  |
| -            | - de Anços      | \$9.62  |                       | 4    |
| -            | - de Cerve      | ira 77  | — Belha de Rodao      | 7    |
|              | - de mil fo     | ntes 93 | - Verbe               | 6    |
| -            | be Mongo        | rros 62 | — Viciosa, Fled.      | 27   |
| -            | - de Portir     | ngo 103 | —— Sol.               | 10   |
| -            | - de Puffos     | 53      |                       | 18   |
|              | — de Sobac      |         | — Viçosa              | 9    |
| -            | — do Poiro      | 78      | Willaba               | 33   |
| -            | nueva del Alcor | 250     | Villabao de Roda      | 7    |
| -            | - de Carder     | 108 270 | Villacais             |      |
| -            | — de Cauch      | e 237   | Villacañas            | 20   |
| -            | - be Fresn      |         | Villacarillo          | 27   |
| -            | — de la Jar     | a 204   | Villacaslin           | 1    |
|              |                 | 270     | Villaconejos          | 21   |
| -            | — de la reni    | 19 303  | Billafames            | 30   |
| -            | — del Arzok     | offic   | Villafasila           | 22   |
|              |                 | 279     | Villafranca 303. 339  | . 34 |
| -            | — de la Gue     | rva     | . Villafranqueza      | 30   |
|              |                 | 132     | Villalengua           | 3    |
| the state of | — del Rio       | 260     | Villalobos            | 214  |
| -            | — be la Ger     |         | Villalpando           | 23   |
|              |                 | 286     | Villalva              | 34   |
|              | - bel Duqu      | e 270   | Villambrosa           | 34   |
| 7            | — be los In     | antes   | Villamiel, Fleck.     | 24   |
|              |                 | 205     | - Marfgr.             | 10   |
|              | — del Rep       | 270     | Villanane             | 34   |
| -            | Duar            | 63      | Villanueva            | 2/1  |
|              |                 |         |                       | W.   |

| Manueva de la Dca. 210               | Miffe nenne t. michenedne                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| War de Alreas 77                     | 536                                               |
| - be Egias 204                       | - le Roi, Dorf                                    |
| - be Cobo 299 '                      | 470                                               |
| - de Frades 80                       | St.                                               |
| - Don Pardo 278                      | 536                                               |
| _ Mayor 69                           | - les Maguelons                                   |
| - Seço da komba 85.                  | ne 664                                            |
| Wares, 106 278                       | S. George 470                                     |
| llaries 296                          | - Savin, Schl.                                    |
| Aarinho be Castanheira               | .795                                              |
| 84                                   | Villazim 69                                       |
| - do Bairro 61                       | Billebourg 836                                    |
| Haro 348                             | Billecroze 613                                    |
| Itarobledo 206                       | Villefranche 530. 805                             |
| Harona 294                           | — Champ 646                                       |
|                                      | Billefranque . 714                                |
| Hard 560, 621, 709<br>— Brancas 618  | Billejesus 729                                    |
|                                      | Villemagne 634                                    |
|                                      | Villemoran 836                                    |
| Mas cinco de Aragon, las             | Billemur . 647                                    |
| illatorcas 304                       | Billena 274                                       |
|                                      | Billeneuve 568. 658. 804                          |
|                                      | — Gunen. 707                                      |
| _ la 436. 513. 698.                  | _ b' Algenois 701                                 |
|                                      | - b' Avignon                                      |
|                                      | 669                                               |
|                                      | - be Berg 673                                     |
| _ Dieu 774                           | - les Clermout                                    |
| _ be paille 956<br>_ en Vermois \$82 | 661                                               |
|                                      | Bilkepinte 651                                    |
| - Franche 648. 684.                  | Villereversure 560                                |
| 706. 812                             | Villersexel 983                                   |
| be kauraguais                        | Villers Cotte Rets 473                            |
| 646                                  | - la Bossiere 985                                 |
| - to François 778                    | - la Montagne 897                                 |
| — françoife 778                      | — le Bocage 776                                   |
| - Longue 647                         | Bbbb 4 Vils                                       |
| 3                                    | . 20 0.0 0. 4 . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|                                      |                                                   |

Digital by Goog

|                    | , ,     |                     |          |
|--------------------|---------|---------------------|----------|
| Willers les Blamon | t 984   | Vitré, Vitreh       | 743      |
| : fous Ecot        | 984     | Vitri               | 514      |
| - vaudry           | 983     | Vitry le brule      | 531      |
| Billiere, Gee 8:   | 28. 831 | - le François       | 530      |
| Billinadares, Al.  | 242     | - fur Loire         | 555      |
| Will slade         | 210     | Bivarais.           | 672      |
| Wilrot .           | 312     | Wivero .            | 244      |
| Dimen .            | 505     | Bivier              | 892      |
| Vimeur             | 505     | Viviers .           | 672      |
| Vimieiro           | 75, 91  | Bivonne             | 735      |
| Vimiofo            | 86      | Wizan -             | 628      |
| Vimoutier's        | 770     | Wizcana .           | 346      |
| Briaros, Fort      | 303     | Wizille -           | 580      |
| Binca              | 684     | Wodable             | 819      |
| Dingennes.         | 466     |                     | 964      |
| Windres            | 493     | ' Bogefische Gebirg | e 908    |
| Binhaes .          | 85      | Noid                | 906      |
| Binice             | 750     | Boife, Fl.          | 792      |
| Wino, bel          | 225     | Voivre              | 899      |
| Wind '             | 608     | Bolane, &l.         | 673      |
| Winson, Fl.        | 613     | Vollenaf            | 360.54   |
| Winstingen         | 894     | Vologne, Fl.        | 872      |
| Bintain, Forte     | 1008    | Boltaña             | 298      |
| Nio de Sos         | 691     | Bolte, la           | 821      |
| Vique              | 331     | <b>Wolvie</b>       | - 810    |
| Wire, Fl. 7        | 71, 776 | Bonane              | 661      |
| — St.              | 776     | Borgebirge, grun    |          |
| Wiré .             | 783     | von 2               | labe 659 |
| Bireur G. Martin   | 856     | - weiße             | ioc      |
| - le Walerand      | 856     | Vorfe, &l.          | 475      |
| Virgala mapor      | 346     | Bofges, les, Geb.   | 356.00   |
| Wis.               | 863     | Vosne               | 54       |
| Viseu              | 15, 65  | Vouga _             | 60.6     |
| Viso, et           | 205     | - F1.               | 5.63     |
| Wiffo, el          | 270     | Bouge, &L.          | 548      |
| Diftre, &          | 667     | Bonjour.            | Sp       |
| Bitoria            | 345     | Boulte, la          | 673      |
|                    | 212     | sind a good the     | Bou      |

Dig Red & Google

|                    | . 7 :   |                          |             |
|--------------------|---------|--------------------------|-------------|
| ouze, Ff.          | 538     | Weinquelle, die          | -573        |
| ones, les, Geb.    | 909     | Beiß : Urmagnag          | 714         |
|                    | 7 1     | Wrife See                | 914.        |
| NB.                | / 4     | -Queißenburg             | 941         |
|                    | .* .,   | - am Rhein               | 941         |
| Boal, Rl.          | 520     | Weißenburgische Mun      |             |
| Badgaffen, Abt.    | 900     |                          | 943         |
| Babi al Rebir, Fl. | 134     | Weitersweiler            | 941         |
| Badil Hadscharah   | 201     | Wendlingau .             | 929         |
| Favi al Rabir, Fl. | 134     | Wepe, la                 | 849         |
| Balfche Meyerthum  | , pas . | 2Berd                    | 933         |
|                    | 967     | Westhalten               | 962         |
| Balfch = Morweiler | 972     | 2Besthofen               | 932         |
| Bafferling         | 964     | 2Bestreich               | 945         |
| Bald von Orleans   | 789     | Wettelsheim              | 662         |
| Balderfingen ,     | 808     | Weyer                    | 958.        |
| Baldersbach        | 928     | Wenerburg, Schl.         | 946         |
| Balichied          | 947     | Wegersheim zum Thi       | irm         |
| Baltenheim         | 930     | they are seen direction. | 929         |
| Bangen             | 924     | Wibolsheim               | 934         |
| Banzengu 91        | 4. 929  | Widernheim               | 934         |
| Barasch, Grf.      | 987     | Wiebersweiler            | 896         |
| Barneton           | , 849   | Wiedereroberte Land      | 506         |
| Parti.             | 478     | Wiese, zitternde         | 572         |
| Barwick            | 851     | Wihers, Fl.              | 85 <b>r</b> |
| Basgau, Geb. \ 35  |         | 20ihr                    | 958         |
| 908. 93            | 9. 976  | Wildenstein, Schl.       | 965         |
| Baffelnheim        | 923     | Wiler                    | 958         |
| Bafferhurg, Schl.  | 958     | · Willafans              | 980         |
| Baffer von la Moth | e · 574 | Willafons                | 980         |
| Batten             | 847     | Milgotheim               | 945         |
| Patteviller        | 964     | Wilten - '               | 945         |
|                    | 11, 964 | Milvisheim               | 932         |
| Beglenburg         | 941     | Windert, Schl.           | 943         |
|                    | 2. 944. | Windheim                 | 941         |
|                    | . 952   | Wingen                   | 911         |
| Beilerthal 9       | 10. 951 | Minkel D.                | 974         |
|                    | •       | 20665                    | Win=        |

| Winstein, alt und neu | 1, Schl. | <b>X</b> irona -       | 307   |
|-----------------------|----------|------------------------|-------|
| 0 = 4 - = 4           | 943      | <b>Xucar</b> , Fl. 133 | - 299 |
| Winsteinerthal        | 943      |                        |       |
| Minzenheim .          | 933      | _ <b>X.</b>            |       |
| Winzersheim -         | 956      | Yanzi .                | 338   |
| Witichlos, Schl.      | 943      | Dbaychalval, Fl.       | 348   |
| 2Biversheim           | 932      | Dbros                  | 279   |
|                       | 8. 939   | Debes .                | 201   |
| Wolfinger=Thal        | 948      | Decla                  | 274   |
| Wolfisheim            | 932      | Decora                 | 345   |
| Wolfsfirchen .        | 896      | Debes                  | 199   |
| Wolfsweiler .         | 973      | Deu, Inf.              | 739   |
| Wolschweiler          | 973      | Devre, Fl.             | 828   |
| 2Dontaign             | 819      | — le Chatel            | 791   |
| Dunnenheim            | 962      | Oniesta                | 204   |
| Whinoxbergen          | 846      | You, El.               | 738   |
| AC.                   |          | Younc, Fl.             | 356   |
| æ.                    |          | Youset 635.            |       |
| <b>X</b> aca          | 148      | Drueste-               | 201   |
| Zaintes               | 724      | Prun                   | 342   |
| Xalon, Fl. 29         | 0, 335   | Vicar                  | 213   |
| Xarania, Fl. 13       | 3. 189   | Vingneaux .            | 6.5   |
| Xaris .               | 289      | Micure, Fl.            | 798   |
| <b>Xativa</b>         | 305      | Vifoire                | 820   |
| .Xaura                | 267      | Prette, Fl.            | 434   |
| Xaviere3              | 349      | Ductot                 | 760   |
| Xenil, Ff. 22         | 9. 263   | Dviga, Jus.            | 319   |
| Xerez .               | 251:     | Dvoix.                 | 867   |
| — de Badajoz          | 284      | Youn.                  | 867   |
| — de la Frontera      | 25İ      |                        |       |
| — de los Cavallero    | \$ 284   | 3.                     |       |
| Xerica                | 203      | Zabern Al. u. St. 936  | . 944 |
| æerte -               | 289      | Zaberner Steeg         | 909   |
| - 81.                 | 288      | Zafra                  | 284   |
| Ectafe .              | 194      | Zahara                 | 259   |
| Xiloca, FL            | 290      | Balamea be la Gerena   | 286   |
| Zimena de la Fronter  |          | Zalduendo              | 345   |
|                       |          |                        | Zam:  |

| imbuja!     | 62          | Zillisheim .    | 974      |
|-------------|-------------|-----------------|----------|
| mora        | 225         | Zimmerbach .    | 955- 958 |
| iragoza .   | 291         | Zinsel, Fl.     | 912      |
| irauz ·     | 343         | Zitternde Wiese | 572      |
| irzuela, la | . 194       | Zerita          | 195      |
| henacter    | 923         | Zuda, Fl.       | 329      |
| U           | 933- 959    | Buera           | 293      |
| llenberg    | 958         | Zuheros         | 268      |
| llweiler    | . 933       | 'Zumana         | 343      |
| mbs, Fl.    | 914         | Zunge von De    | 630      |
| uti .       | 274         | —— Dui          | 630      |
| zere, Fl.   | 8           | - Burita        | 195      |
| breira      | 72          | Zuna            | 345      |
| dacos, Fl.  | <b>3</b> 39 | Zuntkote        | 858      |
| ?3ar *      | 274         | Zuzendorf       | 941      |

| Α,                   | ø     | Alifia             | 551    |
|----------------------|-------|--------------------|--------|
| Abbaticovilla        |       | Almantica          | 274    |
| Abbatis villa        | 503   | Alnetum            | : 850  |
| Abbavilla            | 503   | Alona              | 30     |
| Abricantae           | 503   | Alpes              | 614    |
| Abrincae             | 775   | Allatia            | 901    |
| Abyla                | 775   | Ambacia, Ambalia   |        |
| Accinctum            | 259   | Ambianum           | . 50   |
| Acejum               | 982   | Ambletofa'         | 50     |
| Acinipo              | 982   | Ambroniacum .      | 55     |
| Ad Vicenas           | 233   | Ampliputeum        | 81     |
| Adjacium             | 466   | Anas               | 8:13   |
| Adura                | 10,02 | Anciacum           | 53     |
|                      | 709   | Ancora             | 50     |
| Acgila, f, Aegilum   | 1008  | Andecamulum        | . 82   |
| Acris                | 705   | Andegavum          | 84     |
| Acria                | 517   | Andelagus, f. Ande |        |
| Actilia              | 493   | Andelejum          | 76     |
| Agatha               | 659   | Andemantunum       | 5      |
| Agendicum Senonum    | 535   | Anderitum          | 67     |
| Alabon, Alabona      | 294   | Andusia            | 67     |
| Alantia              | 816   | Angeriacum         | 72     |
| Alauna               | 773   | Angledura          | 5:     |
| Alba 1.              | 520   | Annonaeum          | 67     |
| - terra              | 729   | Annoniacum         | 67     |
| Albamarla            | 762   | Anfa               | 80     |
| Albe                 | 673   | Anteria            | 50     |
| Albece               | 617   | Antequaria         | 34     |
| Albenacium           | 673   | Antimonasterium    | £2,    |
| Albiga               | 647   | Antipolis .        | 61     |
| Albiniacum           | 830   | Antium             | 80     |
| Albucium, Albucum    | 825   | Apamia, Apamiae    |        |
| Albufera de Valencia | 304   | Apiarium           | 301    |
| Alecta               | 653   | Apta Julia         | 61     |
| Alesia 552           | .670  | Aqua sparsa        | \$79   |
| Alesiensis pagus     | 55%   | Aquae Augustae     | 78     |
| Alesium              | 670   | - calidae          | 242.81 |
| Alexia               | 552   | - Flaviae          | 24-10  |
| Alifatia .           | 907   | * *****            |        |
|                      |       |                    |        |

| and marines         |       | A Said A Comment of the Comment of t |         |
|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| quae mortuae        | 667   | Auga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 76L     |
| - Tarbellicae       | 600   | Augur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 761     |
|                     | 711   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 715     |
| - Voconis           | 332   | - Bilbilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 294     |
| quila               | 769   | - emerita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 285     |
| raegenus            | 776   | - firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 260     |
| raufio              | 592   | - Suessionum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 473     |
| rbacala             | 274   | - Veromanduor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Livid   |
| rca                 | 761   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 499     |
| rcobriga            | . 25t | Augusto - Albense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 278.    |
| rcua                | 761   | - Argayonense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 278     |
| rdea                | 507   | Augustobriga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 226     |
| rdra ,              | 507   | Augustodunum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 554     |
| reac                | 610   | Augustomagus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47I     |
| relas, Arclate, Are |       | Augustobona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 522     |
| . '.'               | 603   | Augustomana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 522     |
| rgentina            | 920   | Augustonemetum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 816     |
| rgentoratum         | 920   | Augustoritum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 734     |
| rgemus              | 776   | Aula Quiriaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 745     |
| ria                 | 517   | Auracium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 x    |
| rmalaricae          | 677   | Aureliacum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 815     |
| rnetum f. Arnejun   | Ducis | Aureliana Civitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 789     |
|                     | 553   | Aurelianum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 789     |
| rtemilium           | 306   | Aurgi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 278     |
| rtefia              | 511   | Auffonica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 548     |
| rverna              | 816   | Austria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 721     |
| lido .              | 257   | Autiffiedorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550     |
| (pis                | 308   | Autricum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 792     |
| fatium              | 907   | Auxonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 548     |
| ftigis              | 260   | Avaricum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 829     |
| Sturica Augusta     | 221   | Avellana, Avellanuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 925     |
| tatius              | 824   | Aveniacum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 524     |
| tegua               | 269   | Avenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 625     |
| thenopolis          | 613   | Avimons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 506     |
| trebatae            | 513   | Axona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 520     |
| ttegua              | 269   | В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,       |
| ttiniacum           | 529   | Bactica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 245     |
| tura                | 709   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 245  |
| udomaropolis'       | 518   | -3-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | actu-   |
|                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | incrit. |

| Bactulo               | 326   | Betonia           | 133         |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------|
| Bagacum               | 854   | Betula            | 37          |
| Bagaudarum caftrum    | 468   | Betulus           | 311         |
| Bagilinus ager        | 771   | Beturia           | 277         |
| Balearides            | 309   | Beugesia:         | 55          |
| Balcares              | 309   | Bibracte -        | . 554       |
| Balgentiacum          | 790   | Biterrae          | 6;          |
| Balliolum             | 847   | Bituricae         | 82          |
| Balma                 | 983   | Bituriges:        | 81          |
| Baltium               | 605   | Blandae           | . 33        |
| Balfa                 | 105   | Blaventum         | . 69        |
| Bapalma               | 514   | Blavia            | - 69        |
| Barbisellum           | 724   | Bleize            | 79          |
| Barcilona             | 622   | Blitera Septiman  | orum 6      |
| Barcino .             | 324   | Blicerrae         | 65          |
| - nova                | 622   | Boeterrae         | 6;          |
| Barrum                | 903   | Bojocaffinus ager | 77          |
| - ad Albulam          | 532   | Bononia           | 51          |
| - ad Sequanani        | 549   | Borma             | 61          |
| Baucium               | 605.  | Borra ducis       | 9:          |
| Beatia                | 276   | Brachara          |             |
| Begorra               | 721   | Braia Comitis Ro  | berti 4     |
| Beleus                | 963   | Brennacum         | - 43        |
| Belgica prima et fecu | nda . | Breona            | 5           |
| See Lanna             | 870   | Brexia            | . 55        |
| Belgiolum             | 847   | Bribodurum        | 75          |
| Belica                | 56 i  | Brigantio -       | 51          |
| Belio                 | 7     | Brinnacum         | 47          |
| Bellemontium          | 530   | Brinonia /        | 60          |
| Belliquadrum          | 687   | Briovera          | 77          |
| Bellovacum            | 477   | Briva Ilarae      | - 4         |
| Bellus joeus          | 812   | Brivas            | . 83        |
| Belna                 | 547   | Brivates          | 75          |
| Belnum                | 547   | Brivodurum        | 797.8       |
| Bella, Bellia         | 292   | Brocomague        | 93          |
| Benecharnum           | 688   | Branonis mons     | - 511       |
| Berwarti Rupes        | 943   | Brusca            | <b>3</b> 15 |
| Besontium             | 978   | Bruscha           | 913         |
| Beterrae              | 657   |                   | Buca        |

| uccinium           | 853   | Carilocus 809.       | 981    |
|--------------------|-------|----------------------|--------|
| ullio              | 868   | Caritas              | 799    |
| urbo Ancelli       | 554   | Carmanum             | 718    |
| - Archembaldi      | 554.  | Carmo                | 260    |
|                    | 804   | Carnutum             | 792    |
| ırdigala           | 694   | Carolopolis          | 529    |
| irgum bonae Genela |       | Carophium            | 831    |
| ıxovilla           | 93'1  | Carpentoracte Memino |        |
| 3.10 ( 2.11        | 77-   |                      | 626    |
| C.                 |       | Carrofum             | 736    |
| ıbelia             | 537   | Carthago nova        | 272    |
| bellio             | 628   |                      | 707    |
| ibennae            | 630   | Castella nova        | 189    |
| ibillonum          | 556   | - vetus              | 206    |
| idomus             | 770   | Castellio            | 767    |
| dureum             | Hot   | - ad Sequanam        | 549    |
| ctomanum           | 781   | Castellodurum        | 532    |
| esarea Augusta     | 292   | Castellum Heraldi    | 736    |
| elaris Burgus      | 773   | — Ichium             | 718,   |
| efarodunum         | 835   | Morinorun            |        |
| elaromagus         | 477   | Castinetum           | 927    |
| lagoris            | 651   | Castra               | 488    |
| laguris            | 211   | - Postumia           | 269    |
| lagurria Fibularia | 211   | Castrum              | 843    |
| le                 | 468   | — — Airaudi          | 736    |
| lidobeccum         | 760   | - Caninum            | 801    |
| lidum Beccum       | 750   | - Celsum             | 842    |
| Iniacom            | 475   | - de arcubus         | 612    |
| lviniacum .        | 736   | - novum              | 729    |
|                    | . 534 | — — novum Arrii      | 650    |
| maria              | 604   | - Radulphi           | 832    |
| mpania             | 519   | — — Reginaldi        | 540    |
| ncitis             | 493   | - S. Florentini      | 526    |
| ntabria            | 346   | - Sinemurum B        |        |
| pella Domini Gilon |       | nense                | 555    |
| pion               | 251   | - Theodorici         | 539    |
| oraria             | 1008  | - villanum           | 533    |
| reafo              | 654   | Catalaunensis ager   | 525    |
| reasum Volcarum    | 654   |                      | Catos  |
|                    | V)T   | 1, 1,                | OH! O- |

| Catalaunum . 1       | 525  | Cluniacuni            | 559  |
|----------------------|------|-----------------------|------|
| Catolacum            | 467. | Cluvianus             | 321  |
| Catorigo magus:      | 583  | Codiciacum            | 477  |
| Catulliacum          | 467  | Colimbria             | 59   |
| Caturicae            | 583  | Colmaria              | 953  |
| Caturigae            | 583  | Colonefus             | 752  |
| Caucoliberis         | 683  | Colonia Accitana      | 236  |
| Caurium ;            | 288  | - Aug. Geni.          | 278  |
| Cellae               | 468  | - Classensis          | 612  |
| Celfona              | 327  | — — Marcia            | 25   |
| Cenabumi             | 789  | — Octavanorun         |      |
| Cenestum             | 1002 | - Pacenfis 284        |      |
| Cenomanum            | 781  | - Patricia            | 26   |
| Centerate            | 697  | Romulea               | 24   |
| Cetobriga,           | 56   | Colubraria            | 32   |
| Charideme            | 235  | Columbaria 538        |      |
| Circius              | 134  | Comitatus Atrebatensi |      |
| Cistercium           | 548  | - Fidentiacus         | 271  |
| Civitas              | 608  | Perticenfis           | 78   |
| - Aeduorum           | 554  | - Reddentis           | 65   |
| Biterrenflumt        | 657  | - Rupensis            |      |
| Lingonum             | 533  | - Vadensis            | 9.   |
| - Meldorum           | 537  | Comitum Bannus        | 4.   |
| - Rejentium          | 617  |                       | 91   |
| - Remorum            | 526  | Compendium Complutum  | 4.   |
| falinarum            | 616  | Cona, Conata          | 80   |
| - falinensis         | 616  | Concae                |      |
| - Valatica           | 707  | Conchae               | 7:   |
| Clameciacum          | 800  | Condacum              | 77   |
| Clamiacum            | 800  |                       |      |
| Claravallense caenot | ium  | Condate 742.802       | 775  |
|                      | 533  | Condetum              | 7.5  |
| Clara vallis         | 533  | Condita               | 821  |
| Claretum             | 786  | Condita               | lien |
| Claritas Julia       | 269  | Condivingum, f. Cond  | 144  |
| Eleciacum            | 79t  | Condrusium            | \$26 |
| Climberris           | 715  | ,                     | 5    |
| Clivus fandi Andrea  |      | Conimbriga            | 7:   |

Confia

| onstantia        | 772  | Deslonarduiti       | 886    |
|------------------|------|---------------------|--------|
| intrafta :       | 80   | Dia Vocontiorum     | 590    |
| nvenae           | 719  | Dianium             | 306    |
| rbeja            | 503  | Dibona              | 701    |
| rbo              | 785  | Dinia               | 618    |
| rbolium          | 470  | Dispargum           | 947    |
| rbonium ad Seque |      | Districtus Engolism |        |
| ,                | 470  | Inculismensis       | 726    |
| rbonuni          | 785  | Divio               | 545    |
| rduae            | 648  | Doadum              | 842    |
| rduba            | 264  | Donincum            | 503    |
| isopitum,        | 753  | Doncheriacum        | 529    |
| miciacum         | 528  | Doncherium          | 529    |
| nu Galliae       | 753  | Dordannm            | 486    |
| ocotinnu         | 505  | Dordinga            | 486    |
| aca              | 7    | Duacum              | 85£    |
| va ·             | 605  | Ducatus Vadensis    | 470    |
| lonium           | 842  | Dulincum, Dulingie  |        |
| niacum           | 586  | Dunum               | 793    |
| ense castrum     | 505  | Durius              | 7      |
| a Arnaudorum     | 589  | Durocastae, Duroca  |        |
| lejum            | 772  | Durocortorum        | 526    |
| onis villa       | 954  | Dynastia Masoniana  | 972    |
| a ·              | 1002 | - Rupisvalle        |        |
| eiunt            | 772  | <b>P</b> `          |        |
| enacum           | 491  | E                   |        |
| .**              |      | Ebillinum           | 296    |
| Ds               | *    | Ebora               | 90     |
| abrium)          | 882  | Ebredunum           | 582    |
| origum           | 750  | Eburodunum          | 582    |
| ra               | 971  | Ebulus              | 319    |
| na               | 701  | Edeta               | 302    |
| mpagi            | 891  | Egabro              | 267    |
| tia              | 8or  | Elbora              | 91     |
| manor. Colonia   | 655  | Electa              | 853    |
| s regionis       | 968  | Eletisa             | 226    |
| , 7 :            | 971  | Elici               | 1007   |
| ola              | \$29 | Elifacia            | 907    |
| Eh. 831,         |      | Cies                | Ellim- |

| Ellimberris         | 715      | Firmitas Milonis        | 47    |
|---------------------|----------|-------------------------|-------|
| Elufa               | 716      | Firmium Julium          | 215   |
| Elusaberris         | 715      | Fiscammum               | 779   |
| Emunitas inferior   | 943      | Filcus Isiacus f. Isiac |       |
| - Rubeaceni         | fis fu-  |                         | 46;   |
| perior              | 961      | Fixa                    | 841   |
| Engolisma           | 728      | Plavia Gallica          | 29    |
| Episcopi villa      | 947      | Flaviniacum             | 553   |
| Epoilus ;           | 867      | Flavium Argitanum       | 27    |
| Epulus              | 867      | - Brigantium            | 241   |
| Ergitia             | 912      | Flexia                  | 841   |
| Escovium            | 764      | Flumen salsum           | 25    |
| Elmantia            | 881      | Fluvianus               | 32    |
| Extrema Duril       | . 40     | Fons Bliaudi            | . 48  |
| - Minii ·           | 40       | - Evraldi               | 44    |
| <b>F.</b>           |          | Forcalquerium           | 6:    |
| <b>r.</b>           |          | Forgiae                 | 76    |
| Fagus               | 898      | Fortalicium Ludo vici   |       |
| Fanis               | 904      | ** p                    | 5:    |
| Fanum Mar.is        | 845      | Forum Calcarium         | 61    |
| - Sancti Andre      | ae 209   | Egurrorum               | 21    |
| - S. Dionysii       | 467      | — — Julii               | 60    |
| - Sanctae Mar       | rechil-  | Julium                  | 5     |
| dis                 | 530      | - Limicorum             |       |
| - Sanctae Mari      | ae 959   | - Neronis               | 6.9   |
| - fancti Defider    | ii 531 . | Segusianorum            | 4     |
| fanctiMaxent        | ii.735   | Foxum                   | 60    |
| - S. Remigii        | 606      | Franciscopolis          | -4    |
| Faventia            | 613      | Francopolis             | 70.   |
| — — Hosca           | 256      | Frigida vallis          | 550   |
| Felicitas Julia     | 44       | Frumentaria             | 317   |
| Ferratus mons       | 909      | Fumacum                 | 5     |
| Fidentia            | 716      | G                       | - 1   |
| Filiceriae          | 743      |                         | - 1   |
| Fimae ad Fines      | 527      |                         | 25    |
| Fera                | 497      | Curacta                 | 5-    |
| Firmitas Adelheidis | 489      | Canteus                 | 170   |
| - Alepia            | 489      | Oningpinm               | 5 1   |
|                     | 1.       | Garu                    | P - 0 |

| Garumna              | 357   | Hemeroscopium                     |             |
|----------------------|-------|-----------------------------------|-------------|
| Genabum              | 789   | Henricomontanun                   | 833         |
| Gerboracum           | 478   | Heria                             | 517         |
| Gerboredum           | 478   | Hispalis                          | 346         |
| Germania prima et fe |       | Hortus Dei                        | 671         |
| 1 - 1                | 870   | Hugonis curia                     | 933         |
| Ferunda              | 932   |                                   |             |
| Besiensis pagus      | 562   | <b>.</b>                          |             |
| Jesium               | 564   | - Jatinum                         | 537         |
| Seloriacum           | 510   | Iberus                            | 135         |
| 7iemum               | 797   | Iccius portus                     | 510         |
| iene .               | 276   | Iciodorum                         | 820         |
| iloriacum .          | 510   | Ilerda                            | <b>'330</b> |
| Handeva              | 617   | Ilicia                            | 308         |
| Hannata              | 617   | Ilipa                             | 250         |
| lanum                | 606   | Iliturgis                         | 276         |
| iraca                | 7 614 | Illiberis -                       | 6.83        |
| racuris              | 211   | Inculifina                        | 728         |
| radicum              | 982   | Infula                            | 618. 848    |
| rancejum Caftrum     | * 534 | - Dei                             | 738         |
| raffa                | 614   | Infulae Cicae                     | 243         |
| ratianopolis         | 577   | Interamnis                        | 802         |
| ratianopolitanum     | 577   | Interaquae                        | -705        |
| riniacum             | 620   | Intervalles                       | 618         |
| rinnicum.            | 614   | Intra Fluvios                     | 221         |
| uifium castrum       | 497   | Joanvilla                         | 532         |
| nisnae               | 507   | Josedum                           | 470         |
| aislunum             | 714   | Ioviniacum                        | 536         |
| undulphicuria .      | 904   | Jovisvilla                        | 532         |
| ırgorilum            | 791   | Irla Flavia                       | 243         |
| ısgia, Gulia         | 497   | Ifara                             | 493         |
| mnaliae              | 309   | Isla ·                            | 848         |
| /mnefiae             | 309   | Iffoldunum '                      | 831         |
|                      |       | Italica                           | 248         |
| н.                   | Υ.    | Ituriffa                          | 340         |
| igenoia .            | 924   | Julia Joza                        | 257         |
| mus, Hammus          | 499   | - Lybica                          | 331         |
| :lena                | 683   | - Opta                            | 203         |
| , : 1                |       | Cccc 2                            | Julia       |
|                      |       | <del>-</del> · · · · <del>-</del> | A           |

| Julia traducta      | 257    | Ligeris         | . 3%    |
|---------------------|--------|-----------------|---------|
| Juliobona           | 760    | Lillerium       | 51'     |
| Juliobriga          | 209    | Limaca          | . 01.   |
| Juliomagus          | 840    | Limia           | 1       |
| Julipa              | 286    | Limofum         | 653     |
|                     | 562    | Lincium         | 903     |
| Jurenfis            | 502    | Lodo            | 987     |
| L.                  | 4      | Lodunum         | 475     |
| Lacobriga           | 103    | Lonia           | 75      |
| Lactora             | 717    | Luccae          | . \$37  |
| Lactura             | 707    | Lucentum        | . 306   |
| Lactiac             | 855    | Luciferi fanum  | 25      |
| Lameça              | 66     | Lucronium       | 20      |
| Laochonia filva     | 468    | Lucus Augusti   | 84      |
| Laodunum            | 476    | Lugdunum        | \$1     |
| Lapis               | 928    | clava           | tum 47  |
| Lapurdum            | 712    | Conv            | enarum  |
| Latiniacum          | 469    |                 | 7       |
| Laufo ;             | 319    | - Segui         | Ganorum |
| Ledia               | 485    | . ,             | 80      |
| Legia               | 493    | Lunaris villa   | 8       |
| Legio 49            | 3. 754 | Lunate          | 6       |
| - Septima Germa     |        | Lunelium        | 6       |
|                     | 221    | Lupara          | 4       |
| Lemovicae           | 823    | Lupariae        | 7       |
| Lentium             | 516    | Lutetia .       | 436. 4  |
| Leona               | 807    | - Parisioru     | m 436.4 |
| Leonicae            | 614    | Luteva          | 6       |
| Leporacensis vallis | 959    | Luxovium        | Ġ.      |
| Leporea             | 9:9    | Lyria           | 35      |
| Lescuria            | 689    |                 |         |
| Lethes              | 7      | M               |         |
| Leuconaus           | 505    | Maceriae        | 3       |
| Leuteva             | 660    | Maclopolis, Mac | lovium  |
| Levitania           | 721    | Magdunum        | . 8     |
| Lexovium            | 768    | Mahildis        | 57      |
| Leziniacum          | 735    | Malbodium       | B       |
| Liberalitas Julia   | 91     | Malvae          |         |
|                     |        | Eccc 5          | Mans    |

| Mamerciae            | 781   | Metamiae             | 628  |
|----------------------|-------|----------------------|------|
| Manesca:             | 620   | Medioledum           | 486  |
| Manium Azili         | 677   | Metis                | 863  |
| Santinorum oppidum   | 908   | Milliacum            | 490  |
| Sancinum             | 998   | Mimas, Mimate        | 671  |
| fanuesca             | 620   | Minius               | 7    |
| farchia              | 825   | Minorifa '           | 326  |
| farciana             | 850   | Mirapicae, Mirapicum |      |
| [arciniacum          | 559   | Modunum              | 486  |
| [arengium            | 671   | Molinae '            | 804  |
| larna                | 498   | Monasteriolum        | 504  |
| la sonis monasterium | 072   | — Senonum            |      |
|                      | 607   | ad Icaunum           |      |
| afteno.              | 793   | Monasterium 617.     |      |
| aterna               | 520   | Aquilejense          |      |
| atisco               | 558   |                      | 468  |
| atisconenfis pagus   | 558   | Gregorianae          |      |
| atra                 | 913   |                      | 954  |
| atrona               | 520   | Maurianum            | .,.  |
| auriliacum ·         | 490   |                      | 945  |
|                      | 849   | Mons Ademari         | 588  |
|                      | 766   | - Albaus             | 702  |
|                      | 480   | - argensis           | 796  |
| dobriga              | 63    | - Argifus            | 796  |
| eduana               | 781   | - Argus              | 796  |
| edullio              | 584   | aureus               | 794  |
| edunta               | 480   | - Cinisius           | 555  |
|                      | 270   | - Desiderii          | 500  |
| ldi                  | 537   | - dominans           | 813  |
| lleotuni             | 480   | - herminius          | 55   |
| lodunum              | 489   | - Leherici, Leheri   | , f. |
| inmate               | 671   | Letherici            | 488  |
| _                    | 341   | - Lupelli            | 560  |
| rcurii curtis        | 887   | - Maurenciacus       | 469  |
| robriga              | 226   | - mirabilis          | 539  |
| Copotamia de Portug  | gal - | - Peffulanus         | 661  |
| 1                    | 73    | - puellarum          | 651  |
| tae                  | 863   | - regalis            | 655  |
|                      |       | Occc 2 N             | fons |

| Mons relaxus      | 750      | Nigella              | 501    |
|-------------------|----------|----------------------|--------|
| - S. Michaelis in | pericu-  | Nigrum Monasterium   |        |
| lo maris          | 775      | Nigrum palatium      | 70     |
| Montargium        | 796      | Nivernum             | 795    |
| Montigniacum regi | um 534   | Nocetum              | 55     |
|                   | 588.628  | Noniantus            | 906    |
| Montisgaudium     | 972      | Novempopulania       | 619    |
|                   | 785. 850 |                      | 8. 716 |
| Moritolium        | 775      | Novidunum            | 58     |
| Moritonia         | 785      | Novientum, Novige    | entua  |
| Morlacum          | 691      |                      | 48     |
| Mornacium         | 628      | Novigentum ad Sequ   |        |
| Morvinus pagus    | 801      |                      | 53     |
| Mofomagus         | 549      | Novigentum Rotroci   | 78     |
| Mulancum          | 480      | **                   | 4.47   |
| Mulcedonum        | 697      | - Aeduorum           | 79     |
| Mundatum Rubeac   | enfe fu- | Noviomagus Veroms    | ndu    |
| perius            | 961      | rum                  | 4.     |
| Muretum           | 490      | Novionum             | 47     |
| Murgis            | 235      | Novioregum           | 72     |
| Musi pontui       | 886      | Nucillum             | 91     |
| Myrtilis          | . 93     | Numantia             | 21     |
|                   |          | Nutium               | 5      |
| N.                |          | ,                    | - '    |
| Nabancia          | 51       | •                    |        |
| Naeomagur         | . 771    | Oblincum             | 8      |
| Nantuacum         | . 56L    | Obulco               | 27     |
| Nantum            | 705      | Obulconense          | 2      |
| Narbo martius     | 655      | Occitania            | 64     |
| Narbonnensis prin | na 629   | Oceanus cantabricus  | 13     |
| Navarra alta      | 333      | Octogesa :           | 281    |
| Nebrissa          | 251      | Olitis               | 67     |
| Nemaufus          | 664      | Onuba                | 241    |
| Nemorosum         | 491      | Ophiula              | 227    |
| Nemolium          | 491      | Oppidum S. Briocicer |        |
| Nemus             | 491      | - S. Pelagii         | 58     |
| Neomagus          | 585      | Opta                 | 307    |
| Neovilla          | 931      | Orchefium            | 800    |
|                   |          |                      | Omit   |

| *                   |          |                  |           |
|---------------------|----------|------------------|-----------|
| )rcia               | 330      | Parva petra      | 949       |
| )rigancium          | 581      | Patria Occitana  | 630       |
|                     | 513. 850 | Patricia -       | 208       |
| )sca 4              | 235      | Pax Augusta      | 91. 284   |
| ) scara             | 545      | - Julia          | 91        |
| Higi                | 278      | Peardum moniale  | 557       |
| Illigitan <b>ia</b> | 278      | Peleus           | 968       |
| flonoba             | 106      | Pequicurtium     | 854       |
| lyetum              | 281      | Pernae           | 516       |
| lya                 | 739      | Peronna .:       | 500       |
|                     |          | Perpiniacum      | 681       |
| P.                  |          | Petra forata     | 712       |
|                     |          | Petricordium     | 698       |
| agus Alanenfis f.   | Alnensis | Petricorium      | 698       |
|                     | 730      | Petrocciae       | 266       |
| - Bassiniacensis    | - 533    | Petrofium        | 621       |
| - Beigensis         | 537      | Petrucia         | 707       |
| - de Saltu          | 653      | Pfirretum        | 973       |
| - Dusmisus          | 550      | Pictavium        | 734       |
| - Gastinensis       | 489      | Pinciacnm        | 486       |
| - Gratianopolita    |          | Pintia           | . 224     |
| -                   | 577      | Pisae            | 503       |
| - Oscarensis        | 545      | Piscenae         | 659       |
| - Pertisus          | 530      | Podeniacum       | 675       |
| - pinciacenfis      | 486      | Podium           | 674       |
| - pontivus          | 503      | Laurentii        | 650       |
| - Quadrigellens     | is f.    | Polemniacum      | 987       |
| Quadrellen          | fis 557  | Pollentia        | 313       |
| - Reddenfis         | 653      | Pompejopolis     | 337       |
| - Remorum           | 526      | Pons ad Sequanum | 537       |
| - Riedensis         | 940      | Arcus, f. Arcu   | atus 765  |
| - Uticensis         | 769      | - Ferratus       | 221       |
| alatium Thermar     | um 457   | Pontes           | 724       |
| alma                | 983      | Pontificiense    | 277       |
| alum .              | 689      | Porcariola       | 611       |
| aredum moniale      | 557      | Porta Augusta    | 222       |
| arifiense monaster  |          | Portus Alacer    | 96        |
| arifil              | 432      | - Galllus f. G   | allorum 3 |
|                     | , -      | Secc A           | Por-      |

#### INDEX,

| Danting               | ~== 1  |                                                | ~~*      |                 |                |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| Portus                |        |                                                | 778      | Regianum        | 725            |
| -                     | Icci   |                                                | 510      | Regiteste       | 528            |
| 27-                   | reg    |                                                | 488      | Regium          | 617            |
| 2 1                   |        | eris.                                          | 682      | Regnum Giennen  | fg 274         |
| 10 -                  | Vic    |                                                | 510      | Regula          | 707            |
| Promontorium Artabrum |        |                                                | Reiteste | 518             |                |
| ,                     |        |                                                | 239      | Reuvisium       | 75             |
| 1                     | -      | Celticum                                       |          | Rhodanus        | 357            |
| ٠,                    |        |                                                | 239      | Rhodium         | 50             |
| -                     | ***    | Cuneum                                         |          | Richovilla.     | 96             |
|                       |        |                                                | 105      | Ricomagus       | 81             |
| -                     | . مثمث | Junonis                                        |          | Ripae altae     | 68             |
|                       |        | 1                                              | 258      | Rivi /          | 6              |
| 2-11                  |        | Lunae                                          | 46       | Rivus Morentini | 79             |
| 200                   | -      | lunarium                                       | 1 1      | Rodomum         | 70             |
|                       |        |                                                | 333      | Rodrina         | 5              |
| 7                     | 30     | Petri                                          | 310      | Rodumna         | 81             |
| <u> </u>              | -      | facrum                                         | 99       | Rothomagus      | 7              |
| Provin                |        |                                                | 593      | Rothomum        | 76             |
| <del></del>           |        | itana                                          | 630      | Roto            | 77             |
| 15.00                 | Tal    | rraconensis                                    |          | Rubeacum        | 70<br>71<br>91 |
|                       |        |                                                | 328      | Rubrensis, Rubr | clus 6         |
| Provin                | um     |                                                | 538      | Rubricatum      | 9              |
| Pulchra               | a Infi | ula ,                                          | 752      | Rupella         | 7              |
| Puteoli               | 18     |                                                | 797      | Ruperti Angia   | 9              |
| Putcus                | albu   | <b>5</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 266      | Rupes           | 9:             |
|                       |        | _                                              |          | maura           | 6              |
| ,                     | ,      | Q.                                             |          | Rupes regia     | 5              |
| Quadri                | gella  | Ç                                              | 557      | - varia         | 50             |
| Quenti                | a -    |                                                | 493      | Rupifortium     | 73             |
| Querce                | tum    | ĺ.                                             | \$54     | Ruscino         | 679.6          |
|                       |        | _                                              | 45       | Ruzonia         | 179. 00        |
|                       |        | R.                                             | 1.       | 4 1             | 2,1            |
| Radis                 |        |                                                | 732      | 8.              |                |
| Rado                  |        |                                                | 889      | Saborofa amnis  | 5,3            |
| Rappol                | ti pe  | tra                                            | 957      | Sacilinium      | 847            |
| -                     | vil    | la                                             | 957      | Sacrum Caelaris | 825            |
| Rauga                 | ,      |                                                | 501      | Saetabis        | 30,            |
| Rebellu               | 175    | - 97                                           | 650      |                 | Saga           |
|                       |        |                                                |          |                 |                |

| Sagii, Saji                        | 777    | Scara             | 912        |
|------------------------------------|--------|-------------------|------------|
|                                    | 1005   | Scombraria        | 272        |
| Saguntum                           | 302    | Secalaunia        | 796        |
| Sailentes                          | 590    | Sedelaucum        | 553        |
| ialinae 610                        | 6. 985 | Sedelocus         | 553        |
| ialmantica :                       | 225    | Sedena            | - 616      |
| almurus                            | 843    | Segalonia         | 796        |
| alfulae                            | 682    | Segesterica       | 619        |
| altus                              | 621    | Segodunum         | 704        |
| - Perticus                         | 784    | Seguntia f        | 202        |
| alva                               | 671    | Segustero         | 619        |
| amara '                            | 493    | Seilliniacum      | 55E        |
| amarobriva Ambian                  | orum   | Selestadium       | 950        |
|                                    | 503    | Sena              | 755        |
| ambracitanus finus                 | 613    | Senonienfis ager  | 535        |
| ancta Aegidii Villa                | 667    | Sentica           | 225        |
| - Maria in fodi                    |        | Septimançae       | 224        |
|                                    | 959    | Sequana           | 356        |
| anctae crucis oppidu               |        | Sesselium .       | 362        |
|                                    | 953    | Sezania           | 538        |
| anchi Florentini caft              |        | Sezanna           | 538        |
| 2                                  | 536    | Sezena            | 619        |
| Senting to partie states a parties | ,      | Sicoris           | 326        |
| 1                                  | 1000   | Sidoleucum        | 553        |
| - Gengulfi oppidum                 |        | Sigeberti castrum |            |
| 558                                |        | Silva apiaria     | 936        |
| - Hippolytiopp                     | idum   | Sincerra          | 830        |
| and had market                     | 889    | Sithiu            | . 518      |
| metus Desiderius                   | 971    | Solliacum         | 650        |
| Deodatus                           | 889    | Sorabis           | 271        |
| - Laudus                           | 771    | Sorna             | _          |
| - Valaricus                        | 505    | Spalis            | 913        |
| mitium                             | 616    | Sparnacum         | 248<br>524 |
| intonia                            | 723    | Spartaria.        | 272        |
| ponariae                           | 898    | Spartarius Campus |            |
| cabia                              | 305    | Spinalium         | 272        |
| alabis                             | 55     | Staberum .        | 889        |
| alahiscus                          | 55     | Stagnum           | 271<br>899 |
|                                    | 53     | niab there        | Stam.      |
| 1 1                                |        |                   | brants     |

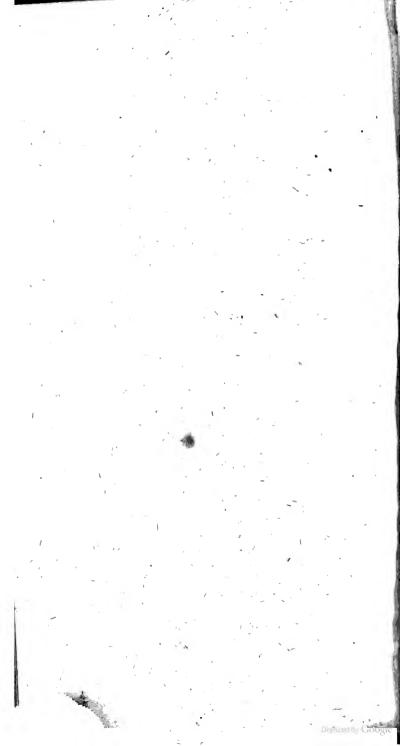

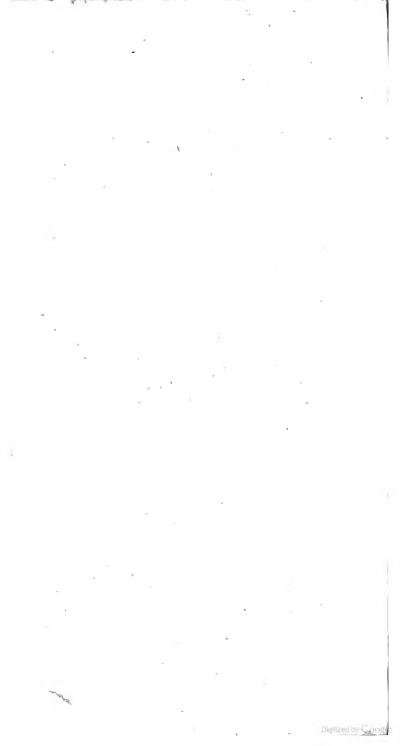





